

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen.



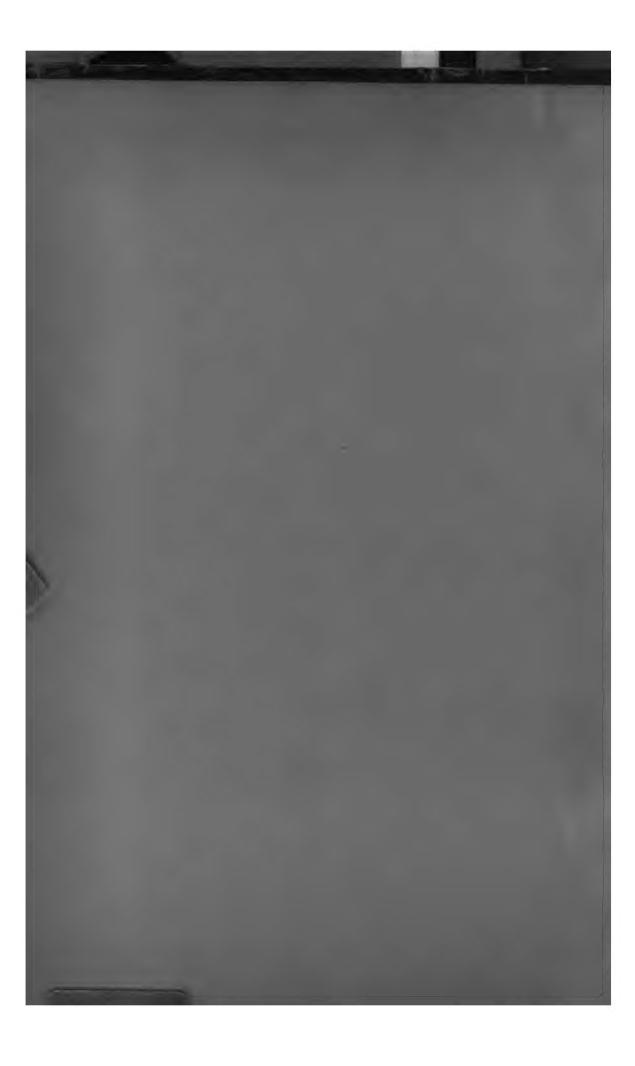



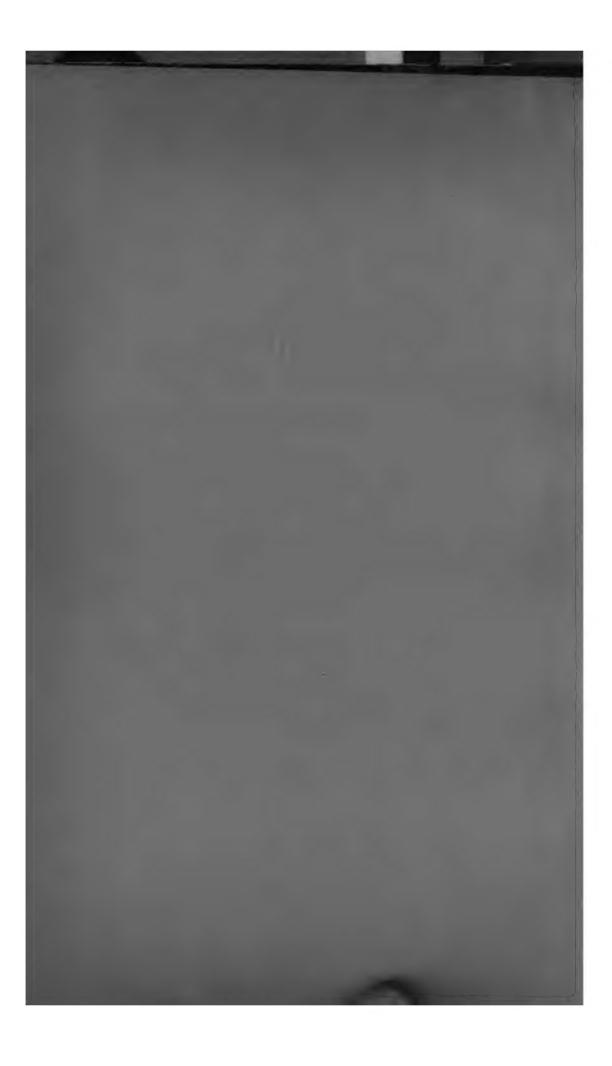

## ZEITSCHRIFT

DER

## ÖSTERREICHISCHEN GESELLSCHAFT

FÜR

## METEOROLOGIE.

**REDIGIRT** 

VON

DR. J. HANN.

NEW YORK PUBLIC LIBRARY

XV. Band.

MIT V TAFELN.

WIEN, 1880.

SELBSTVERLAG DER GESELLSCHAFT.

IN COMMISSION BEI WILHELM BRAUMÜLLER.

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY
810016
ASTOR, LENOX AND
TILDEN FOUNDATIONS
R 1916

### Namen- und Sachregister

### zum XV. Bande

### der Zeitschrift der österreichischen Gesellschaft für Meteorologie.

(1880.)

Abercromby, über Durchsichtigkeit der Luft. 29.

Absorption der ultravioletten Strahlen durch Wasser und Eis. 57.

Actinometer Arago-Davy. Le v y darüber. 30. Africa, Central - Klima am Victoria-Nyanza. 419.

Ost- -. Regenbeobachtungen zu Mombas u. Kisauni. 489.

Neue meteorologische Stationen in -. 498

Agrar-Meteorologie, 69.

Airy. Reduction of photographic Records of the Barometer and Dry and Wet-bulb Thermometer at Greenwich, 464.

Alluard, Hiver de 1879 -80 à Clermont et au

Puy de Dôme. 472.

Almerio da Schio. Stazioni di osservazioni nei bacini dei fiumi Brenta etc. 424.

Andries. Ursache des niedrigen Luftdrucks auf der südlichen Halbkugel. 53.

Die Winde in den mittleren und höheren Breiten der südlichen Halbkugel. 425.

Annual Report of the Chief Signal Officer for the year 1877, — for the year 1878. 40.

Anomalien der Temperatur der letzten 5 Jahre.

177.

Apia, Klima von -. 186.

Archibald über Sonnenschein-Cyklen. 139.
Arctic Expedition 1875 – 1876, Physical Obser-

votions. 190. Arctisches Klima. Beiträge zu demselben. 244. Argentinische Republik, zum Klima derselben.

Arlberg, Regenvertheilung auf beiden Seiten desselben, 378.

Atlantic, Meteorology of the North -. August 1873 by Capt. Toynbee. 201.

Atlantischer Ocean, nördl., Lufteireulation über demselben, nach Brault. 39.

- Regenverhältnisse desselben nach Köppen und Sprung. 478.

Atlantischer Ocean. Winde über demselben. 124. Atmosphärische Luft, ihr Kohlensäuregehalt. 135.

Ausschussmitglieder der meteorologischen Gesellschaft. 152.

### B.

Buiern, meteorologische Beobachtungen im Jahre 1879. 333.

1879. 200.

Baltisches Meer, Vertheilung der Winde ucc. demselben. 466.

Bangkok Klima. 183:

Barometerformel, empfrische, nach Jordan.

Barometermaeimum in Ostasten im Winter. 407.

Barometerminima, deren Buhnen "ifer den Nordatlantischen Ocean. 347.

- welche die Rocky Mountains kreuzen. 502. Barometer, tägliche Oscillation desselben nach Strachan, 512.

Barometervergleichungen, ausgeführt von. G. Hellmann. 467.

Batavia, Resultate der meteorologischen Beobachtungen 1866-75. 140.

Resultate der magnetischen Beobachtungen zu -. 233.

Bayreuth. Klima. 335.

Bergmann, Mcteor. 63.
Bergsma, Magn. and Met. Observations at Batavia,
Vol. II v. III. 140.

Bergsma, Weersgesteldheid ter Kuste van Atjeh.

Berichtigungen. 72, 104, 512, X. Beringsstrasse. Meteorologische Verhältnisse 1878 bis 1879 und Nordlichtbeobachtungen daselbst. 25.

Berlin. Klima. 199.

Beschoren Max. Zur Meteorologie von Süd-Brasilien. 404.

Bewölkung, abhängig vom Barometerstand. 471.

Bezold und Lang. Beobachtungen der meteorol. Stationen in Baiern, I. Jahrgang 1879. 333. Billwiller. Temperatur und Luftdruck in der Schweiz, im December 1879. 82. Der I halwind des Ober-Engadin. 297.

Blanford, Ueber eine Compensation in den Variationen des mittleren Luftdrucks. 153.

Ueber die Variationen des Luftdrucks und der Temperatur während eines Sonnenflecken-Cyklus in den Tropen. 393. Blitzschlag, merkwürdiger Fall eines Feuers durch —. 58.

377.

Böhm. 32.

Boguslaucski. Die Tiefsee. 194.

Borius, le Climat de Brest. 456.

Braila, Resultate der meteorologischen Beob-achtungen 1879. 187.

Brasilien. Zur Metcorologie von Süd-Brasilien. 404.

Brault. Étude sur la circulation atmosphérique de l'Atlantique Nord. 39. Breitenlohner. Eis- und Dustanhang im Wiener

Wald. 72.

Brest. Klima. 457. Brito Capello. La pluie à Liebonne. 36.

- Pression atmosphérique à Lisbonne 1856-75

Brounow. Die anomalen Temperaturverhältnisse in Russland im Jahre 1878, 90. Brüssel, Luftdruck. 31.

Buchan. Die jährliche und tägliche Periode der Gewitter in Schottland, 493.

Ueber den Sturm vom 28. December 1879. 232.

Buys Ballot, Nederlandsch Meteorologisch Jaarhoek. 291.

- De Winden op de Kust van Atjeh. 469.

NACY W. S

Canatische Inselne zu deren Meteorologie. 60.

1879...151; ...; Chambros FR. Thurnal Variations of barometric pressure. 195.

Chief Signal Officer, Annual Report for 1877 and 1878. 40. Colladon D. Contributions à l'étude de la grêle et

des trombes aspirantes, 429.

Concordia (Entre Rios). Klima. 370.

Conjerenz des permanenten internationalen Me-teorologen-Comité's in Bern. 278, 398.

Congress, internationaler, der Meteorologen zu Rom 1879, Berichte darüber. 247.

Contributions to our Knowledge of the Meteorology of the Arctic Regi no I. 241.

Cornu. Grenze des ultravioletten Endes des Sonnenspectrums in verschiedenen Höhen.

- Ueber die Substanz, welche die ultravioletten Strahlen der Sonne absorbirt. 443.

Cyklone, Bericht über die Madras-Cyklone, Mai 1877, 305.

Cyklonen. Ueber Entstehung derselben nach Hann. 313.

on the Inclination of the Axes of -. 424.

im September 1878 in China und Japan. 510. Csoernig, c. Meteorologische Beobachtungen in Görz 1879. 218, D.

- 1

Danckelmann. Neue meteorologische Stationen in Africa. 498.

Regenbeobachtungen zu Mombas w. Kisauni. 489

December 1879. Zur Temperaturvertheilung im **—. 230.** 

- Dessen Temperatur. 70.

- im böhmischen Mittel- und Erzgebirge.

376.

— in England. 288.

— in Württemberg. 139.

Recherches sur sur les variations des vents à Zi-ka-wei. 463.

Declination, magnetische. Deren tägliche Amplitude zu Trevandrum. 469.

- Täglicher Gang im arctischen Grönland. 194.

- ihre Lunar-diurnal-Variation zuGreenwich. 321.

- zu Moncalieri nach Denza. 32.

Denza. Variazioni della Declinazione magnetica. 32.

Ueber die Seehöhe von Moncalieri und Turin. **49**5.

Verschiedene Abhandlungen von -. 72.

Depressionen. Bahnen derselben in Europa, nach Friesenhof. 209.

barometrische, deren Bahnen über den Nordatlantischen Ocean. 347.

Deutschland. Resultate der meteorol Beobachtungen im Jahre 1878. 198. Dines. Dew. Mist and Fog. 381. meteorologischen

Grösse der Nebeltheilchen. 375.

Discovery Bay. Klima. 194. Dixon. Ueber das Klima von Malden Island. 121. Dolmatoff (Perm). Regenverhältnisse. 330. Dove-Hadley. Theorie der Luftbewegung. 8. Durcheichtigkeit der Luft. 29.

E.

Eaton. Ueber den täglichen Gang des Luftdrucks in England. 189.

Electricidade atmospherica 1877. 37.

Elektricität, atmosphärische, in Lissabon, jährl. und tägl. Gang. 37.

ihr täglicher Gang, nach Mascart. Eliot. Report on the Madras Cyclone of May 1877. 305.

Report on the Meteorology of India in 1877. 246.

-- Ueber die Witterung in Indien 1877 u. 1878. 187.

Emden. Höchste und niedrigste Temperaturen 1836-77. 511.
Engadin. Thalwind des Ober-Engadin. 297.

Erdbeben. 107, 291, 453.

— Schmid J., über —. 70.

Erdbebenmesser von Wagener 102.

Erdkunde, Allgemeine, von Ha stetter und Pokorny. 504. von Hann, Hoch-Erdtemperatur zu Greenwich. 466.

Evaporimeter Piche. Kunze darüber. 21.

F.

Farbe des Himmels. Zur Erklärn 102, 289.

sit zu tircenwich nach photographischen | Hann

deren jährlicher Gang zu Modena. 168.

deren jährlicher Gang zu Modena. 168.

iliglicher und jährlicher Gang derselben in Mailand, nach Schlaparelli. 116.
der Polarluft. 192.

veler Theobald. Studien über das Klima der Mittelmeerländer. 293.

leeber Beach, Klima. 194.

Lan zu Trapezunt. 326.

ord. Ueber die Scintillation der Gasfismmen.

Frederikshaab (Grönland), Klima, 245. Frederikshaab (Grönland), Klima, 245. Fres. Zum Klima der Argentinischen Republik. 367.

senhof. Einfluss des Polareises auf die Fritzele, Kritische Bemerkungen über das Klima son Oatasien. 130.

Fritzele Zur Bestimmung der Nordlichtperioden.

Die Nilwasserstände bei den Barrages, 302.

Genitter am 7. Mai 1880 286.

deren jubrliche und tägliche Periode in Schottland. 493.

witterwitten. Beitrag zu ihrer Morphologie.

orz, Klima. 275. Razultate der meteorologischen Brobachtun-

Getthard-Tunnel Temporatur in demselben. 331.
Getthard-Tunnel Temporatur in demselben. 331.
Greenwich, Reduction of photographic Records of Barometer and Dry- and Wet-bulb Thermometer. 464.

tinajemala Klima. 486.

Halley Dove scho Theorie der Luftbewegung. 9.

- Thie seu derüber, 88 Hogel, krystallinischer, 132. Siudlen über die Entstehung des Hagels, von Colladon, 429.

Colladon. 129.

Hagelfall. 378.

— am 7. Mai zu Presahurg. 287.

Hagelfalle. 452.

— in Württemberg. 382.

Hogelkörner, deren Temperatur. 65.

Hagenhach. Ueber krystallinischen Hagel. 132.

Halle Münlere Manate- und Jahresextreme der Temperatur. 453.

Hamberg. Sur la variation devrne de la force devent. 457.

Henny. Beitrag zur Mernhologie der Gewitter-

Hone. Beitrag zur Morphologie der Gewitter-wolken 434.

Bemerkungen zu einer Abhandlung Blau-lord's 159 Bemeikungen zu der Abhandlung Ellot's über die Madras Cyklone, 313,

uber die Madras-Cyklone, 818. Haebstetter und Pokorny. Allgemeine Frikunde. 504 Die jührliche Periode des Regaufalls in Destrerrich Ungarn. 219. Femperaturvurbültnisse des December 1879.

- Unber das Klima con Trapezunt, 325,

Upber das Klima am Victoria Nyanza-

Ueher die meteorologischen Verhältnisse von Batavia, hearbeitet nach Bergsma. 141. Ueber eine neue Quellemheorie auf meteoro-

Ueber die Vertheilung der Niederschläge auf heiden Seiten des Arlberges, 373. Zum Klima von Neu-Süd-Walen, 283 Zum Klima von Guatemain und S. Fé de Bo-

Zum Klima von Guatemala und S. Fé de Bogota. 486.
Helena, St. Klima. 400.
Hellmann. Vergleichung der Normalberometer von St. Petersburg. Dorpat, Helsingfora, Stockholm und Upsala. 467.
Heptes. Meteorologische Beobachtungen zu Braila 1879. 187.
Herve Manyan. Des conditions chmatol. des annéss 1869-72 en Normandia. 243.
Hildebrandsson. Sur lu classification des nuages. 242.

010

Usber eine nordlichtartige Erscheinung, 441.

Hill. Report on the Rainfall in the NW-Provinces
and Oudh, 338.

Variations of Rainfall in Northern India 336.

Himmel. Blane Farbe desselben, nach Nichols

Zur Erklärung der blauen Farbe deazelben. 989

Hinrichs, Storm of April 21 1878 in Jones. 71. Höhe der Observatorien Moncalieri und Turin-

195. des Polarlichtes nach Warren de la Ruc. 414

Höhenmessung, Barometrische Formel von Jor-

dan. 162. physikalische, Literaturverzeichniss der-

selben, 344. Hoffmann, L'eber phänologische Beobschtungen

Hoffmann. Teber phanologische Beobachtungen in Deutschland. 23.
Hoffmeyer's Studien über die Stürme des Nordatlantischen Oceans und Project eines internationalen wetterleiegtaphischen Dienstes in 
Bezug auf diesen Ocean. 345.
Hygramster von Klinkerfues. 170.
Hypsometrie, ampirische Barometerformel nach 
Jordan. 162.

### 1.

Indian, Meteorologia von -, im Jahre 1877

Vertheilung und Perioden des Regenfalls in den NW Provinzen von - 338. Witterung in den Jahren 1877 und 1878.

187.

Isabaren, neue Karten der -, von Nord-Asien von Stelling, 230

Sahrenversammlung der änterreichlichen Gesellachaft für Meteorologie. 150

Jamaika, Regenfall. 188.

João Capello, Temperatura do Ar em Lisboa

1836 - 75. 37.

Jordan, Ermittlung riner empirischen Barometer-

formel, 162,

### K.

Karlinski. Tägliche Periode des Windes zu Krakau. 28.

l'eber die "Lunar-diurnal-Variation" der magnetischen Declination in Greenwich. 321. Karsten. Ueber das Klima von Pelotas, 328.

Kaschmir. Ungewöhnlicher Schneefall 1877-78. 31.

Kerguelen-Insel. Klima. 121.

Klagenfurt. Regenmessungen 1813-78. 450. Klima am Victoria Nyanza. 449.

der Argentinischen Republik. 367.

der arctischen Regionen. Beiträge dazu. 214.

der englischen S-Küste. 236.

- der Mittelmeerländer nach Fischer. 293.

der Normandie. 243.

der Samoa-Inschn. 185.

des centralen äquatorialen Oceans. 120.

von Bangkok. 183.
von Batavia. 145.
von Bayreuth. 335.

von Berlin. 199.

-- von Brest, 457.

- von Concordia (Entre Rios.) 370.

-- von Floeberg Beach und Discovery-Bay, 194

von Frederikshaab, W Grönland. 245.

-- von Görz. 225.

von Guatemala, 486.

- - von Malden-Island, 121.

von St. Helena. 400.

- von Kerguelen-Insel. 421.
- von Manila. 229.

- von Ostasien, kritische l'emerkungen von Fritsche. 130.

von Paramaribo. 292.

- von Pelotas. 328.
- von Santo Antonio da Palmeira. 407.

- von Santa Fé de Bogota. 487.

- von Tokio, Japan. 438.

- von Trapezunt. 325.

-- von Utrecht. 298.

-- von Windsor, Neu-Süd-Wales. 283.

Klinkerfues. Patenthygrometer, besprochen von Müttrich. 170. Knipping. Erdbebenmesser, neuer. 102.

Meteorologische Beobachtungen zu Tokio. 138

The September Taifun 1878. 510.

Köppen. Die mechanischen Uruschen der Orts veränderung atmosphärischer Wirhel. 41. Klima von St. Helena. 400. Mehrjährige Perioden der Witterung. 279.

Regenhäufigkeit und Regendauer. 362.

- Ueber die "Allgemeine Erdkunde" von Hann.

Hochstetter und Pokorny. 504. Ueber Toynbee's: Meteorology of the North Atlantic August 1873. 201.

und Sprung. Die Regenverhältnisse des At lantischen Oceans. 473.

Kohlensäuregehalt der Atmosphäre. 135.

der Polarluft. 492.

Koj p. Einiges über Witterungsangaben. 472.

Krašan. Ueber gewisse extreme Erscheinungen aus der geographischen Verbreitung der Pflanzen. 271. der

Krim. Der Winter 1879-80 an der Südküste der —. 231.

Journal of the Scottish Met. Society, New Ser. | Kunse Beiträge zu einem Literaturverzeichnissen Vol. V. 418. | der physikalischen Höhenmessung. 344. der physikalischen Höhenmessung. 344. Ueber das Evaporimeter "Piche". 21.

Lancetta. Das Pluviopulverimeter. 372. Land- und Seewinde, ihre Höhe. 446.

Levy. Das Actinometer Arago - Davy. 30.

— Influence de la lumière sur la maturation de. raisins. 472.

Ley Clement, On the Inclination of the Axes of Cyclones. 424.

Lines. Wolkenbeobachtungen. 323.

Lissabon. Atmosphärische Elektricität. 37.

- Luftdruck 1856-75. 35.

Regen. 36.

Temperaturverhältnisse 1856 - 75. 37.

Luamis. Contributions to Meteorology X Ithe Paper. 938

-- - XIIthe Paper, 379, -- - XIIIthe Paper, 499.

Lorenz über die blaue Farbe des Himmels. 289.

Lose. Nekrolog. 99.

Luftbewegung, zum Studium derseiben, Sprung. 1, 17.

Luftdruck. Compensation der Variationen der-

selben zwischen Indien und Russland. 153. Mittel für Pikes Peak, Denver City und Mt. Washington, 40.

Mittel für Sibirien nach Stelling. 238.

Mittlerer, abhängig von der Temperatur-Ver-theilung nach Teisserene de Bort. 461. Niedriger, auf der südlichen Halbkugel, des-

sen Ursache nach Andries. 53. -- Täglicher Gang desselben in England 189,

195 - Tägliche Oscillation desselben, 512.

zu Brüssel. 31.

zu Greenwich nach photographischen Regi-

strirungen, 464.

zu Lissabon. 35.

Luftströmungen, obere, zur Theorie derselben. 17.

über dem Nordatlant. Ocean nach Brault. 39.

Lunar-diurnal-Variation der magnetischen Declination in Greenwich. 321.

Madeira, Rio -. Brasilien, Temperatur und Regenbeobachtungen am --. 492

Madras-Cyklone. Bericht über dieselbe von Eliot. 305.

Magnetische Beobachtungen in Batavia. Resultate derselben, 233.

während der englischen arctischen Ex-

bedition 1875—76. 192.

Declination, thre Lunar-diurnal-Variation zu Greenwich. 321.

— tägliche Variation, Stewart darüber.

314.

- deren tägliche Amplitude zu Trevandrum. 469.

zu Moncalieri. 32.

Störung in Wien am 17. Marz 1880. 179.

Störungen in Wien, 11.—14. August 1880. 411.

Ursachen und Verhältnisse derselben nach Wijkander. 886.

Magnetische Variationen, tägliche, nach Wij-kander. 889.

Verhältnisse in den arctischen Gegenden.

nach Wijkander. 385.

M-zaland. Täglicher und jährlicher Gang der absoluten und relativen Feuchtigkeit. 416.

M. Zelen Island. Klima. 121.

Mcaeila. Klima. 228.
Marcet. Ueber die Meteorologie der Canaren. 60. Marie Davy. Die Kohlensäure der Luft in ihrer Beziehung zu den grossen Bewegungen der Atmosphäre. 134.

Marriott. Thermometer exposure. 511.

Ueber den December 1879 in England. 288. Martins Ch. Température de l'air à Montpellier 1852—77. 453. Mathieu. Météorologie comparée agricole et fo-

restière. 69.

Mascart. Beobachtungen mit einem selbstregistrirenden Elektrometer. 185.

Merian. Ueber krystallinischen Hagel. 131.

Meteorologia Italiana. Anno 1878. 471

Météorologie agricole et forestière par A. Mathieu. 69.

Meteorologie der Canaren

einer Guano-Insel. 121.

Meteorology of the North Atlantic August 1873. 201.

six lectures in 1878. 195.

Meteore. 31, 63, 101, 452, 499

Minima, barometrische, welche die Rocky Mountains kreuzen. 502. Mistral, Ch. Martins über den -

Mittelmeerländer, ihr Klima. 293. Modena. Jährlicher Gang der Feuchtigkeit. 468.

Nodern Meteorology. 195. Nohn. Grundzüge der Meteorologie, II. Auflage. Besprochen von Wosikoff. 146.

eri. Sechöhe. 495.

- Verhältnisse der magnetischen Declination. 32.

Montpellier. Temperatur 1852-77. 453.

Moss. Ueber Polarluft. 492.

Müttrich. Das Patenthygrometer von Klinkerfues. 170.

Myer, General Albert -. Nekrolog. 397.

Nares. Results derived from the Arctic Expedition 1875–76. 190. Naudin. Influence de l'électricité atmosph, sur la

croissance etc. des plantes. 248.

Nebel. Grösse der Nebeltheilchen nach Dines. 375

Nebelbildung, Dines über -. 381. Nederlandsch Meteorologisch Jaarhock, 291.

Neu-Süd-Wales, zum Klima von –

Nichols. Ueber die blaue Farbe des Himmels. 102.

Niederschlagsverhältnisse zu Dolmatoff, Perm. 330. Nigri. Meteorologia di Foggia l'anno 1876-77. 457.

Nilwasserstände bei den Barrages. 302.

Nordatlantischer Ocean, Stürme desselben. 345. Nordenskjöld. Ueber die Nordlichter in der Beringstrasse. 26.

Nordlicht. Farbe desselben nach Weyprecht. 491.

- Ueber die Höhe desselben nach Warren de la Rue. 414.

Nordlichtartige Erscheinung. 451. Nordlichtbeobachtungen in Norwegen, Schweden und Dänemark. 481.

Nordlichtperioden, zur Bestimmung derselben, von Fritz. 73.

Normandie. Zum Klima derselben. 243

### 0.

Oborny. 32. Olland's Telemeteorograph. 104. Orkan. 453.

### P.

Pacific. Klima des centralen äquatorialen -120.

Paramaribo. Resultate meteorologischer Beobachtungen daselbst. 292.

Paugger. Meteor. 65. Pechuël Locsche. Ueber einen Blitzschlag. 377. Pelotas, Klima. 329.

Pendellänge zu Mexico. 104. Pernter. Ueber die Absorption der ultravioletten Strahlen. 446.

Perry. Report on the Meteorology of Kerguelen-İsland. 421.

Phänologische Beobachtungen in Deutschland. 23. Piche. Evaporimeter. 21.

Pictet R. L'orage du 5 Août 1879. 104.

Pikes Peak. Luftdruckmittel. 40.

Pluviepulrerimeter von Lancetta. 372.

Polarlicht. Höhe desselben nach Warren de la Rue. 414.

Prestel M. A. F. Nekrolog. 129.

Die höchste und niedrigste Temperatur in Emden 1836-77. 511.

Project eines internationalen wettertelegraphisohen Dienstes in Bezug auf den Atlantischen Ocean. 345.

### Q.

Quarterly Journal of the Met. Society Vol. IV, Jahrgang 1878. 149. Quellentheorie von Volger, kritisirt von Hann. 482.

### R.

Radiograph von Winstanley. 493. Ragona. Andamento annuale dell'umidità relativa ed assoluta. 168.

Täglicher und jährlicher Gang der Wind-geschwindigkeit. 66.

Regen zu Lissabon. 36.

Regenbeobachtungen zu Mombas und Kisauni. (Ostafrica.) 489. Regenbogen, hemerkenswerther. 290.

Regenfall in Oesterreich Ungarn und seine jährliche Periode. 249.

auf Jamaika, 188.

- in den NW-Provinzen Indiens. 339.

zu Stonyhurst. 197.

-Perioden in den NW-Provinzen Indiens nach Hill. 336.

Tägliche Periode desselben zu Batavia. 144. Die langen Perioden der Variationen des Regenfalls. 225. genhäufigkeit und Rogendauer. 362. senmengen, jährliche, in Oostorreich Ungarn.

Regemessungen zu Klagenfurt 1813-78, 450.
Regemessungen zu Klagenfurt 1813-78, 450.
Regemesrhältnisse des Atlantischen Oceans nach
Köppen und Sprung. 473.
von Dolmatoff (Perm), 330.
Regeneertheilung auf helder Fri

Regeneertheilung auf belden Seiten des Arlborges.

Einfluss des Schwarzwaldes auf die — . 497.
Report on the Madrus Cyclone of May 1877, 305.
Ricche. Die Hagelschläge und Hagelbeschädigungen in Württemberg. 382.
Ritter. Anwendungen der mechanischen Wärmetheorie auf kosmologische Probleme. 150.
Roth. Unber die Vertheilung der Sonnenstrahlung.

Rubaga. Klima yon — 449.
Rubanson. Catalogus des Aurores beréales. 73.
Rüdorff. Zur Bestimmung des atmosphärlschen Wasserdampfes. 167.
Rykatchew. Die Verthellung der Winde über dem

Baltischen Moere, 466.

Santa Fe de Bogota, Klima, 486. Santa, Errichtung einer meteorol Station erster Ordnung auf dem Gipfel des — 329 Santa Antonio da Palmeiro, Klima, 407.

Samon-Inseln, Klima. 185.

Schiapurelli. Variazioni periodiche della tenzione del vapore agues atmosferico e dell'umidità relativa nel clima di Milano. 416.

relativa net elima di Mitano. 419.
Schiffer-Inseln. Klima. 185.
Schmid J. Studien über Erdbeben 70.
Schmad Jlin Kaschmir im Winter 1877—78. 31.
Schünn. Absorption der ultravioletten Strahlen durch Wasser und Eis. 57.
Schottland. Jährliche und tägliche Periode der

Gewitter, 493. Schwarzwald, dessen Einflu-s auf die Regen-

vertheilung. 197.
Scintillation der Gasslammen, 62.
Scott. Ueber das Klima der Samos-Inseln. 185.
Scottish Meteorological Society, Journal of the —.
Vol. V. 418.

Secland. Regenmessungen zu Klagenfurt 1813/78. 450

Seewinde. Höhe, zu welcher sie hinaufreighen. 446.

Snellen. Merkwürdiger Fall eines Feuers durch Blitzschlag, 58.

- über Otland's Telemeteorograph. 104. Sohneke. Einfluss des Schwarzwaldes auf die

Sohneke. Einfluss des Schwarzwaldes auf die Regenvertheilung 497.

— Witterung des Devember 1879 in Baden, 86. Sonnenflecken und Regenfall, 228, 336.

— und Variationen des Laftdruckes und der Temperatur in den Tropen, 398.

— Cyclus und Variationen des mittleren Luft-drucken 152

druckes. 153.

- Periode nach Wolf, 332.

onnenschein, abhängig vom Harometerstand.

dessen Dauer in Greenwich und Kew. 101.

- Cyklen, 139 Sonneupertrum, Strahlen, 443. Absorption der ultravioletten Sonnenspectrum, Grennen des ultravioletten Ender in verschiedenen Höhen nach Gernu. 180 Sonnenstrahlung, Verthellung derselben. 337. Sprung. Die Trägbeitsenryen auf rotirer der Oberflächen. 1.

- Zur Theorie der oberen Luftströmungen 17
- und Köppen, Die Regenverhältnisse des Atlantischen Oceans, 473.
Stanhaussen, Meteor, 64.
Stapff, Ueber die Temperatur im GotthardTunnel 331.
Stelling, Linker die Sonkähm, der meteorie

Tunnel 331.

Stelling. Ueber die Sechähen der metnorologischen Stationen in Sibirien auf Grundlage
neuer Isobaren. 236.

Steuert B. Diurnal Range of the Maga. Declination at Trevandrum, 469.

- Ueber lange Perioden des Regenfalls. 225.

- Variations of the Dournal Range of Maga.

Declination.

Declination. 341.

Declination. 341.
Störungen, magnetische, am 17. März 1880, 179.
— in Wien, 11.—14. August 1880, 411.
Stonyhurat. Regenfall. 197.
Stow F. Up Bank Thaw, 200.
Strachan. The Diurnal Range of Atmospheric

Strachan. The Dinrinal Range of Atmospheric pressure, 312.
Stürme des Nardatlantischen Oceans. Hoff-meyer's Studien üher dieselben. 345.
Sturm vom 28. December 1879 in England. 232 Sturmbahnen in Europa, Einfluss des Polareises nach Friesenhof. 209.
Supan. Die Temperaturzonen der Erdn. 343. Symons, British Ramfall 1878. 197.

### T.

Taifun vom September 1878 nach Knipping. 510.

Tesserenc de Rort. Études sur la distribution relative des températures et des pressions moyennes, 481.

Temperatur-Anomalien 1875-79. 280.

— der letzten 5 Jahre 177.

— in Russland 1878 nach Broune w. 90. Höhe. 196.

der Hagelkörner. 65.

des Nordatlantischen Oceans und GrossBritanniens im December 1877 u. December

Britanniens im December 1877 il. December 1878. 248.

des December 1879. 76.

des December 1879 in England. 288.

des December 1879 im Böhmischen Mittelgebirge und Erzgebirge. 376.

des December 1879 im Wilrttemberg. 139.

die höchste und niedrigste zu Emden 1836/77.

mittlere Monats- und Jahresextrome derselben zu Halle, 453. Temperatur- Variationen, grosse in Nordamerika.

Temperatur-Verhältnisse der Beringstrasse 1878 bis 1879, 26.

bis 1879, 26.

— von Liszabon 1865—75. 37.

Temperatur-Vertheilung im December 1869, 230.

Temperatur im Gotthard-Tunnel. 331.

von Montpellier nach Ch. Martins. 453.

zu S. Antonio am Rie Madeira. 492.

m. Greenwich nach uhotographischen Regi-

- zu Greenwich nach photographischen Regi-stritungen. 463. Temperatur-Maximo in S-Grönland 374.

Temperatur-Zonen der Erde nach Supan. 343. Temperatur-Zunahme mit der Höhe im December 1879. 76—88, 377.

Thalwind des Ober-Engadin. 297.

Thaufall, Messung desselben. 381. Thermometeraufstellung, nach Mariott. 511. Thissen. Bewegungen auf der Erdoberfläche. 88. Tokio. Meteorologische Beobachtungen zu
438.

Toynbee, Capt., H. The Meteorology of the North Atlantic during August 1873. 201.

Comparison between the Temperature of the North Atlantic and of Great Britain in De-cember 1877 and 1878. 248.

Trapezunt, Klima von -. 325.

Trevandrum. Tägliche Amplitude der magn. De-clination. 469.

Tromholt. Nordlichtbeobachtungen in Skandinavien. 480.

Turin, Seehöbe von -. 495.

U.

Utrecht. Klima. 293.

Variationen, tägliche, der magnetischen Elemente in den arctischen Gegenden. 389.

Vega, wissenschaftliche Beobachtungen während der Ueberwinterung der -. 25. Vereinsnachrichten. 150.

l'olger's Quellentheorie, kritisirt von Hann. 482.

### W.

Warren de la Rue. Ueber die Höhe des Polar-Lichtes. 414.

Washington, Mt. Luftdruckmittel. 40.

Wasserdampf, atmosphärischer, Bestimmung des-selben. 167.

Wasserstände des Nil bei den Barrages. 302.

Watson, Comparison of thermometric Observations. 196.

Weher, I)r., Leonhard. Berichte über Blitzschläge. 384.

Wettertelegraphischer Dienst in Bezug auf den Nordatlantischen Ocean. 345.

Wettstein. Die Strömungen des Festen, Flüssigen und Gasförmigen, 470.
Weyprecht. Ueber Nordlichtbeobachtungen in

Skandinavien. 481.

Ueber die Farbe des Nordlichts. 491. Whipple. Dauer des Sonnenscheins in Greenwich

und Kew. 101.

- Relation between the height of Barometer, the duration of sunshine and amount of cloud at Kew. 471.

Wijkander. Ueber die magnetischen Verhält-nisse in den arctischen Gegenden. 385. Wild. Repertorium für Meteorologie, Band VI.

383.

Ueber die Bestimmung der absoluten Inclination mit dem Inductions-Inclinatorium. 240. Wind, dessen jährliche und tägliche Periode zu Zi-ka-wei, 463. tägliche Periode der Geschwindigkeit des-

selben. 457.

tägliche Periode desselben zu Krakau. 28.

Winds an der Küste von Atschin. 469.

— des Atlantischen Oceans, nach Woeikoff. 124.

der südlichen Halbkugel, nach Andries.

425. deren Vertheilung über dem Baltischen Meere. 466.

unter einer hageliden und regnenden Wolke,

nach Colla don. 432. Ueber die Hühe der Land- und Seewinde.

146.

— zur Theorie der —. 41, 88. — zur Theorie der —, von Sprung. 1, 17. Windgeschwindigkeit, ihr täglicher und jähr-

licher Gang. 66.

— ihre tägliche Periode, 457.

Windsor, Neu-Süd-Wales, Klima. 286.

Winstanley. Ein Radiograph. 493.

Winter 1879—80 an der Südküste der Krim. 231.

Wirbel. Mechanische Ursachen ihrer Ortsveründerung, nach Köppen. 41.
Witterung in Indien 1877 und 1878. 187.

mehrjährige Perioden derselben. 279. Woeikoff. Winde des Erdhalls, III. Der Atlanti-sche Ocean. 125.

Ueber die Meteorologie der Canaren. 60. Ueber Mohn's Grundzüge der Meteorologie,

IL Auflage. 146. Ueber das Barometermaximum Ostasiens im

Winter. 407.

- Zum Klima des centralen äquatorialen grossen Oceans, 120.

Wolf. Sonnenfleckenperiode. 332.

Wolken-Beobachtungen von Linns. 323.

- Bildungen bei Gewittern. 434.

- Classification derselben, 242.

-Photographien. 242, 452.

----

Wollny, Einfluss der Pflanzendecke und Be-schattung auf die physikalischen Eigenschaf-ten des Bodens. 39.

Z.

Ziegler J. Ueber phänologische Beobachtungen. 200.

Zi-ka-wei. Tügliche und jährliche Periode des Windes. 463.

## Berichtigungen.

| Auf pag. 475                                     | statt:  | soll stehen: |
|--------------------------------------------------|---------|--------------|
| bei III a), Brasilianische Küste, November       | ·32     | ·18          |
| bei III b), Mitte des Oceans, zweite Zeile, geo- |         |              |
| graphische Breite                                | 30—40 S | 20—40 S      |
|                                                  |         |              |

Auf pag. 442 soll das November- sowie das Jahresmaximum des Barometerstandes 1877 (zu Tokio) heissen 778·1 (statt 787·2).

# Mitglieder-Verzeichniss

der

# österreichischen Gesellschaft für Meteorologie

nach dem Stande vom 1. März 1880.

Verlag der Gesellschaft.

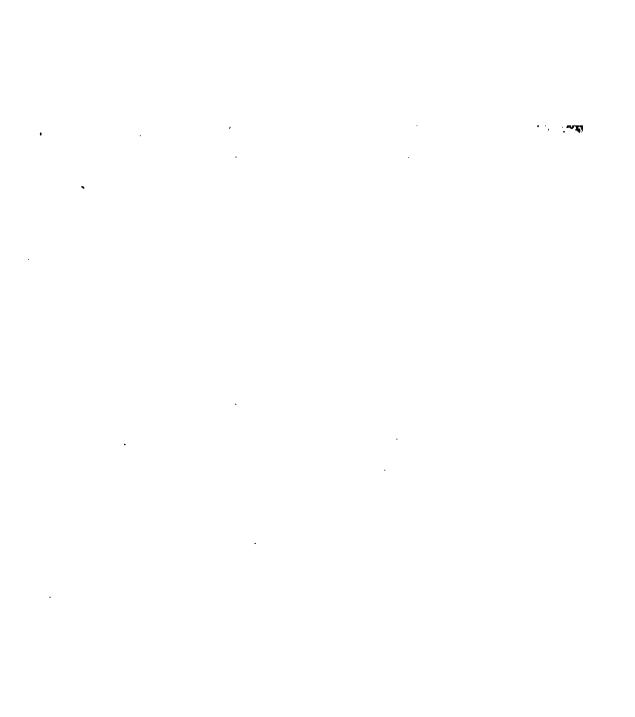

### Ehren-Mitglieder:

Herr Balfour Stewart, Professor in Manchester.

- Buehan Alexander, Secretär der schottischen meteorologischen Gesellschaft in Edinburgh.
- Buys-Ballot C. H. D., Director des k. meteorol. Institutes zu Utrecht.
- Heffmeyer J. N., Capitan, Director des meteorol. Institutes zu Kopenhagen.
- Marié-Davy H., Director des Observatoriums von Montsouris in Paris.
- " Mühry Adolph, Med. Dr. zu Göttingen.
- " Myer Albert J., Brig.-General, Chef des Signal Office in Washington.
- Neumayer Georg, Dr., Director der k. deutschen Scewarte in Hamburg.
- , Plantamour Emil, Director der Sternwarte zu Genf.
- Scott H. Robert, Secretär des meteorological Council der Royal Society zu London.
- Tyudall John, Professor zu London.
- Wild Heinrich, Director des k. physikalischen Central-Observatoriums zu St. Petersburg.

### Stiftende Mitglieder:

Herr Egger Gustav, Graf, Guts- und Bergwerksbesitzer zu Rothenstein in Kärnten.

- " Fridau Franz, Ritter v., Gutsbesitzer, in Wien.
- Gabely Emerich, Dr., Professor am k. k. Schotten-Gymnasium su Wien.
- " Gschwaudner Sigismund, Dr., Professor am k. k. Schotten-Gymnasium zu Wien
- , Kappeller L. J. sen., Mechaniker in Wien.
- , Kraft C. E., k. k. l. p. Mechaniker in Wien.
- Die Laudwirthschafts-Gesellschaft in Graz.
  - , Landwirthschafts-Gesellschaft in Wien.

Herr Meudl Gregor, Abt und Prälat des Stiftes St. Thomas in Brünn

- " Militzer Hermann, Sectionsrath im k. k. Handelsministerium zu Wien.
- " Nitzelberger Alfred, Capitular des Stiftes Schotten zu Wien.
- , Pirous A., zu Alexandrien in Egypten.
- " Sternbach Otto, Freiherr v., k. k. Major zu Bregenz
- . Strache Eduard, Eisenbahndirector, in Wien.
- Se. Exc. Wüllerstorf-Urbair Bernhard, Freiherr v., k. k. wirkl. geh. Rath und Vice-Admiral, in Graz

### Ordentliche Mitglieder:

- wirkl. Staatsrath, in Wien.
- Herr Aichelburg Camillo, Graf, zu Veldes in Krain.
  - Alpers Moriz, Pfarrer zu Rohrndorf in Nied .-Oesterreich.
  - Amon Chrysostomus, k. k. Gymnasial-Director zu Lilienfeld in Nied.-Oesterreich.
  - Attimaver Ferdinand, Professor an der k. k. Marine-Akademie zu Fiume.
  - Augustin Franz, Dr., Professor am Communal-Oberrealgymnasium in Prag.
  - Bayer Anton, pens. Oekonomie-Verwalter zu Oberleitensdorf in Böhmen.
  - Bebber Jacob van, Dr., Abtheilungsvorstand an der k. deutschen Seewarte in Hamburg.
  - Benoni Carl, Dr., Professor in Lemberg.
- Berchem-Haimhausen, Graf, zu Kuttenplan in Böhmen.
- Bergmann R., Observator am physikalischen Central-Observatorium zu St. Petersburg.
- Beschoren Max, Feldmesser zu St. Antonio da Palmeira in Brasilien.
- Bezold Wilhelm, v., Professor, Vorstand der meteorol. Centralanstalt in München.
- Biberle Julius, Professor zu Jägerndorf in Schlesien.
- Die Bibliothek des Officierscorps vom k. k. Pionnier-Regimente in Klosterneuburg.
- Herr Billwiller Robert, Vorstand der meteorol Central-Station in Zürich.
- Blasius William, Professor zu Philadelphia.
- Bodyński Joseph, Professor an der Staats-Gewerbeschule in Krakau.
- Böhm Karl, Med. Dr., Professor, Director der k. k. Krankenanstalt "Rudolph-Stiftung" zu Wien.
- Die k. k. Börsendeputation in Triest.
- Herr Boguslawski Georg v., Dr., Sections-Vorstand im k. k. hydrogr. Bureau zu Berlin.
  - Borelli Andreas, Conte di, k. k. Linienschiffs-Lieutenant in Zara.
- Bosis Francesco de, Professor, Director des meteorol. Observatoriums am technischen Institut zu Ancona.
- Boué Ami, Dr., wirki. Mitglied der kaiserl. Akademie der Wissenschaften in Wien.
- Braumüller W., Ritter v., k. k. Hof- und Universitätsbuchhändler in Wien.
- Braun Carl S. J., Director der Sternwarte zu Kaloesa in Ungarn.
- Breitenlohner Jacob, Med. Dr., Docent an der k. k. Hochschule für Bodencultur in
- Breunig Ferdinand, Dr., Professor am k. k. Schotten-Gymnasium in Wien.

- Se. Exc. Herr Abich Hermann v., Dr., k. russ. | Herr Brioschi Faustino, Professor, Adjunct an der k. Sternwarte zu Ncapel.
  - Brounow P., Physiker am k. physikalischen Central-Observatorium in St. Petersburg.
  - Bucchich Gregor, k. k. Telegraphenbeamter zu Lesina in Dalmatien.
  - Carl Philipp, Professor der Physik in München.
  - Carlier Henri, Propriétaire zu St. Martin de Hinx in Frankreich.
  - Castelliz Johann, k. k. Bezirksrichter zu Tüffer in Steiermark.
  - Die k. ung. Central-Anstalt für Me corologie und Erdmagnetismus zu Budapest.
  - Herr Cleveland Abbé, Astronom an dem Army Signal Office zu Washington.
  - Das Collegium der P. P. Jesuiten zu Kalksburg in Niederösterreich.
    - Collegium der P. P. Jesuiten zu Pressburg.
  - Se. Durchlaucht Fürst Colloredo-Mannsfeld Joseph, in Wien.
  - Herr Czézowsky Romuald, S. J., Professor zu Starawie; in Galizien.
  - Se. Exc. Czoernig Karl, Freiherr v., k. k. wirkl. geheimer Rath in Görz.
  - Herr Daimer Josef, Med. Dr. zu Taufers in Tirol.
    - Daublebsky Ritter v. Sterneck, Robert, k. k. Hauptmann, in Wien.
    - Dersch Otto, Cand. philos. zu Ortenberg in Hessen.
    - Deschmann Karl, Custos des Krain'schen Landesmuseums zu Laibach.
    - Döll Eduard, Director der k. k. Oberrealschule des I. Bezirkes in Wien.
    - Duchek Adalbert, Dr., k. k. Hofrath, Professor an der k. k. Universität in Wien.
    - Dufour Henri, Professor der Physik zu Lau-
    - Elefante Gennajo, Privatier zu Neapel.
    - Eller Joh., Curatprovisor zu Sulden in Tirol.
    - Engerth Wilhelm, Freiherr v., k. k. Hofrath, General-Directors-Stellvertreter der Staats-Eisenbahn Gesellschaft zu Wien.
    - Feiglstock J., Optiker u. Mechaniker in Wien.
    - Ferrel William, Esq., Professor, Coast Survey-Office zu Washington.
    - Filiczky Theodor, Med. Dr. Stadtphysicus zu Oedenburg in Ungarn.
    - Fischer Theobald. Dr., Professor an der Universität in Kiel.
  - Flögel J. H. L., Dr. zu Bramsted in Holstein. Die Forstlehranstalt zu Weisswasser in Böhmen.
  - Herr Friesach Karl v., Dr., Professor an der Universität zu Graz.

• •

- Frelich Josef, Hausbesitzer zu Kaltenbach bei Ischl.
- Frölich O., Dr., Physiker in Berlin.
- Fuchs Julius, k. k. Seecadet Sr. Majestät Kriegsmarine in Pola.
- Gabl Ludwig, Dr., Director der Ober-Realschule zu Trautenau in Böhmen.
- Géczy Benedict, Professor der Physik und Mathematik zu Trentschin in Ungarn.
- Gessmann Albert, Dr., Amanuensis der k. k. Universitäts-Bibliothek in Wien.
- Gondola Franz, Freiherr v., Präsident des Landwirthschafts-Vereines zu Ragusa.
- Grabacher Anton, Dr., k. k. Bezirksarzt zu Krems.
- Grass Moriz, Privatier zu Stretzhof in Nied .- i Oesterreich.
- Gran Dionys, Ritter v., Dr., Professor an der k. k. Universität in Prag.
- Guist Moriz, Gymnasialdirector zu Hermannstadt.

Das k. k. Staats-Gymnasium zu Drohobycz in Ga-

- k. k. Staats-Gymnasium zu Salzburg.
- evang. Real-Gymnasium zu Szász-Regen in Siebenbürgen.
- evang. Gymnasium zu Schässburg in Siebenbürgen.
- Gymnasium des Stiftes zu Seitenstetten in Nieder-Oesterreich.

Herr Haardt v. Hartenthurn Karl, Ministerial-Rath im k. k. Handelsministerium zu Wien.

- Habeni Franz X., S. J., Professor zu Starawieś
- Hackel Paul, P. Provincial d. St. Augustiner-Ordens zu Prag.
- Hacker Friedrich Karl, Beamter der Credit-Anstalt in Wien.
- Hagenbach-Bischoff Ed., Professor, Director des Bernoullianums zu Basel.
- Haller Karl, Med. Dr., k. k. Regierungsrath in Wien.
- Hammerschmid Joh., Dr., Ober-Rechnungsrath im k. k. Ackerbau-Ministerium in Wien.
- Hanamann Joseph, Dr., fürstl. Schwarzenberg'scher Chemiker zu Lobositz in Böhmen.
- Handl Alois, Dr., Professor an der k. k. Universität in Czernowitz.
- Hann Julius, Dr., k. k. Universitätsprofessor. Director der k. k. Central - Anstalt für Meteorol. u. Erdm. zu Döbling bei Wien.
- Hartl Heinrich, k. k. Hauptmann in Wien.
- Hasek Franz, Forstdirector zu Gutenstein in Nieder-Oesterreich.

Se. Exc. Herr Hauslab Ritter v., k. k. Feldzeug-

meister in Wien. Herr Helff Max. Bürgerschul-Director zu Judenburg in Steiermark.

- Hollmann Gustay, Dr., am meteorol, Institut zu Berlin.
- Hépitès Alexander, Dr. in Galatz.
- Herr Joseph, Dr., k. k. Ministerialrath, Professor am k. k. polytechnischen Institut zu Wien.
- Hill S. A., Esq., Mcteorological-Reporter zu Allahabad in Indien.
- Hinrichs Gustav, Dr., Professor, Director of the Volunteer Weather-Stations zu Jowa in Nord-Amerika.
- Hobohm Heinrich, Civil-Ingenieur in Wien.
- Hollósy Justinian, Abt zu Dömölk, Professor der Physik zu Klein-Zell in Ungarn.
- Hornstein Karl, Dr., Professor, Director der k. k. Sternwarte zu Prag.
- Houzeau J. C., Director des k. Observ. zu Brüssel.
- Hunfalvy Joh., Professor am Franz Joseph-Polytechnicum zu Budapest.

Das k. k. hydrographische Amt Sr. Majestät Kriegs Marine zu Pola.

Herr Jackl Johann, fürsterzbischöft. Forstmeister zu Ostrawitz in Mähren.

- Jehle L., Fabriks-Chemiker zu Prerau in Mähren.
- Kaiser Raimund, pens. l'farrer zu Hausdorf in Kärnten.
- Kammel Karl v. Hardegger jun., Fabriks-Besitzer zu Grussbach in Mähren.
- Kanotay Karl in Görz.
- Kappeller L. J. jun., Mechanikor in Wien.
- Karajan Ludwig v., Med. Dr., k. k. Statthaltereirath zu Wien.
- Karlinski Franz, Professor, Director der k. k. Sternwarte zu Krakau.
- Kayszral Karl, pens. Waldmeister zu Güns in Ungaru.
- Kiefer H., Assistent am meteorol, magnet. Central Observ. zu Tiflis am Kaukasus.
- Köppen Wladimir, Dr., an der k. deutschen Seewarte in Hamburg.
- Kohlmayer Paul, Dechant zu Berg ob Greifenburg in Kärnten.
- Kostlivy Stanislaus. Dr., Adjunct der k. k. Central-Anstalt für Meteorol, u. Erdm. zu Döbling bei Wien.
- Krafft Guido, Professor zu Wien.
- Krašan Franz, k. k. Gymnasialprofessor zu Graz.
- Krawtschenko Nicolai, Magister, Gymnasial-Director zu Mohilew in Russland.

4

- Herr Krist Joseph, Dr., k. k. Landesschulinspector | Herr Louguinine Wladimir, in St. Petersburg. zu Wien.
  - Křiz Martin, k. k. Notar, zu Steinitz in Mähren.
  - Krueger A., Dr., Professor, Director der Sternwarte in Gotha.
  - Kuczyński Stephan, Dr., Professor an der k. k. Universität zu Krakau.
  - Kugler Heinrich, Goldarbeiter zu Oedenburg in Ungarn.
- S. Exc. Kuhn v. Kuhnenfeld Franz, Freiherr v., FZM. und landescommandirender General in Graz.
- Herr Kuhn Moriz, Professor an der k. k. Oberrealschule am Schottenfeld zu Wien.
  - Kunze Max, Professor der Mathematik zu Tharand in Sachsen.
  - Kurowski Matthäus, k. k. Gymnasialdirector zu Brzezany in Galizien.

Die Landwirthschafts-Gesellschaft zu Görz.

- " Landwirthschafts-Geseilschaft zu Klagenfurt.
- Landwirthschafts-Gesellschaft zu Laibach.
- Landwirthschafts-Gesellschaft zu Lemberg.
- Landwirthschafts-Gesellschaft zu Linz.
- landwirthschaftliche Lehranstalt Francisco-Josephinum zu Mödling in Nied. Oesterr.
- landwirthschaftliche Lehranstalt zu Oberhermsdorf in Schlesien.
- Der Landwirthschafts-Verein für Vorarlberg in Feldkirch.
- Der land- und forstwirthschaftliche Bezirksverein zu Weidenau in Schlesien.
- Das Landwirthschafts-Institut der Universität zu Halle a. S.
- Herr Lang Karl, Dr., Privatdocent u. I. Assistent für Physik an der technischen Hochschule in München.
  - Lang Victor v., Dr., k. k. Universitätsprofessor zu Wien.
  - Lehrl Franz, k. k. Hauptmann in Wien.
  - Lender, Med. Dr. zu Berlin.
  - Lendl Georg, Med. Dr. zu Rékás im Banat.
  - Lenoir George André, Erzeuger wissenschaftlicher Apparate in Wien.
  - Liebig v., Med. Dr., k. Hofrath zu München.
  - Lindner Anton, Med. Dr., k. k. Bezirksarzt zu St. Johann in Salzburg.
  - Lindpointner Anton, regul. Chorherr im Stifte St. Florian in Ober-Oesterreich.
  - Listow Jarij, Director des Steinsalzwerkes zu Hezk in Russland.
  - Liznar Josef, Adjunct der k. k. Central-Anstalt für Meteorol, u. Erdm. zu Döbling bei Wien.
  - Lorenz Ritter v. Liburnau Joseph, Dr., i Ministerialrath im k. k. Ackerbau-Ministerium su Wien.

- - Ludwig J. M., Med. Dr., zu Pontresina in der Schweiz.

্ৰ কৰা

- Margules Max, Dr. philos. in Wien.
- Mauer Mathias, Landes-Concinist in Brunn.
- Maximovics Georg, Dr., Stadtphysicus in Zombor.
- Maydeli E., Baron, Vorstand der meteorol. Centralstation zu Wladiwostok in Sibirien.
- Mielberg J., Director des meteorol. u. magn. Observatoriums zu Tiflis am Kaukasus.
- Mikelik Julius, Lehrer zu Eperies in Ungarn.
- Miller v. Hauenfels, Albert, pens. k. k. Berg-Akademie-Professor, zu Graz.
- Moinár Johann, Apotheker zu Budapest.
- Moritz Arnold, Dr., k. russ. Staatsrath, emer Director des Observ. zu Tiflis, in Dorpat.
- Moser Gallus, P., Gymnasialprofessor zu St. Lambrecht in Steiermark.
- Müller Hugo, Privatier in Wien.
- Müller Robert, Director des k. k. hydrographischen Amtes in Pola.
- Obermayer Albert v., k. k. Hauptmann in Wien.

Die gr. orient. Oberrealschule zu Czernowitz.

- k. k. Staats-Oberrealschule zu Graz.
- Communal-Oberreaischule auf der Wieden in Wien.
- Herr Oborny Josef, Professor zu Neutitschein in Mähren.
- Das k. Observatorium des Museums in Florenz.
- k. magnet. und meteorol. Observatorium zu Pawlowsk in Russland.

Die Oficina Meteorologica Argentina in Cordoba.

Herr Oppolzer Theodor, Ritter v., k. k. Regierungsrath und Universitätsprofessor in Wien.

- Osnaghi Ferdinand, Professor, k. k. Landes-Schulinspector und Vice-Director der k. k. Central-Anstalt für Meteorol. u. Erdm. zu Döbling bei Wien.
- Pagels Franz, Dr., Fabriks-Chemiker zu Barzdorf in Schlesien.
- Papi-Balogh Peter v., Mitglied mehrerer inund ausländischer wissenschaftlicher Vereine zu Mezöhegyes.
- Paugger Franz, Dr., Director der k. k. Akademie für Handel und Nautik in Triest.
- Pernet J., Dr., Attaché des Directors im Bureau für internationales Maass und Gewicht zu Sèvres.
- Pernter Josef M., Assistent an der k. k. Central-Anstalt für Meteorol, u. Erdm. zu Döbling bei Wien.
- Pflügi Albert, Edler v., Dechant und Consistorialrath zu St. Georgen in Ob.-Oest.
- Pierre Victor. Dr., Professor am Polytechnicum zu Wien.

104 .

- Herr Pisko Franz Joseph, Dr., Director der k. k. Herr Scholl Anton, Dr., Professor an der k. k. Ober Realschule zu Sechshaus in Wien.
- Pfeschutznig Johann, Pfarrer zu St. Georgen am Längsee in Kärnten.
- Pegatschnigg Hugo, k. k. Linienschiffs-Lieutenant Sr. Majestät Kriegs - Marine zu Pola.
- Pohl Eduard, Med. Dr., k. k. Salinenphysicus zu Aussce in Steiermark.
- Pehl Joseph, Dr., Professor am k. k. polytechnischen Institute zu Wien.
- Pesselt Cajetan Anton, k. k. Gymnasial-Director in Böhmisch-Leipa.
- Powondra Anton, k. k. Gymnasial-Professor zu
- Pujazon Don Cecilio, Director des Observatoriums zu S. Fernando in Spanien.
- Purgia Alexander, Ingenieur der europäischen | Donau-Commission in Sulina.
- Raulin V., Professor zu Bordeaux.
- Rehm Edgar, k. k. Ober-Lieutenant in Wien.
- Reinert W., Assistent an der k. deutschen Seewarte in Hamburg.
- Reissenberger Ludwig. Gymnasialprofessor zu Hermannstadt.
- Reithammer Emil, Apotheker zu Pettau in
- Reitlinger Eduard, Dr., Professor am polytechnischen Institute zu Wien.
- Renou E., Secretär der franz. Gesellschaft für Meteorologie in Paris.
- Reys Theodor, Dr., Professor an der Universität zu Strassburg.
- Rodler Ferd., Ober-Ingenieur zu Krumau in Böhmen.
- Rospini Andreas, Fabriks- und Hausbesitzer in Graz.
- Reth Friedrich, Lehrer an der höheren Bürgerschule zu Buxtehude in Hanover.
- Rethe Karl, Dr., Professor in Wien.
- Rethe Ludwig, Director der k. k. Realschule zu Teschen.
- Ruling Alfred v., Calculant an der k. k. Central-Anstalt für Meteorologie u. Erdmagnetismus, pens. k. k. Hauptmann, zu Döbling bei Wien.
- Rykatchef N., k. Capitan-Lieut., zugetheilt dem k. physikal. Central-Observatorium zu S. Petersburg.
- Saicher Peter, Dr., Professor an der k. k. Marine-Akademie zu Fiume.
- Say Moriz, Dr., Professor, Director der k. Ober-Realschule zu Budapest.
- Schaffer Alexander, Cleriker zu St. Lambrecht in Steiermark.
- Schaeffer Otto, Mechaniker zu Wien.

- technischen Militär-Akademie in Wien.
- Schenzl Guido, Dr., Director der k. ungarischen Central-Anstalt für Meteorologie u. Erdm. zu Budapest.
- Schiedermayer Karl, Med. Dr., k. k. Statthaltereirath in Linz.
- Schindler Herm., Gutspächter zu Weissenhof in Nieder-Oesterreich.
- Schlechta Johann, k. k. Telegraphen-Controlor in Wien.
- Schöne Emil, Dr., Professor an der Landwirthschafts-Akademie zu Petrowsky bei Moskau.
- Schönn Joh. Ludw., Dr., Lehrer an der Friedrich Wilhelm-Schule zu Stettin.
- Schreiber Joseph, Med. Dr., Docent an der k. k. Universität in Wien.
- Schröder Heinrich, Realschullebrer zu Berlin.
- Die evangelische Schulanstalt zu Oberschützen in Ungarn.
- Herr Schuster Joseph, Dr., k. k. Bezirksarzt zu Kirchdorf in Ober-Oesterreich.
  - Schwalbe Bernhard, Dr., Oberlehrer in Rerlin.
- Se. Exc. Schwarz-Senborn Wilhelm, Freiherr v., k. k. wirkl. geh. Rath in Wien.
- Herr Sederl Joseph, Steinmetzmeister zu Wien .
  - Secland Ferdinand, k. k. Bergrath in Kla-
  - Seidl Adam, pens. Oberforstmeister zu Bodenbach in Böhmen.
  - Serpieri A., Professor, Director der Sternwarte zu Urbigo in Italien.
  - Sevdi Adolph, Med. Dr., k. k. Stabsarzt zu Brood in Slavonien.
  - Seyffertitz Karl, Freiherr v., zu Bregenz.
  - Simony Friedrich, Dr., k. k. Universitäts-Professor in Wien.
  - Sloboda Daniel, evang. Pfarrer zu Rottalowitz in Mähren.
  - Spalt Franz, Pfarrer zu Krenglbach in Ober-Oesterreich.
  - Spindler Josef, k. Marine-Lieutenant. zugetheilt dem k. physikalischen Central-Observatorium zu St. Petersburg.
  - Sprung Adolf, Dr., Assistent der deutschen Seewarte in Hamburg.
  - Stainhaus! Ritter v. Stainhaussen Ottomar. Dr., Professor am k. k. Staats-Gymnasium zu Eger.
  - Stanecki Thomas, Dr. Professor an der k. k. Universität zu Lemberg.
  - Staufer Vincenz, P., k. k. Gymnasialprofessor zu Melk in Nieder Oesterreich.
  - Stedrý Joseph, Med. Dr. zu Perchtoldsdorf bei Wien.

- Herr Krist Joseph, Dr., k. k. Landesschulinspector zu Wien.
  - " Křiz Martin, k k. Notar, zu Steinitz in Mähren.
  - « Krueger A., Dr., Professor, Director der Sternwarte in Gotha.
  - " Kuczyński Stephan, Dr., Professor an der k. k. Universität zu Krakau.
  - " Kugler Heinrich, Goldarbeiter zu Oedenburg in Ungarn.
- S. Exc. Kuhn v. Kuhnenfeld Franz, Freiberr v., FZM. und landescommandirender General in Graz.
- Herr Kuhn Moriz. Professor an der k. k. Oberrealschule am Schottenfeld zu Wien.
  - " Kunzo Max, Professor der Mathematik zu Tharand in Sachsen.
  - Kurowski Matthäus, k. k. Gymnasialdirector zu Brzezany in Galizien.

Die Landwirthschafts-Gesellschaft zu Görz.

- " Landwirthschafts-Gesellschaft zu Klagenfurt.
- Landwirthschafts-Gesellschaft zu Laibach.
- " Landwirthschafts-Gesellschaft zu Lemberg.
- " Landwirthschafts-Gesellschaft zu Linz.
- " landwirthschaftliche Lehranstalt Francisco-Josephinum zu Mödling in Nied. Oesterr.
- a landwirthschaftliche Lehranstalt zu Oberhermsdorf in Schlesien.
- Der Landwirthschafts-Verein für Vorarlberg in Feldkirch.
- Der land- und forstwirthschaftliche Bezirksverein zu Weidenau in Schlesien.
- Das Landwirthschafts-Institut der Universität zu Halte n. S.
- Herr Lang Karl, Dr., Privatdocent u. 1. Assistent für Physik an der technischen Hochschule in München.
  - , Lang Vietor v., Dr., k. k. Universitätsprofessor zu Wien.
  - Lehrl Franz, k. k. Hauptmann in Wien.
  - . Lender, Med. Dr. zu Berlin.
    - Lendi Georg, Med. Dr. zu Rékás im Banat.
  - , Lenoir George André, Erzeuger wissenschaftlicher Apparate in Wien.
  - " Liebig v., Med. Dr., k. Hofrath zu München.
  - " Lindner Anton, Med. Dr., k. k. Bezirksarzt zu St. Johann in Salzburg.
  - Lindpointner Anton, regul. Chorherr im Stifte St. Florian in Ober-Oesterreich.
  - Listow Jarij, Director des Steinsalzwerkes zu Bezk in Russland.
  - Liznar Josef, Adjunct der k. k. Central-Anstalt für Meteorol. u. Erdm. zu Döbling bei Wien.
  - , Lorenz Ritter v. Liburnau Joseph, Dr., Ministerialrath im k. k. Ackerbau Ministerium zu Wien.

- Herr Krist Joseph, Dr., k. k. Landesschulinspector | Herr Louguinine Wladimir, in St. Petersburg.
  - " Ludwig J. M., Med. Dr., zu Pontresina in der Schweiz.
  - , Margules Max, Dr. philos. in Wien.
  - m Mauer Mathias, Landes-Concipist in Brünn.
  - " Maximovics Georg, Dr., Stadtphysicus in Zombor.
  - , Maydell E., Baron, Vorstand der meteorol. Centralstation zu Władiwostok in Sibirien.
  - Mielberg J., Director des meteorof. u. magn. Observatoriums zu Tiffis am Kaukasus.
  - , Mikolik Julius, Lehrer zu Eperies in Ungaro.
  - " Miller v. Hauenfels, Albert, pens. k. k. Berg-Akademic-Professor, zu Graz.
  - . Molnár Johann, Apotheker zu Budapest.
  - Moritz Arnold, Dr., k. russ. Staatsrath, emer Director des Observ. zu Tiflis, in Dorpat
  - , Moser Gallus, P., Gymnasialprofessor zu St. Lambrecht in Steiermark.
  - Miller Hugo, Privatier in Wien.
  - " Müller Robert, Director des k. k. hydrographischen Amtes in Pola.
  - " Obermayer Albert v., k. k. Hauptmann in Wien.

Die gr. orient. Oberrealschule zu Czernowitz.

- " k. k. Staats-Oberrealschule zu Graz.
- " Communal-Oberrealschule auf der Wieden in Wien.
- Herr Oborny Josef, Professor zu Neutitschein in Mähren.
- Das k. Observatorium des Museums in Florenz.
- , k. magnet. und meteorol. Observatorium zu Pawlowsk in Russland.
- Die Oficina Meteorologica Argentina in Cordoba.
- Herr Oppolzer Theodor, Ritter v., k. k. Regierungsrath und Universitätsprofessor in Wien.
  - " Osnaghi Ferdinand, Professor, k. k. Landes-Schulinspector und Vice-Director der k. k. Central-Anstalt für Meteorol. u. Erdm. zu Döbling bei Wien
  - Pagels Franz, Dr., Fabriks-Chemiker zu Barzdorf in Schlesien.
  - Papi-Balogh Peter v., Mitglied mehrerer inund ausländischer wissenschaftlicher Vereine zu Mezöhegyes.
  - , Paugger Franz, Dr., Director der k. k. Akademie für Handel und Nautik in Triest.
  - Pernet J., Dr., Attaché des Directors im Bureau für internationales Maass und Gewicht zu Sevres.
  - , Pernter Josef M., Assistent an der k. k. Central-Anstalt für Meteorol. u. Erdm. zu Döbling bei Wien.
  - " Pflügl Albert, Edler v., Dechant und Consistorialrath zu St. Georgen in Ob.-Oest.
  - " Pierre Victor, Dr., Professor am Polytechnicum zu Wlan.

- Herr Pisko Franz Joseph, Dr., Director der k. k. Herr Schell Anton. Dr., Professor an der k. k. Oher Realschule zu Sechsbaus in Wien.
  - Pleschutznig Johann, Plarrer zu St. Georgen am Längsee in Kärnten.
  - Pogatschnigg Hugo, k. k. Linienschiffs-Lieutenant Sr. Majestät Kriegs - Marine
  - Pohl Eduard, Med. Dr., k. k. Salinenphysious zu Aussee in Steiermark.
  - Pohl Joseph, Dr., Professor am k. k. polytechnischen Institute zu Wien.
  - Posselt Cajetan Anton, k. k. Gymnasjal-Director in Böhmisch-Leipa.
  - Powondra Anton, k. k. Gymnasial-Professor zu Krems.
  - Pujazon Don Cecilio, Director des Observatoriums zu S. Fernando in Spanien.
  - Purgia Alexander, Ingenieur der europäischen Donau-Commission in Sulina.
  - Raulin V., Professor zu Bordeaux.
  - Rehm Edgar, k. k. Ober-Lieutenant in Wien
  - Reinert W., Assistent an der k. deutschen Seewarte in Hamburg
  - Reissenberger Ludwig, Gymnasialprofessor zu Hermannstadt.
  - Reithammer Emil, Apotheker zu Pettau in Steiermark.
  - Reitlinger Eduard, Dr., Professor am polytechnischen Institute zu Wien.
  - Renou E., Secretär der franz. Gesellschaft für Meteorologie in Paris.
  - Reye Theodor, Dr., Professor an der Universität zu Strassburg.
  - Rodler Ferd., Ober-Ingenieur zu Krumau in
  - Rospini Andreas, Fabriks- und Hausbesitzer in Graz.
  - Roth Friedrich, Lehrer an der höheren Bürgerschule zu Buxtehude in Hanover
  - Rothe Karl, Dr., Professor in Wien.
  - Rothe Ludwig, Director der k. k. Realschule zu Teschen.
  - Rüling Alfred v., Calculant an der k. k. Central-Anstalt für Meteorologie u. Erdmagnetismus, pens. k. k. Hauptmann, zu Döbling bei Wien.
  - Rykatchef N., k. Capitan-Lient., zugetheilt dem k. physikal. Central-Observatorium zu S. Petersburg.
  - Salcher Peter, Dr., Professor an der k. k. Marine-Akademie zu Fiume.
  - Say Moriz. Dr., Professor, Director der k. Ober-Realschule zu Budapest.
  - Schaffer Alexander, Cleriker zu St. Lambrecht in Steiermark.
  - Schaeffler Otto, Mechaniker zu Wien.

- technischen Militär-Akademie in Wien.
  - Schenzl Guido, Dr., Director der k. ungarischen Central-Anstalt für Meteorologie u. Erdin, zu Budapest.
  - Schiedermayer Karl, Med. Dr., k. k. Statthaltereirath in Linz
  - Schindler Herm., Gutspächter zu Weissenhof in Nieder-Oesterreich.
  - Schlechta Johann, k. k. Telegraphen-Controlor in Wien.
  - Schöne Emil, Dr., Professor an der Landwirthschafts-Akademie zu Petrowsky bei Moskau.
  - Schönn Joh. Ludw., Dr., Lehrer an der Friedrich Wilhelm-Schule zu Stettin.
  - Schreiber Joseph, Med. Dr., Docent au der k. k. Universität in Wien.
- Schröder Heinrich, Realschullehrer zu Berlin. Die evangelische Schulanstatt zu Oberschützen in
- Ungarn.
- Herr Schuster Joseph, Dr., k. k. Bezirksarzt zu Kirchdorf in Ober-Oesterreich.
  - Schwalbe Bernhard. Dr., Oberlehrer in
- Se. Exc. Schwarz-Senborn Wilhelm, Freiherr v. k. k. wirkl. geh. Rath in Wien.
- Herr Sederl Joseph, Steinmetzmeister zu Wien .
  - " Seeland Ferdinand, k. k. Bergrath in Klagenfurt.
  - Seidl Adam, pens. Oberforstmeister zu Bodenbach in Böhmen.
  - Serpieri A., Professor, Director der Sternwarte zu Urbino in Italien.
  - Seydl Adolph, Med. Dr., k. k. Stabsarzt zu Brood in Slavonien,
  - Seyffertitz Karl, Freiherr v., zu Bregenz.
  - Simony Friedrich, Dr., k. k. Universitäts-Professor in Wien.
  - Sloboda Daniel, evang. Pfarrer zu Rottalowitz in Mähren.
  - Spalt Franz, Pfarrer zu Krenglhach in Ober-Oesterreich.
  - Spindler Josef, k. Marine-Lieutenant, zugetheilt dem k. physikalischen Central-Observatorium zu St. Petersburg.
  - Sprung Adolf, Dr., Assistent der deutschen Seewarte in Hamburg.
  - Stainhausl Ritter v. Stainhaussen Ottomar, Dr., Professor am k. k. Staats-Gymnasium zu Eger.
  - Stanecki Thomas, Dr., Professor an der k k. Universität zu Lemberg.
  - Staufer Vincenz, P., k. k. Gymnasial professor zu Melk in Nieder-Oesterreich.
  - Stedry Joseph, Med. Dr. zu Perchtoldsdorf bei Wien.

Herr Steinhauser Anton. k. k. Regierungsrath zu | Herr Wareka Franz, Assistent an der k. k. Central-

- Steinitzer Paul, k. k. Major a. D. in München.
- Stelling Ed., Schriftführer am k. physikal. Central-Observ. zu St. Petersburg.

Die k. Sternwarte zu Leipzig.

Herr Stožir Johann, Professor an der k. Ober-Realschule in Agram.

- Strasser Gabriel, Professor, Director der Sternwarte zu Kremsmünster.
- Suess Eduard, Dr., k.k. Universitätsprofessor in Wien.
- Supan Alexander, Professor an der k. k. Universität zu Czernowitz
- Széps Moriz, Herausgeber des "Wiener Tagblattes" in Wien.
- Tarry Henri, Finanz-Inspector in Paris.
- Teisserenc de Bort, Secretär der franz. Gesellschaft für Meteorologie in Paris.
- Thiesen Max, Dr., Oberlehrer zu Berlin.
- Tonner Friedr., Dr., k. k. Notar zu Policzka in Böhmen.
- Trattnig Karl, Eisenbahnbeamter zu Przemysl in Galizien.
- Urlinger Paul, Pfarrer zu Scheibbs in Nieder-Oesterreich.
- Unterlugauer Josef, Dr., k. k. Regiments- u. Kreisarzt zu Banjaluka in Bosnien.
- Vervaet Julius, S. J., Professor zu Maria-Schein in Böhmen.
- Vovk Bernard, P., Gymnasialdirector zu Rudolfswerth in Krain.
- Wach Alois, Prämonstratenser-Ordenspriester. k. k. Gymnasialprofessor in Saaz.
- Wagner Koloman, Gymnasial-Professor in Kremsmünster.
- Wagner Matthäus, Optiker in Wien.
- Wahien E. H., Assistent am k. physikalischen Central-Observatorium zu St. Petersburg.
- Wanner Stephan, Professor zu Hottingen in der Schweiz.

- Anstalt für Meteorol. u. Erdm. zu Döbling bei Wien.
  - Weilenmann August, Dr., Professor in Zürich.
  - Weiser Joseph, Dr., k. k. Regierungsrath, Director der k. k. Oberrealschule des III. Bez. ir Wien.
  - Weiss Cyrill, em. Professor und Pfarrer zu Böhmisch-Grillowitz in Mähren.
  - Weiss Edmund, Dr., k. k. Professor, Director der k. k. Sternwarte zu Währing bei Wien.
  - Weszelowsky Karl, Med. Dr., k. ung. Sanitätsrath zu Árva-Váralja in Ungarn.
  - Weyprecht Karl, k. k. Linjenschiffs-Licutenant Sr. Majestät Kriegsmarine in Triest.
- Wierzbiczki, Dr., Adjunct an der k. k. Sternwarte in Krakau.
- Wilczek Gustav, Graf. Ministerialrath im k. k. Finanzministerium in Wien.
- Wilhelm G. J., Dr., Professor an der techn. Hochschule zu Graz.
- Willkomm Heinrich Moriz, Dr., k. k. Universitätsprofessor. Director des botanischen Gartens zu Prag.
- Witti Franz, k. k. Linienschiffs-Fähnrich Sr. Majestät Kriegsmarine in Pola.
- Wittwer W. C., Dr., Director der Sternwarte des Lyccums zu Regensburg.
- Woeikof Alexander, Dr., zu St. Petersburg.
- Wolf Julius, k. k. Linienschiffs-Fähnrich Sr. Majestät Kriegsmarine zu Fiume.
- Wolf Rudolph, Dr., Director der Sternwarte in Zürich.
- Zach Franz, fürstl. serbischer General a. D. zu Freihammer in Böhmen.
- Zekány Ludwig, Professor zu Unghvár in Ungarn.
- Zindler Johann, Dr., k. k. Landes-Schulinspector in Graz.
- Zurcher Frédérie, Hasencapitan zu Toulon.

Ehrenmitglieder ..... 12 Stiftende Mitglieder.... 15 Ordentliche Mitglieder. . 278 Zahl der Mitglieder .... 305

Der Gesellschaft sind seither noch als ordentliche Mitglieder beigetreten:

Herr Nehwertsik Anton, Dr., Professor am Seminarium zu Neutra.

- " Brorsen Theodor J. C. A., Astronom zu Norburg auf der Insel Alsen.
- Fadejeff Anatolius, Professor an der Landwirthschafts-Akademie zu Petrowsky bei Moskau-Fräulein Köppen Natalie, zu Karabagh in der Krim.

Herr Dinklage L. C., Capitän. Vorstand der Abtheilung für maritime Meteorologie an der k. deutschen Seewarte in Hamburg.

Pittier. Reallehrer zu Château d'Oex in der Schweiz

20. Mai 1880.

Von Dr. A. Sprung in Hamburg.

In seinem jüngst erschienenen Artikel: "Ueber Bewegungen auf der Erdoberfläche") behauptet Herr Dr. M. Thiesen mit Recht, dass das Gesetz, nach welchem horizontal oder mit horizontaler Componente bewegte Massen durch die Erdrotation abgelenkt werden, trotz seiner Wichtigkeit für die Meteorologie, Geologie, Ballistik etc. noch sehr wenig bekannt sei. Der Nachweis dieser Behauptung ist leider besonders hinsichtlich der Meteorologie sehr leicht zuführen; man vergleiche darüber die Einleitung meiner Abhandlung: "Zun Mechanik der Luftbewegungen", welche druckbereit war, als obiger Artikel erschien, und gleich letzterem zum Ausgangspunkte der Deduction für Bewegungen längs der Breitenkreise (wie ich später erkannte) dieselbe Betrachtung nimmt, welche in einer Besprechung der Theorien von Colding und Ferrel durch Herrn Professor Hann zur Anwendung gebracht wurde.") Gleichzeitig wird indessen in meinem Aufsatze eine rein geometrische Behandlung des vorliegenden Gegenstandes für Bewegungen in allen vier Cardinalrichtungen der Windrose durchgeführt. — Auf Herrn Thiesen's Arbeit kommen wir weiter unten zurück (pag. 9).

Im Verlaufe meiner Untersuchung wurde mir klar, dass der Grund, weshalb die Hadley-Dove'sche Theorie der Beeinflussung der Winde durch die Erdrotation noch heute sehr vielen Meteorologen allein geläufig und in neueren Werken fast überall auch zur Erklärung der Luftbewegung in Wirbeln verwandt worden ist, besonders in der grossen Anschaulichkeit derselben, und andererseits in der Schwierigkeit, das allgemeine Gesetz der Ablenkung für beliebige Bewegungsazimuthe unmittelbar einzusehen, gefunden werden muss. Es scheint mir indessen, als ob diese Schwierigkeiten sich überwinden lassen, und dass es einen Weg gibt, welcher geeignet ist, sowohl die in Frage stehenden Erscheinungen dem allgemeinen Verständniss nahe zu legen, als auch den correcten Ausdruck für die "ablenkende Kraft der Rotation" für ein beliebiges Azimuth der Bewegung abzu-

<sup>1)</sup> Diese Zeitschrift, Bd. XIV, Juni-Heft 1879.

<sup>2) &</sup>quot;Studien über den Wind und seine Beziehungen zum Luftdruck. Nr. 1: Zur Mechanik der Luftbewegungen". Aus dem Archiv der Deutschen Seewarte. H. Jahrgang (1879). Nr. 1. — Zu spät für die Besprechung in dieser Abhandlung wurde mir die Arbeit von Dr. Carl Benoni: "Dei Einfluss der Axendrehung der Erde auf das geographische Windsystem" in Petermann's geographischen Mittheilungen, 23. Band. 1877. bekannt. Hier wird die Ablenkung der Winde, welche längs der Parallelkreise fliessen, nicht übersehen, sondern geradezu bestritten, indem die von Ferrei und Buff gewonnenen Resultate als unrichtig und auf einem mathematischen Irrthum berühend erklärt werden. Leider wird dieser "Irrthum" nicht aufgedeckt, denn der §. 10 der eitirten Abhandlung enthält nur den kaum erforderlichen Nachweis dafür, dass die Ablenkung von. Standpunkte der Hadley-Dove'schen Theorie nur nach Massgabe der meridionalen Componente irgend einer anders gerichteten Bewegung erfolgen könne.

<sup>3)</sup> Dr. J. Hann: Ueber die Beziehungen zwischen den Luftdruckdifferenzen und der Wind. sechwindigkeit nach den Theorien von Ferrel und Colding. Diese Zeitsehr. X. Bd., pag. 86.

leiten. Diesen, in meinem oben erwähnten Artikel nur beiläufig angedeuteten Weg möchte ich im Folgenden näher erörtern.

Auf einer mit der Winkelgeschwindigkeit ω rotirenden ebenen Scheibe, welche zunächst mit keinerlei physikalischen Kräften ausgestattet und nur als geometrisches Gebilde zu denken sei, möge die Orientirung genau so wie auf der Erdoberfläche in der Umgebung des Nordpoles erfolgen; der Sinn der Rotation sei, wie bei der Erdoberfläche, west-östlich. Wie wird sich auf dieser Scheibe ein Körper bewegen, welcher durch einen einmaligen Impuls in irgend einer der Scheibe parallelen Richtung fortgetrieben, sonst aber äusseren Kräften durchaus nicht unterworfen ist? Offenbar wird er dem Trägheitsgesetze folgen und, absolut genommen, in einer geraden Linie mit gleichförmiger Geschwindigkeit fortschreiten.

Die relative Bahn indessen, welche der Körper für denjenigen beschreibt, welcher sich auf der Scheibe selbst befindet und die Rotation derselben theilt, wird natürlich von der geraden Linie sehr verschieden sein, ist indessen durch Construction leicht zu ermitteln.

Vom Drehungspunkte M der Scheibe fälle man auf die absolute (geradlinige) Bahn des Körpers das Perpendikel a (Fig. 1), verzeichne vom Fusspunkte aus auf

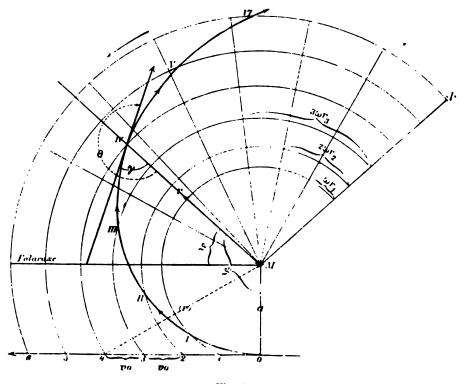

Fig. 1.

der Geraden die je um den Werth der absoluten Geschwindigkeit  $r_0$  von einander entfernten Punkte 0, 1, 2, 3 . . . . und lasse durch jeden derselben einen um den Drehungspunkt M beschriebenen Kreis gehen.

Der absoluten Bewegung des Körpers bis zu den Punkten 1, 2, 3 . . . . . entspricht eine Rotation der Scheibe um einen Winkel  $\omega$ ,  $2\omega$ ,  $3\omega$  . . . . Um nun

diejenigen Punkte I, II, III . . . . der Scheibe zu bestimmen, welche 1, 2, 3 . . . . Secunden später als der Fusspunkt des Perpendikels a mit dem Körper in Berührung kommen werden, muss man offenbar auf dem Kreise 1 um den Bogen  $\omega r_1$ , auf dem Kreise 2 um den Bogen  $2\omega r_2$  etc. von der Geraden aus nach rückwärts, der Bewegung der Scheibe entgegen, gehen. Die Punkte I, II, III . . . . gehören der relativen Bahn des Körpers an, deren Polargleichung sich aus der Figur 1 leicht ergibt. Nach t Secunden hat der Körper den absoluten Weg

$$c_0 t = \sqrt{r^2 - a^2}$$

zurückgelegt, wenn r den Radius vector seiner relativen Bahn nach t Secunden bezeichnet. Der Winkelabstand  $\mathfrak{S}'$  des letzteren von a ist alsdann nach der Figur 1 gleich Winkel  $0.M4 + \omega t$ , so dass man erhält:

$$\vartheta' = arc \left( lang = \frac{\sqrt{r^2 - a^2}}{a} \right) + \omega l.$$

Führt man anstatt  $\mathfrak{F}$  den Winkel  $\mathfrak{F}=\mathfrak{F}'-\frac{\pi}{2}$  ein, so hat man folgende Gleichungen für die relative Bewegung des Körpers:

(1) 
$$S = arc \left( tang = \frac{\sqrt{r^2 - a^2}}{a} \right) + \frac{\omega}{c_0} \sqrt{r^2 - a^2 - \frac{\pi}{2}}$$

$$\sqrt{r^2 - a^2} = r_0 t.$$

Nebenbei sei bemerkt, dass die Gleichung (1) für a=o in die Gleichung der Archimedischen Spirale übergeht:

$$r = \frac{\mathbf{r_0}}{\omega} \, \, \mathfrak{I},$$

während sich die Form der Bewegung in dieser Spirale durch die der Gleichung (2) entsprechende Gleichung:

$$(4) r = v_{nl}$$

bestimmt, deren Substitution in (3) ergiebt:

(5) 
$$\hat{\sigma} = \omega t; \quad \frac{d\hat{\sigma}}{dt} = \omega,$$

d. h.: Wenn die relative oder absolute Bahn des Körpers durch den Drehungspunkt der Scheibe geht, so bewegt sich der Körper bei Abwesenheit aller äusseren Kräfte relativ in einer Archimedischen Spirale in solcher Weise, dass seine relative Winkelgeschwindigkeit derjenigen der Scheibe gleich ist. Natürlich muss er sich fort und fort vom Drehungspunkte entfernen, was auch Geichung (3) direct aussagt.

Was ist aber mit diesem Resultate gewonnen?

Man erinnere sich zunächst der Hadley-Dove'schen Erklärung, bei welcher augenscheinlich angenommen wird, dass die Bewegung eines Luftstromes — abgesehen von einem einmaligen Impulse auf die Lufttheilehen — vollkommen der Trägheit folge. Demnach dürfte es gestattet sein, jene Hypothese auf den vorliegenden Fall einer rotirenden Scheibe anzuwenden. Dabei würde man aber

i

Resultat erhalten, welches von dem sochen gewonnenen in wesentlichen Punkten abweicht, so dass das Unzureichende jener Hypothese sogleich in die Augen fällt.

Um indessen zu strengeren Schlussfolgerungen zu gelangen, erinnern wir uns, dass die in den Gleichungen (1) und (3) gewonnenen Curven die Trägheitscurven auf einer rotirenden ebenen Scheibe repräsentiren (wobei letztere entweder nur als geometrisches Gebilde betrachtet, oder aber vorausgesetzt wird, dass eine etwa vorhandene anziehende Kraft überall senkrecht zur Scheibe wirkt und zu Reibungswiderständen nicht Veranlassung gibt). Jede relative Bewegung, welche von derjenigen in der Trägheitscurve (1) verschieden ist, weicht auch von der absoluten geradlinigen Bewegung ab und kann daher nur unter dem Einflusse einer äusseren Kraft von Statten gehen.

Jede auf den Körper wirkende äussere Kraft kann aber durch ihre beiden Componenten: senkrecht zur Bahn und in der Richtung derselben dargestellt werden; wir nennen erstere, und zwar von rechts nach links wirkend,  $P_{ij}$ , letztere von hinten nach vorne wirkend,  $P_{ij}$ . — Da bei der reinen Trägheitsbewegung überhaupt keine äussere Kraft wirksam ist, so hat auch die Componente P bei der Bewegung in der Trägheitscurve den Werth Null, obgleich eine relative Krümmung der Bahn und somit auch eine prelative Centrifugal kraftp1)

$$m = \frac{r_1^2}{\rho_1}$$

vorhanden ist. (m Masse des Körpers,  $r_1$  relative Geschwindigkeit,  $\rho_4$  relativer Krümmungsradius). Eine äussere, von rechts nach links wirkende Druckkraft ist also bei einer gegebenen, durch den von  $\rho_4$  verschiedenen Krümmungsradius  $\rho$  charakterisirten Krümmung der relativen Bahn nur insofern erforderlich, als bei dieser die relative Centrifugalkraft den vorstehenden Werth überschreitet, d. h. es ist:

$$P_{i} = m \frac{v^{2}}{\rho} - m \left(\frac{v^{2}}{\rho}\right)_{1}.$$

Ebenso ist in der Richtung der Bewegung, von hinten nach vorne, die erforderliche äussere Kraft proportional dem l'eberschusse der wirklichen relativen Beschleunigung b über diejenige relative Beschleunigung  $b_1$ , mit welcher die Bewegung in der Trägheitscurve erfolgt, woraus sich unmittelbar ergibt:

$$P_s = m b - m b_1.$$

Werden nun die mit dem Index verschenen, für die Trägheitsbewegung giltigen Ausdrücke nach einfachen Regeln der Differentialrechnung aus den Gleichungen (1) und (2) bestimmt, 2) so gehen die Formeln (6) und (7) über in:

$$P_{l} = m \frac{e^{2}}{\rho} + 2mr\phi + mr\phi^{2} \sin \Theta$$

$$P_{s} = mb + mr\omega^{2} \cos \Theta.$$

- <sup>1</sup> Diese Bezeichnung ist hier im allgemein gebräuchlichen Sinne angewandt; man erkennt indessen an diesem Beispiele recht deutlich, dass man sich hüten muss, die Centrifugalkraft als eine wirkliche Kraft in physikalischem Sinne zu betrachten; sie ist im Grunde nur ein mathematischer Ausdruck, der unter Umständen den Werth irgend einer physikalischen Kraft angibt. Achnliches gilt von der "ablenkenden Kraft der Erdrotation".
- 2) Für den allgemeinen Fall, Gleichung (1) und (2), findet man die Entwicklung im 5. Abselmitt meiner oben eitirten Arbeit. Die viel einfachere Ableitung für den speciellen Fall der Archimedischen Spirale, Gleichung (3) und (4), lasse ich hier folgen.

(Hierin bedeutet  $\Theta$  den Winkelabstand der Bewegungsrichtung von der Süd-Nordrichtung, derart, dass  $\Theta = 0$  eine Bewegung nach Nord,  $\Theta = 90^{\circ}$  eine Bewegung nach Ost bezeichnet, etc. — Der Krümmungsradius  $\rho$  ist positiv zu nehmen, wenn der Krümmungsmittelpunkt auf der linken Seite der Bahn gelegen ist.)

Ist die Bahn des Körpers in demselben Sinne, aber stärker gekrümmt als die Trägheitseurve in Eg. 2), so ist eine von links nach rechts wirkende Kraft

$$P_r = m \frac{v^2}{\rho} - m \binom{v^2}{\rho}$$

erforderlich. Diese Formel liefert dem Vorzeichen nach richtige Werthe für  $P_r$ , wenn man bei rechts liegenden Krümmungsmittelpunkten für  $\rho$  und  $\rho_1$  positive Werthe substituirt. Nach obiger Voraussetzung soll aber bei dieser Krümung der Radius negativ genommen werden; geschicht letzteres sowohl mit  $\rho_1$ , als auch mit  $\rho_1$ , so wird die Formel nicht mehr den Werth von  $P_r$ , sondern für die entgegengesetzt gleiche Kraft  $P_t$  ergeben; diese Ueberlegung führt zur Gleichung (6).

Nun ist allgemein:

$$\frac{1}{\rho} = \frac{r^2 + 2\left(\frac{d}{d}\frac{r}{9}\right)^2 - r\frac{d^2r}{d\theta^2}}{\sqrt{\left[r^2 + \left(\frac{d}{d}\frac{r}{9}\right)^2\right]^2}}; \quad r = \frac{ds}{dt} = \frac{ds}{d\theta}\frac{d\theta}{dt} = \frac{d\theta}{dt}\sqrt{r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2}.$$

daher:

$$\frac{r^{2}}{\rho} = \left(\frac{d\vartheta}{dt}\right)^{2} \frac{r^{3} + 2\left(\frac{dr}{d\vartheta}\right)^{2} - 2\frac{d^{2}r}{d\vartheta^{2}}}{\sqrt{\frac{-1}{r^{2} + \left(\frac{d}{d\vartheta}\right)^{2}}}} = \omega^{2} \frac{r^{2} + 2u^{2}}{\sqrt{r^{2} + u^{2}}}$$

(weil nämlich die Differential-Quotienten in dem speciellen Falle der Gleichungen (3) und (4) folgende Werthe haben:

$$\frac{dr}{d\vartheta} = \frac{r_0}{\omega} = u \left[ \text{zur Abkürzung} \right]; \frac{d^2r}{d\vartheta^2} = 0; \frac{d\vartheta}{dt} = \omega \right).$$

 $\left(\frac{r^2}{\mu}\right)_1$  ist gleich dem negativen Werthe des vorstehenden Ausdruckes, so dass man bei Substitution in (6) erhält:

$$P_{l} = m \frac{v^{2}}{\rho} + m \omega^{2} \frac{r^{2} + \frac{2}{2} u^{2}}{\sqrt{r^{2} + \frac{1}{2} u^{2}}}.$$

Aus der Figur 1 ergibt sich nun leicht, dass:

$$\frac{ds}{d\vartheta} = \sqrt{r^2 + \left(\frac{dr}{d\vartheta}\right)^2} = \sqrt{r^2 + u^2}$$

$$\sin \theta = -\sin \gamma = -r\frac{d\vartheta}{ds} = -\sqrt{\frac{r}{r^2 + u^2}}$$

$$\cos \theta = -\cos \gamma = -\frac{dr}{ds} = -\frac{dr}{d\vartheta}\frac{d\vartheta}{ds} = \sqrt{\frac{r}{r^2 + u^2}}$$

$$r = \frac{ds}{dt} = \frac{ds}{d\vartheta}\frac{d\vartheta}{dt} = \omega \sqrt{r^2 + u^2}.$$

Berücksichtigt man diese Relationen, nachdem der vorstehende Ausdruck für  $P_I$  in folgender, nur formell abweichender Weise geschrieben ist:

$$P_{l} = m \frac{r^{2}}{\rho} - m r \omega^{2} \sqrt{r^{2} + n^{2} + 2 m m \cdot \omega} \sqrt{r^{2} + n^{2}}$$

so erhält man unmittelbar die erste Gleichung (8).

Um auch die zweite abzuleiten, differenzire man den Ausdruck für r. wobei sich ergibt:

$$b_1 = \left(\frac{d^2 x}{d t^2}\right)_1 = rm^2 \qquad u$$

$$r^2 + u^2$$

und bei Substitution in (7)

Aus der Form der letzten Glieder in den Ausdrücken für  $P_i$  und  $P_s$  ist nun aber unmittelbar ersichtlich, dass dieselben die Componenten ein und derselben nach dem Drehungspunkte der Scheibe gerichteten äusseren Kraft im Betrage von

.

mrw

repräsentiren, also einer Kraft, welche der absoluten Centrifugalkraft eines Punktes der mit der Winkelgeschwindigkeit ω rotirenden Scheibe in dem Abstande r vom Drehungspunkte gleich ist.

Eine solche Kraft wird aber auch im Zustande der relativen Ruhe der Theilchen in Folge ihrer Rotation von selbst auftreten, falls man sich die Scheibe nicht mehr als blosses geometrisches Gebilde, sondern als mit einer überall senkrecht zur Scheibe gerichteten Anziehungskraft ausgestattet, mit einem Rande versehen und von einer Flüssigkeit bedeckt denkt. Sobald die Flüssigkeit die Rotationsbewegung der Scheibe vollständig theilt, also zu relativer Ruhe gelangt ist, hat die Flüssigkeitsoberfläche bekanntlich eine paraboloidische Form angenommen, so dass der hydrostatische Druck auf der ebenen Grundfläche der Flüssigkeit nach dem Rande zu anwächst, und ein in der Entfernung r vom Drehungspunkte befindliches Flüssigkeitsquantum m von einer den Druckdifferenzen entsprechenden Kraft, welche dem Ausdrucke mrw: gleich ist, nach dem Mittelpunkte gezogen wird. Dasselbe gilt von einem (festen) Körper m, welcher sich in Folge der angenommenen Anziehungskraft auf der fest gedachten parabolischen Oberfläche zu bewegen gezwungen ist; auf ihm wirkt direct eine dem Ausdrucke mrω2 gleiche, zum Centrum gerichtete Componente jener Anziehungskraft. Diese durch die Form der Oberfläche bedingte äussere Kraft wirkt also schon in dem Falle auf den Körper ein, dass sich derselbe auf der paraboloidischen Oberfläche in relativer Ruhe befindet, beeinflusst also relative Bewegungen desselben auf dieser Oberfläche durchaus nicht. Für letztere massgebend sind also nur diejenigen äusseren Kräfte pt und pr welche durch Entfernung der letzten Glieder aus (8) erhalten werden, nämlich:

$$\begin{cases} p_l = m \frac{r^2}{b} + 2 m r \omega \\ p_r = m b. \end{cases}$$

Die Form der Trägheitscurven auf dieser rotirenden paraboloidischen Oberfläche wird natürlich von derjenigen auf der ebenen Scheibe wesentlich verschieden sein. Letztere wurde von uns unmittelbar durch geometrische Construction gewonnen, hätte aber aus den auf irgend eine andere Weise abgeleiteten Gleichungen (8) auch durch Nullsetzung der äusseren Kräfte deducirt werden können, ein Weg, durch welchen man z. B. für den Krümmungsradius der Trägheitscurve auf der ebenen Scheibenoberfläche folgenden Werth erhält:

$$\rho = -\frac{r^2}{2 r \omega + r \omega^2 \sin \Theta}.$$

Dementsprechend ergeben sich aus (9) folgende, die Trägheitscurven auf der rotirenden Paraboloidfläche charakterisirende Relationen:

(11) 
$$\begin{cases} \rho = -\frac{r}{2\omega} \\ b = 0, \text{ oder } r = const. \text{ (so dass beliconstanted } w \text{ and } \rho \text{ constant}), \end{cases}$$

d. b. anf der mit der Winkelgeschwindigkeit  $\omega$  rotirenden paraboloidischen Oberfläche ist die Trägheitscurve ein mit der constanten relativen Geschwindigkeit v durchlaufener Kreis 1) vom Radius  $\rho = -\frac{v}{2\omega}$ , welcher von der Entfernung r vom Drehungsmittei-

punkte der Oberfläche ganz unabhängig ist.

Das negative Vorzeichen sagt aus, dass der Krümmungsmittelpunkt auf der rechten Seite der Bahn liegt, die Krümmung derselben nach der Ausdrucksweise der neueren Meteorologie also eine anticyklonale ist (da wir die nördliche Hemisphäre betrachten).

Um nun für die rotirende Erde die entsprechenden Relationen zu gewinnen, könnte man dieselbe zunächst als eine Kugel betrachten, bei welcher die Anziehungskraft der Masse überall zur Oberfläche senkrecht steht, so dass diese Kraft, von der nirgends eine horizontale Componente zur Wirksamkeit gelangt, für Bewegungen auf der Kugelfläche nichts Anderes leistet, als eine die Erde eng umschliessende starre Hohlkugel. Ein in der Innenwand der letzteren durch seitlichen Stoss in Bewegung gesetzter Körper würde sich fortwährend in ein und demselben grössten Kreise mit constanter Geschwindigkeit fortbewegen, und durch Verfolgung der Trace desselben auf der rotirenden Erde würde man die relative Trägheitseurve erhalten. In den auf diese Weise sich ergebenden, den Ausdrücken (8) entsprechenden Formeln wäre mit Rücksicht auf die Abplattung der Erde wieder das die Centrifugalkraft bei relativer Ruhe ausdrückende Glied fortzu lassen.

So lange es sich indessen nur um die horizontalen Kräfte handelt, kann man schneller zum Ziele kommen, indem man von der Scheibe unmittelbar zu demjenigen Kreiskegel übergeht, welcher die sphäroidale Erdoberfläche im Breitenkreise pringsum berührt. Denkt man sich denselben in einer Seitenlinie aufgeschnitten und in eine Ebene ausgebreitet, so geht er in ein Segment einer Kreisscheibe über, welche in dem Verhältnisse 1 zu sin p langsamer rotirt, als die Ebene des Breitenkreises, während gleichzeitig der Abstand vom Drehungspunkte (die Seitenlinie des Kegels) in dem Verhältnisse sin p zu 1 grösser ist, als der Radius des Breitenkreises, dessen Werth durch

auszudrücken ist, wenn A die grosse Axe, a die Excentricität der erzeugenden Ellipse des Erdsphäroids bezeichnet. Man hat daher nur nötbig, in (8) w durch

$$\frac{A\cos\varphi}{\sin\varphi}$$
, und  $r$  durch  $\frac{A\cos\varphi}{\sin\varphi\sqrt{1-\epsilon^2\sin^2\varphi}}$  zu ersetzen, so dass man erhält:

<sup>1/</sup> Ohne die Betrachtung der obenen Scheibe zu Grunde zu legen, hätte man zur Ableitung dieser einfachen Gleichungen auch unmittelbar von der unter dem Eindusse einer zur Scheibe narechten Kraft stattfindenden absoluten Bewegung auf einer paraboloidischen Oberfläche osgehen künnen; je nach der Richtung des ursprünglichen Stosses erfolgt diese Bewegung – wie ze scheint – in einer mehr oder weniger gestreckten Ellipse. Als Trace des Körpers auf einer neutstelter darüber rottrenden gleichen Oberfläche hätte sich danu sogleich der Kreis ergeben. Als uns umgekehrt von der relativen Kreisbewegung ausgebende Construction leicht erkennen la

(12) 
$$\begin{cases} P_I = m \frac{r^2}{\rho} + 2 m r \omega \sin \varphi + m \omega^2 \frac{A \cos \varphi \sin \varphi}{\sqrt{1 - \varepsilon^2 \sin^2 \varphi}} \sin \Theta \\ P_S = m h + m \omega^2 \frac{A \cos \varphi \sin \varphi}{\sqrt{1 - \varepsilon^2 \sin^2 \varphi}} \cos \Theta. \end{cases}$$

Die Erdoberfläche (das Meeresniveau) ist ein Sphäroid, dessen Parameter adadurch bedingt ist, dass die Neigung der Anziehungskraft der Masse gegen die Erdoberfläche der überall nach dem Aequator gerichteten "Centrifugalkraft"

$$m \omega^2 \frac{A \cos \varphi \sin \varphi}{\sqrt{1 - \varepsilon^2 \sin^2 \varphi}}$$

gerade das Gleichgewicht hält; denn sie verdankt ihre Entstehung und Erhaltung, gerade so wie die paraboloidische Oberfläche der Flüssigkeit auf einer rotirenden Scheibe, der ununterbrochen von Statten gehenden Rotation.

Für Bewegungen auf der Erdoberfläche massgebend sind daher nur diejenigen Kräfte  $p_i$  und  $p_s$ , welche aus (12) durch die Entfernung der letzten Glieder erhalten werden, nämlich:

(13) 
$$\begin{cases} p_l = m \frac{r^2}{\rho} + 2 m r \cos i n \varphi \\ p_s = m b \end{cases}$$

( $\varphi$  ist positiv auf der nördlichen, negativ auf der südlichen Hemisphäre zu nehmen;  $\varphi$  ist positiv, wenn der Krümmungsmittelpunkt links von der Bahn liegt).

Diese Gleichungen sind das Hauptresultat der vorstehenden Erörterungen-Wir benutzen sie sogleich zu einigen Folgerungen.

Setzt man  $p_i$  und  $p_i = o$ , so ergibt sich

$$\rho = -\frac{r}{2 \omega \sin \varphi}$$

als Krummungsradius der Trägheitseurven auf der rotirenden Erdoberfläche.

Die anticyklonale Krümmung dieser dem Kreise nahekommenden Trägheitseurven ist beträchtlich; bei einer Geschwindigkeit r von 10 Metern in der Secunde entsprechen einander folgende Werthe von  $\varphi$  und  $\varphi$ :

$$p = 0^{\circ}$$
  $20^{\circ}$   $5^{\circ}$   $10^{\circ}$   $20^{\circ}$   $30^{\circ}$   $40^{\circ}$   $50^{\circ}$   $60^{\circ}$   $70^{\circ}$   $80^{\circ}$   $90^{\circ}$   $9 = \tau$   $1572$   $787$   $395$   $200$   $137$   $107$   $90$   $79$   $73$   $70$   $69$  (Kilom.)

Nach den synoptischen Wetterkarten geschieht die Luftbewegung in Bahnen, welche vorwiegend cyklonal und wohl nie so stark anticyklonal gekrümmt sind, wie die Trägheitscurven. Daraus folgt, dass dieselbe, auch wenn keine Reibung vorhanden wäre, nur unter dem Einflusse äusserer Kräfte von Statten gehen könnte. Freie Bewegungen, wie sie von der Hadley-Dove'schen Theorie für die Luftströmungen vorausgesetzt wurden, gibt es also am Grunde des Luftmeeres überhaupt nicht.

Da bei allen Bewegungen auf der Erdoberfläche noch eine äussere, in der Richtung der Bewegung wirksame Kraft zur Ueberwindung der Reibungswiderstände erforderlich ist, so entsprechen die Gleichungen (13) erst dann allen wirklich vorkommenden Bewegungsbedingungen, wenn die Componente  $p_s$  noch um ein, vorwiegend von der Geschwindigkeit r abhängiges Glied  $m \cdot f(v)$  ver-

grössert wird; mit Guldberg und Mohn setzen wir in erster Annäherung f(r) = kr, wo k den jeweiligen Reibungscoöfficienten bezeichnet.

Alle äusseren Kräfte, deren Existenz im Vorstehenden als nothwendig erkannt ist, müssen bei der Luftbewegung der einzigen disponiblen äusseren Kraft der Luftdruckdifferenzen: der Gradientkraft  $\Gamma$  entspringen. Bezeichnet man mit  $\psi$  den Winkel, um welchen die Richtung des Luftstromes von derjenigen der Gradientkraft nach rechts abweicht, so ist:

$$p_l = \Gamma \sin \psi$$
 $p_s = \Gamma \cos \psi$ 

und es ergeben sich somit die Relationen:

(15) 
$$\begin{cases} \Gamma \sin \psi = 2 m r \cos \sin \varphi + m \frac{r^2}{\varphi} \\ \Gamma \cos \psi = m k r + m b, \end{cases}$$

welche mit den Gleichungen (1) und (2) des Guldberg Mohn'schen Artikels "Die Bewegungen der Luft in aufsteigenden Wirbeln") im Wesentlichen identisch sind.

Wendet man endlich die Gleichung (13) auf eine beliebig gegebene relative Bewegungsform an (wobei von der Reibung abgesehen werde), so wird z. B. für den Fall geradliniger gleichförmiger Bewegung  $\rho = \infty$ , b = o, und es bleibt nur übrig:

$$p_l = 2 m v \omega \sin \varphi$$

d. h. die gleichförmige Bewegung in einer Geraden, also die jenige Bewegungsform, welche im absoluten Raume allein in Folge der Trägheit zu Stande kommt, bedarf auf der rotirenden Erdoberfläche einer von rechts nach links wirkenden äusseren Druckkraft, deren Beschleunigung den Werth

besitzt. Für die rotirende Erde gelten also die gewöhnlichen Gesetze der Mechanik nur unter der Bedingung, dass man dieser stets vorauszusetzenden äusseren Kraft Rechnung trägt. Ist eine solche nicht vorhanden, so bewegt sich der Körper in der Trägheitseurve, d. h., es hat den Anschein, als ob derselbe continuirlich durch eine von links nach rechts wirkende Kraft im Betrage von

die sogenannte "Ablenkungskraft", aus seiner jeweiligen Richtung herausgedrängt würde.

In dem oben erwähnten Artikel, pag. 204 und 205 des XIV. Bandes d. Z., wird von Herrn Dr. Thiesen gegen die Hadley-Dove'sche Theorie des Einflusses der Erdrotation auf horizontale Bewegungen der Vorwurf erhoben, dass dieselbe auch für meridionale Bewegungen die Grösse der ablenkenden Kraft der Erdrotation unterschätzt habe, indem ihr zufolge sich für diese Bewegungsrichtung

<sup>1)</sup> Diese Zeitschrift, XII. Bd., pag. 258.

nur die Hälfte des wirklichen Betrages ergeben würde. In der Abhandlung: "Zur Mechanik der Luftbewegungen", pag. 17 und 18, habe ich indessen den Nachweis dafür geliefert, dass sich jene ältere und die jetzige Auschauung über den in Rede stehenden Einfluss der Erdrotation hinsichtlich meridionaler Bewegungen volkommen decken. Für die Geschichte der meteorologischen Theorien ist die vorliegende Streitfrage wichtig genug um eine kurze Beleuchtung derselben gerechtfertigt erscheinen zu lassen.

Die a. a. O. von mir gegebene Ableitung ist in etwas speciellerer Ausführung folgende.

Einem bisher ruhenden Körper in der geographischen Breite  $\varphi$  werde eine meridionale Bewegung mitgetheilt, so dass er mit der Geschwindigkeit r beispielsweise von Süd nach Nord fortschreitet. Während er selbst die absolute Rotationsgeschwindigkeit des Breitenkreises  $\varphi$  beibehält, gelangt er in der Zeiteinheit zu einem kleineren, und deshalb mit geringerer absoluter Geschwindigkeit rotirenden Breitenkreise  $\varphi'$ . Es liegt nun die Versuchung nahe, in folgender Weise weiter zu argumentiren: "Da der Körper zu Anfang der Secunde in östlicher Richtung mit Bezug auf den Meridian die Geschwindigkeit Null hatte, zu Ende derselben aber diejenige Geschwindigkeit, welche gleich ist der Differenz A der absoluten Rotationsgeschwindigkeiten der beiden Breitenkreise, so habe der Körper in einer Secunde die relative Geschwindigkeit Agewonnen; es sei also Adie Beschleunigung der ablenkenden Kraft". Diese Schlussweise wäre aber nicht richtig. Augenscheinlich ist das Vorrücken des Körpers in östlicher Richtung nicht auf den Meridian im Allgemeinen, sondern auf denjenigen Punkt des kleineren Breitenkreises  $\varphi'$  zu beziehen, auf welchen seine relative Bewegung (r) ursprünglich gerichtet war. Mit Bezug auf diesen Punkt wurde aber die relative Geschwindigkeit A nicht allmälig gewonnen, sondern war zu Anfang der Secunde bereits vorhanden, indem jeder Punkt des Meridians mit Bezug auf irgend einen anderen eine (positive oder negative) relative Geschwindigkeit besitzt. Die Differenz A der Rotationsgeschwindigkeiten ist also nichts Anderes, als der Weg, um welchen der Körper in einer Secunde gegen den ursprünglichen Zielpunkt in östlicher Richtung vorangerückt ist.

Zur Bestimmung von A betrachte man die Rotationsgeschwindigkeit

$$R \omega \cos \varphi$$
 ( $R = \text{Erd radius}$ )

der auf dem Wege des Körpers liegenden Punkte der Erdoberfläche insoferne als eine Function der Zeit, als der Körper succesive mit diesen Punkten in Berührung kommt. In diesem Sinne hat die Aenderung der absoluten Rotationsgeschwindigkeit in der Zeiteinheit den Werth:

$$\frac{d\left(R\omega\cos\varphi\right)}{dt} = -R\omega\sin\varphi\frac{d\varphi}{dt} = -\Delta$$

Nun ist aber die meridionale Geschwindigkeit des Körpers

$$r = R \frac{d\varphi}{dt}$$

so dass sich ergibt:

$$\Delta = v \omega \sin \varphi$$
.

Die in der Zeiteinheit in westöstlicher Richtung erlangte Geschwindigkeit, oder also die Beschleunigung der ersten Secunde hat den doppelten Warth: 2

für die den Korper von der Masse m nach rechts ablenkende Kraft erhält man mmit den Ausdruck

welcher mit dem üben für alle Bewegungsrichtungen abgeleiteten vollkommen dentisch ist.

Herr Thiesen scheint nun in der oben erörterten Weise den relativen Weg A) als relative Beschleunigung aufgefasst zu haben, da er aus der Hadley-Dave'schen Theorie nur die Hälfte des von uns gewonnenen Werthes ableitet. Er abunbt deshalb diese Theorie verwerfen und durch das Princip der Erhaltung der lichen ersetzen zu müssen, nach welchem die absolute Rotationsgeschwindigkeit les Körpers bei stid-nördlicher Bewegung in dem Verhältniss wachsen würde, wie cine Entferning von der Erdaxe abnimmt, anstatt - wie nach Hadley - conant zu bleiben; danach würde also in der That ein grösserer (und zwar der oppelte) Werth der ablenkenden Kraft resultiren. Die Anwendung des Princips bet Flächen ist indessen hier nicht gestattet, weil sieh letzteres auf eine freie Berugung unter dem Einflusse einer Centralkraft bezieht und im Grunde darauf erabt, dass bei jeder Bewegungsform, welche von einem um den Sitz der Centralhan beschriebenen Kreise abweicht, eine die Bewegung des Körpers beschlemisude oder verzögernde Componente der Centralkraft zur Wirkung gelangt. Bei Bewegungen auf der Erdoberfläche, welche überall zur Schwerkraft senkrecht acht, können indessen horizontale Beschleunigungen durch den alleinigen Einfluss der Schwerkraft überhaupt nicht eintreten, so dass der Körper, einfach der Trägheit blgend, seine absolute Geschwindigkeit beibehält.

Dass Herr Thiesen trotz der unstatthaften Anwendung dieses Princips zu dem richtigen und nicht zum doppelten Werthe der ablenkenden Kraft gelangt, beruht darin, dass die von ihm mit a bezeichnete Grösse, welche als "Werth der vestlichen Bewegung" definirt wird, als relative Beschleunigung im Zeittheilehen hetrachtet wurde, während nach seiner Grundgleichung das Product a: denjenigen Weg bezeichnet, um welchen sich der Körper (nach dem Principe der Flächen) albrend : in westlicher Richtung von seinem Zielpunkte entfernen würde. Die am Ende von : erlangte Geschwindigkeit wäre demmach

$$\frac{2\,u\,\tau}{\tau}\,=\,2\,u,$$

Poncipe der Flächen ergibt sich demnach das Doppelte des richtigen Werthes der betreffenden Betrachtung, pag. 205 des XIV. Bandes, Zeile 17—31 von oben, überall "östlich" und "Osten" westlich" und "Westen" zu ersetzen ist.)

In Kurze möchte ich nur noch andeuten, wie man mit Hilfe der Trägheitsmoven auch ohne jede Rechnung zu allgemein giltigen Regelu für die Luftbewegung relangen kann.

Die Trägheitseurven der Erdoberfläche (Gleichung 14) sind von denjenigen einer rotirenden Kugel allerdings wesentlich verschieden; indessen wird man bei leicht davon überzengen, dass ein bestimmter Sinn der Krümmung, nämlich

der anticyklonale, auch bei letzteren im höchsten Grade vorherrschend ist, so dass die oben angegebene (in der Ebene auszuführende) geometrische Construction stets zur Orientirung dienen kann.

Ein Luftstrom, in welchem sich die Lufttheilehen in der Trägheitseurveselbst gleichförmig fortbewegen (Fig. 2), bedarf nur einer die Reibung über-

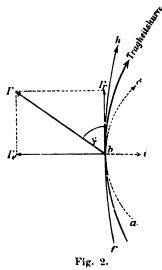

windenden Gradientkraft Γ<sub>r</sub>, welche von hinten nache vorne in der Richtung der Bahn wirksam ist. Uebertrifft bei derselben Geschwindigkeit die anticyklo nale Krimmung des Luftstromes (abc in Fig. 2 diejenige der Trägheitscurve, so bedarf es zur Erhaltung dieser Bewegung ausser I', noch einer seitlic wirkenden Kraft, welche in diesem allerdings ganungewöhnlichen Falle von links nach rechts gericht sein müsste (bi). Ist aber die Bahn bei derselbe 🗀 Geschwindigkeit weniger anticyklonal gekrumm als die Trägheitseurve (z. B. fbh), so wird eine vo 72 rechts nach links wirkende Gradientkraft I'e erforderlich, welche um so grösser werden muss, je melvr die wirkliche Krummung im Sinne eines wachsenden Krümmungsradius von der Trägheitscurve abweicht.

In Wirklichkeit sind  $\Gamma_r$  und  $\Gamma_e$  Componenten einer einzigen Gradientkraft  $\Gamma_r$ , von deren Richtung diejenige der Luftbewegung um den "Ablenkungswinkel"  $\psi$  nach rechts abweicht. Die Art und Weise, wie  $\Gamma_r$  und  $\Gamma_e$  die Grösse von  $\Gamma$  und  $\psi$  beeinflussen, lässt unsere Fig. 2 sogleich erkennen, so dass die Richtigkeit folgender Sätze unmittelbar einleuchtend ist. 1)

- (I) Untersonst gleichen Verhältnissen (hinsichtlich der geographischen Breite, der Geschwindigkeit und der Reibung) ist die cyklonale Krümmung der Windbahn von einem stärkeren Gradienten und grösseren Ablenkungswinkel 4 begleitet, als die anticyklonale Krümmung.
- (II) Bei gleicher Krümmung der Windbahn und gleicher Geschwindigkeit nimmt mit wachsendem Reibungscoöfficienten der Gradientzu, der Ablenkungswinkel 4 aber ab.

Hieran schliesst sich unter gleichzeitiger Berücksichtigung der Gleichung (14), wonach sich die Trägheitscurve mit abnehmender Breite der geraden Linie nähert, folgender Satz:

(III) Beigleicher Krümmung der Windbahn und gleichem Reibungscoöfficienten nehmen für gleiche Geschwindigkeit sowohl Gradient als auch Ablenkungswinkel mit der Annäherung an den Aequator ab. 2)

Belege für die Richtigkeit und Bedeutung dieses von Guldberg und Mohn a. a. O. zu wenig hervorgehobenen Satzes finden wir in der relativen Geringfügigkeit der Passatgradienten. Nach den von Buys-Ballot mitgetheilten Mittel-

<sup>1)</sup> Diese Sätze sind natürlich auch den Guldberg-Mohn'schen Arbeiten zu entnehmen; aus der obigen Betrachtung und der Fig. 2 ergeben sie sich aber so leicht, dass ihre Erwähnung in Anbetracht ihrer Wichtigkeit nicht überflüssig erscheint.

<sup>2)</sup> Vergl. Guldberg und Mohn: "Ueber die Bewegung der horizontalen Luftströme in der Nähe des Acquators." Diese Zeitsehr. XII. Bd. pag. 184

werten der Barometerstände auf dem Atlantischen Ocean<sup>1</sup>) hat die hinsichtlich der Schwerenänderung corrigirte Luftdruckzunahme für die Länge eines Aequatorgrades in meridionaler Richtung folgende Werthe: von 13°—23° N. Br. 0·33<sup>--</sup>; von 8°—18° S. Br. 0·25<sup>--</sup>. Die entsprechenden Windstärken sind 4·2 und 4·4 der Beaufort'schen Scala.

Die meridionale Richtung wird nicht genau diejenige der schnellsten Druckänderung, und somit der wirkliche Gradient etwas grösser sein, als die vorstehenden Luftdruckdifferenzen. Immerhin ergibt sich aber das auffällige Resultat, dass z. B. an der deutschen Küste der Windstärke des Passates ein 4—7mal so grosser Gradient entspricht (derselbe hat an der deutschen Küste für die Windstärke 43 einen mittleren Werth von 1.90<sup>mm</sup>). Diese Erscheinung, sowie die aus den vorstehenden Zahlen hervorgehende Thatsache, dass der dem Acquator nähere Südostpassat bei gleicher Stärke eines geringeren Gradienten bedarf, als der etwas weiter von demselben entfernte Nordostpassat, ist denn auch mehrfach, z. B. von Toynbee <sup>2</sup>) hervorgehoben und durch die Andauer und grosse Ausdehnung der tropischen Gradienten zu erklären versucht worden.

Dass die Theorie der Bewegungen auf rotirenden Oberflächen diese zunächst befremdende Erscheinung vollständig erklärt — man berücksichtige noch die Verschiedenheit des Krümmungssinnes und der Reibungscoöfficienten — ergibt sich besonders aus folgender Tabelle, welche das Verhältniss v:G enthält, wie es sich aus den Gleichungen (15) für geradlinige gleich förmige Bewegung ( $\rho = \infty$ ,  $b = \rho$ ) berechnet (r in Metern pro Secunde, G in Millimetern für einen Aequatorgrad).

Da die Trägheitscurve in der Nähe des Aequators von der geraden Linie nur wenig verschieden ist, so erscheint es von vorneherein plausibel, dass dort leichter als in höheren Breiten eine Druckvertheilung vorkommen wird, bei welcher die Luftströmung stärker anticyklonal gekritmint ist, als die Trägheitscurve, was nach Fig. 2 eine anomale Ablenkung des Windes von der Richtung des Gradienten zur Folge hat. In der That ist die Existenz einer solchen von Guldberg und Mohn aus den "Charts of Meteorological Data for square 3" des Meteorological Committee of the Royal Society nachgewiesen und auf die Thatsache zurückgeführt worden, dass die Bahn des von der stidlichen auf die nördliche Hemisphäre hintübertretenden Südostpassats stark gekrümmt und zwar nahezu halbkreisförmig ist; der Krümmungsradius beträgt

```
zwischen 1°—3° nördt. Breite 8:45 Meridiangrad

, 3°—5° , 7:27

, 5°—7° , 7:40 , diese Zeitschr. XII. Bd., pag. 181).
```

In 4.76° Breite fallen Gradient und Windrichtung zusammen; für diese Breite ergibt die Tabelle auf Seite 8 in der That einen Krümmungsradius 2 der Trägheitscurve, welcher ebenso gross ist, wie der vorstehende Werth des Radius der Passatbahn, während südlich davon, im Gebiete der anomalen Ablenkung, der

<sup>1)</sup> Diese Zeitschrift., X. Bd., pag. 159.

<sup>2)</sup> Man sche z. B. Quarterly journal of the meteoral. Soc., vol. 111, pag. 237 (Discussion.)

Radius der Trägheitscurve weit grösser wird. Die Frage, ob und wie auch in höheren Breiten eine ausmale Ablenkung zu Stande kommen könne, verdient näher untersucht zu werden.

Die Discussion der Fig. 2 führt schliesslich noch zu einigen Bemerkungen hinsichtlich der "Physiologie" der barometrischen Depressionen.

I' cos \$\psi.v\$ ist der mathematische Ausdruck für die in einer Seeunde von der Gradientkraft  $\Gamma$  geleistete Arbeit. Da nun  $\Gamma$  cos  $\psi = \Gamma_r$ , so kann man sagen: Die Arbeit leistende Componente der Gradientkraft I ist I', nämlich diejenige Componente, welche vorwiegend - bei gleichförmiger Bewegung ausschliesslich zur Ueberwindung der Reibung dient. Bei gleichförmiger Luftbewegung besteht somit die Arbeitsleistung ausschliesslich in der Ueberwindung der Reibungswiderstände. Nun liegt es im Wesen der Gradientkraft, dass sie durch diese Arbeitsleistung (Lufttransport bei Reibungswiderständen) verschwinden muss; sehen wir trotzdem eine und dieselbe Gradientkraft unverändert andauern, so ist daraus der Schluss zu ziehen, dass die Kosten der Arbeitsleistung des Gradienten von einer anderen Arbeitsquelle gedeckt werden. In einer in stationärem Zustande verharrenden barometrischen Depression ist eine solche Arbeitsquelle offenbar in allen Vorgängen zu finden, welche bewirken, dass die dem Centrum fortwährend zuströmende Luft in verticaler Richtung, nach oben, fortgeschafft wird, z. B. Begünstigung des Auftriebes der Luft im Centralraume der Depression durch directe Erwärmung (Insolation), durch Verzögerung der Abkühlung beim Aufsteigen (Condensation von Wasserdampf), Verringerung des Gewichtes der Luftsäule durch herausfallenden Regen; oder endlich auch die Begünstigung des Aufsteigens der Luft in der Depression durch Absteigen in benachbarten Gebieten hohen Druckes in Folge der Ausstrahlung von Wärme in den Weltraum, letzteres ein Vorgang, welcher im Winter wesentlich zur Unterstützung der verticalen und von dieser abhängigen horizontalen Luftbewegung beitragen muss.

Das Maass aber für den Arbeitsverbrauch im Bereiche einer Depression sowohl wie im Gebiete eines barometrischen Maximums bleibt offenbar die Arbeitsleistung der Gradientencomponente  $\Gamma_{r}^{1}$ ); in der Regel wird die Arbeitsquelle für diese beiden, einander bedingenden Luftdruckphänomene im Centralraume der Depression zu suchen sein, besonders zur warmen Jahreszeit, in welcher die Maxima sieh durch hohe Temperatur auszeichnen.

$$-m, \frac{\mu G}{\sigma}, dr$$

geleistet wird, wenn  $\mu$  nach Guldberg und Mohn (XII. Bd. dieser Zeitsehr. pag. 50) die Constante 0.00012237, G den Gradienten in mm Quecksilberhöhe und  $\tau$  die Dichtigkeit der Luft bezeichnet. Bedeutet ferner h die Höhe der Cylinder, so ist  $m=2\,\sigma\,r\,\pi\,h\,v\,\cos\,\psi\,d\,t$ , und man erhält für die während dt geleistete Arbeit den Ausdruck:

dessen Werth berechnet werden kann, wenn h, v,  $\cos \phi$  und G als Functionen von r gegeben sind. Von G uld berg und M ohn sind diese Functionen unter gewissen Voraussetzungen hinsichtlich der Ahhängigkeit der Höhe h von r bestimmt. (Diese Zeitschrift, XII. Bd., pag. 258—268.)

<sup>1)</sup> Um den Arbeitsverbrauch in einer stationären Depression zu ermitteln, denke man sich dieselbe in vertical stehende Hohleylinder von der Wanddicke v cos  $\psi$  dt zerlegt; dann wird während des Zeittheilehens dt die Masse m irgend eines Hohleylinders an die Stelle des nächstfolgenden, dem Centrum näheren, treten. Dabei legt die Luftmasse in der Richtung der Gradientkraft  $\Gamma$  den Weg v cos  $\psi$  dt = -dr zurück, wobei die Arbeit

Dagegen dient die andere Componente I sin \$2 = I, im stationären Zntaste der Depression nur dazu, die Abweichung der Bewegungsform von der Tägbeitscurve zu-ermöglichen, oder in gebränchlicherer Ausdrucksweise: der "Centagen" und "ablenkenden Kraft der Erdrotation" das Gleichgewicht zu halten niem sie nämlich genau dieselbe Rolle spielt, wie die Anziehungskraft des Centraltärpers bei der Planetenbewegung, welche bei Abwesenheit alle r Reibung ebenfalls keine Arbeit leistet (obgleich die Bewegung nuunterbrochen fortdauert), undern nur der Centrifugalkraft der von der Trägheitslinie abweichenden Planetenbewegung das Gleichgewicht zu halten hat.

Man würde indessen irren, wenn man glanben wollte, damit auch die Enttehung dieser in Depressionen gewöhnlich weitaus grösseren Compo nente l', des Sindienten erklärt zu haben. Sehon der Ausdruck: "Abweichung von der Trägheitsane deutet darauf bin, dass es im Gegentheile äussere Einflüsse sein müssen, welche die Luft zwingen, in Bahnen zu fliessen, welche von den durc h die Träggeforderten so ausserordentlich abweichen. Um dies nich deutlicher zu wkennen, betrachten wir den möglichst einfachen Fall (Analogon der Planetenhewegung), dass sich die Luft auf einer nicht rotirenden Oberfläche (Ebene) ahn e Reibung gleichförmig bewege! Alsdann ist in der Richtung der Bewegung keine Gradientkraft (1.) erforderlich, so dass der Winkel 4, Fig. 2, 90° beträgt, die Isewegung also in einer ununterbrochenen kreisförmigen Rotation um das vor-Usgesetzte barometrische Minimum besteht, ohne dass demselben Luft zuströmt. Die in diesem Falle an allen Stellen, wo Bewegung stattfindet, vorhandene Gradie Literate hat einzig und allein die Function, die Abweichung der Bahn von der geranden Linie (Trägheitsbahn) zu ermöglichen; ihre Grösse bestimmt sieh bier le in darch den mathematischen Ausdruck, welcher "Centrifuga Ikraft" genannt sird. Gradient und rotirende Bewegung bedingen einander; ohne letztere witrde aicht möglich sein, einen Gradienten herzustellen oder zu erhalten; ohne gleichwitige Entstehung des Gradienten kann umgekehrt auch keine rotirende Luftbewegung zu Stande kommen. Insofern würde es richtig sein zu sagen: Die Gradienten sind ein "Effect" der Centrifugalkraft.

Aber die Entstehung dieser Gradienten ist damit offenbar nicht erklärt. Betrachtet man die Gradienten als das Secundäre, so bleibt die Entstehung des Primären: der Luftbewegung, zu erklären. Es ist also eine tangentiale äussere Kraft voranszusetzen, welche — continuirlich wirkend — die Geschwindigkeit der rotirenden Luft allmälig steigert; dabei leistet dieselbe aber Arbeit! (Auf diese Weise entsteht z. B. die Luftverdünnung im Centrifugalgebläse.) Lieferung von Arbeit aus fremden Quellen kann also, wenn es sich um die Entstehung der barometrischen Depression handelt, selbst in diesem Beispiele nicht entbehrt werden, begleich der Gradient sich hier vollständig als ein mechanischer Effect der Luftbewegung ergibt.

Nach dieser Ueberlegung scheint es, dass Hann nicht vollkommen berechtigt ist, anzunehmen, "dass die Formeln von Ferrel, Colding, Guldberg und Mohn, welche die Druckdifferenzen als eine Function der Windesgeschwindigseit und der Centrifugalkräfte darstellen, für die inneren Theile des Wirbels nicht to so überraschendem Maasse den Beobachtungen entsprechen könnten, wenn die Karometerdepression daselbst zum grösseren Theile aus anderen Ursachen herzammen würde, wie Condensation des Wasserdampfes, Wirkung des Aufsteigens

der Luft etc." 1). Letzteren Ursachen für die locale "Erniedrigung" des Barometerstandes kann unmöglich die Centrifugalkraft als coordinirte Ursache an die Seite gestellt werden; im Gegentheil, je grösser die Centrifugalkräfte, d. h. je grösser die Abweichung von der Trägheitseurve, desto grösser wird auch die aus jenen Quellen stammende Arbeit sein müssen, welche dazu verbraucht wird, die den "Centrifugalkräften" entsprechenden Gradienten zu erzeugen. Entstehen kann die "potentielle Energie" des Gradienten (wie Hann sich sehr richtig ausdrückt) nur durch fremde Arbeitsleistung, gerade so, wie die Anspannung eines Bogens Arbeitsleistung seitens der Muskelkraft des Armes erfordert. In letzterem Falle ist das Quantum derselben leicht zu berechnen, wenn die Grösse des vom Bogen ausgebbten Zuges als eine Function der Abweichung der Sehne von der Ruhelage gegeben ist. Das entsprechende, weit schwierigere Problem für eine barometrische Depression dürfte sieh wohl am besten in der Weise behandeln lassen, dass man sich letztere als durch Fortsehaffung von Luft vom Centralraume nach dem Rande hin durch irgend welche, in centrifugaler Richtung wirkende fremde Kräfte ent- standen denkt und die hiebei von denselben geleistete Arbeit berechnet.

Die vorstehenden Bemerkungen wenden sich gegen die mechanische Theorie der Entstehung der Cyklonen, für welche Hann besonders seit 1875 2) eingetreten ist. In dem bereits eitirten Artikel im XII. Bande der Zeitschrift (pag. 311) wird von Neuem auf erstere Gewicht gelegt und die lebendige Kraft der horizontalen Luftströme in einem Wirbelsturme durch Concentration der lebendigen Kraft einer grossen, in schwacher Bewegung befindlichen Luftmasse gegen die Axe des Wirbels erklärt. Die Uebertragung der lebendigen Kraft einer grossen Luftmasse auf eine weit kleinere, müsste ja unbedingt von einer bedeutenden Verstärkung der Windgeschwindigkeit begleitet sein; es bleibt aber unerklärt, wie eine solche Uebertragung zu Stande kommen kann, zumal doch auch die präexistirende schwache Luftbewegung schon zu ihrer blossen Fortexistenz fremder Arbeitsleistung bedarf. 5)

<sup>1)</sup> Dr. J. Hann, Bemerkungen über die Entstehung der Cyklonen (Diese Zeitschr., Bd. XII, pag. 311.)

<sup>7)</sup> Dr. J. Hann: Ueber die Beziehungen zwischen den Luftdruckdifferenzen und der Windgeschwindigkeit nach den Theorien von Ferrel und Colding. (Diese Zeitschr. X. Bd., pag. 81.)

<sup>31</sup> Ich habe mich von jeher nur gegen die exclusive Condensationstheorie ausgesprochen, hiogegen betont, dass die primäre über einen grösseren Raum verbreitete Depression durch Wärme, grosse Feuchtigkeit und Niederschläge erzeugt und unterhalten weiden mag. Ist dadurch aber der Wirbel einmal eingeleitet, er braucht mach Blanford und Eliot bis zu sechs Tagen zu seiner Ausbildung, dann sind im inneren Trichter die rein mechanischen Erscheinungen und Leistungen nicht mehr adäquat den Effecten des Jort stattfindenden Niederschlages, der Wirbeltrichter enthält zudem die durch Tage hindurch von der Centrifugalkraft aufgespeicherte Arbeit, die Condensationswärme etc. hat nur für die Reibungsverluste aufzukommen. Ich hoffe demnächst Gelegenheit zu haben, die mir von Herrn Eliot kürzlich ganz irrthümlich supponirten Ansichten als solche nachzuweisen.

#### Zur Theorie der oberen Luftströmungen.

Von Dr. A. Sprung.

Aus der Thatsache, dass die unteren Luftströmungen einer barometrischen Depression nicht — wie man früher glaubte — den Isobaren parallel verlaufen, sondern eine radiale, einwärts gerichtete Bewegungscomponente besitzen, ergibt sich er it Sicherheit, dass im centralen Raume der Depression ein Aufsteigen, in den oberern Schichten derselben also ein horizontales Abfliessen der Luft stattfinden muss. Allgemein wird man daher behaupten können, dass die Systeme der horizontalen Luftströmungen in den oberen Schichten der Atmosphäre im Gegensatzen stehen zu denen der unteren, und es liegt natürlich sehr nahe, sich z. B. das Aussatrömen der Luft über der barometrischen Depression genau so vorzustellen, wie es an der Erdobersläche im Gebiete eines barometrischen Maximums von Statten geht.

Die Untersuchungen von Clement Ley!) und Hildebrandson?) haben indesen gelehrt, dass dies in der Regel nicht der Fall ist; viehnehr geht aus ihn in zur Evidenz hervor, dass die Luttbewegung jener hohen Schichten der Aund osphäre weder als dem System eines barometrischen Maximums, noch dem einer Depression angehörig betrachtet werden kann, dass sie also dem Buys-Ballot'schen Gesetze gar nicht gehorcht. Nach den von Clement Ley und Hildebrandson a. d. a. O. gegebenen schematischen Darstellungen der Luftbewegung an der Basis und im oberen Theile einer Depression weicht nämlich die Bewegung der Cirrusschicht von der Richtung der Isobare ungefähr um denselben Winkel nach rechts ab, wie diejenige des Unterwindes nach links. Setzt man voraus was wohl im Allgemeinen richtig sein dürfte — dass die Luftdruckvertheilung der Cirrusschicht über der Depression diejenige eines barometrischen Maximums sei, so würde die Richtung der Luftbewegung gegen diejenige des Gradienten nach links abgelenkt erscheinen, während das Buys-Ballot'sche Gesetz eine etwa ebenso starke Ablenkung nach rechts fordert.

Eine Erklärung dieses eigenthümlichen Verhältnisses hat, wie es mir scheint, Herr Dr. Köppen angedeutet in seinem jüngst publicirten Aufsatze über die tägliche Periode der Windgeschwindigkeit.<sup>2</sup>) Um durch Einführung des neuen und wichtigen Princips des Bewegungsaustausches in vertikaler Richtung die bei ihrem starken Hervortreten so mysteriöse Erscheinung der täglichen Periode der Windstärke auf bekannte Vorgänge zurückzuführen, sucht er zu begründen, dass der grosse, von der Reibung an der Erdoberfläche nur mittelbar influencirte Luftstrom" (Guldberg und Mohn), für welchen die von letzteren Forschern theoretisch ermittelte Beziehung zwischen Windgeschwindigkeit und Gradient als mit der Erfahrung übereinstimmend gefunden wird, als das eigentlich active Element

<sup>1)</sup> The Relation between the Upper and Under Currents of the Atmosphere around Areas of Baromentric Depression. By the Rev. W. Clement Ley. Quarterly Journal of the Met. Soc., Vol. 111, pag. 437. — Referat in dieser Zeitschr. Bd. XIII. pag. 278.

<sup>2)</sup> H. Hildebrand Hildebrand son: Essai sur les courants superiours de l'Atmosphère dans leurs relations aux lignes isobarométriques. Soc. R. des Sciences d'Upsal, Nov. 1871. — Referat in dieser Zeitschr., Bd. X, pag. 176. — Ferner: Atlas des monvements supérieurs de l'atmosphère, Stockholm 1877. — Referat in dieser Zeitschr. Bd. XIII, pag. 276.

<sup>4)</sup> Dr. J. Hann: "Die tägliche Periode der Geschwindigkeit und der Richtung des Windes. Referat von Dr. Wl. Köppen. XIV. Band, pag. 333.

der ganzen Luftbewegung zu betrachten sei. "Die Region der Cirruswolken scheint ihre Bewegung grösstentheils (mindestens in ihrer unteren Hälfte) von jener mittleren Schicht durch Austausch mitgetheilt zu erhalten und nicht durch Druckdifferenzen in ihrem eigenen Niveau; wenigstens kann ich mir die gleichzeitig gegen den Uhrzeiger und auswärts gerichtete Bewegung über den barometrischen Depressionen der Nordhemisphäre auf keine andere Weise erklären". (XIV. Band, Septemberheft, Seite 343.)

Es dürfte vorderhand wohl ein vergebliches Bemühen sein, die Nothwendigkeit aller einzelnen Vorgänge im Gebiete einer barometrischen Depression rein theoretisch aus den Gesetzen der Hydrodynamik abzuleiten. Guldberg und Mohn haben die Theorie dieser meterologischen Erscheinungen allerdings in hohem Grade gefördert; indessen darf nicht überschen werden, dass ihre Methode wesentlich in einer theoretischen Nachbildung der Luftbewegung in den unteren Schichten einer Depression besteht, indem sie nämlich willkürliche Annahmen über die Aenderung der Höhe des Luftstromes mit dessen Annäherung an das Centrum zu Grunde legen. (Diese Zeitsehr., XII. Band, pag. 257 und 273.)

In der That würde es aber einer vollständigen Theorie der Entwicklung, Configuration und Fortbewegung barometrischer Depressionen bedürfen, um z. B. die Eigenthümlichkeit der Cirrusbewegung allen Einzelnheiten nach zu erklären. In Ermangelung einer solchen möge es mir gestattet sein, durch eine einfache Betrachtung nachzuweisen, dass die Annahme einer gegenseitigen Beeinflussung der verschiedenen Luftschichten in der That genügt, um die dem Buys-Ballot'schen Gesetze widersprechende Luftbewegung der Cirrusschieht zu verstehen.

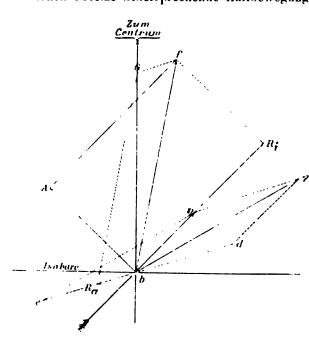

Untere Schicht, Fig. 1.

Die anzuwendende Argumentation schliesst sich eng an diejenige an, welche in dem vorhergehenden Artikel: "Die Trägheitscurven als ein Hilfsmittel zum Studium der Luftbewegung" durchgeführt wurde.

Es werde eine barometrische Depression in stationärem Zustande vorausgesetzt. In den Figuren 1, 2 und 3 bezeichnet Vdie Geschwindigkeit der mittleren, am schnellsten bewegten Luftschicht. Die wirkliche Geschwindigkeit am Grunde des Luftmeeres und in der Cirrusschicht ist mit v bezeichnet; die angenommenen Richtungen entsprechen ungefähr der Erfahrung.

Betrachten wir zunächst die

Bewegung der unteren Schicht (Fig. 1). Indem sie sich mit der Geschwindigkeit r gleichförmig über den Erdboden hinbewegt, trifft sie bedeutende Reibungswiderstände, welche durch eine Componente  $R_r$  des Gradienten überwunden werden müssen. Gleichzeitig ist eine von rechts nach links gerichtete Componente

A des Gradienten wegen der Abweichung der Bahn von der Trägheitsenrye erforderlich (sie ist bei geradliniger Bewegung dem Ausdrucke 2 n m sin y gleichzusetzen; siehe pag. 9 d. B.). Die Resultirende dieser beiden Componenten ist bf. - Eine dritte Componente des Gradienten ist erforderlich, um dem beschleunigenden Einflusse, welcher von der mittleren Schicht auf die untere ausgeübt wird, das Gleichgewicht zu halten. Dieser Einfluss ist nüherungsweise der relativen Geschwindigkeit der mittleren Schieht gegen die untere proportional zu setzen. Um diese relative Geschwindigkeit ihrer Richtung und Grösse nach zu ermitteln, hat man - wie eine einfache Betrachtung lehrt - Fzur Resultirenden der gegebenen Gesehwindigkeit e und der gesnehten bd zu machen. Dieser Geschwindigkeit bd muss die entgegengesetzt gerichtete Componente  $R_a$ des Gradienten entsprechen. (Man kann die Richtung der Gradient-Componente Ra auch unmittelbar gewinnen, indem man v zur Resultirenden der Geschwindigkeiten v und be macht.) Austatt nun diese "änssere" Reibungscomponente Ra aus dem Reibungscoëfficienten zu bestimmen, machen wir Gebrauch von der Bedingung, dass der wirkliche Gradient G jedenfalls die Richtung zum Centrum der Depression haben muss, d. h. wir machen G zur Resultirenden aus bf und der ihrer Richtung nach bekannten Componente Ra, wodurch deren Grösse gewonnen wird.

Ganz ähnlich verfahren wir (mit vorläufiger Uebergehung der mittleren Schicht) in der Cirrusregion, Fig. 3. Die innere Reibung bedarf einer sehr kleinen Componente R. Wegen der geringeren Masse ist ferner die Componente A des



Obere Schicht. Fig. 3.

Gradienten, welche die Abweichung von der Trägheitscurve ermöglicht, bei gleicher Geschwindigkeit weit kleiner, als in der unteren Schicht; bf bezeichnet, wie dort, die Resultirende beider Componenten. Die Richtung be der dritten Componente wird wieder dadurch gewonnen, dass aus der Resultirenden e und der Componente V die andere Geschwindigkeitscomponente construirt wird. Die Bedingung, dass die Depression gegen eine ganz oder nahezu vertikale Axe symmetrisch ent

wickelt, der ganze Gradient G also radial gerichtet sei, führt schliesslich wieder zur Bestimmung der dritten Gradientcomponente  $R_a$ , welche wegen des von der mittleren auf die obere Schicht ansgeübten Reibungseinflusses vorhanden sein muss. Wie man sieht, würde bf die entgegengesetzte Richtung, wie  $R_a$  erhalten, wenn man die innere Reibung  $(R_i)$  nur noch etwas kleiner wählte. Alsdann würden sieh alle drei Componenten zur Resultirenden G = Null vereinigen. Die Luft kann also unter der Annahme eines von der mittleren Schicht ausgehenden Reibungseinflusses in der Cirrusregion mit einer gewissen (hier derjenigen des Unterwindes gleichen) Geschwindigkeit mit dem der Erfahrung entsprechenden Winkel ausströmen, ohne dass in dieser Schicht selbst ein Gradient vorhanden ist. Jedenfalls wird der centrifugal oder auch wohl centripetal

gerichtete Gradient, unter dessen Einfluss das Ausströmen der Luft in der Cirrusregion erfolgt, nur sehr klein sein.

Hiermit wäre die oben gestellte Aufgabe im Grunde erledigt. Indessen wird die vorgeschlagene Erklärung noch mehr an Wahrscheinlichkeit gewinnen, wenn sich nachweisen lässt, dass dieselbe nicht gegen die Bedingung eines mit der Entfernung von der Erdoberfläche continuirlich abnehmenden (radial gerichteten) Gradienten verstösst, dass letzterer also in der mittleren Schicht kleiner ist, als in der unteren. Hinsichtlich dieser Schicht mit maximaler Geschwindigkeit (Fig. 2)

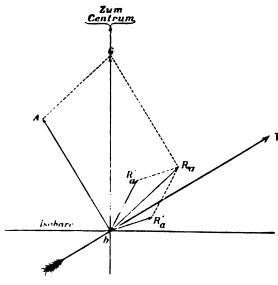

Mittlere Schicht. Fig. 2.

ist zunächst zu berücksichtigen, dass dieselbe von der darunter und darüber liegenden die gleichen, aber entgegengesetzt gerichteten Einflüsse erleidet, welche sie selbst auf jene ausübt. Die hieraus entspringenden beiden Gradientcomponenten  $R_{a'}$  und  $R_{a''}$  vereinigen sich zur Resultirenden  $R_a$ , und letztere ergibt mit der Componente A (welche hier etwa um 1/2 grösser ist, als in der unteren) den ganzen Gradienten G (die innere Reibung wurde hier vernachlässigt). Möglicherweise ist es richtiger, in dieser rohen Behandlung der Frage die Componenten  $R_{a'}$  und  $R_{a''}$ etwas kleiner anzunehmen, als die

entgegengesetzt gerichteten Componenten der zwei anderen Schichten; alsdann würde man leichter über die Schwierigkeit hinweggelangen, dass der Gradient der mittleren Schicht leicht zu gross ausfällt, und könnte in Folge dessen die Richtung V etwas mehr derjenigen der Isobare sich nähern lassen. Jedenfalls wird aber die Bewegungsrichtung der Schicht mit maximaler Geschwindigkeit von der Richtung der Isobare nach links abweichen, d. h. eine centripetale Componente enthalten müssen.

Es würde nicht schwierig sein, die vorstehende Behandlung des Gegenstandes durch eine mehr wissenschaftliche zu ersetzen, bei welcher das ganze Depressionsgebiet in unendlich viele horizontale Schichten zu zerlegen wäre. Man hätte alsdann hinsichtlich der Geschwindigkeits- und Richtungsänderung mit der Höhe gewisse, die bekannten Grenzfälle einschliessende Annahmen zu machen und würde nun mit Hilfe der Bedingung eines überalt radial gerichteten Gradienten im Stande sein, den Gradienten und Reibungscoöfficienten als Functionen der Höhe zu bestimmen. Die geometrische Betrachtung dürfte indessen besser geeignet sein, das Wesen der Sache klar hervortreten zu lassen.

Schliesslich sei noch darauf hingewiesen, dass nach unserer Darstellung (Fig. 1) der Reibungscoöfficient der unteren Schicht grösser gefunden wird, als der von Guldberg und Mohn berechnete Reibungscoöfficient des Windes (Band XII, pag. 59). Von ihnen wird, genau genommen, derjenige Coöfficient bestimmt, welcher für die durch die "Uebergangszone" vermittelte Reibung des "grossen Luftstromes" an der Erdoberfläche in Rechnung zu bringer

an, dass die Uebergangszone (untere Schicht) der Bewegungsrichtung nach mit dem grossen Luftstrome (mittlere Schicht) übereinstimme, indem die in ersterer enthaltene Luft von letzterer mitgeschleppt werde. Dieser Reibungscoöfficient ist nach unserer Auffassung ein Complex aus den Coöfficienten derjenigen Reibung, welche die untere Schicht an der Erdoberfläche erfährt (Componente  $R_i$ ), und derjenigen, welche von dem grossen Strome auf dieselbe geübt wird  $(R_a)$ . Bei gleicher Richtung beider Schichten wirkt  $R_a$  genau  $R_i$  entgegen, so dass der Complex der beiden Coöfficienten in diesem Falle der Differenz  $R_i - R_a$  entspricht und somit beträchtlich kleiner ist, als der der Componente  $R_i$  entsprechende Coöfficient allein. Unsere Darstellung dürfte der Wirklichkeit etwas näher kommen; im Grunde bleibt aber die Bestimmung des Reibungscoöfficienten in Folge der mangelhaften Definition desselben immerhin eine missliche Sache.

# Das Evaporimeter "Piche" und seine Angaben in Beziehung zur Verdampfung freier Wasserflächen.

Von Professor M. Kunze in Tharand.

Unter obigem Titel hat Herr Dr. Riegler, Bd. XIV, S. 368 u. f. dieser Zeitschrift das Evaporimeter Piche empfohlen und gleichzeitig eine Versuchsreihe mitgetheilt, nach welcher die Verdunstungsgrösse dieses Instrumentes zu derjenigen einer freien Wasserfläche in dem Verhältnisse 2·03:1 steht. <sup>1</sup>)

Ich bediene mich seit dem 1. April 1879 gleichfalls dieses kleinen Instrumentchens. 2) Eine längere Vergleichung zweier Exemplare desselben ergab, dass die Angaben beider stets vollkommen übereinstimmten. Vor Eintritt des Winters musste ich jedoch auch daran denken, wenn ich die Verdunstungsbeobachtungen während der kalten Jahreszeit nicht unterbrechen wollte, das Verhältniss festzustellen, in welchem die Angaben des Instrumentes zu denjenigen einer freien Wasserfläche stehen. Ich benützte zu diesen Vergleichungen Messingschalen von 2·50 Centimeter Höhe und 250 Quadrateentimeter Grundfläche. Das Evaporimeter Piche sowohl als auch die Metallschalen wurden in einem Stevenson'schen Thermometerstand aufgestellt und es ergaben sich vom 20. October bis 14. November die folgenden Zahlen, welche von denen des Herrn Dr. Riegler ziemlich abweichen. 2)

Danach werden die Angaben der Metallschalen auf solche des Evaporimeters Piche zurückgeführt, wenn man erstere bezüglich mit 1·05—1·12-—1·09 multiplicirt.

in geschlossenem Raume bei nahe constanter Temperatur, siehe Band XIV, p. 372.

Die Red.

<sup>1)</sup> Bezogen von L. Baudin, Paris, rue St. Jacques, no. 276. Herr Baudin sei hiermit den orologen Deutschlands und Oesterreichs auf das wärmste empfohlen.

<sup>3)</sup> Die Verauche des Herrn Riegler sind aber unter anderen äusseren Bedingungen ant worden, siehe oben. Die Red.

Wie wir schon gelegentlich des Entwurfes des Blüthenkalenders für Oesterreich-Ungarn hervorgehoben haben, bleiben die angeführten Unterschiede der Blüthezeit in den verschiedenen Monaten nicht gleich, sondern unterliegen in der Regel einem periodischen Wechsel.

Die frühblühenden Pflanzen geben einen bedeutenderen Unterschied als die später blühenden, obgleich sieh auch einzelne Anomalien zeigen z. B.

|                       | Giess      | en Gross-  | Woltersdorf              |
|-----------------------|------------|------------|--------------------------|
| Prunus arium          | 7. J       | ini        | -15 Tage<br>0 ,<br>- 4 , |
| Giessen G             | Irabnik    | Thiessow   | Schönberg                |
| Prunus Cerasus 7. Mai | -16        | 17         | 19                       |
| Secale cereale        | + 4        | <b>—</b> 8 | <b>— 7</b>               |
| Lilium candidum       | <b>—</b> 5 | <b>— 7</b> |                          |

Hoffmann glaubt, "dass die Verzögerung, welche der verspätete Eintritt der warmen Jahreszeit nach Norden mit sich bringt, gegen die Zeit des höchsten Sonnenstandes hin mehr oder weniger wieder ausgeglichen ist durch die nach Norden zunehmende Tageslänge während des hohen Sommers, was in Betracht der wenigen Breitengrade von Interesse ist".

Nach unserer Ansicht scheint uns diese Wirkung bei dem nicht bedeutenden Breiten-Unterschiede zu hoch angeschlagen, auch dürfte es schwer sein, diesen Einfluss in Rechnung zu bringen.

Gehen wir von den constanten Temperatursummen aus, deren die Pflanzen zur Blüthe bedürfen, und die sich auch controliren lassen, so lässt sich die Erscheinung aus dem jährlichen Gange der Temperatur sicherer erklären.

Ist die Wintertemperatur an einem Orte niedriger, die Sommertemperatur höher als an einem anderen, so werden die Pflanzen im Frühjahre dort später, im Sommer früher blühen als an dem anderen, weil die gleichen Temperatursummen für die früher blühenden Pflanzen dort später, hier früher erreicht werden.

Nehmen wir den freilich seltenen Fall an, dass die Temperatursummen an beiden Orten gleichen Schritt halten, so werden die Blüthezeiten sowohl bei den Frühlings- als Sommerpflanzen nahezu gleich sein, soweit andere, secundäre Einflüsse nicht störend eingreifen. Je nachdem die constanten Temperatursummen an einem Orte früher oder später erreicht werden als an den anderen, werden die Blüthezeiten dort gegen den anderen vorauseilen oder zurückbleiben.

Hoffmann findet auch noch, dass für hoch gelegene Stationen eine ähnliche Compensation des Unterschiedes der Blüthezeit im Laufe des Jahres wie in Beziehung auf den Breitenunterschied nicht stattzufinden scheint, wenigstens nach den dermalen erst vorliegenden Thatsachen. Es ist dies auch ein Thema, welches ohne eingehende specielle Untersuchungen nicht gelöst werden kann.

Schliesslich gibt Hoffmann das folgende Verzeichniss der zu beobachtenden Pflanzen in der Reihenfolge ihres Aufblüthens in Giessen nach vieljährigen Beobachtungen, dem wir die Zeitunterschiede (G-W) mit Wien beifügen, wie sie nach dem Floren-Kalender von Oesterreich-Ungarn ergeben.

eine eingehendere Darstellung seines Lebens und seiner Leistungen, denn er war der eigentliche Gründer der österreichischen meteorologischen Gesellschaft, von ihm ging der Gedanke aus, der sich mit unerwartetem Erfolg entwickelt hat.

(Lady Sabnie.) Am 28. November starb zu London im Alter von 72 Jahren eine der bedeutendsten Francu unserer Zeit, die auf wissenschaftlichem Gebiete Hervorragendes geleistet hat, die Gattin von Sir Edward Sabine, dem Nestor der Physik der Erde, dem sie im Jahre 1827 angetraut worden war. Durch mehr als 50 Jahre war ihre Hauptbeschäftigung und ihr Hauptgenuss, ihrem Gemahl bei seinen Untersuchungen, namentlich auf dem Gebiete des Erdmagnetismus, Beihilfe zu leisten. Nur ihre nächsten Freunde können wissen, wie viele der mühsamen Berechnungen, die Sabine's "Contributions to Terrestrial Magnetism" erforderten, von ihr herrühren, während sie selbständig Humboldt's "Kosmos" und "Ansichten der Natur" übersetzte. Ausserdem veröffentlichte sie noch zahlreiche kleinere Schriften wissenschaftlichen Inhalts.

(Phiinologische Beobachtungen in Deutschland.) Herr H. Hoffmann in Giessen, der durch seine pflanzenklimatologischen Untersuchungen rühmlich bekannte Professor der Botanik an der dortigen Universität, welcher seit einer langen Reihe von Jahren nicht nur selbst phänologische Beobachtungen angestellt hat, sondern auch an mehreren anderen Stationen in Hessen und den angrenzenden Ländern (worunter jene des Dr. J. Ziegler in Frankfurt a. M. hervorzuheben sind) anregte, hat kürzlich im "Schulboten für Hessen" einen Aufruf ergehen lassen, um eine grössere Zahl von Theilnehmern zu gewinnen.

Der gewünschte Erfolg blieb nicht aus, indem ihm im laufenden Jahre nicht weniger als 23 Beobachtungsreihen von verschiedenen Orten, namentlich aus Nord- und Ost-Deutschland, zugekommen sind.

Professor Hoffmann hat nun für alle diese Orte die mittleren Unterschiede der Blüthezeit mehrerer Pflanzenarten ermittelt und sie in der eitirten Zeitschrift (Nr. 21) zusammengestellt. Die berücksichtigten Pflanzen sind sämmtlich nur solehe, welche von der Mitte April bis Ende Juni zur Blüthe gelangen.

Die Unterschiede haben +7 (Frankfurt a. M. 106 M. Dr. J. Ziegler) und -18 (Ulrichstein 578 M., Vogelsberg, Wilhelmshafen, Jahdebusen) als Grenzen, d. h. die Blüthezeiten sind dort 7 Tage früher, hier 18 Tage später als in Giessen. Nebenbei sei bemerkt, dass diese Unterschiede den Verschiedenheiten der Sechöhe und geographischen Breite entsprechend sind.

Sie sind aber nur in der Voraussetzung als constant anzuschen, dass der jährliche Gang der Temperatur ein normaler war. Weniger in Betracht kommt hier die Entfernung der Orte von Giessen. Eine definitive Feststellung derselben ist erst von mehrjährigen Beobachtungen zu erwarten, obgleich die Unterschiede mit Rücksicht auf die Gewohnheit der Pflanzen, ihre jährlichen Blüthezeiten einzuhalten, von den mehrjährigen Mitteln nicht bedeutend abweichen können, wenn man von den ersten Frühlingspflanzen absieht, welche von Hoffmann auch nicht berücksichtigt worden sind.

"Dabei macht sich (schreibt Hoffmann) zunächst der Einfluss der Meereshöhe sowie der nördlicheren Lage sehon entschieden geltend; doch kommen auch interessante Ausnahmen vor, wohl unter besonders günstigen Bodenverhältnissen. Dies gilt z. B. nach anderweitigen Beobachtungen für Berlin (Sandboden), welches im Frühling mit Giessen gleich geht."

#### Dicke des Eises in Centimetern:

```
Dec. 1. Jän. 1. Febr. 1. Febr. 15. März 1. April 1. Mai 1. Juni 1. Juli 1.
56 92 168 120 123 127 154 154 103
```

Bis zu einer Entfernung von 6 Klm. von der Küste lag das Eis nahezu den ganzen Winter ungestört, doch weiter draussen war es in beständiger Bewegung. Sogenannte Polynia, oder offene Stellen, sagt Nordenskjöld, finden sich hier wahrscheinlich immer, und bei günstiger Witterung konnten wir fast constant einen blauen Wasserhimmel von NW bis E schen. Am 1. Jänner besuchte Lieutenant Bore nach vierstündiger Wanderung den Rand des Küsteneises und schätzte die Breite des offenen Wassers auf mindestens 35 Klm. Die Dicke des Eises war am Rande 12 Faden, die Temperatur des Wassers —2° Cels. Die vorläufigen Resultate der Temperaturbeobachtungen während des Winteraufenthaltes sind im Folgenden enthalten:

Zweimal erreichte das Barometer eine ungewöhnliche Höhe: am 22. December 6h a. m. 782 Mm. und am 17. Februar 6h a. m. 788·1 Mm.; das absolute Minimum trat am 31. December 2h a. m. ein mit 728·8 Mm. Die absolute Schwankung war also 59·3 Mm. Das Wetter war während des Winters ausserordentlich stürmisch, und die Windrichtung war an der Erdoberfläche fast constant zwischen NW und NNW. Aber in einer Luftschichte von keiner beträchtlichen Höhe herrschte, nach dem Wolkenzuge zu schließen, eine ähnliche constante Strömung aus SE, welche, wenn sie gelegentlich bis zur Erdoberfläche herabkam, warme und verhältnissmäßig trockene Luft brachte. Nordenskjöld meint, dass dießer SE ein Föhn sei, der den beträchtlichen Höhen im Innern der Tschutschken-Halbinsel seine Wärme und Trockenheit verdankt. Die kältesten Winde kamen von SW bis W, d. i. von der sibirischen Niederung.

Der Schneefall war nicht beträchtlich. Da es kein Thauwetter gab, so blieb der Schnee lose und war vollkommen ein Spiel des Windes. Bei einem Sturme oder einer strengen Brise wurde der Schnee in die Luft geführt, welche dann so mit Schneestaub erfüllt war, dass es unmöglich wurde, Objecte in wenigen Yards Distanz zu unterscheiden. Doch selbst wenn der Wind leicht und der Himmel klar war, gab es einen beständigen Schneesturm in wenigen Zollen Höhe längs der Erdoberfläche in der Richtung des Windes, also hauptsächlich von NW nach SE, wodurch eine immense Masse von Wasser in festem Zustande von der Nordküste von Sibirien ins Innere in südlichere Regionen fortgeführt wurde. Dies verdient in klimatischer Beziehung Beachtung.

Die am meisten bemerkenswerthen Beobachtungen, welche die Ueberwinterung der "Vega" geliefert hat, scheinen jene über die Nordlichterscheinungen zu sein. Unsere Reise fiel zwar, schre ibt Nordenskjöld, in eines der Jahre welches voraussichtlich ein Minimumjahr für die Polarlichter sein musste. Gerade dieser Umstand gestattete mir aber diese Naturerscheinung in einer speciell geeigneten Position, unter ungewöhnlich günstigen Umständen zu studiren. Denn es liessen sich hier die leuchtenden Bögen (arches), welche ebenso in Skandinavien im Allgemeinen die Ausgangspunkte der Nordlichtstrahlen bilden, an sich selbst, nicht verkümmert durch die glänzenderen Formen der Aurora beobachten, und man

Administration 1. The second of the St.

konnte so Thatsachen sammeln zur Aufklärung über die wahre Natur dieser Bögen, nogestört von zufälligen Begleiterscheinungen. Indem ich in Bezug auf Details auf eine Abhandlung verweise, die ich für die Abhandlungen der schwedischen Aendemie nach Hause gesendet, will ich hier auführen, dass die Nordlichter während des Winters 1878-79 niemals mit so glänzenden Bändern oder Strahlendraperien erschienen, wie gewöhnlich in Skandinavien, sondern stets in der Form von schwachlenchtenden Bögen, welche ihre Stellung unverändert beibehielten, Stunde für Stunde und Tag für Tag. Sie waren beständig sichtbar, wenn der Himmel nicht bewölkt war, oder ihr schwaches Licht durch die Strahlen der Sonne oder des Vollmondes nicht verdumkelt wurde.

Die Schillsse, welche Nordenskjöld aus zahlreichen Messungen der Hölm, Ausdehnung und Position dieser Lichtbögen zog, sind, dass unsere Erde selbst in den Jahren der geringsten Entwicklung der Nordlichter umgeben ist von einer nahezu constanten Corona oder Lichtkreis, einfach, doppelt oder vielfach, dessen innerer Rand im Winter 1878/79 eine Höhe über der Erdoberfläche hatte von circa 0.03 des Erdradins, dessen Centrum, der "Nordlicht-Pol", mit jenem Radins der Erde zusammenfiel, welcher die Erdoberfläche in 81° N und 80° W v. Gr. trifft, und welcher (Lichtkreis) mit einem Durchmesser von 0:3 des Erdradins sieh ansdehnt in einer Ebene senkrecht zu dem oben bezeichneten Radius. Dieser Liehtkreis steht in derselben Beziehung zu den Strahlen- oder Draperie-Polarbeldern Skandinavieus, wie die Passate und Monsune im Süden zu den uuregelmassigen Winden und Stürmen im Norden. Sein Licht concentrirt sich niemals in Strahlen, sondern erscheint wie durch mattes Glas schimmernd. Wenn das Polarlicht stärker wird, wird die Ausdehnung des Lichtkreises alterirt, doppelte oder vielfache Bögen werden sichtbar, im Allgemeinen in derselben Ebene mit dem gemeinsamen Centrum liegend, und Strahlen treten aus zwischen den verschiedenen Bögen. Selten sieht man die Bögen unregelmässig liegen oder sich gegenseitig durchsehneiden. Die Area, über welche hin ein gewöhnlicher Bogen sichtbar ist (eine Höhe von 4° über dem Horizont als Grenze angenommen), ist begrenzt durch zwei Kreise gezogen an der Erdoberfläche mit dem Aurorapol als Centrum mittelst Radien von 8° und 28° Länge gemessen am Erdumfang. Sie berührt blos zu einem unbeträchtlichen Theil Länder, die von Europäern bewohnt sind (das nördliche Schweden und Norwegen, Finnland, Island und Dänisch-Grönland) und selbst in der Mitte dieser Area liegt ein Gürtel, binziehend über die Mitte von Grönland, dem Süden von Spitzbergen und Franz Josefs-Land, wo der gewöhnliche Bogen meist blos einen schwachen Lichtschleier im Zenith bildet. Dieser Gürtel trennt die Regionen, wo die leuchtenden Bögen zumeist am südlichen Horizont zesehen werden, von jenen, wo sie am nördlichen Horizont erscheinen. In der Arca zunächst dem Autorapol sind blos die geringeren, in der Mitte von Skandinavien blos die grösseren und weniger regelmässig geformten Polarlichter sichtbar. In der letzterwähnten Region jedoch wie im südlichen Britisch-Amerika, werden die "nuvura-storms" und die Strahlen- und Draperie-Aurora gemein. Die Gegend, wo das Polarlicht in seinem am meisten entwickelten Zustande auftritt, ist zu suchen in der Näbe eines Kreises, der mit dem Aurorapol als Centrum und mit einem Halbmesser von eiren 24 an der Erdoberfläche gezogen wird.

Die Ebbe- und Fluthbeobachtungen werden, verglichen mit anderen Reihen aus den arktischen Regionen, wichtige Andeutungen geben über die Vertheilung von Land und Wasser im Polargebiet. Die grösste Amplitude im Winterhafen der "Vega" war blos 18 Centimeter, was beweist, dass die See im Norden der Beringstrasse ein Bassin von begrenzter Ausdehnung bildet. Hingegen konnte der Wind Niveauschwankungen bis zu 2 Metern bewirken.

Es wurden auch zahlreiche und regelmässige Beobachtungen über erdmagnetische Elemente angestellt. Von den Resultaten derselben findet sich aber noch nichts mitgetheilt.

(Tügliche Periode des Windes zu Krakau.) In Ihrer Abhandlung über die tägliche Periode der Geschwindigkeit und der Richtung des Windes hat mich am meisten frappirt das Factum, dass sich die Maxima der Frequenz der einzelnen Windrichtungen mit der Sonne um den Horizont drehen, was mir in meiner meteorologischen Praxis nicht aufgefallen war. Um nun zu sehen, wie sich die Sache in Krakau gestaltet, habe ich die nun einjährigen stündlichen Windbeobachtungen (eigentlich Registrirungen des Schäffler'schen Windrichtung-Typendruckapparates) der Berechnung unterzogen und da der Apparat 16 Richtungen angibt

$$^{1}/_{3}$$
 NNW + N +  $^{1}/_{2}$  NNE für Nord  $^{1}/_{2}$  NNE + NE +  $^{1}/_{2}$  ENE für Nordest u. s. w.

angenommen. Das Resultat der Rechnung ist in der beiliegenden Tabelle zusammengestellt. Die Maxima der Frequenz sind hier nicht so auffallend, wie in Ihrer Tafel XII (pag. 30) und fast nur wie zufällig. Nimmt man sie als reell an, so würde die grösste Anzahl der Nordwinde auf 10<sup>h</sup> p. m., der Nordestwinde auf 3—5<sup>h</sup> a. m., der Estwinde auf 8—11<sup>h</sup> a. m., der Südestwinde auf 4<sup>h</sup> p. m. und der Südwinde auf 8<sup>h</sup> p. m. fallen, somit eine Drehung um den Horizont vorhanden sein.

Diese fünf Windrichtungen bilden aber zusammengenommen nur 47·80/0 der ganzen Summe der Winde, während die übrig bleibenden drei Windrichtungen SW, W und NW, welche 52·20/0 betragen, sich in die Reihe nicht fügen und die zwei ersten (SW und W) ihr Maximum der Frequenz Morgens, NW dagegen Nachmittags aufweisen.

Die tägliche Periode der Geschwindigkeit der einzelnen Windrichtungen habe ich noch nicht untersucht; in der jährlichen stellt sich die Sache folgendermassen:

|      |       | (Centimeter pro Zeitsecunde) |       |       |       |              |       |       |       |  |  |  |  |  |  |
|------|-------|------------------------------|-------|-------|-------|--------------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
|      |       | N                            | NE    | E     | SE    | $\mathbf{s}$ | sw    | W     | NW    |  |  |  |  |  |  |
| 1978 | Oct.  | 38                           | 104   | 127   | 64    | 90           | 116   | 113   | 54    |  |  |  |  |  |  |
|      | Nov.  | 61                           | 233   | 245   | 159   | 125          | 237   | 237   | 58    |  |  |  |  |  |  |
|      | Dec.  | 136                          | 145   | 100   | 75    | 98           | 122   | 169   | 96    |  |  |  |  |  |  |
| 1879 | Jänn. | 78                           | 174   | 206   | 45    | 84           | 147   | 204   | 87    |  |  |  |  |  |  |
|      | Febr. | 110                          | 147   | 193   | 199   | 59           | 199   | 220   | 124   |  |  |  |  |  |  |
|      | März  | 162                          | 414*  | 563*  | 111   | 53           | 297   | 413*  | 359*  |  |  |  |  |  |  |
|      | April | 221*                         | 275   | 277   | 326*  | 374*         | 391*  | 301   | 191   |  |  |  |  |  |  |
|      | Mai   | 131                          | 236   | 236   | 224   | 223          | 217   | 209   | 159   |  |  |  |  |  |  |
|      | Juni  | 55                           | 94    | 121   | 127   | 72           | 120   | 172   | 106   |  |  |  |  |  |  |
|      | Juli  | 150                          | 178   | 166   | 155   | 145          | 221   | 259   | 238   |  |  |  |  |  |  |
|      | Aug.  | 111                          | 140   | 111   | 169   | 198          | 224   | 258   | 159   |  |  |  |  |  |  |
|      | Sept. | 104                          | 194   | 208   | 138   | 66           | 117   | 100   | 90    |  |  |  |  |  |  |
|      | Jahr  | 115.6                        | 194.5 | 215.5 | 149.6 | 132.3        | 200.7 | 221.3 | 143.4 |  |  |  |  |  |  |

Häufigkeit der acht äquidistanten Windrichtungen in Krakan \*\* Beobachtungen vom 1. October 1878 bis einschliesslich den 30. !

Aus beiden Tabellen sehen Sie, dass wir hier in Krakau eigentlich nur die WSW- und ENE-Winde haben, die Südwinde sind durch die Karpathen abgehalten und durch die Reibung an ihren Nordabhängen geschwächt, vor den Nordwinden schützen uns niedrige Hügelreihen der russisch-polnischen Grenze, und zwar die letzteren mehr durch die Reibung, welche an ihnen die kalte Luft erfährt, als durch ihre relative Höhe.

Krakau, 21. October 1879.

-: •

Dr. F. Karlinski.

(Ralph Abereromby: Ueber die Durchsichtigkeit oder die ungewöhnliche Klarheit der Luft, derzufolge ferne Objecte sehr nahe erscheinen.) Bekanntlich erklärt man häufig das Nahe-Erscheinen ferner Gegenstände dadurch, dass man es einer sehr grossen Durchsichtigkeit der Luft infolge der Sättigung durch Wasserdämpfe zuschreibt. Nach des Autors Untersuchungen ist dies nicht die wahre Ursache. In England tritt nach ihm volle Sättigung mit Wasserdampf nur ein: 1. bei dichtem Nebel; 2. an der SE-Vorderseite einer Cyklone mit warmer, feuchter Luft und bei schmutziggrauem Himmel.

Nach den eigenen Untersuchungen des Autors müssen zwei Ursachen zusammenwirken, um die bezeichnete Erscheinung hervorzurufen — meteorologische und optische.

Bei allen Beobachtungen zeigte sich eher eine mässige Trockne als eine grosse Feuchtigkeit der Luft. Die meteorologische Bedingung ist vielmehr: vollständige Abwesenheit von Nebel, Dunst und Staub in der Luft. Diese Bedingung ist niemals erfüllt bei sehr ruhigem, oder bei ausserordentlich heissem oder kaltem Wetter, oder über einem sehr trockenen Boden.

Die optische Bedingung ist ein gewisser Stand der (mehr vereinzelten) Wol-u, welcher etwa wie ein Schirm über dem Objective eines Fernrohres, oder die
Auge gehaltene Hand im Sonnenscheine, wirkt.

Dass diese grosse Durchsichtigkeit der Luft als Vorzeichen andauernden Regens angesehen wird, hat für England seine Richtigkeit; denn obwohl diese Erscheinung niemals auftritt an der SE-Front einer Cyklone, welche den andauernden Regen mit sich führt, sondern bei Isobaren, welche sich von Enach W oder von NE nach SW erstrecken, mit gegen N oder NW abfallendem Gradienten, oder am Rande von Anticyklonen, so dass also die unmittelbare Folge der grossen Durchsichtigkeit der Luft nur kurze Platzregen sind, so ist doch jedesmal besonders bei Gradienten nach N oder NW sicher zu erwarten, dass sich bald Cyklonen bilden werden, welche dann andauernden Regen zur Folge haben.

Für England hat der Autor dies Alles durch Beobachtungen bestätigt: es ist zu erwarten, dass auch anderswo die gleiche Erklärung zutreffend sein wird.

(Levy de Villanova, das Aktinometer Arago-Davy.) In einer ziemlich weitläutigen Broschüre lässt sich der Verfasser in die Untersuchung der Ursachen ein, welche die schliessliche Reife der Trauben, die Erhöhung ihres Zuckergehaltes und die Verminderung der Säuren bedingen. An der Hand der meteorologischen Beobachtungen beweist er, dass der Grad der Güte des Weines weder von der Wärme schlechthin, noch von dem Feuchtigkeitsgrade der Atmosphäre, noch von der Regenmenge abhängt. Er legt weiters dar, dass aus den bisherigen oberflächlichen und wenigen Beobachtungen sehon hervorgehe, dass die Dauer der Insolation, besonders zur Zeit der schliesslichen Reife, die Güte des Weines bedinge, dass also viele und sehr klare Tage zur Zeit der Reife beste Aussicht auf guten und sehr guten Wein mit sich bringen.

Er stellt dann eine Hypothese auf, auf welche Weise die Insolation diese Wirkung haben könne, und gelangt zum Schlusse: Sowie die Wärme die Vermehrung des Zuckergehaltes bewirkt, so dürfte sehr wahrscheinlich das directe Licht, die Insolation, die Verminderung, ja zuweilen die völlige Beseitigung der Säuren bewirken.

Dass demnach, besonders da Achnliches wohl auch bei der Reife anderer Früchte der Fall sein wird, es für den Landwirth von Wichtigkeit ist, dass Insolationsbeobachtungen gemacht werden, liegt auf der Hand und der Verfasser verlangt, dass man sie allgemein anstelle und empfiehlt dazu, das Aktinometer Arago—Davy.

Es ist ohneweiters richtig, dass man auf Insolationsbeobachtungen, nicht allein aus Agriculturrücksichten — ebwohl diese allein ein genütgender Beweggrund wären — sondern auch im Interesse der Wissenschaft, in Zukunft mehr Gewicht wird legen müssen; ob aber das Aktinometer Arago—Davy für die Zwecke des Verfassers auch entsprechend sei, scheint nicht sieher. Es frägt sich vor Allem, welche Strahlen des Spectrums diese chemischen Wirkungen hervorbringen, und falls es nicht die leuchtendsten sind, so entspricht das besagte Aktinometer nicht diesem Zwecke, wohl aber würden dann photochemische Messungen am Platze sein.

<sup>1)</sup> L'Actinometer Arago-Davy, contribution à l'étude de la maturation des raisins par M. Albert Lery de Villanova di Farra (Extrait des Annales agronomiques, tome IV, Nr, 4). Paris G. Masson, 1879.

(Ausserordentlicher Schneefall in Kaschneir.) Im Journal der Asiatic Society of Bengal berichtet Herr Lydekker über die ausserordentlichen Schneemengen, die im Winter 1877/78 und im folgenden Frühlinge in den Gebirgen von Kaschmir gefallen sind. Frühzeitig im Monate October 1877 begann Schnee zu fallen im Thale und auf den Bergen von Kaschmir und von dieser Zeit bis Mai 1878 scheint der Schneefall auf den höheren Bergen und Thälern fast continuirlich fortgedauert zu haben, an manchen Orten schneite es oft ununterbrochen durch 10 Tage. Zu Dras in einer Höhe von 10.000' schätzte Lydekker die Schneehöhe auf 30 bis 40 Fuss. Die verderblichen Folgen dieses ungeheueren Schneefalles werden eingehend geschildert, namentlich auch die Zerstörung animalischen Lebens. Im oberen Wardwan Valley fand man stellenweise 60 bis 100 Steinböcke todt im Schnee eingebettet.

Pässe, die sonst schon im Juni schneefrei werden, fand Herr Lydekker im August 1878 und selbst noch im September tief verschneit. Das Thal, das von Dras zum Pass gegen den Rishengunga River hinüberführt, in einer Höhe von 12.000', war Mitte August vollständig in Schnee begraben, welcher stellenweise mindestens 200' tief war. Der Autor theilt noch mehrere solcher Beobachtungen mit, die Zeugniss geben für den enormen Schneefall des Winters 1877/78 in diesem Theile des Himalaya. (Nature. September 25, 1879.)

(Luftdruck zu Brüssel.) Im vorigen Jahrgange dieser Zeitschrift (Bt. XIV, pag. 311) haben wir Luftdruckmittel für Brüssel nach einer Publication des Herrn Lancaster angegeben und bemerkt, dass sie von denen, welche Herr E. Quetelet publicirte, differiren. Einer gefälligen Mittheilung des Herrn Lancaster vom 29. August v. J. entnehmen wir, dass bei der Ableitung der ersteren Mittel ein Fehler unterlaufen und der Autor theilt uns nun die richtig gestellten und aus einer längeren Periode abgeleiteten Mittel und Extreme des Barometerstandes zu Brüssel mit, wie folgt:

| Dec. | Jän. | Febr.       | März    | April   | Mai     | Juni     | Juli    | Aug.       | Sept.    | Oct.  | Nov. | Jahr  |
|------|------|-------------|---------|---------|---------|----------|---------|------------|----------|-------|------|-------|
|      |      | Mitte       | l aus z | weistün | digen I | Beobacht | ungen.  | 1842—7     | 6. 700 M | lm. + |      |       |
| 57.0 | 56·2 | 56.7        | 55.1    | 55.5    | 55.8    | 56.8     | 56.8    | 56.2       | 56.9     | 54.9  | 55.6 | 756.1 |
|      |      |             |         | A       | solute  | Extreme  | e 1833  | - 76.      |          |       |      |       |
| 76.4 | 78.2 | 78.7        | 77.5    | 71.6    | 70.9    | 69.6     | 68.5    | 68.8       | 71.2     | 75.3  | 76.6 | 778.7 |
| 20.2 | 24.1 | <b>25.5</b> | 20.7    | 31.4    | 37.6    | 38.7     | 39.2    | 27.4       | 26.1     | 24.6  | 29.7 | 720.2 |
|      |      |             |         |         | A bsol  | ute Schv | vankung | <b>:</b> : |          |       |      |       |
| 55.9 | 54.6 | 53.2        | 56.8    | 40.5    | 33.3    | 30.9     | 29.0    | 11.4       | 45.1     | 50.7  | 46.9 | 58.5  |

Das absolute Maximum trat ein am 11. Februar 1849, das absolute Minimum am 10. December 1872.

(Meteor.) Station Lienz, Tirol, meldet: Am 11. December 5<sup>2</sup> 4<sup>h</sup> prachtvoller Meteorfall in NE Richtung.

Station St. Georgen am Längsee in Kärnthen, meldet: Am 11. November um 5<sup>2</sup>, Abends prachtvolles funkensprühendes Meteor in NW Richtung. Von der grossen Helligkeit desselben war die ganze in Abenddämmerung versunkene-Gegend momentan hell erleuchtet. Himmel umwölkt.

Am 13. November Abends gegen 65 wurde auf der Met. Station Unter vehäftler Alpe in Kärnten ein Metcor (eine Kugel) beobachtet, welches in kleine teile zersplitterte

(Meteor.) Am 13. October von meinem gewohnten Abendspaziergange am See (von W—E) zurückkehrend, machte ich mein mich begleitendes Töchterchen auf den eben sich zeigenden Abendstern aufmerksam. Im nämlichen Augenblicke zeigte sich in derselben Richtung, etwa 140—150° über der Seefläche ein prächtiges weissglänzendes Meteor von etwa 10 Centimeter scheinbarem Durchmesser. Dasselbe bewegte sich von SW—NE in einem mässigen Bogen, einen hellen röthlichen, jedoch kurzen Schweif zurücklassend. Zehn bis zwölf Secunden konnte ich die Erscheinung verfolgen, bis sie hinter dazwischen tretenden Bäumen verschwand und jedenfalls in den See fiel. Es war 5<sup>h</sup> 40° Karlsruher Zeit.

Ueberlingen am Bodensee.

L. Böhm.

Am 23. November d. J. 4<sup>h</sup> Nachmittag wurde hier ein prachtvolles Meteor beobachtet. Da ich selbst nicht das Glück hatte, es zu sehen, stützen sich meine weiteren Angaben auf die Aussagen eines vollkommen verlässlichen Gewährsmannes. Die Sonne war knapp vor ihrem Untergange hinter einer Wolke im Westen verschwunden, als plötzlich am nördlichen meist heiteren Himmel in einer Höhe von 45° über dem Horizonte eine Feuerkugel erschien, die mit einer grossen Geschwindigkeit senkrecht zum Horizont sich zu bewegen schien. Der Durchmesser betrug mindestens die Hälfte des Monddurchmessers. Die Farbe des Lichtes der Feuerkugel war etwas heller als die des Mondes, das Licht aber bedeutend intensiver. Nachdem die Kugel einen Weg von 12 bis 15° gegen den Horizont zurückgelegt hatte, verschwand sie hinter einem Berge; der Beobachter hat aber wol nicht die ganze Bahn des Meteors geschen. Die ganze Erscheinung dauerte kaum zwei Secunden.

Neutitschein, 24. November 1879.

1. . . .

Jos. Oborny.

#### Literaturbericht.

P. F. Denza: Variazioni della Declinazione magnetica dedotte dalle osservazioni regolari fatte all'osserratorio del R. Collegio Carlo Alberto in Moncalieri 1871-- 1878. Atti della R. Accad. delle scienze di Torino Vol. XIV adunanza del 15 Giugno 1879.) Diese Abhandlung enthält die Resultate der magnetischen Beobachtungen von 1870-78. Die Beobachtungen wurden mit einem Magnetometer nach Gauss von grossen Dimensionen, täglich von 6 Uhr Früh bis 9 Uhr Abends alle drei Stunden gemacht, und zwar ununterbrochen seit Juni 1870. Später wurde auch täglich um 1º 14" Ortszeit, die Stunde der gleichzeitigen meteorologischen Beobachtungen nach dem Vorschlage des Generals Myer eine Beobachtung gemacht, welche somit nahe zur Zeit des Maximums der Variation angestellt wurde. Sehr oft wurde auch um Mitternacht beobachtet. Vom December 1871 an wurden noch andere Beobachtungsreihen zeitweise eingeschaltet, und zwar: 1. In den Monaten der Aequinoctien und Solstitien, das heisst also den ganzen März, Juni, September, December, stündliche Beobachtungen von 6h a. m. bis Mitternacht. 2. Um die Zeit der Acquinoctien und Solstitien selbst durch 48 Stunden Beobachtungen alle 15". 3. Eine gleiche Serie durch 24 Stunden alle 14 Tage. 4. Beobachtungen zur Zeit von Sonnen- und Mondesfinsternissen.



|       | 1870  | 1871  | 1872  | 1873  | 1874  | 1875  | 1876 | 1877 | 1878 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|
| Ján.  |       | 6.70' | 7.26  | 8.25  | 6.23  | 3.40' | 4.28 | 4.33 | 2.86 |
| Febr. | _     | 10.36 | 8.65  | 7.76  | 7:20  | 3.96  | 4.65 | 4.08 | 2.97 |
| März  | _     | 13.28 | 12.83 | 11.60 | 8.71  | 6.23  | 6.66 | 5.86 | 1.16 |
| April |       | 16.12 | 14.25 | 12.71 | 11.05 | 8.02  | 8.02 | 8:10 | 4.40 |
| Mai   | _     | 13.31 | 12.15 | 9.86  | 10.58 | 6.66  | 7.18 | 6.78 | 6:31 |
| Juni  | 12 68 | 14.40 | 13.51 | 10.76 | 9.11  | 8.93  | 8.23 | 8.08 | 7.48 |
| Juli  | 12.20 | 13.81 | 11.43 | 10.93 | 9.81  | 8.80  | 8.16 | 7:38 | 5.68 |
| Aug.  | 11.30 | 14.11 | 10.93 | 10.83 | 9.53  | 8.28  | 7:90 | 7.45 | 1.62 |
| Sept. | 14.20 | 11.30 | 11.06 | 10.52 | 9.31  | 8.32  | 5.96 | 6.36 | 4.40 |
| Oct.  | 13.28 | 11.01 | 11.55 | 7.78  | 7.50  | 6.36  | 5.91 | 4.78 | 4.08 |
| Nov.  | 9.93  | 8.80  | 6.75  | 6.45  | 5.82  | 5.16  | 1.85 | 4.28 | 3.53 |
| Dec.  | 6.96  | 5.66  | 6.02  | 4.40  | 3.23  | 3.61  | 4.18 | 2.49 | 2.79 |

Die Zahlen der Tabelle sind Bogenminuten. Aus dieser Tabelle lassen sich folgende Resultate ableiten.

- 1. Die Monatsmittel der täglichen Variation der magnetischen Declination nahmen von 1871 bis 1878 in stetiger Folge ab.
- 2. Die Differenz zwischen der grössten und der kleinsten Variation der Monatsmittel (April 1871 bis December 1877) beträgt 13·66'.
- 3. Das Maximum der Monatsmittel fällt entweder auf den April (und das ist der häufigere Fall) oder auf den Juni.
- 4. Das Minimum der Monatsmittel fällt immer auf den December, die einzige Ausnahme bildet der Jänner 1875.

Als Mittelwerthe der täglichen Variation ergeben sich aus der ganzen Beobachtungsperiode die in der folgenden Tabelle enthaltenen Werthe, denen die von Rom (17 Jahre 1860 76) und Mailand (9 Jahre 1870 78) beigefügt sind:

| Moncalieri |       | Mailand | Rom   | M         | oncalieri | Mailand | Rom   |  |
|------------|-------|---------|-------|-----------|-----------|---------|-------|--|
| Jänner     | 5.40' | 3.87'   | 5.58  | Juli      | 9.50'     | 10.82   | 10:27 |  |
| Februar    | 6.50  | 5.17    | 6.94  | August    | 9.51      | 10.72   | 10.32 |  |
| März       | 8.67  | 8.63    | 9.21  | September | 8.37      | 9.22    | 8.36  |  |
| April      | 10.34 | 11.73   | 11.20 | October   | 7.32      | 7:40    | 8.14  |  |
| Mai        | 9.18  | 10.58   | 10.38 | November  | 5.80      | 4.38    | 6:01  |  |
| Juni       | 10.06 | 10.59   | 10.86 | December  | 1.09      | 2.25    | 5.01  |  |

Aus dieser Tabelle ersieht man:

- 1. Dass das Minimum auf den December fällt.
- 2. Von da bis Februar ist die Zunahme sehr langsam, von Februar bis April aber sehr rasch.
- 3. Die grössten Werthe werden im April und Juni erreicht, wobei der April gewöhnlich das Hauptmaximum repräsentirt; im zwischenliegenden Monat Mai tritt eine bedeutende Abnahme ein.
- 4. In den zwei folgenden Sommermonaten Juli, August ist nur eine geringe Abnahme ersichtlich, selbst geringer als im Mai; in den Herbstmonaten bis December ist die Abnahme rapid.

Diese Gesetze bewahrheiten sich mit wenigen Ausnahmen auch in den einsinen Jahren und die Ausnahmen fallen meistens auf die Sommermonate, welche erhaupt schwankende Werthe zeigen.

Meteorologische Zeitschrift 1880.

. . .



Das allgemeine Mittel für diese drei Stationen ist

Rom: 8.55' Mailand: 8.00' Moncalieri: 7.89'.

Man bemerkt sowohl in dem allgemeinen Mittel als in den Monatsmitteln, dass die Werthe für Moncalieri kleiner sind als die für Mailand und letztere wieder kleiner als die für Rom. Die Hauptursache davon liegt in der Verschiedenheit der Beobachtungsstunden. Je näher die Mittags- oder Nachmittagsbeobachtung der Maximumzeit der Variation liegt, desto grösser wird sich der Werth der täglichen Variation ergeben. Da die angegebenen Werthe für Moncalieri aus den dreistündigen Beobachtungen berechnet sind, so fällt die Nachmittagsbeobachtung auf 3<sup>h</sup>, während sie in Rom 1<sup>h</sup> 45<sup>-</sup> und in Mailand um 2<sup>h</sup> beobachtet wurde. Nahm man zur Berechnung für Moncalieri die seit 1874 eingeführte Beobachtung um 1<sup>h</sup> 14<sup>-</sup>, so verschwand der Unterschied mit Rom fast ganz.

Abweichend von Moncalieri zeigt Rom einen grösseren Werth für August, als für Juli. Mailand besitzt aber eine durch längere Beobachtung bestätigte Eigenthümlichkeit, indem sich das zweite Maximum bis September hinausschieben kann.

Im Allgemeinen kann man sagen, dass die Zeit des Winterminimums überall bestimmt und sieher bleibt, während die des Maximums an verschiedenen Orten bedeutend abweicht, obwohl es für die meisten Stationen auf April oder Juni fällt.

Das Gesetz, nach welchem sich das Jahresmittel der täglichen Variation während der untersuchten Periode änderte, ist aus folgender Tabelle ersichtlich:

| 1871   | 1872  | 1873 | 1874 | 1875  | 1876  | 1877  | 1878 |
|--------|-------|------|------|-------|-------|-------|------|
| 11.56' | 10.53 | 0.04 | 2.31 | a.49' | 41-21 | દ.હવ′ | 1.50 |

Die Häufigkeit der Sonnenflecken während dieser Jahre war:

|       |       |      | Sonner | Sonnenflecken |      |      |  |  |  |  |
|-------|-------|------|--------|---------------|------|------|--|--|--|--|
| 1871  | 1872  | 1873 | 1874   | 1875          | 1876 | 1877 |  |  |  |  |
| 111.2 | 101.7 | 66.3 | 14.6   | 17.1          | 11.3 | 12.3 |  |  |  |  |

Man bemerkt leicht die Vebereinstimmung. Zur Berechnung der mittleren Jahresvariation dient nach Wolf die Formel:

$$r = \alpha + \beta r$$

wo r die Variation, r die Jahreswerthe der Sonnenfleckenhäufigkeit nach der obigen Tabelle und  $\alpha$  und  $\beta$  Constante bedeuten, welche für Moncalieri die Werthe haben:

$$\alpha = 5.296'; \beta = 0.055'.$$

Aus Vergleichen von Mailand, Rom und Moncalieri ergab sich, dass die Periode der Variation die gleiche war, nur fällt für Rom das Maximum auf 1871 statt 1870, was auch für Prag der Fall war.

Nach 1876 zeigt sich die Abnahme für Moncalieri bedeutender als für Mailand und in Mailand stärker als in Rom. Schiaparelli findet diesen Gang für Mailand, mit einem Stillstande, ja einer Zunahme in Mitte der Periode, auch in den vorhergehenden Perioden bewahrheitet, obwohl dasselbe in anderen Stationen, wie Prag, Christiania, München sich nicht vorfindet. Man kann indess nicht in Ab-

mit stellen, dass eine gewisse Trägheit, eine Stagnation in der Abnahme in der Mitte der Periode sich allgemein kundgilt.

Aus der ganzen Zusammenstellung folgt, dass:

- I, die Phasen der Variation der magnetischen Declination im Mittel auch für vorhander entfernte Stationen ziemlich übereinstimmen.
- 2. Untersucht man sie aber im Einzelnen, so zeigen sie nicht unerhebliche Verschiedenheiten und Anomalien, die entweder von der Verschiedenheit der Beobachtungsstunden berrühren, oder aber speciellen Eigenthumlichkeiten der Beobachtungsorte zuzuschreiben sind, welche näher studirt werden müssten.
- 3. Es wäre daher sehr wünschenswerth, dass man in Methode und Beobachungszeit eine grössere Gleichförmigkeit einführte und dass die Beobachtungstationen so viel möglich vermehrt würden.

(De Brito Capella: Tression atmosphérique à Lisbonne 1856—75. Listeme 1879.) Der Director des meteorologischen Centralobservatoriums zu Lissalem liefert in dieser 12 Quartseiten und graphische Darstellungen umfassenden Publication eine Discussion des jährlichen und täglichen Ganges des Luftdruckes wie der unregelmässigen Schwankungen desselben gegründet auf die 20jährigen Beobachtungen der Periode 1856/75. Von 1856 bis Ende 1863 wurden die Beobachtungen täglich viermal angestellt um 9<sup>h</sup>, 12<sup>h</sup>, 3<sup>h</sup>, 9<sup>h</sup>, seit Jänner 1864 functionirt ein photographisch registrirender Barograph. Die wichtigsten numerischen Daten haben wir in eine übersichtliche Tabelle zusammengedrängt.

Den jährlichen Gang berechnet der Verfasser aus den Pentadenmitteln mittelst der Bessel'sehen Formel. Die Wendepunkte im jährlichen Gange sind:

 1. Maximum
 1. Minimum
 2. Maximum

 757.6 am 11. J&n.
 758.4 am 23. April
 755.3 am 3. n. 4. Juli

 2. Minimum
 3. Maximum
 3. Minimum

 754.7 am 22. u. 23. Aug.
 754.8 am 19. u. 20. Sept.
 754.1 am 4. Nov.

Die grösste Schwankung des Luftdruckes währendeines Monates war 39-9 Mm. im December, die grösste tägliche Schwankung 25-2 Mm., selbst die mittleren Maxima der täglichen Schwankung im December und Jänner sind 11-3 und 10.1 Mm. Der Luftdruck ist also ungemeinen Schwankungen unterworfen zu Lissahun mit Rücksicht auf dessen niedrige Breite.

Die mittlere Jahresschwankung ist 33·5 Mm., die grösste war 44·9 Mm. im Jahre 1856, die absoluten Extreme waren: 770·0 am 18. December 1862 und 722·5 am 13. December 1864, dies gibt eine absolute Schwankung von 47·5 Mm.

Der tägliehe Gang des Luftdruckes ist aus den photographirten Curven der tägliehen Barometerbewegung aus den Jahren 1864 bis 1875 abgeleitet. Die wichtigsten Daten finden sich in der später folgenden Tabelle, im Originale ist natürlich der tägliche Gang für die einzelnen Monate mitgetbeilt.

|      |           |         |    |                                | Win      | er   | Som     | nur r  |
|------|-----------|---------|----|--------------------------------|----------|------|---------|--------|
| Des  | Barmaeter | *inkt v | om | Morgenmax, zum Nachmittagsmin. | 1:33" in | 4.44 | 0.95= 1 | n 7 24 |
| - 10 |           | steigt  | 33 | Nachmittagsmin, zum Abendmax   | 0'83 8   | 8.4  | 0.79    | 416    |
|      |           | sinkt   |    | Abendmax, zum Morgenmin        | 0.68     | 5'5  | 0.68    | 611    |
|      |           | stelgt  |    | Morgenmin zum Nachmittagsmax   | I-IR .   | 314  | 0.85    | 0.05   |

Der Verfasser bemerkt hiezu: Dabord, on remorque que les valeurs des vacutions pendant l'hiver sont plus grandes que celles de l'été: ce fait est en comdete contradiction avec l'explication plus généralement adoptée, dans luquelle cos rariations sont attribuées seulement à l'influence de la température et de la tension de la vapeur.

Luftdruckverhältnisse zu Lissabon im 20jährigen Mittel. Seehöhe 102·3 Meter. Mittlere

|       |        | ••••             |      | Extr.          |                    | Period.         |              | w                 | endep           | unkte           | im täş            | dichen                | Gauge                               |                 |
|-------|--------|------------------|------|----------------|--------------------|-----------------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------|
|       | Mittel | Whrsch<br>Febler | Max. | Abw.<br>. Min. | aperiod.<br>Schwk. | tägl.<br>Schwk. | 1. Max.<br>A | i. Min.<br>bw. vo | 2. Max<br>om Mi | 2. Min.<br>Itel | 1. Max            | i. 1. Mii<br>Zeit dei | n. 2. Max.<br>Eintritt              | . 2. Miv.<br>es |
| Dec.  | 756:7  | 1:0.5            | 8.6  | 15.4           | 3.7                | 2.12            | 0.83         | 0.57              | 0.35            | 0.37            | 10·1 <sup>k</sup> | a. 2·3 <sup>k</sup>   | p. 11 <sup>.</sup> 2 <sup>k</sup> j | o. 4 ·9 k a.    |
| Jän.  | 57.2   | 0:5              | 9.5  | 12.5           | 3.5                | 2.07            | .86          | •51               | .29             | •41             | 10.0              | 2.2                   | 10-6                                | 4.8             |
| Febr. | 564    | 0.2              | 8.9  | 12.9           | 3.4                | 1.89            | ·7 l         | ·57               | .56             | .35             | 10.1              | 3.3                   | 10.3                                | 3.9             |
| März  | 53.9   | 0.5              | 10.0 | 13:3           | 3.6                | 1.89            | .61          | .24               | 32              | .42             | 9.6               | 3.9                   | 9.9                                 | 3.8             |
| April | 54.2   | 0.5              | 7.8  | 9.5            | 2.9                | 1.84            | .55          | .50               | .37             | .42             | 9.9               | 3.2                   | 9.5                                 | 4.1             |
| Mai   | 53.2   | 0.5              | 6.5  | 8.6            | 5.0                | 1.60            | .42          | .37               | .40             | .41             | 9.8               | 4.9                   | 9.4                                 | 4.0             |
| Juni  | 55.2   | 0.1              | 5.2  | 6.9            | 2.3                | 1.60            | .44          | .42               | .37             | .37             | 10.0              | 5.0                   | 9.9                                 | 3.5             |
| Juli  | 55.2   | 0.1              | 4.1  | 4 · 4          | 5.0                | 1.55            | .46          | ·48               | .31             | .30             | 9.8               | 4.9                   | 10.4                                | 3.2             |
| Aug.  | 54.6   | 0.1              | 4.4  | 5.8            | 5.0                | 1.76            | •58          | .48               | .32             | •38             | 9.2               | 5.5                   | 9.3                                 | 3.4             |
| Sept. | 55.0   | 0.5              | 5.2  | 7.6            | 2.5                | 1.90            | ·7 t         | .53               | .29             | .37             | 9.6               | 3.9                   | 9.3                                 | 3.9             |
| Oct.  | 54.3   | 0.3              | 7:1  | 10.6           | 3.0                | 1.91            | .64          | .46               | .38             | .43             | 9.6               | 3.4                   | 9.7                                 | 3.8             |
| Nov.  | 54.3   | 0.4              | 8.4  | 14.7           | 3.4                | 1.79            | .75          | .55               | .51             | .28             | 10.0              | $2 \cdot 9$           | 9.7                                 | 4.5             |
| Jahr  | 755.0  | 0.3              |      | _              | 2.9                | 1.75            | 0.65         | 0.46              | 0:31            | 0.36            | 9.9               | 3.6                   | 9.5                                 | 4.1             |
|       |        |                  |      | Тä             | glicher G          | lang in         | Abwe         | ichung            | gen vo          | m Mit           | tel.              |                       |                                     |                 |
|       |        | 6 а.             | 7    | 8              | 9                  | 10 11           | Mit          | tg.               | 1               | 2               | 3                 | 4                     | 5                                   | Ampl.           |

|                  | 6 а.         | 7    | 8     | 9    | 10   | 11   | Mittg.   | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | Ampl. |
|------------------|--------------|------|-------|------|------|------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Sommer           | -0.02        | 0.18 | 0.32  | 0.46 | 0.49 | 0.43 | 0.21     | 0.05  | -0.18 | -0:34 | 0.41  | -0.46 | 0.95  |
| Winter           | 0.25         | 0.01 | 0.522 | 0.63 | 0.79 | 0.62 | 0.16 -   | -0.25 | 0.21  | -0.25 | -0.48 | -0.37 | 1:31  |
| Jahr             | -0.14        | 0.05 | 0.35  | 0.26 | 0.65 | 0.20 | 0.18 -   | -0.10 | 0.34  | -0.44 | -0.45 | 0.41  | 1.07  |
|                  |              |      |       |      |      |      |          |       |       |       |       |       |       |
|                  | 6 p.         | 7    | 8     | 9    | 10   | 11   | Mittern. | ı     | 2     | 3     | 4     | 5     |       |
| Sommer           | 6 p.<br>0:39 |      |       |      |      |      |          |       |       |       |       |       | 0.66  |
| Sommer<br>Winter | 0:39         | 0.53 | 0.01  | 0.30 | 0.32 | 0.31 |          | -0.02 | -0.55 | 0.33  | -0.34 | 0.53  |       |

(Brito Capello: La pluie à Lisbonne, Lisbonne 1879, 9 Quartseiten Text und Tabellen.) Wir haben diese Zusammenstellung, welche jetzt auch in französischer Sprache separat ausgegeben worden ist, schon beim Erscheinen des Jahrbuches des meteorologischen Institutes zu Lissabon angezeigt, in dem die Abhandlung zuerst erschienen. (S. d. Zeitschrift Bd. XIII 1878, pag. 385.) Man findet dort die mittleren Monatssummen der Regenmenge sowie die mittlere Zahl der Tage mit Niederschlag für jede der 20jährigen Perioden 1836/55 und 1856/75.

Zur Ergänzung theilen wir jetzt auch die einzelnen Jahressummen des Niederschlages mit:

| 1836        | 37        | 38        | 39        | 40        | 41        | 42        | 43        | 44        | 4.5        | Mittel        |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|---------------|
| 402         | 344       | 878       | 560       | 537       | 748       | 543       | 609       | 777       | 817        | 622           |
| 1846<br>743 | 47<br>648 | 48<br>547 | 49<br>514 | 50<br>487 | 51<br>493 | 52<br>781 | 53<br>764 | 54<br>462 | 55<br>1296 | Mittel<br>673 |
| 1856        | 57        | 58        | 59        | 60        | 61        | 62        | 63        | 64        | 65         | Mittel        |
| 880         | 758       | 950       | 701       | 717       | 817       | 836       | 481       | 951       | 986        | 808           |
| 1866        | 67        | 68        | 69        | 70        | 71        | 72        | 73        | 74        | 75         | Mittel        |
| 638         | 668       | 670       | 479       | 632       | 918       | 927       | 694       | 437       | 466        | 653           |

Die geringere Regenmenge der ersten 20jährigen Periode erklärt sich nach dem Autor durch die Aufstellung des Regenmessers.

Im Jahre 1876 fielen 1145 Mm. Regen, an einem Tage (5. December) 111 Mm. und von 4- 6 217 Mm. Der regenreichste Monat war der November 1858 mit 415 Mm. (Mittel 109 Mm.), die Abweichung dieses Monates war fünfmal grösser als die wahrscheinliche Abweichung.

Die grössten Regenmengen der Jahre 1856/75 über 50 Mm. in 24 Stunden fielen dreimal im November und je einmal im October und December. Das absolute Maximum in 24 Stunden dieser 20 Jahre war 62·7 am 12. December 1868.

Liebertreidade atmospherien 1877. Annaes da absercatorio do Inf. D. Luiz. 1872.) Herr Brito Capello veröffentlicht die sehr interessanten Resultate der Anfzeichnungen eines registrirenden Elektrometers nach Thomson, modificirt von Branty, während des Jahres 1877 zu Lissahon. Einer Beschreibung des Instrumentes, seiner Aufstellung und Function, Reduction der Curven etc. folgen Tabellen, webehe die Tagesmittel der Grösse des Potentials der Elektricität in Daniell'schen Elementen, den stündlichen Gang für jeden Monat und die extremen Werthe der positiven und negativen Elektricität für jeden Tag enthalten. Wir reproduciren bier die wichtigsten Mittelwerthe:

### Monatsmittel in Daniell

|                    | Den. | JEn | Febr. | Marz | April   | Mai | Jani  | Juli | Aug. | Sept. | 1.805 | Not. |  |
|--------------------|------|-----|-------|------|---------|-----|-------|------|------|-------|-------|------|--|
| Mural<br>Tagl Ampd |      |     |       |      |         |     |       |      |      |       |       |      |  |
|                    |      |     |       |      | or Gang |     |       |      |      |       |       |      |  |
| Stumbe             | - 6  | 1   | 8     | 9    | 10      | 7.1 | Mine. | 1    | 2    | - 5   | 4     | 6.   |  |

Der tägliche Gang mit einem Maximum zwischen 2 und 3<sup>h</sup> Nachmittag und vom Minimum zwischen 4 und 5<sup>h</sup> Morgens, seheint nach der Jahreszeit zu vähren, es bedarf aber längerer Beobachtungen, um diese Unterschiede feststellen zu können.

Negative Elektricität wurde beobachtet vor oder während Regenfällen, bei Gelegenheit von Gewittern, in Fällen plötzlichen Umschlages der Windrichtung und während sehr heftiger Winde.

(João Capello: Temperatura do Ar em Lisboa 1856—75. Annaes do Obsero do Inf. D. Luiz Lisboa 1878.) Wir erhalten in dieser 44 Folioseiten umtassenden, von graphischen Darstellungen begleiteten Publication eine sehr sorgtaltige Discussion der 20jährigen Temperaturbeobachtungen zu Lissabon.

Von 1856—63 wurden dieselben im alten Observatorium um 9<sup>h</sup>, 12<sup>h</sup>, 3<sup>h</sup> und 9<sup>k</sup> angestellt, seit December 1863 functionirt ein Thermo-Psychrograph im neuen Observatorium. Die ältere Reihe ist mit Hilfe des auf Grund der stündlichen Aufzeiehnungen ermittelten täglichen Ganges auf wahre Mittel reducirt worden. Eine vollständige Beschreibung der Aufstellung der Thermometer ist beigegeben.

Der Verfasser behandelt die Temperaturverhältnisse Lissabons sehr einzehend und hat sich Plantamour's Abhandlung über das Klima von Genf hiebei zum Muster genommen. Wir können hier nur einige der Resultate des Verfassers aufnehmen.

Die Tabellen enthalten die einzelnen Monats- und Jahresmittel der Temperatur 1856-75. Abweichungen derselben von den Gesammtmitteln, mittlere Abweichung, mittlerer und wahrscheinlicher Fehler, fünftägige Temperaturmittel für jedes der 20 Jahre, Abweichungen derselben von den Gesammtmitteln und sorgfültige Discussion derselben nach den Regeln der Wahrscheinlichkeitsrechnung, nie dies Plantam our anch für Genf gethan hat; stündliche Temperaturmittel für jeden Monat der ganzen 20jährigen Reihe, Gesammtmittel, Darstellung des Gefiehen Ganges durch die Abweiehungen von dem Tugesmittel.

Men verglable diese Zeitschrift 1878, Bd. XIII, pag. 127.



#### Wir entlehnen diesen Tabellen und dem Texte die folgenden Daten:

| Dec.       | Jän. | Febr. | März | April   | Mai         | Juni   | Juli  | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Mittel |
|------------|------|-------|------|---------|-------------|--------|-------|------|-------|------|------|--------|
|            |      |       |      | Grös    | sete At     | weich  | ungen |      |       |      |      |        |
| Max. + 3.6 | 5.0  | 1.7   | 1.2  | 1.5     | $2 \cdot 2$ | 2.4    | 2.1   | 2.8  | 2.4   | 1.7  | 1.4  | 2.09   |
| Min. — 1.9 | 2.6  | 2.8   | 1.8  | 1.2     | 1.6         | 1.9    | 2.1   | 1.4  | 2.3   | 2.1  | 1.2  | 1.96   |
| Schwk. 5°5 | 4.6  | 4.5   | 3.0  | 3.0     | 3.8         | 4.3    | 4.5   | 4.2  | 4.7   | 3.8  | 2.9  | 4.05   |
|            |      |       |      | Mittler | e Abw       | eichun | g     |      |       |      |      | Jahr   |
| 1.33       | 1.32 | 1.00  | 0.91 | 0.87    | 1.16        | 1.30   | 1.08  | 1.18 | 0.95  | 0.84 | 0.74 | 0.26   |

Der jährliche Gang der Temperatur wird aus den 73 Pentadenmitteln dargestellt durch die Formel:

```
15.67 + 5.786 \sin (244° 21' + x) + 0.721 \sin (334° 49' + 2 x) + 0.213 \sin (+ 301° 31' + 3 x)
```

Die höchste Temperatur fällt auf den 4. bis 5. August, die niedrigste auf den 8. bis 9. Jänner und variirt zwischen 21·9° und 9·6° Cels. Die mittleren Jahresextreme aus den 20 Jahren 1856 75 waren 35·4° und 1·4°, sie traten im Mittel ein am 1. August und 10. Jänner. Man bemerkt, dass die Extreme in der ersten Periode 1856 64 grösser waren als jetzt. Die absoluten Extreme waren 37.8° am 1. August 1862 und —1·5° am 15. Februar 1860.

Der tägliche Gang der Temperatur zwischen 1864 und 1875 ist für jeden Monat mittelst der Formel von Bessel berechnet worden, desgleichen die Eintrittszeiten der täglichen Extreme und Media dieselben sind:

|         |              |             |              |             | Temperatur bleibt |                |  |
|---------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------------|----------------|--|
|         | •            |             |              |             | über              | unter          |  |
|         | Maximum      | Minimum     | Medium       | Medium      | dem Mittel        |                |  |
| Mittel  | 2h 54' p. m. | 6h 4' a. m. | 9h 27 'a. m. | 8h 14' p. m | 10h 47'           | 13h 13'        |  |
| Maximum | 3h 11' März  | 7h 16' Dec. | 10h 33' Dec. | 10h 4' Jän. | 11h 36' Jän.      | 14h 2' Sept.   |  |
| Minimum | 2h 26' Oct.  | 4h 47' Juni | 8h 37' Juni  | 7h 1' Sept. | 9h 58' Sept.      | . 12h 24' Jän. |  |

Täglicher Gang der Temperatur (Cels.) zu Lissabon in Abweichungen vom Tagesmittel:

|        | Dec.  | Jän.  | Febr. | März  | April          | Mai  | Juni         | Juli           | Aug.        | Sept. | Oct. | Nov.          | Jahr         |
|--------|-------|-------|-------|-------|----------------|------|--------------|----------------|-------------|-------|------|---------------|--------------|
| 6h a.  | -1.4  | -1:3  | -1.8  | - 2:1 | -2.4           | -2.1 | 2.4          | -2.6           | -3.0        | 2.2   | -1.9 | -1.7          | -2.1         |
| 7      | -1.6  | - 1.4 | -1.9  | - 2.0 | 1.7            | 1:2  | 1.4          | -1.6           | -2.1        | -2.0  | 1.8  | -1.8          | - · 1.7      |
| 8      | 115   | 1:3   | 1.6   | -1.3  | 1.0            | -0.0 | 0.6          | ~ 0.7          | 1.0         | 1.1   | 1.0  | 1 • 4         | - 1.1        |
| 9      | - 1.0 | -0.9  | -0.9  | 0.2   | - 0·2          | 0.5  | 0.4          | 0.3            | 0.1         | 0.1   | -0.5 | -0.8          | -0.3         |
| 10     | . 0.3 | - 0.3 | -0.1  | 0.3   | 0.7            | 1.2  | 1.4          | 1.4            | 1.4         | 1.0   | 0.6  | 0-1           | 0.6          |
| 11     | 0.5   | 0.5   | 0.2   | 1.1   | 1.5            | 1.8  | 5.1          | 2.5            | $2 \cdot 3$ | 1.1   | 1.3  | 0.6           | 1.3          |
| Mittg. | 0.8   | 0.7   | 1.1   | 1.6   | 5.1            | 5.5  | 5.6          | 2.8            | 5.8         | 2.4   | 1.9  | 1.3           | 1.8          |
| I      | 1:3   | 1.5   | 1.6   | 5.0   | 2.4            | 2.4  | 5.8          | 3.1            | $3 \cdot 2$ | 2.7   | 2.2  | 1.8           | <b>2.</b> ·5 |
| 2      | 1.7   | 1.6   | 5.0   | 5.5   | 5.6            | 2.2  | 3.0          | 3.3            | 3.4         | 3.0   | 2.4  | 5.1           | 2.2          |
| 3      | 1.9   | 1.7   | 5.5   | 5.4   | 2.8            | 5.6  | 3.1          | 3.4            | 3.2         | 3.0   | 2.4  | 5.1           | 5.6          |
| 4      | 1 7   | 1.6   | 5.1   | 2.3   | 5.6            | 2.4  | 2.9          | 3.1            | 3.3         | 5.8   | 2.1  | 1.8           | 2.4          |
| 5      | 1.5   | 1.5   | 1.7   | 1.9   | 5.5            | 2.0  | 5.4          | 2.6            | 2.7         | 5.1   | 1.3  | 1.2           | 1.9          |
| 6      | 0.9   | 0.8   | 1.0   | 1.1   | 1.3            | 1.3  | 1.7          | 1.7            | 1.6         | 0.9   | 0.2  | 0.8           | 1.1          |
| 7      | 0.6   | 0.2   | 0.6   | 0.4   | 0.3            | 0.5  | 0.2          | 0.2            | 0.2         | 0.0   | 0.1  | 0.2           | 0.4          |
| 8      | 0.4   | 0.4   | 0.4   | 0.1   | _              | -0.3 | -0.4         | -0.6           |             | -0.3  |      |               | -0.1         |
| 9      | 0.5   | 0.5   | 0.2   | -0.1  | -0.4           |      | -0.8         | -1.1           |             | -0.6  |      |               | 0.4          |
| 10     | 0.0   | 0.0   | -0.1  | -0.4  | -0.6           | -    | -1.1         | -1.3           |             |       |      | -0.1          |              |
| 11     | -0.3  |       | -0.3  |       | -0.9           |      | - 1.4        | 1.6            |             |       |      | -0.4          | -            |
|        | -0.5  |       | -0.6  |       | -1.1           |      | 1.7          | 1.9            | -           |       | _    | -0.6          |              |
| 1      | -0.6  |       |       | -1.1  | -1.5           | -    | - 2.1        | -2.2           | -2-1        |       |      | -0.8          |              |
| 2      | - 0.7 |       | _     | -1.3  |                |      | -2:3         | - 2.4          |             |       |      | -1.0          |              |
| 3      | 0.9   |       |       | -1.5  | - <b>2</b> ·() |      | -2.6         | -2.8           |             |       |      | -1·2<br>-1·4  |              |
| 4<br>5 | - 1.1 |       | 1:4   | -     | -5.4           |      | - 2·8<br>2·9 | - 2·8<br>- 2·9 | _           |       |      |               |              |
|        | -1.5  |       |       |       |                |      |              |                |             | -2.4  |      | <b>— 1·5</b>  |              |
| Mittel | 10.5  | 10.3  | 10.9  | 12.4  | 14.6           | 16.6 | 19.5         | 21.2           | 217         | 19.9  | 16.9 | 13.5          | 15.65        |
| Max.   | 13.9  | 12.3  | 12.6  | 13.7  | 16.1           | 18.9 | 51.9         | 23.4           | 51.4        | 22.4  | 18.6 | 14.9          | 16· <b>4</b> |
| Jahr   | 1868  | 1867  | 1867  | 1861  | 1870           | 1864 | 1870         | 1857           | 1861        | 1865  | 1870 | 18 <b>6</b> 0 | 1870         |
| Min.   | 8.3   | 7.7   | 8.1   | 10.6  | 13.1           | 15.1 | 17.6         | 19.1           | 20.3        | 17.6  | 14.7 | 12.0          | 15.3         |
| Jahr   | 1871  | 1858  | 1860  | 1865  | 1856           | 1872 | 1859         | 1875           | 1862        | 1860  | 1872 | 1862          | 1857.        |
|        |       | -     |       |       |                |      |              |                |             |       |      |               | 63, 73       |

II. Brantt: Étude sur la circulation atmosphéreque de l'Atlantique Nord poulont les saisous extrêmes. Deuxième édition. Paris 1879: Wit bringen univen Lesern das Erscheinen einer zweiten Auflage der werthvollen Arbeit des liern Brault zur Kenntniss, welche wesentliche Bereicherungen erfahren hat. Sie zerfällt in drei Theile: I. Bemerkungen. 1. Blick auf Maury's Werk, hauptsichlich vom Standpunkte unserer Aufgabe. 2. Die Vertheilung der Calmen während der extremen Jahreszeiten. 3. Die Windgeschwindigkeiten während eben derselben. II. Abhandlungen. 1. Ueber den Fortschritt, welchen das Studium des Regimes der Winde in der Frage der Seewege herbeifähren könnte, und über gewisse Thatsachen bezüglich der Meteorologie der Winde im Nordatlantischen Ocean. 2. Ueber die neuen Karten, publicirt vom Autor, und besonders über die atmosphärische Circulation im Nordatlantischen Ocean. 3. Die allgemeine Circulation der Atmosphäre auf der Oberfläche der Erde. III. 200.000 Beobachtungen über die Winde des Nordatlantischen Oceans. 1. Tabellen der Beobachtungen, ihre Lesung und ihr Nutzen. 2. Tabellen der Winde des Sommers. 3. Tabellen der Winde des Winters.

Zwei Karten sind beigegeben, die eine enthält eine Uebersicht des Beobschungsgebietes mit numerirten Gradfeldern, die zweite eine sehematische Darsiellung des Systemes der Lufteirenlation über dem atlantischen Ocean von 5° S. Br.
bis 55° N.

De E. Wollny: Der Einfluss der Pflanzendecke und Beschattung auf die physicalischen Eigenschaften und die Fruchtbarkeit des Bodens. Berlin 1877. Grossoctav 197 Seiten mit Curventafeln.) Die Anzeige dieses auch für die Meteorologen interessanten Buches hat sich so lange verzögert, weil wir im Stande zu ein glaubten, eine ausführliche Besprechung desselben zu liefern. Leider haben Zeit und Raummangel dieses Vorhaben unmöglich gemacht, und so machen wir, venn auch verspätet, unsere Leser auf dieses Werk aufmerksam, welches die Resultate zahlreicher interessanter Beobachtungsreihen enthält, die allerdings schon dem Grenzgebiete der Meteorologie angehören.

Wir führen hier einige Beobachtungen über den Einfluss der Schneedecke auf die Bodentemperatur an:

|           | Zeit        | Lufttemp. | Bodentemp, in<br>unter Schnes |      | Differenz | Tempera | tur Schwk, |
|-----------|-------------|-----------|-------------------------------|------|-----------|---------|------------|
| 1871 Jan. | 1-13        | -3.6      | -0.1°                         | 1:4  | 1.3       | 0.5     | 3-3        |
| Febr.     | 1 - 16      | -1.3      | 0.5                           | -0.3 | 1.1       | 0%      | 1.8        |
| Dec.      | 1-31        | -3.1      | 0.9                           | -0.1 | 1.0       | 0.2     | 1/4        |
| thib Jan. | 1-31        | 0.1       | 16                            | 0.4  | 2.0       | 2.1     | 3.3        |
| Febr.     | 1-10, 24 25 | -57       | m3                            | -1.5 | 2.0       | 17:55   | 3:7        |
| Marz      | 1-22        | -0.1      | 1.6                           | 0.3  | 1.3       | 372     | 7.0        |
| Duc.      | 1-31        | -5:0      | 0.6                           | -1.6 | 2.2       | 0.0     | 3.2        |
| (aid Jan. | 1-31        | -5.9      | -13                           | -3:3 | 210       | 1.9     | 1.2        |
| Febr.     | 1-29        | -0.9      | -0.0                          | -1.7 | 1.1       | 3.5     | 6.3        |

Die Schneedecke wirkt nach zwei Richtungen schutzend auf die Vegetation, einmal, indem sie die Kälte vom Boden abhält und sodann, indem sie grelle Temperaturschwankungen theils während des Bedecktseins theils während des Aufthauens abschwächt. Letzteres Moment ist für die Vegetation von ganz besonderem Belange, denn bekanntlich sterben die gefrorenen Pflanzen zumeist nur dann ab, wenn sie plötzlich aufthauen, wogegen sie bei langsamem Aufthauen erhalten bielben.

Ebenso werden die Temperatur des Bodens im beschatteten und unbeschatteten Zustande während der wärmeren Jahreszeit, der Einfluss einer Bedeckung durch Steine, einer Pflanzen- und Düngerdecke untersucht, desgleichen der Einfluss der Pflanzendecke und der Beschattung auf den Wassergehalt des Bodens, auf die Durchlässigkeit des Bodens für Wasser etc. Den Schluss bilden Folgerungen für die Praxis.

(Annual Report of the Chief Signal-Officer to the Secretary of War for the year 1877.) Enthält neben dem ausführlichen Bericht über die Thätigkeit des Signal Office und einigen Resultaten aus den Beobachtungen an den meteorol. Stationen desselben noch eine instructive und interessante, von zahlreichen Abbildungen begleitete Beschreibung eines Tornado: The tornado at Mount Carmel, Illinois, June 4, 1877, ferner einen detaillirten Bericht über eine Ballonfahrt, während welcher meteorol. Beobachtungen angestellt wurden.

Annual Report of the Chief Signal-Officer for the year 1878. Washington 1878.) Aus diesem neuesten Jahrgang ist hervorzuheben, p. 412, die Tabelle mit den Monatsmitteln des Luftdruckes Juli 1877 bis Juni 1878 aus den drei täglichen Beobachtungen, Wash. Zeit ohne Reduction auf das Mecresniveau, ein sehr wesentlicher Fortschritt, ferner die sehr dankenswerthe Tabelle p. 418-419 mit den mittleren monatlichen Barometerständen von 94 Stationen des Signal Office abgeleitet aus allen bis Ende Juni 1877 vorliegenden Beobachtungen 1), gleichfalls ohne Reduction auf das Mecresniveau. Vermisst wird nur die Angabe, aus wie viel Jahren jedes Mittel stammt, man muss sich erst sehr mithsam aus allen vorliegenden Bänden der Reports zusammensuchen, wann jede Station ihre Beobachtungen begonnen. Auf Seite 646 bis 661 finden sich sehr interessante von Karten und Abbildungen begleitete Berichte über zwei verheerende Tornados, vom 7. Februar (Augusta Tornado) und vom 9. August 1878 (Wallingford Tornado), welche für das Studium dieser ebenso interessanten als schrecklichen Naturerscheinung sehr wichtig sind (man sehe auch die Abbildung der Wasserhose p. 660). Erwähnung verdient noch paper 40: Rain and dry wind, computed for different geographical Districts (p. 616 bis 634.)

Zum Schlusse reproduciren wir die mittleren monatlichen Barometerstände von Mt. Washington und Pikes Peak, zum Vergleiche ist letzteren Denver beigegeben. Den Mitteln für Pikes Peak haben wir das Jahr Juli 1877 bis Juni 1878 beigefügt, so dass fünfjährige Durchschnittswerthe erhalten werden konnten:

| Dec.                     | Jän. | Febr. | März | April | Mai   | Juni           | Juli  | Aug.  | Sept. | Oct.  | Nov. | Jahr  |
|--------------------------|------|-------|------|-------|-------|----------------|-------|-------|-------|-------|------|-------|
| Pikes Peak 400 Mm. p     |      |       |      |       |       |                |       |       |       |       |      |       |
| 46.6                     | 44.5 | 11.6  | 11.3 | 17.0  | 50.8  | 55.4           | 58.7  | 58:3  | 56.0  | 52.7  | 48.5 | 450.6 |
| Denver City 600 Mm. +    |      |       |      |       |       |                |       |       |       |       |      |       |
| 28.0                     | 27.9 | 27:1  | 26.9 | 281   | 27.5  | 29.7           | 31.8  | 31.9  | 31.6  | 31.1  | 29.2 | 629.2 |
| Mt. Washington 500 Mm. + |      |       |      |       |       |                |       |       |       |       |      |       |
| 93.5                     | 93.8 | 93.0  | 93.6 | 97:5  | 101.5 | $105^{\circ}2$ | 106.2 | 108:1 | 105.5 | 101.6 | 96.5 | 599.6 |

<sup>1.</sup> Offenbar doch nur seit Thätigkeit des Signal office.

## Veber die mechanischen Ursachen der Ortsveränderung atmosphärischer Wirbel.

Von Dr. W. Köppen.

Durch die im vorigen Hefte dieser Zeitschrift abgedruckte Darlegung des Herrn Dr. Sprung dürfte die auf Seite 343 des vorigen Bandes dieser Zeitschrift angedentete Erklärung der räthselhaften, von den Herren Cl. Ley und Hildebrandson festgestellten Thatsache der gleichzeitig cyklonalen und ausströmenden Bewegung der Cirruswolken um ein barometrisches Minimum ausreichend begründet sein. Herr Clement Ley hat indessen bei seinen Untersuchungen über die Cirrusbewegung noch eine weitere sehr wichtige Thatsache gefunden, nämlich eine bestimmte Beziehung zwischen dem Neigungswinkel der oberen Luftströmungen zum Gradienten und der Fortpflanzung der Depression (); derselbe Forscher, dem wir so Vieles in unseren Kenntnissen von den thatsächlichen Verhältnissen der europäischen Luftströnungen verdanken, hat ferner schon früher:) nachgewiesen, dass diese Fortpflanzung in der Regel in einem gewissen Zusammenhange steht mit der Lage der stärksten und schwächsten Gradienten in der Depression. Die bienach zwischen diesen drei Erscheinungen vorhandenen Beziehungen, welche ein belles Licht auf einige wichtige Theile der Physiologie der atmosphärischen Wirbel werten geeignet sind, werde ich in der folgenden kleinen Mittheilung zu erklären ersuehen auf Grund der vorhandenen theoretischen Entwickelungen über die Bewegungen an der Erdoberfläche unter dem Einfluss der Erdrotation, des Gradienten und der Reibung, wobei ich mich besonders auf die Erörterungen von Dr. Sprung stittzen werde.

Der Begriff des Wirbels ist aus den Bewegungen des Wassers und der Atmosphäre hergenommen, und wird auch ganz vorzugsweise auf diese angewandt; er ist also billig auch diesen Bewegungen gemäss zu definiren und bezeichnet demnach ein Bewegungssystem, in welchem die Bewegung der Theilehen auf eine Axe bezogen ist, und gleichzeitig eine tangentiale, radiale und der Axe parallele Componente besitzt. Bei Wirbeln um eine verticale Axe, welche vorzugsweise in Betracht kommen, ist die Bewegung also zugleich eine horizontal rotirende, horizontal centripetale oder centrifugale und auf- oder absteigende. Horizontale Bewegungen im Wasser wie in der Luft werden unterhalten durch Druckunterschiede, unter Mitwirkung von äusseren Bewegungs-Antrieben oder -Hindernissen, und es steht ihre Richtung unter bestimmtem Winkel zu den Linien gleichen Druckes in jeder Horizontalehene; die horizontal gekrümmte Bahn der Theilehen in den

<sup>(</sup>i) Verglaiche dessen Abhandlung: The Relation between the Lyper and Under Currents of the Meteor, Soc., theisbur 1877 (anch separat in Buchhandel and the America) and das Reteral darubes in diexer Zeitschrift, Bd. XIII, pag. 278.

<sup>4.</sup> Counsel a horsees the relative steepass of Gradients and the Course of the Repression formed of the Scotlish Vetor, Sec. Ed. II, reference dieser Zeitschrift, Bd. XI, pag. 26h.

Wirbeln entspricht einer Krümmung der Linien gleichen Druckes um Centren niederen — Cyklonen — oder höheren Druckes — Anticyklonen. Die Größe der Druckdifferenz, die tangentiale Componente der Bewegung und die Intensität der gesammten Bewegungen, ist bei den ersteren viel größer als bei den letzteren; auch die Ortsveränderung ist bei den cyklonalen Wirbeln viel regelmässiger und bedeutender, als bei anticyklonalen, weshalb wir im Folgenden vorzugsweise die ersteren ins Auge fassen.

Die in Rede stehenden Beziehungen werden für das westliche Mitteleuropa durch den nebenstehenden Holzschnitt (Fig. 1) in möglichst genauer Anlehnung an

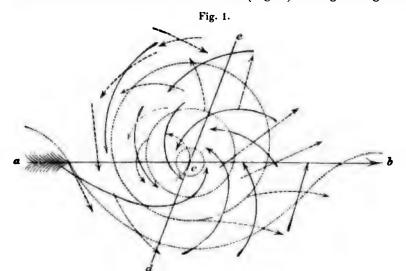

die Angaben von Cl. Ley veranschaulicht, in welchem c das Centrum einer harometrischen Depression, der grossePfeil abdie Fortpflanzungs richtung derselben, die Linien de und ee die Lage und Richtung des grössten und kleinsten barometrischen

Gradienten angeben 1); die punctirten Curven sind Isobaren, die ausgezogenen krummen Pfeile bezeichnen die Luftbewegung am Erdboden, die gestrichelten Pfeile endlich die Bewegung der Cirruswolken; die zwischenliegenden Luftschichten in der Region der unteren Wolken haben nach Hildebrandson im Allgemeinen Bewegungsrichtungen, welche zwischen denjenigen der Cirrusschicht und der untersten Luftschicht vermitteln.

Der in der Zeichnung dargestellte Fall, dass auf dem Verlaufe einer und derselben Isobare und auf dem Wege eines und desselben Luftheilchens der Gradient zu- und abnimmt, ist der normale Fall, das Gleichbleiben des Gradienten auf irgend beträchtliche Entfernungen die Ausnahme. Wir haben es dementsprechend in der Atmosphäre in der Regel mit ungleichförmigen Bewegungen zu thun, und es erscheint somit sehr wichtig, in Betracht zu ziehen, wie sich die Verhältnisse gestalten mitssen, wenn die bisher den meisten theoretischen Betrachtungen über den Einfluss der Erdrotation auf die Luftbewegungen zu Grunde gelegte Bedingung der Gleichförmigkeit der Bewegung nicht erfüllt ist.

Die bei gleichförmiger geradliniger Bewegung die beiden wichtigsten Verhältnisse der Luftbewegung bestimmenden Gleichungen:

- 4:

<sup>1)</sup> Aus der Tabelle von Cl. Ley ergibt sich für die 665 Fälle, dass der stärkste Gradient zwischen E. S und W. beide inclusive, lag, im Mittel ein Winkel von 111° oder 10 Strich nach rechts zwischen seiner Richtung und derjenigen der Fortpflanzung der Depression, während für die 65 Fälle, in denen der stärkste Gradient im NW, N oder NE lag, keine bestimmte Beziehung desselben zur Fortpflanzungsrichtung hervortritt. Der Winkel nimmt allmälig zu von 90° bei E und SE auf 135° bei W.

$$\omega = \sqrt{\frac{i}{(2 \; \text{m sin } \; \phi)^2 + k^2}} \; \text{and} \qquad \text{sing } \psi = \tan g \; x = \frac{2 \; \text{m sin } \; \psi}{k} \; .$$

wrin f den von der Dichtigkeit der Luft abhängenden Factor  $\frac{\mu}{\beta}$  bei Guldberg and Muhn), p die Breite und  $\phi$ oder  $\alpha$  den Winkel zwischen der Windrichtung und dem Gadienten (G) angibt (die übrigen Zeichen sind in den Formeln von Guldberg and Muhn und von Sprung bereits übereinstimmend angewandt), gehen übergleichförmige Bewegung über in

$$\frac{e}{a} = \frac{f}{\sqrt{(2 \omega \sin \phi)^2 + \left(k + \frac{b}{e}\right)^2}} \quad \text{and} \qquad tang \, \psi = \frac{2 \omega \sin \psi}{k + \frac{b}{e}},$$

worm b die Beschleunigung bezeichnet und b: o gleichbedeutend ist mit der protentischen Grösse der Beschleunigung oder (vergl. diese Zeitschr. Bd. XII, pag. 258) mit de: ds, d. i. dem Verhältnisse der Zuwlichse der Geschwindigkeit und des Weges.

Aus obigen Gleichungen ersieht man leicht, dass für gleiche Gradienten sowohl der Winkel & zwischen der Windrichtung und dem Gradienten, als auch die Windgeschwindigkeit v bei beschleunigter Bewegung kleiner, bei verzögerter grösser und als bei gleichförmiger. 1) Einfacher noch und übersichtlicher geht dies aus der graphischen Construction bervor. Von den beiden Componenten, in die der Gradient G (vergl. Fig. 2) sich zerlegen lässt, wird die senkrecht zur Bewegungsrichtung sehende 2 m sin von der Beschleunigung nicht direct beeinflusst, während die in der



Richtung der Bewegung liegende, die bei gleichförmiger Bewegung nur zur Ueberwindung der Reibung dient und den Werth ke bat, bei beschleunigter Bewegung um die Grösse b vergrössert, bei verzögerter um dieselbe Grösse verringert wird. In Fig. 2 stellen die Katheten der drei anf der Hypotenuse G aufgebanten Dreiecke die beiden Componenten in

diesen drei Fällen vor; die Geschwindigkeit (\*) der Bewegung selbst ist proportional der zur Bewegung rechtwinkeligen Componente und verhält sich in den drei Fällen wie die Längen der die Bewegung repräsentirenden Linien auf der Zeichnung.

Geschieht die Bewegung nicht geradlinig, sondern sind die Isobaren, und somit auch die Windbahnen, cyklonal oder auticyklonal gekrümmt, so kommt in die obigen Gleichungen noch ein den Krümmungsradius der Bewegung enthaltendes Glied; da wir indessen auch bei excentrischer Lage des Minimums auf allen Seiten der Depression die gleiche Krümmung der Isobaren annehmen können, so kommt dieses Glied für unsere Zwecke nicht in Betracht.

Auf den Gebieten deb und bee der Fig. 1 ist die Bewegung — da der Gradient, wenn man der cyklonalen Bewegung um das Minimum folgt, abnimum

Geschicht die Verzögerung durch vergeösserte Reibung, wie beim Uchergange des Lutiter aus vom Warser auf das Land, so heben sieh die Wirkungen der Zunahme vom kund dem
togemen h (herbeite auf, au dass eine annahernde Unveranderlichkeit von \$ für einige Zeit

- eine verzögerte; in den Gebieten eca und acd ist sie umgekehrt eine beschleunigte. Es müssen deshalb in der rechten und linken Hälfte der Figur, oder auf der vorderen und hinteren Seite der Depression (deren Fortpflanzung ja von a nach b geschieht) die oben geschilderten Wirkungen in die Erscheinung treten, und zwar am stärksten voraussichtlich ungefähr in der Mitte dieser beiden Hälften oder in der Nachbarschaft eben der Linien ac und cb. Zerlegt man in Fig. 2 die drei Geschwindigkeiten in je eine, in die Richtung des Gradienten fallende und zu dieser senkrechte Componente, so sieht man sofort, dass die erstere, welche die Geschwindigkeit des Einströmens in die Depression und also der Ausfüllung der letzteren darstellt, bei verzögerter Bewegung am geringsten und bei beschleunigter, trotzdem bei dieser dem gleichen Gradienten die kleinste Grösse von v entspricht, am grössten ist. In den Theilen eca und acd der Depression wird also bei gleichen Gradienten die Luftbewegung mehr nach Ausfüllung des Minimums streben, als in den Gebieten deb und bee. Gleichzeitig ist die Luftzufuhr zum Minimum caet. paribus um so stärker, je grösser der Gradient, und geschicht deshalb die Ausfüllung auf der Seite der stärkeren Gradienten rascher als auf der entgegengesetzten, sofern nicht die Abfuhr in grösserer Höhe den gleichen Unterschied zeigt. Wenn die beiden Ursachen zusammenwirken, die erstere aber eine etwa dreifach stärkere Wirkung als die letztere hat, so muss das Depressionscentrum in der Richtung von a nach b seinen Ort verändern, also so, wie es die Erfahrung ergibt.

Die Einwirkung der verschiedenen Umstände auf die Geschwindigkeit des Einströmens in das Gebiet niedrigeren Druckes ergibt sich leicht aus den obigen Formeln und ist in mancher Beziehung von wesentlichem Interesse.

Nennen wir dieselbe v', so ist

$$v'=v\cos\psi=rac{k\,v^2}{f\,G}+rac{b\,v}{f\,G}$$
 , weil  $\cos\psi=rac{k\,v\,+\,b}{f\,G}$  ;

hieraus ergibt sich, wenn man an Stelle von v seinen oben angegebenen Werth setzt, die Gleichung jedoch auf beliebige krummlinige Bewegungen ausdehnt, durch Berücksichtigung des dort vernachlässigten Gliedes  $\frac{v^{2}}{2}$ 

$$r' = \frac{kfG}{\left(2 \omega \sin \varphi + \frac{v}{\rho}\right)^2 + \left(k + \frac{b}{v}\right)^2} + \frac{b}{\sqrt{\left(2 \omega \sin \varphi + \frac{v}{\rho}\right)^2 + \left(k + \frac{b}{v}\right)^2}}.$$

Es folgt aus dieser Gleichung, dass das Einströmen mit wachsendem b zunimmt und sich verringert, wenn b Null oder negativ wird (also bei gleichförmiger oder verzögerter Bewegung); ferner dass das Einströmen zunimmt mit wachsendem Gradienten und mit wachsendem Krümmungsradius  $\rho$  der Bewegung; endlich dass das Einströmen von der Reibung in einer doppelten Abhängigkeit steht, da der Reibungscoöfficient k im Zähler wie im Nenner des ersten Bruches vorkommt. Nehmen wir die Bewegung als geradlinig und gleichförmig an, also b=0,  $\rho=\infty$ , so vereinfacht sich die obige Gleichung zu:

$$v' = \frac{kfG}{(2 \omega \sin \varphi)^2 + k^2} = \frac{fG}{\frac{(2 \omega \sin \varphi)^2}{k} + k}.$$

Dieser Ausdruck erlangt sein Maximum, wenn  $k = 2 \omega \sin \varphi$ . Für den Aequator reducirt er sich auf fG:k, und ist das Einströmen, da dort die ganze

Bewegung in der Richtung des Gradienten erfolgt, der Reibung umgekehrt proportional. Nehmen wir e und  $\omega$  in Millimetern per Secunde, so ist  $2\omega=0.146$ , sährend k etwa zwischen 0.02 und 0.12 schwankt; es nimmt also das Einströmen, je höher die Breite, bis zu immer grösseren Werthen von k mit wachsendem k zu, und erst bei sehr grossen Bewegungshindernissen überwiegt der Einfluss der durch dieselben bewirkten Verzögerung über die Wirkung der Verringerung des Ablentungswinkels durch die Reibung. Beispielsweise erreicht die Geschwindigkeit des Einströmens unter 45° Breite erst bei einem Reibungscoöfficienten von 0.10, unter 531,2° Breite erst bei einem solchen von 0.12 ihr Maximum. Dieses, in manchen länsichten interessante Ergebniss kann unter Anderem dazu beitragen, die Inrichtigkeit der von Herrn Tennent 1875 und neuerdings gegebenen Erklärung des Fortschreitens der Depressionen zu demonstriren, welche sich auf die zössere Behinderung der Luftbewegung auf ihrer Vorderseite stätzt.

Zu der dargelegten Ansicht über die Art des Zusammenhanges zwischen den Richtungen des stärksten Gradieuten und der Fortpflanzung der Depression gelangte ieh in der Hauptsache vor vier Jahren, nachdem ich durch diese Zeitschrift mit den Arbeiten Ferrel's und Colding's bekannt geworden war, auf elnem anderen Wege, hielt jedoch das Ergebniss nicht für gesichert genug zur Veraffentlichung, bis die soeben dargelegte Lebereinstimmung desselben mit den neuesten Arbeiten über die Mechanik der Luftbewegungen die Sieherheit jener Schlussfolgerungen sehr erhöhte und auch über die quantitative Erheblichkeit der fragliehen Wirkungen keinen Zweifel liess. Da die betreffenden Betrachtungen sceignet sein durften, das Wesen der Sache in ein klareres Licht zu setzen, will ich sie hier andeuten. Der Gradient ist nicht (wie etwa die Centrifugalkraft oder der Seitendruck einer strömenden Flüssigkeit) einfach von der momentanen Geschwindigkeit abhängig und kann sich nicht momentan mit dieser ändernsondern ist der Ausdruck einer Vertheilung der Luftmassen, welche zu ihrer Hervorbringung durch Massentransport entgegen der Schwere eine Arbeitsleistung und Zeit beausprucht. Dasjenige Gleichgewicht i) zwischen dem Gradienten uml der Geschwindigkeit, respective den von ihr abhängigen Einflüssen der Erdrotation, welches für die gleichförmige Bewegung, wenn von der Wirkung der Reibung abzesehen wird, durch die Arbeiten von Ferrel und Colding zuerst nachgewiesen wurde, kann nur dort bestehen, wo die Luftmassen auf ihrem Wege fortdauernd die gleiche Druckvertheilung schon vorbereitet finden, während andernfalls nur eine fortwährende Annäherung an diesen Gleichgewichtszustand stattfindet, ohne dass derselbe vollständig erreicht werde. Diese Annäherung besteht darin, dass dort, wo die Geschwindigkeit grösser ist, als dem gegebenen Gradienten bei gleichförmiger Bewegung entspricht, einerseits die Bewegung verzögert, andererseits der Gradient durch die zunehmende Ablenkung oder das stärkere Seitwärtsdrängen der neu berankommenden Luftmassen vergrössert wird, und dass umgekehrt bei einer für den gegebenen Gradienten allzu geringen Geschwindigkeit Beschleunigung unter gleichzeitiger Verringerung des Gradienten eintritt. Die hiebei nicht geschehene Rucksichtnahme auf die Reibung kann dadurch erfolgen, dass wir das durch dieselbe bedingte Einströmen in die Depression und Verringern der Druckunterschiede

U Da ein Gleichgewichtszustand ein solcher ist, bei welchem ohne Hinzutritt neuer Krafte and Aunderung im Bewegungszustand der Körper eintritt, so ist man durchaus berechtigt, son einem Gleichgewicht anischen Gradient und Bewegung bei gleichförmiger, und von der Abwesenheit anns solchen Gleichgewichtes bei ungleichförmiger Bewegung zu sprechen.

durch die Wirkung entgegengesetzter I raachen compensirt uns denken; sind, wie es stets der Fall ist, solche anderweitige, in der Temperatur und dem Dampfgehalt enthaltene Ursachen vorhanden, welche die Druckunterschiede erzeugen, so wirkt die in der Ungleichförmigkeit der Bewegung gegebene Ursache zur Veränderung des Gradienten mit ihnen zusammen, indem sie dieselben verstärkt oder absehwächt.

Die in Beschlemigung begriffene Luftströmung auf der linken Seite der Fig. 1 muss biernach eine fortwährende Abnahme des Gradienten bervorrufen oder begfinstigen, so dass die dort gelegenen Orte aus den steilen Gradienten der Depression übergehen in die gleichmässigere Druckvertheilung ausserhalb derselben; während andererseits durch die an Geschwindigkeit verlierende Luftbewegung in der rechten Hälfte der Figur wegen der dort nach den obigen Formeln vorauszusetzenden starken Ablenkung der Luftströmung von der Richtung des Gradienten eine Tendenz zur Verstärkung des Gradienten und zur Vertiefung des Luftdruckes auf der linken Seite der Luftströmung - unter gleichzeitiger Erhöhung desselben auf der rechten - vorhanden sein muss, also von dieser Seite das von a her fortwährend ausgefüllte Barometerminimum immer von neuem ausgegraben werden muss, oder wenigstens den anderweitigen, die Erniedrigung des Luftdruckes bewirkenden Ursachen nicht durch stetiges Einströmen die Waage gehalten wird. Es ist klar, dass, wenn sich die Sache so verhält, wie hier geschildert, das Depressionscentrum von links nach rechts, also mehr oder weniger in der Richtung von a nach b sich fortpflanzen muss, welches ja auch die empirisch festgestellte Fortpflanzungsrichtung ist.

Nan sehen wir freilich auf unserer Figur, welche die für Europa geltenden Verhältnisse darstellt, in der Luftbewegung am Erdhoden geradezn das Entgegengesetzte: ein überwiegendes Einströmen an der Vorderseite, während auf der Rückseite der Wind mehr in der Richtung der Tangente weht. Dieses auf die unterste Luftschichte beschränkte Verhältniss besteht in der auf der Zeichnung nach Cl. Ley augegebenen ausgeprägten Weise wahrscheinlich nur für die allerdings hänfigste Classe der von West nach Ost fortschreitenden Depressionen. Denn während Herr Ley von der Bewegung der Cirruswolken ausdrücklich hervorhebt (p. 442), dass er nur durch die Beziehung auf die Fortpflanzungsrichtung der Depression Ordnung in das scheinbare Chaos der oberen Luftströmungen zu bringen vermochte, ist die verschiedene Neigung der Unterwinde zu den Isobaren von ihm ursprünglich (Journ. Scott. Met. Soc. July 1872) für Winde aus bestimmten Compass-Strichen, nämlich für SF, und NW, nachgewiesen, und ist die Erscheinung in die sem Sinne später durch Hoffmeyer (vergl. diese Zeitschr. Bd. XIII, pag. 338) bestätigt worden. Auch in der dieser Mittheilung zu Grunde gelegten neueren Abhandlung befont Cl. Ley nirgends für die Unterwinde, wie er es doch für die oberen Strömungen that, die bestimmte Beziehung des Ablenkungswinkels zur jeweiligen Fortpflauzungsrichtung der Depression. Für den Osten der Vereinigten Staaten hat bekanntlich Loomis das entgegengesetzte Verhalten der verschiedenen Windrichtungen gefunden, indem die sildöstlichen Winde dort geringeres Einströmen (grössere Ablenkung) zeigen, als die nordwestlichen. Dieser Unterschied wird vermuthlich zum grossen Theile durch die Lage der Beobachtungsgebiete zum Ocean bedingt, indem wegen der verschiedenen Reibung die von der See kommenden Winde die grösste, die aus dem Lande kommenden die geringste Grösse des Winkels 2 auf weisen müssen (vergl. diese Zeitschrift Bd. XIII, p. 338).

Es ist indessen wahrscheinlich, dass das europäische Verhältniss der Unterwinde zur Depression und zu den oberen Luftströmungen der Art, wenn auch nicht dem 6rade nach, das normale sei, du für die unterste Luftschicht die oben angeführten Betrachtungen nicht gelten, weil andere Umstände jene, hier nur sehwachen Wirkungen verdecken müssen. Da die Depression sich, wie die Erfahrung zeigt, meh Art einer Welle auf theilweise immer neue Luftmassen fortpflanzt, und die starke Luftbewegung im Witbel nach anssen zu von verhältnissmässig ruhender Luft begrenzt wird, so gelaugen bei der Fortpflanzung der Depressionen auf ihrer kückseite fortwährend Luftmassen in Kube, während auf ihrer Vorderseite stets neue in die Bewegung hineingezogen werden; zugleich haben wir auf der Rückseite ein viel stärkeres Hinabgreifen der hier kalten oberen Strömung in die noch mrückgebliebene warme Luft in der untersten Schieht, als auf der Vorderseite vergl. Bd. XIV, pag. 462); beide Umstände wirken dahin, in der untersten Luftsehicht auf der vorderen Seite der Depression in zunehmender, auf der Rückseite in abuehmender Bewegung begriffene Luftmassen zu erhalten, und also das Entgegengesetzte von dem hervorzubringen, was wir für die freie Atmosphäre aus Fig. 1 ableiteten; es ist klar, dass dieses letztere Verhältniss nm so deutlicher zu Tage trefen muss, je weiter 4 von 90° ist oder je mehr die Luftwege mit den Isobaren zusammenfallen. Diese Bedingung ist am nächsten für die mittleren Schichten der Atmosphäre erfüllt.

Im oberen Theil der mittleren, mit der grössten Geschwindigkeit und insbesondere der grössten Bewegungsmenge versehenen (vergl. p. 343 d. vor. und p. 20 d. Bd.: Höhenschicht des Wirbels können wir auf der Rückseite eine annähernd tangentiale, auf der Vorderseite eine unter spitzem Winkel auswärts gerichtete cyklonale Bewegung der Luftmassen annehmen, welche auf der Vorderseite der fortwährenden Ausfüllung der Depression durch das Einströmen in der unteren shicht fortwährend durch Hinausführung von Luftmassen die Waage hält und im Vereine mit den darüber liegenden Schichten der Atmosphäre sogar über dasselbe überwiegt, während sie auf der Rückseite der Erhöhung des Luftdruckes unter dessen Einfluss nicht eutgegenwirkt, so dass eine Verlagerung der Depression eintreten muss. Was die Bedeutung der verschiedenen Höhenschichten für die Bewegung des gesammten Wirbels betrifft, so ist klar, dass der Schicht mit der grössten Bewegungsmenge, d. h. in diesem Falle mit dem grössten Producte aus Geschwindigkeit und Dichtigkeit, der grösste Einfluss zustehen muss, da in ihr die Zufuhr oder Abführ von Lust am mächtigsten vor sieh geht. Da aber nicht alle Wirbel gleiche Höbe haben, so werden bei verschiedenen Wirbeln verschiedene Schichten aussehlaggebend sein, und müsste hiernach, wegen der geringen Ablenkung der Sudostwinde in der unteren Luftschicht, in Europa ein in geringer Höhe ziehender Wirbel eine weit geringere Ostwärtsbewegung zeigen, als ein solcher, an welchem auch die höheren Luftschichten theilnehmen, ja jener könnte, auch wenn sonst keine Ursachen zu einer solchen Fortpflanzung vorhanden sind, sich einige Zeit westwärts fortpflanzen. Die Ortsveränderung der Depression muss aber um so intensiver sein, je mehr die verschiedenen Luftschiehten in gleichem Sinne wirken, und dies mag, neben anderen, ein Grund sein für die viel grössere, fast das Doppelte der europäischen betragenden Fortpflanzungsgeschwindigkeit der barometrischen Minima in Nordamerika.

Ein sehr wesentlicher Punkt dabei, den wir noch nicht berührt haben, ist die Grösse der Druckabnahme mit der Höhe; denn nach dem eben Gesagten wird nicht die Druckvertheilung am Erdboden, sondern diejenige in einer gewissen Hübe über demselben die maassgebendste sein für die Fortpflanzung der Depression. Wenn wir auch leider keine directen Beobachtungen über die Druckvertheilung in einem höheren Niveau haben, so können wir dieselbe doch annähernd ersehliessen aus der Temperatur der untersten Luftschicht; denn die Schnelligkeit der Druck abnahme mit der Höhe steht in geradem Verhältnisse zur Dichtigkeit der betref fenden Luftschichten. In der kälteren Hälfte einer Depression wird deshalb im Allgemeinen die Druckabnahme mit der Höhe rascher sein, als in der wärmeren, und zwar muss das Erstere in den äusseren Theilen der Depression vorzugsweise für die polare, oder überhaupt den kälteren Gegenden zugewandte Seite, in den inneren Theilen, wo die Winkelgeschwindigkeit der Luft im Wirhel gross ist, für die polare und westliche Seite vom Depressionscentrum der Fall sein. Aus dem letzteren Verhältnisse erklärt sich die von Cl. Ley behauptete, vielumstrittene Thatsache des Zurflekstehens des Depressionscentrums in den höheren Schiehten gegen seine Lage in den unteren, wie dies Herr Professor Hann auf pag. 155 des vorigen Bandes dieser Zeitschr, nachgewiesen hat, als nothwendige Erscheinung bei allen Depressionen mit kalter Rückseite; aus dem ersteren, die Druckabnahme in den äusseren Theileu der Depression bestimmenden Umstande ist dagegen ersichtlich, dass in den für die Mechanik des Wirbels wichtigsten mittleren Schichten der Atmosphäre im Allgemeinen verhältnissmässig zu einander die Gradienten auf der polaren Seite der Depression verringert, auf der äquatorialen vergrössert sein müssen gegen die Zustände an der Erdoberfläche.

Die meisten unserer rasch fortschreitenden Minima gemässigter (nördlicher) Breiten, welche auch unten die stärksten Gradienten an ihrer Südseite und die Ostwinde auf ihrer Nordseite nur wenig entwickelt aufweisen, mitssen in einiger Höhe vollständig nach Norden offene blosse Ansläufer des nördlichen Gebietes niedrigen Luffdruckes darstellen, so dass also für das Ostwärts-Fortschreiten der Depression die mechanischen Bedingungen in der That noch viel gflustiger sind, als wir sie aus der Druckvertheilung im Mecresnivean unmittelbar entnehmen können. Höchst charakteristisch hiefür sind auch zwei unter den von Cl. Ley bemerkten That sachen; wenn der steilste Gradient im Meeresniveau in NW, N oder NE liegt, so erweist sich das Eingangs dieser Mittheilung erwähnte, für den übrigen grösseren Theil der Windrose durchaus giltige Gesetz als nicht zutreffend, der Zusammenhaug zwischen der Lage des stärksten Gradienten und der Richtung des Fortschreitens der Depression ist ein aubestimmter, am meisten zeigt sich derselbe noch, wenn dieser Gradient im Norden liegt; aber es sind zwei ganz verschiedene Richtungen, nach welchen in diesem Falle die Depression am häufigsten sich fortpflanzt, nämlich W und SE, und wir können mit grosser Wahrscheinlichkeit annehmen, dass die erstere Richtung von denjenigen Depressionen bevorzugt wird, deren geringe verticale Ausdehnung sie thatsächlich unter der Herrschaft der unten bestehenden Druckvertheilung stehen lässt, während die letztere von denjenigen Wirbeln verfolgt wird, welche in Regionen hinaufreichen, wn die Wirkung der dichten kälteren Luft der Nordseite verschwunden und der Gradient von dieser Seite geringer geworden ist, als der von SW nach dem Minimum gerichtete.

Die zweite Thatsache ist der von Cl. Ley in seinen "Lones of the Winds in Western Europe" pp. 15 und 49-53 hervorgehobene Zusammenbang zwischen der Fortpffanzung der Depressionen und der allgemeinen vorhergehenden Temperaturvertheilung in der Umgebung, nach welchem die Depressionen die Neigung

laben, sieh den kälteren (mittleren) Isothermen unter einem Winkel von etwa 45° aach rechts zu nähern. Denn über dem kälteren Gebiete ist im Allgemeinen der Laftdruck in der Höhe niedriger und bilden daher in dieser Höhe die nach demelben gerichteten Gradienten das Uebergewicht. Die Bewegung der Luttwirbel wird also von der Richtung der Isobaren an der Meeresfläche, welcher sie im Allgemeinen folgt, in allen Fällen, wo die Isothermen in einem Winkel zu den Isobaren verlaufen, so abgelenkt werden, dass sie die kältere Gegend zu ihrer Linken (auf der Nordhemisphäre) behält; während in den Fällen, wo die Isothermen den Isobaren parallel verlaufen, die Fortpflanzung der Wirbel in ihrer Richtung nicht verändert, aber durch die Temperaturvertheilung entweder beschleunigt (wenn Druck und Temperatur in derselben Richtung abnehmen) oder verzögert wird. Allerdings zeigten die Bahnen der barometrischen Minima in den funf Jahren 1873-78 nach den synoptischen Wetterkarten von Cpt. Hoffmeyer und jenen der Deutschen Seewarte bei weitem keinen so grossen jahreszeitlichen Unterschied in ibren Richtungen, wie ihn Cl. Ley a. a. O. im Jahre 1872 angegeben hat, indem namentlich für den Sommer sich die mittlere Fortpflanzungsrichtung der Depressomen nicht als NNE oder gar NzE, sondern als zwischen NE und ENE ergab; 1) allein der Sinn des Unterschiedes war auch in diesen Jahren derselbe, da die in der kälteren Jahreszeit so häufigen sudostwärts gerichteten Bahnen in den Monafen Mai bis September fehlten. Herr Ley sucht die Erklärung für dieses Verhältniss darin, dass die Depression nach der Seite der in stärkster Erkaltung begriffenen und deshalb, wie er meint, von den stärksten Niederschlägen begleiteten Luftmassen fortschreite. Allein den Beweis aus den Thatsachen, dessen diese sehr unvollständige theoretische Schlussfolgerung zu ihrer Annahme durchaus bedarf, bringt er nicht bei; und Aberhaupt sind die bisherigen Versuche, sämmtliche Erscheinungen in der Physiologie der barometrischen Depressionen aus der Condensation der Wasserdämpfe zu erklären, fortwährend auf Widersprüche in der Wirklichkeit gestossen, wie solche sich namentlich in den häufigen und starken Erscheinungen dieser Art darbieten, welche fast ohne Niederschläge sich entwickeln und fortschreiten, oder welche die Niederschläge viel mehr auf ihrer Rückseite als unt ihrer Vorderseite haben.

Ist die Depression einmal in Fortpflanzung begriffen, so müssen dadurch, wie auf pag. 7 der von der Seewarte herausgegebenen "Wissenschaftl. Ergebnisse aus den monatl. Uebersichten der Witterung. Jahrgang I und H" hervorgeboben ist, auf der linken Seite der Bahn (Nordhemisphäre) die Wege der Lufttheilchen in Wirklichkeit stärker nach der Seite der Bahn concav, also mehr cyklonal sein, als der angenblickliche Zustand es zeigt und als einer stationären Cyklone entspricht, auf der rechten hingegen eine geringere cyklonale oder selbst anticyklonale Krümmung besitzen. Dem entsprechend muss die Ausfüllung der Depression von der rechten Seite stärker von Statten gehen als von der linken, und in Folge davon das barometrische Minimum eine Tendenz zeigen nach links von seiner bisherigen Richtung abzuweiehen.

Die Erfahrung bestätigt dies (vergl. a. a. O. pag. 11), indem als der hänfigste Fall einer Aenderung der Bahn in Europa das Abbiegen rein ostwärts zerichteter Bewegungen nach Nordost sich zeigt, und in fast 40°, aller Bahn-

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Vergl, die von der Deutschen Seewarte herausgegebenen "Monatlichen Uebersichten der Winterung" für 1877, Tafet 16 der einfeltenden Abhandlung. "Wissenschaftliche Ergebnisse ein Vonatl. Uebers. Jahrg. 1 und II."

krümmungen, entsprechend der vorwiegenden Fortpflanzungsrichtung nach ENE, das Krümmungscentrum im NNW-Viertel der Windrose liegt.

Veranlassung zur intensiveren Verfolgung der in dieser Mittheilung dargelegten Betrachtungen bot mir in neuerer Zeit der überraschende Umstand, dass
die bei verschiedenen Gelegenheiten aus den Wetterkarten der Seewarte zu Demonstrationszwecken ausgewählten, ganz besonders gleichmässig nach allen Seiten
(elliptisch) ausgebildeten Depressionen vom 10. September 1876, 15. Juli 1877 und
15. November 1878 durchaus unregelmässige und langsame Bewegungen zeigten,
wührend einseitig ausgebildete Theilminima (wohin auch die grossen Phänomene
vom 12.—13. März 1876 und vom 1.—2. Januar 1877 gehörten) und blosse Ausläufer von Depressionen in der Regel rasches und ziemlich geradliniges Fortschreiten zeigen, ja zuweilen eine ganz ungehenere Geschwindigkeit der Fortpflanzung.

Eine Erklärung der Ortsveränderung der Wirhelcentren, welche auf den Verhältnissen der gemässigten Zone basirt ist, kann jedoch nur dann als richtig anerkannt werden, wenn sie auch von den Erscheinungen in den Tropen Rechenschaft ablegen kann, oder wenn doch nachgewiesen werden kann, weshalb und in welcher Weise sie für die letzteren durch eine andere ersetzt werden muss. Dieser Hauptbedingung genügt nun die hier vorgeführte mechanische Erklärung der Fortbewegung, wie leicht zu zeigen ist, vollständig, und dieser Umstand bestimmt mich am meisten, diese Ursache als die wichtigste unter den die Fortpflanzung der Depression bestimmenden anzuschen. Denn während für das Ostwärtsschreiten der Wirbel in den gemässigten Breiten zahlreiche Erklärungen von grösserer oder geringerer Wahrscheinlichkeit ins Feld geführt werden können 9. dürfte die Auswahl eine nur sehr geringe sein für die entgegengesetzte Bewegung in tropischen und ektropischen Breiten und für das eigenthümliche Factum der Umbiegung der Cyklonenbahnen an der Grenze der Tropenzone, welches wir doch auf der Nord- wie auf der Süd-Halbkugel der Erde finden. Nach der hier dargelegten Erklärung ergeben sich diese Thatsachen als nothwendige Resultate der gewöhnlichen Druckvertheilung, welche auf den Meeren ein starkes barometrisches Maximum an der Grenze der Tropen zeigt, das im westlichen Theile des nordatlantischen Oceans im Spätsommer bei 30° N, im Ausgange des Winters bei 26° N seine Axe hat, im südlichen allgemein unter etwa 25°. Der stärksten Bewegung in den mittleren und höheren Schichten entsprechend, bewegen sich die Wirbel zuerst, nach ihrer Entstehung unter 10 bis 18° Breite, tangential zu diesem Gebiete hohen Druckes westwärts und biegen allmälig, der Krümmung der mittleren Isobaren folgend, nordwestwärts respective stidwestwärts ab. Jenseits 20° N wird die Bewegung des Wirbels, der nun am Westrande des Oceans angelangt ist, entsprechend der Kritmmung der Isobaren, welche das in der warmen Jahreszeit auf den Ocean beschränkte Gebiet des hohen Luftdruckes umgeben, für kurze Zeit eine rein polwärts gerichtete, zugleich aber dessen Bewegung der hier sehr geringen Grösse des normalen Gradienten entsprechend, in der Regel eine sehr langsame. Ist der Wirbel aber in dieser Weise auf die polare Seite des Gebietes hohen Lufbdruckes gelangt, so wird seine Bewegung unter dem Einflusse des grossen Druckunter-

b) Eine scheinbar sehr plausible, meines Wiesens bisher nicht erwähnte Erklärung wilder. B. in der verticalen Componente der Ablenkung durch die Erdrotation liegen, web he bei wast üchen Winden aufwärte, bei östlichen abwärte gerichtet ist; aber die Wirkung dieser Urzache müsste gerade in der Tropenzoue am stärksten sich auszern.

schiedes auf seiner äquatorialen und seiner polaren Seite eine rasche, und zwar in der Richtung nach Osten zu, so dass er, nachdem er das Gebiet des grossen barometrischen Maximums in dem Sinne mit der täglichen Bewegung der Sonne auf der betreffenden Hemisphäre umbogen hat, in die gewöhnliche Fortpflanzungsrichtung der Depressionen gemässigter Breiten einlenkt.

Dass die Bahn der westindischen Orkane durch dasselbe Gesetz bestimmt zu werden scheine, welches für die europäischen Depressionen in Bezug auf ihr Verhalten zu den Gebieten hoben Druckes gefunden ist, hat bereits flerr Toynbee auf S. 87 seines Werkes über die Meteorologie des Nordatlantic im August 1873 (Off. Nr. 32, 1878) ausgesprochen, nebst der weiteren Schlussfolgerung, dass, wenn das barometrische Maximum, wie es im Beginn jenes Monats der Fall war, auch zu der Zeit, als der Orkan sich dieser Gegend näherte, über die südlichen Vereinigten Staaten westwärts bis Mexico sich ausgedehnt hätte, der Orkan vermuthlich wie dies zuweilen geschieht) seine westwärts gerichtete Bahn weiter fortgesetzt haben würde, statt die Krümmung nordwärts um die Bermuden zu beschreiben. Mit dieser Erklärung stimmen auch die Bestimmungen von E. Loomis (fiftb paper) über die Breite, in welcher die Umbiegung der Orkanbahn durchschnittlich geschieht, da er sie im Mittel der drei Sommermonate zu 30.6° N, im September zu 29.7° N und in den übrigen Monaten des Jahres zu 26.7° N fand, was sehr genau mit der jeweiligen Lage der Axe des höchsten Druckes übereinstimmt.

Einen wichtigen Beitrag zur Unterstützung der hier dargelegten Anschauung hat Herr Loomis in der allerjüngsten Zeit geliefert, indem er den innigen Zusammenhang für amerikanische Stürme nachwies, in welchem die Vertheilung der Wimlstärke in der Umgebung des Minimums zu desseu Fortpflanzung steht, anch wenn man nur die Winde am Erdbeden berücksichtigt. Indem er (Contributions to Meteorology, eleventh paper) die Fälle mit sehr nördlicher und sehr südlicher Fortpflanzungsrichtung der Depressionen gesondert betrachtete, fand er, dass das Verhältniss der Windgeschwindigkeit der nördlichen zu jener der südlichen Winde bei den ersteren wie 1:1-1, bei den letzteren dagegen ungefähr 2:1 sei.

Die Folgerungen, welche sich ans dem in Fig. 2 dargestellten Verhältniss ergeben, gelten nicht nur für Cyklonen, sondern auch für Anticyklonen; auch diese müssen unter einem ähnlichen Winkel gegen ihren grössten Gradienten wie die ersteren sich fortpflanzen; nur werden bei der geringeren Geschwindigkeit der Laftbewegung in den Anticyklonen die mechanischen Einflüsse der letzteren mehr als bei den Cyklonen zurückstehen gegen die Einflüsse der Temperatur u. s. w. Immerhin dürfte das häufige parallele Fortschreiten einer Cyklone und benachbarten Anticyklone, zwischen welchen der für beide grösste Gradient liegt, seine Erklärung grösstentheils in diesen Verhältnissen finden.

Die mechanische Erklärung der Fortpflanzung der Depressionen ist sehon häufig versucht worden; das Bild der mit der Strömung des Flusses abwärts wandernden Wasserwirbel war ein zu verwandtes, um nicht immer wieder auf diesen Weg hin zu führen. Solche Erklärungen verdanken wir z. B. Dove, Wittset und Lommel in Bezug auf die tropischen Orkane, in neuerer Zeit Hanu (d. Zeitsehr. Bd. XIV, p. 38) in Bezug auf die Depressionen unserer Breiten mit Berücksichtigung der oberen Strömungen, und mehreren Anderen. Der Grund, warum diese Erklärungen keine allgemeine Annahme finden konnten, liegt in dem Mangel des Zusammenhauges mit nuseren beutigen Kenntnissen von der Mechanik der Lufthewegungen. Bei den meisten Erklärungen dieser Art wurde der Passat

oder die westlichen Winde u. s. w. als etwas einfach Gegebenes hingestellt und wurde nun mit diesen Thatsachen weiter gerechnet. So lange dies gesehah, und so lange nicht das ganze Phänomen in Zusammenhang mit dem barischen Windgesetz und dessen Folgerungen gebracht war, konnten diese Erklärungen nicht überzeugend sein, denn der Passat bedarf so gut der mechanischen Erklärung, wie die Cyklone, und wo die Cyklone ist, ist kein Passat, das Verhältniss beider zu einander und zu ihren weiteren Ursachen blieb unklar. Wenn es mir durch die obige Darstellung gelungen sein sollte, diese alte mechanische Erklärung der Fortpflanzung der Wirbel auf den Boden der jetzt bekannten Thatsachen über das Verhältniss des Windes zur Druckvertheilung umzusetzen, welche dort Klarheit und Lebersichtliehkeit schaffen, wo ohne sie eine unendliche Complication und Verwirrung ist, so hoffe ich damit dieser Erklärung einer der wichtigsten meteorologischen Erscheinungen Eingang in die Wissenschaft wenigstens insoweit verschaffen zu können, dass die Mitwirkung der bier angeführten Momente bei der Bewegung der Depressionen anerkannt wird, da ich selbst weit entfernt davon bin, die Möglichkeit, ja Nothwendigkeit einer Reihe von anderweitigen Einwirkungen, wie solche namentlich in den räumlichen Unterschieden der Temperatur und des Dampfgehaltes gegeben sind, läugnen zu wollen. Fitt die Depressionen des häheren Nordeus, bei denen der Unterschied zwischen den Gradienten auf deren nördlicher und südlicher Seite unbestimmt ist, können wir sogar die klimatischen Unterschiede der Ost- und Westseite der Wirbel als die einzige Ursache des auch hier überwiegend ostwärts gerichteten Fortschreitens der Depressionen ansehen, welches sich in dem Umstande ausspricht, dass in Grönland, wie in Europa, das Barometer im Durchschnitt bei SE fällt, bei NW steigt; denn der normale, in dieser Gegend stidwärts gerichtete Gradient hat zwar bei den grossen Barometerschwankungen dieser Breiten nur geringe Bedeutung für die Einzelerscheinungen, würde aber eher die umgekehrte Bewegung begunstigen.

In einen kürzesten Ansdruck lässt sich unsere Auffassung dahin zusammenfassen, dass die Ortsveränderung der barometrischen Minima stets ihre Ursache hat im der Verschiedenheit des Bewegungszustandes auf verschiedenen Seiten des Wirbels, einerseits in Unterschieden der Molecularbewegung (in erster Linie Temperatur der Luft, in zweiter Aggregatzustände des Wassers) andererseits in solchen der Massenbewegung, welchen letzteren Unterschieden dieser Aufsatz gewidmet ist.

Die Fragen nach den Ursachen der Fortpflanzung und jenen der Entstehung, resp. Vertiefung der barometrischen Depressionen können getrennt von einander behandelt und eventnell wesentlich verschieden beantwortet werden. Denn während bei der Bildung der Depressionen Luft entgegen der Wirkung der Schwerkraft vertheilt werden und also Arbeit geleistet werden mass, ist zur Ortsveränderung des Wirbels, weum auf dessen Tiefe keine Rücksicht genommen wird, im Ganzen genommen keine Arbeit erforderlich, da die auf der Vorder- und Hinterseite des Wirbels vor sieb gehenden Arbeitsleistungen gleich und entgegengesetzten Zeichens sind, und es sich nicht um die Fortbewegung einer rotirenden Luftmasse, wobei Reibung zu überwinden wäre, sondern um die Fortpflanzung der wirbelnden Bewegung auf immer neue Luftmassen nach Art der Wellenbewegung bandelt. Man kann diese Ortsveränderung somit — ohne die Mitwirkung anderweitiger Ursachen auszuschliessen — als ein rein mechanisches Phänomen der Umbildung einer einmal gegebenen Energiemenge auf der Vorderseite in die potentielte, auf der Rückseite in die actuelle Form, wie sie z. B. bei der elliptischen Planeten-

bewegung geschicht, auffassen, und das ganze Phänomen mit jenem der Präcession oder der Kreiselbewegung vergleichen, mit welchem es in der That grosse Achnhehkeit, trotz wesentlichster Unterschiede, besitzt; in beiden Fällen bildet die Seite, wo in der Rotation die Theilehen der Schwere entgegen sich bewegen, die vordere, und diejenige, wo sie derselben folgen können, die hintere Seite bei der Translation — obwohl wir in dem einen Falle starre Verbindung von Theilen, in dem anderen volle Verschiebbarkeit und fortwährenden Stoffwechsel haben. Dagegen ist bei der Untersuchung der Entstehung und Vertiefung der Depressionen die Frage nach der Quelle der in der Erzeugung der potentiellen Energie des Gradienten, beziehungsweise der lebendigen Kraft der Luftbewegung geleisteten Arbeit die nächstliegende. Ein Eingehen auf diese Frage würde jedoch ausserhalb des Rahmens dieser Mittheilung liegen.

## Veber die Ursache des niedrigen Luftdruckes auf der südlichen Halbkugel.

Von Dr. P. Andries in Wilhelmshafen. .

In dem lehrreichen und interessanten Aufsatze: "Einige Bemerkungen zur Lehre von den allgemeinen atmosphärischen Strömungen" von Dr. Hann (Zeitschrift der österr Gesellschaft für Meteorologie, Februar-Heft 1879) sucht der Vertasser eine bessere und vollständigere Erklärung des Passatphänomens und der damit zusammenhängenden Erscheinungen zu geben. Diese Darstellung scheint allen Anforderungen zu entsprechen, die man bei dieser Frage stellen kann. Indem ich dieselbe zum Ausgangspunkte für die Erklärung jener merkwürdigen Erscheinung des so niedrigen Luftdruckes auf der südlichen Hemisphäre der Erde nehme, scheint es zweckmässig, einige wichtige Sätze aus der eben angeführten Abhandlung hier in aller Kürze wiederzugeben.

In Folge der Erwärmung der über einer grösseren Fläche ruhenden Luftmasse findet eine Zunahme des Druckes in den höheren Schichten, d. h. eine Hebung der Flächen gleichen Druckes, der sogenannten Niveauffächen statt.

Da nun am Acquator die Erwärmung ein Maximum erreicht, so wird die Ausdehnung der Luftschichten dort am grössten sein; die Flächen gleichen Druckes folgen der Ausdehnung und nehmen eine ellipsoidische Gestalt an, so dass die die grosse Axe senkrecht auf der Erdaxe steht. Die obersten Schichten erlangen dadurch eine gewisse Neigung gegen die Pole hin. Hiedurch wird aber zunächst das Gleichgewicht der höheren Schichten gestört, denn die Flächen gleichen Druckes sind nicht mehr Gleichgewichtsslächen der Schwerkraft, da die Richtung der letzteren nunmehr schief auf ihnen steht. Es entsteht also eine Kraftcomponente die die oberen Lufttheilehen nach den Polen hinzieht, sie bekommen ein Gefälle gegen die Pole.

Nun würde das gestörte Gleichgewicht durch den Abfluss der obersten Lufttherleben der gehobenen Schichten nach den Polen hin bald bergestellt sein, wenn nicht dieser Abfluss continuirlich stattfände. Durch diesen fortwährenden Zufluss von oben muss der Luftdruck in den höheren Breiten steigen, dagegen in den niederen Breiten und hauptsächlich am Aequator abnehmen.

Zur weiteren Wiederherstellung des Gleichgewichtes kann die Lutt in den hoheren Breiten wegen des größseren Bodendruckes nur an der Erdukerfläche gegen den Acquator hin sich bewegen. Auf diese Weise entsteht ein beständiger Kreislanf. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die in der Höhe absliessende Lust nicht bis zu den Polen selbst gelangen kann, da die Pole nur Punkte sind, daher muss die obere Bewegung früher ein Ende erreichen, d. h. die obere Strömung beginnt sehon zwischen 30 und 40° nördl. und südl. Breite herabzusinken; das Lustdruckmaximnm entsteht also nicht an den Polen, sondern liegt zwischen jenen Breitegraden. Diese bilden daher die Polargrenze der Passate.

Aus dem Gesagten geht also hervor, dass die Ursache des niedrigen Luttdruckes unter dem Acquator, der aufsteigenden Bewegung der Luft und der Passate in dem Abfliessen der Luft in der Höhe liegt; letztere Erscheinung hat aber ihren Grund in der durch die Ausdehnung der Luft bewirkten Hehring der Niveauflächen oder Flächen gleichen Druckes.

Ferner ist noch folgender Punkt von wesentlicher Bedeutung. Es darf der Ursprung der oberen durch die Rotation der Erde in eine stidwestliche verwandelten Strömung nicht allein in dem Gürtel der Calmen gesucht werden, sondern man muss für dieselbe eine viel allgemeinere Ursache annehmen. Die gegen beide Pole hin stattfindende Abnahme der Temperatur verursacht eine allgemeine Neigung der Schichten gleichen Druckes durch alle Breiten bis zu den Polen. Dadurch wird ein mittleres Gefälle nach den Polen hin erzeugt und in weiterer Folge davon eine allgemeine stüdwestliche bis westliche Strömung der höchsten Schichten der Atmosphäre.

Berücksichtigen wir nun noch folgende Thatsache von fundamentaler Bedeutung. In feuchter Luft nimmt die Temperatur nach oben langsamer ab als in trockener, besonders wenn. Bewölkung hinzukommt. Dies beweisen die Beobachtungen Glaisher's. (Siehe auch Woeikoff: "Atmosphärische Circulation" Seite 4—5.) Daher sind im Allgemeinen über dem Meere die höheren Schichten der Atmosphäre wärmer als die entsprechend hohen über den Continenten. Aus diesem Umstand folgt nun weiter, dass die Flächen gleichen Druckes auf der südlichen vorwiegend mit Wasser bedeckten Halbkugel allgemein etwas höher liegen als die entsprechenden der nördlichen Hemisphäre, wo die Continente vorherrschen.

Es muss also auch das Gefälle nach Norden zu größer sein als nach Süden; denn die Flächen gleichen Druckes fallen nach Norden steiler ab, als nach Süden oder die Flächen gleichen Potentials liegen auf der nördlichen Hälfte tiefer, als auf der südlichen. Indem also die Luft auf dem Meere in der Nähe des Aequators, auf den Continenten über dem nördlichen Afrika, Arabien, Indien und Amerika in die Höhe steigt, wird sie sowohl nach Nord als nach Süd abfliessen. Da aber das Gefälle nach Norden hin bedeutend größer ist als nach Süden hin, so wird auch von der aufsteigenden Luftmasse ein größerer Theil nach Norden abfliessen müssen als nach Süden. Da ferner der aufsteigende Luftstrom das gauze Jahr hindurch statthat, so muss auch fortwährend ein stärkerer Abfluss nach Norden als nach Süden hin erfolgen, besonders im Winter, wo die Schichten gleichen Druckes in den nördlichen Breiten sich noch weit mehr senken als auf der südlichen Halbkugel.

Dieser stärkere Abfluss nach Norden fand statt von dem Augenblicke an, wo die Continente der Erde ihre heutige Gestalt angenommen hatten, oder vielmehr von jenem Momente an, wo die Continente der nördlichen Hemisphäre einen überwiegend grösseren Flächeuraum einnahmen als auf der südlichen. Es floss allmälig eben immer mehr Luft nach Norden ab als nach Süd, bis ein gewisses Gleichgewicht hergestellt war, der art dass sich schliesslich ein grösseres Luftquantum auf der nördlichen
Halbkugel befand als auf der südlichen. Die Luftmenge auf der nördlichen Halbkugel
st somit ihrem absoluten Gewichte nach grösser als auf der südlichen Erdhälfte.
Dementsprechend fliesst auch in jedem Moment in der Höhe etwas mehr Luft nach
dem Nordpole als nach dem antarktischen Pole ab. Die beiden Luftmengen über
der nördlichen und südlichen Halbkugel werden aber gewissermaassen getreumt
durch den mächtigen, aufsteigenden Luftstrom am Acquator.

Es verhält sich hiemit ähnlich wie mit den beiden Polargrenzen der Passate. Sie bilden wie Woeikoff sagt, eine Art Scheidewand für die nördlich und sudlich davon befindlichen Luftmassen.

Dass der Luftdruck zwischen 15—30° stidt. Br. verhältnissmässig noch so boch ist (764°°), erklärt sich aus dem Umstande, dass die mittlere Temperatur auf diesen Breiten niedriger ist, als auf den entsprechenden der nördlichen Halbkuget. Dadurch werden die Niveauflächen trotz der gleichmässigeren Temperatur der gauzen Luftsänle relativ weniger gehoben, als es sonst der Fall sein würde. In Folge dessen ist auch in diesen Breiten der Unterschied im Luftdruck zwischen der nördlichen und studlichen Halbkuget nur klein, wenn man von den Extremen auf den Continenten absieht, worüber später noch einige Bemerkungen folgen werden. Nur verläuft diese Zone hohen Luftdruckes der Südhemisphäre ungleich regelmässiger, als die der Nordhemisphäre, aus bekannten Gründen.

Dagegen findet in Bezug auf Temperatur in den höheren stidl. Breiten das umgekehrte Verhältniss statt. Die stidliche Hemisphäre ist in ihren höheren Breiten warmer, als die nördliche. (S. Zeitschr. d. öst. Gesellsch. f. Met., Bd. VI. p. 343.) Da diese Breiten vollständig mit Wasser bedeckt sind, so findet hier zufolge der böheren und gleichmässigeren Temperatur der ganzen Luftsäule vorzugsweise jene Hebung der Flächen gleichen Druckes statt, die das Gefälle nach dem Südpole so stark vermindert. Dazu kommt noch, dass der Unterschied zwischen Sommerund Wintertemperatur dort fast Null ist. Ich erinnere nur an die Kerguelen-Inseln Sommer +5·2, Winter +2·6 C.), die Falklandsinseln etc.

Es können also auf der sudlichen Halbkugel solche Extreme des Luftdruckes, wie wir sie auf den nördlichen Continenten antreffen, gar nicht vorkommen. Dies bestätigt auch die Erfahrung. Dabei verlaufen die Isobaren in höheren sudl. Breiten mit einer Regelmässigkeit, wie wir sie nirgendwo mehr auf der Erde antreffen.

Ein Analogon zu dem niedrigen Luftdruck auf der südlichen Hälfte der Erde finden wir im Winter, und zwar blos zu dieser Jahreszeit, auf der nördlichen an twei Stellen. Es sind dies die Auflockerungsgebiete bei Island und den Aleuten. Beide Erscheinungen finden ihre Erklärung in ähnlichen Ursachen wie im Süden Im Island berum besitzt der Golfstrom im Winter eine relativ sehr höhe Temperatur; dasselbe ist, wenn auch in minderem Maasse, bei den Aleuten der Fall, wodie Kuro-Siwo-Strömung die Stelle des Golfstromes vertritt. Zufolge dieser relativ höhen Temperatur des Wassers findet eine starke Auflockerung der ganzen über demselben ruhenden Luftsäule statt, die Schichten gleich bohen Druckes liegen hier höher als in der Umgebung; es kann deshalb sogar in der Höhe ein Abfluss nach den ringsherum liegenden Punkten erfolgen. Man könnte allerdings einstenden, diese lockere Luft müsste durch die sie umgebende schwerere und kältere Luft verdrängt werden. Es dringen auch in der That die rasenden Nordstürme langs der Ostküste Grönlands zuweilen in das Auflockerungsgebiet bei Island ein;

da aber die Ursache der Auflockerung eine beständig wirkende ist, ebenso wie bei den Aleuten, so stellt sich doch bald der frühere Zustand der Auflockerung wieder her. Was noch die Aleuten betrifft, so wendet sich die kalte und schwere Luft aus dem Norden Asiens mehr nach Südosten, wie die tiefen Wintertemperaturen von Peking, Hongkong etc. beweisen; dazu kommt noch, dass im Nordosten Asiens sich ziemlich hohe Bergketten erheben, die ein Abfliessen der unteren kalten Luft nach Osten verhindern.

Ziehen wir nun noch den hohen Luftdruck im Nordosten Asiens in nähere Betrachtung. Dieser hohe Luftdruck findet bekanntlich nur im Winter statt. Er findet seine genügende Erklärung in dem Zufluss der Luft von oben. Die Niveauschichten liegen viel tiefer, als es in normalen Verhältnissen der Fall ist. Die Gradienten sind also sehr gross und dem entsprechend ist der obere Zufluss aus der Umgebung von Süden her ein bedeutender. Ohne diesen oberen Zufluss würde die Luft über diesem Kältepol eine Vertiefung oder eine Mulde bilden; diese muss aber nach den Gesetzen der Luftbewegung bald ausgefüllt werden. Es ruht also über diesem Kältepole eine sehr dichte und hohe Luftsäule und daraus erklärt sich der hohe Luftdruck vollständig. Dieselbe Erklärung gilt für den nordamerikanischen Kältepol.

Im Sommer findet gerade das Umgekehrte statt.

Im Gegensatze zu den Auflockerungsgebieten bei Island und den Aleuten im Winter finden wir auf dem nordatlantischen und grossen Ocean unter 20—40° nördt. Br. im Sommer zwei Gebiete hohen Luftdruckes. Die Erklärung dieser Erscheinung ist ganz analog derjenigen für das Barometermaximum in Sibirien. Beide Gebiete sind in den Sommermonaten relativ kalt. Die Niveauschichten liegen also tiefer als die entsprechenden auf den benachbarten Continenten. Beide Gegenden bilden daher ein Abflussgebiet für die Continente. Ganz dieselbe Erklärung hiefür gibt Dr. Köppen in den Annalen der Hydrogr., Heft X, 1879, Seite 510.

Auf Grund der vorhergehenden Betrachtungen können wir der stidlichen Halbkugel in Betreff der Lufteireulation einen passiven Charakter beilegen, während die nördliche vorzugsweise einen activen Charakter besitzt. Diesen besitzt sie auf Grund der grösseren Wärmeentwicklung auf den Continenten und der weit grösseren Temperaturschwankungen. Würde das Verhältniss zwischen Land und Wasser ein umgekehrtes sein, d. h. würde die stidliche Hemisphäre Continente von weit grösserer Ausdehnung besitzen als die nördliche, so würde auch der Luftdruck auf ersterer ein grösserer sein müssen.

Da die Luftmasse der nördlichen Halbkugel ihrer absoluten Menge nach grösser ist, als diejenige der südlichen, so kann der Mittelpunkt der ganzen Lufthülle nicht mit dem Mittelpunkte der Erde zusammenfallen, jener Mittelpunkt liegt nördlich vom Erdmittelpunkt. Die ganze Lufthülle bildet also annähernd ein Ellipsoid, dessen Schichten nicht symmetrisch zur Erdoberfläche liegen. Die Niveauflächen folgen auf der Nordhemisphäre rascher aufeinander und liegen näher an der Erdoberfläche, als dies auf der Südhemisphäre der Fall ist.

# Vober die Absorption der ultravioletten Strahlen durch Wasser und Eis.

Von J. L. Schönn.

Wenu man in Erwägung zieht, dass Metalle, wie Eisen, Magnesium, Zink, deren ultraviolette Spectren sehr viel weiter reiehen, als das ultraviolette Sounenspectrum, sich auf der Sonne befinden, so liegt bei der hohen Temperatur der Sonne die Annahme nahe, dass das Sonnenlicht noch weit brechbarere Strahlen enthält als diejenigen, deren Existenz durch unsere photographischen Aufnahmen constatirt werden kann. Aus diesem Grunde ist die Möglichkeit der Absorption der sehr brechbaren Strablen durch unsere Atmosphäre ins Auge zu fassen. Der Umstand ferner, dass bei scheinbar demselben Zustande der Atmosphäre in Bezug auf Helligkeit u. s. w. die photographischen Aufnahmen des Sonnenspectrums Unterchiede in der Länge des ultravioletten Theiles zeigen, macht eine theilweise Absorption der ultravioletten Strahlen durch unsere Atmosphäre wahrscheinlich. Aus diesem Grunde scheinen mir directe Untersuchungen über die Absorption der ultravioletten Strablen durch die Bestandtheile unserer Atmosphäre wunschenswerth. Das Studium des brechbareren Theiles des Spectrums war bisher erschwert durch die zeitraubenden und mühsamen Operationen der nothwendigen photographischen Anfnahmen, natürlich mit Anwendung von Bergkrystall-Linsen und -Prismen, wenn man Wirkungen bis weit ins Ultraviolette binein erzielen wollte. Jetzt bin ich im Stande, ultraviolette Strahlen, welche von den Fraunhofer'schen Linien Hum die sechsfache Läuge des für gewöhnlich sichtbaren Spectrums abstehen, nicht allein zu sehen, sondern auch genau zu messen. Den von Adam Hilger in London sach meinen Angaben construirten Apparat werde ich in Wiedemann's Annalen später ausführlich beschreihen, während vorläufig mein neues Verfahren, ultrariolette Strahlen sichtbar zu machen, in der genannten Zeitschrift erscheint.

Als erste Substanz wählte ich Wasser. In eine durch Bergkrystallplatten an den Enden zu verschliessende Glasföhre von 10 Centimeter Länge brachte ich söllig klares, reines Wasser. Diese Wasserschicht wurde zwischen den elektrischen Funken eines Rühmkorff'schen Inductionsapparates abwechselnd eingeschaltet und wieder entfernt, während die Lichtquelle stets in derselben Entfernung vom spalte des Spectralapparates blieb. Als Pole wurden verschiedene Metalle angewandt, deren ultraviolette Strahlen also durch das Wasser auf den Spalt fielen, obald die Wasserschicht eingeschaltet wurde. Das Ergebniss vieler Versuche war folgendes: Wenn man die Miller'sche Scala!), nach welcher die Fraunhofer'sche Linie F auf 90, H auf 100 füllt, zu Grunde legt, so besteht das ultraviolette Cadmiumspectrum erstens aus zwei starken Linien, die auf 106 und 108 fallen; ferner aus zwei starken Linien auf 127 und 135 und drittens aus einer Gruppe von fünf starken Linien von 151 bis 168. Die Linien 106, 108 und 127 sieht man durch Wasser deutlich, dagegen nicht mehr 135.

Von den beiden sehr starken Zinklinien 137 und 139 sieht man die zweite sehr sehrach. Dass man beim Cadminm nicht mehr die Linie 135, beim Zink aber noch bis 139 sieht, erklärt sieh aus der grösseren Intensität dieser Zinklinie. Von den zwölf Indiumfinien, die ich im Ultravioletten gefunden, sehe ich die zehnte auf 170-7 nicht mehr. Die aus den vier Linien 122-5, 123, 126, 126-7 bestehende Gruppe wird durch die angewandte Wasserschicht sehon sehr geschwächt. Hieraus

<sup>1)</sup> Locky et. Stodien zur Spectralanalyse, pag. 81. Metworangische Zeitschrift 1880.

ergibt sich, dass eine Wasserschicht von 10 Centimenter diejenigen ultravioletten Strahlen, welche an der Grenze des ultravioletten Sonnenspectrums liegen, sehr schwächt, denn die betreffenden vier Indiumlinien liegen an dieser Grenze. Die vierte Cadmiumlinie, 135 wird durch Wasser unsichtbar; wenn also die ultravioletten Strahlen der Sonne von dieser Wellenlänge nicht intensiver wären, als die des Cadmiums unter den gegebenen Umständen, so könnte das ultraviolette Sonnenspectrum nur bis dahin reichen, für den Fall, dass in unserer Atmosphäre so viele tropf bar flüssige Wassertheilchen wären, dass dieselben an einander gerückt eine 10 Centimeter dieke Wasserschicht ergeben würden. Ich spreche hier ausdrücklich nur von flüssigem Wasser. In welchem Maasse nun die ultravioletten Sonnenstrahlen wirklich von dem in der Atmosphäre enthaltenen flüssigen Wasser absorbirt werden, lässt sich vorläufig nicht angeben, weil uns das Verhältniss der Intensität des Sonnenlichtes der betreffenden Art zu dem Lichte des betreffenden elektrischen Funkens unbekannt ist, aber es ist doch der directe Beweis der Absorption ultravioletter Strahlen durch flüssiges Wasser geliefert.

Ganz anders als flüssiges Wasser verhält sich Eis. Ich habe Stücke des klarsten, frischesten Eises durch Schleifen mit zwei parallelen Flächen verschen und auf Absorption untersucht, aber selbst durch einen Eisblock von 21:6 Centimeter waren die äussersten ultravioletten Cadmiumlinien sichtbar, d. h. ultraviolettes Licht bis 168 der Miller'schen Scala.

Man sicht hieraus, dass Eis von dieser Dicke für ein Spectrum, das 4½ amal so lang ist, als das für gewöhnlich sichtbare Sonnenspectrum, durchlässig ist. In dieser Beziehung verhält sich Eis wie Bergkrystall. Das Eis der Cirruswolken vermag also nur in viel geringerem Grade die ultravioletten Strahlen auszulöschen als atmosphärisches Wasser.

# Kleinere Mittheilungen.

(Merkwürdiger Fall eines Feuers entstanden durch Blitzschlag.) Am Montag den 20. October d. J. entstand der Beginn einer Feuersbrunst im hiesigen meteorologischen Observatorium, während des Ungewitters, das damals über dieser Stadt und Umgebung herrschte. Der Fall war vorzüglich auffallend wegen der Umstände, unter welchen er stattfand. Ungefähr fünf Minuten vor 4 Uhr Nachmittags sah man einen Blitz, dem fast augenblicklich ein Donnerschlag folgte. Zugleich hörte man ein eigenthümliches Geräusch, das von Einigen mit dem Losreissen eines gespannten Metalldrahtes, von Anderen mit einem Hämmern auf Metallplatten verglichen wurde. Dieses Geräusch, das zugleich mit dem gewöhnlichen Rollen des Donners gehört wurde, vernahm man nicht nur im Observatorium, sondern durch die ganze Stadt.

Der Schlag war nicht besonders schwer, jedoch in Folge des eigenthümlichen Geräusches wurde man unwilkürlich hingetrieben, zu untersuchen, ob auch etwas im Gebäude vorgefallen sei, und so entdeckte man denn auch bald, dass im Zimmer des Observators, der zufälliger Weise in diesem Augenblicke nicht anwesend war, Brand entstanden war. Ueber der Thüre gegen die Decke strömte das brennende Leuchtgas aus einer daselbst entstandenen Oeffnung in der Leitung, und die Flamme fing an, ihrer Umgebung sich mitzutheilen. Durch das Schliessen des

Hampthalmes und dadurch, dass man ein Tuch an die Stelle druckte, wo die Flamme gesehen wurde, war die Gefahr bald abgewendet.

Weun man nun bedenkt, dass das Observatorium von einem guten Blitzableiter geschützt ist, der auch nach dem Gewitter unverletzt sich zeigte, und an verschiedenen Stellen verbunden war mit der metallenen Decke des flachen Daches; dass der Ort, wo das Fener entstand, ziemlich weit vom Ableiter entfernt ist; dass an keiner zwischenliegenden Stelle eine Beschädigung zu bemerken war; dass auch die Wand, an welcher die Gasleitung hinläuft, ganz unverschrt blieb; so wird die Erklärung des Falles, wie es scheint, sehr sehwierig. Doch kann eine gegeben werden, die mit den beobachteten Thatsachen ziemlich wohl überdustimmt. Zur richtigen Vorstellung ist aber einige Bekanntschaft mit der Anlage der Drahtleitungen durch das Gebäude eine Nothwendigkeit.

Eine dieser Leitungen läuft nämlich vom Zeichenempfänger des Telemeteorographen Olland's nach der unterirdischen Leitung, welche dieses Instrument mit dem Zeichengeber in der Spitze des Domthurmes verbindet, und kommt an der Stelle, wo das Feuer ausbrach, in fast unmittelbare Berührung mit der Gasleitung; eine zweite Leitung verbindet das Instrument mit dem Boden. Die übrigen Drähte haben den Zweck, die telegraphische Verbindung des Observatoriums mit dem Telegraphenbureau herzustellen.

Wie bereits oben angedeutet wurde, verbindet einer der Drühte das Observatorium mit der Spitze des Domthurmes. Es wird also von Interesse sein, auch hier die Drahtleitungen zu kennen. In der Spitze des Thurmes befindet sich das Instrument, welches den Barometerstand und die Windesgeschwindigkeit dem Observatorium übersendet. Erstens ist es durch einen Draht mit der Enle verbunden, zweitens ist es mit dem Observatorium mittelst einer unterirdischen Leitung vereinigt, und endlich laufen zwei Metalldrähte von hier nach einem noch etwas höher liegenden Punkte ausserhalb des Daches, wo das Flügelrad eines Rabinson'schen Anemometers aufgestellt ist.

Der Thurm ist weiter mittelst zweier Ableiter gegen den Blitzschlag geschützt. Die Spirze des einen befindet sieh an der Ost-, die des anderen an der Westseite des Thurmes, in der Höhe des dritten Umlaufes, ungefähr 300 Fuss über dem betretenen Roden. Diese Ableiter, welche beide mit der Stange, auf welcher die Windfahne sieh dreht, mit dem Glockengehänge, den eisernen Geländern der Umtanfe, den Uhrenstangen u. s. w. verbunden sind, kommen unten in einer einzigen Stange zusammen, die in einem Dreizack endigt. Dieser taucht am Fusse des Thurmes in einen Graben von 1·10° Diameter, in welchem beim niedrigsten Wasserstand noch 1·30° Wasser steht.

Zum rechten Verständnisse wisse man noch, dass der höchste Punkt des Thurmes, die Windfahne, sich 12" über den höchsten Umlauf erhebt. Der Zeichengeber des Olland'schen Instrumentes befindet sich nugefähr 1", die Spitzen der Ableiter 2" und das Flügelkreuz des Anemometers 9" über diesem Umlauf.

Nach dem Gewitter hörte das Instrument auf, seine Aufzeichnungen zu machen. Man untersuchte also, wo der Fehler stecken möge. Der Empfänger im Obsersatorinm, sowie die Leitung daselbst, waren unversehrt; auch hatte der Mechanismus im Domthurme keine Verletzung bekommen. Man dachte daher an eine Unterbrechung in der unterirdischen Leitung oder in den Drähten längs des Thurmes. Eine nahere Prüfung lehrte aber, dass keine dieser beiden Vermuthung in bewahr

heitet wurde, sondern dass der Draht um einen der Elektromagnete des Instrumentes im Thurme an zwei Stellen abgeschmolzen war.

Die Erklärung kann nun folgendermaassen gegeben werden: Beim Näherrücken einer Gewitterwolke hat sich Elektricität der entgegengesetzten Art von der,
mit welcher die Wolke geladen war, in den Windfügeln des Anemonieters, im
Instrument und in den höchsten Theilen der Leitung im Thurme augehäuft,
während die gleichnamige Elektricität im Boden abgeflossen ist.

Nach dem Blitzschlag, durch den sich die Wolke entlud, wahrscheinlich mittels der Ableiter des Thurmes, was aber hier nichts zur Sache thut, hörte die Ursache auf, durch welche die genannte elektrische Ladung hervorgerufen wurde. Die durch Influenz angehäufte Elektricität ward frei gemacht und fand zwei Wege him nach der Erde abzufliessen. Der kürzeste ward gebildet von der Leitung, die das Instrument des Domes direct mit dem Boden verbindet. Dieser wird denn auch grösstentheils eingeschlagen worden sein, und die Hitze, von dem mächtigen elektrischen Strome hervorgerufen, hat den Draht in den Windungen des Elektromagneten abgeschmolzen. Dies verursachte aber, dass für den noch übrig gebliebenen Theil der Elektricität der Weg abgesperrt war. Dieser Theil war daher genöthigt, dem viel längeren Wege, der durch die unterirdische Leitung zum Observatorium führt, zu folgen. Da hier aber der Empfänger des Telemeteorographen im Ruhestande sich befand, war auch hier der Weg abgesperrt. Die Elektricität war also gezwungen an der Stelle, wo das Feuer entstand, von der Drahtleitung auf die Gasleitung überzugehen, um solcherweise zum Boden zu fliessen.

Diesen Uebergang von der Drahtleitung auf die Gasleitung kann man sich sehwerlich in der Gestalt eines elektrischen Funkens vorstellen, denn wie soll dann das Entstehen des Leekes erklärt werden? Vielmehr wird man annehmen mitssen, dass die fenchte Wand, der Anstrich, der daselbst angesammelte Staub eine, wenn anch schlechte elektrische Verbindung darstellte, die einem gewöhnlichen galvanischen Strom zu viel Widerstand bot, als dass dadurch eine Störung in der regelmässigen Aufzeichnung des Olland'schen Apparates entstehen konnte. Der auf obenerwähnte Weise entstandene, unermesslich viel stärkere Strom fand durch diese Verbindung aber genügende Veranlassung in den Boden abzufliessen; nachdem er vorher gerade wegen des entgegenstehenden grossen Widerstandes starke Erwärmung (vielleicht schon Entzündung?) und daher stellenweise Schmelzung der Gasröhre hervorgerufen hatte.

Utrecht, 8. December 1879.

Mauritz Snellen.

(Zur Meteorologie der Canaren.) In dem Journal der britischen meteorol. Gesellschaft, October 1879, finden sich Beobachtungen auf der Insel Teneriffa, auf den Abhängen des Pico de Teyde, von Dr. Marcet.

Ende Juni den Berg von Ost besteigend, durchschritt er zwischen 1000 his 1700° das diehte Passatgewölke und blieb dann einige Tage auf einem sandigen Terrain zwischen dem Guajara-Berge und dem eigentlichen Pik, in 2160° Höbe.

Hier, über der Wolkenregion, wird der äusserst trockenen Luft und des grossen Unterschiedes der Tag- und Nachttemperatur erwähnt. Saud und Lava erwärmen sich so, dass die Hand eine Berührung von mehr als eiren zwei Seennden nicht erträgt.

Niche: Archivee Neerlandaises: "Le Telemeteorographe d'Olland - M. Snelfan. Separataberick, Seite 9.

Am 4. Juli um 51, "Morgens wurde 2.6" beobachtet, am 6 Mittags 28:3" und am selben Tage, früh Morgens auf der Oberfläche des Sandes —5:0. In offenen Gebassen, welche die Nacht über der vollen Ausstrahlung ausgesetzt waren, wurde einige Male ziemlich diekes Eis beobachtet. Die Differenz des trockenen und fenchten Thermoneters war an 9 Tagen Nachmittag von 13:2 bis 16:9. Die physiologische Wirkung der grossen Trockenheit wird besonders erwähnt, Bersten der Haut ete. Auch an Holzsachen und Leder zeigte sich die Trockenheit in höchst mangenehmer Weise. Fleisch schien gar nicht zu faulen, sondern wurde trocken und hornartig. Auch soll die Trockenheit das Gefühl der Kälte Nachts besonders fühlbar gemacht baben. Es ist wahrscheinlich, dass die Lage der Station in einer Malde die Differenzen der Tagestemperatur steigerte, denn auf dem Berge Alta Vista, 3260", wohin Dr. Marcet sieh hierauf begab, sollen die Nächte weniger kalt gewesen sein (Beobachtungen werden nicht gegeben).

Hier war eine ausgezeichnete Aussicht auf den Wolkengürtel im Osten, und verschiedene der dort gesehenen Wolkenbilder werden beschrieben. Ueber die Winde wird Folgendes gesagt: Auf der Guajara-Station war noch der Passat (NE) vorwaltend, aber nicht mehr regelmässig, und durch S-Winde unterbrochen, am 30. Juni Sturm (8 Beaufort-Scale) von S. Auf Alta-Vista waren die Winde W his NNW, nur einmal SSE. Die stärksten Winde wurden in der Nacht beobachtet, während am Tage leichtere Winde und Windstillen herrschten. Bei dieser Gelegenheit will ich einer Beschreibung des Klimas der Canaren von Fritsch erwähnen, 1) welche manche irrige Begriffe zu beseitigen scheint.

Von October bis Ende Februar beobachtete er 112 Tage mit Passatwind, 30 Tage mit Südwinden (meistens SW), auch NW wurde zuweilen beobachtet. Der SW berrscht also nicht Monate lang im Winter, wie gewöhnlich gesagt wird. Er kann im Winter stürmisch werden, wie auch der NE. Am 30. Mai 1863 berrschte der Passat auf dem Gipfel des Piks (3713"), im September war die obere Grenze des Passates 2000—2400", darüber eine Zone der Windstillen von 300 bis 600".

Auch er erwähnt der an die Ostseiten der Inseln angelehnten Wolken, in etwa 800—1200 Höhe, dann weiter: "Oft wird die Masse der an die Berge angelehnten, dort entstandenen Wolken durch andere vermehrt, welche der Passat aus höheren Breiten über das Meer bringt. Das geschieht besonders im Winter, und die so berangetriebenen Wolken scheinen es hauptsächlich zu sein, welche durch ihre Anhäufung und stärkere Abkühlung in der Nähe des Landes sich in den winterlichen Regengüssen entladen."

"Für die N- und E-Küsten der Canaren ist nämlich nicht, wie bisher anzegeben wurde, der herabkommende Antipassat der Bringer der Winterregen, sondern der Passat; nur auf den dem Passat abgewendeten S- und W-Gehängen (bis bandas) kommt Regen mit dem Antipassat, doch wie diese Bandas die Fenchtigkeit der Passatwolken entbehren, so sind dort auch Regengüsse ungleich seltener, als an den Nord- und Ostgehängen."

Besonders seharf sind die beiden Gehänge auf Palma getrennt. Fritsch sah Wolken, von dem Östwinde getrieben, nur 100° unter der Passhöhe in der warmen trockenen Luft der Bandas versehwinden. Vom 15. October bis 26. November regnete es in S. Cruz (im Osten) fast beständig, in den Bandas waren nur zwei Regentage.

<sup>1/</sup> l'etermann's Mitth. 1866, Seite 217.

Also wird bier durch einen ausgezeichneten Beobachter bestätigt, was jetzt als Lehrsatz in der Meteorologie gilt, dass est hauptsächlich aufsteigende Luftströme sind, welche Regen bringen, nicht umgekehrt. Der SW, der Europa reichliche Begen bringf, ist nicht besonders feucht dort, wo er seine Laufbahn in den unteren Begionen aufängt, d. h. an der Nordgrenze der Passate, er sammelt die Wasserdämpfe erst über dem atlantischen Ocean. Auf den canarischen Inseln ist der NE, welcher einen längeren Weg über den Ocean zurücklegt, regenreicher als der SW.

Dass es auf den Canaren im Sommer nicht regnet, wird dadurch erklärt, dass dann die Temperatur auf den Inseln höher ist, als auf dem Ocean, und die höheren Gebirge sind zu wenig ausgedehnt, als dass die Luftmassen gezwungen wären, sich zu einer Höhe zu erheben, wo Condensation eintritt. Im Winter, wenn das Land kühler ist als das Meer und die Winde dazu stärker, genügt sehon eine Erhebung der Luft auf das Niveau der niederen Gebirge der Inseln, um Niederschläge hervorzubringen.

A. Woeik off.

(Scintillation der Gusflammen.) Die methodische Untersuchung des Glitzerns der Sterne hat ergeben, dass die Intensität der Erscheinung sieh mit bestimmten Zuständen der Atmosphäre ändert. Herr Ch. Dufour hat das Gesetz bestimmt, nach welchem das Glitzern zunimmt mit der Dicke der vom Luftstrahle durchsetzten Luft, und Herr Montigny hat die Abhängigkeit der Erscheinung von der Fenchtigkeit, Temperatur u. s. w. nachgewiesen. Ein sicheres Erkennen der wesentlichen Momente bei diesem Phänomen ist aber nicht möglich, weil von den Luftschichten, durch welche der Liebtstrahl der Sterne dringt, nur die untersten bekannt sind, während der überwiegend grösste Theil sieh unserer Untersuchung entzieht. Aussichtsvoller scheint der Weg zu sein, den Herr F. A. Forel eingeschlagen in Folge der Wahrnehmung, dass auch die Flammen des Leuchtgases das Phänomen des Glitzerns darbieten, wenn sie aus passender Entfernung betrachtet werden. Er hat gefunden, dass in Morges die Flammen der Strassenlaternen von Lansanne in sehr auffallender Weise glitzern, dass die Intensität dieses Glitzerns bedeutend von einem Tage zum anderen sieh ändert, und in den mehr als 200 Beobachtungen, die er seit einem Jahre zu machen Gelegenheit hatte, konnte er feststellen, dass diese Intensität von gewissen atmosphärischen Factoren abhängig ist.

Der Abstand von Morges nach Lansanne beträgt 10%, Km., der Höhenunterschied nur einige Hundert Meter; in dieser Entfernung umspannt eine Flamme von bew einen Bogen von 16 und erseheint als lenchtender Punkt; die Flamme eines Gasbrenners erseheint also in diesem Abstande wie ein leuchtender Stern. Eine Luftsänle von 10500° Länge in einer mittleren Höbe von 400° besitzt sogar etwas mehr Masse als die Sänle atmosphärischer Luft, welche der Lichtstrahl eines Sternes im Zenith durchdringt. Die allgemeinen Bedingungen sind somit ziemlich ähnlich denen des Lichtstrahles der Sterne; die Bedingungen aber für die Aenderungen des Glitzerns können bei der Gastlamme viel leichter erforscht werden, als beim Glitzern der Sterne.

Zur Untersuchung des Glitzerns stand Herrn Forrel kein Scintillometer zur Verfügung; er beguügte sieh, mittelst Fermohres die Intensität nach den Graden 0 bis 4 zu notiren, und die Farbenänderungen von Grün zu Roth zu bestimmen. Gleichzeitig wurde die Beschaffenheit der Atmosphäre mürt, um die Beziehungen zwischen dieser und dem Glitzern festzustellen. Es zeigte sieh dabei,

das diese Beziehungen sehr complicirter Natur sind, und es war hisber nur möglich eine einzige sicher festzustellen, nändich: dass das Glitzern der Gaslammen um so stärker ist, je ruhiger die Luft, während sie um so schwächer, je heftiger der herrschende Wind ist.

Die Feststellung dieses Gesetzes siehert die Beobachtungen gegen die Möglichkeit der Täusehung, dass man das Glitzern verwechsle mit den theilweisen Anslöschungen der Gasflammen. Diese nämlich sind um so häufiger, je bewegter die Luft, die Intensität des Glitzerns befolgt hingegen gerade das umgekehrte Gesetz. Uebrigens erlangt man, nach den Erfahrungen des Herrn Forel, leicht die Uebung, das Glitzern von diesen Auslöschungen zu unterscheiden.

In Betreff der übrigen atmosphärischen Factoren, der Temperatur, der Fenchtigkeit, der Durchsichtigkeit, der Erhellung der Luft durch das Mondlicht, ist Herr For el noch zu keinen Resultaten gelangt, weil ihre Wirkungen viel zu complicitt sind, als dass es nicht lange fortgesetzter Beobachtungen bedürfte, um sie zu erkennen und zu entwirren. Herr Forel wünscht, dass auch Andere sieh an derartigen Beobachtungen betheiligen möchten. (Compt. rend. T. LXXXIX, p. 408 und "Der Naturforscher" XII. Jahrg., Nr. 40.)

(Meteore.) Da ich in der österreichischen Zeitschrift für Meteorologie zu wiederholten Malen Beschreibungen von Meteoren und deren Bahnen durch die Atmosphäre gelesen habe, erlaube ich mir hiermit Ihnen eine Notiz, zur gefälligen Aufnahme in Ihr geehrtes Blatt, zu übersenden, die ich aus der russischen Zeitung "Starosti" ins Deutsche übersetzt habe. Dieselbe lautet:

"Am 4. (16.) October d.J. (1879), um 10 Uhr Abends erblickte man im Flecken Korsowka (Gouvernement Witebsk, Kreis Ljuzin) ein grosses Meteor. Es erschien in SSE-Rimmelsgegend, etwa 15° über dem Horizonte. Die Neigung der Meteorbahm zum Horizonte betrug etwa 40°. Das Meteor selbst stellte sich dar als leuchtende Kugel von einem Durchmesser, der etwa ½ oder ¼ des Monddurchmessers betrug. Aber sein Licht war entschieden viel intensiver als Mondlicht, Das Meteor bewegte sich ziemlich langsam, im Vergleiche mit gewöhnlichen Aërolithen, indem es einen leuchtenden Weg hinter sich liess, wie aus glänzendem Stanbe, der in einzelnen Zwischenräumen bellere Stücke von verschiedener Grösse aufzuweisen hatte. Ueber dem änssersten Horizonte erreichte der Glanz des Meteors seine grösste Stärke: ein Theil des Himmels erhielt eine hellblanc Farbe, ganz wie am Tage — die Sterne um das Meteor herum verschwanden; die Pferde sammt dem Wagen warfen einen sehwarzen Schatten auf den Weg; aber in demselben Augenblicke zersprang das Meteor. Sein Schweif war noch einige Secunden nach dem Zerspringen sichtbar."

Interessant ist es, dass die eben beschriebene Erscheinung auch in Nowgorod, an demselben Abende und ganz in derselben Weise wahrgenommen worden ist, wie dies der Beobachter der meteorologischen Station in Nowgorod hieher nach Petersburg geschrieben hat. Der Flecken Korsowka befindet sich auf dem 56-8 Breitengrade, 45-5° östlich von Ferro, während Nowgorod auf dem 58-5 Breitengrade, 49° östlich von Ferro liegt.

S. Petersburg, 26, Nov. (8, Dec.) 1879.

R. Bergmann.

Am 7. December 1879 Abends 95 27 Egerer Zeit (+2, kaum mehr dustie der Fehler in der Zeitangabe betragen) beobachtete ich am sudlieben (tropo-typu) Meteor von intensiv gelber Farbe, der des Natriumlichtes gleichend, dessen Dauer circa 3 Secunden betragen hat. Die Bahn des Meteors war parallel mit der Verbindungslinie der Sterne "γ und β Orionis" und begann in der Nähe des Kopfes des Hasen — beiläufig an der Stelle, wo die um ihre gleiche Länge verlängerte Gerade, welche "ζ mit β Orionis" verbindet, ihr Ende erreicht. Die Bahn war geradlinig, höchstens etwas nach W gewölbt und ebenso lang oder nur wenige Grade länger als der Abstand γ—β Orionis. Das Meteor war Anfangs klein, verbreiterte sich, einen keilförmigen Schweif nach sich ziehend, bis zu etwa ¼ Monddurchmesser und verschwand, nachdem es seinen grössten Durchmesser erreicht, mit dem Schweife fast plötzlich, ohne Spur von Funkenabsonderung und ohne Detonation in einer Höhe von wenigen Graden über dem Horizonte (eirea 4—5°). Trotzdem das Meteor alle Sterne, jedenfalls den Jupiter, an Glanz übertraf, zeigte sich keine auffallende Erleuchtung der Gegend.

Das Verschwinden des Meteors und seiner Bahn war ein so rasches, dass ich die Bahnangaben nur auf Grund der Erinnerung des eben erloschenen Lichteindruckes machen musste.

Der Himmel war klar, am Horizont rauchartiger Dunst bei einer Temperatur von —10:6° C. Dr. Ottomar Ritter v. Stainhaussen,

k. k. Professor.

(Meteor am 8. Jänner 1880.) Herr Pfarrer Schliefecker zu Munderfing im oberösterr. Innkreis berichtet uns über das Aufleuchten eines Meteors am 8. Jänner um 6<sup>h</sup> Abends. ()

In WSW stieg eine feurige Kugel auf, von der Grösse einer starken Mannesfaust, in der Höhe einen Bogen bildend. In der Bewegung theilte sich die Kugel (Meteor) in 3, 2 kleine und 1 grosse, diese zerplatzte mit dem Geräusche einer Rakette; die 2 kleinen geräuschlos. Bezüglich der Lichtausstrahlung ist zu bemerken, dass man anfangs dafür hielt, ein bedeutender Brand sei ausgebrochen. Dauer der Erscheinung 2 Secunden.

Den 8. Jänner 1880 Nachts 5 Minuten nach 4,11 Uhr fiel in Wien in der Richtung von S gegen N ein prachtvolles Meteor, das, anfangs sich als leuchtende Kugel zeigend, im Fallen mit hellviolettem Lichtschimmer platzte.

Am 8. Jänner 1880 Abends nach 101. Uhr wurde in Graz, wie die Grazer "Tagespost" mittheilt, ein prachtvolles Meteor von bedeutender Grösse beobachtet, welches in der Richtung gegen Nordost unter Entfaltung intensiven Lichtes niederfiel, die Erscheinung dauerte 4—5 Secunden.

Herr Dr. Tschauko, Schiffsarzt des österreichisch-ungarischen Lloyd, den ich als sehr verlässlichen Beobachter kenne, erzählt mir Folgendes:

"Am 8. d. M. um 10<sup>h</sup> 40<sup>n</sup> Abends (mittlere Triester Zeit), während wir in den Hafen von Triest einliefen, bemerkte ich gegen NW in der Höhe von circa 40° ein glänzendes Meteor, welches ungefähr 3 Secunden dauerte. Dasselbe bewegte sich vertical abwärts und verschwand, nachdem es einen Weg von beiläufig 10° beschrieben hatte. Das Meteor hatte eine bläulichweisse Farbe und einen scheinbaren Durchmesser, der dem Halbmesser des Mondes nahe kam. Ein zurück

A Company Survey as Seed

<sup>1)</sup> Sollte nicht ein Irrthum in dieser Zeitangabe vorliegen?

bleibender Streifen wurde nicht bemerkt und auch keine Detonation wahrgenommen.-

Hier in Triest habe ich sonst nichts von diesem Phänomen gehört. Triest, 12. Jänner 1880. Director Dr. Pangger.

Meteor, de Den 8. Jänner d. J., 10<sup>th</sup> 43' Nachts wurde hier ein Meteor beobachtet, von WNW nach ESE unter einem Neigungswinkel von eiren 30° fallend, in einer Höhe von mindestens 50°, hell leuchtend mit blanem Rande oder violett und mit Hinterlassung eines rasch verlöschenden Funkenschweifes, ohne Geräuseh. Daner der Beobachtung etwa zwei Secunden und durch Häuser behindert.

Nennkirchen, 10. Jänner 1880,

Dr. Emil Stockhammer.

Als ich am 8. Jänner 1. J., Nachts 10<sup>3</sup> an der Strasse von Ohnütz gegen Prossnitz führ, und zwar ungefähr in der Mitte des Weges der Ohnützer Neugasse bis zum Dorfe Olschan, fiel ein Meteor ungefähr 1000 Schritte in slidöstlicher Richtung gegen das Dorf Nedweis zur Erde.

Die finstere Nacht liess kanm die von den Wagenlichtern beleuchteten strassengrähen erkennen, die Sterne blinkten durch das Dunkel, als sich plötzlich die Gegend wie durch einen Blitz erhellte und man deutlich auf weite Entfernung Ackerland, Bäume, Contouren von Hügeln erkannte.

Aus dem durch den Blitz erzeugten Fenerbusch fiel in der Entfernung von 1000 Sebritten in der Grösse eines Menschenkopfes aus einer scheinbaren Höhe gleich der des Wiener Stephansthurmes, mit prachtvoll schönem intensiv weissbläuliehen Lichte, das Meteor.

Vor dem Meteor fielen zwei, ungefähr fanstgrosse glühende Stücke in der Entfernung von einem Fuss — nur kann ich nicht genau angeben, fiel das Meteor kinter einen Hügel oder erlosch das Licht sammt den glühenden Stücken mehrere Klafter vor dem Niederfallen auf die Erde, — denn in der angegebenen Entfernung wurde es plötzlich dunkel.

Der ganze Vorgang dauerte 4-5 Secunden.

Das Geräusch des rollenden Wagens auf der hart gefrorenen Strasse, das Glockengeläute an den Pferdegeschirren hinderte jedes andere soust vernehmbare Geräusch.

Prossnitz, 9. Jänner 1880.

Anton Hudećek, k. k. Telegraphen-Amtsielter.

(Temperatur der Hagelkörner.) Gelegentlich einer Mittheilung des Herrn Enye zur Theorie des Hagels macht Herr Boussing ault einige interessante Bemerkungen über die Temperatur der Hagelkörner. Während eines sehr heftigen Luwetters im Jahre 1875 zu Unieux im Departement der Loire, wo in weniger als 20 Minuten die immergrünen Pflanzen zerfetzt und die Bänme des Parkes zum grössten Theil ihrer Blätter beranht wurden, war ein im Garten stehender eiserner Tisch bald mit mehreren Kilogramm Hagelkörner bedeckt. Während das Unwetter unhielt, steckte Herr Boussingault ein Thermometer in diese Hagelkörner und tand —13°; in der Luft hatte dasselbe Thermometer vor dem Unwetter —26° augegeben. Zwei Jahre später beobachtete er im Elsass einen so reichlichen Hagelfall, dass der Boden sich mit einer Schichte von Othi bis 0.08° bedeckte; hier tander die Temperatur der Körner —2° bis —4°, während vor dem Hagel die 1 auf un

Schatten +27° warm war. Endlich hat am 28. Juli d. J. Herr Cailletet sehr grosse Hagelkörner beobachtet, die eine Temperatur von —9° besassen.

Nicht minder interessant ist die Notiz, dass der Hagel bei fast absoluter Windstille eintreten könne, wofür Herr Boussingault folgende merkwürdige Beobachtung aus seinen Reisen in den Anden anführt:

"Auf einer sehr hohen Station, wo das Barometer 0·38 m. angab, war das Wetter prachtvoll. Man befand sich tiber einer Wolkenmasse, welche am steilen Abhange des Gebirges angehäuft war, und in welche meine Begleiter und ich beim Niedersteigen von oben eintraten. Es donnerte; bald empfing uns ein Hagel in anfangs sehr kleinen Körnern, die aber grösser wurden in dem Maasse, als wir niederstiegen, bis sie die Dimensionen einer Gewehrkugel annahmen; gleichwohl fielen die Körner so langsam nieder, dass sie uns beim Treffen keinen Schmerz verursachten. In der Höhe von 4300" wurde die Dunstmasse so dicht, dass ich Mühe hatte, die Theilungen des Barometers abzulesen. Unter diesem Punkte wurde der Hagel stärker und die Empfindung, die wir dann hatten, wenn er das Gesicht und die Hände traf, wurde schmerzhaft; diese Hagelkörner begleiteten uns bis zum Austreten aus der Wolke in der Höhe von 3900". Nach meinen barometrischen Beobachtungen waren wir seit dem Eintritte in die Wolke 2100" niedergestiegen." (Compt. rend. T. LXXXIX, p. 202—3 und "Der Naturforscher" XII. Jahrg. Nr. 40.)

## Literaturbericht.

(Ragona: Täglicher und jährlicher Gang der Windgeschwindigkeit zu Modena.) Professor Ragona veröffentlichte in einem umfangreichen Hefte (105 Quartseiten) 11jährige Beobachtungen (1867—77) über die Windgeschwindigkeit zu Modena (Andamento diurno e annuale della velocità del vento. Modena. Società tipografica 1878), woraus er selbst im Annuario della Società met. ital. 15. Non. u. 1. Dec. 1878, p. 32 sgg. einen Auszug gibt, dem wir hier grösstentheils folgen.

Vorausgeschickt wird eine Zusammenstellung über die stürmischen Winde, zu welchen in Modena alle jene zählen, deren stündliche Geschwindigkeit über 30 Km. beträgt. Folgende Tabelle fasst die elfjährigen Beobachtungsresultate zusammen:

|            | St    | ürm i      | ische        | Winde            | zu Mod             | lena:                               | Normale<br>mittlere                   |
|------------|-------|------------|--------------|------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Monat      | Summe | Bei<br>Tag | Bei<br>Nacht | Grösste<br>Dauer | Grösste<br>Geschw. | Richtung des<br>stärksten<br>Windes | Windgeschw<br>Kilometer<br>per Stunde |
| December   | 15    | 7          | 8            | 44               | 51 Km.             | $\mathbf{s}\mathbf{w}$              | 7.63                                  |
| Jänner     | 19    | 9          | 10           | 4                | 47                 | NE                                  | 7.56                                  |
| Februar    | 19    | 12         | 7            | 6                | 60                 | NE                                  | 7.73                                  |
| März       | 63    | 43         | 20           | 15               | 52                 | E                                   | 10.12                                 |
| April      | 49    | 37         | 12           | 15               | 72                 | NE                                  | 10.00                                 |
| Маі        |       | 27         | 6            | 5                | 45                 | $\mathbf{s}\mathbf{w}$              | 9.43                                  |
| Juni       | 25    | 20         | 5            | 7                | 53                 | S                                   | 8.66                                  |
| Juli       | 10    | 9          | 1            | 3                | 36                 | sw                                  | 8.46                                  |
| August     |       | 5          | 5            | 2                | 38                 | sw                                  | 8.04                                  |
| September  |       | 16         | 7            | 9                | 52                 | E                                   | 7.84                                  |
| October    |       | 21         | 12           | 4                | 50                 | NE                                  | 7.83                                  |
| November . | 23    | 11         | 12           | 11               | 60                 | NE                                  | 7.64                                  |
| Winter     | 53    | 28         | 25           | 6                | 60                 | NE                                  | 7.64                                  |
| Frühling   | 145   | 107        | 38           | 15               | 72                 | NE                                  | 9.85                                  |
| Sommer     | 45    | 34         | 11           | 7                | 53                 | S                                   | 8.89                                  |
| Herbst     | 78    | 48         | 30           | 11               | 60                 | NE                                  | 7.77                                  |
| Jahr       | 321   | 217        | 104          | 15               | 72                 | NE                                  | 8-41                                  |

Hieraus ist ersichtlich: 1. Dass die Anzahl der heftigen Winde bei Tag \*/2 der Gesammtzahl beträgt, so dass nur 1/2 auf die Nacht entfüllt. Dieses Verhältniss ändert sich jedoch in den verschiedenen Jahreszeiten. Setzt man die bei Nacht vorkommenden = 100, so erhält man folgendes Resultat für die bei Tag eintretenden:

٤.

 Winter
 112
 Sommer
 309

 Frühling
 282
 Herbst
 160

Im Winter überwiegen also auch noch die stürmischen Winde bei Tag. Das ist jedoch nur der Fall, wenn man alle drei Wintermonate zusammenfasst. Nimmt man nur December und Jänner, so überwiegen die bei Nacht.

2. Dass die grösste Dauer derselben im Frühjahre sich einstellt, und zwar im April, die kleinste im Juli. Die mittlere Dauer in den verschiedenen Jahreszeiten stellt sich, wie folgt:

Winter . . . . 1.98<sup>k</sup> Sommer . . . 1.36<sup>k</sup> Frühling . . . 2.22 Herbst . . . . 2.02

3. Dass aber die grösste mittlere Geschwindigkeit auf den Winter fällt, wenn auch das absolute Maximum im Frühjahre auftritt; so dass im Frühjahre zwar einzelne Winde mit maximaler Heftigkeit, im Winter aber häufigere Winde mit grosser Heftigkeit sich einstellen, wie das aus folgender Vebersicht sich ergibt:

Mittlere Geschw. der stürmischen Winde stürmischen Winde
Winter ......35.9 Km. Sommer ......33.5 Km. Frühjahr ......34.6 Herbst ......35.1

Die Richtung der stürmischen Winde ergibt sich in •, o, wie folgt:

| Winde        | Winter | Frühling | Sommer | Herbst |
|--------------|--------|----------|--------|--------|
| N            | 1.88   | 1.38     | _      | _      |
| NE           | 16.98  | 33.79    | 53.32  | 46.12  |
| E            | 13.21  | 23.45    | 11.12  | 8.98   |
| SE           | 16.98  | 10.34    | 6.67   | 10.26  |
| $\mathbf{S}$ | 5.66   | 1.38     | 2.22   |        |
| SW           | 7.55   | 13.10    | 15.26  | 11.54  |
| W            | 26.42  | 9.66     | 4.44   | 21.79  |
| NW           | 11.32  | 6.90     | 6.67   | 1.28   |

Im Winter herrschen also die W-Winde vor, in den anderen Jahreszeiten die NE-Winde. Wenn man aber die Windrose in eine östliche und westliche Hälfte theilt und die Zahl der östlichen Winde = 100 setzt, so erhält man:

| V      | vestl. | östl.      |                  | westl. | östl.      |
|--------|--------|------------|------------------|--------|------------|
| Winter |        | 104<br>217 | Sommer<br>Herbst |        | 254<br>189 |

Es herrschen also die östlichen das ganze Jahr vor. So viel über die stürmischen Winde.

Die Beobachtungen über den täglichen Gang der Windgeschwindigkeit lassen sich in folgende Tabelle zusammenfassen:

VΙ VП VIII Ħ IV Ш Min. Max. Min. Max. Jahreszeiten . Max Min. Max. 9.234 9.824 13.244 Winter... 1.334 4.35 22.94 10. 7.60 12:00 12:59 Frühling . . . . 3.90 7:27 Sommer . . . 8.06 2.45 4.06 7.81 12 39 12.55

Die Stunden werden von Mittag zu Mittag laufend gezählt.

Aus den Beobachtungen ist das 3. Minimum (VI) und das 4. Maximum (VII) nicht erkennbar, auch ist aus denselben im Sommer überhaupt nur ein Maximum (III) und ein Minimum (VIII) nachzuweisen. Mittels Rechnung jedoch ergibt sich, dass sich diese zwar nicht "effectiven" Max. und Min. doch als "virtuelle" ergeben, d. h. als Einbiegungen in der berechneten Curve des täglichen Ganges der Windgeschwindigkeit. Jedem Max. geht nämlich ein Zeichenwechsel der 2. Differenzen von + in — voran und folgt ein solcher von — in +; umgekehrt bei den Min. Berechnet man die Zeiten dieser Zeichenwechsel und nimmt die halbe Summe dieser Zeiten, so erhält man fast ganz genau die Zeit des betreffenden Max. oder Min. Das Gleiche gilt da, wo die Max. und Min. nicht effectiv hervortreten, sondern sich nur in Inflexionen der Curve offenbaren.

70.50

Auf diese Weise wurde folgende Tabelle erhalten:

|          | _    |      |      | IV<br>Min. |       |       |       |       |
|----------|------|------|------|------------|-------|-------|-------|-------|
| Winter   | 1.25 | 4.49 | 9.83 | 10.61      | 13.20 | 15.51 | 18.33 | 22.44 |
| Frühling | 4.05 | 6 69 | 8.05 | 10.93      | 13.31 | 15.28 | 16.87 | 19.56 |
| Sommer   | 4.70 | 6.83 | 7.88 | 11.22      | 13.21 | 14.73 | 16.47 | 19.28 |
| Herbst   | 1.76 | 4.88 | 8.56 | 10.89      | 13.46 | 15.71 | 18.07 | 21.05 |
| Jahr     | 3.00 | 5.72 | 8.58 | 10.91      | 13.29 | 15.31 | 17.43 | 20.58 |

Für jeden einzelnen dieser 8 Wendepunkte wurde eine Formel nach den Beobacht ungen aufgestellt, so dass die berechneten und beobachteten Resultate fast genau zusammenfielen.

In den verschiedenen Monaten übernimmt bald die eine, bald die andere dieser "Wirkungen" die Führerschaft als Hauptmax. und Hauptmin. des Tages, und zwar wie folgt:

|       | Max. | Min. |               | Max. | Min. |      | Max. | Min. |       | Max. | Min. |
|-------|------|------|---------------|------|------|------|------|------|-------|------|------|
| Dec.  | v    | П    | März          | I    | VIII | Juni | I    | VIII | Sept. | Ш    | VIII |
| Jän.  | v    | H    | <b>A</b> pril | I    | VIII | Juli | Ш    | VIII | Oct.  | 111  | VIII |
| Febr. | V    | VIII | Mai           | I    | VIII | Aug. | 111  | VIII | Nov.  | H    | VIII |

Man sieht VIII, bezeichnet fast das ganze Jahr das Hauptmin. des Tages; II erzeugt letzteres nur im December und Jänner, und IV und VI bleiben immer secundäre Minima.

Das Hauptmax, wird durch III in 5 Monaten, durch I in 4 Monaten und durch V in 3 Monaten bewirkt. VII bleibt immer secundär, ja sogar nur "virtuell".

Von allen 8 Wirkungen sind es nur III und VIII, welche das ganze Jahr hindurch deutlich und ausgeprägt bleiben, alle anderen nehmen zuweilen bis zum Verschwinden ab. VI und VII sind immer nur "virtuell".

Sonnenauf- und Untergang bringt immer ein bald (im Mittel  $2^{1/2}$ b) nachfolgendes Min. und Max.

Im Juli und November ist der Gang der Windgeschwindigkeit ein regelmässiger, indem das Hauptmin. kurz nach Sonnenaufgang, das Hauptmax. kurz nach Sonnenuntergang eintritt.

Il und V sind bemerkenswerth durch sehr kräftiges Hervortreten in der kalten Jahreszeit, während sie in der warmen fast verschwinden.

IV ist von der Periode des Jahres fast unabhängig und steht in Beziehung mit dem ersten Tagesmax. des Barometers.

Der jahrliche Gang der Windgeschwindigkeit hat einen Grundzug: er ist bet die Umkehrung der harometrischen Jahrescurve. Eine Zusammenstellung ogibt folgendes Resultat:

| Batometer:   |   | Anemometers  |      | in Tagen |
|--------------|---|--------------|------|----------|
| erstes Mas.  |   | erstes Min.  |      | - 5      |
| w Min.       |   | " Max.       |      | + 6      |
| eweites Max. | - | zweites Min. |      | 1-14     |
| , Min        | - | m Max.       | 14   | -6-14    |
|              | - | drittes Min. |      | + 2      |
| " Min.       | - | " Max.       | 1.14 | + 1      |

Die Anemometer-Extreme verspäten sich also immer etwas gegen die correspondirenden Barometer-Extreme.

Das 2. Min. und das 2. Max. lassen sich nur aus längeren Beobachtungsperioden genaner bestimmen, und es frägt sich noch, ob es nur Mangel an genügender Anzald Beobachtungsjahre ist, dass diese sich bedeutend mehr zu verspäten scheinen, oder ob es ein Gesetz ist, demzufolge sie sich mehr verspäten als die Berigen.

Weiter frügt es sich, ob die constante Verspätung der Anemometer-Extreme einem Gesetze zu verdanken ist, oder nur für die eben untersuchte Beobachtungsperiode Giltigkeit hat?

Beide Fragen glaubt Professor Ragona dahin beantworten zu sollen, dass das Factum der Ausdruck eines Gesetzes sei.

Zum Schlusse wird noch die Variation der Windgeschwindigkeit untersucht, Zu diesem Behufe wurde der Werth jeder Beobachtungs-Decade mit dem Normalwerthe der entsprechenden Decade verglichen. Die erhaltenen Differenzen, ohne Berücksichtigung des Zeichens, werden für jede Decade des Jahres summirt und der Mittelwerth genommen. Diese Mittelwerthe sind dann offenbar der Ausdruck der Variabilität der Windgeschwindigkeit. Es ergab sich hierbei das sehr beschtenswerthe Resultat: dass die Jahrescurve der Variation der Windgeschwindigkeit die Umkehrung der Jahrescurve der Temperatur sei. Es ist daher die mittere Variation der Windgeschwindigkeit im Sommer kleiner als im Winter.

A. Mathieu: Météorologie comparée agricole et forestiere. Paris 1878. imprimerie nationele.) Wir entnehmen die folgenden kurzgefassten Resultate lieses Werkes einer ausführlichen Besprechung desselben in Wollny's inhaltswicher periodischer Publication: Forschungen auf dem Gebiete der Agriculturphysik (II. Bd., IV. Heft, Heidelberg 1879), welche alle in das Grenzschiet von Meteorologie und Bodencultur fallenden Untersuchungen stets eingehend wänligt und daher auch von Seite der Meteorologen alle Beachtung verdient.

Die Schrift des Herrn Mathieu ist ein Berieht an den Präsidenten der Forstalministration und enthält die Resultate eilfjähriger meteorologischer Beobachtungen (1867—1877), welche an drei Stationen: Cinq-Trachées, de Belle-Fonlaine und d'Amance inner- und ausserhalb des Waldes in der Umgebung von Nancy
ton der dortigen Forstschule gemacht worden sind. Es handelte sich dabei namentbeh um die Feststellung folgender Momente:

- 1. Einfluss des bewahleten und unbewaldeten Zustandes des Landes auf die Wassermengen, die es aus der Atmosphäre empfängt.
  - 2. Percentsatz des vom Laubdach zurückgehaltenen Regenwassers

- 3. Verdunstung auf bewaldetem und nacktem Boden.
- 4. Temperatur der Luft im Innern und ausserhalb des Waldes.

Cinq-Trachées liegt in 380° Höhe mitten in einem Walde von 40jährigen Roth- und Weissbuchen, die Freilandstation befindet sich auf einer mehrere Hektaren grossen unbedeckten Fläche. Belle-Fontaine liegt in 240° Höhe am Grund eines kleinen Thales am Rande der grossen Waldcomplexe von la Haye, die Waldstation in einem anfänglich 60 Jahre alten Buchenbestande. In Amance in 380° Höhe nahe dem Gipfel eines Hügels wurde auf dem freien Lande nur Regen gemessen. Die beiden erstgenannten Stationen repräsentiren die Waldregion, die letzte die Ackerlandregion.

Es fielen im 11 jährigen Mittel zu Cinq-Trachées 802 Mm., zu Belle-Fontaine 780 Mm. und zu Amance 653 Mm. Regen jährlich. Es scheint sonach, dass die Lage im Waldgebiet die Regenmengen steigert.

Die Vergleichung des im Walde und daneben im Freilande gefallenen Regens ergibt, dass zu Cinq-Trachées von November bis April der Waldboden 94%, im Sommerhalbjahr nur 89% des gefallenen Regens erhielt, vom Laubdach wurden also 11% zurückgehalten. Immerhin war die Regenmenge im Walde (733 Mm.) noch grösser als ausserhalb des Waldgebietes zu Amance (653). Die beiden Stationen zu Belle-Fontaine hatten einen grösseren Percentsatz der von den Bäumen zurückgehaltenen Regenmenge, und zwar 14% vom November bis April, 19% während der Vegetationszeit.

#### Gang der Verdunstung an den beiden Stationen zu Belle-Fontaine:

|           | Dec. | Jän. | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Och | Nov. | Jahr    |
|-----------|------|------|-------|------|-------|-----|------|------|------|-------|-----|------|---------|
| Procente  |      |      |       |      |       |     |      |      |      |       |     |      |         |
| Im Freien | 1    | 1    | 1     | 5    | 11    | 15  | 17   | 19   | 16   | 8     | 4   | 2    | 497 Mm. |
| Im Walde  | 2    | 1    | 1     | 10   | 17    | 16  | 12   | 12   | 13   | 8     | 5   | 3    | 160 😠   |

Die Verdunstung nimmt im Walde nach erfolgter Belaubung merklich ab und ist dreimal geringer als ausserhalb des Waldes.

Die Lufttemperatur wurde innerhalb und ausserhalb des Waldes in 1.5 Meter Höhe mittelst Extrem-Thermometer bestimmt, die Mittel sind aus den täglichen Extremen gebildet.

```
Febr.
                                März
                                        April
                                               Mai
                                                      Juni
                                                            Juli
                                                                   Aug.
                                                                          Sept.
                                                                                  Oct.
Freiland
                                               11.1
                                                      15.2
                                                             18.2
                                                                   16.6
                                                                           13.5
                                  4.3
Wald
                          2.0
                                                      14.2
          --0-1
                  0.8
                                                                    15.5
                                                                           13.0
                  Unterschied der Temperaturschwankung. Im Walde kleiner um
                                        2.0
                                                3 \cdot 3
                                                       4.3
                                                             5.0
                                                                            4.3
                                                                                                 2.7
                                 1.2
                                                                    4.1
```

Der Wald erniedrigt die Lufttemperatur und vermindert die Extreme derselben namentlich im Sommer.

(J. F. Julius Schmid. Studien über Erdbeben. 2. Ausgabe. Mit 5 lithogr. Beilagen. Leipzig 1879.) Wir führen aus dieser werthvollen Publication des rühmlich bekannten Athener Astronomen nur den I. Abschnitt an, dessen Titel ist: Die Häntigkeit der Erdbeben im Vergleiche mit den Stellungen der Erde gegen den Mond und gegen die Sonne, mit der Tageszeit, dem Luftdrucke und den Gewittern.

Nachdem der Verfasser auf streng wissenschaftlichem, aber auch sehr mühevollem Wege nachgewiesen hat, dass die Erdbeben (nach allen aus dem Oriente

> . .....

vorliegenden Daten) hänfiger sind in der Erdnähe des Mondes, als in der Erdferne, tanfiger zur Zeit des Neumondes und zwei Tage nach dem ersten Viertel, als um Vollmond und im letzten Viertel, ferner eine jährliche Periode zeigen mit einem Maximum sim 3. Jänner (Sonnennähe) und einem Minimum am 8. Juli (Sonnenferne), und dass nach der Tageszeit das Maximum auf 2½ Morgens, das Minimum mil 1<sup>th</sup> Nachmittags einen fällt, untersneht er, ob sich zwischen dem Stande des Laftdruckes sowie der Häufigkeit der Gewitter und der Häufigkeit der Erdbeben eine Relation herausstellt. Er benützt hiezu die Luftdruckaufzeichnungen zu Athen, die den in der Umgebung von Athen beobachteten Erdbeben gegenübergestellt werden.

Das Resultat ist der gewöhnlichen Annahme günstig, dass die Erdbeben känfiger bei niedrigem Luftdrucke auftreten. Der Verfasser sagt: Demnach lässt sich für das kleine Gebiet von Griechenland und für die dortigen Erdbebencentren feststellen auf Grund 15jähriger Beobachtungen mit 676 Erdbeben, dass dieselben wi einem Luftdruck unter 335 hänfiger sind als bei höheren Temperaturständen; dass ihre Hänfigkeit bei geringem Luftdruck rascher zunimmt, als die Abnahme berselben bei stärkerem Luftdrucke über 335 h. Niemand wird für wahrscheinlich kalten, dass wenige Linien Aenderung des Barometerstandes auf ein so mächtiges and weitreichendes Phänomen Einfluss haben könne. Indess wird man einst aus dem grossen Zusammenhange der Dinge auch bier die wahre Erklärung entwickeln können,

Dem Abschuitte Erdbeben und Gewitter entnehmen wir die mittleren Resultate 25jähriger sehr sorgfältiger und umfassender Aufzeichnungen über die elektrischen Erscheinungen im Umkreise von Athen:

| Date | Jän. | Feb. | Milre | April | Mai    | Juni     | Juli    | Aug. | Sept. | Det | Nov. | Jahr |
|------|------|------|-------|-------|--------|----------|---------|------|-------|-----|------|------|
|      |      |      |       |       | Do     | nner hö  | char    |      |       |     |      |      |
| 1.2  | 1.3  | 1.1  | 1.0   | L.I   | 5.1    | 1.9      | 114     | 1.0  | 3:7   | 2.2 | 2.7  | 19.3 |
|      |      |      |       |       | Blitze | allein a | ichthar |      |       |     |      |      |
| 3:3  | 217  | 1.0  | 2.7   | 1.9   | 3.3    | 5.3      | 421     | 5.6  | 3.9   | 2.8 | 51   | 45.6 |
|      |      |      |       |       | Sun    | me beid  | ler 1)  |      |       |     |      |      |
| 4-7  | 4.0  | 5.0  | 3.7   | 3-1   | 5.5    | 7:3      | 5.9     | 6.6  | 5.6   | 8.3 | 718  | 65.0 |

In der jährlichen Periode fallen die Hauptmaxima der Orient-Erdbeben und der Gewitter nahe zusammen, aber sonst mangelt jede weitere Uebereinstimmung.

Der zweite grösste Theil des Werkes ist den Monographien der Orient-Erdbeben von 1837 bis 1873 gewidmet.

(Pr. Gustavus Hinrichs: Description of the storm of Easter Sunday April 21 1878 in Jowa. With six plates. Jowa City 1879.) Der Sturm vom Ostersonntage 1878 war unzweifelhaft einer der bemerkenswerthesten, die aus dem Staate Jowa bekannt geworden. Schon am frühen Morgen zog ein heftiger NW mit Gewitter und theilweise auch Hagel über die Prärien in NW des Staates. Dieses Gewitter kann mehr oder weniger bestimmt durch den ganzen Staat verfolgt werden, es erreichte den Missisippi zu Davenport kurz nach Mittag, indem es wieder an Heftigkeit zunahm, als es sich gegen das Thal des Jowa River hinaballzte. Dieser Gewittersturm wurde früh am Nachmittag von einem Tornado flankirt,

<sup>.</sup> Mit Rüchsight auf die hier weggelassene zweite Decimale.

der Jefferson County von W nach E durchzog. Später zogen ein paar Tornados parallele Linien der Zerstörung auf der nordwestlichen Flanke desselben Sturmes in der Richtung, wo vorher der heftigste Regenfall stattgefunden hatte, und als diese Tornados als solche vortibergegangen, setzten sie sich scheinbar fort in einem heftigen Gewittersturm mit starkem und dichtem Hagel in einer nordöstlichen Richtung über das Gebiet des heftigen Regenfalles. Sturm und Blitz zerstörten manches Leben und viel Eigenthum. Die Formen, unter denen die Zerstörung der Häuser etc. erfolgte, zeigten von der ungeheueren Kraft des Sturmes. Die vorliegende Schrift gibt eine Vebersicht der Beobachtungen an jeder Station des Signal Service sowie der Specialberichte der freiwilligen Beobachter und detaillirten Zeitungsberichte über den angerichteten Schaden etc.

Die Abhandlung des Herrn Hinrichs ist von mehreren Kärtchen begleitet, welche die Bahn der Tornados sowie die vorausgegangenen und begleitenden Witterungserscheinungen in übersichtlicher Weise zur Anschauung bringen.

(Denza: Valori jetografici mensuali ed annuali ottenuti nelle stazioni pluviometriche dell'alta Italia negli Anni 1875 e 1876 — Alcune notizie intorno al congresso met. int. a Parigi dal 24/28 Agosto 1878. Roma 1879. — Anemografo e pluviografo del F. Denza: mit Abbildungen, Roma 1879. — Istruzioni per le osservazioni dei temporali Torino 1879. — Serrizio dei temporali in Italia. Torino 1879.) Wir haben eine Reihe von Publicationen des so thätigen Directors des Observatoriums zu Moncalieri erhalten, deren Titel im Vorstehenden angezeigt sind. Die zweite und dritte derselben sind in der Meteorologia Italiana erschienen. Ein Eingehen in den Inhalt derselben ist theils wie bei der ersten unmöglich, theils verbietet uns dies der Raum. Auf die Beschreibung des Anemographen und Pluviographen hoffen wir noch zurückkommen zu können.

(J. Breitenlohner: Der Eis- und Duftanhang im Wiener Walde. Forschungen auf dem Gebiete den Agriculturphysik. Herausgegeben von Wollny, II. Band, pag. 497-520.) Diese Abhandlung enthält zunächst eine sehr interessante Beschreibung des ungewöhnlich starken Rauhfrostes und Eisregens vom 27. Jänner bis 1. Februar 1879 zu Wien und Umgebung. Die Schilderungen des Anblickes der Erscheinung im Wiener Wald sind sehr plastisch und lesenswerth. Der Verfasser bestimmt sodann die Grösse der Eisbelastung der Bäume und verbreitet sich schliesslich an der Hand der meteorologischen Berichte, namentlich auch interessanter Beobachtungen in höheren Regionen der Schweiz, über das Zusammentreffen verschiedener meteorologischer Factoren, welches zur Hervorbringung eines Eisbruches in den Wäldern von so ungewöhnlicher Intensität getührt hat.

Berichtigung. Im November-Heft sind S. 439 die Werthe der  $\partial_t = \partial_t$  und der übrig bleiben den Fehler nicht in 0.01°, sondern in Hundertstel Scalentheilen (etwa 0.001°) angegeben. Die Ueberschrift der dritten Colonne der Resultate S. 430 muss "Differenz  $\partial_t$ " lauten, nicht "Differenz  $\Delta_t$ ".

## Beitrag zur Bestimmung der Nordlichtperioden.

Von Professor H. Fritz in Zurich.

In Kongl. Svenska Vetenskaps-Academiens Handlingar, B. 15, No. 5 ist der este Theil des "Cotalogue des Aurores boréales observées en Suè de depuis le IVI» uècle jusqu'à l'année 1877 y comprise, rédigé par R. Rubenson, Directeur de l'institut météorol. central de Suède enthalten. Dieser erste Theil enthält be Beabachtungen von 1536 bis 1799.

Der Herr Verfasser unternahm es in dem vorliegenden Kataloge alle für ihr anfündbaren Nordlichtbeobachtungen Schwedens und der nächsten Umgebung msammenzustellen. Ueber den hohen wissenschaftlichen Werth eines derartigen Kataloges, in welchem die Beobachtungen aus einer Gegend zusammengestellt sind, n welcher das Nordlicht hänfig und stark auftritt und bequem und genau zu beobwhten ist, wäre unnöthig eine Zeile zu schreiben; der Werth des Kataloges wird dadurch erhöbt, dass der Verfasser direct aus gedruckten oder handschriftlichen Quellen schöpfen konnte, was für jene Gegenden bis jetzt noch keinem der früheren Antoren von derartigen Zusammenstellungen vergönnt war. Letztere wohnten alle n südlicheren Ländern, in welchen schwedische Druekwerke an sieh schon spärlicher und die Handschriften schwedischer Beobachtungen unzugänglich sind. Durch die vorliegende Arbeit von Rubenson werden somit nicht nur die älteren Kataloge verbessert und berichtigt, soudern in sehr hohem Maasse erweitert. Der Katalog des Vertassers dieser Zeilen (Verzeichniss beobachteter Polarlichter, Wien 1873) enthält beispielsweise für die Zeit von 1700 bis 1799 für die Breiten rwischen dem 55. Grade und dem Polarkreise, wobei wohl Schweden mit einer erossen Anzahl Beobachtungen participirt, nur die Nordlichter von 2572 Tagen, während Rubenson's Katalog nur für Schweden und theilweise für Finaland die Beabachtungen von 4296 Tagen vereinigt, somit eine Zahl erreicht, welche über 3, Jerjenigen beträgt, welche der Verfasser im Gesammten für den gleichen Zeitabschnitt (1700 bis 1799) gesammelt hatte, nämlich etwas über 5500.

Bei einer solchen Anzahl von Beobachtungen aus einem dem Nordlichtherde nahe gelegenen Gebiete müssen Untersuchungen an der Hand derselben zu Resultaten übere, welche sich gegenüber einer vernutheten oder wahrscheinlichen Gesetzmässigkeit entscheidend verhalten müssen.

Rubeuson's Katalog enthält folgende Jahressummen der Tage, für welche die Nordlichtbeobachtungen aufgefunden wurden, welchen wir, um die Unregelmässigkeiten einigermaassen auszugleichen, die Sjährigen Mittel beisetzen:

| Jahr   | Nordlicht-<br>tage | 5jährige<br>Mittel | Jahr | Nordlicht-<br>tage | 5jährige<br>Mittel | Jahr | Nordlicht-<br>tage | 5jährige<br>Mittel |
|--------|--------------------|--------------------|------|--------------------|--------------------|------|--------------------|--------------------|
| 1700   | 0                  |                    | 1734 | 28                 | 41                 | 1768 | 57                 | 49                 |
| 1      | 0                  |                    | 35   | 20                 | 38                 | 69   | 56                 | 46                 |
| 2      | 1                  | _                  | 36   | 53                 | 33                 | 1770 | 45                 | 47                 |
| 3      | 1                  | _                  | 37   | 43                 | 41                 | 71   | 41                 | 47                 |
| 4      | 0                  | •                  | 38   | 19                 | 47                 | 72   | 38                 | 56                 |
| 5      | U                  | -                  | 39   | 68                 | 54                 | 73   | 57                 | 53                 |
| 6      | 0                  | _                  | 1740 | 52                 | 56                 | 74   | 98                 | 48                 |
| 7      | 3                  | _                  | 41   | 89                 | 62                 | 75   | 30                 | 49                 |
| 8      | 1                  | _                  | 42   | 50                 | 53                 | 76   | 15                 | 44                 |
| 9      | 0                  |                    | 43   | 49                 | 48                 | 77   | 43                 | 35                 |
| . 1710 | U                  |                    | 44   | 24                 | 48                 | 78   | 35                 | 39                 |
| 11     | 0                  | _                  | 45   | 29                 | 56                 | 79   | 53                 | 52                 |
| 12     | 0                  | _                  | 46   | 87                 | 60                 | 1780 | 49                 | 53                 |
| • 13   | 0                  | _                  | 47   | 91                 | 71                 | 81   | 82                 | 54                 |
| 14     | 0                  | 0.6                | 48   | 70                 | 86                 | 82   | 47                 | 50                 |
| 15     | 0                  | 1.6                | 49   | 80                 | 76                 | 83   | 37                 | 47                 |
| 16     | 3                  | 3.4                | 1750 | 100                | 74                 | 84   | 33                 | 48                 |
| 17     | 5                  | 4.0                | 51   | 40                 | 70                 | 85   | 34                 | 59                 |
| 18     | 9                  | 5.2                | 52   | 82                 | 65                 | 86   | 88                 | 71                 |
| 19     | 3                  | 5.6                | 53   | 55                 | 50                 | 87   | 101                | 82                 |
| 1720   | 6                  | 12.0               | 54   | 49                 | 51                 | 88   | 97                 | 93                 |
| 21     | 5                  | 14                 | 55   | 25                 | 47                 | 89   | 89                 | 87                 |
| 22     | 37                 | 17.                | 56   | 45                 | 48                 | 1790 | 92                 | 79                 |
| 23     | 19                 | 20                 | 57   | 63                 | 46                 | 91   | 54                 | 66                 |
| 24     | 18                 | 28                 | 58   | 60                 | 69                 | 92   | 64                 | 55                 |
| 25     | 22                 | 32                 | 59   | 85                 | 82                 | 93   | 30                 | 43                 |
| 26     | 36                 | 47                 | 1760 | 92                 | 81                 | 94   | 36                 | 40                 |
| 27     | 57                 | 53                 | 61   | 109                | 77                 | 95   | 33                 | 39                 |
| 28     | 103                | 63                 | 62   | 61                 | 79                 | 96   | 37                 | 39                 |
| 29     | 49                 | 65                 | 63   | 38                 | 73                 | 97   | 59                 | 37                 |
| 1730   | 70                 | 67                 | 64   | 94                 | 59                 | 98   | 32                 | _                  |
| 31     | 47                 | 56                 | 65   | 63                 | 57                 | 99   | 26                 | -                  |
| 32     | 66                 | 51                 | 66   | 39                 | 60                 |      |                    |                    |
| 33     | 46                 | 41                 | 67   | 49                 | 53                 |      |                    |                    |

Bestimmt man aus diesen beiden Reihen die Maxima und Minima, so erhält man, wenn noch diejenigen, welche wir an anderen Orten (im Jahrgange XX der Vierteljahrsschrift d. naturf. Gesellsch. in Zürich, wie in der Abhandlung: "Die Beziehungen der Sonnenflecken zu den magnetischen und meteorologischen Erscheinungen der Erde", Harlem 1878) aus unserem Kataloge ableiteten, und die Sonnenflecken-Maxima und Minima nach Wolf beigefügt werden, folgende Zusammenstellung:

|                | Maxima     | A.             | Minima           |            |               |  |  |  |
|----------------|------------|----------------|------------------|------------|---------------|--|--|--|
| der Polarlicht | er nach de | n              | der Polarlichter | nach der   | n             |  |  |  |
| Kataloge       | en von     | der            | Katalogen        | <b>von</b> | der           |  |  |  |
| Rubenson       | Fritz      | Sonnenflecken  | Rubenson         | Fritz      | Sonnenflecken |  |  |  |
| 1707           | 1707-4     | 1705·5         | 1712             | 1712.4     | 1712.0        |  |  |  |
| 1718           | 1719.7     | 1718 <b>-2</b> | 172 <b>4</b>     | 1724.0     | 1723.5        |  |  |  |
| 1729.5         | 1730 1     | 1727:5         | 1735.5           | 1732.8     | 1734.0        |  |  |  |
| 1740.5         | 1738:3     | 1838:7         | 1743.5           | 1744.6     | 1745.0        |  |  |  |
| 1748-5         | 1748.8     | 1750:3         | 1755.5           | 1754.4     | 1755.2        |  |  |  |
| 1760.0         | 1759.6     | 1761.5         | 1767(?)          | 1765-1     | 1766.5        |  |  |  |
| 1772.5         | 1772.7     | 1769.7         | 1777(?)          | 1776:2     | 1775.5        |  |  |  |
| 1780.5         | 1780.3     | 1778-4         | 1783.5           | 1782-4     | 1784.7        |  |  |  |
| 1788.0         | 1787.9     | 1788-1         | 1799(?)          | 1798.8     | 1798-3        |  |  |  |

Aus dem Rubenson'schen Kataloge gehen die Maxima 1729:5, 1740:5, 1748:5, 1760:0, 1780:5 und 1788:0 wie die entsprechenden Minima sehr bestimmt hervor; ebenso die niederen Maxima von 1707 und 1718, während das Maximum um 1770 allerdings unentschieden scheint. Um diese Zeit verläuft die Zahlenreihe sehr unstät, mit zwei kleinen Maxima um 1767 und 1772, mit dem Mittel 1769:5,

weiches genau dem Sonnensleckenmaximum entspricht. Verschwommen und unbestimmt sind um diese Zeit auch die Minima um 1767 und 1777. Das Minimum von 1799 ist noch nicht zu bestimmen, da die Beobachtungszahlen von 1799 an schlen. Dass indessen dem Jahre 1769 ein Nordlichtmaximum nahe gelegen hat, geht nicht nur daraus hervor, dass um jene Zeit die Erscheinungen bedeutend und asseedehnt waren, sondern anch aus Folgendem. In den Jahren 1764 und namentlich 1774 zeigten sich die Nordlichter gegenüber den vorhergehenden und nachfolgenden Jahren ansfallend häufig, wie aus den Beobachtungen in niederen Breiten, in Finnland und Amerika bestätigt wird, wie solgende kleine Zusammenstellung zeigt:

Nordlichter notirt in

|      | 2.0.00000000000000000000000000000000000 |                         |                                          |                                 |  |  |  |  |  |
|------|-----------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|--|--|--|--|--|
| Jahr | Cambridge.                              | Also und<br>Helsingfors | Zwischen dem 16.<br>und 55. Breitengrade | Südlich vom 46.<br>Broitengrade |  |  |  |  |  |
| 1762 | 7                                       | 14                      | 2                                        | 0                               |  |  |  |  |  |
| 63   | 6                                       | .11                     | 5                                        | D                               |  |  |  |  |  |
| 54   | 11                                      | 9                       | 6                                        | 1                               |  |  |  |  |  |
| 63   | 7                                       | 6                       | 6                                        | ō                               |  |  |  |  |  |
| 66   | D                                       | 6                       | 1                                        | Ö                               |  |  |  |  |  |
| 1772 | 7                                       | 19                      | 42                                       | 9                               |  |  |  |  |  |
| 73   | 16                                      | 15                      | 36                                       | 7                               |  |  |  |  |  |
| 74   | 15                                      | 21                      | 61                                       | 9                               |  |  |  |  |  |
| 7.5  | 5                                       | 7                       | 63                                       | 1                               |  |  |  |  |  |
| 76   | 4                                       | 6                       | 14                                       | 1                               |  |  |  |  |  |

In des Verfassers Katalog überragt das Jahr 1774 mit 113 Nordlichtbeobzehtungen alle vorhergehenden und nachfolgenden von 1769 bis 1779 sehr bedeutend.

Gleichzeitig damit sind aber auch die Wolf'schen Relativzahlen der Sonnendecken für die genannten Jahre ausnahmsweise hoch. Sie betragen für die Jahre

|      | 200  | -    |      |
|------|------|------|------|
| 1762 | 50'6 | 1772 | 49.2 |
| 63   | 37.4 | 73   | 39.8 |
| 64   | 34.2 | 74   | 47.6 |
| 65   | 23.0 | 75   | 27'5 |
| 66   | 17:5 | 76   | 23.0 |

Im ersten Falle, 1764, haben wir geringe Fleckenabnahme, im zweiten eine starke Zunahme gegen das vorhergehende Jahr. Wie nun, wie der Verfasser wiederholt gezeigt hat, die Nordlichterscheinungen alle sich an dem Fleckenwechsel zeigenden Unregelmässigkeiten gewissermaassen mit Uebertreibung nachabmen, so sehen wir dies für die beiden Jahre gleichfalls. Sie können als Bestätigung für das eigenthümliche Gesetz gelten. Stossen wir die beiden Jahre aus und überschanen die Reihe der in Rubenson's Katalog zusammengestellten Beobachtungen, so haben wir für 1769 und 1770 ein ausgeprägtes Maximum, das mit dem Fleckenmaximum von 1769-7 zusammenfällt, an welches sich die beiden Minima entsprechend anschliessen.

Untersucht man die fünf ausgeprägtesten Maxima der Nordlichter gegenüber den Sonnenflecken der Zeit nach, so findet man, dass die Differenzen sich gegenseitig aufheben und dass Flecken- und Nordlichtmaxima im Mittel gleichzeitig

Die Ursache, warum die Nordlichtmaxima meistens später einzutreffen scheinen, als die Fleckenmaxima, liegt ganz bestimmt daran, wie der Verfasser

schon seit lange annimmt und mehrfach dargelegt hat, dass die eigentlichen Nordlichtbeobachtungen erst mit dem Maximum beginnen, d. h. wenn die ersten grossen Nordlichter wieder zur Beobachtung anregen.

Der Rubenson'sche Katalog für Schweden bestätigt demnach das vom Verfasser früher aufgestellte Gesetz, dass Polarlicht- und Sonnenflecken-Maxima und Minima gleichzeitig eintreffen.

Wenn, obgleich in den Jahren 1869 bis 1872 ganz schlagend eintraf, was der Verfasser schon im Jahre 1863 voraussagte, noch immer Zweifel über die Richtigkeit dieses Gesetzes bestehen, so werden Bestätigungen, wie sie der neue Katalog liefert, doch kaum mehr unberücksichtigt bleiben. Herr F. De ich müller, der in einer Besprechung der oben angeführten Abhandlung des Verfassers (in der Vierteljahrsschrift der astronom. Gesellschaft XIV. Jahrgang, 3. Heft, 1879) es für gewagt hält, aus einem Materiale von eirea 15.000 Beobachtungstagen eine Periodicität ableiten zu wollen, wird sich an der Hand der vorliegenden Arbeit Rubenson's überzeugen können, dass eine Vervollständigung des Beobachtungsmateriales, sobald dieses Anspruch auf Vollständigkeit machen darf, nicht gegen das von uns aufgestellte Gesetz spricht. Der zweite Theil des schwedischen Nordlichtkataloges wird dies weiter bestätigen.

Nach dem Erscheinen der zweiten Hälfte des Rubenson'schen Kataloges werden wir eingehender darauf zurückkommen.

## Ueber die Temperaturverhältnisse des December 1879.

Von Dr. J. Hann.

Die Witterungsverhältnisse des December 1879 im mittleren Europa waren so ungewöhnlich und in mehrfacher Beziehung höchst lehrreich, dass eine eingehende Untersuchung derselben eine sehr lohnende Aufgabe wäre. Wir wollen hoffen, dass von einer berufenen Seite eine solche Arbeit unternommen werde.

Ich kann im Nachfolgenden nach einigen mir vorliegenden Daten nur die bemerkenswerthesten Verhältnisse der Wärmevertheilung im mittleren und westlichen Theile Oesterreichs kurz erörtern und einige Schlüsse daran knüpfen, die mir nahe zu liegen scheinen.

Die mittleren Werthe einiger der wichtigsten meteorologischen Elemente für Wien und Klagenfurt nebst den Abweichungen vom vieljährigen Mittel mögen zunächst eine allgemeine Vorstellung des Witterungscharakters des December geben.

|            |            | Luftdrack |       | Temp    | eratur | Bewölkg. | Nieder- |  |
|------------|------------|-----------|-------|---------|--------|----------|---------|--|
|            |            | Mittel    | Max.  | Mittel  | Min.   | Mittel   | schig.  |  |
| Wien       | Dec. 1879  | 752.3     | 763.8 | 7:4     | 20.2   | 4.6      | 26      |  |
|            | Normal     | 45.2      | 758.6 | 0.3     | 11.2   | 7·1      | 40      |  |
|            | Abweichung | +7.1      | +5.2  | 7:1     | - 5.0  | 2.5      | 14      |  |
| Klagenfurt | Dec. 1879  | 730.9     | 743.3 | -14.1   | 26.4   | 4.9      | 36      |  |
|            | Normal     | 724.1     | 735.6 | - · 3·9 | -15.5  | 6.8      | 55      |  |
|            | Abweichung | +6.8      | +7.7  | -10-2   | -10.9  | 1.9      | -19     |  |

Der December 1879 zeichnete sich demnach aus durch sehr hohen Luftdruck, sehr niedrige mittlere Temperatur, wie sie seit Beginn der Beobachtungen in Oesterreich nur wenige Male schon verzeichnet worden ist, heiteren Himmel, geringe Niederschläge und, die ersten und letzten Tage des Monates ausgenommen.

chwache Winde, vorwiegend waren Windstillen. Es war eine Witterung, wie sie selten in so entschiedener Weise ein andauerndes Barometermaximum im Winter typisch begleitet. Die niedrigste Mitteltemperatur, die mir bis jetzt aus Oesterreich bekannt geworden, hatte Klagenfurt, eine Temperatur von —14° Cels, findet sich erst in Westsibirien normal, zu Semipalatinsk, Jekaterinburg und Slatust, der Januar von Archangel hat nur —13·6°.

Die nach den telegraphischen Witterungsberichten täglich verzeichneten Wetterkarten zeigen, dass zuerst am 3., und dann permanent vom 7.—28. December ein Centrum ungewöhnlich hoben Luftdruckes über Mitteleuropa lagerte, und in der Mehrzahl der Tage lag Westösterreich nahe dem Centrum dieser Zone. Diese Area hohen Luftdruckes war zugleich die Region der anormalen Temperaturdepression, die über die Alpen nach Italien hinabreichte, während der skandinavische und russische Norden eine höhere Temperatur hatte als Mitteleuropa und an vielen Tagen selbst als Ober-Italien.

Sehr zu beachten ist, dass durch die schon in der zweiten Hälfte des November eingetretenen Schueefälle, die sich in den ersten Tagen des December wiederholten, das ganze Gebiet bis tief hinab nach Süden von einer relativ tiefen Schneelage bedeckt war. Ohne auf die Vertheilung der mittleren und extremen Temperaturen hier näher eingehen zu können, will ich nur bemerken, dass, wie ich schon bei einer früheren Gelegenheit gezeigt habe, in solchen Fällen bei heiterem Himmel gleichzeitig mehrfache Kältecentren auftreten können, wie dies auch im vorliegenden Falle öfter eintrat.

Ein so lange andauerndes, auf das Centrum von Europa und dadurch mitten in das dichteste Beobachtungsnetz der Erde fallendes Barometermaximum, das noch dazu nach Norden so wohl abgegrenzt war und hier an ein wärmeres Gebiet grenzte, steht wohl einzig in seiner Art da und gewährt eine noch nie in gleich gunstiger Weise dargebotene Gelegenheit, die Witterungsverhältnisse im Gebiete eines Barometermaximums zu studiren, namentlich anch in den etwas höheren Luftschichten, wozu hier die Alpenstationen das sonst fehlende Materiale liefern.

Ich habe für jene 23 Tage, während welcher Westösterreich in der Maximalzone des Luftdruckes lag, die mittleren Werthe einiger der wesentlichsten meteorologischen Elemente für Wien (202"), Klagenfurt (450"), Stelzing (1410", nördlich von Klagenfurt) und die Station Hochobir (2040", südlich davon) abgeleitet, um die typischen Witterungsverhältnisse in der Area höchsten Luftdruckes noch schärfer darlegen zu können.

Mittel für 23 Tage im December 1879. (3., 7 .- 28.)

|            | Luftdr. | T     | emperatu   | г     |        | Mittlere tägliche |     | Mittlere | Mittlere |
|------------|---------|-------|------------|-------|--------|-------------------|-----|----------|----------|
|            | Mittel  | 76    | <u>u</u> 6 | 94    | Mittel | Ext               | еше | Bewälk.  | Windst.  |
| ani II     | 787:0   | -9.9  | -6.8       | -9.8  | -8.9   | -12.6             | -53 | 3-4      | 0.8      |
| Riagenturt | 735-3   | -18-9 | 13-4       | -16.7 | -16'4  | -                 | -   | 41       | 2.02     |
| Stateling  | 191     | -819  | -3'1       | -6.1  | -6.4   | -                 | _   | 5.8      | 0.0      |
| Hatable    | 397-8   | -112  | -7:3       | -10.6 | -9.9   | -                 | -   | 216      | -        |

Es treten nun an den tieferen Stationen die oben bervorgehobenen Eigentaumliebkeiten der Decemberwitterung noch schärfer hervor, die Eigenthümlichkeiten der Witterung in einer Maximalzone des Luftdruckes im Winter zeigen sich im höchsten Maasse gesteigert für unsere Breiten. Das Decembermittel für Wien wird fast —9° Cels., d. i. nabezu die normale Jännertemperatur von Detersburg

(-9.4), das von Klagenfurt sogar —16.4 gleich dem December von Nowaja Semlja unter 73½° N oder gleich dem von Tobolsk und Tomsk, also eine echt sibirische Kälte.

Während es aber in der Nähe der Erdoberfläche so abnorm kalt ist, sind die höheren Luftschichten wärmer, die Temperatur nimmt mit der Höhe zu. Die Alpenstationen in mittleren Höhen erfreuen sich bei fast constant heiterem Himmel und windstillem Wetter der angenehmsten Temperatur. Zu Stelzing am Westabhang der Saualpe in Oberkärnten, über 1410° hoch, ist die mittlere Temperatur um 2½2° höher als in Wien, und um 10° höher als in Klagenfurt; noch bemerkenswerther ist der Vergleich von Hochobir und Klagenfurt:

Es ist charakteristisch, dass der Wärmeüberschuss um 7<sup>h</sup> a. m. am grössten war, d. i. zu einer Zeit, wo die Sonne durchaus keinen Einfluss haben konnte.

Diese Temperaturzunahme mit der Höhe war allgemein in ganz Kärnten, ja im ganzen Alpengebiete. Gruppiren wir die zahlreichen Stationen in Kärnten nach ihrer Seehöhe, so erhalten wir folgende Wärmevertheilung für den ganzen December 1879. Diese Mittel entfernen sich nur wenig von dem Mittel der Tage des Barometermaximums selbst, es würde nur die Wärmezunahme mit der Höhe noch besser hervortreten, wenn man sich die Mühe nehmen wollte, die Mittel für die 23 Tage des Maximums separat abzuleiten.

Temperaturvertheilung in Kärnten im December 1879.

```
Seehöhe Temperatur Bewöl-
                                                              Seehöhe Temperatur Bewöl-
                   Meter Mittel Min. kung
                                                               Meter Mittel Min. kung
                                                   () r t
                          -13·2 -
-13·7 -
S. Paul
        . . . . . . . . . . 394
                                            Möllbrücken . . . . . .
                                                                 520
                                                                       -10.8 -
                                                                      -10.3 - 20.2
S. Andrä . . . . . . . .
                                       4.1
                                            S. Georgen . . . . . . .
                                                                 536
                         -14.0 -26.4 4.9
                                            -9.5 -20.8
Klagenfurt ......
                    450
                                                                 552
                                                                                     3.7
                         -12.3 -
                                                                       -11.0 -22.0
Gottesthal . . . . . . . . .
                    482
                                 -22.4 3.6
                                                                 626
Villach Bad..... 488
                                            Oberdrauburg ..... 668
                                                                     -10.6 -20.3
                         -13.2 -25.0
           Mittel.. 450 -13.3 -25.6 3.9
                                                       Mittel.
                                                                580
                                                                     -10.4 -21.1
                                                                                    3.0
                                                                       --5.9 --19.0
                    700
                         -10.4 -21.0 1.5
                                            Cornat . . . . . . . . . . . 1040
                                                                                     2.1
Eberstein .....
                          -8·7
-7·5
-9·0
                                 -18.4 2.0
                                            Knappenherg .
                                                                1045
                    713
Berg ....
                                                           . . . .
                                                                       -8·2 -21·5
Hüttenberg.....
                    780
                                 -18:0 2:2
                                            Unterschäffler Alpe . .
                                                                1063
                                            Kleinkirchheim
                                                                       —7.8 —19.0
                    805
                                -- 30.0
                                                                1070
                                                                                     1 . K
Bad Villach . . . . . . . .
                                                                       -6.3 - 16.0
                         -10.7
                                      2.7
                    817
                                - 22.7
                                            Heiligenblut .....
                                                                1300
                                                                                    2.6
Saifnitz . . . . . . . . . . . . . .
                           -7·7 -17·4
                                                                       -5.9 -
                                                                                    3.7
                                            Stelzing .....
                                                                1410
824
                                      2.1
                    892
                                            Petzen ...... 1480
Bleiberg
        3.4
Hausdorf.....
                    924
                          -8.7
                               -- 20:5
                          -6.2 -16.4 2.2
                    981
           Mittel . . 830
                          -8.8 - 19.3 2.4
                                                       Mittel.. 1200 -6.9 -18.5
                                     Webersicht:
                                        450
                                                580
                                                        830
                                                               1200 Meter
                Seehöhe....
                                       -13:3
                                               10.4
                                                        -8.8
                                                               -6.9 Cels.
                                       -25·6
                                             - 21.1
                                                       19:3
                                                              - 18.5
                Temperatur-Minimum...
               Bewölkung-Mittel .....
                                        3.9
                                                3.0
```

Man sieht, wie regelmässig die Mitteltemperaturen und gleicherweise die extremen Temperaturen von der Thalsohle in circa 450° bis zum mittleren Niveau von 1200° zunehmen. In 2040° (Hochobir) war die Mitteltemperatur wieder niedriger (—9·4), etwa gleich der Temperatur in 700° Seehöhe. Die Bewölkung nimmt mit der Seehöhe ab.

Am stärksten war die Wärmezunahme während der Zeit vom 16.—28, wo las Centrum des Barometermaximums über den Alpen lag. Ich habe noch für diese 13 Tage separat die Mittelwerthe einiger Elemente für die Stationen Klagenfurt, Stelzing und Hochobir berechnet

Mittelwerthe für 13 Tage (16.-28.) des December 1879.

|            | Luftdruck | Te     | m; cratur C    | ela   | N.     | littl. Bewäl- |
|------------|-----------|--------|----------------|-------|--------|---------------|
| Station    | mittel    | 7*     | 2 <sup>k</sup> | 91    | Mittel | kung          |
| Klagenfurt | 7381      | - 19-1 | -13:0          | -16.4 | 16:9   | 3.2           |
| Stelling   | -         | - 4.8  | 0.8            | -5.1  | -2.5   | 1:7           |
| Hocholde . | 602:3     | -5.9   | -1.3           | -5.2  | -4.5   | 1.7           |

Stelzing, nahe 1000° höher als Klagenfurt gelegen, war demnach während dieser 13 Tage um 14° Cels. im Mittel wärmer als Klagenfurt, und Hochobir, das eirea 1600° höher liegt, um 11·7° Cels. Es herrschte in diesen Höhen fast constante Wolkenlosigkeit des Himmels. Dass aber nicht die Insolation es war, der man den Wärmenberschuss der Höhen zuschreiben könnte, zeigen, wie schon früher erwähnt, die Temperaturunterschiede zu den einzelnen Tagesstunden, aber in dieser Periode noch schärfer, als im längeren Mittel:

Der Wärmenberschuss der Höhen war also um 7<sup>h</sup> Morgens, vor Sonnenaufgang, um die Zeit des Temperaturminimums, am grössten. Dies kann nicht anders erklärt werden, als dass es die Wärmeausstrahlung war, welche die abnormen Kältegrade in den Thalsohlen hervorbrachte. Die durch ungehinderte Wärmeausstrahlung bei heiterem Himmel und trockener Luft<sup>1</sup>) über schneebedeckten Boden ungewöhnlich erkalteten unteren Luftschiehten fliessen die Bergabhänge hinab und sammeln sich in den Thalbecken, den Berghängen und Gipfeln selbst fliesst zum Ersatze die wärmere (und sich dabei noch erwärmende) Luft der Atmosphäre zu. <sup>3</sup>)

Nord-Alpen.
Temperaturvertheilung vom 16.-28. December 1879.

| Station             | SechShe | 74    | 25   | 94    | Mittel | Bewölkg. |
|---------------------|---------|-------|------|-------|--------|----------|
| Wien                | 202     | -9.3  | -5.7 | - 8.8 | -8.2   | 3.4      |
| Rasalpe             |         | -4.3  | 0.1  | -4.6  | -3-4   | 1.1      |
| Raxalpe - Wien      | 1620    | +50   | +3.8 | +4.2  | 14.8   | -5.2     |
| Techd               | 467     | -13.7 | -7.3 | -13.0 | -118   | 1.6      |
| Schafberg           | 1776    | - 9-1 | 0.0  | - 1'3 | - 0.2  | 0.2      |
| Schafferg - Inhil . | 1310    | +13.6 | +7.9 | +117  | +11'3  | -0.8     |

### Südseite der Central-Alpen.

#### Temperaturvertheilung im December 1879.

| Station  | Seehöhe | Mittl. Temp. | Min.  | Bewälk. |
|----------|---------|--------------|-------|---------|
|          | 1. That | on Taufers.  |       |         |
| Bruneck  | 825     | -1176        | -240  | 2.7     |
| Taufers  | 885     | - 818        | -2014 | 9/2     |
| ALDERAUB | 1331    | 619          | -199  |         |

<sup>1)</sup> Man sehe darüber später lalgende Mittheilungen aus der Schweiz.

Die erst während des Druckes eingelangten Beobachtungen anderer österreichischer Alpenstationen trage ich hier in einer Anmerkung nach. Es zeigt sich allgemein, dass die Wärmezunahme mit der Höhe um 74 Morgens am grössten war.

Ich habe bei einer anderen Gelegenheit darauf hingewiesen, dass nach der durch manche Beobachtungen gestützten Annahme, wonach die Luft über einer Area hohen Barometerstandes in herabsinkender Bewegung begriffen ist, die relativ hohe Wärme der höheren Luftschichten sich wohl ähnlich erklären lässt wie die Wärme des Föhn, auch die Trockenheit der Luft in den höheren Stationen fehlt nicht. Dass es Südwinde sind, welche den Höhen diese ungewöhnliche Wärme bringen, dagegen scheinen mir die Beobachtungen direct zu sprechen. Die Häufigkeit der Winde auf dem Gipfel des Obir während der 13 Tage (16.—28.) des höchsten Barometerstandes war:

```
Windrichtung N NE E SE S SW W NW Hochobir (16.—28.) 10 6 0 4 2 2 8 12
```

Die Windrichtung war also streng nördlich. Aber selbst wenn mehr Südwinde beobachtet worden wären, wie dies anderswo der Fall gewesen zu sein scheint, so möchte ich die Wärme nicht aus der südlichen Herkunft dieser Winde erklären. Denn warum bringen diese Südwinde nicht die gleiche oder höhere Wärme, wenn sie stark wehen und nachweislich aus südlichen Gegenden herkommen im Gefolge einer Barometerdepression, warum sollen nur unentschiedene schwache Südwinde oberhalb einer kalten Luftschicht den Höhen Wärme bringen können. Auch vertragen sich weder die Luftdruckvertheilung noch die beobachtete andauernde Heiterkeit und Trockenheit mit einem oberhalb herrschenden Südwind, der Wärme aus niederen Breiten herbeiführt.

Die während des Barometermaximums vom December 1879 beobachtete Temperaturvertheilung mit der Höhe ist ein neuerlicher und zwingender Nachweis, dass die Kälte in einem Barometermaximum nicht aus den höheren Schichten der Atmosphäre stammt (wogegen allerdings auch schon die Gesetze der Physik sprechen), sondern dass sie ein Effect der Wärmeausstrahlung bei heiterem Himmel und schneebedecktem Boden ist. 1) Eine verbreitete Schneedecke und die durch sie mächtig beförderte Wärmeausstrahlung und Erkaltung der untersten Luftschichten begünstigt hinwider die Verstärkung und Beständigkeit des Barometermaximums

| 2.                   | Ahrn- und | l Mühlwaldti | hal.  |      |        |
|----------------------|-----------|--------------|-------|------|--------|
| Steinhaus            | 1048      | - 9.2        | - '   | 20:0 | 3.4    |
| Mühlwald             | 1230      | - 8.1        | _     | 18.9 | 23     |
| Prettau              | 1435      | - 7.8        | 20.5  |      | 2.9    |
|                      |           | 7 4          | 2 1   | 9 4  | Mittel |
| Taufers-Bruneck 60 I | ···· +2·5 | +1.0         | 4 3.0 | +21  |        |
| Ahornach-Taufers 450 | +2.4      | +2.9         | +0.8  | +2.0 |        |

Vom 16.-28. war die Temperaturdifferenz um 7<sup>k</sup> Morgens Taufers-Bruneck +3.7, Ahornach-Taufers +5.4.

#### Jänner 1880.

|                            | 7 *          | 2 •  | 9 4   | Mittel      | Min. a. 20. |
|----------------------------|--------------|------|-------|-------------|-------------|
| Bruneck 825                | -14.0        | -5.0 | -10.4 | <b> 9·8</b> | 23.2        |
| Taufers                    | -10.6        |      | 7:1   |             |             |
| Ahornach 1331              | <b>— 7:6</b> | -0.7 | 5:3   | 4.2         | — 15·6      |
| Taufers Bruneck 60 Meter   | + 3.4        | +1.1 | + 3.3 | +2.6        | + 4.0       |
| Ahornach-Taufers 450 Meter | + 3.0        | +3.5 | + 1.8 | +2.7        | + 3.6       |
| Ahornach-Bruneck 610       | + 6.4        | +4.3 | + 5.1 | +5.3        | + 7.6       |

In Taufers trockener warmer Nordföhn am 4., 18. und 21. Am 4. Mittel der relativen Feuchtigkeit 40%, 2<sup>h</sup> p. m. 15%.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Es war auch bemerkenswerth, dass in Wien während dieser Periode jeder Wind Wärme brachte, wie in der Nähe der Kältepole, die ganz windstillen Tage waren die kältesten.

selbst durch Begünstigung des herabsinkenden Luftstromes. Beide Erscheinungen sirken im gleichen Sinne zur Erhaltung des vorhaudenen Witterungszustandes 1)

Das so ungewöhnliche fast einen vollen Monat über Mitteleuropa anhaltende Barometermaximum lässt noch eine andere interessante Schlussfolgerung zu. Die Frage, welche Temperatur einem Breitegrade nach seinen Insolations- und Wärmeausstrahlungs-Verhältnissen allein zukommen wilrde, lässt sich, die äquatorialen Gegenden vielleicht allein ausgenommen, nicht beautworten, auch Dove's normale Temperaturen der Parallelgrade geben darauf keine Antwort, denn sie sind abhängig von der zufälligen Vertheilung von Wasser und Land längs jedes Paralleigrades, wenn auch der Wärmetransport durch Strömungen zum grösseren Theile eliminirt sein mag. Die Witterungsverhältnisse im Centrum eines andauernden Barometermaximums sind allein geeignet uns über diese Frage einigen Aufschluss m geben, denn solche Erdstellen sind von seitlichem Wärmezufluss abgeschnitten und die Temperaturverhältnisse können sich ganz so entwickeln, wie es den Insolations- und Ausstrahlungs-Verhältnissen derselben entspricht. Dies war im eminenten Maasse im December 1879 über Mitteleuropa der Fall, Im Westen, Norden, Osten und Süden herrschten höhere Temperaturen als im mittleren Theile der constanten Anticyklone, die hier beobachteten niedrigen Temperaturen konnten demunch allein ein Effect der Wärmeausstrahlung sein, und sie stellen die normale Decembertemperatur dieser Breitegrade dar, wie sie herrschen würde, wenn keine Warme von Suden und Westen und keine Kälte von Norden und Osten denselben zageführt werden könnte, wenn sie also ihr Klima für sich hätten.

In diesem Sinne ist man berechtigt zu sagen, dass die Temperatur von eirea —9° Cels. die normale Decembertemperatur von Wien vorstellt, und jene von —160, jene von Klagenfurt, letzteres unter dem erkältenden Einfluss einer örtlichen Ansammlung in höheren Niveaux erkalteter Luftschichten.\*)

<sup>1)</sup> Siehe auch Woeikoff bierüber in d. Zeitsehr, Bd. XIII, pag. 42.

 $<sup>^{2}</sup>$  lm Jänner 1880 dauerte in Kärnten die anormale Temperaturvertheilung bei fast constant behem Luftdruck nur wenig vermindert fort. Die mittlere Jännertemperatur von Klagenfurt war -12.7, die au Stelzing -4.9, auf Hochobir  $-7.5^{\circ}$ .

Ueber die Witterung des December 1879 in der Westschweiz entnehmen wir den "Archives des seieness physiques et naturelles" Tom, III, Janvier 1880 folgende Mittheilungen!

Calonal Ward schreibt daselbst über die Meteorologie der höheren Regionen der Schweiz im December 1879: "Während die Thäler mit einer dieken Nebelschicht bedeckt waren, und die Sonne nar in kurzen lotervallen zum Vorschein kam, herrschte heller Sonnenschein zu Rossinières (3240' engl. bei Château d'oexi, an 27 Tagen war hier die Sonne sichtbar und 21 Tage waren absolut welkenfrei". Am 25. December bestieg Colonel Ward den Mont Crey 6792' hoch zwischen Rossinières und Château d'oex. "Die Aussicht war von nie geschener Marbeit, der Blick reichte bis zu den Vogesen und dem Schwarzwalde. Im Gegensatz dazu bedeckte ein dieker Nebel die Seen von Genf, Neuchâtel, Morat und Bienne, sowie die benachteren Thäler. Die vollkommen ebene Oberfläche dieser Nebelschichte glich einem See von Mitch, is feichte his etwa 500' unterhalb des Clipfels des 4900' hohen Col de Jaman."

Vom 16. his 29. war die mittlere Temperatur auf dem S. Bernhard höher als zu Genf, im Murel dieser 14 Tage um 3° C., am 25. um 6'2° C. als Maximum, Genf lag in dichtem Nebel, sthrend am S. Bernhard der Himmel fast wolkenlos war. Die Windrichtung war vom 16. -20. SW, rom 21. his Schluss des Monates NE.

Dase auch in Sud-Frankreich ähnliche Temperaturverhältnisse herrschten, dafür nur sine Nuiz. General Nau couty teiegraphirte private am 24. December an Tissandier: Wir sind in 19th, de wir gegenwartig nicht genag Schuee finden können, um Wasser für unseren Thee und Septe zu erhalten. Senden Sie uns einigen Schuee, wenn Sie in Paris damit versorgt sind

Unlier den afrengen Winter in West-Aalen schalten mir folgunde Zeitungenotigen hier um

# Temperatur- und Luftdruck-Verhältnisse in der Schweiz während der Kälteperiode im December 1879.

Von R. Billwiller in Zürich.

Die ausserordentlich strenge und anhaltende Kälte im December des verflossenen Jahres, wie sie über einem grossen Theil des europäischen Binnenlandes auftrat, machte sieh auch am Nordfuss der Alpen in hohem Grade geltend. Das Monatsmittel ergibt für Basel -9-2 und ist das tiefste (nicht nur Decembermittel, sondern Monat-mittel überhaupt) seit December 1788, der mit -9.0° dem verflossenen etwa gleichkommt. Genf hatte -6.1 und man muss in der dortigen Reibe bis zum Januar 1830 zurückgehen, um auf ein ebenso niedriges Mittel zu stossen. Die absoluten Minima waren zu Basel vermuthlich 1788 und 1830 etwas tiefer als 1879; im ersteren Jahre wurde den 31. December an einem Thermometer nach du Crest -25'3° und am 3. Februar 1830 -27'0° Cels. abgeleseu, während Vormittags 7º des 10. December 1879 das Minimum zu -24·0 beobachtet wurde. Der Frost danerte vom 26. November bis zum 29. December mit Unterbrechung einiger weniger Stunden am frühen Morgen des 5. December, wo in Folge des Vorüberziehens des tiefen barometrischen Minimums (Sturmcentrum) am Nordabhang der Alpen kurze Zeit Föhn eintrat. Alle kleineren Seen der Nordschweiz froren zu, sogar der Zürichsee bis nach Zürich, letzterer allerdings erst am Vorabend des Eintrittes von Thauwetter, so dass der untere Theil des See's bald wieder vom Eise befreit wurde, 1)

Während eines Theiles dieser Frostperiode traten sehr stark ausgeprägt jeue Anomalieu in der verticalen Temperaturvertheilung ein, welche für die Perioden der barometrischen Maxima charakteristisch sind, wie Hann im Band XI dieser Zeitschrift gezeigt hat. Ich habe den Zusammenhang dieser Erscheinungen, nämlich der abnormen Wärme der höheren Regionen bei starker Erkältung der untersten Luftschiebten mit dem gleichzeitig herrschenden hohen Luftdruck im Winter auf unserem Gebiete stets bestätigt gefunden mit der Einschränkung jedoch, dass letzteres im centralen Theil der Anticyklone und nicht am Rande derselben liegen muss. Dies zeigt sich auch im letzten December sehr deutlich. Der Luftdruck war während des Frostes vom 7. an fortwährend hoch, aber erst vom 16. an, nachdem die barometrische Maximalzone die nördliche Alpenterrasse in sich eingeschlossen hatte, machte sich die Temperaturzunahme nach oben allgemein und anhaltend geltend. Stellt man den Monatsmitteln die Temperaturmittel vom 16.—28. gegenüber, so zeigen die

Im Vilajet Diarbekir fällt seit 10 Tagen ununterbrochen Schnee, sagt eine Correspondenz dar "Allg. Zeitung" aus Pera vom 20. Jänner, das Thermometer zeigt —11° Cels. In Mardin, Saarde und Diarbekir sind viele der Kälte ungewohnte Syrer erfroren. Alle Strassen und Wege and unpassirhar, die Raubthiere steigen in die Ebene berab und fallen die Menschen an. In der Provinz Ismid liegt der Schnee 1½ Meter hoch, auf den Bergen sogar 3 Meter. Eine Correspondenz aus Betlehem vom 3. Jänner sagt: Seit 10 Tagen haben wir strengen Winter. In den Nächten des 28. und 29. December fiel so viel Schnee, dass man beim Aufschliessen der Hoftbüren bis über die Knie hineinsank. In der Nähe des Griechenklusters Mar Elias, halbwegs nach Jerusalem. Iag eine solche Masse Schner, dass alles Weiterkommen unmöglich war. Von den grossen Glivenbaumen des dortigen Klostergartens sind viele durch die Last des Schners beschädigt worden. Jetzt ist wohl Regenwetter eingetreten, aber die Kälte ist doch noch eine ausgerordentliche.

<sup>4</sup> Am 23, Janner d. J. fror er jedoch wieder gane zu.

Thebelationen für letztere Periode durchwegs ein tieferes Mittel als für den ganzen Monat, während dies bei den Höhenstationen gerade umgekehrt ist:

| Thalstationen |      | Temp<br>131. |       | Hähenstationen |      | Temp.<br>131. |        |
|---------------|------|--------------|-------|----------------|------|---------------|--------|
| Basel         | 278  | -9.2         | -10.6 | Bevers         | 1715 | -134          | -1240  |
| Zürich        | 470  | -8.6         | -10.6 | Trogen         | 892  | -6·H          | - 5.4  |
| Altstätten .  | 478  | -91          | -12-0 | Gabris         | 1253 | -3-9          | -+27   |
| Neuchand      | 488  | -81          | -10.6 | Chaumont .     | 1128 | -4'3          | -1-1:3 |
| Vitanau       | 445  | -4:3         | -4.9  | Rigi           | 1790 | -5.9          | +0.1   |
| Genf          | 4.08 | -6-1         | - 7.2 | St. Bernhard   | 2478 | -9.9          | -1.9   |
| Lugami        | 275  | -2.5         | -1·H  | Gotthard       | 2100 | -9.3          | -3.0   |

Eine geringe Abweichung zeigt Lugano, die aber um so weniger in Betracht kommen kann, weil die Verhältnisse am Südfuss der Alpen etwas andere waren und der Frost dort überhaupt weit gelinder auftrat. Die Station Bevers im Engadin, obwohl sehr hoch gelegen, zeigt trotzdem im Ganzen die Eigenschaften der Thalstationen mit dem einzigen Unterschiede, dass, während die tiefen Thäler meist den ganzen Tag in Nebel gehüllt waren, dort wie auf den freigelegenen Höhenstationen der Himmel fast beständig ganz klar war, so dass vermöge der beträchtlichen Insolation die Temperatur Mittags verhältnissmässig hoch stieg und die tägliche Amplitude für die Periode vom 16.-28. nach Ablesungen an einem Metallthermometer im Mittel 12:3° erreichte, während sie z. B. in Neuchätel nur 5-8° betrug. Die Station Trogen am nordwestlichen Abhange der Säntiskette in einer Höhe von 892" gelegen, lag meistens über der kalten Nebelschichte, zeitweise jedoch erhob sich diese letztere über die Station. Der frühere Beobachter der Station, Herr Wanner, hat bei ähnlichen Witterungsverhältnissen sehr interessante Beobachtungen über ausserordentlich rasche Temperaturwechsel gemacht. So z. B. waren vom 5.-7, December 1869 die warme Föhnluft von oben und die kalte Nebelschicht vom Bodensee her beständig im Kampfe und es wurden während dieser Zeit mehrmals innerhalb einer Stunde Temperaturdifferenzen von über 10° und Schwankungen der relativen Fenchtigkeit von 60-70% beobachtet (vide Schweiz, metcor, Beobacht, Jahrg, 1870, pag. 104).

Dass die Anomalie der Temperaturvertheilung in verticaler Richtung sich in der That auf die Zeit beschränkt, wo das betreffende Gebiet im centralen Raum der Anticyklone sich befindet, dürfte aus folgender Zusammenstellung deutlich bervorgehen, welche für einzelne Gruppen von horizoutal benachbarten, aber in verschiedener Höhe gelegenen Stationen je die Morgentemperatur (7<sup>h</sup>) vom 10. bis 24. December gibt:

|      |            | -      |                |         |       |          |           |               |           |                 |
|------|------------|--------|----------------|---------|-------|----------|-----------|---------------|-----------|-----------------|
|      | Altstätten | Trogen | Gilbris        | Vitznau | Rigi  | Gotthard | Neuchatel | Chaumont      | Genf (6") | S. Bernhard (61 |
| Habs | 478        | 892    | 1253           | 445     | 1790  | 2100     | 488       | 1128          | 408       | 2478            |
| 10.  | -17'8      | -16.8  | -16.0          | -10.8   | -11'4 | -16:0    | -141      | -16.0         | -11:1     | -17:0           |
| 11.  | -15.8      | -16.0  | -130           | -9.8    | -13'2 | -16.0    | -12.6     | -11.6         | -12-9     | -15'3           |
| 12.  | -8.4       | -5.7   | 8.7            | -4.8    | -8.6  | -130     | -11'5     | -6.6          | -13.2     | -110            |
| 13.  | -3.0       | -6.8   | -9.3           | -2.0    | -10.8 | -14.0    | -3.2      | - 7.4         | -1.3      | -14%            |
| 1.6. | -126       | -13.8  | -13.0          | -4.8    | -1112 | -13.0    | -7.1      | -12.0         | -50       | -18'6           |
| 16.  | -136       | -14.7  | $-10^{\circ}5$ | -7·8    | -9.4  | -19.0    | -11.1     | -13.0         | -891      | -13.4           |
| 10.  | -16-2      | -13.7  | -10.5          | -8.6    | -1.2  | -7:0     | -14.3     | -2.2          | -5.1      | -8:5            |
| 17.  | -14'0      | 10.6   |                | -7.0    | +0.4  | -711     | -15:3     | -0.8          | -8-7      | -70             |
| 3.8  | -16.8      | -12.6  | +24            | -8.6    | -2.5  | -7:0     | - 15.1    | -0.4          | 8-2       | -11:9           |
| 19.  | -11.6      | -12.6  | -3.0           | -7.0    | +1.0  | -3.5     | -13.1     | -7.8          | -8.3      | -3'8            |
| 30.  | -11.6      | -13.2  | +1.0           | - 5.3   | -0.5  | -4.0     | -111      | -0.6          | -6.4      | -3.0            |
| 21.  | -114       | -5.8   | -j-4·0         | -50     | +1-1  | -3.2     | -10.2     | -1.6          | -8-1      | -4-2            |
| 23.  | -156       | +1.8   | +3.1           | 3.2     |       | -4.0     | -9.1      | +1.6          | -9.3      | -6.0            |
| 2.3. | - 13.0     | -3.8   | +1%            | -3.4    | -0.4  | -40      | 11.8      | -0.5          | -7.0      | -4.8            |
| 34.  | -12.0      | +1.0   | +7.0           | -4.0    | +319  | 0.00     | -81       | $+1^{\circ}8$ | -8%       | -8.9            |
|      |            |        |                |         |       |          |           |               |           |                 |

<sup>1.</sup> Die Temperatur in Glarus war -11'8, in Elm (980" / -1'7; in Thun -10'0, auf des Grimsel - 1'Z. In Elm wie auf der Grimsel erscheint die Sonne im December gas nicht über dem He

Ohwohl schon vom 8. December an der Luftdruck hoch war, blieb die Temperaturabnahme nach oben im Ganzen fortbestehend bis zum 15., erst am 16. trat die Umkehrung des Verhältnisses, d. b. die Zunahme nach oben ein. Auf der Station Gäbris war dies schon am 15. der Fall. Es scheinen hier, wie auch aus den sehr hohen Temperaturen hervorgeht, die Terrainverhältnisse besonders begünstigem! auf das Phänomen einzuwirken. Sieht man nun in den synoptischen Karten nach, so zeigt sich, dass erst seit dieser Zeit der Nordfuss der Alpen dauernd in den centralen Theil des barometrischen Maximums fällt. Vorher aber nur vorübergebend und nur annähernd war dies sehon vom 10.-12, der Fall, weshalb auch in der Temperaturvertheilung namentlich auf den westliehen Stationen die Anomalie bereits stellenweise angedeutet ist. Es spricht dieser Umstand keineswegs zu Ungunsten der von Hann gegebenen Erklärung der Erscheinung, wonach wie beim Föhn das Herabsinken der Luft die Ursache der Erwärmung und Trockenheit ist. Es ist einleuchtend, dass am Rande einer Anticyklone die herabsteigende Luftströmung allmälig in eine horizontale nach aussen gerichtete Bewegung übergehen muss. In noch grösserer Entfernung vom Centrum der Anticyklone, längs deren Rand sich die Depressionen bewegen, finden wir meist aufsteigende Strömungen. In dem Zwischengebiet herrseht Gleichgewicht und Ruhe und es ist dann kein Grund zu einer abnormen Temperaturvertheilung vorhanden.

Eine Betrachtung des Barometerganges auf den unteren und oberen Stationen spricht auch sehr fitr die weitere Annahme Hann's, dass der hohe Barometerstand während solcher Perioden nicht nur eine thermische Wirkung, sondern auch zum Theil dynamischer Natur sei. Zur Zeit, wo in der ganzen Luftsäule eine tiefe nach oben immer wehr abnehmende Temperatur herrscht, genügt die Annahme der der blos thermischen Wirkung; erwärmen sieh dann aber die oberen Schichten bedeutend, so dass die Mitteltemperatur der ganzen Säule beträchtlich steigt, so könnte man, um die gegenüber den Thalstationen beginnende stärkere Zunahme des Luftdruckes auf den Höhen zu erklären, vorerst zu der Vorstellung gelangen, es sei dies der thermische Effect der Ausdehnung der Luftmassen nach oben, wie wir ihn im täglichen Gang des Barometers auf Höhenstationen im Sommer haben. Allein gegenüber der Thatsache, dass die am Erdboden stark erkalteten untersten Luttschichten aus der Zone des Luftdruckmaximums berausfliessen, folglich von oben fortwährend durch Aspiration neue Luftmassen berabgezogen werden, kann von einer Hebung der unteren Luftschichten keine Rede sein. An die Stelle der thermischen Wirkung tritt vielmehr die dynamische, die sich oben deshalb durch einen relativ stärkeren Luftdruck geltend macht, weil derselbe unten durch das Abfliessen vermindert wird. Die dynamische Wirkung wird in böheren Regionen am bedentendsten sein, mit der Annäherung an die unterste erkaltete Luftschicht aber in Folge des langsamen Ueberganges der verticalen in die horizontale Bewegung allmälig abnehmen. In der folgenden Tabelle, welche die Abweichungen der Barometerbeobachtungen von 76 Vormittags des 10.-26. December vom Monatsmittel (December 1879) gibt, zeigt sich in der That die relativ grössere Zunahme des Luftdruckes auf den oberen Stationen gegenüber denjenigen auf den unteren mit dem Eintritt des centralen Theils der Anticyklone.

Gang des Luftdruckes vom 10.—26. December (Abweichungen in Mm. vom Monatsmittel) 7<sup>n</sup> Vormittags:

| DecMittel 1879 | Altstätten<br>727:5 | Trogen<br>690:4 | Gäbris<br>659·8 | Vitznau<br>731·3 | Rigi<br>617:2 | Gotthard<br>592·3 | Genf<br>737:0 | S. Bernhard<br>564.5 |
|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------|-------------------|---------------|----------------------|
| 10.            | 2.4                 | 1.2             | 0.0             | 2.1              | 1.9           | 3.0               | 2.0           | 3.6                  |
| 11.            | 2.9                 | 2.4             | 1.3             | 2.8              | 0.0           | -1.4              | 1.2           | 2.7                  |
| 12.            | 5.1                 | 5.1             | 4.7             | 5.6              | 3.7           | 1.7               | 5.4           | 2.3                  |
| 13.            | 5.0                 | 5.9             | 4.1             | 5.6              | 3.2           | 1.9               | $3 \cdot 2$   | 0.7                  |
| 14.            | 5.7                 | 5.3             | 3.7             | 5.2              | 2.0           | 1.7               | 3.7           | 0.4                  |
| 15.            | 2.7                 | $2 \cdot 2$     | 0.2             | 1.8              | 0.2           | - 0.1             | 1.3           | -0.6                 |
| 16.            | 1.0                 | 2.8             | $3 \cdot 2$     | 3.8              | 3.6           | 4.9               | 2.7           | 4.1                  |
| 17.            | 1.9                 | 12              | 1.4             | 1.7              | 2.1           | 4.1               | 1.2           | 3:3                  |
| 18.            | $2 \cdot 2$         | 1.9             | 2.6             | 2.3              | 2.6           | 4.6               | 2.1           | 2.6                  |
| 19.            | 2.9                 | 2.4             | 2.8             | 2.8              | 2.8           | 3.7               | 2.8           | 4.0                  |
| 20.            | 4.3                 | 3.9             | 3.9             | 4.2              | 4.6           | 5.0               | 1.9           | 5.4                  |
| 21.            | 5.0                 | 4.6             | 5.1             | 4 6              | 5.8           | 6.3               | 1.8           | 6.3                  |
| 22.            | 5.8                 | 6.5             | 6.7             | 5.6              | 7.0           | 8.0               | 6.3           | 8.6                  |
| 23.            | 10.7                | 10.6            | 10.8            | 10.9             | 10.7          | 10.6              | 10.8          | 10.6                 |
| 24.            | 7.4                 | 7.7             | 8.1             | 7.4              | 9.3           | 9.4               | 8.0           | 10.1                 |
| 25.            | 6.2                 | 6.4             | 6.6             | 6.3              | 7.2           | 7.4               | 6.4           | 7.3                  |
| 26.            | 4.8                 | 4.5             | 4.7             | 4.4              | 5.2           | 5.9               | 4.7           | 6.3                  |

Vergleicht man diese Daten mit den oben mitgetheilten Temperaturen, so ergibt sich für die Perioden der Temperaturzunahme nach oben vom 10.—12. und vom 15. an ein stärkeres Steigen des Luftdruckes auf den Höhen als im Thal und dieses letztere dauert in der zweiten längeren Periode fort bis zum Eintritt des ausserordentlichen Maximums vom 23., wo der auf das Meeresniveau reducirte Barometerstand am Nordfuss der Alpen 785 beträgt. Hier, nämlich vom 22. auf den 23. ist der Sprung des Barometers unten grösser als oben. Es lässt sich dies jedoch dadurch erklären, dass man annimmt, es sei diese plötzliche Steigerung des Luftdruckes durch die Annäherung der tiefen von Norden herabkommenden Depression die sich dann in südöstlicher Richtung fortpflanzte, veranlasst worden. In der That ist eine solche Stauung, die sich besonders in den untern Luftschichten geltend macht, oft die erste Wirkung eines sich den Alpen nähernden barometrischen Minimums, und wir hätten dann also an jenem Tag, den 23., ausser dem verticalen auch noch ein horizontal wirkendes dynamisches Moment.

Es folgen endlich noch für die Tage vom 10. bis 30. December die Tagesmittel der relativen Feuchtigkeit für eine Thalstation und einige der oben genannten Höhenstationen, zu denen ich diejenige ob dem Thunersee, das 1150° hohe Beatenberg füge:

|            | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Neuchâtel  | 87  | 92  | 87  | 83  | 87  | 87  | 89  | 97  | 91  | 95  | 93  |
| Chaumont   | 96  | ?   | 91  | 98  | 91  | 93  | 89  | 94  | 95  | 96  | 85  |
| Beatenberg | 92  | 89  | 92  | 97  | 93  | 98  | 71  | 8.5 | 94  | 56  | 78  |
| Gäbris     | 80  | 66  | 93  | 92  | 88  | 59  | 31  | 34  | 34  | 37  | 34  |
| Rigi       | 73  | 83  | 90  | 98  | 34  | 30  | 33  | 30  | 43  | 36  | 37  |
|            | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |     |
| Neuchâtel  | 92  | 95  | 96  | 97  | 98  | 91  | 93  | 93  | 83  | 79  |     |
| Chaumont   | 80  | 76  | 81  | 55  | 68  | 79  | 77  | 54  | 75  | 95  |     |
| Beatenberg | 70  | 71  | 63  | 71  | 69  | 81  | 86  | 65  | 62  | 88  |     |
| Gäbris     | 27  | 23  | 31  | 38  | 38  | 35  | 22  | 20  | 22  | 98  |     |
| Rigi       | 35  | 34  | 32  | 27  | 28  | 24  | 36  | 28  | 34  | 100 |     |

Auf dem Gäbris und Rigi functioniren Haarhygrometer, die vermuthlich nicht bis auf 1% genau zeigen; jedenfalls aber beweisen sie die ausserordentliche Trockenheit der Luft in den oberen Regionen, welche wie ihre relativ hohe Temperatur nicht anders erklärt werden kann, als durch das Herabsinken aus sehr grosser Höhe.

ļ,

#### Witterungsverhältnisse des December 1879 in Baden.

Uebersicht der Resultate der an den badischen meteorologischen Stationen im December 1879 angestellten Beobaeldungen:

| Station          | höhe. | 7* Mg. | um<br>25 Min. |         | Monat  |          | Min.<br>Dat. °Cols. | druck<br>Mittel | Höch ? ster : Laft- I dek. : (23.) (4 Mm. | rgatr.<br>.uit-<br>lek.<br>b., 4.1 |
|------------------|-------|--------|---------------|---------|--------|----------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------|------------------------------------|
| Meersburg        | . 108 | - 8-11 | -5:74         | - 7.46  | - 7:19 | 30. 1.45 | 1515-1*             | 733.70          | 744-9 1                                   | 7.0515                             |
| Höchenschwand!)  | .1013 | - 577  | -3-43         | - 579   | - 5.19 | 22, 6.2  | 917:50              | 679.71          | 69017 6                                   | 854-2                              |
| Donaueschingen - | . 692 | -14.94 | -9.93         | -13-16  | -19:80 | 29, 40   | 8300                | 707:42          | 718.0 4                                   | 1801                               |
| Villingen        |       |        |               |         |        |          |                     |                 |                                           |                                    |
| Schopfheim       | . 385 | -13.31 | -6.29         | - 10'85 | -10.31 | 31. 4 04 | 1023.00             | -               | in the same of                            | -                                  |
| Seleweigman      |       |        |               |         |        |          |                     |                 |                                           |                                    |
| Hadenweiler      | . 122 | - 0.00 | -5.90         | - 8 26  | - 7.85 | 29. 7:5  | 922.00              | 732.36          | 748-9 7                                   | 711615                             |
| Freiburg         |       |        |               |         |        |          |                     |                 |                                           |                                    |
| Baden            |       |        |               |         |        |          |                     |                 |                                           |                                    |
| Karlsruhe        | . 123 | -10.61 | -6.04         | - 8-88  | - 8:80 | 20. 60   | 1022.04             | 760-53          | 773.0 7                                   | 29.9                               |
| Brytten          |       |        |               |         |        |          |                     |                 |                                           |                                    |
| Mannheim         |       |        |               |         |        |          |                     |                 |                                           |                                    |
| Heidelberg       |       |        |               |         |        |          |                     |                 |                                           |                                    |
| Buchen           | . 332 | -13.03 | -1.33         | -11:51  | -10.86 | 29. 4.7  | 1035.4.             | 740-44          | 152.1 7                                   | 1-11                               |
| Wertheim         | . 144 | -15.90 | -8.23         | -10 17  | -10.11 | 29. 5.65 | 10, -25.84          | 759-23          | 773-0 7                                   | 33.0                               |

Die Witterungsverhältnisse des letzten December waren von so ausserordentlicher Art, wie sie seit Jahrzehnten nicht beobachtet wurden, indem fast während des ganzen Monats bei ungewöhnlich hohem Barometerstande starke und anhaltende Kälte in ganz Mitteleuropa herrschte, während Norddeutschland, England und besonders Skandinavien sich fast beständig milder Witterung erfreuten. Gegen Ende des Monates kam es z. B. wiederholt vor, dass Hammerfest am Nordkap und St. Petersburg dieselben Morgentemperaturen hatten wie Madrid und Rom. - Die schon in den letzten Novembertagen eingetretene Kälte nahm mit Beginn des December bei steigendem Luftdruck noch zu, bis am 4. December das Centrum eines Wirbelsturmes vom Biskayischen Meerbusen her in Mittelfrankreich einbrach und, rapide fortschreitend, am 5. einen orkanartigen Schneesturm aus SW und W bei niedrigem Barometerstand im ganzen Beobachtungsgebiet herbeiführte, so das vielfach Posten und Eisenbahnzüge im Schnee stecken blieben. Dahei stieg die Temperatur für wenige Stunden sehr erheblich, z. B. notirten um 9 Uhr Abends am 4., um 7 Uhr Morgens und 2 Uhr Mittags am 5. Meersburg bezüglich: -54°, +42°, -34°; Donaueschingen: -2.8°, +1.2°, -7.8° Cels. Diese Erwärmung war an höher gelegenen Orten (Höchensehwand, Schweigmatt, Donaueschingen) sehon am Abend des 4. merklich; auch fiel an demselben Abend an manchen Orten z. B. in Karlsruhe) fenchter Schnee und Regen, und in der Nacht wurden an verschiedenen Orten im Schwarzwald (Auggen, Schopfheim) Blitz und Donner beobachtet. Am folgenden Tage war der Wirbelsturm sehon weit ostwärts nach Südrussland bin vorgedrungen und hatte sehr an Heftigkeit verloren. Hinter ihm aber sank die Temperatur schnell auf äusserst niedrige Werthe bei gleichzeitig stack steigendem Luftdruck. - Vom 7, bis 28, einschliesslich herrschte nun starke Kälte und ausser-

<sup>1)</sup> Die Windvertheitung auf der hochgelegenen Station Hüchenschward war folgende:

| N | NE | E | SE | S  | SW | 11. | 7.11. | Calme |
|---|----|---|----|----|----|-----|-------|-------|
| 5 | 38 | S | 17 | 2" | 2  | 20  | 1.2   | - 1   |

<sup>\*</sup> Nach den Thermonetrographen,

ordentlich hoher Luftdruck über ganz Mitteleuropa, besonders über Mittelfrankreich, Süddentschland und Oesterreich-lingarn; doch begann sich sehon in der Nacht rom 20. auf den 21. ein Wetterumschlag vorzubereiten.

Nachdem nämlich bis dahin beständig theils Windstille, theils ganz schwache NNE- und NE-Winde geherrscht hatten, stieg zu dieser Zeit an den höher besonders auf freien Anhöhen) gelegenen Orten die Temperatur erheblich, in Felge sines schwachen SW-Windes, welcher zugleich die Entstehung starken Nebels in der ganzen Rheinebene, im Bodenseegebiet und auf dem Hochplateau des Schwarzwaldes veranlasste. Durch diesen Nebel zeichnete sieh die, hanptsächlich in den Tiefen lagernde, kalte und schwere Luft siehtbar ab, während über ihr hinweg von den Schwarzwaldhöhen aus in heller, warmer, vom SW berbeigeführter Luft die Alpen und Vogesen, sowie die Spitzen des Kaiserstuhls in grösster Klarheit aus dem Nebelmeer herausragend gesehen wurden. Der Rhein aber war seit dem 20. bis Maxan aufwärts fest zugefroren, und auf dem Bodensee musste aus demselben Grunde vom 26. an die Dampfschifffahrt zwischen Lindau und Bregenz eingestellt werden. In den nun folgenden Tagen erhielt sieh auf den Schwarzwaldhöhen (z. B. Schauinsland, Kandel, Belchen, Blauen, Höchenschwand), sowie auf den Höhen der Vogesen (z. B. Luft-Curort "drei Achren" unweit Kolmar, Weisser See u. s. f.) ein mildes Frühlingswetter bei hellem Sonnenschein und sternklaren Nächten, so dass die Schneedecke auf den Bergen zum grossen Theile verschwand; zugleich wurde die Luftbewegung an vielen Orten gänzlich unmerklich. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass in höheren Luftregionen der schwache, aber warme SW-Strom schon früher geherrscht und sich vorübergehend stellenweise tiefer gesenkt, anch wahl mit der ruhigen untern Luft einigermaassen vermischt hat. Nämlich in der Nacht vom 11. zum 12. stellte sich bei vorübergehendem SW oder Windstille im ganzen Beobachtungsgebiet eine erheblich höhere Temperatur ein, ohne freilich or zu erreichen, und diese blieb an den höheren, frei gelegenen Beobachtungsorten aum ununterbrochen herrschend, so dass z. B. Höchenschwand vom 12. an stets höhere Temperaturen notirte als Karlsruhe. Auch Freudenstadt hatte in den letzten zwei bis drei Wochen des Monates stets höhere Temperaturen als benachbarte medrigere Orte. Ferner wird die obige Vermuthung durch den Umstand gestützt, dass eine seltene Luftspiegelung beobachtet wurde, wie man sie hauptsächlich auf den Polarmeeren kennt, wenn über der unteren kalten und schweren Luft ein wärmerer oberer Luftstrom hinfliesst, wobei dann die Grenztläche beider Luftschiehten nach der Unterseite hin für sehr schief einfallende Strahlen als Spiegel wirkt. Am 16. zeigte sich nämlich in Freiburg zur Mittagszeit, während die Sonne schien, unmittelbar über der Spitze der Münsterpyramide das umgekehrte Spiegelbild derselben in der Luft.

Eine so starke und anhaltende Kälte, wie sie in diesen Wochen an allen nicht auf freier Höhe gelegenen Orten unseres Gebietes beobachtet wurde, und ein beständig so hoher Luftdruck, mit dem ganz ungewöhnlichen Maximum gegen Mittag des 23., dürfte seit dem aussergewöhnlichen Winter 1829/30 nicht dagewesen sein. Seit der Gründung des Grossh, badischen Beobachtungsnetzes (Berbst 1868) sind jedenfalls keine annähernd vergleichbaren Verhältnisse beobachtet worden. Am 29. trat bei heftigem SW allgemein Thauwetter mit Regen ein, veranlasst durch ein dicht nördlich von Irland vorübergegangenes Wirbelsturmentrum, dessen Herannücken sich sehon am 27. in England deutlich hatte beobachten lassen. Am 31. fanden locale Gewitter statt.

Schliesslich mag nicht unbemerkt bleiben, dass es keineswegs etwas Ungewöhnliches ist, wenn in den exsten Wintermonaten frei gelegene höhere Orte eine höhere Temperatur haben als benachbarte nie drig er liegende. Diese durch das Herabsinken der schwereren kalten Luft in die Niederungen bedingte Erscheinung zeigt sich z. B. in den 9jährigen Beobachtungen von Schopfheim im Wiesenthal und von Schweigmatt, welches nur 11, Stunden entfernt, aber 350° höher als Schopfheim gelegen ist, in unzweideutiger Weise. Auch anderwärts ist sie nicht unbekannt.

Ludwig Sohneke.

#### Ueber Bewegungen auf der Erdoberfläche.

Von M. Thiesen in Berlin.

In einer Abhandlung des Herrn Dr. Sprung 1) findet sich in Bezug auf eine von mir in dieser Zeitschrift 2) veröffentlichte Ableitung der ablenkenden Kraft, welche auf der Erdoberfläche sich bewegende Körper in Folge der Erdrotation erfahren, eine Bemerkung, 2) welche mir dem Wortlante nach vorzuwerfen scheint, ich gäbe für die betreffende Kraft nur die Hälfte des wahren Werthes an, die aber in Wahrheit nur meine — übrigens schon von Ferrel ausgesprochene — Meinung bekämpfen soll, dass die von Hadley und Dove vertretene Theorie auch bei Bewegungen in der Richtung des Meridians ungenügend sei. Konnte ich dieses Auseinandergehen der Ansichten auf sich berühen lassen, so zwingt mich eine von Herrn Sprung neuerdings 1) veröffentlichte Kritik meiner Ableitung selbst zu einer Erwiderung. So ungern ich in eine unfruchtbare Polemik eintrete, so glanbe ich doch, weder diesen, wenn auch nicht vollständigen und, wie ich später fand, 1) dem Wesen nach mir nicht eigenthümlichen, doch strengen und, wie mir scheint, weitern Kreisen am besten zugänglichen Beweis unnöthiger Weise preisgeben, noch auch die Kritik des Herrn Sprung unwiderlegt lassen zu dürfen.

<sup>4:</sup> Aus dem Archiv der deutschen Seewarte, II. Jahrgang, Hamburg 1879, Nr. 1. "Studien über den Wind und seine Beziehungen zum Lufidsuck" von Dr. A. Sprung.

<sup>2</sup> XIV. Bd., S. 203.

<sup>4)</sup> A. a. U., S. 18., Annerkung.

<sup>1.</sup> Diese Zeitschrift, XV. Bd., Jänner-Hett.

<sup>4</sup> Veral, d. Zelticht., Rd. XIV, S. 388, Anmerkung 1

<sup>4 1.</sup> Zeitschr., XV, Bd., S. 11.

Falle, wo die Erde als Rotationskörper gedacht ist, hegen sowohl die anziehenden als auch die von der Oberfläche herrührenden Druckkräfte im Meridian, haben also in der Aequatorial-Ebene, in Bezug auf die Erdaxe, kein Drehmoment; demnach konnte ich das Princip der Flächen auf die Aequatorial-Ebene anwenden.

Dem zweiten Einwande des Herrn Sprung gegenüber will ich zunächst zugestehen, dass die von mir für die Grösse u in dem Satze gegebene Definition: "um die Gleichheit der Flächen zu erhalten, wird daher der Körper eine westliche") Rewegung erhalten müssen, deren Werth u sei" ihrer Form nach nicht gauz glücklich ist. Ich hätte besser  $u\tau$  als den Weg einführen sollen, um welchen sich der Körper in der Zeit  $\tau$  vom Meridian nach Westen hin entfernt. Dem Wesen nach aber ist der Einwurf vollständig unbegründet, als hätte ich die Grösse u in verschiedenen Bedeutungen gebraucht. Herr Sprung bat die Ordnung der verschiedenen Grössen unbeachtet gelassen; ist  $\tau$  eine Grösse erster Ordnung (= dt), so ist der Weg  $u\tau$  eine Grösse zweiter Ordnung (=  $d^2x$ , wenn dx das Element einer den Meridian senkrecht schneidenden Curve bezeichnet); also ist die Beschleunigung der nach Westen gerichteten Kraft, wie ich richtig angebe, gleich  $\frac{u}{\tau}$  (=  $\frac{d^4x}{dt^2}$ ), nicht, wie Herr Sprung will, gleich  $2\frac{u}{\tau}$ .

Denselben Fehler in Bezug auf die Ordnung der einzelnen Grössen, die Verweekslang der Zeiteinheit mit dem Zeitelement, hat Herr Sprung auch bei seiner Ableitung des Gesetzes aus der Hadley'schen Vorstellung heraus für Bewegungen in der Richtung des Meridians begangen, indem er die Aenderung der absoluten Rotationsgeschwindigkeit in der Zeiteinheit gleich  $\frac{d(R \omega \cos \gamma)}{dt}$ seizt, während sie in Wahrheit gleich  $\int_{-\infty}^{t} \frac{d\left(R \cos \cos \varphi\right)}{dt} dt$  ist. Man findet unmittelbar durch einmalige Integration, dass ein Körper, der sich mit der Geschwindigkeit  $v=R\,rac{d\,arphi}{d\,t}$  längs des Meridians nach Norden von der Breite arphi zur Breite p bewegt und dabei von einer Kraft 2 wr sin o nach Osten gezogen wird, in der Breite p, mit der östlichen Geschwindigkeit 2 w R (cos p - cos p1) ankommt, wahrend die Hadle y'sche Vorstellung auch, wie dieselbe von Dr. Sprung reproducirt wird, die Hälfte dieses Werthes verlangt. Da nun ein Zweifel an der leicht auf analytischem Wege ganz all gemein nachznweisenden - Richtigkeit des Werthes 2 we sin q nicht herrschen kann, so ist die Hadley'sche Vorstellung, welcher offenbar der Gedanke an das hier nicht zulässige Princip der Erhaltung der Bewegung des Schwerpunktes zu Grunde liegt, auch bei Bewegungen in der Richtung des Meridians unrichtig, und auch der im Eingang erwähnte Vorwurf des Herrn Dr. Sprung unbegründet.

Hiernach glaube ich, die Auseinandersetzungen meines betreffenden Aufsatzes, abgesehen von den geringen, oben erwähnten formalen Ungenanigkeiten und, wie ich noch hinzuftigen muss, abgesehen von der die Abhandlung des Herrn Professor Dr. Finger betreffenden Bemerkung, welche von der Redaction dieser Zeitschrift berrührt, vollständig aufrecht erhalten zu können.

Berlin, 14. Jänner 1880.

<sup>&</sup>quot; So must es, wie Herr Sprung richtig verbessert, heissen.

The second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of th

water to the state of the same The Same Bot Ale The second secon studierfür bie fattleren ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · ier an over its cores by inciden and to this ten standings aber o Somor den Von letzteren - D N maltemperaturen 1 A 1 Top ics Wild's hen Werkes: see to Be less mellans der Abhandlung von 18 St. Asia (1929) By Temperaturvertheilung auf De la ters de la extreme und letzteren Temperatures required the few states of the Karte aut and verband in üblicher Webs due Orie mit greet en Universet beter strich Curven svon Grad zu Grad). So wurden Karten mit Ca. een erfalten, von denen viele sich in den Grenzen der Beobachtung gebiete geschlossen zeigten.

Die bemerkenswertheste dieser Karten, nämlich die Karte des Juli, ist diesem Antsatze beigelegt. Ausserdem gab ich in der Originalpublication; d. Red.) eine Zahlentabelle der Abweichungen von den Normaltemperaturen um 7 Uhr Morgens in für jeden Tag im Laufe der sechs erwähnten Monate für viele Stationen des europaischen Russland.

t -Realises (non-necessial Bulleton des Phys. Central Observ. 20 St. Petersburg vom 18, 30, August 1879)

In the con Autout contribution of durchwest neutral Stylegebrancht worders.

The works about the both bodies. Stude and keine andere and such the notice A welchunger, and reflect the proportion of the body one was of each voil egenden here to be rechneted. Above a many contract to the Many contract to the Statement of the tree and have for chiefe Statement and the contract to the contract to the statement of the stateme

Für alle 6 Monate, mit Ausnahme des Juli, sind nur diejenigen Stationen zewählt worden, wo die mittlere monatliche Abweichung am grössten war. Für den Juni aber wurden ausserdem noch viele andere genommen.

Ich gehe nun zur Betrachtung der Resultate dieser Karten und der Tabelle über.

Im Februar nimmt das Gebiet hoher Temperatur einen grossen Theil Europa's und West-Sibirien ein. Im europäischen Russland und in West-Sibirien gelu die Abweichung von der normalen Temperatur an einigen Orten (im nördlichen Russland und in Akmolinsk) bis 4°. Das Gebiet niedriger Temperatur nimmt in Europa ninen unbedeutenden Raum ein: nämlich das Asow'sche Meer, den östlichen Theil des Schwarzen Meeres und den westlichen Theil des Kankasus, in Sibirien aber den östlichen Theil. Die Beobachtungstabellen zeigen, dass im europäischen Russland und in West-Sibirien die hohe Temperatur fast im Verlaufe des ganzen Februar andanerte. Eine Ausnahme machen nur die mittleren und südlichen Gouvernements, in denen um die Mitte des Monats ziemlich bedeutende Kälte beobachtet wurde.

Das Maximum der Abweichung zeigt sich in Akmolinsk. Wie hoch dort die Temperatur im Laufe des Monats war, zeigt die Tabelle. Nur viermal im Laufe des ganzen Monats war die Temperatur um 7 Uhr Morgens niedriger als die normale: am 3., 4., 14. und 16., wobei das Maximum 8° am 4. Februar stattfand. An den übrigen Tagen war die Temperatur höher, wobei zweimal, nämlich am 10. und 25., die Abweichung 15° erreichte.

Im März war die Temperatur im östlichen Russland und in West-Sibirien noch höher, im westlichen Europa aber und in West-Russland war sie im Vergleich zum Februar gesunken, wohei sich im stidwestlichen Russland und nordöstlichen Oesterreich ein kleiner Raum gebildet hatte, in welchem die Abweichung einige Zehntel Grade nach der negativen Seite hin betrug. Dieser Monat ist noch merkwürdiger als der vorbergegangene. Im Februar waren die Gebiete, in denen die Abweichung 4° oder mehr betrug, sehr kleine, hier aber nimmt ein solches Gebiet einen ungeheuren Raum ein. Die Linie von 4° Abweichung nimmt ihren Aufang etwas stlich von Archangelsk, geht ungefähr durch Wologda, Gulynki, Woronesh, nördlich von Astrachan, durchschneidet Irgis, Barnaul und nimmt die Richtung nach Jenisseisk zu. Innerhalb dieses Gebietes zwischen Simbirsk, Katharinenburg und Akmolinsk befindet sich ein wärmerer Raum; in Simbirsk ist die Abweichung von der Normaltemperatur 6:4°, in Akmolinsk 6:2°. Die Tabelle zeigt, dass im Laufe des März in Akmolinsk die Temperatur um 7 Uhr Morgens nur zweimal niedriger, als die normale war, am 17. um 1° und am 20. um 4°. Am 3. März erreichte die Abweichung 15°, blieb aber vom 21, bis 30, unverändert auf 9°,

Aehnliche Anomalien zeigen die drei letzten Monate des vorigen Jahres. Im Laufe dieser Monate erstreckte sich über den grössten Theil von Europa und einen Theil West-Sibiriens ein Gebiet sehr hoher Temperatur. Im October nimmt das von der Isanomale + 4° begrenzte Gebiet den Raum zwischen dem Onega-, Ladoga-, Immen-See, Moskan und Kasan ein. Das Maximum 5·7° befindet sich in Wologda. Im November wird das von der Linie + 4° begrenzte Gebiet breiter. Sie geht ungefähr durch den Ilmen-See, den oberen Lauf des Dniepr, durch Kischinew, durchschneidet das Schwarze Meer, geht dann über Stawropol, Astrachan, richtet sich nach Akmolinsk, wendet sich von da Irbet zu und geht nördlich von Wologda wieder zum Ilmen-See. Zwischen Nikolajew, Charkow, Nishni-Nowgorod, Kasan und Tagantog bildet sich ein Gehiet, in welchem die Abweichung in Allersteige.

Im December verlängert sich das Gebiet hoher Temperatur nach Süden und Nordosten und wird kleiner nach Westen und Südosten, wo Gebiete mit ziemlich großen negativen Abweichungen erscheinen. Das Gebiet mit Abweichung über 5° vergrößert sich bedeutend, wobei zwischen Wologda, Kasan, Katharinenburg sich ein Raum mit Abweichungen von 6° und mehr bildet.

Die Tabelle stellt dem Vorhergehenden gemäss den Gang der Abweichungen der Temperaturen um 7 Uhr Morgens von den Normaltemperaturen im Laufe des October, November und December für diejenigen Stationen dar, in welchen die mittlere Monatsabweichung am grössten war.

Zur Ergänzung des über die hohe Temperatur der drei letzten Monate Gesagten gehe ich eine Tabelle, welche die mittleren Monatstemperaturen für einige Stationen, ihre Abweichung von den normalen Grössen und einige andere Data enthält, die geeignet sind, einen anschaulichen Begriff davon zu geben, wie selten sich in Russland eine ähnliche Erscheinung wiederholt. 1)

|     | Orte             | Mittlere<br>Monats-<br>temp. | Abweichung<br>von der<br>Normaltemp. | Anzahl der<br>Beobachtgs<br>jahre | Jahre, in denen die<br>mittl. Temp. == oder<br>grösser war als im ent-<br>sprechenden Monat d<br>vorigen Jahres. | Mittlere            |
|-----|------------------|------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| _   | (Wologda         | 8.20                         | +5·7°                                | 7                                 | •                                                                                                                |                     |
| چّ  | Petersburg       | 8.7                          | +4.2                                 | 123                               | 1775                                                                                                             | 9·3° '              |
| ಕ   | Wologda          | 7:4                          | +3.9                                 | 18                                | •                                                                                                                | . <del>-</del>      |
| 0   | (Moskau          | 8.5                          | +3.9                                 | 60                                | •                                                                                                                | -                   |
| Ļ   | (Moskau          | 1.9                          | +4.4                                 | 61                                | •                                                                                                                | _                   |
| ۾   | Nikolajew        | 9.6                          | +5.3                                 | 62                                | 1851                                                                                                             | 10.5                |
| 9   | Moskau           | 7.4                          | +5.1                                 | 19                                | <b>n</b>                                                                                                         | _                   |
| À   | Kasan            | 1.2                          | +5.5                                 | 60                                | 77                                                                                                               |                     |
| Z   | (Saratow         | 4.1                          | +5.5                                 | 19                                | 77                                                                                                               | _                   |
| ıp. | (Kasan           | <b>-5</b> ⋅8                 | +6.1                                 | 60                                | 1814. 1854, 1874                                                                                                 | -4·2°, -3·2°, -5·7° |
| ě   | Wologda          | <b>-5</b> ·1                 | +5.9                                 | 6                                 | •                                                                                                                | _                   |
| ĕ   | Katharinenburg . | <b>-8·9</b>                  | +6.0                                 | 43                                | 1854                                                                                                             | <b>—8.9</b>         |
| _   | (Irbit           | <b>-8.8</b>                  | +7.0                                 | 6                                 | 185 <b>4</b>                                                                                                     | <b>—8</b> ·5        |

Im Juli war, wie die Karte zeigt, im ganzen europäischen Russland die Temperatur eine sehr niedrige. Die Linie, auf welcher die mittleren Monatstemperaturen der normalen gleich waren, d. h. die O-Linie geht von N nach S ungefähr durch Slatoust, richtet sich darauf nach Taschkent, wo sie sich nach W wendet und durch Poti geht. Ihren weiteren Weg können wir nur in Oesterreich verfolgen, wo sie von SE nach NW geht. Die Linie mit der Abweichung —2° beginnt im östlichen Theile des Weissen Meeres, geht stidlich nach Belosersk, hierauf durch Jarosslaw, Simbirsk, Naryn-Pesski, stidlich von Stawropol, durchschneidet das Schwarze Meer und richtet sich tiber Krakau und Warschau nach Reval. Ihren weitern Weg können wir auf der Karte nicht mehr verfolgen. Im westlichen Theile des durch diese Curve bezeichneten Gebietes begegnen wir einer Abweichung von mehr als 3° und im Raume zwischen dem Bottnischen Meerbusen und dem Weissen Meere sogar mehr als 4°.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Für Februar und März habe ich keine solche Tabelle gegeben, weil diese Monate in Bezug auf die Temperatur nicht so sehr für das europäische Russland als für West-Sibirien bemerkenswerth waren. Wir haben aber von dorther (besonders von Akmolinsk, wo das Maximum der Abweichungen war) nicht so zahlreiche und lange andauernde Beobachtungen, wie für das europäische Russland.

Die Tabelle stellt den Gang der Temperaturabweichungen um 7 Uhr Mergens von der normalen Temperatur im Laufe des Juli für viele Stationen des zuropäischen Russland dar. Im Gegensatze zu den betrachteten Monaten ist die Temperatur hier grösstentheils niedriger, als die normale. Dies gilt besonders von den im westlichen Theile des europäischen Russland liegenden Stationen, wie auch aus der Karte zu ersehen ist. Mit der Entfernung nach Osten erhebt sich die Temperatur mehr und mehr über die normale. Die betrachtete Tabelle zeigt zwei beachtenswerthe Maxima der Abweichungen: eines, welches auf den 10. fällt und zanz Nordwest-Russland gemein ist, und das andere am 24. bis 27., welches fast für das ganze europäische Russland stattfindet.

Die Tabelle des Juli ist bis in die ersten Tage des August hinein fortgeführt. Hier zeigt sich eine dritte bemerkenswerthe Abkühlung, die dem grössten Theile des europäischen Russland gemein ist. Diese Abkühlung fällt auf den 6., 7. und 8. August.

Leider werden im europäischen Russland, ausser in Pawlowsk und St. Petersburg, keine Beobachtungen des Minimums der Temperatur an der Erdoberfläche angestellt. Indessen waren letztere, nach den Beobachtungen der eben erwähnten zwei Stationen und vielfachen Zeitungsnachrichten zu urtheilen, im Juli und August sehr niedrige, wobei an vielen Orten Nachtfröste stattfanden. Folgendes sind die beobachteten Temperaturminima an der Erdoberfläche in Petersburg und Pawlowsk im Laufe des Juli und August:

| Petersburg    | Pawlowsk     |  |  |  |  |  |
|---------------|--------------|--|--|--|--|--|
| 28, Juli 1.1° | 4. Juli 4.0° |  |  |  |  |  |
| 8. Aug4.2     | 8. Aug. 0.5  |  |  |  |  |  |

Aus den Zeitungsnachrichten wähle ich hier die auffallendste. — Aus Warschan wird in Nr. 202 des "Goloss" berichtet: "In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, vom 25. auf den 26. Juli, war bei Warschan zwischen Wolomno und Krembowo in dem Warschan zunächstliegenden Rayon des Radishin'schen Kreises auf einem kleinen schmalen Striche ein so starker Frost, dass in den Dörfern dieses Raumes und auf dem Felde das Wasser auf einen halben Werschok gefroren war, und Leute, die zu dieser Zeit auf dem Felde waren, sich genöthigt sahen, warme Pelze anzuziehen. Das Wasser auf Pfützen und kleinen Seen bildete eine dieke Eiskruste . . . ."

Die Tabelle für Warschau zeigt die grösste Abweichung von der normalen Temperatur gerade am Morgen des 26. (—6.6°).

Zum Schlusse gebe ich für den Juli eine ähnliche Tabelle, wie sie für October, November und December gegeben wurde:

| Wite          | Mittlere<br>Temperatur<br>im Juli 1878 | Abweichungen<br>von der normalen<br>Temperatur | Anzahl, der<br>Beobachtungs-<br>jahre | Jahre, in denen die<br>mittlere Monatstemp,<br>oder grösser als<br>die Temperatur im<br>Juli 1878 war |              |
|---------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Kem           | 10'30                                  | -4.4°                                          | 10-                                   | _                                                                                                     | -            |
| Petrusamodak  | 13.7                                   | -310                                           | 19                                    | _                                                                                                     | -            |
| Petersburg .  | 14.0                                   | -3.7                                           | 123                                   |                                                                                                       | -            |
| Wall !        | 15.3                                   | -3.2                                           | 60                                    | 1832, 1844                                                                                            | 14.7%, 15-8* |
| Klarbinow     | 19.4                                   | -3.2                                           | 32                                    |                                                                                                       |              |
| MARKSO .      | 16:2                                   | 2.7                                            | 68                                    |                                                                                                       | -            |
| Litarktow     | 18:0                                   | - 2.8                                          | 9 -                                   | 1843                                                                                                  | 18-09        |
| Son astopul - | 20.5                                   | -0.7                                           | 60                                    | 1832, 1836                                                                                            | 20120, 20130 |

Wir sehen, dass in Petersburg im Laufe von 123 Jahren von der Zeit an (1744), wo regelmässige meteorologische Beobachtungen zu machen angefangen wurde, kein einziges Mal ein so kalter Juli stattgefunden hat. Dasselbe lässt sich auch von den anderen Stationen dieser Tabelle sagen, ausser von Wilna, Charkow und Sewastopol, wo eine solche Erscheinung ein- oder zweimal vorgekommen ist.

Bei der Aenderung des Zustandes der Atmosphäre im Allgemeinen spielen bekanntlich die barometrischen Minima eine Hauptrolle. Deshalb müssen wir uns also bei der Erklärung der anomalen Temperaturerscheinungen des Februar, März, Juli, October, November und December des Jahres 1878 der Betrachtung der barometrischen Minima, welche sich über das europäische Russland und West-Sibirien und die angrenzenden Gegenden bewegt haben, zuwenden. Es muss untersucht werden, ob sie sich im Vergleich zu früheren Jahren durch Anzahl, Richtung, Stärke oder andere Eigenthümlichkeiten ausgezeichnet haben. Wenn wir die synoptischen Karten dieser Monate betrachten, so fällt uns auf den ersten Blick die grosse Anzahl der Minima in vielen dieser Monate anf. Sodann fällt bei vielen von ihnen ihre ungewöhnliche Stärke und die Grösse des Gebietes, auf welches sie ihren Einfluss erstreckten, in die Augen. Endlich bemerken wir in einigen dieser Monate (Juli) einen sehr andauernden Anfenthalt der Minima an demselben Orte (ungefähr 10 Tage). Ich will diese Monate einzeln betrachten, wobei ich mieh besonders beim Juli als dem bemerkenswerthesten aufhalten werde.

Im Februar bewegte sich über Russland eine ungewöhnlich grosse Anzahl Minima, nämlich 11 °). Die Wege aller liegen über dem nördlichen Russland von NW nach SE. Diese Minima sind bemerkenswerth durch den sehr niedrigen Stand des Barometers im Centrum und durch die Grösse des Gebietes, auf welches sich für Einfluss erstreckte. So zeigte im Centrum der Minima des 3., 8., 9., 10., 11., 12., 19., 20., 21., 22., 23., 26., 27. und 28. Februar das Barometer oft nur 735 nud ging nicht selten sogar bis auf 730 hinunter. Das Gebiet, auf welches sich der Einfluss der erwähnten Minima erstreckte, nahm häufig den ungeheueren Raum des europäischen Russland und West-Sibiriens ein (ein Gebiet, dessen Radius mehr als 200 geographische Meilen beträgt). Diese Minima erschienen grösstentheils im Norden Skandinaviens, gingen über das Weisse Meer und erreichten den mittleren Theil des Ural, wo sie sich absehwächten.

Eine solche Menge, Richtung und Stärke der Minima wie die des vorjährigen Februar lässt diejenigen des Februar früherer Jahre weit hinter sich zurück. So bewegten sich im Laufe der drei Jahre 1875, 1876 und 1877 über Russland und seine Grenzländer im Ganzen 16 Minima. Im Durchschnitt kamen also auf den Februar dieser Jahre 6 Minima weniger als im Jahre 1878, Zugleich schlagen ihre Wege lange nicht dieselben Richtungen ein. Sie gehen im Februar dieser drei Jahre von W nach E vorzugsweise über die südrussischen Gouvernements.

ti Die Rahnen der Minima für die betrachteten Monate sind von mit auf Karten aufgeiragen, Ich wählte nur diejenigen Minima, welche, wenn auch nur auf einem Punkte des von Buen beeindussten Gebietes, von Sturm begleitet waren. Als Sturm wurde ein Wind gerochnet, der auf dem Meere mit einer Geschwindigkeit von 20 Metern und mehr, auf dem Festlande aber mit diner Geschwindigkeit von 14 Metern und mehr in der Secunde, wehre. Hiedurch wurde es möglich, die Wegkarten der Minima des Jahres 1878 mit den vom Lieutenant Spludter augsterfigten der Jahre 1875, 1876 und 1877 zu vergleichen (Anhang zum Bulletin des Physical, Gentral Observaturiums 1878).

Die anomale Richtung der Minima im Februar 1878 musste auf die mittlere Vertheilung des atmosphärischen Luftdruckes dieses Monats einen starken Einfluss ausüben. Dies zeigt sich auch in der That. Die von mir angefertigte Karte der mittleren Isobaren dieses Monats ') weist sehr deutlich ein Minimum über dem Weissen Meere nach. In Archangelsk ist die mittlere Barometerhöhe 748·3\*\*\*, während die normale 757·0\*\*\* ist. 2)

Die Isobaren über dem ganzen europäischen Russland und West-Sibirien bilden fast regelmässige concentrische Kreise, deren Centra auf dem Weissen Meere befindlich sind. Auch dies ist sehr abweichend von der normalen Vertheilung.

Einer solchen Vertheilung des atmosphärischen Luftdruckes entsprechend, bemerkt man im europäischen Russland und West-Sibirien im Februar die Herrschaft eines warmen und feuchten vom Meere kommenden Luftstromes. Die grossen Abweichungen im nördlichen Russland (an den Orten, die am Finnischen Meerbusen, dem Ladoga- und Onega-See liegen) erklären sich dadurch, dass hier im Februar die warmen Winde auch die grösste Stärke hatten. Dasselbe lässt sich auch von West-Sibirien sagen. So herrschte in Akmolinsk beinahe ununterbrochen SW-Wind, besonders in der letzten Hälfte des Monats, wo er nicht selten bedeutende Stärke erlangte.

Einer noch grösseren Menge Minima begegnen wir in Russland im März. Es waren ihrer 15. Sie sind durch dieselbe Stärke bemerkenswerth, wie die Minima des Februar, nur sind ihre Bahnen viel gleichmässiger über Russland vertheilt. Sie nehmen den ganzen westlichen Theil des europäischen Russland ungefähr bis zum Meridian von 40° ein. Ihre Richtung ist sehr verschieden, grösstentheils von SW nach NE. Eine besondere Eigenthümlichkeit dieser Minima ist die, dass sie bis zur Mitte des Striches, welcher sich in Russland vom Schwarzen bis zum Weissen Meere hinzieht und östlich vom 40. Meridiangrad begrenzt wird, gelangt, entweder schwächer wurden oder nach Norden umwandten und beim Weissen Meere verschwanden. Diese Minima waren die Ursache der Abweichung von der normalen Temperatur in Russland und West-Sibirien. Der Umstand, dass diese Minima nicht über den 40. Meridiangrad hinausgingen, sondern sich grösstentheils auf ihm von Suden nach Norden bewegten, ist sehr wichtig. Er erklärt uns, warum im östlichen Russland und in West-Sibirien im März ein starkes Vorherrschen warmer Strömungen, insbesondere in ersterem, bemerkt wird. So wehte in Kasan beinahe ununterbrochen S-Wind, häufig bedeutende Stärke erreichend. In West-Sibirien war das Vorberrschen der warmen Luftströmung nicht so constant, wie im östlichen Russland; dafür ist aber die normale Temperatur hier bedeutend niedriger. Hierdurch erklärt sich, wie ich glaube, vollständig jenes Maximum der Temperatur-Abweichung, welches sich, wie wir oben bemerkten, im März zwischen Simbirsk und Akmolinsk befand.

Die kleinste und sogar negative Abweichung war im stidwestlichen Russland und im nordöstlichen Oesterreich. An einigen Tagen des März wurde hier eine ziemlich niedrige Temperatur bemerkt, besonders am 5., 10., 11., 14., 15., 16., 17., 18., 19. und 28. — offenbar in Folge der an diesen Tagen herrschenden N- und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Für alle betrachteten Monate habe ich Karten der Sturmbahnen, der herrschenden Winde und der mittleren Monats-Isobaren angefertigt.

<sup>\*)</sup> Siehe die Karten von Rykatschew im Aufsatz: "La distribution de la pression atmorphérique dans la Russie d'Europe." Repertorium für Mateorologie, Bd. IV.

NW-Winde. Die Ursache dieser Winde ist unzweifelhaft zu snehen; I. in den Minimis, die sich vom Baltischen Meere nach Charkow bewegten, 2. vorzugsweise in den Minimis, welche, im Adriatischen Meere erscheinend, sieh nach dem Schwarzen Meere bewegten und von hier sieh nordwärts richteten. Am 2., 3., 30. und 31. März hingegen bemerkt man in dem erwähnten Gebiete das Vorherrschen von SW- und S-Wind, welcher unter dem Einfluss starker sieh über das sthlliche Skandinavien und den südlichen Theil des Baltischen Meeres bewegender Minima wehte. Diese Minima übten einen compensirenden Einfluss auf die Temperatur dieses Gebietes aus, sonst wäre die mittlere Temperatur hier bedeutend niedriger als die normale gewesen.

Im October findet sieh die höchste Temperatur im europäischen Russland, vorzugsweise in den letzten Tagen des Monats, vom 22. an. Vor dem 22. war die Temperaturvertheilung der normalen ziemlich nahe. Dies bezieht sieh übrigens nicht auf die dem Finnischen Meerbusen, dem Ladoga- und Onega-See anliegenden und die stellich an diese grenzenden Gouvernements. Diese Gouvernements befanden sich schon seit dem 10. im Gebiete der hohen Temperatur.

In diesem Monate bewegten sich 7 Minima über Europa, in den drei vorhergegangenen Jahren aber kamen auf den October 13. Für diese Jahre liegen ihre Bahnen über ganz Europa und zum Theil in Russland; im October 1878 aber sind fast alle über England, der Nordsee, Skandinavien und dem anliegenden Theile des Atlantischen Ocean concentrirt. Nur zwei von ihnen bewegten sieh, nach ihrem Erscheinen in England, auch über Russland. Ausserdem zeichneten sich diese Minima durch ungewöhnliche Stärke und Dauer aus (so z. B. erschien ein Minimum am 10. October in England, bewegte sich über Skandinavien, das Weisse Meer, den mittleren Theil des Ural und entzog sich am 19. bei Barnaul der Beobachtung; auf seinem ganzen Wege war es von starken Winden begleitet). Von den erwähnten 7 Minimis kommt der grösste Theil und noch dazu die stärkeren derselben, auf die letzte Hälfte des October, Besonders bemerkenswerth ist die Vertheilung des atmosphärischen Luftdruckes vom 22. an: sehr schwacher Luftdruck über England, der Nordsee und Skandinavien (das Barometer sank unter 730"" und erreichte sogar 725""), hoher Luftdruck im östlichen Russland und West-Sibirien (das Barometer stand häufig über 775""). So zeigte z. B. am 25. October Morgens das Barometer in Oxo 725.1", in Scudesnäs 727.7", in Orenburg 777.3", in Kasan 770.4" Dieser Vertheilung entsprechend bemerken wir im gauzen europäischen Russland vom 22. October an eine beständige Luftströmung von Süden her. Hiebei waren in den erwähnten Gouvernements der Gradient und die S- und SW-Winde am stärksten. In diesen Gouvernements bemerkt man übrigens die Herrsehaft der SW-Winde schon vom 10, an.

Im November herrscht im europäischen Russland fortgesetzt die südliche Luftströmung, die besonders stark und anhaltend in den südlichen und südöstlichen Gouvernements ist. Die Vertheilung des atmosphärischen Luftdruckes in diesem Monat in Europa und West-Sibirien ist ähnlich der in den letzten Tagen des October. Ein Unterschied besteht darin, dass im November einige Minima auf dem Adriatischen Meere erscheinen, sich zuerst nach NE richten, sodann aber, in Oesterreich, sich nach N wenden. Dieser Umstand war die Ursache der stärkeren südlichen Strömung in den südlichen und südöstlichen Gouvernements. Die Anzahl der Minima im November 1878 war 7, im November aber der drei vorhergebenden Jahre 13. Dabei finden sieh in diesen drei Jahren fast gar keine Minima, welche,

auf dem Adriatischen Meere erschienen, in Oesterreich sich nach Norden wenden. lm December 1878 bewegten sich über Europa 13 ziemlich starke Minima. Dies ist eine sehr grosse Anzahl. Sie ist nur um zwei kleiner als die Summe der Minima, die sich im December im Laufe der drei Jahre 1875, 1876 und 1877 über Europa bewegten. Die Minima des December 1878 zerfallen in zwei Gruppen. Die Bahnen der einen Gruppe (5) liegen über England, der Nordsee und Skandinavien, die der anderen (S) hewegen sich über Russland. Letztere erscheinen fast alle in der Turkei oder in dem westlichen Theile des Schwarzen Meeres und richten sieh nach Nordosten oder Norden. Einige von ihnen erreichen das Weisse Meer. Im sudlichen, mittleren, östlichen Russland und im Ural herrschen unter ihrem Einfluss last ununterbrochen warme Winde, welche bei hohem Luftdruck in West-Sibirien is Barnaul, Tomsk und Semipalatinsk stieg das Barometer bisweilen auf 790") besondere Stärke in den östlichen Gouvernements erlangen. Deshalb bemerkt man auch das Maximum der Temperaturabweichung zwischen Wologda, Kasau und Tobolsk, Uebrigens bewegten sich Minima über Russland nur bis zum 24. December; ron da an erstreckt sieh über die erwähnten Gegenden ein Gebiet hohen Luftdruckes und die Temperatur sinkt.

Die Minima der Nordsee und Skandinaviens erklären die Abweichung nach Westen von der O-Linie in Skandinavien. Von diesen Minimis ist besonders bemerkenswerth das Minimum vom 30. und 31. December (in Christiansund zeigte am 31. das Barometer 729-6""), welches Sturm aus SW und starkes Thauwetter auf dem Baltischen Meere verursachte.

Ich glaube, dass die ungewöhnliche Anzahl barometrischer Minima und die erwähnten Eigenthümlichkeiten derselben die im Laufe der betreffenden Monate berrschende hohe Temperatur in Russland genügend erklären. Zur Vollständigkeit der Erklärung hätte noch auf diejenigen Bedingungen in der Atmosphäre hingewiesen werden müssen, welche so anomale Schwankungen im atmosphärischen Luftdruck hervorriefen. Leider haben wir hiezu, wenigstens bis jetzt, nicht genug Data. Ich will nur bemerken, dass die ungewöhnlich warmen Luftströmungen in den vorderen Theilen der Minima ohne Zweifel die Bewegung der letzteren in Bezug auf Richtung und Stärke beeinflussen. Man braucht zu dem Ende nur die Aufmerksamkeit auf die hohe Temperatur, welche durch die starken südlichen Strömungen in den Minimis des Februar, März und October berbeigeführt wurde, zu lenken. Hier manifestirt sich deutlich die gegenseitige Wirkung der meteorologischen Elemente, welche wir überhaupt bei den Minimis bemerken.

Der Juli bietet viele bemerkenswerthe und interessante Eigenthümlichkeiten dar, welche uns veranlassen, länger bei ihnen zu verweilen. Der atmosphärische Zustand im europäischen Russland kann fast im ganzen Verlaufe des Juli mit einigen Worten charakterisirt werden: geringer atmosphärischer Luftdruck, starke Bewölkung, Regen, niedrige Temperatur; ausserdem in der ganzen Westhälfte Luropas häufig bedeutende Stärke erreichende N-Winde. Vom 1. bis 26. gibt es keinen Tag, wo nicht im europäischen Russland ein von Regen und wenigstens frischen Winden begleitetes Minimum stattgefunden hätte. Auf den synoptischen Karten sehen wir am 1. ein Minimum über dem mittleren Theile des Baltischen Meeres, am 2. und 3. bewegt es sich zum Weissen Meere, wo es am Morgen des 4. schon verschwindet. Die in Nordwest-Russland während dieser Zeit zwischen Wand N wehenden Winde bringen dort eine geringe Abkühlung bervor. Am 1. Juli erscheint in den südwestlichen Gonvernements ein Minimum; es nimmt au.

6., 7, und 8. langsam seine Richtung nach dem Weissen Meere und erreicht dasselbe auch am 8. Im Laufe dieser ganzen Zeit verursacht dieses Minimum über dem ganzen europäischen Russland eine Luftströmung vom Meere her, Regen und Abkühlung. Am Morgen des 9. Juli befindet sich dieses Minimum noch im Osten von Archangelsk, wendet sich sodann zurück, erreicht Abends Petrosawodsk und befindet sieh am Morgen schon bei Petersburg. Man kann annehmen, dass diese plötzliche Umkehrung durch die grosse Regenmenge, welche zu dieser Zeit in der Umgebung des Weissen Mecres, des Ladoga- und Onega-See's niederfiel (in Archangelsk vom Morgen des 8. bis zum Morgen des 9. 45", in Petrosawodsk vom Morgen des 9. bis zum Morgen des 10. 20"", in Petersburg in der Nacht vom 9. zum 10. 14°°) bervorgerufen wurde. Das Erscheinen des Minimums bei Petersburg verstärkte den N- und NW-Wind an den baltischen Küsten bedeutend and brachte dort eine starke Temperatur Erniedrigung hervor. Das Minimum wird nun schwächer und entfernt sich nach N. Am 11. Juli erscheint auf dem Finnischen Meerbusen ein neues aus Westen kommendes Minimum, welches seine Richtung nach SE nimmt und mit dem schon früher (übrigens nicht besonders starken) in West-Sibirien befindlichen Minimum ein grosses Gebiet sehwachen Luftdruckes bildet, das sich vom Finnischen Meerbusen bis Barnaul hinzicht. Aus diesem Gebiete bildet sich zum 15. Juli in der Nähe Kasans ein ziemlich starkes Minimum. Dieses bleibt bis zum 25. Juli in den östlichen Gonvernements, indem es nur selten in die mittleren Gouvernements übertritt. Auf diesem Raume wird es überall von Regen und Gewitter begleitet. Im Laufe dieser ganzen Zeit vom 15. bis 25. herrscht im europäischen Russland eine Luftströmung vom Meere her. 1)

Während dessen erscheint am 22. Morgens im Norden Skandinaviens ein neues Minimum. Von starken Winden begleitet, nimmt es seine Richtung nach SE. Am 25 befindet es sich bei Wologda. Während dieser Zeit herrschen im westlichen Russland starke N-Winde, welche am 24. auf dem Baltischen Meere sogar Sturmesstärke erreichen. Diese Winde bringen eine bedeutende Temperatur-Erniedrigung im westlichen Russland hervor. Uebrigens zeigt sich der Einfluss des Seewindes auch im grössten Theile des übrigen Russland. Am 26. Juli verschwindet das Minimum in den nordöstlichen Gouvernements. Zu Ende des Juli bemerken wir im europäischen Russland wieder die Herrschaft von N-Winden, die unter dem Einfluss eines sich über dem Bottnischen Meerbusen ausbreitenden hohen und eines im südöstlichen Russland statthabenden schwachen Luftdruckes wehen. Diese Winde sind übrigens grösstentheils schwach und verursachen im Allgemeinen nur unbedeutende Abweichungen von der normalen Temperatur.

Die Karte der mittleren Vertheilung des atmosphärischen Luftdruckes im Juli zeigt, wie sich erwarten liess, eine bemerkenswerthe Eigenthümlichkeit. Wir sehen ein Minimum in den nordöstlichen Gouvernements (in Kasan 749 3"", in Moskau 750-7"", in Wologda 749-0"", in Archangelsk 750-3""). Die Isobaren liegen um dasselbe herum in geschlossenen concentrischen Curven.

Un Ein so anhaltendes Verweilen eines ziemlich starken von Regenwetter begleiteten Minimums fand im mittleren und östlichen Russland auch im Juli 1879 statt. Bei der Erkhärung dieser bemerkenswerthen und interessanten Erscheinung muss man, wie mit scheint, basptsichlich die habe Sommertemperatur des Festlandes berlicksichtigen, sowie auch den Umstand, dass du N-Winde in dem westlichen Theile des Minimums, indem sie die in dieser Zeit an Wasserdampton reiche Luft ihrer Sätzigung nahe bringen, stanken Regen in diesem Theile verurssehen.

Auf dieselbe Karte sind die im Juli berrschenden Winde aufgetragen. Alle intern gleichsam um ein Centrum, welches sich in den östlichen Gouvernements befindet und dem erwähnten Minimum des Luftdruckes entspricht.

Die im europäischen Russland im Juli gefallene Regenmenge war, wie sieh nach dem Gesagten erwarten liess, sehr gross, besonders in den mittleren und östlichen Gouvernements. Dies zeigt folgende Tabelle!):

| Petersburg | Moskau | Charkow | Klew   | Kasan   | Katharinenburg    | Kianhinew | Lugan | Astraclian |
|------------|--------|---------|--------|---------|-------------------|-----------|-------|------------|
|            |        |         | Regen  | menge i | m Juli in Zollen: |           |       |            |
| 3:54       | 5183   | 3:40    | 2:37   | 5.89    | 3.22              | 2.67      | 2.79  | 0.33       |
|            |        | Abwe    | tehung | von der | normalen Regenm   | enge:     |       |            |
| 9'68       | 2.14   | 1:17    | 0.58   | 3.23    | 0.33              | 0.57      | 1:50  | 0/12       |

Die relativ niedrigsten Temperaturen im Sommer fanden im europäischen Bussland übrigens nicht im Juli, sondern im August statt, nämlich am 6., 7. und 8. Die Ursache davon liegt wieder in der kalten nördlichen Strömung, welche im europäischen Russland unter dem Einfluss des barometrischen Maximums auf dem Baltischen Meere (im Mittel 765°°) und des in diesen Tagen sich über die östlichen Grenzen des europäischen Russland von S nach N bewegenden Minimums berrschte. In Petersburg war in der Nacht vom 7. zum 8. August bei frischem N-Winde und heiterem Himmel die Wärmeausstrahlung so stark, dass die Temperatur der Erdoberfläche bis —4.8° sank. Im Observatorium in Pawlowsk, wo der umgebende Wald und wohl auch die feuchtere Luft die Strahlung vermindert, betrug das Minimum an der Erdoberfläche blos 0.5.

# Kleinere Mittheilungen.

(L. Lose 7.) Am 6. November v. J. starb einer der eifrigsten und sorgtältigsten meteorologischen Beobachter, welche es je gegeben hat, Ludwig Lose in Crefeld, nach einem Krankenlager von wenigen Stunden. Die Meteorologie hat gewiss mehr als irgend eine andere Wissenschaft aufopfernde Freunde unter allen Bernfsclassen aufzuweisen; eine Leistung wie die 21 jährige Durchführung persönlicher, täglich neunmaliger Beobachtungen zu festen, genau eingehaltenen Terminen darch einen Privatmann, ohne andere Hilfe als die seiner Frau und Töchter, durfte indessen doch beispiellos dastehen; und diese haben wir Lose zu verdanken. Vom 1. Jänner 1847 bis zum 31. December 1867 sind von ihm die Beobachtungen über Druck, Temperatur und Feuchtigkeit der Luft, Wind und Bewölkung in zweistundlichen Intervallen von 7º a. m. bis 11º p. m., und Regenmessungen dreimal täglich angestellt worden; danach schränkte er zwar die Beobachtungen auf drei Termine, 7h, 2h und 9h ein, übernahm jedoch bereitwillig auf die Bitte der Seewarte im December 1875 die Anstellung einer ferneren Beobachtung um 86 a. m. und telegraphische Uebermittlung derselben an die Seewarte, und etwas später such die Simultan Beobachtung um 7" 35 Washingtoner Zeit, welche Beobachtungen er his zu seinem Tode fortführte. Und was an dem so gewonnenen Material noch

Die normale Menge der Niederschläge ist dem Werke Wesselowsky's Allemouse
 810016

wichtiger als dessen ungeheuerer Umfang ist die unbedingte Zuverlässigkeit, innerhalb der Grenzen des menschlichen Könnens, durch die sich diese Beobachtungen sämmtlich auszeichnen.

Bei der ersten Einrichtung seiner meteorologischen Station und dem Entwurfe des Beobachtungsplanes wurde Lose von Argelander in Bonn unterstützt, mit dem er in freundschaftlichem Verkehre stand; als dann bald darauf das preussische meteorologische Institut gegründet wurde, schloss sich Lose demselben an und hat in der Folge die Resultate seiner Beobachtungen fast ansschliesslich durch dieses Institut und seinen berühmten Leiter der Oeffentlichkeit übergeben.

Die wichtigsten dieser Veröffentlichungen sind:

Ueber die tägliche Veränderung verschiedener meteorologischer Elemente: (a) nach den Beobachtungen von 1848—1857 in "Ergebn. der i. d. J. 1848 bis 1857 angest. Beob. des meteor. Instituts" p. VI—VII, 62—69 und 134—137; (b) nach den Beobachtungen von 1848—1859 in den Abhandl. der Berliner Akad. v. J. 1861; und (c) für die Jahre 1858—1863 und 1864—1867 in "Preussische Statistik" Bd. IV und XIX;

21 jährige Mittel der Temperatur und des Luftdruckes für jeden Tag des Jahres und die einzelnen Termine in "Preussische Statistik" XXV (Jahrg. 1871) und XXVII (Jahrg. 1872), pg. 43—46;

Ueber die tägliche Schwankung der Windrichtung in "Pogg. Annalen" Bd. 104 (1858) pg. 449—460 und "Preuss. Stat." XXXIV (Jahrg. 1874) pg. 83;

Ueber die Vertheilung des Regens auf die Tageszeiten in "Preuss. Stat." XXXXIV (Jahrg. 1876), pg. 60—62;

Ueber den täglichen und jährlichen Gang der Bewölkung, bearbeitet von Dr. Hellmann, in "Preuss. Stat." XXXXVII, (Jahrg. 1877), pg. 70—73.

Die Temperaturbeobachtungen von Herrn Lose hat Herr G. Hellmann (in seiner Schrift: "Die tägt. Veränd. d. Temp. d. Atmosph. in Norddeutschland, 1875) auch für die Nachtstunden mittels der Bessels'schen Formel zu ergänzen gesucht; es ist sehr zu wünschen, dass diese einzige vieljährige Beobachtungsreihe über den täglichen Gang der meteorologischen Factoren in Nordwest-Deutschland mittels der, grössere Sicherheit bietenden Methode von Jelinek durch die wahrscheinlichsten Werthe für die fehlenden Stunden vervollständigt werde und so diejenige volle Verwerthbarkeit für die Wissenschaft erlange, welche ihr jetzt noch abgeht. Anch liessen sich aus dem reichen handschriftlichen Material, das Lose in Berlin und Crefeld hinterlassen hat, in Bezug auf manche selten in so kurzen Intervallen aufgezeichnete Elemente, wie z. B. die Bewölkung, interessante Ergebnisse über Veränderlichkeit etc. noch gewinnen.

Ludwig Lose war am 26. November 1811 zu Martfeld in Hannover geboren, wurde mit 14 Jahren Apothekerlehrling in Herford und bezog 1836 als Pharmaceut die Universität Berlin, wo er besonders bei Rose und Magnus hörte und bei dem letzteren auf längere Zeit Assistent wurde; drei Jahre, die er stets zu den schönsten seines Lebens zählte und mit energischem Fleiss ausnutzte, konnte er daselbst ganz der Wissenschaft widmen. Im Jahre 1839 übernahm er die Gehilfenstelle in einer Apotheke in Crefeld, wurde jedoch schon 1843 bei der Gründung der städtischen Seidentrocknungsanstalt durch das Vertrauen seiner neuen Mitbürger zum Director dieses einzigen Institutes der Art in Deutschland berufen; dasselbe, ein Laboratorium zur Prüfung der Seide auf Wassergehalt und fremde Beimengungen, liefert die Gründlagen zur Werthbestimmung der grossen Massen dieses kostbaren

Materials, für welches Crefeld der bedeutendste Handels- und Fabricationsort Dentschlands ist. Durch unermüdlichen Fleiss und die ausserste Pflichttreue und Gewissenhaftigkeit hat Lose diesem Institut den Ruf einer Musteranstalt erworben und hat er die Anerkennung, welche ihm die internationale Jury der Wiener Weltausstellung 1873 durch Verleihung der Medaille für Mitarbeiter zollte, wohlverdient. Im persoulieben Verkehr zeichnete sich Lose durch eine Güte und liebenswürdige Lehlaftigkeit aus, welche Allen, die mit ihm in Berührung kamen, unvergesslich sein muss.

W. K.

Douer des Sonnenscheines zu Greenwich und Kew./ Herr Whipple, Supermiendent des Kew-Observatoriums gibt eine Vergleichung der Dauer des Sonnenscheines in Stunden zu Greenwich und Kew im Jahre 1877, ermittelt durch Lumphells Sunshin Recorder. Die Resultate sind:

|           | Jän. | Fahr. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept | Oct | Nov. | Den. | Jahr |
|-----------|------|-------|------|-------|-----|------|------|------|------|-----|------|------|------|
| Greenwich |      |       |      |       |     |      |      |      |      |     |      |      |      |
| Kew .     | 39   | 73    | 101  | 75    | 141 | 223  | 184  | 204  | 133  | 120 | 81   | 5.5  | 1427 |
| Inffrsenz | -20  | -37   | - 2  | -3    | 6   | -44  | - 17 | - 15 | -27  | -19 | -24  | -28  | -170 |

Mit Ausnahme von Mai und Juni hatte Kew stets mehr Sonnenschein als Greenwich. Dies kann nur in der vorwiegenden Windrichtung liegen. Greenwich hegt in SE von dem Haupttheil von London und es gibt viele Fabriken in der Richtung nach Norden. Die W-, NW- und N-Winde bringen darum Trübung und Rauch, während Kew von diesem Einflusse frei ist. Nur bei Winden von SE und E ist Kew im Nachtheile, denn dann erhält es den Rauch von London. Die mittlere lägliche Dauer des Sonnenscheines bei jeder der S Windrichtungen zu Greenwich und Kew war:

Relative Dauer des Sonnenscheines bei jeder Windrichtung in Stunden.

| Wind      | N   | NE  | Ė   | SE  | 8   | 5W  | W   | NW  | Variabel |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------|
| Greenwich | 2.2 | 5.9 | 5.7 | 316 | 2.6 | 3.8 | 3.8 | 5.0 | 3.0      |
| Kewsesses | 3.5 | 3.3 | 4'6 | 2.8 | 2.8 | 4'1 | 48  | 3.9 | 390      |

Hier zeigt sich der Einfluss der Lage zu dem Dunst, Stanb und Rauch producirenden London sehr deutlich. (Quarterly Journ. Vol. IV, Nr. 28.)

(Meteor.) Herr Karl Polonyi, Professor und meteorologischer Beobachter, theilt uns Folgendes mit:

Am 6. Jänner d. J. Abends um 5%. Uhr sah ich ein schönes Meteor bei vollkommen reinem Firmamente über Rosenan (Gömörer Comitat) in der Richtung von NW gegen SE dahinziehen.

Der Anfangspunkt, an welchem das Meteor zuerst aufleuchtete, lag in etwa 45° Höhe und 25° westlichem Azimut (von N gezählt), der Endpunkt in 40° Höhe und 15° östlichen Azimutes.

Im Anfange glieh das Meteor einer großen Fenerkugel, aber nach ein paar Seennden zeigte es einen sich weit erstreckenden abgerissenen Streifen. Die Farbe sowohl der Feuerkugel als auch des feurigen Streifens war glänzend weiss, ähnlich der des brennenden Magnesiumdrahtes.

Meteorologische Centralanstalt Budapest.

Die Station Goldbrunn bei Aussergefild in Böhmen schreibt:

Am 8. Jänner 1880 10%, Uhr Nachts intensive Lichterscheinung von einem von SW gegen NE parallel mit dem Horizont sich bewegenden Körper (Meteor) ausgebend. Richtung deutlich am Schatten der Fensterrahmen, der sich an der gegenüberliegenden Wand zeigte, erkannt.

Station Linz (Stadt) meldet:

Am 28. December 1879 11<sup>h</sup> 40<sup>r</sup> Meteor in SE 20<sup>o</sup> über dem Horizont; es konnte jedoch wegen Nebel nur das plötzliche Aufleuchten desselben beobachtet werden.

(Neuer Erdbebenmesser.) () Vom 26. November 1878 bis zum 26. Februar 1879, also innerhalb nur dreier Monate, in denen 11 Erdbeben verzeichnet wurden, hat der Wagener'sche Apparat für Zeit und für Horizontalbewegung Resultate ergeben, welche die gehegten Erwartungen bei weitem übertrafen. Während in dem vorhergehenden Zeitraum von vier Jahren mit einfachen, von anerkannten Autoritäten in der Erdbebenkunde empfohlenen Apparaten vergeblich experimentirt wurde leistete der vom Herrn Dr. Wagener vorgeschlagene und für die Deutsche Ostasiatische Gesellschaft ausgeführte Apparat Alles, was er versprach; derselbe gibt die Zeit an und die grösste Horizontalbewegung der Erde, letztere den geschätzten Stärkegraden des Erdbebens entsprechend, so dass die Richtung des angewandten Princips und die Zweckmässigkeit der Construction durch die bisberigen Beobachtungen erwiesen zu sein scheinen.

Es ergibt sich daraus, dass bei kaum merkharen Erdbeben das Maximum der horizontalen Ortsveränderung eines Punktes der Erdoberfläche, von seiner Ruhelage aus gemessen, 0.05° und weniger beträgt, bei mässig starken 0.8°.

Der Apparat wurde von japanesischen Arbeitern angefertigt und nach Rücksprache mit dem Eränder den gesammelten Erfahrungen gemäss in einigen unbedeutenden Theilen abgeändert; auch in seiner jetzigen Gestalt hat er noch provisorische Einrichtungen, die später durch definitive zu ersetzen sind. Die einzelnen Beobachtungen und ausführlichen Angaben bleiben einer späteren Mittheilung vorbehalten, wenn sämmtliche Theile des Erdbebenmessers (auch die Richtung, Verticalbewegung u. s. w.) genügend erprobt sind und ihre endgiltige Gestalt bekommen haben.

Tokio, März 1879.

E. Knipping.

## Literaturbericht.

(Nichols: Eine neue Erklärung der blauen Farbe des Himmels. Philosophical Magazine, fifth Series, n. 51. — December 1879, p. 425 ff.) Gegenüber den bekannten Ansichten von Newton, Tyndall und Clausius, die sich theilweise im Gegensatze befinden, basirt Herr Nichols seine Erklärung der blauen Farbe des Himmels auf die subjective Empündlichkeit unseres Sehorguns. Nach der Theorie von Young und Helmholz befinden sich in unserem Auge drei Lagen von Nerven "Zäpfehen", eine hanptsächlich der Einwirkung der rothen, die audere der der grünen, die dritte der der violetten Strahlen unterworfen.

<sup>1</sup> Aux Klein's Wochenschrift für Astronomie, 1879, Nr. 16.

Es gehorchen aber diese drei Arten nicht völlig dem gleichen Gesetze, so dass sie direct der Intensität der betreffenden Strahlen proportional zur Empfindung an-

geregt würden, sondern die rothen Nerven\* folgen hiebei einem anderen Gesetze als die grünen, und die violetten wieder einem anderen als beide eben genannten. Speciell die violetten Nerven\* sind für schwacheStrahlen sehr empfindlich, während letzteren gegenther die rothen und grünen best unempfindlich bleiben. Je grösser die Intensität, desto



lebhafter die Empfindung von roth und grün, während bei grosser Intensität die violetten Nerven ermatten und geblendet werden. Deshalb erscheint uns das irgendwie reflectirte Sonnenlicht weiss, weil alle Nerven gleichmässig zur Empfindung angeregt werden, während wir die Sonne intensiv gelb sehen, wenn wir unseren Blick direct darauf wenden, weil dann die violetten Nerven geblendet und nur mehr die rothen und grünen zu lebhafter Empfindung angeregt werden. So lange also die Strahlen schwach sind, ist die Empfindung der violetten Nerven stärker als die der rothen und grünen; bei allmälig steigender Intensität wächst die Empfindung der beiden letzteren rascher, so

dass sie bald die der violetten übertrifft, während letztere eines grösseren Eindruckes unfähig werden. Die Figur zeigt dies graphisch für gelb und blau.

Im Allgemeinen wird daher weisses Licht um so blauer erscheinen, je schwächer es wird, und indem wir dieses Gesetz auf die Farbe des Himmels anweiden: je schwächer das vom Himmel (der höberen Atmosphäre) reflectirte Licht, desto blauer wird es erscheinen; wenn es auch durch die Reflexion keine Veränderung erleidet, sondern in seiner Zusammensetzung objectiv als weiss bezeichnet werden muss. In der Natur finden wir Analogien genug; so erscheint, bei untergebender Sonne, der Westrand von Cirruswolken im hellsten Weiss, währeml der Ostrand im Schatten um so mehr der Bläue des Himmels sich nähert und in dieselbe sich verliert, je ansgeprägier der Schatten, d. b. je schwächer das reflectirte Licht ist. Wenn Wolken zur Mittagszeit über Wasser Schatten werfen, erscheint eine indigoblaue Farbe, welche sich im hellen Sonnenschein in silbergrau verwandelt.

Und ähnliche Farbenänderung, einzig bervorgerufen durch Intensitätsrerschiedenheiten des weissen Lichtes, haben wir oft Gelegenheit zu beobachten.

Je feiner die reflectirenden Theilchen, desto schwächer wird das reflectirte Licht sein und daher erscheint das an den feinen Theilchen der Atmosphäre reflectirte Licht blau. Aus dem Polarisationswinkel des vom Himmel reflectirten Lichtes last sich schliessen, dass die Lufttheilchen es sind, welche durch Reflexion die blaue Farbe hervorbringen, da derselbe einem Brechungsexponenten = 1 der reflectirenden Substanz entspricht. Es ist allerdings zweifellos, dass auch Wasserdampf und Wassertropfen in der Atmosphäre Licht reflectiren, doch ist das ein anabhängiges Factum. Der dieser Reflexion entsprechende Polarisationswinkel weist den Brechungsexponenten des Wassers auf.

(Raoul Pictet: Observations faites à St. Cerques pendant l'orage du 5 Août 1879. Arch. des sciences. Nr. 8, 1879.) Herr Raoul Pictet beschreibt eine von ihm beobachtete sehr interessante Erscheinung eines Elmsfeuers während des Vorüberziehens eines Gewitters. Die Höhe jener Wolkenschichte, aus der die äusserst frequenten Blitze ausgingen, schätzt Herr Pictet aus dem Höhenwinkel, unter welchem sie erschienen, als das Gewitter gerade über Morges stand, auf 3800 bis 4500 Meter. Diese grosse Höhe gestattet einen sehr geringen Widerstand der verdünnten und feuchten Luftschichten anzunehmen und erklärt das Fehlen von Blitzschlägen gegen die Erde durch den grossen Leitungswiderstand der Luftschichte zwischen Wolken und Erde. Diese Gewitter sind es aber, welche am häufigsten von Hagelfällen begleitet sind.

(F. Jimenez y L. Fernandez: Determinacion de la longitud del pendulo de secundas y de la gravidud en México à 2283 Meter sobre el nivel del mar. 1878 79. Mexico 1879.) Ohne hier auf die Beobachtungsmethoden, Correctionsverfahren und Ableitung der Schlussresultate eingehen zu können, bemerken wir, dass als Endresultat sich ergab:

Länge des Secundenpendels (Sexagesimal-S. der mittleren Zeit) zu Mexico 0.99109 Meter.

Intensität der Schwere zu Mexico g = 9.7816 Meter.

Auf das Meeresniveau nach der Formel von Poisson  $g'=g\ (1+s_i,\ h:R)$  reducirt gibt dies für 19° 26' N. und 6° 36'44" W. v. Greenwich:

Länge des Secundenpendels 0'99153 Intensität der Schwere..... 9'7860

M Snellen: Le télémétéorographe d'Olland. Haarlem 1879.) Herr Snellen, Director des meteorologischen Observatoriums zu Utrecht beschreibt hier einen neuen Apparat von Olland, der den Zweck hat, die Angaben der meteorologischen Instrumente an einem von ihrem Aufstellungsorte entfernten Punkte zu registriren. Der Apparat war bereits auf den Ausstellungen zu Philadelphia 1876 und zu Paris 1878 ausgestellt und functionirt zur vollen Zufriedenheit seit 11.2 Jahren am meteorologischen Institut zu Utrecht. Der Apparat soll so construirt sein, dass man ihn ein halbes, ja ein ganzes Jahr sich selbst überlassen kann. Ein näheres Eingehen auf dessen Construction wäre ohne Beigabe von Zeichnungen ohne Nutzen.

Berichtigung. In Fig. 1, pag. 18, ist rechts v durch V zu ersetzen.

In Fig. 3, pag. 19, fehlt rechts oben am Eckpunkte das Zeichen P.

Pag. 19, Zeile 2 von oben, lies 2 mow sin p anstatt 2 v wsin p.

- , 19, , 14 , , , V anstatt v.
- " 9, Gl. (15), erste Gl., sieht ein v wegen mangelhaften Abdruckes wie r aus.
- , 8. , (13), fehlt die specielle Angabe, dass  $\omega$  die Winkelgeschwindigkeit der Erdrotation bedeutet ( $\omega=0.00007292^m$ ).

## Carl Fritsch.

Wir glauben der Pietät gegen den Verstorbenen am besten zu entsprechen, wenn wir die folgende autobiographische Skizze, welche er hinterlassen hat und die uns von seiner Witwe mit dankenswerthester Bereitwilligkeit zur Verfügung gestellt wurde, zum unverkürzten Abdruck bringen. Sie gibt ein vollständiges Bild seiner wissenschaftlichen Bestrebungen und erläutert das Zustandekommen seiner größeren Abhandlungen, welche auch namentlich aufgezählt werden.

"Am 16. Angust 1812 erblickte ich das Licht der Welt in Prag, als Kind armer Eltern, denen aber nichts so sehr am Herzen lag, als das Wohl ihrer Kinder. Ich war der einzige Sohn neben vier Schwestern, von denen drei junger waren als ich.

In meinem vierten Jahre wurde ich bereits in die Schule geschickt, und obgleich damit ohne Unterbrechung fortgefahren wurde, so vollendete ich dennoch den Curs der 3. Classe der Normalschule erst im Jahre 1824, da ich in den Lerngegenständen, wegen Mangel au Taleut, keine besonderen Fortschritte machte und jahrelanges Sitzen in der Schule den mangelnden Fleiss zu Hause ersetzeu musste, den auch mein Hauslehrer nicht rege zu erhalten vermochte.

Aus dieser in einer Art von Bewusstlosigkeit zugebrachten Periode meiner Jagendzeit sind aber stets die besonderen Neigungen meinem Gedächtnisse klar eingeprägt geblieben, auf welche weder Eltern noch Lehrer Einfluss genommen haben. Bereits als vierjähriger Knabe sah ich dem Regen stundenlang zu und verfolgte, ohne mich durch irgend etwas davon abhalten zu lassen, alle Erscheinungen bei einem Gewitter, obgleich ich dabei aus Furcht zitterte und zu Gott betete. Taglich lief ich nach der Schule zum Flusse (der Moldan) und weidete meine Augen an dem mit ihrem Steigen und Fallen verbundenen Wellenspiele. Am meisten machte mir auch ein kleines Gärtchen Freude, welches ich mir in der Nähe meiner Wohmung oder am Fenster anzulegen pflegte. Ich jagte Schmetterlingen nach und fing Käfer. Auch sammelte ich Mineralien.

In allen diesen Neigungen sind die ersten Keime meiner späteren wissenschaftlichen Thätigkeit zu erkennen. Im Allgemeinen brachte ich die Zeit immer in Einsamkeit zu Hause zu, wozu ausser meinem schüchternen Wesen am meisten die allzu grosse Besorgniss meiner Mutter, dass mir ein Leid widerfahren könnte, beitrug.

Schon in dieser Periode meiner Jugendzeit machten sich in mir eine lebhafte Phantasie, Ehrgefühl und Streben nach Unabbängigkeit in meinen Entschliessungen zeltend. Es gelang weder der Strenge meines Vaters, noch der Liebe meiner Mutter, meinen jugendlichen "Eigensinn" zu brechen.

In den Jahren 1825 bis 1830 vollendete ich die Studien am Neustädter Gymmasium zu Prag, dessen Leitung dem Orden der frommen Schulen (Piaristen) anvertraut war. Ich machte hier nur in der Geographie und Mathematik mehr als gute Fortschritte. Leider waren damals Naturwissenschaften kein Gegenstand des

Lehrplanes. Dagegen war ich so glücklich, einen Hauslehrer zu haben, der mit sehr viel Sinn für die Natur begabt war und denselben auch in mir durch Spaxier-gänge ins "Freie" rege zu erhalten verstand.

Wegen günzlichen Mangels an anderweitiger Anregung trug dieser Sinn für die Natur keine anderen Früchte, als dass ich mir eine Schmetterling- und Käfersammlung anlegte, wozu ich durch das Beispiel einiger Schulfreunde bestimmt worden war.

Eine bestimmte Richtung in dem unermesslichen Gebiete des Studinms der Natur erhielt aber mein Geist erst im Jahre 1827, als ich mich für die meteorologischen Beobachtungen der k. k. Universitäts-Sternwarte zu interessiren aufingswelche täglich in der "Prager Zeitung" erschienen und von mir excerpirt wurden. Seit jenem Zeitpunkte (18. November 1827) war ich Meteorolog mit "Leib und Seele", es dürfte daher nicht überflüssig sein, den nächsten Anlass hiezu anzugeben.

In dem Leitfaden zum Religionsunterrichte für die unteren Grammaticalclassen wurde die Alimacht und Weisheit Gottes durch einige Betrachtungen über
die Einrichtung des Weltgebäudes bewiesen, welche für mich höchst anziehend
waren und in mir den Sinn für Astronomie in solchem Grade erweckten, dass die
Localitäten der Sternwarte zu Prag für mich ein Gegenstand der Ehrfurcht und
Sehnsucht wurden, welche durch einen Besuch derselben, wozu mir mein unvergesslicher Hanslehrer die Gelegenheit bot, womöglich noch gesteigert wurde. Ich
lernte bei dieser Gelegenheit wahrscheinlich auch die Einrichtung des meteorologischen Observatoriums kennen. — Dies war ohne Zweifel der nächste Impuls zu
der bestimmten Lebensrichtung, welcher ich seitdem treu geblieben bin.

Ein eigenthümlicher Zufall war es, dass ich auch seit jenem Zeitpunkte mir selbst überlassen blieb, da meinen Eltern die Mittel ausgingen, mir fernerbin einen Hauslehrer zu halten, und ihnen selbst die Einsicht fehlte, auf eine meiner Natur zusagende Entwicklung einen fördernden Einfluss nehmen zu können.

Bis zum Jahre 1830, in welchem ich die Gymnasialstudien vollendete, war ich mit meinen meteorologischen Arbeiten über die Excerpte aus der "Prager Zeitung", welche ausser den Beobachtungen der Sternwarte auch die gewöhnlichen daraus gezogenen Resultate, Angaben über den Wasserstand der Moldau enthielt, noch nicht erheblich hinausgekommen, obgleich ich mit täglich gesteigertem Interesse und ohne alle Unterbrechung damit fortführ. Auch das Einsammeln von Naturalien, insbesondere Insecten, später auch Pflanzen, setzteich fort. Meine geistige Thätigkeit hatte aber jedenfalls bereits eine entschiedene Richtung gewonnen, was auch noch daraus erheilt, dass ich mich für jede Art von Wissen interessirte, welche auf Zahlenverhältnisse gegründet war, ohne welche ja besonders in der Meteorologie jede Bemühung erfolgtes bleibt. Daher mein Sinn für statistische Notizen und Tabellen aus der Länder- und Völkerkunde, Geographie u.s. w., worüber ich mehrere Jahre hindurch Auszüge sammelte. Für topographische Notizen war ich durch meine eigenen in Gemeinschaft mit Anderen auf Ferienreisen in meinem Vaterlande Böhmen ausgeführten Messungen thätig.

Der Hang zur einsamen Betrachtung der Natur und ihrer Wunder, besonders während der Feriemmonate, die ich gewöhnlich auf dem Lande bei Verwandten oder Schulfreunden zubrachte, erhielt immer mehr Nahrung. Das Princip für meine Denk- und Handlungsweise trat mir einige Jahre spliter (1830) zufällig beim Lesen eines Theaterstückes von Kotzebne: "Lohn der Wahrheit" klar vor die Scele, was

kaum erwähnenswerth erschiene, wenn es mir in der Folge nicht stets als Leitstern wohl auf meiner wissenschaftlichen Laufbahn als in meinem Privatleben zedient hätte.

Von dem grössten Einflusse auf meine wissenschaftliche und ethische Bildungwelche mir in beiderlei Beziehung gleich sehr am Herzen lag, war für mich der
zweijährige Lehreurs der philosophischen Studien an der Prager Universität in den
Jahren 1831—1832. Ich studirte die Mathematik und Geometrie unter Professor
Ladislans Jandera, Physik unter Professor Cassian Hallaschka, später
Studien-Hof-Commissions-Referenten, die Moralphilosophie unter Professor Franz
Exner, später Ministerialrathe im Ministerium für Cultus und Unterricht, die praktische Astronomie unter dem Director der Prager Sternwarte Professor Alois David.
Auch an einem, wenngleich nothdürftigen Unterrichte in der Naturgeschichte fehlte
es unn nicht. Ich habe hier nur jene Studien erwähnt, welche für mich Anziehungskraft hatten durch ihre praktische Seite — für abstracte und mystische Studien
fehlte es mir an aller Begabnug.

leb fing bereits an, meteorologische Beobachtungen selbst anzustellen und die nothwendigen Instrumente dazu theilweise zu verfertigen. Allmälig wurde jede freie Musse dazu verwendet und alle anderen Beschäftigungen, selbst das Sammelu von Naturalien, in den Hintergrund gedrängt. Der Sinn für meteorologische Zusammenstellungen nach eigener Idee wurde immer reger - während meteorologische Excerpte gleichen Schritt hielten. Auch aus naturhistorischen Werken wurde fleissig excerpirt, besonders aus jenem Theile, welcher die Nomenclatur und Terminologie behandelte. Es ist hier der Ort, das Prognostikon eines meiner Collegen anzuführen, weil es genau in Erfüllung ging, und welches er mir stellte, als ich ihn nebst anderen Freunden um meine Charakteristik ersuchte, welche zu meiner Selbstkenntniss fahren sollte. Es lantet: "Ich fürchte, dass man den "Edelstein" nach seiner rauhen Halle beurtheilen wird und Du, wie selbst viele wahrhaft grosse Männer, den Ruhm, zur Erweiterung der Wissenschaften beizutragen, durch Nahrungssorgen wirst getrübt sehen." Ich betrieb nämlich die Wissenschaft um ihrer selbst willen, ohne Aussicht und Absieht mir dadurch eine Existenz zu gründen und vernachlässigte alles, was dazu führen konnte, es war mir nicht möglich, mein Streben durch die Formen zu beengen, welche einzig und allein in dieser Hinsicht einen günstigen Erfolg versprachen. Grund genng zu Vorurtheilen, die ich im elterlichen Hanse zu bekämpfen hatte, welche mich zuweilen sogar zwangen, meine Beobachtungen verstohlen zu machen and zum Theile ganz aufzugeben. Ich fand aber so lange keine Befriedigung, bis leh sie wieder aufnahm und zuletzt trugen alle Hindernisse nur dazu bei, mich in meinem Vorhaben zu bestärken.

Nach diesen Prämissen mag es sonderbar erscheinen, dass ich "Jus" zu meinem "Brodstudium" wählte. Ich absolvirte den vierjährigen Curs auf der Prager I niversität in den Jahren 1833—1836 mit sehr befriedigendem Erfolge. Unter den juridischen Studien sagten mir jene vorzüglich zu, welche auf Zahlenverhältnisse gegründet waren, wie Statistik, Handels- und Wechselrecht, National-Oekonomic, Staatsrechnungs-Wissenschaft und am wenigsten die positiven Rechtszweige — berhaupt behielt das Rechtsstudium für mich immer nur die untergeordnete bedentung eines Brodstudiums den Naturwissenschaften gegenüber, welchen ich voll Begeisterung alle meine Thätigkeit widmete. Astronomie, Meteorologie, Botanik, selbst Geologie bildeten gleichzeitig den Gegenstand unau-----tater studien und reiebhaltiger Excerpte, wobei vorzugsweise nur immer ich

Anklang fanden, welche mich in unausgesetzten Verkehr mit der "freien Natur" setzten. Das seltene Glück, einen Freund zu finden, der mit gleicher Begeisterung gleichen Sinnes mit mir war, wirkte in jeder Beziehung auf mich sehr anregend. Es war Moriz Nowak v. Řiczan, ein Neffe des bekannten Botanikers Med. Dr. Grafen v. Berchthold in Prag, dem man nach seinen Anlagen und seinem Eifer für praktische Astronomie mit Recht eine schöne Zukunft vorhersagen konnte, die aber nicht in Erfüllung ging, weil er in der Blüthe jugendlicher Kraft in Folge einer Verkühlung, die er sich bei der Beobachtung des Halle y'schen Kometen bei dessen Erscheinung im Jahre 1835 zuzog, sein Leben beschloss.

Ohne Zweifel hat dieses Ereigniss, welches mich mit tiefer Wehmuth erfüllte, viel dazu beigetragen, mich der Meteorologie danernd zuzuwenden, die in Gefahr war, ihrer Rivalin bei mir, der "Krone aller Naturwissenschaften", der Astronomie, den Sieg zu überlassen. Dennnoch gab es, bevor ich noch die Universität verliess, beinahe keinen Gegenstand unausgesetzter regelmässiger meteorologischer Beobachtungen, den ich unberücksichtigt liess und der nicht Ideen zu Forschungen angeregt hätte, — es waren die seligsten Stunden meiner Jugendzeit, die ich bei den meteorologischen Apparaten auf dem Dachboden meines Wohnhauses in Einsamkeit verweilte. Dort bereitete ich mich selbst vor zu den Prüfungen aus den "Brodstudien".

Noch eines zweiten Freundes muss ich erwähnen, der auf eine der Hauptrichtungen meiner wissenschaftlichen Thätigkeit in der Folge einen grossen Einfluss nahm, Franz Ruprecht, der damals "Medicin" studirte und gegenwärtig kais. russischer Hofrath, Academiker und Director des botanischen Museums in St. Petersburg ist — dem ich den ersten praktischen Unterricht in der speciellen Botanik verdankte, der mir in der Folge bei meinen Beobachtungen und Untersuchungen über die periodischen Erscheinungen im Pflanzenreiche, welche ich seit dem Jahre 1834 ohne Unterbrechung bis auf den gegenwärtigen Zeitpunkt fortsetzte, sehr nützlich war. In den Ferien des Jahres 1835 unternahm ich von Prag aus in Gemeinschaft mit ihm die erste naturwissenschaftliche Reise in die Alpen und nach Triest. Eine Skizze derselben findet sich in der von Prof. K. B. Prest redigirten Zeitschrift "Krok", in die böhmische Sprache von einem meiner Freunde übersetzt. Es ist die erste wissenschaftliche Arbeit, mit der ich in die Oeffentlichkeit trat.

Das Jahr 1834, in meteorologischer Beziehung eines der merkwürdigsten, war es auch in Beziehung auf mich selbst. Mit ihm beginnt nicht nur der nachhaltige Einfluss der beiden eben genannten Freunde auf meine spätere wissenschaftliche Thätigkeit, sondern es fallen in diese Zeit auch noch zwei andere, für die Folge nicht minder wichtige Ereignisse, wovon das eine für meine wissenschaftliche Thätigkeit, das andere für mein Privatleben von hoher Bedeutung war und insoferne wohl auch auf jene zurückwirkte.

Es bildete sich nämlich ein kleiner Kreis durch Charakter und wissenschaftliche Bildung ausgezeichneter Freunde, welcher eine gemeinschaftliche Besprechung womöglich in allen Zweigen des menschlichen Wissens bezweckte, um der Einseitigkeit vorzubeugen, welche mit jedem ernstlichen Streben zur Förderung der Wissenschaft nothwendig verknüpft ist, wenn man auf sich selbst beschränkt bleibt. Die Anerkennung, welche jede Art wissenschaftlichen Strebens in diesem kleinen Kreise auserlesener Freunde fand, trug nicht wenig zu dem Erfolge meines Strebens bei. Die Versammlungen dauerten mehrere Jahre fort (bis 1845),

ein sehr trantiges und unverdientes Schicksal liess aber nur bei wenigen Theilnebmern die schönen Hoffnungen in Erfüllung gehen, welche mit Recht gehegt
werden kounten, wenngleich fast Jeder von ihnen ein Ziel erreichte, welches die
Aussicht darauf eröffnete. Es gingen aus diesem Kreise hervor die späteren Professoren der Philosophie Smetana und Nachlowsky, der Professor der Physik
Pronnet, der Gymnasialdirector Holzinger, der Reichstagsabgeordnete Zimmer,
Professor der Chemie Pless, Professor v. Hasner, in der Folge Vicepräsident
des Hanses der Abgeordneten, Oberkriegscommissär Nuss, der Dichter und
Schauspieler Kollar.

Das zweite wichtige Ereigniss, jedoch dem engen Kreise meines Privatlebens angehörend, welches aus der lauteren Quelle aufrichtiger Liebe entsprang, war ein schr inniges Verhältniss, welches durch ungünstige Verhältnisse verzögert, erst viele Jahre später (1843) zu einer ehelichen Verbindung führte — aber ohne Zweifel zur Befestigung meines Charakters und insoferne wohl auch zur Ausdauer auf meiner wissenschaftliehen Laufbahn vieles beitrug. Eine starke Neigung zum Idealismus, der in allen meinen Verhältnissen meine Handlungsweise bestimmte, machte mich ontauglich für das praktische Leben, wo es vorzugsweise darauf ankommt, vorübergehende Ereignisse für seine Zwecke auszubeuten, und führte zu einer Concentration meiner Thatkraft in jenen Richtungen, welche eine ideale Auffassung ruliessen. In Klinger's philosophischem Roman: "Geschichte eines Deutschen" den ich um diese Zeit und zum erstenmale auch schon einige Jahre früher mit dem grössten Interesse und dem festen Vorsatze las, meine Denk- und Handlungsweise danach einzurichten, fand meine Neigung zum Idealen die grösste Bestärkung. Eine fortdauernde Reihe von Enttäuschungen war die Folge, da ich nach mir die Meuschen beurtheilte. Ich lernte aber auch, mir selbst genug zn sein, und in einer rastlosen wissenschaftlichen Thätigkeit die innere Befriedigung zu finden.

Nach absolvirten juridischen Studien trat ich bei der böhm. k. k. Cameral-Gefällen-Verwaltung in den Staatsdienst als Conceptspraktikant, in welcher Eigenschaft ich in den Jahren 1837-1846, also beinahe neun Jahre in Verwendung stand, früher unentgeltlich, seit 1843 mit dem Genusse eines Adjutums jährlicher 300 fl. Ich war so glücklich, immer nur sehr einsichtsvollen und humanen Bureanvorstehern zugetheilt zu werden, welche meinem wissenschaftlichen Streben jede mit den strengen Anforderungen des Dienstes vereinbare Vergünstigung gewährten, so dass ich stets die nothwendige Musse fand, meine Arbeiten in ungeschmälerter Aussiehnung fortzusetzen. Wenn ich auch bei Beförderungen gegen meine Collegen mrfickblieb, so lag die Schuld nur an mir, indem ich theils die vorgeschriebenen Prufungen nicht ablegte, theils jede Anstellung ausschlug, die mit einer Entfernung von Prag verbunden gewesen wäre, welche doch die Regel in solehen Fällen biblete. Ich hatte keine andere Sorge, als in dem gewohnten und in Prag gewissermaassen garantirten Kreise meiner wissenschaftlichen Thätigkeit zu bleiben und begnügte mich deshalb mit der nothdürftigsten Existenz, um nur ja nicht einer Unterbehörde auf dem Lande zugetheilt zu werden, wo ich eine Ueberburdung mit amtlichen Arbeiten nothwendig besorgen und auf die Einsicht erleuchteter Amtsoorsteher weniger zählen konnte - auch abgesehen von dem Mangel an Hilfsmitteln zu wissenschaftlichen Arbeiten u. s. w. Auch hafte ich für den ausübenden Dienst bei Unterbehörden weniger Beruf, als für den eigentlieben Bureaudienet, in welchem ich mich der Begilnstigung erfreute, auf eine meinen Neigungen wech ngende Weise beschäftigt zu werden.

Meine meteorologischen Beobachtungen setzte ich im Wohnhause meiner Eltern in der möglichst grössten Ausdehnung und Mannigfaltigkeit ohne alle Unterbrechung fort, alle von Amtsgeschäften freie Zeit war ihnen gewidmet. Nebstdem habe ich alle an der k. k. Sternwarte seit den ältesten Zeiten angestellten meteorologischen Beobachtungen gesammelt und mit meinen vermehrt, welche wo möglich allen Erscheinungen in der Atmosphäre Rechnung trugen, die dort bisher keine Berücksichtigung gefunden hatten, und stellte die daraus abgeleiteten Resultate und Gesetze in einer umfassenden Abhandlung zusammen, unter dem Titel: "Mittlerer Zustand des Dunstkreises in Prag" und überreichte dieselbe der k. böhnt. Gesellschaft der Wissenschaften zur Veröffentlichung durch den Druck.

Ich war nicht so glücklich, meinen Wunsch zu erreichen, und nach diesem magünstigen Erfolg eines jahrelangen so mühevollen Strebens hegte ich gegründete Zweifel an meiner Begabung zu einer erfolgreichen wissenschaftlichen Thätigkeit, welche ich doch für die einzige Anfgabe meines Lebens hielt, — ein Gedanke, der mich fast gänzlich entmuthigte. Dennoch liess ich mich nicht abschrecken und setzte meine Beobachtungen und Arbeiten unter mancherlei Kämpfen fort.

Schon nach wenigen Monaten fand ich Grund, mir zu meiner Ausdauer Glück zu wünsehen.

Es war zu jener Zeit (1839), als Herr Karl Kreil an der k. k. UniversitätsSternwarte zu Prag als Adjunct angestellt wurde und ein magnetisch-meteorologisches Observatorium errichtete. Unter den Theilnehmern, welche Kreil für sein Unternehmen, welches mit Rücksicht auf die grosse Ausdehnung des Beobachtungsplanes nur durch "vereinte Kräfte" ausführbar war, zu gewinnen wusste, befand auch ich mich. Ueber den Umfang und die Intensität der Thätigkeit, die ich der Anstalt, bei welcher ich ganz nach meinem Sinne thätig sein konnte, widmete und meine Bemühungen, die meteorologischen Beobachtungen in möglichster Ausdehnung und Vielseitigkeit in Aufnahme zu bringen, geben 11 Jahrgänge (1840—1850) der "Meteorologischen und magnetischen Beobachtungen zu Prag", von Herrn Kreit auf öffentliche Kosten berausgegeben, Aufschluss. Fast alle die Grenzen der gewöhnlichen Rontine überschreitenden Beobachtungen, sowie in den ersten Jahren, bis Herr Kreil Director der Sternwarte wurde und über einen Adjuncten verfügen kounte (1846) auch die meteorologischen Rechnungen, waren mir selbständig anvertraut.

Mein Streben war, meine Selbständigkeit stets zu bewahren, was mir insoferne auch gelingen konnte, als ich nur freiwilliger und unentgeltlicher Theilnehmer war. Ich begnügte mich mit der inneren Befriedigung und mit Kreil's dankbarer Anerkeunung, die er mir bei jeder Gelegenheit zu Theil werden liess. Deide mussten mich für die Opfer entschädigen, die ich sonst der Wissenschaft brachte, indem ich ein behagliches Leben im elterlichen Hause vertauschte mit körperlichen Entbehrungen aller Art, die selbst meine Gesundheit gefährdeten, und die Aussicht auf das Spiel setzte, durch meine amtliche Verwendung mir den Weg zu einer ansreichenden Existenz zu bahnen — und ich stellte mich mit einem Gehalte von 300 fl., den ich jedach erst im Jahre 1843 und mit vieler Mühe erreichte, für immer zufrieden, um nur nicht von Prag versetzt zu werden.

Zu Ende des Jahres 1841 überreichte ich der k. böhm. Gesellschaft der Wissenschaften meinen ersten Aufsatz, er führt den Titel: "Ueber die Gleich-

Man sehe: Zeitschrift für Physik und verwandte Wissenschaften, von Holger Jahryang 1810, S. 18 und 180, Annalen für Meteorologie und Erdmägnetismus, von Lamont, München 1842, S. 180.

teitigkeit der Sternschnuppenfluthen, insbesondere des Navember-Phänomens, mit telen Barometerständen", welcher, sowie ein zweiter: "Elemente zu einer Unterschung über den Einfluss der Witterung auf die Vegetation", den ich im Sommer 1842 vorlegte, in die Sitzungsberichte aufgenommen worden ist. Durch letztere Arbeit wurde der edle und weise Bolza no auf mich aufmerksam.

In den Jahren 1842 und 1843 war es auch, als ich Herrn Baron Senftenberg, der in der Folge eine Sternwarte auf seiner gleichnamigen Herrschaft in Böhmen errichtete, den ersten Unterricht in der Astronomie ertheilte. Sein Vorhaben, mich dahin zu berufen, scheiterte an meinen äusseren Verhältnissen, die mich bestimmten, in Prag zu bleiben. Um diese Zeit arbeitete ich für eine Encyllopädie, die Herr Buchhändler Haase nach dem Muster der "Million des fastes" berauszugeben beabsichtigte, an einer kurzgefassten populären Astronomie und Meteorologie. Meine Freunde batten eine ähnliche Bearbeitung anderer Zweige des Wissens übernommen. Das Unternehmen kam aber nicht zu Stande.

Am 14. April 1844 wurde ich "in Berücksichtigung der Verdienste, welche ich mir als eifriger Naturforscher erworben, und der schönen Erwartungen, zu welchen mein Fleiss und Talent für die Zukunst berechtiget", wie es im Eingange des darüber ausgesertigten Diplomes lantet, zum ausserordentlichen Mitgliede der k. böhm. Gesellschaft der Wissenschaften ernannt, eine Wahl, die mir viele Frende verursachte und mich in meinem Vorhaben, stets mit unausgesetztem Eiser im Dienste der Wissenschaft thätig zu sein, besestigte. Ich wurde eines der eifrigsten Mitglieder und versäumte keine Sitzung. Ich kam mit Bolzano, Exner, Duppler u. A. in nähere Berührung und betheiligte mich an den Acten der Gesellschaft durch zwei grössere Abhandlungen: "Periodische Erscheinungen im Pflanzenreiche" und "Periodische Erscheinungen am Wolkenhimmel".1)

Als im Spätherbste des Jahres 1844 Kreil eine Vorbereitungsreise unterwahm zur Erforschung der magnetischen, geographischen und meteorologischen Verhältnisse des österreichischen Kaiserstaates, welche die mit dem Jahre 1846 begonnene fünfjährige Bereisung des österreichischen Kaiserstaates einleitete, blieb mir, unehdem der Director der Prager Sternwarte, Professor Adam Bitter, zu Anfang September 1844 mit Tod abgegangen war, während der mehrwöchentlichen Dauer dieser Vorbereitungsreise die Leitung des magnet, meteorol. Observatoriums an der sternwarte anvertraut. In der Eingabe, welche Kreil an meine vorgesetzte Behörde machte, um mir einen Urlaub hiezu zu erwirken, heisst es, dass die Beobachtungen deshalb während seiner Abwesenheit unter meine Aufsicht gestellt worden sind, weil ich "durch meinen Eifer für die Sache sowohl, als die Geschickbehkeit und mehrjährige Erfahrung, die ich mir angeeignet habe, der einzige sei welcher im Stande wäre, die Ausführung dieser Beobachtungen zu leiten".

Anch im folgenden Jahre traf mich eine solche Substitution während einer mehrwöchentlichen Abwesenheit des Directors Kreil in Folge einer wissenschaftlichen Reise nach England, und ein drittesmal während einer solchen Reise durch Böhmen, sowie im Jahre 1850 während der gleichzeitigen Abwesenheit des Directors Kreil und des Adjuncten der Sternwarte Dr. Jelinek einige Wochen bindurch

Eine schöne Gelegenheit, im Interesse meines Lieblingsfaches, der Meteorologie, zu wirken, bot sieh mir, als ich zu Anfang des Jahres 1845 mit den jährlichen

<sup>1)</sup> Man sehe die hauptsüchtlichsten Resultate in: Sehmid, Meteogalogie, pag. 671

Referaten über die von der k. k. patriotisch-ökonomischen Gesellschaft zu Prag in Böhmen veranstalteten meteorologischen Beobachtungen betraut worden war — einer Function, welche bisher immer den Astronomen der Prager Sternwarte zukam. "Die Gesellschaft ist unterrichtet", heisst es in der betreffenden, an mich gerichteten Zuschrift, "dass sich Euer Wohlgeboren mit Eifer und Glück mit meteorologischen Forschungen beschäftigen und glaubt daher dieses Geschäft den besten Händen zu übergeben." Als Secretär der Gesellschaft fungirte damals Professor Zippe.

Meine Berichte sind in den Schriften der genannten Gesellschaft enthalten und umfassen filmf Jahrgänge der Beobachtungen.

Als es sich im Jahre 1850 um eine Inspicirung der Beobachtungsstationen in Böhmen handelte, wurde ich von der genannten Gesellschaft als "vorzüglich befähigt" für eine solche Mission gehalten und auch derselben von Herrn Director Kreil empfohlen, Damals waren aber schon bei der k. Academie der Wissenschaften in Wien Einleitungen wegen Organisirung eines Centralinstitutes für Meteorologie getroffen, welche die vorläufige Suspension der projectirten Bereisung zur Folge hatten.

Inzwischen war auch ein Ereigniss eingetreten, welches über meine Zukunft dauernd zu entscheiden bestimmt war. Der Erfolg einer wissenschaftlichen Bereisung Böhmens, welche von Kreil in den Jahren 1843—1845 unternommen wurde und erdmagnetische und geographische Ortsbestimmungen zum Gegenstande hatte, eröffneten ihm die Aussicht, auch alle übrigen Kronländer des österreichischen Kaiserstaates in dieser Richtung zu erforschen.

Dieses grossartige Unternehmen, welches eine Reihe von Jahren hindurch (1846—1848, dann 1849 und 1850) im Gange war, nahm insoferne auf meine ganze Zukunft einen nachhaltigen Einfluss, als ich berufen wurde, Herrn Kreil während dieser Bereisung als Assistent zu begleiten und auch die ausreichenden Subsistenzmittel für diesen Zweck mir bewilligt wurden.

Da ich nach mehr als neunjähriger Verwendung im Dienste noch immer nur in der Eigenschaft als adjutirter Conceptspraktikant bei der böhm. k. k. Cameral-Gefällen-Verwaltung in Verwendung stand, so war das erwähnte Ereigniss wohl geeignet, mich mit grösster Frende zu erfüllen. Ich konnte nun meine ganze Thätigkeit dem Dienste der Wissenschaft weihen, da die Sommermonate zur Reise, die Wintermonate zur Berechnung der während derselben gesammelten Beobachtungen bestimmt waren und ich deshalb auch während meiner Anwesenheit in Prag vom Amte dispensirt war.

Die Kronländer, welche bereist wurden, waren:

1846, Oesterreich ob der Enns, Tirol und Vorarlberg, Lombardei.

1847. Oesterreich unter der Enns, Steiermark, Illyrien, Küstenland, Venetien, Dalmatien.

1848. Mähren, Schlesien, das nördliche Ungarn, Siebenbürgen, Galizien.

Während dieser drei Jahre sind an 131 Stationen erdmagnetische und geographische Ortsbestimmungen vorgenommen worden. Ich beschränkte mich nicht auf die Theilnahme an den einschlägigen Arbeiten, sonden unternahm auch selbständige Beobachtungen und Untersuchungen, welche insbesondere in das Gebiet der Meteorologie und Klimatologie, physicalischen und Pflanzengeographie und anderer verwandten Wissenschaftszweige gehören. Die Resultate sind in den "Magnetische und geographische Ortsbestimmungen im österreichischen Kaiserstaate", 1.—3. Jahrg., Prag 1848—1850 niederzelegt.

Das Jahr 1849 mit seinen bekannten, derartigen wissenschaftlichen Unterschmungen nichts weniger als günstigen politischen Ereignissen brachte eine Panse und unterbrach die Fortsetzung dieser wissenschaftlichen Reisen. In den Jahren 1850 und 1851, welche zur Ergänzung der Bereisung bestimmt waren, hinderte mieh meine geschwächte Gesundheit Herrn Director Kreil zu begleiten.

Auch noch andere Ursachen nahmen auf meinen Entschluss, die Reise nicht mehr fortzusetzen, einen entscheidenden Einfluss, wie aus dem Folgenden erhellen wird. Das Jahr 1849 gestaltete sich für mich als ein in jeder Hinsicht sehr hoffnungsreiches und erfreuliehes. Gleich am Beginne desselben beschloss die k. Academie der Wissenschaften unter dem Präsidium St. Excellenz des Freiherrn v. Baumgartner die Gründung eines Centralinstituts für Meteorologie in Wien, für welches Kreil als Director und ich als Adjunct ausersehen waren. In der Sitzung der k. böhm. Gesellschaft der Wissenschaften vom 4. März 1849 wurde ich zum ordentlichen Mitgliede der genannten Gesellschaft befördert, um mir, wie es in der betreffenden Zuschrift, signirt von dem damaligen Secretär Kreil, heisst, "einen Beweis der Anerkennung zu geben für die ausgezeichneten Leistungen, mit denen Sie bereits die Wissenschaft bereichert haben". Ich bemerke, dass die Zahl der ordentlichen Mitglieder der k. böhm. Gesellschaft der Wissenschaften auf achtzehn beschränkt war.

In der Sitzung vom 23. Mai 1849 erfolgte meine Ernennung zum Correspondirenden Mitgliede der kaiserlichen Academie der Wissenschaften in Wien, welche von dem belebendsten Einflusse auf meine wissenschaftliche Thätigkeit war.

Seit einer Reihe von Jahren war ich mit der Zusammenstellung und Berechnung der an der k. k. Prager Sternwarte seit den ältesten Zeiten angestellten meteorologischen Beobachtungen beschäftigt gewesen und legte die Resultate dieser Arbeit in einer größeren Abhandlung nieder, welche unter dem Titel: "Grundzüge einer Meteorologie für den Horizont von Prag" in den Abhandlungen der k. böhm. Gesellschaft der Wissenschaften erschienen ist. Eine zweite größere, für die Actenbände dieser Gesellschaft in demselben Jahre vorgelegte Arbeit betraf die "Resultate mehrjähriger Beobachtungen über jene Pflanzen, deren Blumenkronen sich täglich periodisch öffnen und schließen". An diesen Beobachtungen betheiligten sich auch meine Schwester Wilhelmine und meine Fran Karoline Fritsch. Es sind in dieser Arbeit die Ergebnisse sechsjähriger stündlicher Beobachtungen an mehr als 150 Pflanzenarten und der Einfluss nehmenden meteorologischen Elemente niedergelegt.")

Ein neues Feld der Thätigkeit eröffnete sich mir, indem ich dem naturbistorischen Vereine "Lotos" als Mitglied beitrat. So lange ich noch in Prag weilte (bis inclusive August 1851), nahm ich an den Arbeiten desselben den eifrigsten Antheil und wirkte wesentlich mit bei der Reorganisirung des Vereines, insbesondere bei dem Uebergange ans einer Studentenverbindung in eine naturforschende Gesellschaft, welcher durch die damaligen (1849) politischen Verhältnisse geboten

t. Ein Auszug erschien auch in den Sitzungsberichten der m. n. Classe der k. Academis der Wissenschaften zu Aufang 1850 und eröffnete meine Arbeiten für die Druckschritten der in die

war. Am 5. October desselben Jahres wurde ich zum Ausschussmitgliede gewählt, am 4. Jänner 1850 zum ersten Ausschussmitgliede und Stellvertreter des Vicepräses. In die Functionen des Letzteren trat ich wenige Tage später ein, nachdem Professor Kollenati nach Brünn übersiedelte. Zugleich wurde ich mit der Erstattung von Referaten über die Sitzungen und Verhandlungen der Gesellschaft betraut, dieselben erschienen in der "Bohemia". Am 12. April 1850 wurde ich zum wirklichen Vicepräses gewählt, auf welches Ehrenamt ich am 8. April 1851 wieder resignirte, als ich wahrzunehmen glaubte, dass meine Bemühungen um das Aufblühen des Vereines ihr Ziel erreicht hatten. Mehr als ein Jahr hindurch vertrat ich die Stelle des Präses Sacher-Masoch, Ritter v. Kronenthal, und wurde aus Anlass meiner Resignation einhellig zum Ehrenmitgliede erwählt in "dankbarer Anerkennung für die in der Eigenschaft als Vicepräses dem Vereine in der schwierigsten Periode gewidmete unermüdete und aufopfernde Thätigkeit". Mein Nachfolger war Professor Reuss.

Meine sehr gedrückte Gemüthsstimmung frug Vieles dazu bei, einen so schönen Wirkungskreis aufzugeben. Sie wurzelte in der Sorge für meine künftige Existenz. Die Entscheidung über den Antrag der kais. Academie der Wissenschaften auf Errichtung eines meteorologischen Centralinstitutes in Wien, bei welchem ich als Adjunct ernannt werden sollte, liess fast volle drei Jahre, nachdem ich zur Kenntniss desselben gelangt war, auf sich warten, so dass ich von gegründeten Zweifeln in Betreff der Genehmigung des Projectes erfüllt war. In meine frühere, so untergeordnete Wirkungssphäre bei der k. k. Cameral-Gefällen-Verwaltung in Prag zurückzukehren, konnte ich mich, nachdem ich einen solchen Anlauf in der Wissenschaft genommen, aus mehreren Gründen nicht entschliessen, obgleich ich in Gefahr schwebte, des einzigen sieheren Existenzmittels, in dessen Fortbezuge ich während meiner Beurlaubung vom Amte blieb, des Genusses eines Adjutums jährlicher 300 fl. C. M. verlustig zu werden.

Meine geschwächte Gesundheit erlaubte mir nicht, an der wissenschaftlichen Reise des Herrn Director Kreil Theil zu nehmen, welche im Jahre 1850 wieder fortgesetzt worden war und welcher ich den Rechtstitel für meine Beurlaubung vom Amte und den Bezug des Adjutums entlehnte.

Indessen war ich nicht müssig und benutzte die freie Zeit, deren ich mieh in den Jahren 1849 bis 1851 zu erfreuen hatte, zu wissenschaftlichen Arbeiten und Studien. Zu den letzteren bot mir die Connexion mit der Gesellschaft "Lotos" die schönste Gelegenheit. Sie bildeten die Basis meiner Beobachtungen und Forschungen über die periodischen Erscheinungen in der Flora und Fauna in ihrer Abhängigkeit von den in ähnlichen Perioden verlaufenden meteorologischen Erscheinungen. Eine Reihe von kleineren Abhandlungen datirt aus dieser Zeit, durch deren Aufnahme in die Druckschriften der kais. Academie der Wissenschaften ich nicht nur hoch erfrent, sondern auch in meinem wissenschaftlichen Streben auf die nachbaltigste Weise bestärkt worden bin, abgesehen noch davon, dass mir die Honorare für diese Arbeiten die Sorge für meine Existenz so wesentlich erleichterten.

Aus dieser Zeit stammen:

1. Resultate aus den Beobachtungen über jene Pflanzen, deren Blumenkronen sich täglich periodisch öffnen und schliessen. (Auszug). 2. Anleitung zur Ausführung von Beobachtungen über die an eine jährliche Periode gebundenen Erscheinungen im Pflanzenreiche. 3. Resultate dreijähriger Beobachtungen über die jährliche Vertheilung der Papilioniden. 4. Ueber die jährliche Vertheilung der Käfer. 5. Meteorologische Tafeln für Prag, berechnet nach den an der k. k. 1 niversitäts-Sternwarte in den Jahren 1771—1846 angestellten Beobachtungen. 6. Ueber die constanten Verhältnisse des Wasserstandes und der Beeisung der Moldan bei Prag, sowie die Ursachen, von welchen dieselben abhängig sind, nach mehrjährigen Beobachtungen. 7. Ueber die Temperaturverhältnisse und die Menge des Niederschlages in Böhmen.

Auch an anderer Art des Trostes fehlte es nicht wührend dieser für mich sonst so baugen Zeit. Ich hebe hier insbesondere hervor ein Schreiben des Herrn Ministerialrathes Exner, welches er in Folge einer Darstellung meiner Lage an mich zu richten die Gewogenheit hatte; es ist vom 17. Jänner 1851 datirt und lantet: "Ich freue mich, Ihnen mittheilen zu können, dass eben ein Arrangement im Werke ist, welches in einer oder der anderen Weise Ihnen die verdiente Anerkennung und günstigere Stellung Ihrer äusseren Verhältnisse bringen wird".

Noch in demselben Jahre ging diese Verheissung in Erfüllung. Mit allerhöchster Eutschliessung vom 23. Juli 1851 geruhten Sc. k. k. A. Majestät die Errichtung einer Centralanstalt in Wien für meteorologische und magnetische Beobachfungen zu bewilligen und mich zum Adjuncten an dieser Anstalt mit 800 fl. C. M. Gehalt und einem Quartierbeitrage von 80 fl. C. M. allergnädigst zu ernennen.

An diesem für mich so glücklichen Ereignisse hatte ohne Zweifel der mächtige Einfluss Sr. Excellenz des Prüsidenten der k. Academie der Wissenschaften, Freiherrn v. Baumgartner, damals Handelsminister, den grössten Antheil. Aber auch Sr. Excellenz, dem damaligen Minister für Cultus und Unterricht, Leo Grafen v. Thun, wie nicht minder dem Herrn Ministerialrathe Marian Koller und dem Herrn Director Kreil, bin ich zum innigsten Danke verpflichtet.

Nach meiner Ankunft in Wien, Anfang September 1851 war es mein erstes Streben, eine Basis für meine meteorologischen Arbeiten zu gewinnen. Mit Genehmigung des Herrn Directors v. Littro w begann ieh eine Zusammenstellung der Resultate aus den an der k. k. Sternwarte seit den ältesten Zeiten (seit 1775) bis auf unsere Tage angestellten meteorologischen Beobachtungen und leitete darans die Normalmittel ab. Die Resultate dieser Arbeit und einer ähnlichen für Mailand, Prag, Kremsmünster und einige andere Orte findet man im 1. und 2. Bd. der Jahrbücher der k. k. Centralanstalt, an deren Bearbeitung sowie auch noch an jener der beiden folgenden Bände ich nicht nur selbst mit wahrem Feuereifer Hand anlegte, sondern auch noch dadurch mich betheiligte, dass ich den Plan zu dem meteorologischen Theile im Einvernehmen mit Herrn Director Kreil entwarf und das übrige Hilfspersonale zu reger Theilnahme anspornte, bis es sich die nöthige Erfahrung und Gewandtheit angeeignet hatte, die einsehlägigen Arbeiten selbständig fortzuführen.

Bald sollte die Richtung meiner rastlosen Thätigkeit eine andere werden. Ausser den eigenthümlichen Verhältnissen im Organismus der k. k. Centralaustalt, welchem das monarchische Princip mit Rücksicht auf die Natur der Arbeiten am meisten zu entsprechen schien, trug dazu auch Vieles die aufmunternde Anerkennung bei, welche meinen pflanzen klimatologischen Arbeiten zu Theil wurde.

Quetelet in Brüssel hatte schon seit dem Jahre 1841 dieselben seiner Beachtung werth gefunden, nahe um dieselbe Zeit auch Sendtuer in München, Göppert und Cohn in Breslau seit beiläufig zehn Jahren. Die Kritik meiner beiden Abhandlungen: "Resultate mehrjähriger Beobachtungen über jeme Pflanzen, deren Blumenkronen sich täglich periodisch öffnen und schliessen" weden Ab

handlungen der k. böhm. Gesellschaft der Wissenschaften, V. Folge, VII. Band, Prag 1851) und "Kalender der Flora des Horizontes von Prag, entworfen nach zehnjährigen Vegetationsbeobachtungen" (Anhang zum Jännerhefte der Sitzungsberichte der k. Academie der Wissenschaften 1852) im literarischen Centralblatt für Deutschland von Dr. Fr. Zarnke, Nr. 33, Jahr 1852, beginnt mit folgenden Worten: "Zwei sehr interessante, die Wissenschaft wesentlich fördernde und deshalb höchst beachtenswerthe Schriften".

Der Anfang aller dieser Bestrebungen reicht bis in das Jahr 1834 zurück. Seit dem Jahre 1839 wurden meine Beobachtungen in dieser Sphäre alljährlich in den "Magnetischen und meteorologischen Beobachtungen" der Prager Sternwarte, redigirt von Kreil, veröffentlicht. Dies dauerte bis einschliesslich 1849. Als es sich um die Einführung eines Beobachtungssystemes, welches das nöthige Materiale zu einer Physik der Erde für unseren Kaiserstaat zu liefern hatte, handelte, wurde ich von Seite der Commission, welche im Schoose der k. Academie der Wissenschaften tagte, mit dem Entwurfe einer Anleitung zu den Beobachtungen uber periodische Erscheinungen im Pflanzen- und Thierreiche betraut. Meine eigentliche Wirksamkeit, zur Theilnahme an solchen Beobachtungen anzuregen, begann indess erst im Jahre 1853, als ich mit Genehmigung des Herrn Director Kreil eine Instruction für die Beobachtungsstationen entwarf. Tägliche Notizen in der "Wiener Zeitung" über die in Wien und später auch über die an anderen Orten angestellten Beobachtungen trugen Vieles dazu bei, neue Theilnehmer zu gewinnen. Nicht minder gunstig wirkten die Publicationen der Beobachtungen, von denen eine kleinere alljährlich in den Sitzungsberichten der k. Academie der Wissenschaften, 1) eine grössere in den Jahrbüchern der k. k. Centralanstalt erschien. Schon in dem Jahre, in welchem die Instruction der k. k. Centralanstalt eirculirte (1853), stieg die Zahl der Stationen auf mehr als 30 und erreichte im Jahre 1857 das Maximum, nämlich einige über 70. Während der ersten zehn Jahre (bis Ende 1862) waren succesive nicht weniger als nahe an 150 Stationen in Thätigkeit, welche sich auf alle Kronländer des Kaiserstaates vertheilen.

Bei der Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte in Wien vom Jahre 1856 wurde unter meiner Mitwirkung eine Methode berathen zur Anstellung vergleichbarer Beobachtungen in allen deutschen Ländern. Als Mitglied der Vorbereitungscommission des statistischen Congresses, der in Wien 1857 abgehalten worden ist, gelang es mir, die Wichtigkeit der phänologischen Beobachtungen 2) zur Geltung zu bringen und wurden auch die einschlägigen Punkte in das Programm aufgenommen, das jene Zweige der Naturwissenschaften zu bezeichnen hatte, aus welchen die Statistik zu ihrem Gedeihen schöpfen sollte. Quetelet, welcher während des Congresses selbst als Präsident der betreffenden Section fungirte, bewirkte, dass meine erweiterte Instruction vom Jahre 1853 vom Congresse provisorisch angenommen wurde. Obgleich mit mir Mitglied der Commission, welche mit dem Entwurfe einer für alle Länder giltigen Instruction betrant war, stimmte er vollkommen meinem in den Sitzungsberichten der k. Aeademie der Wissenschaften vom Jahre 1859 erschienenen Entwurfe bei und erwirkte demselben die Annahme bei dem zu London im Jahre 1860 abgehaltenen statistischen Congresse.

<sup>1)</sup> Vom Jahre 1869 angefangen in den Schriften der k. k. zoolog.-hotan. Gesellschaft.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Abgekürzter Ausdruck für die Beobachtungen über periodische Erscheinungen im Pflanzenund Thierreiche.

Bei der k. k. Gentralanstalt blieb dieser neue Zweig ihrer Thätigkeit meiner selbständigen Leitung anvertraut und obgleich meine Thätigkeit damit vorwiegend und nicht selten mehr oder weniger lange Zeit bindurch ausschließend in Anspruch genommen war, so versäumte ich dennoch nicht, auch der Meteorologie von Zeit zu Zeit meine Blicke zuzuwenden, weniger in der Sphäre der laufenden Arbeiten, welche ihrer Natur nach von dem Hilfspersonale der Anstalt besorgt werden konnten, als auf dem Gebiete selbständiger Forschungen.

Mein Einfluss auf die Thätigkeit der k. k. Centralanstalt blieb mehr ein indirecter, indem ich Herrn Director Kreil während seiner mehrmonatlichen Abwesenbeit auf wissenschaftlichen Reisen oder während der Ferienmonate alljährlich supplirte, wobei mein Streben nur darauf gerichtet blieb, die Austalt in ihrem gewohnten Gange zu erhalten.

Die Arbeiten, welche ich während dieser Zeit in den Schriften der k. Academie der Wissenschaften veröffentlichte, sind:

Die Lichtmeteore in der Atmosphäre als Vorzeichen von Niederschlägen. Die tägliche Periode der Gewitter und ihre Ursachen. Nachweisung einer seculären periodischen Veränderung der Lufttemperatur. Ueber Schneefiguren. Weitere Belege für eine seculäre Aenderung der Lufttemperatur. Ergänzung der Belege für dieselbe. Ueber den Orkan am 30. Juni 1854. Ueber die constanten Verhältnisse des Wasserstandes der Donau bei Wien. Ueber die Vorausbestimmung der Lufttemperatur aus dem Verhalten des Barometers. Endlich nach mehrjähriger Unterbrechung (1855—59) durch phänologische Arbeiten: Ueber die Störungen des täglichen Ganges einiger der wichtigsten meteorologischen Elemente an Gewittertagen.

Alle diese Arbeiten erschienen in den Sitzungsberichten. In den Denkschriften (VII. Bd.) blos eine: Ueber das Steigen und Fallen der Lufttemperatur binnen einer analogen 11jährigen Periode, in welcher sich die Sonnenflecken vermindern und vermehren.

Aber während der letzten zehn Jahre hatte ich ein reiches Material von Beobachtungen aus dem Gehiete der Phyto- und Zoo-Klimatologie, die ich entweder selbst ansteilte, oder die von den Stationen bei unserer Anstalt einliefen, aufgespeichert. Die Sichtung und Ordnung desselben absorbirte meine Thätigkeit vorzugsweise, und wenn die letztere demnächst auch nur die jährlichen Publicationen der Beobachtungen im Auge behielt, so konnte ich dieselben dennoch nicht als das letzte Ziel meiner aufopfernden Mühe und Ausdauer ansehen. Ich musste auf die Gewinnung von Kesultaten bedacht sein, welche als Fundamente der jungen Wissenschaft augesehen werden können, also die wissenschaftliche Begründung der Phänologie war das Ziel, das ich stets im Auge behielt. Die ersten Arbeiten in dieser Richtung, welche in den Schriften der k. Academie der Wissenschaften von mir niedergelegt worden sind, waren folgende:

Untersuchungen über das Gesetz des Einflusses der Lufttemperatur auf die Zeiten bestimmter Entwicklungsphasen der Pflanzen, mit Berücksichtigung der Insolation und Feuchtigkeit (im XV. Band der Denkschriften).

Resultate mehrjähriger Beobachtungen über die Belaubung und Entlaubung der Bäume und Sträucher im Wiener botanischen Garten.

Thermische Constanten für die Blüthe und Fruchtreife von 889 Pflanzenurten, abgeleitet aus zehnjährigen Beobachtungen im k. k. botanischen Garten zu Wien.

Gegen Ende 1852 war ich auch der k. k. Zoologisch-botanischen Ussellschaft als Mitglied beigetreten und wurde gegen Ende 1857 zum Auszel. Die der

genannten Gesellschaft gewählt. Ich betheiligte mich durch Vorträge in den Versammlungen und durch Beiträge für die Schriften an den Arbeiten der Gesellschaft. Vom Jahre 1859 an veröffentlichte ich durch dieselben meine phänologischen Jahresberichte.

Auch der k. k. geographischen Gesellschaft war ich beigetreten, und zwar gleich zur Zeit ihrer Gründung im Jahre 1851. Gleich bei der ersten Constituirung der Gesellschaftsleitung wurde ich zum Ausschussmitgliede gewählt, in welcher Eigenschaft ich meinen Verpflichtungen nachkam.

Von auswärtigen Anerkennungen wurden mir zu Theil:

1854 die Wahl zum correspondirenden Mitgliede der schlesischen Gesellschaft tur vaterländische Cultur in Breslan; 1857 zum correspondirenden Ehrenmitgliede der naturforschenden Gesellschaft in Emden und 1860 zum correspondirenden Mitgliede der naturforschenden Gesellschaft "Isis" in Dresden.

Im Winter 1861—62 betheiligte ich mich an den von der k. k. Gesellschaft der Aerzte in Wien veranstalteten populären Vorträgen. Die Gegenstände der von mir gehaltenen beiden Vorträge waren: "Ueber meteorologische Beobachtungen" und "Das Klima von Wien".

Im Jahre 1862 eröffnete sich mir ein neues Feld meiner Thätigkeit. Die Bearbeitung meiner Beobachtungen über die Eisverhältnisse der Donau bei Wien in den letzten zehn Jahren, deren Resultate in einer Abhandlung niedergelegt worden sind, die in den Sitzungsberichten der k. Academie der Wissenschaften erschien, war der Anlass, dass mir auf den Vorschlag des Herrn Hofrathes Haiding er das reiche Material von Seite der k. Academie zur Benutzung übergeben worden ist, welches an den Wasserbaustationen längs des ganzen Laufes der Donau durch Oesterreich ob und nuter der Enns und Salzburg fast genau in demselben Zeitraume gesammelt worden war. Ich entledigte mich dieses ehrenvollen Auftrages durch eine umfassende Abhandlung, in welcher die constanten Verhältnisse in den Eisverhältnissen der Donau und eine ins Detail gehende Geschichte der Vorgänge während des zehnjährigen Zeitraumes dargestellt wurden. Diese Abhandlung ist in den Denkschriften der Academie erschienen.

Zwei Ereignisse leiteten eine neue Periode meines Lebenslaufes ein. Eines war auf mein Privatleben, das andere auf meine wissenschaftliche Wirksamkeit vom grössten Einflusse. Am 9. August wurde mir meine Frau Karoline durch den Tod entrissen, mit welcher ich 19 Jahre hindurch in ehelicher Gemeinschaft lebte, ein Verlust, der bei meiner gewohnten einsamen und zurückgezogenen Lebensweise um da die Ebe kinderlos blieb, mich um so tiefer ergriff.

Am 21. December desselben Jahres starb Herr Director Kreil, seit 1839 fast mein einziger Gönner und Freund bei meinen wissenschaftlichen Bestrebungen, welche vielleicht ohne ihn kanm Beachtung gefunden hätten — da er es war, der selbe zuerst zur Anerkennung brachte. Ihm verdanke ich direct oder indirect, dass ich in meinem eigentlichen Berufe Ehre und Existenz fand. In meiner Eigenschaft als Adjunct wurde mir vom hohen k. k. Staatsministerium die interimistische Leitung der k. k. Centralanstalt für Meteorologie und Erdmaguetismus übertragen, welche ich bis zu der mit Allerhöchster Entschliessung vom 4. Angust 1863 erfolgten Ernennung von Kreil's Nachfolger, des Herrn Directors Dr. Carl Jelinek fortführte, welcher Anfangs October die Geschäftsführung von mir übernahm. Mit derselben Allerhöchsten Entschliessung wurde mir in Anerkennung meiner bisherigen Leistungen eine Personalzulage und der Titel eines Vicedirectors der k. k. Gentralanstalt für Meteorologie und Erdmagnetismus verlichen.

Die fühlbare Lücke in meinem häuslichen Kreise wurde wieder ausgefüllt, indem ich mich am 5. Mai 1863 mit Fräulein Marie Stein wender vereheltebte, eine Wahl, mit der ich alle Ursache hatte, vollkommen zufrieden zu sein. Am 24. Februar 1864 wurde diese meine zweite Ehe durch die Geburt eines Sohnes geseguet, welcher den Namen Karl erhielt.

Im April 1864 wurde mir die Ehre zu Theil, von dem Herrn Staatsminister fütter v. Sehmerling eine Einladung zu erhalten, mich auf den zu Brüsseltsgenden Gartenbaucongress zu begeben und wurde mir zugleich ein ausreichendes lieisepauschale angewiesen, welches mich in den Stand setzte, dem ehrenvollen liufe zu folgen. Ueber den Erfolg meiner Sendung habe ich an den Minister unmittelbar Bericht erstattet."

Hiemit schliesst die kurze Darstellung seines Lebenslaufes, welche Herr Fritsch selbst aufgezeichnet hat, und wir sind leider nicht im Stande, sie in entsprechender Weise bis zu seinem Tode fortzuflthren. Allerdings ist diese letzte Periode seines Lebens die ruhigste gewesen, die ohne Veränderungen in seiner Stellung und seinem Wirkungskreise bis zu der zunehmender Kränklichkeit halber nachgesuchten Pensionirung abgelaufen ist, und fortgesetzter ruhiger Arbeit, namentlich auf phänologischem Gebiete, gewidmet war. In diese Zeit fällt die Grundung der österreichischen meteorologischen Gesellschaft (erste vorbereitende Versammlung 28. Jänner 1863, erste öffentliche Versammlung 25. November 1865), bei welcher Fritsch eine herverragende Stellung einnahm, ja zu welcher er zumeist den Anlass gab. Im VI. Bande der "Oesterr. Wocheuschrift" erschien ein längerer Aufsatz von Fritsch, in welchem er das Zeitgemässe der Bildung einer meteorologischen Gesellschaft mit Lebhaftigkeit und Nachdruck darlegte. Er wurde einer der thätigsten Mitarbeiter der Zeitschrift dieser Gesellschaft (die erste Nummer erschien am J. Mai 1866) und lieferte Beiträge für dieselbe bis kurz vor seinem Tode, in letzterer Zeit namentlich phänologischen Inhalts. Kränklichkeit nöthigte ihn in den letzteren Jahren seiner Thätigkeit an der k. k. Centralanstalt jeden Sommer einige Monate auf Urlanb zu gehen, den er jedesmal in Salzburg zubrachte, auch hier seine meteorologischen und phänologischen Beobachtungen fortsetzend, Nachdem er jene Zahl der Dienstjahre erreicht hatte, welche günstigere Pensionsbezuge möglich machten, trat er in den länger erwünschten Knhestand (Frühling 1872) und liess sich ganz in Salzburg nieder. Er übernahm hier die meteorologische Station und konnte sich nun ganz dem Abschlusse seiner phänologischen Untersuchungen widmen. Mit der Centralanstalt blieb er in einem engeren Verhältniss besonders dadurch, dass er den phänologischen Abschnitt der Jahrbücher dieses Instituts regelmässig wie früher bearbeitete. Der Jahrgang 1877 (Neue Folge XIV. B.) derselben bringt seinen letzten 25. Jahresbericht.

Im Mai 1874 befiel ihn ein sehmerzbaftes Nervenleiden im Rücken, von welchem er sieh nicht mehr völlig erholte, so dass er längeres Geben nicht vertrug. Spaziergänge im Hausgarten jedoch, sowie meteorologische Beobachtungen, ja selbst Schneemessungen machte er noch zwei Woehen vor seinem Tode. Am 16. December 1879 befiel ihn ein ernstes Unwohlsein, er litt an starkem Husten und Schlaftosigkeit. Am 22. December constatirte der behandelnde Arzt eine Lungenentzündung, welche ihn am 26. December Früh dahinraffte, Sein Andenken wird meht mit den Jahren dahinschwinden, denn er hat sieh in seinen zahlreichen Schriften ein dauerndes Denkmal gesetzt.

## Zum Klima des centralen äquatorialen Theiles des grossen Oceans.

Im centralen Theile des grossen Oceans oder im östlichen Theile Polynesiens befinden sich einige kleine Koralleninseln, wo Guanolager aufgefunden sind und theilweise ausgebeutet werden. Nach einer älteren Zusammenstellung von Behm 1) befinden sich diese Inseln zwischen 6° 30° N und 11° 48° S, 149° 10° W und 172° 46′ E (von Greenwich). Sie liegen also auf beiden Seiten des Aequators, jedoch etwas weiter nach Süden reichend als nach Norden, und zwischen den Meridianen der Gesellschafts-Inseln und der Fidsehi-Inseln.

Herr Hagne hat eine lange Zeit auf den Inseln Baker 0° 51' N und Jarvis 0° 20' S zugebracht, und Notizen darüber in Sillimand's Journal 1862 gegeben.

Die Inseln sind niedrige Koralleninseln, fast ohne Bäume und erhitzen sich stark am Tage, so dass Hague die Temperatur bei Sonnenaufgang zu 24·4, Nachmittags zu 31·2 annimmt, trotz des umliegenden Oceans und der frischen Winde. Der Passat weht fast beständig, in unserem Sommer von EzS bis SE, im Winter von EzN bis NE. Windstillen und W-Winde sind höchst selten. Der Himmel ist meistens wolkenlos.

Auf der Insel Baker, wo Hagne vom 1. Detober 1859 bis 15. Februar weilte, beobachtete er kein einziges Mal Wind aus einem südlichen Striche. Leichte Regenschauer kommen häufig vor, starke aber selten und ein eigentlicher Regentag ist ganz unbekannt. In der ganzen Zeit wurden nur 47" Regen gemessen, am meisten im December, 21" (0 85 E Z.), und die grösste Menge an einem Tage betrug blos 6"". Im Sommer soll viel weniger Regen fallen, obgleich es ebenso starke einzelne Regen gibt, wie im Winter.

Ueber die Guanolager sagt Hague, sie seien auf die Nähe des Aequators beschränkt (etwa bis 4-5° N und S), wo wenig Regen fällt.

Wenn wir nach dem, was Hague über die spärlichen Regen des Sommers sagt, annehmen, er hätte in 4½ Monaten die Hälfte der jährlichen Regenmenge gesammelt, so gäbe dies 94 für das Jahr, wollen wir aber die gleiche Regenmenge für die anderen Monate annehmen, so erhalten wir 126 für das Jahr und dies für eine Insel am Acquator. 2)

Gerade weil diese Thatsachen so sehr gegen die gewöhnlichen Begriffe von ausserordentlich ergiehigen Regen am Aequator auf den Oceanen verstossen, habe ich sie angeführt. Dass hier kein Fehler in der Regenmessung uns irre führt, beweisen sehon die Guanolager. Solche bilden sieh nur in den regenärmsten Gebieten der Erde, denn wo die Regen irgend ergiebig sind, werden die Anhäufungen gar nicht zu Stande kommen, sie werden gleich weggewaschen, die Vegetation bemächtigt sich ihrer und beschlennigt so noch die Zersetzung.

Die Region des grossen Oceans, wo sich diese Inseln befinden, ist diejenige, wo man annimmt, die Zwischengrenze der beiden Passate sei am engsten, nach den Beobachtungen von Hagne aber witre es vielleicht richtiger, anzunehmen, die beiden Passate hätten hier keine Zwischenzone und gingen unmittelbar in einander über. Sie würden also der das ganze Jahr regenarmen Passatzone angehören. Da auf ihnen Berge fehlen, so sind die örtlichen Verhältnisse, welche auf anderen Inseln des Oceans die Regen verstärken, nicht vorhanden.

to Petermann's Mitthellungen 1859.

<sup>2.</sup> Man sehe den folgenden Artikel.

Ich branche nur auf die südlich in denselben Meridianen gelegenen behen Insela hinzuweisen, wo die Regen so ergiebig sind, um zu zeigen, mit welcher Vorsicht die gewöhnlichen Vorstellungen von einer, vom Acquator gegen die Tropen abnehmenden Regenmenge aufzunehmen sind. So z. B. sind auf Tarti 1211, auf Apia (Samoa-Insel) 2692, auf den Fidschi-Inseln 2465—5393" im Jahre beobachtet worden.

Bei dem grossen Interesse, welches die Regenverhältnisse der Oceane, namentlich in den Tropen, bieten, und bei unserer äusserst geringen Kenntniss darüber, mache ich folgenden Vorschlag, welcher hoffentlich von der Kriegs- und Handelsmarine der verschiedenen Staaten günstig beurtheilt wird. Man sollte solide Regenmesser construiren, in welchen Auffanggefäss und Messglas durch einen möglichst engen Trichter verbunden wäre, oder besser noch, statt des gewöhnlichen Messglases könnte ein grosses Metallgefäss das Wasser aufnehmen. Solche Regenmesser sollten auf kleine unbewohnte Inseln gestellt werden und von Zeit zu Zeit von dort geholt, entleert und das Wasser gemessen werden. Bei enger Verbindungsrühre würde die Verdunstung nicht sehr störend wirken, und könnte wohl anahernd berechnet werden. Gerade auf den kleinsten Inseln, wo die Verhältnisse am meisten denjenigen des hohen Meeres entsprechen, würden die Regenmesser am meisten gegen Menschen und grössere Thiere sicher sein, ein wichtiger Vortheil, wo es sich darum handelt, dieselben jahrelang dort zu lassen. A. Woeikoff.

# Meteorologie einer Guano-Insel.1)

Wir entuchmen die folgenden Daten einer Mittheilung des Herrn W. A. Dixon in Journal and Proceedings of the Royal Society of New South Wales 1877, Vol. XI (Notes on the Meteorology and Natural History of a Guano Island). Sie beziehen sieh auf Malden Island 4° 2′ S. Br., 154° 58′ W. L., wo der Verfasser zwei und ein halbes Jahr sieh aufhielt.

Bas Klima der Insel, obwohl nahe dem Acquator und abwechselnd unter dem Einfluss des NE-, zu anderer Zeit des SE-Passats stehend, ist im Allgemeinen durch extreme Trockenheit charakterisirt. Bei meiner Ankunft am 13. October 1866 und dann wieder am 5. November trat ein heftiger Regenfall bei Nacht ein, welch letzterer der stärkste seit 12 Monaten gewesen sein soll. Nach dem Wasserstand in einem offenen Kübel schätze ich den Regenfall auf 13 Mm. Ich machte mir hierauf einen Regenmesser und stellte ihn auf einen ebenen Platz am Boden 21' über dem Meeres-Nivean. Es fiel aber von nun an kein Regen durch 10 Monate bis zum 1. September 1867. Der Regenfall wuchs von da an allmälig, bis wir mit Beginn 1869 eine Folge heftiger Regen hatten". Der Verfasser führt nun die einzelnen Regenmessungen an, aus welchen wir folgende Monatssummen abgeleitet haben:

|       | Ján. | Fabr. | März | April | Mai  | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Ust. | Nov. | Dec. | Jahr |
|-------|------|-------|------|-------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|
| 1566  | -    | -     | -    | -     | -    | -    | -    | -    | _     | -    | 12:7 | - 0  | -    |
| 3 467 | Q    |       | 43.  | 43    | 0    | 3.1  | - 0  | 10   | 6.7   | 517  | 16-1 | 8*10 | 331  |
| 1568  | 17.5 | 33    | 2.7  | 8-9   | 14-2 | 2.9  | 97-0 | 221  | 2.7   | 73'4 | 19.6 | 47:0 | 3417 |
| 1=09  | 3231 | 122-7 | 7 ma |       | -    | _    | _    | Sec. | -     | -    | -    | _    | -    |

<sup>\*</sup> Dieser Artikel war schon zusämmengestellt, als der des Herrn Woeik off bei uns einlangte Wir haben alles in seiner ursprünglichen Form gelassen, trotzdem nun einige Wiederhalungen whommen. Die merkwürdige Thatsache eines fast regentosen Gebietes am kannatür verdient mit Nachdruck hervorgehöben zu werden.

Dr. J. Hann.

### Zahl der Regentage:

|         | Jan. | Febr.   | Mära | April | Mai   | Junt | Juli    | Aug.  | Sept. | Oct.   | Nov.   | Dec.     | Jakr  |
|---------|------|---------|------|-------|-------|------|---------|-------|-------|--------|--------|----------|-------|
| 1866    | -    | -       | _    | _     | -     | _    | _       |       | -     | _      | L      | -0       | _     |
| 67      | U    | 10      | 0    | 0     | 0.    | 12   | 10      | - ti  | 6     | 3      | - (    | 2        | 12    |
| 68      | 4    | 1       | 1    | 2     | .5    | 8    | 10      | 5     | 2     | 4      | 6      | 0        | 52    |
| 69      | 13   | 9       | 6    | -     | -     | -    |         | -     | -     |        | -      | -        | 8     |
| Mittel  | 5.7  | 3.3     | 5.3  | 1.0   | 2.2   | 1.2  | 2.0     | 2.5   | 4.0   | 3.5    | 2:7    | 3.7      | 37:7  |
| Desembe | r-Fe | bruar I | 2.7  | Märe- | Mai 5 | k J  | uni - A | ugust | 9:0   | Septen | nber - | November | 11012 |

Längere Regenperioden; 10.—16. Juli 1868; 11.—16. n. 18. December 1868; 16.—23. und 25.—29. Jänner 1869; 19.—25. Februar 1869.

Das Jahr 1867 hatte 12 Regentage, das Jahr 1868 52 und die drei ersten Monate 1869 hatten 28 Regentage. Vom 28. zum 29. Jänner letztgenannten Jahres fielen in 8), Stunden 116 Mm. Regen. Am 19. März 1869 ist ein Gewitter notirt.

Die Temperatur des Regenwassers war regelmässig 2·4 Cels, niedriger als die der Luft.

Es war bemerkenswerth, dass während der Tageszeit es öfter in starken Schanern auf allen Seiten regnete, ohne dass auf der Insel selbst Regen fiel. Dichte Regenwolken zogen von E herauf, sowie sie aber über der Insel ankamen, verschwanden sie, offenbar in Folge der starken Wärmestrahlung derselben, da der Regen auf der Nord-, Süd- und Westseite fiel. Dieser Effect war bemerkenswerther während 1867 und der ersten Hälfte 1868, als später; der heftige Regenfall des Juli letzteren Jahres bewirkte einen starken Graswuchs, welcher weite Strecken bedeckte, die früher dürr waren. Doch fiel zu allen Zeiten der grössere Theil des Regens bei Nacht oder am frühen Morgen.

Die Variationen des Thermometers im Schatten waren ausserordentlich regelmässig. Bei Tagesanbruch stand es auf 80° (26.7° Cels.), von da stieg es bis 9 und 10° a. m., wo es 96° (35.6° Cels.) erreichte und auf diesem Stand blieb bis kurz nach Sonnenuntergang, wo es allmälig bis 10° wieder auf 80° fiel. Die einzigen Ausnahmen von dieser allgemeinen Regel waren: 4. October 1868, wo hei Südwind und starkem Regen das Thermometer bei Tagesanbruch 77° (25.0° Cels.) zeigte; 11. October bei Tagesanbruch 25° Cels. u. Regen bei E-Wind; 1. December um 11° a. m. Regen, Temperatur 84° (28.9) den ganzen Tag über, und von 16.—29. Jänner 1869, wo das Thermometer niemals über 82° (27.8°) stieg, bei fortwährenden Regen, Sonne nicht sichtbar durch 14 Tage, Wind reiner West.

Die Evaporation wurde nicht regelmässig beobachtet. Im Mittel von 8 Tagen im December 1868 erhielt Dixon 9-8 Mm. pro Tag.

Wind. Bei Beginn des October war der Wind im Allgemeinen leichter E mit Calmen, und der NE-Passat begann um die Mitte des Monats, wechselnd von E bis NE bis Ende Februar, wo leichte Winde und Calmen abermals eintraten, gefolgt von SE- und E-Passat bis October. Die einzige Ausnahme bildete der 1. October 1868, wo der Wind reiner S war, vom 14.—31. December herrschte Windstille bei sehr schwerem Seegang in den letzten drei Tagen, und vom 16.—28. Jänner 1869 war der Wind streng westlich.

Die Richtung der Strömungen um die Insel wurde alterirt zugleich mit der Aenderung des Windes von NE zu SE und diese Aenderung wurde markirt durch die Bewegung einer ungeheneren Masse von Sand, welche das westliche Gestade bildete. Im Anfang des März begann der Sand sich am Strande anzuhäufen und führ damit fort bis zu Reginn des October, eine Düne bildend von 120 Breite, 90

Höbe und eine "mile" lang. Wenn die Sonne das Zenith der Insel passirt hatte, meist bis auf einen Tag, begann der Sand sich nach Sild zu bewegen, wo er sich anhäutte in einer Distanz längs des Stid-Ufers, bis alles das, was die Wellen erreichen konnten, entfernt war, und er wurde dann wieder zurftekgebracht, sobald die Sonne auf ihrem Wege nach Nord das Zenith passirte. Bei einer grossen Fluth gegen Ende des December 1868 wurde aber der grössere Theil dieses Sandes ins Meer binab gewaschen und verschwand.

Die Gezeiten erreichten zur Zeit der Springfluthen eiren 2' Höhe, und Hochwasser trat ein um 4' p. m. bei Vollmond. Das Zodiakallicht war nahezu beständig siehtbar, doch nicht bemerkenswerth mit Rücksicht auf Intensität.

fin der seinem Vortrage folgenden Disenssion gibt Dixon noch an, dass vier Jahre vor 1866 ein Ueberflass an Regen war und ein Mann sagte, dass 1862 der ganze Platz einer Wiese glich. Andere wieder sagten, dies wäre ein Unsinn. 1863—68 war nichts Derartiges zu sehen, aber 1869 war Ueberfluss an Regen und der Platz glich in der That einer Wiese.

Im "Imerican Journal of Science and Arts Sept. 1862" hat J. D. Hague einen Bericht über die Guano-Inseln des grossen Oceans gegeben, von welchem "Petermann's Geographische Mittheilungen 1863" (pag. 81—86) einen Anszug bringen. Wir reproduciren hier jene Stellen, die sich auf das Klima beziehen. Sie betreffen Baker-Insel 0°13′ N, 176°22′ W. v. Gr., Howland-Insel 0°51′ N, 176°.2′ W. und Jarvis-Insel 0°22′ S, 159°58′ W, liegen also nordwestlich von Malden-Insel und fast unter dem Aequator.

Diese drei Inseln haben ein ähnliches und sehr gleichmässiges Klima. Der Passat weht fast beständig im Sommer aus E bei S bis SE, im Winter aus E bei N bis NE. Von October bis Februar incl. beobachtete Hague auf Baker-Insel memals Wind aus einem südlichen Punkt der Windrose, während in den Sommermonaten (der nördl. Hemisphäre) der Wind lange Perioden hindurch unveränderlich aus SE kommt. Windstillen, namentlich länger anhaltende traten selten ein. Auch Westwinde sind selten beobachtet worden, mit Ausnahme von gelegentlichen leichten Böen an stillen Tagen, doch sind ein- oder zweimal heftige Winde aus Westen auf der Baker-Insel vorgekommen. Der Himmel ist klar und wolkenlos, die Temperatur ausserordentlich gleichmässig, indem sie zwischen 24½° bei Sonnenaufgang und 31° in der heissesten Tageszeit im Schatten wechselt.

Leichte Regenschauer kommen ziemlich bäufig vor, heftige aber selten und eigentliche Regentage sind nach Hague's Erfahrung ganz unbekannt. Während seines Anfenthaltes auf Baker-Insel vom 1. October 1859 bis 15. Februar 1860 bel 23mal Regen, meist in leichten Schauern oder Böen in Zwischenräumen von ungefähr einer Woche. Der Gesammtniederschlag in 4 Monaten betrug 46:7 Mm., wovon 21:6 Mm. auf den December kamen. Obgleich die Regenmenge im Sommer viel geringer ist als im Winter, kommen doch auch zu dieser Jahreszeit Tage vor, wo ebenso heftige Regenschauer fallen, als zu anderen Zeiten. Am häufigsten reguet es des Nachts oder kurz vor Tagesanbruch; bisweilen geht auch am Tage eine Regenwolke über die Insel hinweg, besonders wenn der Himmel lange bedeckt gewesen, aber Hague beobachtete oft die merkwürdige Erscheinung, dass ein der Insel sich nähernder Regenguss in zwei Theile sich trennte, sobabil er die Insel erreichte, und nördlich und südlich vorbeizog, indem die Wolke durch die erwärmte Luftsäule, die vom weissen Korallensand aufsteigt, pepalten wurde.

# Zahl der Regentage:

|         | Jan. | Febr.   | Miles | April | Mai   | Juni | Juli  | Aug.  | Sept. | Uch    | Nov.  | Dine. | Jahr    |
|---------|------|---------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|---------|
| 1866    | _    | _       | -     | -     | _     | _    | _     |       | -     | -      | 1     | 0     | -       |
| 67      | 0    | 0       | 0     | - 0   | 17    | U    | 0     | - 0   | 6     | 3      | - 1   | 2     | 12      |
| 68      | - 1  | 1       | 1     | 2     | - 5   | 3    | 10    | B     | 2     | 4      | 6     | 9     | 52      |
| 69      | 13   | 9       | 6     | -     | -     | -    | -     | -     | -     | -      | -     | -     | -       |
| Mittel  | 517  | 3.3     | 2:3   | 1:0   | 2.5   | 1.2  | 5.0   | 2.2   | 4.0   | 3.5    | 2.7   | 3.1   | 3717    |
| Decembe | r-Fe | brune I | 917   | Marz- | Mai 5 | 8 J  | uni A | ugust | 9.0   | Septen | nber- | Novem | er 10-9 |

Längere Regenperioden: 10.—16. Juli 1868; 11.—16. n. 18. December 1868; 16.—23. nnd 25.—29. Jänner 1869; 19.—25. Februar 1869.

Das Jahr 1867 hatte 12 Regentage, das Jahr 1868 52 und die drei ersten Monate 1869 hatten 28 Regentage. Vom 28. zum 29. Jänner letztgenannten Jahres fielen in 84. Stunden 116 Mm. Regen. Am 19. März 1869 ist ein Gewitter notirt.

Die Temperatur des Regenwassers war regelmässig 2·4 Cels, niedriger als die der Luft.

Es war bemerkenswerth, dass während der Tageszeit es öfter in starken Schauern auf allen Seiten regnete, ohne dass auf der Insel selbst Regen fiel. Diehte Regenwolken zogen von E herauf, sowie sie aber über der Insel ankamen, verschwanden sie, offenbar in Folge der starken Wärmestrahlung derselben, da der Regen auf der Nord-, Süd- und Westseite fiel, Dieser Effect war bemerkenswerther während 1867 und der ersten Hälfte 1868, als später; der heftige Regenfall des Juli letzteren Jahres bewirkte einen starken Graswuchs, welcher weite Strecken bedeckte, die früher dürr waren. Doch fiel zu allen Zeiten der grössere Theil des Regens bei Nacht oder am frühen Morgen.

Die Variationen des Thermometers im Schatten waren ausserordentlich regelmässig. Bei Tagesanbruch stand es auf 80° (26·7° Cels.), von da stieg es bis 9 und 10° a. m., wo es 96° (35·6° Cels.) erreichte und auf diesem Stand blieb bis kurz nach Sonnenuntergang, wo es allmälig bis 10° wieder auf 80° fiel. Die einzigen Ausnahmen von dieser allgemeinen Regel waren: 4. October 1868, wo bei Südwind und starkem Regen das Thermometer bei Tagesanbruch 77° (25·0° Cels.) zeigte; 11. October bei Tagesanbruch 25° Cels. u. Regen bei E-Wind; 1. December um 11° a. m. Regen, Temperatur 84° (28·9) den ganzen Tag über, und von 16.—29. Jänner 1869, wo das Thermometer niemals über 82° (27·8°) stieg, bei fortwährenden Regen, Sonne nicht sichtbar durch 14 Tage, Wind reiner West.

Die Evaporation wurde nicht regelmässig beobachtet. Im Mittel von 8 Tagen im December 1868 erhielt Dixon 98 Mm. pro Tag.

Wind. Bei Beginn des October war der Wind im Allgemeinen leichter E mit Calmen, und der NE-Passat begann um die Mitte des Monats, wechselnd von E bis NE bis Ende Februar, wo leichte Winde und Calmen abermals eintraten, gefolgt von SE- und E-Passat bis October. Die einzige Ansnahme bildete der 1. October 1868, wo der Wind reiner S war, vom 14.—31. December herrschte Windstille bei sehr schwerem Seegang in den letzten drei Tagen, und vom 16.—28. Jänner 1869 war der Wind streng westlich.

Die Richtung der Strömungen um die Insel wurde alterirt zugleich mit der Aenderung des Windes von NE zu SE und diese Aenderung wurde markirt dureb die Bewegung einer ungebeueren Masse von Sand, welche das westliche Gestade bildete. Im Anfang des März begann der Sand sich am Strande anzuhäufen und führ damit fort bis zu Beginn des October, eine Düne bildend von 120 Breite, 9

Höhe und eine "mile" lang. Wenn die Sonne das Zenith der Insel passirt hatte, meist bis auf einen Tag, begann der Sand sich nach Süd zu bewegen, wo er sich anhäufte in einer Distanz längs des Süd-Ufers, bis alles das, was die Wellen erreichen konnten, entfernt war, und er wurde dann wieder zurückgebracht, sobald die Sonne auf ihrem Wege nach Nord das Zenith passirte. Bei einer grossen Fluft gegen Ende des December 1868 wurde aber der grössere Theil dieses Sandes ins Meer hinab gewaschen und verschwand.

Die Gezeiten erreichten zur Zeit der Springfluthen eirea 2' Höhe, und Hochwasser trat ein um 4<sup>h</sup> p. m. bei Vollmond. Das Zodiakallicht war nahezu beständig sichtbar, doch nicht bemerkenswerth mit Rücksicht auf Intensität.

In der seinem Vortrage folgenden Discussion gibt Dixon noch an, dass vier Jahre vor 1866 ein Ueberfluss an Regen war und ein Mann sagte, dass 1862 der ganze Platz einer Wiese glich. Andere wieder sagten, dies wäre ein Unsinn. 1863—68 war nichts Derartiges zu sehen, aber 1869 war Ueberfluss an Regen und der Platz glich in der That einer Wiese.

Im "American Journal of Science and Arts Sept. 1862" hat J. D. Hague einen Bericht über die Guano-Inseln des grossen Oceans gegeben, von welchem "Peterm ann's Geographische Mittheilungen 1863" (pag. 81—86) einen Auszug bringen. Wir reproduciren hier jene Stellen, die sich auf das Klima beziehen. Sie betreffen Baker-Insel 0°13′ N, 176°22′ W. v. Gr., Howland-Insel 0°51′ N, 176°22′ W. und Jarvis-Insel 0°22′ S, 159°58′ W, liegen also nordwestlich von Malden-Insel und fast unter dem Aequator.

Diese drei Inseln haben ein ähnliches und sehr gleichmässiges Klima. Der Passat weht fast beständig im Sommer aus E bei S bis SE, im Winter aus E bei N bis NE. Von October bis Februar incl. beobachtete Hague auf Baker-Insel niemals Wind aus einem südlichen Punkt der Windrose, während in den Sommermonaten (der nördl. Hemisphäre) der Wind lange Perioden bindurch unveränderlich aus SE kommt. Windstillen, namentlich länger anhaltende traten selten ein. Auch Westwinde sind selten beobachtet worden, mit Ausnahme von gelegentlichen beichten Böen an stillen Tagen, doch sind ein- oder zweimal heftige Winde aus Westen auf der Baker-Insel vorgekommen. Der Himmel ist klar und wolkenlos, die Temperatur ausserordeutlich gleichmässig, indem sie zwischen 24 v/2 bei Sonnenaufgang und 31° in der heissesten Tageszeit im Schatten wechselt.

Leichte Regenschauer kommen ziemlich häufig vor, heftige aber selten und eigentliche Regentage sind nach Hague's Erfahrung ganz unbekannt. Während seines Aufenthaltes auf Baker-Insel vom 1. October 1859 bis 15. Februar 1860 fiel 23mal Regen, meist in leichten Schauern oder Böen in Zwischenräumen von ungefähr einer Woche. Der Gesammtniederschlag in 4 Monaten betrug 46.7 Mm., wovon 21.6 Mm. auf den December kamen. Obgleich die Regenmenge im Sommer viel geringer ist als im Winter, kommen doch auch zu dieser Jahreszeit Tage vor, wo ebenso heftige Regenschaner fallen, als zu anderen Zeiten. Am häufigsten regnet es des Nachts oder kurz vor Tagesanbruch; bisweilen geht auch am Tage eine Regenwolke über die Insel hinweg, besonders wenn der Himmel lange bedeckt gewesen, aber Hague beobachtete oft die merkwürdige Erscheinung, dass ein der Insel sich nähernder Regenguss in zwei Theile sich trennte, sobald er die Insel erreichte, und nördlich und südlich vorbeizog, indem die Wolke durch die erwärmte Luftsäule, die vom weissen Korallensand aufsteigt, gespalten wurde.

Hague berichtet auch über den wandernden Sand auf Baker-Insel, wie ihn Dixon auf Malden beschreibt. Die W-Küste läuft nahezu NE bis SW, die Sud-Küste nach E bei N; wo beide zusammentreffen, erstreckt sich eine Sandzunge gegen SW hin. Im Sommer ist die Südküste den Wogen des Oceans und dem Winde, die beide aus SE kommen, ausgesetzt, der Sand häuft sich an der geschutzten Westseite an. Von October und November an kommen Wogen und Winde aus NE und streichen längs der W-Küste hin, während die S-Küste geschützt ist. Es beginnt nun der Sand von der W- zur S-Seite zu wandern und nach ein bis zwei Monaten ist von der grossen Bank nichts als ein schmaler Streifen übrig, wogegen auf der Südseite der Strand um 2—300° sich erweitert. So bleibt es bis Februar oder März, wo die frühere Wanderung auß neue beginnt.

### Die Winde des Erdballs.

III. Der Atlantische Ocean. 1)
Von Dr. A. Woeikoff.

Der Atlantische Ocean ist besser bekannt als alle anderen, weil er schon lange in den verschiedensten Richtungen von den seetahrenden Nationen gekreuzt wurde. Obgleich eng im Vergleich zu dem Pacitischen Oceane, ist doch seine Mitte, frei von Inseln, ziemlich günstig zur Beobachtung der Winde und es kann bis zn einem gewissen Grade das hier Beobachtete als normale Erscheinung des Seeklima gelten.

Es kann hier nur ein sehr kurzer Abriss des massenhaften Materiales gegeben werden, welches von den verschiedenen Anstalten für maritime Meteorologie, besonders von dem Londoner Meteorological Office, in gediegener Weise bearbeitet wurde.

Es gibt im Atlantischen Ocean vier wichtige Windzonen, nämlich von Nord nach Süd gerechnet die Zone der Westwinde mittlerer Breiten der N-Hemisphäre, die nördliche Passatzone, die südliche Passatzone und die Zone der Westwinde mittlerer Breiten der S-Hemisphäre.

Ich gebe unten, nach den besten Autoritäten, die Polargrenze des NE-Passats, die inneren Grenzen der Passate und die Polargrenze des SE-Passats. Es muss aber bemerkt werden, dass es sich bier uur um das Mittel handelt, denn, wie sehr auch die Erscheinungen der Tropenzone regelmässiger sind als diejenigen, welche wir in mittleren Breiten beobachten, sind sie doch nicht so einförmig, wie sich Leute oft vorstellen, die niemals selbst in den Tropen gewesen sind.

Es ist gewöhnlicher Seemannsbrauch, die Jahreszeiten um einen Monat später zu zählen, z. B. Winter von Jäuner bis März, und dies ist auch im meteorologischen Sinne richtig, weil sich die Wärmeerscheinungen, wegen der grossen Wärmecapacität des Wassers, auf den Oceanen verspäten.

# Mittlere äussere (Polar-) Grenzen des NE-Passats.

| Meridiane:   | 65 W | 60W | BSW.  | 40W | 45W | 10W  | 35 W | 30W   | 25 W  | 20W | 17 W |
|--------------|------|-----|-------|-----|-----|------|------|-------|-------|-----|------|
| Jan Mare     |      |     |       |     |     |      |      |       |       |     |      |
| April Juni . | 28   | 241 | 23    | 25  | 27  | 28   | 28   | 25    | 281 9 | 32  | 3.3  |
| Juli-Sept.   | 27   | 27  | 261 2 | 26  | 261 | 271  | 2715 | 281   | 31    | 311 | 321  |
| Oct Dec !    | 26   | 24  | 221 . | 22  | 221 | 241, | 251  | BALLY | 261   | 29  | 31   |

<sup>11</sup> In bedeutend abgeänderter Form, Tabellen vervollständigt.

Mittlere innere (äquatoriale) Grenzen des NE- und SE-Passats.

| Mendianes  |           | 40°W          | 35° W       | 30°W          | 25°W         | 50°W          | 17°W       |
|------------|-----------|---------------|-------------|---------------|--------------|---------------|------------|
| Jänner     | NE-Passat | B N<br>1 N    | IVaN<br>N   | 2 X           | 41 g N       | 61 2 N        | 8N<br>BN   |
| Märs       | NE .      | 1 1/2 N       | 0           | 1 S           | 21/2 N       | a N           | 6 N<br>1 N |
| Mai        | NE .      | 81/2N         | 3 N         | 31 2 N        | 512N<br>3 N  | 81 N          | _          |
| Juli       | NE .      | 81 N          | 9 N         | 10 N<br>3 N   | 12 N<br>3 N  | 14 N<br>3 N   |            |
| September  | NE .      | 111/2N<br>6 N | 12 N<br>4 N | 111,2N<br>2 N | 11 N<br>2 N  | 12 N<br>0     | -          |
| November . | NE SE     | 6 N<br>41/aN  | 6 N<br>4 N  | 8 N<br>31 8   | 6% N<br>3% N | 91 2 N<br>4 N | =          |

# Mittlere änssere (Polar-) Grenzen des SE-Passats.

| Meridiane:   | 30 W  | 25W   | 20W   | 15W   | 10W  | 5W   | 0     | 5E  | 10E   | 15E |
|--------------|-------|-------|-------|-------|------|------|-------|-----|-------|-----|
| Jan - Marz.  | 19    | 21    | 24    | 261 . | 28   | 29   | 30    | 311 | 321/2 | 33  |
| April Junt . | 211,0 | 23    | 24    | 25    |      | 27   |       |     | 331,  | -   |
| Juli Sept.   | 201   | 221/2 | 54    | 241 : | 2712 | 281, | 291 2 | 291 | 361   | -   |
| Ont - Dec.   | 161/2 | 181   | 201 0 |       |      | 28   | 281/2 | 29  | 30    | -   |

Der NE-Passat reicht also viel weiter nach Norden im östlichen Theile des Oceans als im mittleren und westlichen, und zwar in allen Monaten.

Die Zwischenzone mit Windstille oder veränderlichen Winden und starken Regen, wenn sie auch im Sprachgebrauche die aequatoriale genannt wird, bleibt dock hauptsächlich auf der N-Hemisphäre. Nur in der Nähe von Südamerika und von da bis etwa zum 28° W überschreitet sie in den Mouaten Februar bis April ein weuig den Acquator, in den anderen Monaten bleibt sie auch im westlichen Theile ganz nördlich vom Acquator, im östlichen aber das ganze Jahr, und reicht im September bis 14° N. Sie ist überhaupt viel breiter im östlichen Theile des Oceans, bis 12° im September, als im westlichen, wo sie in den Monaten Februar bis April fast verschwindet. Es ist schon oft geschehen, dass hier Schiffe von einem Passat gerade in den anderen segelten, ohne irgend eine Zwischenzone zu finden. Im westlichen Theile des Oceans wird auch die Richtung beider Passate viel östlicher. Die SE-Passatzone ist viel breiter als die des NE und der SE-Passat bläst regelmässig weh nördlich vom Aequator. Nur in der Nähe von Südamerika wird die Passatzone ziemlich schmal, dadurch, dass die Polargrenzen nach Norden rücken. Auch in der Nähe von Stidamerika sind Winde aus östlichen Strichen sehr vorwaltend meh viel weiter nach Süden, jedoch der Einfluss des Landes verwandelt sie theil-

Die Tabellen am Ende geben ein allgemeines Bild der Winde in den verschiedenen Theilen des Oceans, die erste in Procenten, während die zweite die mittlere Richtung und Resultanten gibt, wobei, um die Uebersicht und Vergleichung derselben Breiten Nord und Süd zu erleichtern, dieselben gegenüber gestellt sind.

In den höheren nördlichen Breiten des Atlantischen Oceans sind die Beobachtungen sehr spärlich vertreten, namentlich in der Nähe der amerikanischen Küsten, und für die dortigen Verhältnisse muss ich auf das über Labrador Erwähnte") verweisen, da wahrscheinlich dasselbe System der Winde sich auch auf die nahen Theile des Oceans erstreckt, d. h. ein bedeutendes Uebergewicht der Sordwinde, im Winter mehr NW, im Sommer zu N und NE neigend.

<sup>1</sup> B. Zeitschr. Bd. XIV, p. 1 u. d. folg.

Im östlichen Theile des Oceans haben wir zwischen 50-60° N. Br. ein bedeutendes Uebergewicht der SW-Winde, wobei sie mehr gegen S im Winter und gegen W im Sommer neigen.

Die Luft strömt in den unteren Regionen von der Gegend hohen Luftdruckes an der Polargrenze der Passate gegen die Gegend niederen Druckes im nördlichen Theile des Oceans, namentlich bei Island. Die Isobaren sind im Winter in diesem Theile des Oceans sehr gedrängt, daber die bedeutende Stärke der Winde. Im Winter erzeugt der hohe Luftdruck auf den Continenten Africa und Europa eine Verstärkung der Winde aus SE und S.

Zwischen 40-50° N sind die Beobachtungen auch im westlichen Theile des Oceans besser vertreten. Westwinde walten auch hier sehr stark vor, aber in der Nähe der amerikanischen Küsten und überhaupt im westlichen Theile des Oceans sind sie im Sommer mehr SW, im Wiater mehr W, sogar zu NW neigend. Die Ursache dieser Erscheinung ist von mir sehon früher!) erklärt worden, es ist der Einfluss des amerikanischen Continentes. Im östlichen Theile des Oceans ist die Tendenz die entgegengesetzte, die Winde sind im Sommer mehr NW, weil die Erwärmung und Auflockerung der Luft über Europa und Africa neue Anziehungspunkte schafft, welche in der Nähe der Küsten schon theilweise stärker sind, als diejenigen im Norden des Oceans (s. namentlich 40-45° N, 0-20° W). Südlicher, an den Küsten Portugals und in der Nähe der Azoren ist dieses Uebergewicht der NW- und N-Winde schon entschieden im Sommer, und ein Uebergang zu den Erscheinungen der Passatzone. Im westlichen Theile des Oceans, selbst noch unter 32° N (Berauda) werden die Winde im Sommer südlicher als im Winter. Im Osten aber, auf der Insel Madeira, sind die NE-Winde im Sommer so vorherrschend, dass die Grenze des Passates erreicht ist. Auch im Winter sind dort Nordwinde vorherrschend, aber bei weitem nicht in dem Grade wie im Sommer.

Die Procentzahlen der Passatzone bedürfen wohl keiner weiteren Erklärung, man sieht auf den ersten Blick die grössere Ausdehnung und Regelmässigkeit des südlichen Passats, und seine östlichere Richtung im westlichen Theile des Oceans.

Auch die mittlere Stärke des südlichen Passates ist grösser, wie längst bekannt, so dass überhaupt die südliche Passatströmung in allen Hinsichten eine wichtigere ist als die nördliche.

Sehr wichtig ist die Zone vorwaltender, ja fast ausschliesslich wehender SW-Winde an der Kliste von Africa und auf dem benachbarten Theil des Oceans, etwa vom Cap Palmas bis zur Walfisch-Bai, also 5°N bis 22°S. Die Grenzen derselben nach West, d. h. gegen die Passate, werden von den besten Antoritäten so angegeben: Im Jänner — März wird 2¹ ¸°N Breite unter 10°W überschritten, 7°S unter dem Meridian von Greenwich, 10°S bei 4°W, 20°S bei 10°E. Die Zone der SW-Winde ist also im Norden des Aequators ziemlich schmal, im Süden aber bedeutend entwickelt. Von Juli — September aber erstrecken sich SW-Winde mit hänfigen Regen und Tornados unter 7°N fast bis zur Mitte des Oceans (africanischer Monsun), während südlich vom Aequator die Zone schmäler ist. Es sind diese Winde wohl nicht anders zu deuten, als dass in den entsprechenden Breiten des africanischen Continentes die Wärme und Anflockerung der Luft das ganze Jahr die Winde von dem Oceane anziehen. In der südlichen Bemisphäre reicht die Zone der beständigen SW-Winde in höhere Breiten,

<sup>1)</sup> D. Zeitschr. Bl. XIV, pag. 1 u. f.

weil dort eine kalte Strömung fliesst und über derselben der Luftdruck das gunze Jahr sehr hoch ist. Im nordhemisphärischen Sommer wehen die SW-Winde, ausser über einem bedeutenden Theile des Atlantischen Oceans auch weit hinein ins Innere von Nordafrica bis 15 und sogar 17° N Br., Wolken und Regen bringend.

Nicht nur in unserem Sommer und in der nördlichen Hemisphäre, sondern auch südlich vom Acquator sind die SW-Winde keineswegs nur tägliche Seewinde, sondern jedenfalls eine Luftströmung von grosser Wichtigkeit und Bedeutung in der allgemeinen atmosphärischen Circulation.

Durch die Existenz einer breiten Zone in Westafriea und auf dem Atlantischen Deesne, wo zwischen 5° N und 22° S nicht die Passate, sondern SW-Winde vorwalten, wird die Frage über den Ursprung des südhemisphärischen Passates des Atlantischen Oceans entschieden: er entsteht jedenfalls auf dem Oceane selber, dort wo die kalte Meeresströmung fliesst. Dies scheint das ganze Jahr ein Anticyklongebiet zu sein. Nach Nord sehend, haben wir links den SE-Passat, erst ziemlich südlich, dann mehr östlich, weiter, während unseres Winters, unter dem Einflusse der Auflockerung der Luft in Südamerika, sogar NE werdend, rechts dagegen die SW-Winde der Küsten von Africa.

Vergleichen wir die Verhältnisse des südlichen Atlantischen und Pacifischen Oreans, so sind Analogien nicht zu verkennen. Ich habe schon früher hier gezeigt, Odass der SE-Passat dort über der kalten Meeresströmung entsteht und, erst fast direct von S wehend, allmälig östlicher wird. Der Unterschied ist nur der, dass in Südamerika, bei der unbedeutenden Erstreckung des Landes westlich von den Andes, eine bedeutende Auflockerung der Luft und also auch ein wahrer SW-Monsun fehlt, während die hohe und ununterbrochene Mauer dieses Gebirges keinen Austausch der Luft zwischen E und W in den unteren Schichten erlaubt. Die veräuderte Richtung der Winde (S statt SE) im östlichen Stillen Ocean ist vielfach den Andes allein zugeschrieben worden, jedoch wohl mit Unrecht, denn wir sehen an dem Beispiele von Südafrica, dass das Fehlen von Bergketten, welche auch entfernt mit den Andes verglichen werden könnten, doch keine continuirliche Passatströmung von E nach W zur Folge hat, und dass der SE-Passat des Südatlantischen Oceans doch über der kalten Strömung von Süden entsteht.

Südlich von dem SE-Passat sehen wir eine Region vorwaltender W-Winde in den mittleren Breiten der Südhemisphäre. Wegen des grösseren Unterschiedes des Luftdruckes zwischen der Polargrenze des SE-Passates und den Gegenden in der Nähe des südlichen Polarkreises und der grösseren Ausdehnung der Oceane sind diese W-Winde viel stärker als die entsprechenden W-Winde der nördlichen Hemisphäre. In der Nähe der Polargrenze des Passates und bis etwa 45° S finden wir noch eine grosse Zahl von SW-Winden, den NW-Winden an den Küsten Portugals entsprechend.

| NordL.   | Langen    |     |   |     | J   | uni b | is At | igust |     |     |     |    | Dec | embe | r bi | e Felo | TART |     |
|----------|-----------|-----|---|-----|-----|-------|-------|-------|-----|-----|-----|----|-----|------|------|--------|------|-----|
| Grade    |           | 5   |   | NE  | E   | SE    | S     | SW    | W   | NW  | N   | NE | E   | SE   | 8    | SW     | 14.  | NW  |
| 55-00    | S-20 V    | 7   | 5 | 5   | 4   | II    | 14    | 25    | 20  | 1.5 | 0   | 0  | 10  | 0    | 32   | 37     | EL.  | 11  |
| 541-55   | 15-201    | V.  | B | 3   | 7   | 12    | 25    | IS    | 22  | 9   | 4   | 4  | 9   | 14   | 16   | 19     | 24   | IL  |
| 100-35   | 0 - 20 /  | VI  | 0 | 11  | 10  | 6     | 12    | 19    | 25  | 8   | 13  | 6  | 7   | 13   | 18   | 17     | 16   | 9   |
| 15-50    | 30 45 1   | V   | 5 | ă   | - 8 | 17    | EF    | 124   | 21  | 13  | 8   | 5  | 8   | 10   | 17   | 20     | 22   | 13  |
| 63 - 50  | 15 - 30 1 | V   | 9 | - 6 | 1.4 | 6     | 12    | 21    | 27  | 16  | 8   | 5  | 6   | 7    | 13   | 23.    | 23   | 15  |
| 43 50    | 0-15 V    | 8 1 | 3 |     |     | 3     | - 3   | 16.   | 9.9 | KA  | UEL | 12 | 6   | T    | 14   | 1.4    | IS   | 1.7 |
| 511 - 43 | 45-75 \   | S   | 6 | 7.  | 9   | 10    | 17    | 23    | 19  | 9   | 11  | 10 | 8   | 9    | 11   | 1.4    | 13   | 24  |

<sup>1)</sup> D Zeitschr. Bd. XIV, pag. 25 u. f.

| Nördl.<br>Breiten- Längen-       |     |     |    | luni 1 | ois A | agast |       |       |      |     | Dec | embe     | r bis | Febr     | uar      |       |
|----------------------------------|-----|-----|----|--------|-------|-------|-------|-------|------|-----|-----|----------|-------|----------|----------|-------|
| Grade Grade                      | N   | NE  | E  | SE     | S     | SW    | W     | NII   | N    | NE  | E   | SE       | S     | SW       | 11.      | 2.11. |
| 40-45 20-40 W                    | 7   | 5   | 9  | 13     | 17    | 18    | 19    | 12    | 6    | 5   | 6   | 8        | 13    | 21       | 24       | 17    |
| 40-45 0-20 W                     |     | 11  | 5  | 9      | 6     | 6     | 19    | 27    | 7    | 6   | 10  | 10       | 17    | 25       | 17       | 8     |
| 35-40 45-75 W                    | 8   | 9   | 7  | 8      | 17    | 27    | 16    | 8     | 13   | 9   | 6   | 7        | 10    | 14       | 19       | 22    |
| 35-40 0-45 W                     | 10  | 11  | 8  | 10     | 16    | 24    | 15    | 9     | 10   | 9   | 7   | 11       | 16    | 18       | 16       | 13    |
| Insel Bermuda                    | 6   | ă   | 8  | 17     | 23    | 27    | 11    | 4     | 18   | 12  | 7   | 5        | 14    | 20       | 11       | 13.   |
| 30-35 45-75 W                    | 8   | 9   | 11 | 15     | 21    | 21    | 9     | 6     | -11  | 8   | 7   | 8        | 13    | 15       | 51       | 16    |
| Funchal, Madeira                 | 4   | 69  | 7  | 1      | 1)    | 0     | 13    | 7     | 22   | 32  | 7   | 7        | 2     | 2        | 22       | 6     |
| 25-30 45-80 W                    | 5   | 16  | 27 | 28     | 2     | 11    | 4     | 1     | 12   | 19  | 13  | 12       | 10    | 12       | 9        | 13    |
| 2530 4050 W                      | 6   | 37  | 33 | 11     | 2     | 3     | 5     | 2     | 9    | 25  | 22  | 9        | 6     | 13       | 9        | 7     |
| 25-30 15-20 W                    | -   | 28  | 6  | 3 5    | 1     | 3     | 3     | 7     | 21   | 27  | 17  | 9        | 5     | 3 7      | 8        | 9     |
| 25-30 15-45 W<br>20-25 45-80 W   | 4   | 37  | 38 | 14     | 4     | 4 2   | 3 0.5 | 7 0.5 | 12   | 24  | 17  | 14       | 11    | 5        | 3        | 5     |
| 20-25 15-45 W                    |     | 30  | 28 | 8      | 6     | 6     | 4     | 5     | 24   | 51  | 17  | 3        | 1     | 1        | 1        | 9     |
|                                  | 3   | 58  | 32 | 5      | 1     | 0.3   |       | 1     | 10   | 50  | 29  | 8        | i     | 0.7      | 0.8      |       |
| 15-20 15-45 W                    | **  | 51  | 17 | 9      | 1     | 1     | 1     | 2     | 28   | 36  | 24  | 6        | 9     | 2        | 2        | 2     |
| 10-15 45-75 W                    | 1.6 | -   | 19 | 5      | 0.5   |       | 0     | 0     | 8    | 62  | 21  | 5        | 0.5   |          | 1        | 2     |
| 1015 30-40 W                     | 6   | 39  | 30 | 7      | 3     | 6     | 6     | 3     | 10   | 42  | 41  | 7        | 0.    | 0        | 0        | 0     |
| 10-15 15-45 W                    | 6   | 39  | 30 | 7      | 3     | 6     | 6     | 3     | 10   | 42  | 41  | 7        | 0     | 0        | 0        | 0     |
| 5-10 45-55 W                     | 4   | 55  | 12 | 16     | 5     | 3     | 6     | 0.4   | 11   | 67  | 20  | 9        | 0     | 0        | 0        | 0     |
| 5-10 10-20 W                     | 0.2 | 0.2 | 2  | 14     | 59    | 19    | 4     | 1     | 23   | 21  | 8   | 4        | 6     | 8        | 15       | 16    |
| 5-10 10-55 W                     | 3   | 12  | 7  | 18     | 39    | 15    | 6     | 3     | 14   | 48  | 19  | 8        | 3     | 2        | 3        | 4     |
| 0- 5 18-55 W                     | 1   | 3   | 11 | 44     | 33    | 6     | 2     | 0.2   | 8    | 21  | 25  | 29       | 10    | 4        | 1        | 3     |
| S. Br.                           | 20  |     |    |        | 100   |       | 0.0   |       | 50   |     |     | -41      | -1    |          | -        |       |
| 0 5 25-30 W                      | 0.5 | 1   | 9  | 73     | 16    | 1     | 0.5   | 0.1   | 13.5 | -   | 4   | 71       | 20    | 2        | 0.9      | 100   |
| 0- 5 11-15 E                     | 0   | 0   | 8  | 35     | 37    | 14    | 5     | 0.4   | 0    | 0   | 8   | 21       | 31    | 26       | 13       | 0     |
| Insel Ascension                  | 0   | 1   | 11 | 55     | 34    | 18    | 4     | 0     | 0    | 0   | 4   | 34       | 57    | 38       | 1        | 9     |
| 5-10 10-15 E<br>11-13 29-34 W    | 0   | 3   | 25 | 64     | 17    | 0     | 0     | 0     | 1    | 10  | 38  | 50<br>50 | 1     | 1)       | 0        | - 0   |
| 10~13 10W-13 E                   | 1   | 3   | 28 | 61     | 18    | 6     | 1     | 1     | 0    | T   | 4   | 84       | 10    | 0.4      | 0        | 0     |
| 15-19 29-32 W                    | 9   | 7   | 27 | 51     | 12    | 0.5   | 0.2   | 0.6   | 9    | 18  | 38  | 34       | 7     | 1        | 0        | 0     |
| Insel S. Helena                  | 1   | â   | 1  | 47     | 33    | 9     | 1     | 3     | 3    | T   | 3   | 53       | 34    | 5        | 1        | 0     |
| 20-25 20-20 W                    | 8   |     | 24 | 31     | 10    | 4     | 4     | 5     | 21   | 25  | 32  | 12       | 3     | 0        | 1        | 5     |
| 20-25 5-15 E                     | 1   | 2   | 5  | 45     | 16    | 9     | 12    | 10    | 0    | 2   | 2   | 63       | 20    | 8        | 1        | 3     |
| 25-30 15-25 W                    | 14  | 16  | 12 | 12     | 14    | 10    | 10    | 12    | 20   | 27  | 20  | 11       | 6     | 3        | 3        | 10    |
| 25-30 5-11 E                     | 3   | 3   | 4  | 35     | 19    | 12    | 12    | 11    | -0.3 | 0.5 | 2   | 50       | 30    | 10       | 5        | 2     |
| 30-35 25-35 W                    | 23  | 18  | 10 | 10     | 8     | 10    | 8     | 13    | 22   | 13  | 10  | 16       | 7     | G        | 8        | 16    |
| 30-35 15-20 W                    | 17  | 14  | 4  | 9      | 7     | 13    | 14    | 23    | 18   | 12  | 8   | 10       | 8     | 12       | 10       | 12    |
| 30-35 15-20 E                    | 4   |     | 20 | 21     | 11    | 12    | 12    | 8     | 1    |     | 14  | 26       | 31    | 14       | 8        | 3     |
| 35 -40 40-50 W                   |     | 11  | 6  | 7      | 10    | 23    | 19    | 4     | 17   |     | 10  | 7        | 10    | 15       | 12       | 18    |
| 35-40 0-5 W                      |     | 5   | 6  | å      | 11    | 12    | 26    | 20    | 8    | 3   | 3   | 6        |       |          | 25       | 25    |
| 1971 30 10 80 80                 | 11  | 2   | 8  | 13     | 21    | 14    |       | 12    | 43   | 1   | 2   |          | 999   |          | 28       | 9     |
| 10-45 55-65 W                    |     | 10  | 2  | 3      | 12    | 23    | 11    | 19    | 17   | 10  | 4   |          |       | 22<br>22 | 14       | 18    |
| 40-45 45-50 W I<br>40-45 10-15 E |     | 5   | _  | 7      | -     | 25    | _     | 27    | 13   | 3   | 0   |          | -     |          | 14<br>18 | 24    |
| and the same and the             |     | _   |    |        | _     | =     | _     |       | 11   | 5   | 8   | 0        |       |          | 23       | 24    |
| 45-50 55-68 W                    |     |     | -  | _      |       | -     | _     | _     | 20   | 8   | 4   | 5        |       |          | 19       | 19    |
| THE THE THE TENT                 |     |     |    |        |       |       |       |       | _ 11 | 0   |     |          |       |          | - 0      | - 10  |

# Mittlere Windrichtung.

| Na.              | rdliche Hemisphäre           |                                                                                                                                                                 | Sulliaba F    | Iemisphäre    |
|------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                  | -Angust Dec Febr.            |                                                                                                                                                                 |               | Dec.—Febr.    |
|                  | Resul- Mittl. Resul          |                                                                                                                                                                 | 12            | Mittl, Resul- |
| W. Länge Richtg. | tante Richtg. tante          | Breite Länge                                                                                                                                                    | Richtg. tante |               |
| 60-80° S 88° E   | 77 N 73° E 51                | ( 40-45° W                                                                                                                                                      | N 66° E 36    | N 58° E 44    |
| 10-50 N 58 E     | 75 N 63 E 55                 | $ \begin{array}{c} 20 - 25^{\circ} \left\{ \begin{array}{c} 40 - 45^{\circ} \text{ W} \\ 20 - 25 \text{ W} \\ 0 - 5 \text{ E} \end{array} \right. \end{array} $ | S 65 E 46     | N 85 E 55     |
| 15-25 N 27 E     | 79 N 51 E 58                 | ( 0- 5 E                                                                                                                                                        | S 28 E 65     | S 29 E 63     |
| 60-80 N 89 E     | 84 N 66 E 80)                | ( 35-39 W                                                                                                                                                       | S 61 E 67     | N 72 E 72     |
| 45-50 N 60 E     | 77 N 64 E 73                 | $15-20^{\circ}$ $\begin{cases} 35-39 & \text{W} \\ 10-20 & \text{W} \\ 0-12.5E \end{cases}$                                                                     | S 55 E 79     | S 61 E 80     |
| 15-25 N 42 E     | 91 N 31 E 76)                | ( 0-12.2E                                                                                                                                                       | S 26 E 84     | S 35 E 96     |
| 45-50 N 55 E     | 90 N 49 E 86)                | ( 3539 W                                                                                                                                                        | S 50 E 79     | S 87 E 83     |
| 30-35 N 72 E     |                              | $10-15^{\circ}$ $\begin{cases} 35-39 & W \\ 15-25 & W \\ 5W-13 & E \end{cases}$                                                                                 | S 48 E 92     | S 84 E 98     |
| 15-25 N 10 E     |                              |                                                                                                                                                                 |               | S 45 E 100    |
| 45-50 N 66 E     | 56 N 50 E 91)<br>5 N 65 E 38 | 5-10° ( 33-35 W<br>15-20 W                                                                                                                                      | S 46 E 89     | S 75 E 83     |
| 30 - 35 S 49 E   |                              | 5-10°   15-20 W                                                                                                                                                 | S 47 E 96     | S 45 E 96     |
| 10-20 S 4 W      | 88 N 9 W 31                  | (15W-10 E                                                                                                                                                       | S 11 E 68     | S 11 W 59     |
| 40-55 S 55 E     | 82 N 73 E 74)                |                                                                                                                                                                 | S 48 E 85     | S 62 E 88     |
| 30-35 S 62 E     | 70 N 87 E 69                 | 0-5° / 20-25 W                                                                                                                                                  | S 43 E 92     | S 35 E 89     |
| 10-20 S 13 E     | 83 S 29 E 31                 | (15W-11 E                                                                                                                                                       | S 6 E 73      | S 16 W 67     |

|                                                                        | 40-                                                                                                                          | 15° N Br.                                                                                                              | 35-10°N Br.                                                                                                                                | 30-35°S                                                                                                                | 25 - 30° X                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                        | 45-75011                                                                                                                     | 0-45°W                                                                                                                 | 45-75°W                                                                                                                                    | 45-75°W                                                                                                                | 15-15° W                                                                                                 |
|                                                                        | Mittl. Resul-                                                                                                                | Mittl. Resul-                                                                                                          | Mittl. Rosul-                                                                                                                              | Mittl. Resul-                                                                                                          | Mini, Result                                                                                             |
| Mora                                                                   | Richtg. tante                                                                                                                | Richtg, tante                                                                                                          | Rightg. tante                                                                                                                              | Richtg. tante                                                                                                          | Richtg, tante                                                                                            |
| Diec.                                                                  | N 82°W 24                                                                                                                    | N 87°W 31                                                                                                              | N 64°W 30                                                                                                                                  | N 81°W 29                                                                                                              | S 70°E 38                                                                                                |
| Jan.                                                                   | N 18 W 55                                                                                                                    | S 58 W 43                                                                                                              | N 86 W 32                                                                                                                                  | S 80 W 16                                                                                                              | N 78 E 19                                                                                                |
| Febr.                                                                  | N 52 W 32                                                                                                                    | S 72 W 38                                                                                                              | N 56 W 28                                                                                                                                  | S 79 W 30                                                                                                              | N 41 E 11                                                                                                |
| Marz                                                                   | S 82 W 16                                                                                                                    | N 79 W 32                                                                                                              | N 76 W 29                                                                                                                                  | S 73 W 21                                                                                                              | N 80 E 3                                                                                                 |
| April                                                                  | Z 87 W 19                                                                                                                    | S 70 W 25                                                                                                              | Z 22 M. 10                                                                                                                                 | S 19 W 11                                                                                                              | N 80 E 8                                                                                                 |
| Mai                                                                    | 8 36 W 15                                                                                                                    | S 84 W 31                                                                                                              | S 43 W 12                                                                                                                                  | S 43 E 14                                                                                                              | N 68 E 8                                                                                                 |
| Juni                                                                   | S 52 W 35                                                                                                                    | 8 68 W 33                                                                                                              | S 51 W 291                                                                                                                                 | S 22 W 20                                                                                                              | N 43 E 35                                                                                                |
| Hull                                                                   | S 51 W 34                                                                                                                    | S 15 W 30                                                                                                              | S 45 W 36                                                                                                                                  | S S E 35                                                                                                               | N 45 E 67                                                                                                |
| Aug.                                                                   | S 19 W 22                                                                                                                    | S 48 W 21                                                                                                              | S 24 W 21                                                                                                                                  | 8 7 E 19                                                                                                               | N 53 E 61                                                                                                |
| Sept.                                                                  | N 69 W 16                                                                                                                    | N 17 W 6                                                                                                               | 8 68 W 6                                                                                                                                   | S 49 E 19                                                                                                              | N 63 E 33                                                                                                |
| E Rest.                                                                | N 68 W 23                                                                                                                    | N 79 W 31                                                                                                              | NIIE 4                                                                                                                                     | N 85 E 18                                                                                                              | N 74 E 27                                                                                                |
| Nov.                                                                   | N 69 W 26                                                                                                                    | S 72 W 35                                                                                                              | N 77 W 30                                                                                                                                  | S 84 W 10                                                                                                              | S 79 E 20                                                                                                |
|                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                          |
|                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                          |
|                                                                        | 15-8                                                                                                                         | o° N Br.                                                                                                               | 10-15                                                                                                                                      |                                                                                                                        | 5-10° N                                                                                                  |
|                                                                        | 15-2<br>45-80° W                                                                                                             | 0° N Br,<br>15−45° W                                                                                                   | 15-75° W                                                                                                                                   | ° N                                                                                                                    | 5-10° N<br>10-55° W                                                                                      |
| Der.                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                                        | 15-75° W<br>N 55°E 74                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                          |
| Der.<br>Jin.                                                           | 15 - 80° W                                                                                                                   | 15-45° W                                                                                                               | 15-75° W                                                                                                                                   | 15-45° W                                                                                                               | 10-55° W                                                                                                 |
|                                                                        | 15 - 80° W<br>N 61° E 73                                                                                                     | 15-45° W<br>N 58°E 75                                                                                                  | 15-75° W<br>N 55°E 74                                                                                                                      | 15-45° W<br>N 61°E 78                                                                                                  | 10-55° W<br>N 60°E 52                                                                                    |
| Jan.                                                                   | 15 - 80° W<br>X 61°E 73<br>X 64 E 78                                                                                         | 15-45° W<br>N 58°E 75<br>N 51 E 75                                                                                     | 15-75° W<br>N 55°E 74<br>N 55 E 87                                                                                                         | 15-45° W<br>N 61°E 78<br>N 55 E 85                                                                                     | 10-55° W<br>N 60°E 52<br>N 47 E 65                                                                       |
| Jan.<br>Febr.                                                          | 45 - 80° W<br>S 61°E 73<br>S 64 E 78<br>S 58 E 86                                                                            | 15-45° W<br>N 58°E 75<br>N 51 E 75<br>N 47 E 71                                                                        | 15-75° W<br>N 55°E 74<br>N 55 E 87<br>N 52 E 90                                                                                            | 15-45° W<br>N 61°E 78<br>N 55 E 85<br>N 55 E 81                                                                        | 10-54° W<br>N 60°E 52<br>N 47 E 64<br>N 45 E 72                                                          |
| Ján.<br>Febr.<br>März                                                  | 45 - 80° W<br>N 61° E 73<br>N 64 E 78<br>N 58 E 86<br>N 67 E 73                                                              | 15-45° W<br>N 58°E 75<br>N 51 E 75<br>N 47 E 71<br>N 49 E 68                                                           | 15-75° W<br>N 55°E 74<br>N 55 E 87<br>N 52 E 90<br>N 58 E 87                                                                               | 15-45° W<br>N 61°E 78<br>N 55 E 85<br>N 55 E 81<br>N 56 E 89                                                           | 10-55° W<br>N 60°E 52<br>N 47 E 65<br>N 45 E 72<br>N 45 E 74                                             |
| Jan.<br>Febr.<br>März<br>April                                         | 15 - 80° W<br>N 61° E 73<br>N 64 E 78<br>N 58 E 86<br>N 67 E 75<br>N 77 E 64                                                 | 15-45° W<br>N 58°E 75<br>N 51 E 75<br>N 47 E 71<br>N 49 E 68<br>N 19 E 80                                              | 15-75° W<br>N 55°E 74<br>N 55 E 87<br>N 52 E 90<br>N 58 E 87<br>N 60 E 83                                                                  | 15-45° W<br>N 61°E 78<br>N 55 E 85<br>N 55 E 81<br>N 56 E 89<br>N 57 E 88                                              | 10-55° W<br>N 60°E 52<br>N 47 E 65<br>N 45 E 72<br>N 45 E 74<br>N 45 E 82                                |
| Ján.<br>Febr.<br>März<br>April<br>Mai                                  | 15 - 80° W<br>N 61° E 73<br>N 64 E 78<br>N 58 E 86<br>N 67 E 75<br>N 77 E 64<br>N 68 E 81                                    | 15-45° W<br>N 58°E 75<br>N 51 E 75<br>N 47 E 71<br>N 49 E 68<br>N 19 E 80<br>N 44 E 81                                 | 15-75° W<br>N 55°E 74<br>N 55 E 87<br>N 52 E 90<br>N 58 E 87<br>N 60 E 85<br>N 63 E 89                                                     | 15-45° W<br>N 61°E 78<br>N 55 E 85<br>N 55 E 81<br>N 56 E 89<br>N 57 E 88<br>N 49 E 90                                 | 10-55° W<br>N 60°E 52°<br>N 47 E 65°<br>N 45 E 72°<br>N 45 E 74°<br>N 45 E 82°<br>N 56 E 69°             |
| Jin.<br>Febr.<br>März<br>April<br>Mal<br>Juni                          | 15 - 80° W<br>X 61° E 73<br>X 64 E 78<br>X 58 E 86<br>X 67 E 75<br>X 77 E 64<br>X 68 E 81<br>X 60 E 95                       | 15-45° W<br>N 58°E 75<br>N 51 E 75<br>N 47 E 71<br>N 49 E 68<br>N 19 E 80<br>N 44 E 81<br>N 42 E 90                    | 15-75° W<br>N 55°E 74<br>N 55 E 87<br>N 52 E 90<br>N 58 E 87<br>N 60 E 83<br>N 63 E 89<br>N 52 E 96                                        | 15-45° W<br>N 61°E 78<br>N 55 E 85<br>N 55 E 81<br>N 56 E 89<br>N 57 E 88<br>N 49 E 00<br>N 55 E 75                    | 10-55° W  N 60°E 52  N 47 E 65  N 45 E 72  N 45 E 74  N 45 E 82  N 56 E 69  8 89 E 30                    |
| Jin.<br>Febr.<br>März<br>April<br>Mal<br>Juni<br>Juli                  | 45 - 80° W<br>X 61° E 73<br>X 64 E 78<br>X 68 E 86<br>X 67 E 75<br>X 77 E 64<br>X 68 E 81<br>X 60 E 96<br>X 62 E 87 12       | 15-45° W<br>N 58°E 75<br>N 51 E 75<br>N 47 E 71<br>N 49 E 68<br>N 19 E 80<br>N 44 E 81<br>N 42 E 90<br>N 41 E 99       | 15-75° W<br>N 55° E 74<br>N 55 E 87<br>N 52 E 90<br>N 58 E 87<br>N 60 E 83<br>N 68 E 89<br>N 52 E 96<br>N 47 E 89                          | 15-45° W<br>N 61°E 78<br>N 55 E 85<br>N 55 E 81<br>N 56 E 89<br>N 57 E 88<br>N 49 E 00<br>N 55 E 75<br>N 67 E 42       | 10-55° W  N 60°E 52 N 47 E 65 N 45 E 72 N 45 E 74 N 45 E 82 N 56 E 69 8 80 E 30 8 7 E 40                 |
| Jin.<br>Febr.<br>Mörz<br>April<br>Mal<br>Juni<br>Juli<br>Aug.          | 45 - 80° W  X 61° E 73  X 64 E 78  X 58 E 86  X 67 E 75  X 77 E 64  X 68 E 84  X 60 E 96  X 62 E 87 1 2  X 71 E 80           | 15-45° W  N 58°E 75 N 51 E 75 N 47 E 71 N 49 E 68 N 19 E 80 N 44 E 81 N 42 E 90 N 41 E 99 N 41 E 75                    | 15-75° W<br>N 55°E 74<br>N 55 E 87<br>N 52 E 90<br>N 58 E 87<br>N 60 E 83<br>N 61 E 89<br>N 52 E 96<br>N 47 E 89<br>N 65 E 85              | 15-45° W  N 61°E 78  N 55 E 85  N 55 E 81  N 56 E 89  N 57 E 88  N 49 E 00  N 55 E 75  N 57 E 42  N 49 E 17            | 10-55° W  N 60°E 52  N 47 E 65  N 45 E 72  N 45 E 82  N 56 E 69  S 89 E 30  S 7 E 40  S 5 W 71           |
| Jan.<br>Febr.<br>März<br>April<br>Mai<br>Juni<br>Juli<br>Aug-<br>Sept. | 45 - 80° W  N 61° E 73  N 64 E 78  N 68 E 86  N 67 E 73  N 77 E 64  N 68 E 81  N 60 E 95  N 62 E 87° 2  N 71 E 80  N 84 E 73 | 15-45° W  N 58°E 75  N 51 E 75  N 47 E 71  N 49 E 68  N 19 E 80  N 44 E 81  N 42 E 90  N 41 E 99  N 41 E 75  N 51 E 76 | 15-75° W<br>N 55°E 74<br>N 55 E 87<br>N 52 E 90<br>N 58 E 87<br>N 60 E 83<br>N 68 E 89<br>N 52 E 96<br>N 47 E 89<br>N 65 E 85<br>N 82 E 55 | 15-45° W  N 61°E 78  N 55 E 85  N 55 E 81  N 56 E 89  N 57 E 88  N 49 E 00  N 55 E 75  N 57 E 42  N 49 E 17  N 46 E 23 | 10-54° W  N 60°E 52  N 47 E 65  N 45 E 74  N 45 E 82  N 56 E 69  8 89 E 30  8 7 E 40  8 5 W 71  8 8 W 58 |

Die letzte Tabelle zeigt für einige Regionen des Oceans und für alle Monate den allmäligen Uebergang der verschiedenen Windrichtungen in einander. Leider finden sieh in der Coffin'schen Sammlung keine derartigen Data für die südliche Hemisphäre. Die vier Jahreszeiten nach gewöhnlichem Branche sind vielfachtungentigend, eben weil sieh die Erscheinungen verspäten. Die letzte Region (5 bis 10° N, 10—55° W) zeigt dies ganz deutlich. Im August und September ist die mittlere Richtung schon W von S, die Resultante gross, also herrscht in diesen Monaten auf einem größeren Theil des Atlantischen Oceans der africanische Monsun, im Juni aber noch der Passat, obwohl schon unentschieden. Zwischen 10—15° N. 15—45° W ist die mittlere Richtung im August und September noch diejenige des Passates, aber die Kleinheit der Resultante zeigt, dass auch schon Südwinde auftreten. Die Breite 15—20° N, wo der NE-Passat am entschiedensten herrscht, zeigt sehr gut die östlichere Richtung desselben im westlichen Theile des Oceans.

# Kleinere Mittheilungen.

(M. A. F. Prestel †.) Am 29. Februar starb zu Emden plötzlich in Folge eines Herzschlages im 71. Lebeusjahre Professor Dr. M. A. F. Prestel, Ehrenmitglied der österreichischen meteorologischen Gesellschaft, Director der "Naturtorschenden Gesellschaft" in Emden, Die Verdienste des Verstorbenen auf dem speciellen Gebiete der Meteorologie sind allen Lesern unserer Zeitschrift wohl bekannt, letztere verdankte demselben wiederholt inhaltreiche Abhandlungen. Michael August Friedrich Prestel, Dr. Phil., war geboren zu Götting zum

27. October 1809 und war Oberlehrer der Math. und Naturwissenschaften am Gymnasium in Emden, früher Lehrer der prakt. Astronomie an der dortigen Navigationsschule.

(Urber das Klima Ostasiens, insbesondere des Amurlandes, China's und Japan's.) Im XIII. Bande, pag. 142—144 und pag. 209—218 dieser Zeitschrift ist ein Referat über mein Werk: "Ueber das Klima von Ostasien" erschienen, dessen Verfasser Herr Waeikoff ist.

Auch hat derselbe Autor, wie ich aus einer kurzen Anzeige in der russischen Zeitung "Golos" ersehe, vor der St. Petersburger geographischen Gesellschaft eine oder mehrere Reden gehalten, worin er zu beweisen gesucht, dass die von mir für die kalte Jahreszeit gezeichneten Isothermkarten Ostasiens nicht richtig seien.

Da nun das in dieser Zeitsehrift erschienene Referat, welches mir hier in Peking etwas spät zu Gesichte gekommen ist, zu irrigen Vorstellungen Veranlassung geben könnte, so erlanbe ich mir darüber folgende Bemerkungen.

Was Herr Woeikoff auf pag. 142 und 143 von meinen Ansichten über die wichtigsten Ursachen der Luftbewegungen in Asien und speciell in Ostasien vorbringt, beweist, dass er die von mir aufgestellten einfachen Grundsätze missverstanden hat.

Ich habe, wie man aus pag. 455 u. folg, meines Werkes ersehen kann, Asien als eine grosse Insel betrachtet, die aus einem kolossalen Rumpfe und Gliedern besteht, welch' letztere sich vom Rumpfe aus ins Meer binein als Halbinseln erstrecken.

Die Luftmassen an der Peripherie Asiens werden hauptsächlich durch zwe Kräfte in Bewegung gesetzt; in der warmen Jahreszeit durch die Cyklone des Rumpfes und die Cyklonen der Glieder und in der kalten durch die Anticyklone des Rumpfes und die Anticyklonen der Glieder. Die Lage des Centralraumes der grossen Sommer-Cyklone und der Winter-Anticyklone des Rumpfes ist je nach dem Stande der Sonne verschieden und z. B. ans den Buchan'schen Karten zu ersehen.

Im Frühjahre bildet sich über Nordindien, weil es im mittleren Meridian des asiatischen Rumpfes liegt, die grosse Sommer-Cyklone, rückt darauf mit der Sonne nach Norden, bis im Juli ihr Centrum den 40. Breitengrad erreicht, darauf zieht sie sich wieder nach Süden zurück und verschwindet im October, um einer Anticyklone in nahe derselben Position Platz zu machen für den Winter.

Herr Woeikoff schreibt mir auf pag. 142 und 143 seines Referates die Behauptung zu, dass in und für Ostasien eine eigene, selbständige Cyklone und Anticyklone existire und meint, dass es falsch sei, wie ich es gethan, die Existenz der ESE-Winde des Frühlings in Süd-China mit der Existenz einer Cyklone Indiens in Verbindung zu bringen.

Von einer besonderen Cyklone oder Anticyklone für Ostasien habe ich in meiner Arbeit nirgends gesprochen, sondern nur von einer Sommer-Cyklone und Winter-Anticyklone Asiens, als Ganzes betrachtet.

Wenn ich in meinem Werke gesagt habe, dass gemäss den Karten von Buch an sich im Frühjahre über Indien der Centralraum einer Cyklone des asiatischen Rumpfes zu bilden beginne und dass dorthin die Luft von der Peripherie Asiens gezogen werde, so folgt daraus weder, dass die Luft in allen Fällen dieser Anziehung wirklich folge, noch dass die Ursache dieser ventralen Kraft in dem Centralraume allein oder hauptsächlich liege, sondern nur, dass sein geometrischer Ort sieh im Frühjahre in Indien, welches dem mittleren Meridiau Asiens entspricht, befinde, die Anziehungskraft aber nicht durch einen Theil Asiens, sondern durch den ganzen Continent erzeugt werde.

Gegen Ende des Frithlings und im Sommer, wenn sich der Centralraum der Cyklone des Bumpfes von dem der Halbinsel Ostindien schon, sozusagen, abgelöst, getrennt hat und ersterer nördlich von letzterem, in Centralasien liegt, befindet sich das Ganges-Thal an der Grenze beider und die Winde dieses Thales sind demgemäss dann hauptsächlich ESE-Winde. (Cf. d. Zeitschr. Bd. IX, pag. 253 "In zewöhnlichen Jahren etc.")

In Nr. 14 und 15, Bd. XIII d. Zeitsehr, entwickelt nun Herr Woeikoff seine Ausiehten, wie die Isothermkarten für die kalte Jahreszeit in Ostasien zu zeichnen seien und fügt ein Kärtehen mit Jänner-Isothermen für einen Theil Ostasiens bei.

Wie leicht aus meiner Arbeit zu ersehen, habe ich meine Isothermkarten nicht nach vorgefassten Ansichten construirt, sondern nur nach den vorhandenen, schon ziemlich vollständigen Beobachtungen (pag. 421) und habe dann später versucht, diese so niedergelegten Isothermen zu erklären.

Eine der wesentlichsten "Verbesserungen", welche Herr Woeikoff an meine Isothermkarte des Jänner angebracht, besteht darin, dass er eine andere Wärmeabnahme mit der Höhe für den Südostrand der Hochebene Gobi als ich voraussetzt.

leh habe, nach Dove's Vorgang, für die geringe Anzahl von Orten (4 unter 43), welche eine beträchtliche Meereshöhe haben, durchweg, sowohl für Sommer als Winter den Durchschnittswerth 0-55° Celsins Wärmeabnahme für 100° Höhenzunahme angenommen.

Herr Woeik off dagegen verwirft 0.55° und setzt dafür, bei der Zeichnung seiner Isothermkarte, 0.4° (pag. 212, Nr. 14 und 15 d. Zeitschr.), obgleich er, im Widerspruche damit, kurz vorher, auf S. 210, mit Hilfe der Beobachtungen zu Si-wan-tse und Peking berechnet hat, dass im Jänner diese Grösse 1°, also das 2°, fache seiner willkürlichen Annahme betrage. Ich habe den Durchschnittswerth 0.55° angewandt, weil diese Quantität mit Ort und Zeit ganz bedeutend variirt (vergl. d. Zeitschr. Bd. VIII, pag. 337, Bd. VI, pag. 317, Bd. X, pag. 296, Bd. XI, pag. 86, Bd. XII, pag. 239) und weil über den SE-Rand des Plateaus Gobi jetzt noch nichts Definitives festgestellt ist.

Wollen wir aber die sehon vorhandenen Beobachtungen zur Ableitung der Wärmeabnahme mit der Höhe benutzen, so eignen sich dazu die Stationen Si-wan-tse und Kalgau (pag. 421 meines Werkes) besser als Si-wan-tse und Peking, weil erstere nur etwa 35 Km. von einander entfernt liegen, während Peking eirea 200 Km. von Si-wan-tse abliegt. Aus Si-wan-tse und Kalgan erhält man eine Wärmeabnahme von mehr als 1° Cels. für 100°, nicht blos für die wärmere, sondern auch für die kältere Jahreszeit.

Da aber die Beobachtungen zu Si-wan-tse und Kalgan nicht deuselben Jahren angehören, auch ihr Höhenunterschied nur 369" beträgt, indem die Meereshöhe des ersteren 1195", des letzteren 826" ist, so habe ich von einer Benutzung dieses beobachteten Werthes 1° Cels. abgesehen. Jedenfalls aber liegt der von mir benutzte Werth 0.55° dem bislang am SE-Rande der Gobi beobachteten (1°) näher, als der von Herrn Woeikoff gebrauchte, everbesserte", 0.4°.

Ferner habe ich die relativ hobe Wintertemperatur der Ebene Nord-China's durch einen an der W-Küste Korea's nach NW fliessenden, von südlicheren Breiten kommenden warmen Meeresstrom zu erklären gesucht, der im Norden einen Theil seiner hohen Temperatur abgibt und als relativ kalte Strömung nach Süden an der Küste Nord-China's zurückkehrt.

Dagegen protestirt Herr Woeikoff und Herr Director Dr. Hann schreibt (d. Zeitschr. Bd. XII, pag. 216) die hohe Wintertemperatur Pekings den N- und NW-Winden zu, welche im Winter häufig aus der mongolischen Hochebene in die Ebene von Peking hinabstürzen.

Ich glaubenicht, dass diese Erklärungsweise für die ganze Ebene Nord-China's zulässig ist, insbesondere nicht für den nördlichsten Theil derselben (Peking), weil die erwähnten N- und NW-Winde, welche eher der Bora als dem Föhne vergleichbar sind, aus nördlicheren kälteren Gegenden nach Peking kommen, und weil nach den Beobachtungen zu Si-wan-tse und Kalgan die boehgelegenen Orte, woher die Luft kommen soll, relativ sehr kalt sind, indem die Wärmeabnahme mit der Höhe gross, eirea 1° für 100° ist. 1)

Auf eine weitere, eingehendere Besprechung der Woeikoff'schen "Kritik" meiner Arbeit über das Klima Ostasiens verzichte ich, obgleich darin ausser den sehon besprochenen noch manche andere unhaltbare Behauptungen aufgestellt werden. So z. B. sagt Herr Woeikoff auf S. 213: Dr. Fritsche hat sich keine Rechenschaft darüber gegeben, wie die Kälte in der Nähe von Wladiwostok zu Stande kommt etc; während ich ein Lauges und Breites über die Ursachen der Temperaturvertheilung in Ostasien erörtert habe.

Warum, wenn in der Nähe von Wladiwostok eine grosse Kälte grösstentheils durch continentale Winde zu Stande kommt, nicht auch eine ähnliche Kälte in grosser Nähe der Ostküste Korea's auf dem Meere stattfinden kann, ist nicht abzuschen, besonders da die weiter westlich und südwestlich von Korea liegenden wärmeren Meerestheile eine sehr starke Aspiration auf die continentalen, kalten Winde ausüben müssen.

Aus den eben dargelegten Gründen habe ich die Kritik des Herrn Woei koff auch bei einer englischen Ausgabe meines Werkes "The Climote of Eastern Asia Shanghai" nicht berücksichtigen können.

Peking, 1. Juli 1879.

H. Fritsche.

(Veber krystallinischen Hagel.) Herr Professor Hagenbach berichtet in Wiedemann's Annalen VIII. Band 1879: Am 29. Juni 1879, einem schwülen Tage, an welchem die Lufttemperatur 30° Cels. erreichte, entlud sich Abends 60/2 Übr plötzlich ein Gewitter mit Hagel über der Stadt Basel. Die Schlossen fielen zugleich mit Regen und nicht sehr dicht; auch waren sie nicht von auffallender Grösse; Wägungen ergaben als Mittel etwa 6 Gramm für das Korn, die grössten mögen wohl 10 Gramm gewogen haben. Was sogleich auffiel, war die ungewölmliche Gestalt der Hagelkörner. Die Grundform war die eines stark abgeplatteten Ellip soides, das man auch als Linse bezeichnen könnte; in der Mitte war ein kleiner undurchsichtiger Kern, und um denselben lagerte sich das Eis in concentrischen Schichten, die eine nach dem Centrum weisende Strahlung zeigten. Soweit hatten sie das Aussehen einer häufig beim Hagel vorkommenden Form; nun ragten

<sup>1)</sup> Das wäre eben die charakteristische Temperaturzunahme herakatifezender Winde.

aber am äusseren Umfange der Linse oder dem Acquator des Ellipsoides nach anssen einzelne Zacken, theilweise bis zur Länge von etwa 11, Cm. hervor, die vollkommen das Aussehen von Krystallen hatten; ) besonders deutlich waren pyramidale Zuspitzungen zu erkennen. Solche Hagelkörner mit Eiskrystallen sind schon zu verschiedenen Malen beobachtet worden; die hier gefallenen hatten am meisten Achnlichkeit mit denen, die Abjeb beim Hagelfall am 9. Juni 1869 bei Bjeloi Klintsch in der Nähe von Tiflis untersucht und beschrieben hat 2), nur dass die unseren bedeutend kleiner waren. Auch war der Uebergang von den concentrischen Schichten zu den einzelnen aufsitzenden Krystallen nicht so plötzlich und unvermittelt, als es die meisten Zeichnungen von Abich anzudenten scheinen; uberdies habe ich alle Ursache anzunehmen, dass die Zeichnungen in diesem Punkte etwas zu schematisch sind; ich schliesse das aus folgenden eigenen Worten Abichsa): "Die Krystalle legen sich nur in einer die Rückenkante einnehmenden peripherischen Zone ungleicher Anhäufung um das Sphäroid, sind aber von der Masse desselben keineswegs in scharfer Abgrenzung geschieden, sondern erscheinen in derselben mitunter tief eingesenkt." Wenn wir diesen Worten entsprechend Modificationen an den Abich'schen Zeichnungen anbringen, so stimmen dieselben, abgesehen von der Grösse, vollkommen mit dem überein, was wir hier beob-

Leider waren in Folge der hohen Temperatur die Hagelkörner schon im Fallen etwas geschmolzen und schmolzen immer mehr, so dass eine genane krystallographische Interpretation der Flächen nicht möglich war. Um jedoch die Frage zu entscheiden, ob die pyramidal zugespitzten Hervorragungen wirklich Krystalle waren, habe ich die Beobachtung im polarisirten Lichte zu Hilfe gezogen. Ich verfertigte mit Hilfe eines Messers, so gut es die wegen des Schmelzens kurz zugemessene Zeit zuliess, Schnitte durch die Krystalle, und zwar theils senkrecht zu der Axe, theils parallel zu der Axe. Wenn auch schon die so erhaltenen kleinen Eisplättehen ziemlich unregelmässig waren, so konnte ich doch einigemal bei solchen, die senkrecht auf die Axe berausgeschnitten waren, die Ringe mit dem schwarzen Kreuz bei gekreuzten und dem weissen Kreuz bei parallelen Nicol's deutlich erkennen; während die parallel zu der Axe gemachten Schnitte nur Farben zeigten, die bei der Drehung des Nicol's um 90° in die complementären übergingen, aber keine Spur des Kreuzes. So sehr es wünschenswerth gewesen wäre, die Versuche noch öfter zu wiederholen und grössere Sorgfalt auf die Herstellung der Schnitte zu verwenden, so glaube ich doch, dass die von mir angestellten Versuche es ausser Zweifel setzen, dass wir es bei unseren Hagelkörnern mit wirkliehen Eiskrystallen zu thun hatten, deren Axen nach dem Centrum des Hagelkornes geriehtet waren. Das Kreuz sah ich nur in den aus den Krystallen genommenen Schnitten, nicht aber, wenn ich das eoneentrisch geschichtete Eis nahm; es stimmt das mit den Beobachtungen von J. Mülleri) und J. H. L. Flögeli), die das

Deleros, Gill. Ann. J.XVIII. p. 323, 1821. Abich, Veher krystallinischen Hagel Tidis 1871. - Auszug in Poggendorf Ann. CXLVI., p. 475, 1872. Rod. Blanchet, Annaire stioral, de la France pour 1852, tième annie, p. 73, P. Secchi, Compt. rend. LXXXIII,

<sup>4</sup> The Copie einer Abich'schen Abbildung hat J. Müller in seiner kosmischen Physik Auth. p. 721) gegelien.

L. e. p. 71.
 Pogg. Ann. CXLIV. p. 333, 1871.
 Pogg. Ann. CXLIV. p. 482, 1872.

Kreuz nicht finden konnten, da sie nur die krystallinische Masse, nicht aber einzelne Krystalle von Hagelkörnern untersuchten.

Ueber die Entstehung solcher Hagelkörner kann man natürlich sehr verschiedene Anschauungen haben. Die schon öfters ausgesprochene Ansicht, dass die Ueberschmelzung des Wassers hier eine Rolle spielt, seheint mir sehr wahrscheinlich. Wir können annehmen, dass sieh zuerst durch eine strahlenförmige Zusammenlagerung von Schneckryställehen ein Graupelkorn bildet, und dass dann dasselbe beim Fallen durch Wolken, die ans Bläschen überschmelzenen Wassers (d. h. Wassers unter 0°) bestehen, sieh concentrisch mit Eis überzieht, das zuerst mehr krystallinisch ist und bei größerem Umfange des Kornes förmlich Krystallform annimmt. Da die Hagelkörner um eine Axe symmetrisch gestaltete Rotationskörper darstellen, so wird man annehmen dürfen, dass eine drehende Bewegung um diese Axe bei der Bildung betheiligt ist.

Basel, im Juli 1879.

Hieran schliesst sich eine Mittheilung von P. Mer ian an derselben Stelle: Sonntag den 29, Juni 1879 um 6 Uhr Abends fielen in meiner Wohnung bei dem Aeschenthore in Basel bei starkbedecktem Himmel Hagelkörner, welche die grösste Achulichkeit, ja Uebereinstimmung besitzen mit den von Abieh beschriebenen, am 9. Juni 1869 bei Tiflis gefallenen. Diese letzteren sind in einer besonderen Schrift, mit Abbildungen versehen, beschrieben worden, welche in mehreren naturwissenschaftlichen Zeitschriften im Auszuge mitgetheilt worden ist. 1)

Die Hagelkörner fielen bei fast windstillem Himmel in vollkommen senkrechter Richtung. Einzelne darunter von besonderer Grösse, etwa von derjenigen eines Zweifrankenstückes, waren von abgeplatteter sphäroidischer Gestalt mit einem inueren Kern von milchigem Eise, umgeben von einer Hülle klaren Eises, von welchem sechsseitige Krystalle klaren Eises mit rhomboëdrischer Abstumpfung hervorragten. Diese Krystalle waren hauptsächlich am äusseren Umfange des abgeplatteten Sphäroids angesetzt, doch nicht ansschliesslich; einzelne, im Allgemeinen kleinere, befanden sieh auch gegen das Innere der Scheibe. Die Uebereinstimmung mit den Abbildungen bei Poggendorf ist beinahe vollkommen, nur erreichten die grössten von mir gefundenen Körner blos etwa 4, der Grösse der Abbildungen, und der innere milehige Kern reichte, wie bereits erwähnt, nicht bis an den Aussenrand, wo die klaren Krystalle sich ausetzten, sondern war noch von einer Rinde klaren Eises umhüllt.

Wie weit diese Erscheinung sich ausgebreitet hat, bin ich nicht im Stande zu beurtheilen. Bei der ziemlich im Osten entfernt liegenden Wohnung des Herrn Prof. Büttime yer fielen noch ganz ähnliche Körner. Da fast Windstille berrschte, hat der Hagel bei uns keine Verwüstungen augerichtet. Den Zeitungsnachrichten zufolge war das mehr im Osten, in den Cantonen Baselland und Solothurn der Fall.

(Marie-Dovy: Die Kohlensäure der Luft und ihre Beziehungen zu den grassen Bewegungen der Atwosphäre, [Comptes rendus 1880, n. 1, 5 Janvier 1880, pag. 32 sq.]) Am Observatorium von Montsouris wurden seit vier Jahren täglich Analysen der Luft vorgenommen, aus welchen Herr Marie-Davy Schlüsse über den Zusammenhang der Zusammensetzung der Luft und anderer meteorologischer Elemente ziehen zu können glaubt. Was die Kohlensäure betrifft, so erweisen die

<sup>1)</sup> Pogg. Ann. UXL. p. 475, 1870.

monatlich in den Comptes rendus veröffentlichten Analysen von Herrn Albert Le vy und seinem Gehilfen Herrn Allvire, dass in den vier Beobachtungsjahren die in 100,000 Volumtheilen Luft enthaltene Menge Kohlensäure von 24 bis 36 variirte. Es lag nahe, diese Aenderung auf die Nähe von Paris zu schreiben, wo eine Anhänfung von Kohlensäure von vorneherein zugegeben werden muss. Allein die nähere Untersuchung lehrte das Gegentheil, die nördlichen, von Paris kommenden Winde waren durchwegs kohlensäureärmer, als die südlichen, direct vom Lande einfallenden. Da nun letztere mehr den Boden streifen und die ersteren, die nördlichen, grösstentheils von oben sieh rasch herabsenken, so würde mit der Annahme, dass die Luftschichten unter der Wolkenregion kohlensäurereicher sind, als die ober derselben, die Erklärung dieser auffallenden Thatsache gegeben sein. Wie dem immer sei, die Monatsmittel der Beobachtungen liefern felgende Resultate in den oben angegebenen Volumverhältnissen als Mittel aus den vier Jahren:

| Januar 32'3  | April 30 | 0.7 Juli      | 30.7 | October    | 3140 |
|--------------|----------|---------------|------|------------|------|
| Februar 32.7 | Mai 3    | 10 August     | 31:7 | November   | 30.6 |
| Marz 31'8    | Juni 3   | 1.1 September | 31.9 | December . | 30-6 |

Folgende Tabelle zeigt den Zusammenhang des Kohlensäuregehaltes mit den anderen meteorologischen Elementen zur Zeit der Beobachtung.

|                                          | 1876  | 1877  | 1878 | 1879    |
|------------------------------------------|-------|-------|------|---------|
| Mittel des Kohlensäuregehaltes           |       | 2716  | 316  | 3514    |
| Missel des Helligkeit                    | 0.63  | 0.28  | 0.22 | (11:51) |
| Regensitume                              | 134   | 227   | 264  | 228     |
| Misterer Lafatruck                       | 755'6 | 753'3 | 7531 | 752-2   |
| Mittel der Temperatueminima im Schatten  | 9-1   | 9.3   | 10.3 | 7-9     |
| Mittel der Temperaturmaxima im Schatten  | 2018  | 20.2  | 20.9 | 17.8    |
| Mintere Lufttemperatur                   | 150   | 14.9  | 15/6 | 12.8    |
| Mittel der Temperaturmaxima in der Sonne | 32.5  | 33.7  | 30:1 | 29-3    |

Hieraus ist ersichtlich, dass von allen meteorologischen Elementen nur die Helligkeit in einem Zusammenhange steht mit dem Kohlensäuregehalt, und zwar im umgekehrten Verhältnisse, abgesehen von den herrschenden Winden, von denen schon gezeigt wurde, dass die südwestlichen einen grossen, die nördlichen einen kleineren Kohlensäuregehalt insoweit bedingen, dass die Herrschaft der einen oder der anderen im Jahre in Betracht kommt. Da nun die Helligkeit von der Kohlensäure nicht direct beeinflusst ist, wie die Versuche lehren, weil ja Kohlensäure vollkommen diaphan ist, wie Luft, so glaubt Herr Marie-Davy an dem Kohlensäuregehalt ein Helligkeits-, daher Wetterprognostikon auf längere Zeit hinaus gefunden zu haben. Desgleichen zeigen die Ernten der Jahre mit grossem Kohlensäuregehalt schlechte Fexnig, während umgekehrt die mit geringem gute Fexung aufweisen. Seit October 1879 hat der Kohlensäuregehalt wieder constant und beträchtlich abgenommen. Wir sind wieder in den Kreis nördlicher Winde gezogen, das Wetter durtte sohin für 1880 als sehön und die Ernten als gut vorausgesehen werden. Berr Marie-Davy will der weiteren Untersuchung die Bestätigung seiner Hypothese anheimstellen. Es wäre dann ans dem Kohlensäuregehalt eine Voransbestimmung des Wetters auf grössere Perioden hinaus möglich, was ja von unschatzbarem Werthe wäre.

Maskart, Beobachtungen mit einem selbstregistrirenden Elektrometer.) [Janesal de physique, tome VIII, n. 91, October 1879, p. 130.] Das Instrument, dessen ich mich zum Studium der atmosphärischen E bediente, besteht im Wesentfichen aus einem Elektrometer von W. Thomson in Verbindung mit einem Wasserge fässe mit continuirlichem Ausflusse. Die Ablenkungen der Nadel werden nach je 2½ Minuten auf einen Stift übertragen, der sie auf ein Blatt Papier verzeichnet. Es entsteht so eine Curve, welche zwar nicht continuirlich verläuft, die jedoch aus sehr nahe aneinander liegenden Strichen zusammengesetzt ist.

Der Apparat wurde im Collège de France Ende Februar 1879 in Thätigkeit gesetzt, und die seit dieser Zeit regelmässig erhaltenen Curven gestatten sehon sich eine Idee zu verschaffen vom Gange des Phänomens während der folgenden fünf Monate.

Man kann daraus erseben, dass das Potential der Luft im Allgemeinen positiv ist, mit mehr oder minder raschen Variationen. Bei bedecktem Himmel zeigt sich eine grössere Bewegtheit in den Curven. Der Regen bringt fast immer sehr grosse negative Variationen mit sich. Der Zeichenwechsel tritt vor Anfang des Regens ein, und öfters folgen unmittelbar auf den Regen sehr grosse positive Angaben. Es zeigten sich auch einige sehr seltene Fälle von positiven Angaben bei Regen und grosse negative Deviationen ohne Regen in der Umgebung des Beobachtungsortes.

Dieses Vorberrschen der negativen E in den Regenwolken, welches ich schon früher anzeigte, scheint mir eine wichtige Thatsache für Beantwortung der Frage nach dem Ursprunge der atmosphärischen E.

Wenn man die accidentiellen Variationen vernachlässigt und den Gang der Curven in ihrer Gesammtheit untersucht, ist man überrascht von dem Umstande, dass die E des Nachts sich viel gleichförmiger hält, während sie tagsüber sich viel veränderlicher erweist. Das Potential ist sogar Nachts erheblich grösser als bei Tag. Das Maximum scheint gegen 9h oder 10h Abends einzutreten; die Curve senkt sich bis 6h a. m. langsam, dann rascher, erreicht ein Minimum gegen 3h p. m. und steigt dann fast gleichförmig. Diese Folgerung, die sich ans einem einfachen Anblick der Curven ergibt, findet ihre Rechtfertigung in den Zablentafeln. Ich nahm vorerst die Monatsmittel für 8 in dreistündigen Intervallen befindliche tägliche Beobachtungen, indem ich aus den Berechnungen der Mittel alle Beobachtungen während des Regens, ja sogar alle jene Ablesungen ausschloss, welche negative Angaben lieferten. Ich erhielt so auf eine willkürliche Einheit bezogen:

|                 | Mitro. | 3 k  | g k  | 91    | Mittag | 3.4   | 6 1  | 9.5  | Mttru. |
|-----------------|--------|------|------|-------|--------|-------|------|------|--------|
| März            | 24.7   | 19-2 | 19:1 | 13.6  | 11.5   | 11.9  | 21.2 | 271  | 24.7   |
| April           | 21:0   | 23-7 | 24%  | 160   | 17.0   | 1.3:3 | 28:5 | 26.0 | 24.0   |
| Mai             |        | 23-3 | 26'0 | 210-7 | 13.8   | 151   | 154  | 24.5 | 245    |
| Juni            |        | 25.2 | 25%  | 17:6  | 14.6   | 120   | 184  | 250  | 267    |
| Juli            |        | 31.5 | 33-7 | 28.8  | 26.7   | 53.4  | 29.3 | 36-1 | 33°3   |
| Mittel          | 26%    | 2512 | 25'6 | 19-3  | 17:3   | 15'8  | 20.2 | 27:7 | 26.6   |
| Mittel statale. | 26%    | 25-2 | 20%  | 1.510 | 127    | 9.8   | 13.2 | 26.9 | 26.6   |

Die Variationen sind natürlich viel regelmässiger in den Mitteln für die fünf Monate. In der letzten Linie der Tabelle wurde auch den negativen Angaben Rechnung getragen, mit Ausnahme jedoch derjenigen, welche dem Regen entsprachen, welche offenbar weggelassen werden müssen. Dieses Mittel (total) hebt den Gang des Phänomens noch mehr bervor und bringt das Minimum von 3<sup>h</sup> p. m. dentlicher zum Vorschein, wie auch das Maximum von 9<sup>h</sup> p. m. oder vielmehr das continuirliehe Maximum der Nacht.

Diese Resultate, ich muss es anerkennen, sind im Widerspruche mit den allgemein adoptirten Anschauungen. So hat Herr Quetelet aus den Beobachtungen mehrerer Jahre zu Britssel abgeleitet, dass die atmosphärische E zwei Maxima Morgens und Abends, und zwei Minima, eines bei Tag, eines bei Nacht aufweist. Die neuestens von P. Deuza veröffentlichten Beobachtungen haben ihn zu den gleichen Sehlussfolgerungen geführt. Jedoch das Nachtminimum wurde im Allgemeinen mehr durch Induction gefolgert als direct bestimmt. Denn die Anwendung von nicht registrirenden Apparaten gestattete nicht den Gang des Phänomens continuirlich zu verfolgen.

Jedoch wurde dieses Minimum am Observatorium von Kew constatirt mit Hilfe eines photographisch registrirenden Apparates von W. Thomson. Im Berichte der meteorologischen Conferenz von 1878 hat H. Everett eine Zusammenfassung aller stündlichen Beobachtungen veröffentlicht, welche während zwei Jahren, vom 1. Juni 1862 bis 1. Juni 1864, gemacht wurden. Sowohl die Zahlentafeln als die Curven weisen deutlich in den Monats- wie im Jahresmittel zwei Maxima und zwei Minima auf, analog den von Quetelet angebenen, deren Eintritt mit den Jahreszeiten etwas wechselt. Die von mir hier mitgetheilten Beobachtungen sind daher in vollem Widerspruch mit den früheren Beobachtungen. Das continuirliche Maximum der positiven E während der Nacht, welches ich aus den Mitteln der führ letzten Monate constatirte, ist möglicherweise eine Folge der ganz anomalen Witterungsverhältnisse dieses Jahres. Es wäre zu untersuchen, ob die gleichen Wirkungen sich am registrirenden Elektrometer zu Kew zeigten und ob neue Beobachtungen zu Paris meine jetzigen Resultate bestätigen oder denselben widersprechen.

Jedoch bevor ich diesen Gegenstand verlasse, möchte ich einen Umstand bervorheben, der, wie mir scheint, nur zu oft unbeachtet blieb. Bei was immer für einem registrirenden Instrumente für Beobachtung der atmosphärischen E gibt es ein specielles Organ - Docht von Volta oder Flüssigkeitsstrahl von Thomson - welches die Function einer Elektricitätsquelle versieht und welches dahin strebt, das Potential der Luft an der Stelle zu erhalten, wo sieh die leitenden Partikeln des warmen Gases oder der Flüssigkeit anlegen. Gleichzeitig functioniren aber, was immer für ein Gestelle man zur Isolirung des Elektrometer anwenden mag, der Docht oder das Ausflussgefäss und die Leitungsdrähte nie auf eine absolute Weise. Der Betrag der E, welchen ein Flüssigkeitsstrahl geben kann, ist begrenzt durch die Anzahl und Capacität der Tropfen, welche auffallen; wenn die Isolirung des Gestelles zu unvollkommen ist und besonders wenn es von den Bedingungen der Atmosphäre E abhängt, wird das vom Elektrometer erlangte Potential in jedem Augenblicke nur ein veränderlicher und unbekannter Bruchtheil des Potential-Maximums sein. Diese Fehlerquelle kann die Resultate der Beobachtungen vollständig modificiren.

\*\*Erdbeben.\*\*) Gestern, den 12. Abends um 5<sup>h</sup> 15" wurde hier ein Erdbeben wahrgenommen. Bei starkem Nebel und leichtem Regen vernahm man zuerst sehon um 1<sup>h</sup> Mittags ein dumpfes donnerähnliches Geräusch, jedoch ohne Erschütterung. Später, um die oben angegebene Zeit, wurde zuerst ein dumpfes Grollen wahrgenommen, worauf ein Erzittern des Erdbodens erfolgte, begleitet von einem donnerähnlichen dumpfen Krach. Die Schwingung ging von NE—SW, dauerte 5—7 Seeunden und war so intensiv, dass die Fenster klirrten, Gegenstände, wie

Lampen, Flaschen etc. ins Schwanken geriethen. Der Barometerstand war 28° 3°° W. M., die Temperatur +2.8 Cels.

Gradatz, am 13. Februar 1880.

J. Homatsch.

Aus Unterkrain wird berichtet: In Rudolphswert und Gradatz wurde am 12. Februar d. J. ein ziemlich bestiges Erdbeben bemerkt. In Rudolphswert verspürte man den Erdstoss wenige Minuten nach 14,6 Abends. Es wurde zuerst ein dumpses Grollen wahrgenommen, worauf ein Erzittern des Erdbodens erfolgte, zugleich mit einem donnerähnlichen Krach; es dauerte 5—7 Secunden; ebenfalls um diese Stunde wurde auch das Erdbeben in Tschernembl und am 18. Februar 3 10 Morgens in Idria verspürt.

Aus St. Georgen am Längsee in Kärnten wird gemeldet: In der Nacht des 5. Februar 1880 2<sup>h</sup> Morgens Erdbeben. Richtung SW—NE etwa. Geräusch wie das Getöse eines schnellfahrenden Lastwagens, mit bedeutender Erschütterung, welche besonders stark in der henachbarten Stadt bemerkt wurde.

Erdheben in Ala am 9. Februar 1880 von 2-3<sup>h</sup> Nachmittags sehr leicht und um 6<sup>1</sup>/<sub>2</sub><sup>h</sup> Abends ebenfalls sehr leicht, nach Angabe des meteorologischen Beobachters A. von Pizzini in Ala.

Erdbeben in Russland. Folgende Notiz, die ich in der heutigen Nummer der dentschen St. Petersburger Zeitung gelesen, erlanbe ich mir hiermit zu übersenden. Die Notiz lautet wörtlich: "Lemsal, Gouvernement Livland. Ueber eine merkwürdige Naturerscheinung wird dem Blatte "Baltojas Wehstnessis" aus der Gegend Lemsals geschrieben: Am 5. 17. Februar 11<sup>h</sup> Abends, bei 15° Kälte (Réaumur) und sternklarer Nacht hörte man beim Nabbe-Kruge ein so starkes Getöse, dass alle Gebäude krachend erdröhnten, Fensterscheiben und Lampen auf den Tischen klirten und Schlafende durch die Erschütterung anfgeschreckt wurden. Eine Mauer des Kruges war geborsten; ebenso bemerkte man in der ganzen Umgegend an der Erde und auf dem Eise Risse. Die Erschütterung dauerte bis 4<sup>h</sup> Morgeus, jedoch war der erste Stoss am stärksten".

Soweit die Zeitungsnotiz, die ohne Frage ein kleines Erdbeben beschreibt, das in Anbetracht der geographischen Lage Lemsals (Breite 57° 30°, Länge östlich von Ferro 42° 18°) jedenfalls etwas höchst Auffallendes gewesen ist.

St. Petersburg, den 26. Februar (9. März) 1880.

R. Bergmann.

Den 8. März um 2<sup>h</sup> 40° Nachmittags hat hier in Neustadt ein Erdbeben stattgefunden, das mässigen Grades durch nugefähr 2—3 Secunden gedauert und in einem dumpfen unterirdischen Rollen, dem ein Stoss folgte, bestanden hat; über die Richtung konnte ich von den Zeugen, die ich vernommen, nichts Sieheres erfahren, nur meinem Collegen Dr. Mayer schien es, als sei die Bewegung von N nach S gewesen. In den ebenerdigen Wohnungen wurde sie weniger als in höheren Stockwerken und von mir gar nicht verspürt, da ich zu dieser Zeit gerade in der Apotheke und im eifrigen Gespräche mit Jemandem begriffen mich befunden hatte.

Dr. Lorenz.

Wiener-Neustadt, 10. März 1880.

(Temperatur des December 1879 in Württemberg.) Aus den uns so eben zugegangenen Berichten des Herrn Prof. Schoder über die Witterungsverhältnisse in Württemberg im Jahre 1879, theilen wir nachfolgende Daten mit, welche den Artikeln über die Temperatur-Vertheilung im December 1879 des vorigen Heftes zur Ergänzung dienen. Wir haben die Stationen nach der Seehöhe geordnet.

W77.

Temperatur-Vertheilung im December 1879 in Württemberg.

| :                | Seehöhe | •            |               |              | Seehöhe |               |               |
|------------------|---------|--------------|---------------|--------------|---------|---------------|---------------|
| Station          | Meter   | Mittel       | Minim.        | Station      | Meter   | Mittel        | Minim.        |
| Heilbronn        | 166     | -11.7        | 26.3          | Sul2         | 439     | - 9.9         | -22.2         |
| Kochersteinsfeld | 197     | -10.1        | -25.0         | Ulm          | 478     | - 8.8         | 23:0          |
| Cannstadt        | 221     | - 9.1        | -22.3         | Heidenheim   | 493     | -11.1         | 26.0          |
| Mergentheim      | 221     | -11.9        | -26.8         | Munderkingen | 510     | <b>— 9</b> ·3 | <b>- 23·5</b> |
| Oehringen        | 240     | - 8.9        | <b> 23</b> ·0 | Biberach     | 537     | -11.5         | -26.2         |
| Stuttgart        | 268     | - 9.4        | -23.0         | Münsingen    | 719     | -10.3         | 28.7          |
| Kircheim a. d. T | 322     | -10.6        | 26.6          | Isny         | 721     | <b>— 9·1</b>  | 21.0          |
| Tübingen         | 325     | -11.3        | - 29.5        | Freudenstadt | 730     | <b>— 6</b> ·8 | -21.0         |
| Calw             | 356     | - 9.2        | 25·0          | Schloss Zeil | 754     | <b>— 9</b> ·0 | -21.0         |
| Hohenheim        | 400     | — y·6        | <b>—26</b> ·6 | Schopfloch   | 770     | <b> 6.2</b>   | 19:0          |
| Friedrichshafen  | 413     | <b>— 8.8</b> | -21.8         | Hausen o. V  | 803     | - 8.6         | -20.8         |
| Grossaltdorf     | 413     | - 9.5        | 28.0          |              |         |               |               |

Mittlere Temperatur von 17. bis 26. December.

| Mergentheim 221 | 15.2  | Friedrichshafen . 413 | 10.4 | Isny 721         | -10.1 |
|-----------------|-------|-----------------------|------|------------------|-------|
|                 |       |                       |      | Freudenstadt 730 |       |
| Calw 356        | -11.6 | Heidenheim 493        | 13.2 | Schopfloch 770   | - 3.8 |

Die Zunahme der Temperatur mit der Höhe tritt in der Decade 17.—26. Dec. sehr auffallend hervor. Da nur Pentaden-Mittel vorlagen, konnte der 16., 27. und 28. Dec. nicht mehr einbezogen werden.

(Sonnenschein - Cyklen). Einer längeren Mittheilung des Herrn Douglas Archibald in der "Nature" vom 26. Februar 1880 entnehmen wir folgende Daten:

Der Verfasser, beschäftigt mit einer Untersuchung über die Bewölkungs-Verhältnisse von Europa, fand hiebei Veranlassung die mittlere Bewölkung verschiedener Jahrgänge mit Piazzi Smyth's aus den Beobachtungen an den Erdthermometern in Edinburgh abgeleiteten Perioden von grösserer Wärme und Kälte  $\ell_n$  waves of heat and cold<sup>u</sup>, wie er sie nennt) zu vergleichen. Wir reproduciren die allgemeinsten Resultate dieser Vergleichung.

Piazzi Smyth's Zeitangaben für die Scheitel der "Heat waves" sind: 1826-5, 1835-4, 1846-4, 1857-9, 1868-8, für jene der "cold waves" 1829-6, 1837-3, 1845-2, 1848-0, 1855-8, 1860-3, 1866-3, 1870-3, 1879-1. Die mittleren Bewölkungszahlen für diese extremen Jahrgänge sind:

| für die Epoche der | Greenwich        | Oxford     | München       | Breslau  | Bologna 1) | Leipzig 1) |
|--------------------|------------------|------------|---------------|----------|------------|------------|
| -                  | Abweichung der F | Bewölkung  | vom Mittel de | s Jahres | •          |            |
| heat scapes        | 0.1              | -0.5       | -0.3          | -0.4     | 6          | 83         |
| cold waves         | ··· +0.1         | +0.1       | +0.1          | +0.1     | +5         | +21        |
|                    | Abweichu         | ngen vom l | Som mer-Mi    | ttel.    |            |            |
| heet waves         | <b>—1</b> ·0     | 0.9        | -1.1          | -0.6     | _          | -18        |
| mid masses         | ··· +0.3         | +0.2       | +0.3          | +0.6     | _          | +6         |
|                    |                  |            |               |          |            |            |

<sup>2)</sup> Zahl der wolkigen Tage, was die Zahlen für Leipzig angeben, ist nicht an heiset data Alglicher dreimsliger Beobachtungen.

Auch die Zahl der Tage, an welchen Schwabe in Dessan die Sonne nicht beobachten konnte, zeigt eine Periodicität, die mit Smyth's Extremen übereinkommt. Der jährliche Betrag der Bewölkung ist also unter dem Mittel zur Zeit des Eintritts der "Wärme-Wellen" und über demselben zur Zeit der "Kälte-Wellen". Diese Relation tritt noch viel schärfer hervor in den Sommermitteln, die Resultate für den Winter sind dagegen unentschiedener Natur. Es zeigt sich auch, dass überhaupt der Eintritt der Maxima höchster und tiefster Temperatur mit den hauptsächlichsten kritischen Epochen der Bewölkungs-Variation zusammenfällt. Nach letzteren allein beurtheilt, scheinen die am meisten intensiven und am meisten verbreiteten "Wellen" gewesen zu sein die "warmen Wellen" von 1857 und 1868 und die "kalte" von 1860.

Nach Köppen's Resultaten, wie nach Piazzi Smyth, treten sowohl die Kälte-, wie die Wärme-Wellen in den aussertropischen Gebieten um respective 2·2 und 2·9 Jahre später auf, als in den Tropen, wo sie mit den Maximis und Minimis der Sonnenflecken genauer coincidiren. Es ist kein Grund deshalb anzunehmen, dass die Phänome der aussertropischen Gebiete directe Effecte von Sonnen- oder kosmischen Einflüssen sind, im Gegentheil, es spricht viel mehr dafür, dass beide indirecte Folgen der correspondirenden Erhöhungen und Erniedrigungen der Temperatur in der Tropenzone sind.

Den kalten Wellen Piazzi Smyth's von 1845, 1855 und 1866 entsprechen weder Köppen's Epochen noch jenen der Sonnenflecken, obgleich sie nicht blos localer Natur gewesen zu sein scheinen.

# Literaturbericht.

Observations made at the Magnetical and Meteorological Observatory at Batavia. Published by order of the Government of Netherlands India Vol 11 Met. Observ. made from Jan 144 1869 to Decbr. 3144 1873 under the Direction of Dr. P. A. Bergsma. Vol 111. Met. Observ. from Jan. 144 1874 to Dec. 3144 1875 and Magnetical Observ, from July 1870 to July 1875 made under the Direction of Dr. P. A. Bergsma. Batavia. Government printing office. 1878.

Im VII. Bande dieser Zeitschrift (1872) pag. 398 haben wir den ersten Jahrgang dieser höchst werthvollen, gross angelegten Publication angezeigt. Nun liegen weitere zwei Quartbände derselben vor, 451 und 425 Seiten umfassend, und wir können Herrn Bergsma nur beglückwünschen, dass es ihm gelungen ist, einen solchen Schatz von Beobachtungen zu sammeln und denselben in so umfassender und glänzender Weise der allgemeinen Benützung zugänglich zu machen. Wir haben uns öfter sehon in dieser Zeitschrift darüber ausgesprochen, welch' wichtigu Documente für das Studium der meteorologischen und magnetischen Erscheinungen die individuellen stündlichen Werthe der einzelnen Elemente sind, und dass die vollständige Publication derselben durch keine noch so umfassende Discussion der Resultate ersetzt werden kann. Der Fortschritt der Wissenschaft wird nur dann gesichert und nach Möglichkeit gefördert, wenn allen Forschern, den jetzt lebenden wie den künftigen, der Verlauf der Naturerscheinungen, wie er in den einzelnen Messungen zum Ausdruck kommt, vollinhaltlich zur allseitigen Untersuchung därgeboten wird. Die Gesichtspunkte und Methoden der Discussion des Beobachtungs-

materiales werden von dem momentanen Stand der Wissenschaft bedingt, der Fortschritt derselben ändert sie mit der Zeit. Neue Probleme tanchen auf, früher unbeachtet gebliebene Erscheinungen treten in den Vordergrund der Discussion und benöthigen oft ein möglichst weit zurückreichendes Beobachtungsmaterial zu ihrem Studium. Wie kann dasselbe anders ermöglicht werden, als dass wir jetzt schon beginnen in liberalster Weise die einzelnen Beobachtungen der Mit- und Nachwelt unverkfirzt zu übermitteln.

Die niederländische Colonialregierung hat sich deshalb die Wissenschaft zu grossem Dank verpflichtet, dass sie mit den Mitteln nicht gegeizt bat, die stündlichen Aufzeichnungen aller gegenwärtig am Observatorium zu Batavia beobachteten meteorologischen und magnetischen Elemente vollinhaltlich in würdigster Form zur Veröffentlichung zu bringen.

Neben den Originalanfzeichnungen, die allerdings den grössten Theil der beiden Bände füllen, enthält der III. Band auch eine von unserem jetzigen Standpunkte aus erschöpfend zu nennende Discussion der Resultate der letzten 10 (zum Theile 12-13) Beobachtungsjahre. Herr Bergsma hat eine riesige Arbeit geliefert und wir können hier nur eine Andentung von dem Umfange derselben geben. Die wichtigeren numerischen Werthe der meteorologischen Factoren für Batavia haben wir in einer Tabelle vereinigt, einige weitere Daten lassen wir noch im Texte folgen. Die Resultate der magnetischen Beobachtungen werden wir in einem zweiten Referat zur Anzeige bringen.

Das Vorwort des III. Bandes bringt eine eingehendere Geschichte des Observatoriums in Batavia, dessen Errichtung 1856 von Humboldt angeregt, das 1859 durch Ernennung des Herrn Bergsma zum Director principiell ins Leben bat, aber vieler anfänglichen Hindernisse wegen erst 1866 eine noch beschränkte Thätigkeit in einem gemietheten Hause beginnen konnte. "Im Jahre 1879 soll (die Vorrede ist vom December 1878 datirt) das neue Observatorium fertig sein und die Thätigkeit der photographisch registrirenden meteorologischen und magnetischen Instrumente dann beginnen."

Es sind aber auch die Resultate dieser beschränkten Thätigkeit von 1866-75 schon der grössten Anerkennung werth, wie aus folgender kurzen Anzeige betvorgeben dürfte. Wir nehmen die einzelnen meteorologischen Elemente der Reihe nach vor.

Luftdruck. Tabelle 1-51. Der tägliche Gang ist aus stündlichen und vom Juli 1872 bis Juli 1876 sogar aus Aufzeichnungen von 10 zu 10 Minuten abgeleitet. Die Amplituden finden sieh in der Haupttabelle, Hier mögen noch die Wendestunden angeführt werden, nebst den Grenzen ihrer Schwankungen:

Herr Bergsma berechnet den täglichen Gang des Barometers gesondert für die verschiedenen nördlichen und südlichen Declinationen nach Intervallen von 20 z°. Wir können nur das Hauptergebniss anführen:

Leedin, der Sonne nördt, od. südt. 
$$0-21/2, \ 2V_2-5, \ 5-71/2, \ 71/2-10, \ 10-121/2, \ 121/2-15$$
 Mindere tägliche Oscillation 2:98 2:83 2:90 2:79 2:76 2:73 
$$15-171/2, \ 171/2-20, \ 20-231/2, \ 2:76, \ 2:70, \ 2:56$$

Die Grösse der täglichen Oscillation nimmt also mit wachsender Declination der Sonne ab. Bemerkenswerther sind noch die Veränderungen in der Grösse der primären und secundären Maxima und Minima. Stellen wir die Resultate nach drei Gruppen von Sonnendeclinationen zusammen, so erhalten wir

| Declination der Sonne Nod. S | Hauptmax. | Hauptmin. | Sec. Max. | Sec. Min. |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 0- 7½°                       | +1.52     | -1.69     | +0.86     | 0.56      |
| $7\frac{1}{2}-15$            | +1.16     | -1.61     | +0.87     | -0.33     |
| 15-231/2                     | +1.12     | 1.22      | +0.83     | 0.34      |

Interessant ist die Zunahme des secundären Minimums mit wachsender Declination der Sonne.

Die atmosphärische Mondfluth wird genauer untersucht.

Im Mittel von allen Lunartagen ergibt sich:

Max. 1<sup>b</sup> +0.058 Min. 
$$6^{1/2}$$
 —0.048 Max.  $12^{1/2}$  +0.060 Min.  $19^{b}$  —0.061

Die mittlere Amplitude ist also 0·113<sup>-a</sup>. Im Perigäum ist die Amplitude 0·127, im Apogäum 0·99. Bei Neumond beträgt die mittlere Amplitude 0·112, im ersten Viertel 0·135, bei Vollmond 0·102 und im letzten Viertel 0·133. Ueberall ist hier als Amplitude die Differenz des Mittels der beiden Maxima und Minima angesetzt worden. Die Maxima treten eine halbe Stunde nach dem oberen und unteren Durchgang des Mondes durch den Meridian ein, die Minima um 6½ und 7<sup>h</sup> Mondzeit.

Berechnet man die mittleren täglichen Barometerstände nach Achtelu einer Lunation, so erhält man:

|                     | Neumond |      | 1. Viertel | Vollmond | Letztes Viertel |      |      |  |
|---------------------|---------|------|------------|----------|-----------------|------|------|--|
| Mondalter           | 0       | 1    | 2          | 4        | 5               | 6    | 7    |  |
| Luftdruck 758 Mm. + | •527    | ·577 | •607       | •647     | ·623            | ·723 | •613 |  |

Der höchste Luftdruck scheint hienach zwischen Vollmond und dem letzten Viertel einzutreten, der niedrigste um Neumond, die Amplitude beträgt nahe 0.2--.

Der mittlere Luftdruck zu Batavia auf das Meeresniveau reducirt ist 759·4<sup>--</sup>. Die mittleren Jahresextreme sind 762·6 und 754·0, die absoluten waren 763·4 und 753·0, die absolute Schwankung in 10 Jahren war also nur 10·4<sup>--</sup>.

Temperatur. Tabelle 52—98. Im täglichen Gange tritt das Minimum in jedem Monate um 6<sup>h</sup> a. m. ein, das Maximum im Jänner, Juni und Juli um 2<sup>h</sup> p. m., in den anderen Monaten um 1<sup>h</sup>. Das Mittel tritt ein um 8<sup>h</sup> 49<sup>a</sup> a. m. (Juli 9<sup>h</sup> 5<sup>a</sup>, November 8<sup>h</sup> 2<sup>a</sup>) und 7<sup>h</sup> 24<sup>a</sup> p. m. (August 7<sup>h</sup> 54<sup>a</sup>, November 7<sup>h</sup> 5<sup>a</sup>). Die Temperatur hält sich im Mittel 10<sup>h</sup> 45<sup>a</sup> über dem Tagesmittel.

Indem Herr Bergsma den täglichen Gang der Temperatur nach der Bessel'schen Formel berechnet, findet er (ähnlich wie dies schon Wild gezeigt hat), dass die Eintrittszeiten der Extreme durch die Formel wesentlich verschoben werden, namentlich erhält man das Minimum viel früher vor Sonnenaufgang, als es der Wahrheit entspricht. Das Maximum wird in einigen Monaten merklich verspätet.

Im jährlichen Gang finden wir zwei Maxima und zwei Minima, wozu bemerkt sei, dass die Sonne am 4. März und 8. October zu Batavia im Zenith steht:

|             | Min.            | Max.          | Min.         | Max.          |
|-------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|
| Zeit Betrag | 23., 26. Jänner | 4./5. Mai     | 19./21. Juli | 8, 9. October |
|             | 25:05           | <b>26</b> ·35 | 25·70        | <b>26:35</b>  |

Die ganze Amplitude der Tagesmittel ist nur 1·3° Celsius. Die absoluten Extreme der Temperatur innerhalb 10 Jahren waren 33·7 und 19·4°, die ganze Schwankung betrug also nur 14·3° Celsius.

Der Verfasser berechnet auch eine detaillirte thermische (wie früher eine barische) Windrose. Der Temperatureinfluss der Winde ist aber, wie zu erwarten, sehr gering. Die Winde von NW bis E sind wärmer als das Mittel, die übrigen kälter, Maximum NNE +0.56, Minimum W -0.50. Auch für die Temperatur sucht Herr Bergsma den Mondeinfluss auf. Das ällgemeinste Resultat ist:

Neumand - 0.020

1. Viertel +0:007

Vollmond +0.015

Letztes Viertel -0.005

Die ganze Amplitude beträgt nur 0.035° Cels.

Absolute und relative Fenchtigkeit. Tabelle 99-183. Der tägliche Gang der absoluten Fenchtigkeit zeigt im Allgemeinen zwei Maxima und Minima, er ändert sich nicht erheblich im Jahreslaufe:

Min. Max. Min. Max.

Jahresmittel . . . , 6 a.m. -0.87 \*\* 9 a.m. +0.15 \*\* 11 a.m. -0.10 \*\* 7 p.m. +0.53 \*\*

Freekene Munate Juli - Oct. 6 a.m. -0.83 9 a.m. +0.06 11.3 a.m. -0.49 7.3 p.m. +0.66

Die absoluten Extreme des Dunstdruckes waren 27·4° und 12·0°. Im jährlichen Gang tritt das Maximum ein am 2. Mai mit 21·5, das Minimum am 15. August mit 19·5.

Den höchsten Dunstdruck bringt der WNW (+0·3), den niedrigsten der Sud (-0·3),

Die relative Feuchtigkeit erreicht täglich nur ein Maximum und ein Minimum. Das Maximum tritt in allen Monaten zwischen 6 und 7<sup>h</sup> a. m. ein (näher an 6<sup>h</sup>), die mittlere Abweichung vom Tagesmittel ist +10<sup>o</sup>/<sub>o</sub>. Das Minimum tritt vom December bis Juli um 1<sup>h</sup>, vom August bis November um 12<sup>h</sup>, im Jahresmittel um 1<sup>h</sup> ein, Abweichung —14<sup>o</sup>/<sub>o</sub>.

Die absoluten Minima halten sich zwischen 35 und 45%. Das Maximum 100 wird selten erreicht. Im Jahreslaufe tritt am 5. Februar mit 88.5 das Maximum, am 31. August mit 79.2 das Minimum ein.

Die Winde von SSW—NW sind feucht (Max. W  $\pm 3^{\circ}/_{\circ}$ ), die anderen trocken (Max. N und NNE über  $-2^{\circ}/_{\circ}$ ).

Regenfall. Die Regenmessungen begannen sehon im Jahre 1864. Die mittlere Regenmenge der 12 Jahre ist 2066. Die einzelnen Jahre weisen folgende Regenmengen auf:

1864 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 1847 2121 2270 2450 145F 2038 2159 2392 2634 1520 2079 2028

Der regenreichste Monat ist der Jänner mit 21% des jährlichen Regenfalles, in den Regenmonaten December bis Februar inclusive fallen nahe 54% der Jahresmenge; der trockenste Monat ist der August mit 3%; Juli bis September zusammen hefern nur 10%,

Herr Bergsma gibt die Abweichungen der einzelnen Monats- und Jahressonmen vom Gesammtmittel. Daraus ergeben sieh (L) folgende mittlere Abweichungen und (2.) folgende procentische Verhältnisse, in welchen diese
mittleren Abweichungen zu den betreffenden Mittelwerthen des Regenfalles stehen:

150c. Ján. Fobr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Oct Nov. Jahr 152 167 123 72 40 59 79 36 41 48 61 1 274\*\* 10 39 33 39 37 76 79 36 68 60 42 13.3° Die mittleren Abweichungen folgen in ihrer Grösse dem Betrage der Regenmenge des Monates, die procentischen Abweichungen sind umgekehrt in den Regenmonaten am kleinsten, in den trockenen Monaten am grössten. Die mittlere Abweichung der Jahressummen beträgt 13% a des mittleren Werthes.

Sehr sorgfältig wird die tägliche Periode des Regenfalles nach den stundlichen Aufzeichnungen dargelegt und discutirt. Wir geben die folgenden allgemeinen Resultate:

Tägliche Periode des Regenfalles in Procenten.

|                                |       |     | Voru | nittag |       |       | Nachmittag |      |      |      |       |       |
|--------------------------------|-------|-----|------|--------|-------|-------|------------|------|------|------|-------|-------|
|                                | 12-24 | 2-4 | 4-64 | 6-8    | 8-104 | 10 12 | 12-24      | 2-4  | 4-0  | 6-8  | 8-104 | 10-12 |
| Dec. Jün. Fhr.<br>März, April. |       | 9.3 | 9.4  | 803    | 7:9   | 6.4*  | 8.0        | 7.9  | 9.3  | 0.0  | 5-0°  | 9-9   |
| Oct. and Nov.                  | 3.8   | 4.0 | 2.3  | 2-21   | 3.1   | 6.7   | 11:7       | 21.9 | 16.8 | 10.9 | 7-7   | 714   |
| Mai-Sept.                      | 7-8   | 3.4 | 2.5* | 3-9.   | 3.0   | 4.2   | 12.5       | 15.8 | 17-3 | 15.5 | 10.3  | 8.8   |
| Jahresmittel .                 | 9.3   | 6.2 | 6.5  | 3.8    | 5'8   | 61    | 9.8        | 19.5 | 128  | 9:1  | 6:8   | 912   |

Während der Regenzeit des NW-Monsuns fällt die grösste Regenmenge bei Nacht, von Mitternacht — 2<sup>h</sup> a. m., die kleinste zwischen 8 und 10<sup>h</sup> Abends, ein seeundäres Maximum macht sich zwischen 4 und 6<sup>h</sup> p. m. bemerkbar und ein seeundäres Minimum zwischen 10<sup>h</sup> und Mittag. Ganz verschieden davon ist die tägliche Regenperiode in der relativ troekenen Zeit, das Minimum fällt auf die Morgenstunden um die Zeit des Temperaturminimums, das Maximum zwischen 4 und 6<sup>h</sup> p. m. nach dem Temperaturmaximum. Am stärksten ausgeprägt ist diese Periode in den Uebergangsmonaten zur und von der Regenzeit, wahrscheinlich in Folge von häufigen Gewittern, welche die Regenzeit einleiten und ebenso den Uebergang zur troekenen Zeit bilden; das Minimum 2<sup>n</sup> (in 2 Stunden) fällt genau mit dem Temperaturminimum, das Maximum 22<sup>n</sup> (also 11 mal grösser) tritt sehr bald nach dem Wärmemaximum ein. Dies ist die typische Periode der Regen der aufsteigenden Luftbewegung.

Die grösste monatliche Regenmenge hatte der Jänner 1872 mit 903", 1866 bingegen hatte er nur 215""; die Monate Mai bis October können bisweilen nahezu regenlos sein; besonders bemerkenswerth ist, dass im Juni wie im Juli 1875 nur 1"" Regen fiel.

Die grössten Regenmengen in 24 Stunden erreichen nicht 200°, trotz der grossen Jahresmenge, während in Südeuropa (Südseite der Alpen, Südfrankreich etc.) dieses Tagesmaximum bisweilen überschritten werden kann. Die Ursache ist offenbar die kürzere Daner der Regen zu Batavia. Das Maximum in 24 Stunden innerhalb 10 Jahren war 185° am 15. Mai 1866, zunächst kommt der 4. Juni 1870 mit 150°.

Die stündlichen Maxima Batavias hingegen dürften in Süd-Europa nicht erreicht werden. Am 10. Jänner 1867 fielen in einer Stunde 97·3<sup>---</sup> (2<sup>h</sup> a. m.), am 5. December 1870 (11<sup>h</sup> p. m.) 71·5<sup>---</sup> und am 28. März 1872 (10<sup>h</sup> p. m.) 75·9<sup>--</sup>, sämmtlich in den Nachtstunden.

Die Dauer der Regenfälle ist durchschnittlich nur eine kurze. Von 1897 beobachteten Regenfällen hatten 66%, eine Dauer von 1—2 Stunden, 21% von 3—4 Stunden, 7% von 5—6 Stunden, 3:3% von 7—8 Stunden, 1:7% von 9—10 Stunden und nur 0:6%, von 11—12 Stunden, 0:4% kommen auf 13—15 Stunden. Es gab im Ganzen nur 7 Regenfälle, die länger als einen halben Tag währten und nur 2 von 14—15 Stunden Dauer.

Vertheilt man die gefallenen Regeumengen auf die Mondphasen, so erhält man folgende Abweichungen vom Mittelwerthe 5:79<sup>---</sup>, die auf 24 Stunden durchschnittlich (in 13 Jahren 1864—76) entfallen:

Volumend +1'03 1. Viertel -0'04 Vollmond -0'30 Letztes Viertel -0'69

Die grösste Regenmenge fällt bei Neumond, die kleinste im letzten Viertel. Winde. Die jährliche Variation der Windrichtung erhellt zur Genüge aus der Tabelle. Die tägliche Periode (ständliche Vertheilung) ist von Herrn Bergsmaschr sorgfältig untersucht worden, für das Jahr wie für die Jahreszeiten. Als allgemeinstes Resultat führen wir an, dass eine ausgesprochene tägliche Periode der Windrichtung besteht. In der Regenzeit vom December bis Februar ist um Sha. m. der Wind am meisten südlich, S 61° W, um 2h p. m. am meisten nördlich, N 68° W. In der trockensten Zeit Juli bis September dreht sich der Wind von 3h p. m., wo er am nördlichsten ist, N 3° E, immer weiter nach E, wird um 7ha. m. reiner E, um 5h S 321/2° E und dreht sich von da wieder nach E und N zurück.

Die Gewitter erreichen im November ihre grösste Hänfigkeit, im August sind sie am seltensten. Die jährliche Zahl der Gewittertage scheint innerhalb weiter Grenzen zu selwanken, wie folgende Zahlen zeigen:

Die tägliche Periode tritt aus folgenden Zahlen hervor, welche angeben, wie viel Procente der Gewitter auf sechsstündige Intervalle kommen:

Zu allen Jahreszeiten sind die Gewitter zwischen 6<sup>h</sup> a. m. und Mittag am seltensten, von Mittag bis 6<sup>h</sup> p. m. am häufigsten. In der Regenzeit aber kommen auch von 6<sup>h</sup> p. m. bis 6<sup>h</sup> a. m. noch 56<sup>h</sup>6<sup>h</sup> a der Gewitter vor, d. i. mehr als in der gleichen Zeit, wo die Sonne über dem Hörizont. In den Uebergangsmonaten März, April, October und November treten mehr als die Hälfte der Gewitter (56<sup>h</sup>2<sup>h</sup>h) zwischen Mittag und 6<sup>h</sup> p. m. ein, wie dies auch dem ausgesprochen Regenmaximum am Nachmittage, das wir früher erwähnt, entspricht.

Batavia 6° 11' S. Br., 106° 50' E. v. Gr. Sechöhe 7°. 10jährige Mittel 1866-75.

|                      | Lufts                | lruck i           | in Mi               | Him.               |                      |                   | Temp                 | eratur               | Celsio              | 18                   |                   |                    |                   |                      |                   |
|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| Der.                 | 788-4<br>788-6       | S & Mindere No-   | e e Oscill, bei Tag | z z Oscill.b.Nacht | F S Mittel           | F & Tägl. Ampl.   | ses<br>s.r. Mittlere | Extreme              | z & Schwabkubg      | 6 5 Mittl. Anoung    | or Absol. Schwk.  | z z Kelat. Feucht. | z z Tagl. Ampl. o | s o Dunatdr. Nm.     | Z Tagl Ampl.      |
| Febr.                | 58.4                 | 614               | 9.7                 | 1.2                | 25/9                 | 4.2               | 30.1                 | 35.1                 | 800                 | 0.18                 | ins               | 88                 | 18                | 2141                 | 1.1               |
| Mirs<br>April<br>Mai | 58°6<br>58°2<br>58°2 | 6·2<br>6·5<br>6·1 | 2·8<br>2·7<br>2·6   | 1·2<br>1·2<br>1·2  | 25.8<br>26.2<br>26.3 | 5·4<br>5·8<br>6·3 | 31·2<br>31·4<br>31·6 | 22·1<br>22·1<br>22·2 | 9°0<br>9°4          | 0:36<br>0:11<br>0:21 | 1:4<br>0:4<br>1PS | 86<br>85<br>81     | 22<br>23<br>25    | 21:1<br>21:5<br>91:8 | 1°6<br>1°6        |
| Junt<br>Juli<br>Aug  | 3816<br>3819<br>3819 | 613<br>519<br>516 | 216<br>216<br>218   | 1:1<br>1:0<br>1:1  | 26°0<br>25°6<br>25°9 | 6:3<br>6:6<br>7:2 | 31°1<br>31°0<br>31°9 | 21:8<br>21:2<br>20:9 | 9·3<br>9·8<br>11·0  | 0°29<br>0°31<br>0°33 | 1:3<br>1:0<br>1:0 | 54<br>82<br>79     | 26<br>27<br>30    | 20°S<br>20°0<br>19°5 | 1.8<br>1.6<br>1.6 |
| Sept.                | 28 0<br>28.1         | 610<br>613        | 310<br>919<br>918   | 1°1<br>1°2<br>1°3  | 26°2<br>26°2<br>26°1 | 7·0<br>6·8<br>6·2 | 25.1<br>25.1<br>85.3 | 25.8<br>51.8<br>51.2 | 6.6<br>10.3<br>10.8 | 0°34<br>0°33<br>0°24 | 1°1<br>1°3<br>0°9 | 79<br>81<br>83     | 25<br>26          | 19-9<br>20-4<br>20-7 | 1°5<br>1°3<br>1°9 |
| Jake                 | 1056                 | 516               | 2.7                 | 1.2                | 25/84                | 5.9               | 32.7                 | 20.6                 | 15.1                | 0.12                 | 0.6               | 8318               | 24                | 2016                 | 178               |

| Regard | 1864.75. |
|--------|----------|
|        |          |

# Häufigkeit der Winde in Procenten

|       | Menge | Regen-<br>dichte | Regen- | finaliter- | N   | NE  | E   | SE | S    | SW  | W   | SW  | Mitthere<br>Windricht. |
|-------|-------|------------------|--------|------------|-----|-----|-----|----|------|-----|-----|-----|------------------------|
| Dec.  | 305   | 16-1             | 18.9   | 12:4       | G+  | 2   | 2   | 3  | y    | 35  | 3.3 | 1.0 | S 70° W                |
| Jin.  | 431   | 18.2             | 23.8   | 9.7        | 8   | 1.0 | 2   | 20 | 5    | 25  | 39  | 18  | 8 87 W                 |
| Febr  | 369   | 17.7             | 20'8   | 81         | 9   | 1   | Le  | 2  | A.   | 27  | 38  | 18  | S 89 W                 |
| März  | 187   | 124              | 1515   | 8:4        | 17  | 9   | 8   | 8  | 7.   | 20  | 20  | 12  | NII W                  |
| April | 106   | 818              | 19-0   | 815        | 18  | 14  | 9   | 7  | 10   | 20  | 14  | 8   | N 65 W                 |
| Mai   | 9.1   | 9-H              | 9.3    | 6'9        | 23  | 55  | 1.3 | 10 | 3 (8 | 11  | 6   | .5  | N 47 E                 |
| Juni  | 100   | 12.9             | 718    | 4'6        | 24  | 24  | 16  | 9  | 9    | 8   | 6   | 5   | NAS E                  |
| Juli  | 64    | 8/3              | 7:7    | 4:9        | 30  | 일설  | 12  | 20 | 10   | 90  | 4.  | 4.  | N.38 E.                |
| Aug.  | 6.1   | 10.5             | 6.0    | 4.3        | 31  | 21  | 1.0 | 8  | 9    | S   | 5.  | 8   | N 26 E                 |
| Sept. | 80    | 10.3             | 718    | 1/9        | 28  | 17  | 8   | 8  | 12   | 10  | 8   | 9   | N (2 E                 |
| Oct.  | 144   | 13.5             | 10-7   | 8:5        | 9.8 | 10  | 9   | 10 | 14   | 14  | 9   | 11  | N 28 E                 |
| Nov.  | 128   | 10.2             | 12:0   | 12.5       | 13  | 5   | 8   | y  | 12   | 26  | 18  | 9   | S 60 W                 |
| Jahr  | 2066  | 13-6             | 152.1  | 94.6       | 19  | 13  | 8   | 7  | 9    | 1.8 | 1.7 | 10  | N 601 W                |
|       |       |                  |        |            |     |     |     |    |      |     |     |     | . Hann.                |

(H. Mohn: Grundzüge der Meteorologie, Zweite rerbesserte Auflage, Berlis, D. Reimer, 1879.) Mit Frende kann die zweite Anflage dieses ausgezeichneten Werkes begrüsst werden, welches schon in der ersten als das beste seiner Art anerkannt war. Wie von dem Verfasser zu erwarten ist, finden sich in der zweiten Anflage einige der wichtigsten neueren Arbeiten berücksichtigt, so dass verschiedene Abtheilungen eine neue, sehr verbesserte Fassung erhalten haben, namentlich über die Temperatur des Meeres in der Tiefe, die Wärme und Feuchtigkeit der aufsteigenden und niedersteigenden Luftströme, die Beziehungen zwischen Luftdruck und Winden und über die Ursache der grösseren Tiefe der barometrischen Minima im Winter.

Mit besonderem Vergnügen sehen wir hier die Lehren der neueren dynamischen Meteorologie einem grösseren Leserkreise musterhaft klar gemacht, wobei dem Autor seine eigenen Arbeiten (Guldberg et Mohn, Etudes sur les mourements de l'atmosphère) ebenso wie seine Bekanntschaft mit den Arbeiten Haun's zu statten kamen.

Auch die Umarbeitung der Karten der Isobaren, des Dunstdruckes und der Temperatur der Meeresoberfläche nach den neuesten Resultaten ist vorgenommen worden. Wir glanben aber doch einige Mängel in deu Karten bemerkt zu haben, auf welche wir den Verfasser anfmerksam machen wollen, damit sie in einer nächsten Auflage verbessert werden können.

Karte der Isothermen des Jänner etc. Der N-Küste des Ochotskischen Meeres und der Mündung des Amur gibt Mohn die Isotherme —20, während —25 der Wirklichkeit weit mehr entspricht, wie dies schon lange bekannt ist. Um die böhere Temperatur der W-Küste des Ochotskischen Meeres zu zeigen, hätten die Linien die entsprechende Biegung erhalten können, was bei der Feinheit derselben trotz kleinen Maassstabes leicht möglich war. Auch die Isotherme —10 ist in Ostasien zu weit nach Norden gerückt, indem sie Wladiwostsk berührt. Es kommt dadurch die falsche Vorstellung zu Stande, als ob dieser Ort dieselbe Jännertemperatur hätte als das S-Ende von Sachalin, welches in Wirklichkeit etwa 5° wärmer ist. Auch der größere Theil der Mantschurei erhält somit zu hohe Temperaturen. Die Isotherme 5° hätte die Insel Kerguelen (49° S, 69° E) treffen sollen, während dieselbe nach Mohn eine Jännertemperatur von über 10° erhält. Nach

<sup>0 1867-1877</sup> 

dem Vorgange von Kerguelen ist es sehr wahrscheinlich, dass alle Isothermen für die höheren Breiten der Südhemisphäre (jenseits 45") bedeutend nach Norden zu rücken wären, d. h. dass diese Breiten, Südamerika ausgenommen, im Sommer Jänner) kälter sind, als die Karte von Mohn angibt. Ich stütze mich darauf, dass bei Kerguelen die mittlere wie äusserste Treibeisgrenze keineswegs besonders weit nach Norden gerückt ist, daher ist die dort gefundene Temperatur auch als die Normale für das Seeklima dieser Breiten anzusehen. Die niederer Breiten an der Westküste von Südamerika wird auch weit kälter, als die Karte angibt, bei Arica z. B. etwa 22° statt 25°. Es ist noch zweifelhaft, ob selbst an der Küste bei Lima letztere Temperatur erreicht wird.

Isothermen des Juli. Die Süd- und Ostgrenze der Isotherme 30° in Asien ist wohl nicht richtig angegeben. Die Ursache, warnm im grösseren Theile von ladien die Temperatur vom Mai zum Juli-sinkt, sind die Bewülkung und der Regen. Diese aber sind im Westen (d. h. etwa am Indus) viel weniger vorwaltend, so dass wir dort, wie auch in Beludschistan bis ganz nahe aus Meer über 30° erwarten können. Für Sindh sind auch schon Beobachtungen vorhanden, welche dies beweisen. Die Isotherme 15° ist östlich von Sachalin zu weit nördlich geführt. Nach dem, was wir über die Eisverhältnisse dieser Gegenden wissen, hat selbst die Nordostküste von Jesso mit ihren kalten Nebeln jedenfalls eine Temperatur unter 15° im Juli. Auch weiter im Osten mitsste diese Isotherme südlicher geführt werden, bei Mohn erreicht sie die Westküste von Nordamerika unter etwa 44° N, während noch San Francisco im Juli 13:8 hat. Wenn somit Mohn der Küste eine zu hohe Temperatur zibt, so erhält das nahe Innere zu niedrige. Der ganze Golf von California und das untere Thal des Colorado liegen bei ihm zwischen den Isothermen 20°-25°, während dies im Juli die heisseste Gegend Amerikas ist, mit Mitteltemperaturen uber 30°. Hingegen hat Mohn die Isotherme 30° auf den NW-Winkel von Südamerika und Centralamerika bis nach Honduras sich erstreckend, gezeichnet. Ob eine solche Hitze selbst in Südamerika sich auf eine zusammenhängende Region erstreckt, ist noch zweifelhaft, noch weniger aber ist dies zulässig, in Betreff des Isthmas von Panamà und der atlantischen Abdachung von Centralamerika mit ihren dichten Wäldern und beständiger Fenchtigkeit. Hingegen sollte die Isotherme 25° einen größeren Raum umfassen in Südamerika, im Osten bis Pernambuco, ja vielleicht Bahia reichend, denn die Nordküste Brasiliens ist überwiegend arm au Wald, theilweise sandig, and bei der niederen Breite gibt dies zu allen Jahreszeiten eine hohe Temperatur. Die Isotherme 5° sollte nördlich von der Insel Kerguelen gezogen werden, und dasselbe wohl überhaupt für die höheren Breiten der Sildbemisphäre gelten.

Karte des Dunstdruckes für Jänner. Es lässt sich wohl nicht rechtfertigen, die Zone von unter 5" in der Sahara auf deren östlichen Theil zu beschränken. In Südafrika und Australien sollte wohl auch der Einfluss der Wüsten als den Dunstdruck erniedrigend gezeigt werden, während Mohn in ersterem die Linie 15" sich regelmässig nach Süden senkend zeichnet von der W- zur E-Küste. Auch in Südamerika ist keine Andeutung an den Einfluss der Wüsten und Halbwüsten, welche sich am Ostfusse der Anden zwischen 20-35" Sünden.

Karte des Dunstdruckes für Juli. Es ist entschieden keine Ursache vorhanden, zu termuthen, dass in der Sahara der Dunstdruck so viel unterhalb desjenigen der Wüsten von Persien und Centralasien sinkt, wo, wenn auch die relative Feuchtigkeit vielleicht etwas grösser, dafür auch die Temperatur bedeutend niedriger ist. Noch weniger ist zu billigen, dass die Linie 15<sup>---</sup> in derselben Breite verläuft in der Gobi und in Japan! Nach den, freilich noch dürftigen Reiseberiebten, die wir besitzen, ist viel eher zu vermuthen, dass nicht nur in Japan, sondern auch im südlichen Sibirien der Dunstdruck im Juli grösser ist, als in Ost-Turkestan und der Gobi. Bei der localen Beeinflussung dieses Elementes können die in den bewässerten Thälern gefundenen Werthe als Maxima gelten, welche in den umgebenden Wüsten nicht erreicht werden. 1)

Isobaren für den Jänner. Die Isobare 770 nähert sieh dem europäischen Russland mehr, als bei Mohn gezeigt. Auch nach Süden wäre ihr Gebiet ausgedehnter zu zeichnen, etwa bis an den Kuenlun. Wenn Letzteres nur auf Hypothese beruht, so ist die südöstliche Ausdehnung bis nach Shanghai auf Beobachtungen begründet, und also die Grenze unter dem 40° N. Br. in China zu setzen entschieden irrthümlich. Die Region mit einem Luftdrucke über 765 ist wohl mehr ausgedehnt in Nordafrica als Mohn angibt. An der Westküste von Südamerika ist zwischen 17—42° ein Luftdruck von über 760 gezeichnet. Von allen Orten dieser Breiten, wo Beobachtungen existiren, hat nur Valparaiso einen Luftdruck etwas über 760.

Isobaren für den Juli. Nach den neuesten Beobachtungen in Indien existirt dort auch im Juli ein Gebiet mit unter 750" Luftdruck, während nach Mohu nur ein kleiner Theil von Centralasien unter 750" hat, andererseits macht die Arbeit von Stelling es wahrscheinlich, dass nördlich vom Baikal der Luftdruck über 755" erreicht.

Was den Text betrifft, so ist noch Folgendes zu bemerken: S. 43. Indem der Autor über die, im Winter oft niedrigere Temperatur der Thäler im Vergleich zu benachbarten Höhen spricht, führt er Beispiele aus Ostsibirien, die Kälte der Thäler betreffend, au, und natürlich würde man erwarten, ihm die bekaunten Beispiele des Alibertberges und der Wosnesenskischen Goldwäsehen als würmerer Höhen erwähnen zu sehen, statt dessen kommt aber das am Meere gelegene Ajan! S. 80 wird die, an verschiedenen Orten beobachtete Verdunstung eitirt, ohne zu erwähnen, wie verschieden die Verdunstung ausfällt, je nach der Methode der Beobachtung und Aufstellung der Instrumente.

An der Betrachtung der Vertheilung der Niederschläge über die Erde S. 183—192 ist auch Einiges nicht ganz richtig und klar. Nachdem bemerkt ist: "Ueber den Festländern liegt der Regengürtel viel ruhiger und schwankt nur zwischen 5° N und 3° S," wird gleich bemerkt, am Amazonenstrome sei der Regengürtel immer entweder über den nördlichen oder südlichen Zuflüssen vorhanden. Die südlichen Zuflüsse aber münden fast sämmtlich noch südlich vom 3° S in den Amazonas. Weiter unten begeht Mohn denselben Irrthum, welchen Dove und viele Andere begangen haben, indem er die äquatorialen Regen mit Verschiebung der Calmenzone und die in weiter vom Aequator entfernten Tropenländern fallenden Regen verwechselt. Ich habe sehon hier") und anderwärts die Sache ausführlich erörtert und branche nicht weiter darauf zurückzukommen. Man darf nur die Seite 184 bei Mohn lesen, um zu sehen, wie dieser sonst so klare Geist sieh in Widersprüchen verwickelt, weil er an der alten

<sup>9.</sup> Wenn wir unser Urtheil über Ersl-Karten der Vertheilung des Dunstdrucker abgeben sellten.
30. könnte es auf dahin lauten, dass sie bei dem gegenwärtigen Stand unserer Kenntniese nicht wendig grösstentheils Phantasiegemähle bleiben milsson, auf die man besser verzichten dürfte. D. H.

<sup>3)</sup> Siehe d Zeitschr. Bd. VII "Die Parante" etc.

Schablone festhält. Weiter (S. 185) ist die Vertheilung der Niederschlage in Ostmiden zu sehr als Ansnahme hingestellt, während nichts von der Ausdehnung der
Monsune östlich von dem Golfe von Bengalen, ebenso von den Monsunen in Nordafrika und Australien gesagt ist. Weiter findet sieh das altbekannte Coimbra mit
seinen 3010\*\* Niederschlag! Auf S. 191 finden wir das Innere Afrika's als fast
regenlas erwähnt. Bei dem grossen Leserkreise, für welchen das Buch bestimmt
ist, wäre eine speciellere Bezeichnung zu wünschen. Die Bemerkung, dass die
Wüste Gobi zu den heissesten Ländern der Erde gehört, ist unrichtig, ebenso auch,
dass der Küstenstreif im Westen der Anden regenarm ist, weil ihm die Feuchtigkeit
des herrschenden Südostpassates nicht mehr zu gute kommt, und zwar, weil dort
überhaupt der regelmässige Südost pass at nicht herrseht.

In dem letzten Capitel S. 322 ist die zu scharfe Betonung der Regenzeit zur Zeit des höchsten Sonnenstandes und der Trockenzeit zur Zeit des niedrigsten als für das Tropenklima anszusetzen. Da Mohn, wie auch sonst geschicht, das tropische, gemässigte und kalte Klima nach der Mitteltemperatur abgrenzt, so sind viele Gegenden in das erstere eingeschlossen, welche keineswegs die oben charakterisirten Regenzeiten haben. Weiter kommt die von Blanford eingehend widerlegte Bemerkung vor: "der Nordostmonsun Hindostans wehe von dem barometrischen Maximum Innerasiens".

Weiter (S. 323) findet sich eine Charakteristik des See- oder Küstenklimas und des continentalen Klimas, welche nur theilweise passend sind. Unter den Charakteren des ersteren finden sich starke Winde, viel Niederschlag und dichte Bewölkung, wobei die äquatorialen und tropischen Calmengürtel in Betreff der Winde und oceanischen Passatzonen in Betreff der Bewölkung und Niederschläge vergessen sind. Als Charakteristik des continentalen Klimas werden u. a. schwache und unregelmässige Winde genannt, wovon viele ausgedelinte Gegenden eine Ausnahme machen, wie z. B. die Sahara und die Aralokaspischen Steppen, beide im höchsten Grade continental und doch durch die Stärke ihrer Winde ausgezeichnet.

A. Woeik off.

(Quarterly Journal of the Meteorological Society. New series Vol. IV., Nr. 25-28) Year 1878). Da wir nicht im Stande sind über alle in dieser werthvollen meteorologischen Vierteljahresschrift enthaltenen Abhandlungen einzeln Bericht zu erstatten, so glauben wir unsere Leser wenigstens mit dem Hauptinhalt des jüngst abgeschlossenen Bandes bekannt machen zu müssen.

Nr. 25. January 1878. Herr Ralph Abereromby: Ueber den allgemeinen Charakter und die Hauptursachen der Veränderung des Wetters in einem Theil einer Cyklone oder Anticyklone. — Ueber den Regenfall zu Jamaica während der 7 Jahre 1870-76. — Comm. E. G. Bourke. Bemerkungen über die Meteorologie und physische Geographie der Westküste von Africa. — Mohn: Ueber die meteorologischen Beobachtungen während der norwegischen wissenschaftlichen Expedition im Nordatlantischen Ocean in den Sommern 1876 und 1877. — Prestun, Bericht über die phänologischen Beobachtungen 1877. — Marriott: Beschreibung von Bogen's Normal-Heberbarometer. — Scott. Ueber eine bemerkenswerthe Barometer-Oscillation am 30. Jänner 1876. — Schück. "Arched Squalls" in der Nachbarschaft der Passate. — Whipple. Merkwürdiger Nebel, beobachtet zu Kewum 18. October 1877.

Nr. 26. April 1878. Adresse des Präsidenten Henry Storkes Eaton und Jahresberichte erstattet der Gesellschaft für 1877. — Tripe. Ueber das Winterklima einiger klimatischer Curorte der englischen Südküste.

Nr. 27. Balph Abercromby. Ueber die Anwendung der harmonischen Analysis auf die Reduction meteorologischer Beobachtungen und über die allgemeinen Methoden der Meteorologie. — J. Cordeaux. Ueber einige Eigenthümtichkeiten in der Wanderung der Vögel im Herbst und Winter 1877/78. — Fitzgerald. Bemerkungen über Kügelblitze und Wasserhosen zu Donegal Irland. Discussion mit vielen neuen Daten. — Block. Regenfall auf dem Meere.

Nr. 28. James Mann. Beiträge zur Meteorologie von Natal. Ch. Pearson. Meteorologie von Mozufferpore 1877. — Barber. Ueber die Polarbanden und magnetischen Cirruswolken. — Ellis. Ueber die mittlere relative Fenchtigkeit am k. Observatorium Greenwich. — Ralph Abercromby. Bestimmung des Betrages der täglichen Variation des Barometers. — Whipple. Relative Daner des Sonnenscheines zu Greenwich und Kew im Jahre 1877. — Ellis. Bemerkung über den starken Regenfall vom 10-11. April 1878. — Capitän Warren. Beobachtung der Meerestemperatur in geringen Tiefen. — Crespi. Klima von Lundy Island.

Dr. August Ritter: Anwendungen der mechanischen Wärmetheorie auf kasmologische Probleme. Sechs Abhandlungen über die Constitution gasfürmiger Weltkürper, Hannacer 1879.) Die in dem vorliegenden Hefte von 74 Gross-Octavseiten enthaltenen Abhandlungen sind zum grösseren Theile zuerst in den letzten Bänden von Pogg. Annalen der Physik publicirt worden und enthalten die Lösung einiger sehr interessanter Probleme, betreffend die Constitution der Erdatmosphäre sowie jene gasförmiger Weltkörper im Allgemeinen auf Grundlage der mechanisehen Theorie der Wärme. Von unserem Standpunkte aus müssen wir vornehmlich auf die erste und vierte Abhandlung hinweisen, welche auch für die Meteorologen interessante Deductionen enthält: §. 1 Indifférenter Gleichgewichtszustand der Atmosphäre, 2. Atmosphärenhöhe für ein vollkommenes Gas, 3. Atmosphäre von reinem Wasserdampf. 4. Gemisch von Dämpfen und vollkommenen Gasen. 5. Kritik der aufgestellten Hypothesen. 6. und 7. Zustände im Innern des Erdkörpers. 15. Begründung der Hypothese des indifferenten Gleichgewichtes durch die kinetische Gastheorie, 16. Mechanisches und thermisches Gleichgewicht einer verticalen Laftsäule, 17. Höbe des Schwerpunktes der Luftsäule, 18. Einfluss der Wärmestrahlung, 19. Verallgemeinerter Beweis des Satzes von der constanten Schwerpunktshöhe der verticalen Luftsänle etc.

# Jahresversammlung der österreichischen Gesellschaft für Meteorologie.

Dieselbe fand am 21. Februar 1880 statt. Den Vorsitz führte der Präsident der Gesellschaft Herr Hofrath Ritter v. Lorenz. Der Secretär Prof. Osnaghi legte nachstehenden Ausweis über den Stand der Mitglieder am 1. Jänner 1880 vor.

Stand der Mitglieder am 1. Jänner 1880.

| Classen                            | Stand ar         |    | 1     | erminders | ng     | Stand am            |
|------------------------------------|------------------|----|-------|-----------|--------|---------------------|
| Mitglieder                         | 1. Jänne<br>1879 |    | durch | durch     | Ganzen | 1. Januar<br>. 1880 |
| Ehrenmitglieder                    | 1.6              | -  | 9     | -         | 2      | 1.3.                |
| Suffende Mitglieder                | 15               | ī  |       | -         |        | 15                  |
| Ordentliche: // mitJahresbeiträgen | 202              | 22 |       | 20        | 25     | 10                  |
| Summe                              | 307              | 25 | 7 -   | 30        | 27     | 305                 |

Er erwähnt hierauf der schmerzlichen Verluste, welche die Gesellschaft im abgelaufenen Jahre durch den Tod mehrerer Mitglieder erlitten hat, und zwar:

### a) Ehrenmitglieder:

Dove Heinrich Wilhelm. Lamont Johann v.

Brian :

### b) Ordentliche Mitglieder:

Campi C., Med. Dr. in Korneuburg.

Fritsch Carl, pens. Vicedirector der k. k. Centralanstalt für Meteorologie und Erdmagnetismus, in Salzburg.

Ganahl Johann, Ritter v., k. k. Oberst und Triangulirungsdirector, in Wien. Klar Adolph, Ritter v., k. k. Generalfeldtelepraphen-Director, in Wien. Miele Stephan, Prof. der Physik, in Jassy.

Die Versammlung ehrt das Andenken dieser ihr durch den Tod entrissenen Mitglieder durch Erheben von den Sitzen.

Hierauf las der Cassier und Rechnungsführer der Gesellschaft, Herr Karl Häcker folgenden Cassabericht vor:

1. Vermögensgebarung der österr. Gesellschaft für Meteorologie pro 1879.

# Einnahmen im Jahre 1879.

| ١.  | An Cassavortrag mit 1. Jänner 1879                                          | <b>.</b> . |        | fl. | 1086.24 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----|---------|
| 2.  | "Subvention des k. k. Ackerbauministeriums                                  | fl.        | 200.—  |     |         |
| 3.  | , , Reichskriegsministeriums, Marine-Section                                | 7          | 200.—  |     |         |
| 4.  | " " Unterrichtsministeriums                                                 | 7          | 200. – |     |         |
| 5.  | "rückständigen Mitgliederbeiträgen a. d. Jahren 1877 u. 1778                | 77         | 205.—  |     |         |
| 6.  | " Mitgliederbeiträgen für das Jahr 1879                                     | n          | 909.—  |     |         |
| 7.  | vorauszahlungen für das Jahr 1880                                           | 7          | 83.—   |     |         |
| 8.  | " Beiträgen eines lebenslänglichen u. eines stiftenden Mitgliedes           | ,          | 124    |     |         |
| 9.  | " Absatz der Zeitschrift im Wege des Buchhandels und der Zeitungsexpedition | "          | 615.—  |     |         |
| 10. | " Verkauf von älteren Jahrgängen der Zeitschrift                            | ,          | 83.39  |     |         |
| 11. | " Zinsen vom Vermögen der Gesellschaft                                      | 7          | 314.86 |     |         |
| 12. | , Portovergütungen für die Expedition der Zeitschrift                       | -          | 70.19  | -   | 3004.44 |
|     | <del>-</del>                                                                |            |        | A.  | 4090.68 |

# Ausgaben im Jahre 1879.

| 1.  | Für | Druckkosten der Zeitschrift XIII. Jahrgang, 4. Quartal                                                  | A. | 441.21  |             |
|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------------|
|     | ,   |                                                                                                         | -  | 1291.59 |             |
| 3.  |     | Lithographien und diverse andere Drucksachen                                                            | 7  | 138.18  |             |
| 4.  | 79  | Zeichnungen und Rechnungen                                                                              | ** | 37.15   |             |
| 5.  | 7   | Buchbinderarbeiten                                                                                      | 7  | 11.10   |             |
| 6.  | ,   | Beleuchtung des Sitzungssaales                                                                          | ,  | 9.27    |             |
| 7.  |     | Neujahrgelder, Remunerationen und Entlohnungen                                                          | 77 | 123. —  |             |
| 8.  | 79  | Schreibmaterialien                                                                                      | ,  | 3.50    |             |
| 9.  |     | Rückkauf älterer Jahrgänge der Zeitschrift                                                              | ,  | 82.08   |             |
| 10. |     | Stempel, Porto, Telegramme, Adressschleifen, Nachnahme-<br>karten                                       | *  | 177.04  | fl. 2314.12 |
| 11. | •   | Ankauf von 500 fl. Papierrente à 63:30 sammt Zinsen, Nummern 78.407, 126.958, 194.080, 404.799, 419.246 |    |         |             |
| -   | •   | Cassarest am 31. December 1879                                                                          |    |         |             |

## 2. Vermögensstand am 31. December 1879.

| 1. 11 St. Südbahnprioritäten zum Course à fl. 118.25 v. 31. Dec. 1879 fl. 1300.75 2. 1200 fl. Silberrente , n, n, n 69.10 n, n, n, n, 2073.— |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 4. 500 fl. Staatsloos vom Jahre 1860, Serie 12597, Nr. 15, zum Course à fl. 130                                                              |             |
| 5. Baarer Cassabestand am 31. December 1879                                                                                                  | fl. 1458.08 |

Carl Friedrich Häcker, Rechnungsführer und Cassier.

Die Revision der Jahresrechnungen pro 1878 und 1879 wird vom Herrn Vereinspräsidenten und Hauptmann v. Sternek vorgenommen werden.

Der Präsident theilte dann mit, dass der Ausschuss der Gesellschaft an die Versammlung den Antrag stelle, einen Theil des baaren Cassarestes durch Ankauf von 1000 fl. Papierrente dem Capital der Gesellschaft einzuverleiben. Dieser Antrag wurde einstimmig angenommen.

Der Herr Präsident Ministerialrath Dr. Josef Ritter Lorenz v. Liburnau ehrte in warmen Worten das Andenken an das kürzlich verstorbene Mitglied Carl Fritsch, worauf Herr Prof. Dr. Simony einen Vortrag über die Wärmeverhältnisse in den oberösterreichischen Seen hielt und Prof. Dr. Hann der Gesellschaft einige interessantere Einläufe für die Bibliothek vorlegte. Wegen vorgerückter Abendstunde wurde die Jahresversammlung um 8<sup>h</sup> 45' geschlossen.

Der Gesellschaft sind als ordentliche Mitglieder beigetreten:

Herr Augustin Franz, Dr. Prof. in Prag.

- " Bergmann R., Observator am physikal. Centralobservatorium in Petersburg.
- " Boguslawsky Georg v., Dr., Sectionschef im hydrogr. Bureau in Berlin.
- Braun C. S. J., Director der Sternwarte in Kalocsa.
- " Dersch Otto, Cand. philos. in Ortenberg.
- " Dufour Henri, Prof. der Physik in Lausanne.
- " Frölich Josef, Hausbesitzer in Ischl.
- " Frölich O., Dr., Physiker in Berlin.
- " Helff Max, Bügerschul-Director in Judenburg.
- " Hépités Alex. C., Dr. in Galatz.
- " Hill S. A. Esq., Meteorological Reporter, in Allahabad.
- " Kiefer H., Assistent am Observatorium in Tiflis.
- " Listow J., Director des Steinsalzwerkes in llezk.
- " Liznar Josef, Adjunct an der k. k. Centralanstalt für Meteorologie und Erdmagnetismus in Wien.
- " Ludwig J M., Dr. Med. in Pontresina.
- , Luginin Wladimir, in Petersburg.

Das Observatorium des k. Museums in Florenz.

" für Magnetismus und Meteorologie in Pawlowsk.

Herr Schöne Emil, Prof. der landwirth. Academie in Petrowsky.

- " Teisserene de Bort, Secretär der franz. meteorol. Gesellschaft in Paris.
- " Unterlugauer Josef, Dr., k. k. Regiments- und Kreisarzt in Banjaluka.
- " Waréka Franz, Assistent an der k. k. Centralanstalt für Meteorologie und Erdniagnetismus in Wien.

Berichtigung. Seite 88, Zeile 8 von oben soll stehen Leonhard Sohnak e (nicht Ludwig).

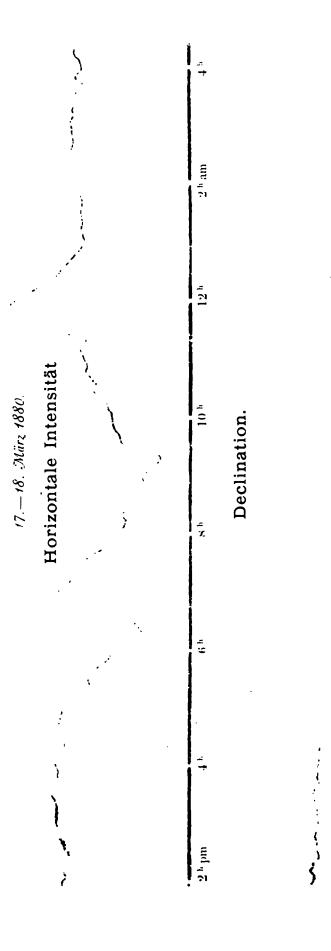



•

# Ueber eine Compensation in den Variationen des mittleren Luftdruckes während eines Sonnenflecken-Cyclus zwischen Indien und Russland.

Von H. F. Blanford.

Im Auszuge aus "Nature (Val. 21) March 18, 1880".

In seinem Beriehte über die Meteorologie von Indien im Jahre 1877 lenkte Herr Eliot die Aufmerksamkeit auf die Thatsache, dass das ganze Jahr hindurch der Luftdenek über Indien mehr oder minder den Mittelwerth überstieg, an einigen Orten sogar ohne jede Unterbrechung. Er bemerkte hiezu, dass dieses Verhältniss nicht auf Indien beschränkt blieb, sondern gleicherweise auch in so entfernten Regionen wie New South Wales und Victoria geherrscht zu haben scheint, die Abweichungen waren aber grösser und nicht gleicherweise continuirlich.

In der That, dieser excessive Druck herrschte nicht weniger als zwei Jahre über Indien, indem er zwischen Mai und August 1876 eintrat und bis Mai und August 1878 anhielt, worauf für einige Monate der Druck ebenso bleibend und überraschend unter dem Mittel blieb, als er während der fraglichen Periode ihn überschritt. Diese schloss zwei Jahre empfindlichen Regenmangels ein, erst in der Halbinsel und hernach in den Ganges-Provinzen. Die weitere Untersuchung zeigte, dass dieses Verhältniss eines excessiven Druckes vorherrschte nicht allein über der indo-malayischen Region und Ost-Australien, sondern auch über dem grösseren Theil, wenn nicht über ganz Asien, wahrscheinlich über ganz Australien und dem Südindischen Ocean (mindestens Mauritius). Doch waren in den ektropischen Regionen beider Hemisphären die Abweichungen beträchtlichen Variationen unterworfen, welche in den Tropen kaum hervortraten. Als Resultat einer Untersuchung der Eigenthümlichkeiten dieser weitverbreiteten Luftdruckahweichung, zurückverfolgt in frühere Jahre, bin ich zu einigen vorläufigen Schlüssen gelangt, welche mir von grossem Interesse zu sein scheinen, nicht allein an sich, sondern auch weil sie ein weites Feld der Untersuchungen eröffnen, welches mit Vortheil auch auf andere Theile der Erde ausgedehnt werden kann. Es kann fürs erste constatirt werden, dass, was die indo-malayische Region und überhaupt ganz Süd-Asien anbelangt, der excessive Luftdruck von 1876-78 ein Theil der Maximumphase einer cyklischen Oscillation war; doch was Nord-Asien anbelangt und wahrscheinlich auch Australien, war die Luftdruckabweichung anomal und scheinbar nicht periodisch, und selbst in der malayischen Region hatte sie wahrscheinlich bis zu einem gewissen Grade denselben Charakter.

Was die cyklische Oscillation anbelangt, welche conform mit der Sonnenflecken-Periode zu sein scheint, so sind eine oder zwei Thatsachen in Bezug hierauf
schon in der "Nature" von F. Chambers (Vol. XVIII, pag. 567) und Archibald
(Vol. XX, pag. 28) erwähnt worden. Das, was ich jetzt vorbringen will, dient
poloch, der Sache eine grössere Präcision zu geben und sie auf eine ausgedehnten
Basis zu stellen, und es kann ebenso dazu dienen, einigermaassen neues Laria

die Natur der Wirkungen zu werfen, von welchen diese Oscillationen abhängen. Hier soll vorderhand nur von diesem cyklischen Theil der Luftdruck-Anomalien die Rede sein, indem ich mir die viel dunklere Frage des nuperiodischen Elements derselben für eine künftige Discussion vorbehalte.

Herr Blanford gibt nun die Abweichungen der einzelnen Monatsmittel von den Gesammtmitteln der ganzen Periode für folgende Stationen: Singapore 1869/781), Batavia 1866/78, Port Blair 1868/78. Von diesen, sowie einigen anderen Stationen werden dann auch die Abweichungen der Jahresmittel mitgetheilt, und diese wollen wir hier in gedrängterer Form anführen.

|      | Cal-<br>cutta | Boms bay | Mao-  |      | Man-   | Batavia | Singa- | Co-<br>tombu | Port<br>Blair | Bonn-<br>tmy | Caf-<br>rutta |
|------|---------------|----------|-------|------|--------|---------|--------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 1817 | -             | → 012    | -     | 1863 | -023   | -       | -      | -            | -             | -1017        | -1924         |
| 18   | -             | 004      | -     | 6.4  | -011   |         | -      | -            | -             | 1023         | 411.1         |
| 4.9  |               | -uir     | -     | 65   | *009   | 100     | -      |              | -             | 1002         | 10.08         |
| 50.  | -             | 001      | -     | 6.6  | *010   | -0.05   | -      | -            | -             | 1013         | 1004          |
| 51.  | -             | -:013    | -     | 67   | - '001 | -006    | -      | -            | -             | *015         | .055          |
| 52   | -             | - 001    | -     | 68   | - 012  | 7020    | -      | -            | 2029          | 1127         | 022           |
| 53   | -013          | 31005    | -     | 6.9  | *013   | 7011    | -018   | -            | .006          | 1005         | -000          |
| 54   | 003           | - 1005   | -     | 7.0  | 0003   | 053     | -1011  | -            | 013           | -012         | -911          |
| 55   | *005          | *015     | -     | 7.1  | 7031   | 0.00    | - '011 | -            | - '006        | - '004       | - '008        |
| 56   | 1000          | - '003   |       | 72   | '0006  | 050     | 053    | -920         | - 1020        | 110 -        | 1001          |
| 57   | - '013        | 001      | _     | 73   | *008   | -010    | 017    | 00.5         | - '013        | 400.4        | "DUS          |
| 58   | - 1003        | *003     | -     | TA   | *004   | - '006  | 018    | 1003         | - 1007        | 1001         | 4005          |
| 6.0  | 6000          | *003     | -     | 78   | 1002   | - '011  | .018   | 001          | - '006        | .000         | - 900         |
| 60   | - '019        | ~ '005   | -     | 76   | *015   | 2002    | .010   | -0.03        | :010          | 1007         | - · (80)9     |
| 61   | - 023         | - '012   | - 038 | 77   | .058   | .045    | .037   | *037         | *052          | *037         | 1016          |
| 62   | -'017         | -026     | - 936 | 78   | -'010  | 1001    | - 1002 | .000         | .010          | 011          | 110           |
|      |               |          |       |      |        |         |        |              |               |              |               |

Mit Ausnahme des überhaupt zweifelhaften Mauritius ist die allgemeine Uebereinstimmung der Barometer-Oscillationen dieser Stationen mit der des letzten Sonnenflecken-Cyclas hinlänglich klar, und es ist zu bemerken, dass das Maximum des Luftdruckes mit dem Minimum der Sonnenflecken nahezu übereintrifft und ebenso umgekehrt. Andere Stationen, wie Akyab und Chittagong an der Arakanküste, sowie Darjiling im Himalaya zeigen eine ähnliche Oscillation, doch mehr verdeckt durch seheinbar unregelmässige Variationen, je mehr wir uns vom Acquator entfernen. Die Stationen Bombay und Calcutta zeigen dies für drei Sonnenflecken-Minima und zwei Maxima.

Man kann daraus schliessen, dass durch die ganze indo-malayische Region eine cyklische Oscillation des Luftdruckes existirt, nahezu übereinstimmend mit dem Sonnenflecken-Cyclus; der grösste Luftdruck fällt zusammen oder folgt unmittelbar der Epoche der geringsten Häufigkeit der Sonnenflecken, und der kleinste Druck dem Sonnenflecken-Maximum. Diese Oscillation ist am meisten und regelmässigsten entwickelt an den insularen Stationen in der unmittelbaren Nachbarschaft des Aequators. Der höchste Luftdruck fällt also nach dem Ergebniss der Untersuchungen Köppen's zusammen mit der grössten mittleren Luftwärme, und umgekehrt. So war auch der ungewöhnliche Excess des Luftdruckes 1876/78 begleitet von einem gleich auffallenden und andauernden Excess der Wärme über ganz Indien und seiner Umgebung. Diese scheinbare Ammalie, die Coexistenz eines excessiven Druckes mit einer excessiven Temperatur, erklärt sich jedoch einigermaassen, wenn

<sup>1)</sup> Die Mittel von 9 Jahren sind in 10' engl. Seehilbe.

Duc. 186. Febr. Marr April Mai Juni Juli Aug. Sept. Get. Nov.

man die Luftdruckbeobachtungen der indischen Bergstationen mit denen der Ebene vergleicht. Von ersteren hat Darjiling (6912') die längste Beobachtungsreibe (12 Jahre) und kann am besten zum Vergleich dienen. Im Mittel der ganzen Periode Mai 1876 bis August 1878 war die Abweichung des Luftdruckes in dieser Höbe excessiver als auf den Ebenen des unteren Bengalen, die mittlere Abweichung war - 0.0375" zu Darjiling und - 0.0298" auf den Ebenen Bengalens, welche am Fusse des Sikkim Himalaya liegen. Die Abweichung war hier aber auch beständiger. Von August 1876 bis August 1878, d.i. unter 25 sich folgenden Monaten, war nicht ein einziger, an welchem auf den Bergstationen der Luftdruck nicht den Mittelwerth überstieg, während er auf den Ebenen etwas unter das Mittel fiel im November 1876 und gleicherweise im August und November 1877. Von den anderen Bergstationen, ansser Darjiling, liegen noch zu wenig sichere Mittelwerthe vor, aber im Allgemeinen bestätigen auch sie den aus den Beobachtungen zu Darjiling gezogenen Schluss, "dass der excessive Luftdruck der zwei Jahre 1877 und 1878 in Indien hauptsächlich, wenn nicht ganz bervorgebracht war durch die Verhältnisse der höheren Luftschichten, zum mindestens jener, welche oberhalb 7000 liegen. Dies ist sehr wichtig, und während es die oben erwähnte scheinbare Anomalie erklärt, gibt sie eine nützliche Warnung gegen die Gewohnheit, die Temperaturverhältnisse an der Erdoberfläche mit jenen der ganzen Atmosphäre zu blentificiren" 1).

Verlassen wir nun für den Moment die indo-malayische Region und wenden wir uns zu anderen Theilen des europäisch-asiatischen Continents, so finden wir in West-Sibirien und dem europäischen Russland Anzeichen einer cyklischen Oscillation des Luftdruckes, welche den entgegengesetzten Charakter von jener hat, mit der wir uns eben beschäftigt haben. Von allen Stationen, deren Beobachtungen seit 1847 in den Aunalen des russischen Central-Observatoriums zu finden sind, ist Jekaterinburg diejenige, welche diese Oscillation am hervorstechendsten und regelmässigsten aufweist. Doch ist sie mehr oder minder bestimmt auch in den Kegistern von Bogoslowsk und Slatust, gleichfalls im Ural zu finden, ferner zu Barnaul am Nordfusse des Altai und mit beträchtlicher Intensität, aber mehr verdeckt durch unregelmässige Schwankungen zu St. Petersburg. Tiflis jedoch im Südwesten und Nertschinsk und Peking im Osten zeigen keine bestimmten Spuren davon. Die Curven für Peking erinnern eher an jene der imlo-malayischen Region. (Im Original werden graphische Darstellungen der Luftdruckabweichungen zu Petersburg, Jekaterinburg und Barnaul zugleich mit den Curven der Sonnendeeken-Frequenz gegeben.)

<sup>1)</sup> Es ist uns nicht klar, wie die größesere Abweichung des Luftdruckes zu Darjiling zur Erthäung der fraglichen Anomalie beitragen und gegen den Einfinss der Temperatur an der Erdobersäche auf diese Erscheinung sprechen soll. Uns scheint es ganz selbstverständlich und den physitalischen Gesetzen wie den gewöhnlichen Beobachtungsresultaten entsprechend, dass, wenn die Periode 1876—78 amormal warm war, auch die positive Luftdruckahweichung in höberen Niveaux dadurch verstärkt werden musste. Bei Steigerung der Luftdruckahweichung in höberen Niveaux daruch der Luftdruck in der Höhe steigen, selbst wenn die positive Temperaturanomalie nicht bis zu derselben hinanreichen sollte und wenn auch der Luftdruck über der Ehene eunstant bleibt. Jede Brurkzunahme an der höheren Station, soweit sie nicht von Aenderungen des specifischen Genichtes der Luftschichte unt erh alb derselben bedingt wird, muss sich auch in gleichem Maasse an der unteren Station fühlbar machge. Man kann demnach aus der größeseren positiven Luftschienen der Lutwärmereischen dieser Station und der Ehene von Unter Bengalen.

J. Henry

"Wir werden durch diese Ergebnisse zu dem weiteren Schlusse geführt, dass zwischen Russland und West-Sibirien einerseits und der indo-malayischen Region andererseits eine reciproke cyklische Oscillation des Luftdruckes besteht, derart, dass der Luftdruck in West-Sibirien und Russland sein Maximum zur Zeit der Sonnenflecken-Maxima erreicht, über dem indo-malayischen Gebiet jedoch zur Zeit der Sonnenflecken-Minima."

Bei der Bildung und Zusammenstellung der Abweichungen der Monatsmittel des Luftdruckes von Jekaterinburg fiel es Herrn Blanford auf, dass die Abweichungen im Winter viel grösser sich herausstellten als im Sommer, d. h. dass die Variabilität des Luftdrucks im Winter grösser war als im Sommer. Um diese Eigenthumlichkeit sicherzustellen, bildete er die mittleren Abweichungen der Monatsmittel des Luftdrucks für eine Anzahl von Stationen der gemässigten und tropischen Breiten. Wir reproduciren dieselben, in Millimeter umgewandelt, mit Ansnahme jener von Adelaide, die nur aus drei Jahren abgeleitet sind.

#### Mittlere Abweichungen der Luftdruck-Mittel.

|                    | Duc. | Jün. | Febr | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Cet. | Nov. |
|--------------------|------|------|------|------|-------|-----|------|------|------|-------|------|------|
| Greenwich 23 J     | 1'5  | 1.7  | 2.9  | 3.8  | 2.6   | 1.7 | 2 2  | 1.4  | 116  | 2.6   | 218  | 2.2  |
| Petersburg 31 J    | 50   | 4.5  | 41   | 3.0  | 5.9   |     | 1.2  | 1.3  | 1.9  | 2.3   | 2.5  | 818  |
| Jokaterinburg 31 J | 1.9  | 3.6  | 1.0  | 3.2  | 3.4   | 1.2 | 1.7  | 1.6  | 1.9  | 218   | 3.1  | 3.8  |
| Barnaul 31 J       | 214  | 2.3  | 2.3  | 1.6  | 114   | I'I | 1.5  | T.T  | 1.2  | 122   | 115  | 20   |
| Calcutta 26 J      | 0.2  | 0.8  | 0.7  | 0.0  | 0.7   | 0.8 | 0.2  | 0.8  | 0.1  | 010   | 0.2  | 0.7  |
| Melbourne S J      | 0.8  | 1-1  | 0.8  | 0.7  | 1.3   | 1.8 | 2.5  | 2.3  | 1.7  | 3.3   | 1.7  | 1.3  |
| Mauritius 18 J.    | 0.0  | 0.8  | 1-4  | 1.0  | 0.6   | 0.7 | 0.8  | 0.8  | 0.6  | 0.4   | 0.2  | 0.7  |

"Ich weiss nicht, ob die klimatische Eigenthumlichkeit, welche diese Tafel darlegt, schon bemerkt worden ist, sie scheint mir von beträchtlichem Interesse. Im Allgemeinen, je weniger direct die Wirkung der Sonne, desto grösser ist die Variabilität des Luftdruckes."")

Es bietet sich nun von selbst die Frage dar: Wie weit ist diese cyklische Variation des Luftdruckes, welche mit den Sonnenflecken-Cyklen conform ist, abhängig von den Variationen des Luftdruckes im Sommer und Winter respective. Es ist klar, dass die Antwort auf diese Frage eine grosse Wichtigkeit haben muss für den Hinweis auf die Ursache dieser Oscillationen. Wenn sie wesentlich ein Phänomen der Sommermonate ist, dann sind wir berechtigt, sie als den möglichen Effect einer mehr oder minder directen Wirkung der Sonne auf die Landflächen der Continente zu balten, wenn sie aber allein oder vornehmlich abhängt von den Abweichungen des Druckes in den Wintermonaten, ist eine solche Erklärung nicht zulässig. Sie muss dann betrachtet werden als eine Erscheinung, welche compensirt einen entgegengesetzten directen Effect der Sonne irgendwo anders.

Um dies zu entscheiden, suchte Blanford separat die mittlere Abweichung der vier Monate November-Februar und Mai-August für die Stationen St. Petersburg, Jekaterinburg und Barnaul für die einzelnen Jahre 1847-77. Da die

t) Die grössere Veränderlichkeit der Menstemittel des Luftdruckes im Winter der gemissigten Zonen ist von den europäisehen Meteorologen schan bewerkt worden, und Zahlen analog jenen, die Blanford abgeleitet, sind schon früher gehildet worden. Ich selbst habe in dieser Zeitschrift sie für Wien und Lisankon mitgethellt (Bd. XIV (1879), p. 142 und Bd. XIII (1878) p. 127). Es ünden sich daselbst noch welche für andere Orte, die mit gegenwärtig gerade nicht erinnerlich sind. Blanford's Tabelle verliert jadoch hiedurch nichts an Interesse und Verdienstlichkeit.

Aufeinanderfolge dieser Zahlen manche Unregelmässigkeiten zeigte, wurden je trei Nachbarwerthe in ein Mittel vereinigt und für das mittlere Jahr eingesetzt. Wir geben im Nachfolgenden diese letzteren Zahlen im Mittel der drei Stationen. Es ist zu beachten, dass die Wintermittel für die Jahre: 1847 auf 48, 1848 auf 49 etc. gelten. Die tropischen Stationen Singapore, Batavia, Port Blair, welche keinen merklieben Unterschied zwischen Winter- und Sommermittel aufweisen, sind hier weggeblieben, da die Abweichungen der Jahresmittel schon oben mitgetheilt worden sind.

### Abweichungen des Luftdruckes im Mittel der Stationen St. Petersburg, Jekaterinburg und Barnaul.

In Tauxendtheilen des engl. Zolles.

Es zeigt sich nun aus der Folge dieser Zahlen, dass an den russischen Stationen die der indo-malayischen Region entgegengesetzte Oscillation ganz auf die Wintermonate beschränkt ist und demgemäss nun auch viel stärker hervortritt, als in den Abweichungen der Jahresmittel. Darans folgt, dass die directe Wirkung der Sonne auf die tropischen Gegenden darin besteht, eine derartige Oscillation zu erzengen, dass der Luftdruck niedrig ist, wenn die Sonnenoberfläche die meisten Flecken hat, und dass in Compensation dieser Wirkung im Winter eine Oscillation entgegengesetzter Art auf den Ebenen Europa's und des asiatischen Russland eintritt; möglicherweise auch in der arktischen Region. Nach der Analogie möchte man im vorhinein auch schliessen, dass eine ähnliche Oscillation im Winter der untarktischen Breiten auftritt, jedoch im Allgemeinen weniger geographisch concentrirt, in Folge des Fehlens trockener Continentalflächen. Dieser Punkt bedarf weiterer Untersuchung.

Während im Ganzen die Curven der russischen Stationen die hervorgehobene Oscillation so deutlich und scharf zeigen, dass kein Raum für einen Zweifel an der Realität derselben bleibt, so zeigen sie sich nichtsdestoweniger grossen Störungen unterworfen, welche zu Zeiten kräftig genng sind, um den ganzen cyklischen Effect unentralisiren. Am bemerkenswerthesten ist in dieser Hinsicht der Winter 1877, dessen December in Sibirien den höchsten Luftdruck der ganzen 31 jährigen Reihe hatte, während zugleich der vorausgegangene Juli (Wintermonat auf der Süd-Hemisphäre) in Südost-Australien einen gleicherweise unerhört hohen Luftbruck aufwies. Diese Drucksteigerung ist zweifellos innig verknüpft mit einem Ihaliehen Phänomen, welches die zwischenliegende indo-malayische Region im Jahre 1876—78 charakterisirte, aber die bezüglichen Umstände sind jetzt noch beineswegs klargelegt.

In Bezug auf die Natur der physikalischen Ursachen, welche die abwech-

<sup>9</sup> D. t. Winter 1847/48, Sommer 1848 u. s. w., es sicht also jede Sommerabweichung unter des vorausgegangen ein Winters. Die Abweichungen sind schon einer Ausgleichungsmelausg unterzogen worden.

russischen Ebenen, conform mit den Sonnenflecken-Cyklen, hervorbringen, ist ansere Kenntniss noch viel zu unvollständig, um eine erschöpfende Analyse zu versuchen. Es kann jedoch nicht ganz uninstructiv sein, einige der Resultate einer neuerlichen Untersuchung in Bezug auf diesen Punkt zu unterziehen, auch wenn man zugesteht, wie man es thun muss, dass sie in gewissen Beziehungen weitere Verification erfordern. So wie sie sind, liefern sie eine mögliche Erklärung, welche hier in aller Kürze auseinundergesetzt werden soll.

Zu den mit den Sonnenflecken-Cyklen am besten in Zusammenhang gebrachten Variationen der meteorologischen Elemente gehören die tropischen Cyklonen und der allgemeine Regenfall auf der Erdoberfläche, welche beide eine correspondirende Variation in der Evaporation und Condensation des Wasserdampfes voranssetzen. Nun hat die Variation des Druckes, wie wir in evidenter Weise gezeigt haben, ihren Sitz in den höheren Schichten der Atmosphäre, wahrscheinlich in der Wolkenregion. Dies wird nicht allein in dem gegenwärtigen Falle illustrirt durch den relativen Excess des Luftdruckes an den Bergstationen verglichen mit dem der Ebene, sondern folgt auch als aligemeines Gesetz aus der Thatsache, welche Gantier und Köppen festgestellt haben, dass die Temperatur in den untersten Schichten variirt in einer der Variation des Druckes entgegengesetzten Weise-Es ist deshalb eine begrundete Folgerung, dass die Hauptursache der beobachteten Abnahme des Druckes zur Zeit der Sonnenflecken-Maxima die reichlichere Production und das reichlichere Emporsteigen des Wasserdampfes ist, welche auf dreierlei Weise wirken kann. Erstlich indem an die Stelle der Luft der specifisch leichtere Wasserdampf tritt, zweitens durch das Freiwerden der latenten Wärme desselben bei seiner Condensation und drittens durch die Erzeugung aufsteigender Lufthewegung, welche dynamisch den Druck der Atmosphäre vermindern muss. erste und zweite dieser Processe kann dir eet den Luftdruck nicht ändern, muss hingegen indirect eine Abnahme desselben bewirken, indem ein Theil der höheren Schiehten der Atmosphäre nach anderen Gegenden abfliessen wird, wo die Production des Wasserdampfes ein Minimum ist, d. i. in den polaren oder kühleren Regionen der gemässigten Zonen, ganz besonders dort, wo eine kalte trockene Landoberfläche rasch unter einem klaren Winterhimmel erkaltet. Dies letztere ist nun im höchsten Maasse der Fall in den grossen Niederungen des europäischen Russland und von West-Sibirien, nördlich vom Altai.

# Bemerkungen zur vorstehenden Abhandlung des Herrn Blanford.

Von Dr. J. Hann.

Wir gestatten uns hier anschliessend an die im Auszuge wiedergegebene Abhandlung des Herrn Blanford einige Gedanken zu veröffentlichen, welche durch dieselbe in uns angeregt worden sind, in der Absieht, vielleicht hiedurch Anregung zur Erläuterung einiger Punkte zu geben, über welche uns der Autor einigermaassen im Dunklen gelassen hat, was der gebotenen Kürze der Mittheilung in den Spalten der "Nature" zuzusehreiben sein dürfte.

Zunächst begrüssen wir die Ansführungen des Herrn Blanford mit lebhafter Genugthnung, denn sie verfolgen jenen Weg, welchen wir in dieser Zeitschrift (Bd. XIV, Februarbeft 1879) als erfolgverheissend für die Auffindung der wahren Ursachen gewisser anhaltender Witterungs-Anomalien der höheren Breiten copfohlen haben. Wir haben damals im Anschlusse an gewisse Ergebnisse, die sich als nothwendige Consequenzen der physikalischen Constitution der Atmosphäre herausstellten, den Satz ausgesprochen, dass die Wärmeänderungen in der Tropenzone einen grossen Einfluss auf die Witterungsverhältnisse der gemässigten und kalten Zone haben müssen durch Verstärkung oder Schwächung der oberen Strömungen, denn die Zone vom Acquator bis 30° Breite hat ja denselben Flächeninhalt, wie der ganze übrige Theil der Hemisphäre.

"Es wäre recht wohl denkbar, dass positive Wärme-Anomalien in den niedrigen Breiten in den höheren von negativen Wärme-Anomalien begleitet oder zefolgt werden könnten, in Folge der Begünstigung der Entstehung von Barometer-Maximis daselbst. Die durch diese Einwirkungen der Wärmezustände niedriger Breiten auf die atmosphärischen Zustände der höheren Breiten bedingten Erscheinungen werden den Charakter des Danernden, längere Zeit hindurch die Wittemusg Bestimmenden haben, im Gegensatz zu den rasch ihren Ort verändernden Barometerdepressionen, deren Wege wir auf den synoptischen Karten verfolgen, die aber selbst durch die ersteren wesentlich beeinflusst werden" [Zeitschrift für Meteorologie, Bd. XIV, 1879, pag. 41]. Herrn Blanford's Nachweis, dass niedriger Luftdruck in der Tropenzone mit den Perioden hohen Luftdruckes in Russland und Sibirien zusammenfällt, enthält eine volle Bestätigung meiner Deductionen.

Es ist nach meinen Schlussfolgerungen auch klar, dass die Tropenzone auf jene Hemisphäre am stärksten reagiren muss, welche gerade Winter hat, denn dorthin, wo durch Wärmeausstrahlung die Temperatur sinkt und damit die Flächen gleichen Druckes in den höheren Schichten am steilsten sich senken, dorthin muss der Abfluss der Luftmassen der höheren Theile der Tropenatmosphäre nothwendig stattfinden und dort Barometer-Maxima erzeugen. In den höheren Luftschichten ist der Gradient von der Tropenzone stets nach jener Hemisphäre am stärksten geneigt, welche Winter hat; gegen jene, welche gleichzeitig Sommer hat, ist wegen der hohen Mittelwärme, bis in höhere Breiten hinauf, das Gefälle der oberen Luftströmungen gering oder stellenweise ganz aufgehoben. Die active Hemisphäre, die Hemisphäre der Cyklonen und der grossen Barometerschwankungen ist darum jene, welche Winter hat, und es muss hinwieder die nördliche Hemisphäre in dieser Richtung die südliche übertreffen, wegen ihrer niedrigen Wintertemperatur igrosser Wärmeverlust durch Ausstrahlung über den Continentalflächen) und der grossen Gegensätze von warmen Oceanen und kalten Continenten. Die Hemisphäre, welche Sommer hat, tritt aus dem grossen Kreislauf zum Theil heraus, die Wechselwirkung zwischen ihr und der Tropenzone ist auf ein Minimum reducht, sie ist nunmehr, so zu sagen, "sui juris" in Bezug auf ihre Witterungsverhältnisse, daher geringe Intensität der allgemeinen Luftbewegung und geringe Luftdruckschwankungen, eine Annäherung an die Verhältnisse der Tropen selbst.

Alle diese rein physikalischen Deductionen sind in vollem Einklange mit den von Herrn Blanford ans Licht gebrachten Thatsachen (geringere Wechselbeziehung zwischen den Luftdruckanomalien der Tropenzone und jener Hemisphäre, die Sommer hat, die stärkere Reaction findet abwechselnd auf jene Hemisphäre statt, die eben Winter hat).

Was nun den Einfluss einer veränderlichen Intensität der Sonnenstrahlung (correspondirend mit den Variationen der Fleckenfrequenz) auf die oben betrach-

teten Verhältnisse anbelangt, so möchten wir folgende Schlüsse zur Discussion und eventnellen Verificirung vorlegen:

Zur Zeit des Maximums der Intensität der Sonnenstrahlung oder einige Zeit nachher muss mindestens die mittlere Temperatur der Atmosphäre in der Tropenzone ein Maximum erreichen, und zugleich damit der mittlere Wasserdampfgehalt derselben. Bei der überwiegenden Wasserbedeckung der Tropenzone wäre es möglich, dass auf den Landstationen die Steigerung der Wärme in Folge grösserer Trubung nicht so merklich hervortreten könnte (siehe Blanford in dieser Zeitschrift Bd. X, 1875, pag. 264); im Ganzen jedoch muss jedenfalls auch die mittlere Temperatur der unteren Luftschiehten der Tropenatmosphäre um diese Zeit ihr Maximum erreichen. Eine nothwendige Folge davon wird sein, dass die Flächen gleichen Druckes zur Zeit des Maximums der Sonnenstrahlung eine grössere Hebung erfahren, als zu anderen Zeiten, und dass in Folge dessen die oberen Strömungen gegen die "Winterhemisphäre" verstärkt werden, während an der Erdoberfläche der mittlere Luftdruck der ganzen Tropenzone zugleich ein Minimum erreicht. Die Barometermaxima des Winters der gemässigten und hohen Breiten werden zugleich damit ihre grösste Intensität erreichen. zugleich auch die Minima, und die Intensität und Häufigkeit der Stürme. Diese Schlusse scheinen uns auf dem gegenwärtigen Standpunkt unserer Kenntnisse zwingender Natur zu sein, so dass, wenn constatirt wurde, dass zur Zeit der Flecken-Maxima der Sonne der mittlere Luftdruck der Tropenzone sein Minimum erreicht, wir daraus sieher schliessen dürften, dass die Intensität der Sonnenstrahlung zur Zeit der Fleckenmaxima gleichfalls ihr Maximum erreicht.

Das scheint nun Blanford's Ansicht auch gegenwärtig noch zu sein, er nimmt aber weiter an, dass die mittlere Temperatur der Tropenzonen an der Erdoberfläche ihr Maximum nicht zugleich mit dem Maximum der Sonnenstrahlung erreicht, sondern dass die Wirkung der gesteigerten Intensität der Sonnenstrahlung vornehmlich eine reichlichere Wasserdampfmenge und zunehmende Niederschläge sind, indem nach Meldrum das Maximum der Tropenregen mit der Epoche des Maximums der Sonnenflecken zusammenfällt. Nun könnten allerdings ein gesteigerter Wasserdampfgehalt der Atmosphäre und reichlichere Niederschläge die beobachtete Abnahme des Luftdruckes erklären; aber wir finden eine nahe liegende Schwierigkeit Blanford's Ansicht beizutreten, darin, dass die Steigerung der Wasserdampfmenge ohne Zunahme der Temperatur gerade an der Erdoberfläche nicht denkbar ist. Wenn nach Blanford ,the principal agency in producing the obserred reduction of pressure at the epoch of sunspot maximum is the more copious production and ascent of rapaur", so mussen die Tropenmeere zu dieser Zeit wärmer sein, denn nur dadurch kann die Verdunstung gesteigert werden, und das involvirt auch, dass das Maximum der mittleren Temperatur der Tropenzone als Ganzes zugleich mit dem Maximum der Sonnenflecken eintritt. Wenn die mittlere Temperatur an der Erdoberfläche niedriger wäre, und die gesteigerte Sonnenstrahlung von oben auf die Atmosphäre einwirken wurde, ohne dass sie, wie Blanford anzunehmen scheint, die Temperatur der untersten Luftschiebten zu steigern vermöchte, so müsste der Effect eine Abnahme der relativen Fenchtigkeit and des Regenfalles sein. Wir sehen keine physikalische Möglichkeit eine andere Annahme zu machen, als dass die höchste mittlere Temperatur der ganzen Tropenzone an der Erdoberfläche selbst mit dem Maximum der Sonnenstrahlung zusammenfällt.

Es wäre auch denkhar, dass die Zunahme der Regenmenge zur Zeit des Minimums der Sonnenstrahlung durch die Abkühlung der Atmosphäre in Folge gesteigerter Würmeausstrahlung hervorgerufen werden könnte; der während der Periode höchster mittlerer Wärme in der Atmosphäre aufgespeicherte Wasserdampf condensirt sich bei der nun wieder folgenden Abkühlung und diese Condensation wird dadurch begunstigt, dass die dampfreiche Atmosphäre in den höchsten Schiehten zunächst am meisten Wärme ausstrahlt, während die Erdoberfäche der Tropen noch relativ weniger Wärme verliert im Schutz ihrer Dampfhülle. Eine dergestalt gesteigerte Temperaturdifferenz zwischen den höheren und tieferen Schichten milsste die Condensation sehr begunstigen, desgleichen die Entwicklung der Cyklonen u. s. w. Eine Periode der Abkühlung könnte aber nicht zugleich eine Periode verminderten Luftdruckes der Tropenzone sein, selbst wenn sie mit der reichliebsten Condensation zusammenfiele. Denn die mittlere Temperatur der ganzen Atmosphäre muss trotzdem abnehmen, obgleich durch den Condensationsprocess grosse Wärmemengen frei werden, diese können nur die Abkühlung verlangsamen, nicht sie aufheben. Wenn in der That, wie Blanford schon festgestellt zu haben glaubt, der mittlere Luftdruck der ganzen Tropenzone sein Minimum nicht zugleich mit der höchsten mittleren Wärme derselben erreicht, sondern im Gegentheile derselbe der Phase der niedrigsten Temperatur nahezu entspricht, so scheint uns demnach die Erklärung dieser Erscheinung ziemlich schwierig und jene Blanford's nicht zureichend, weil wir eine gesteigerte Dampfentwicklung uns nur durch eine gesteigerte Wärme an der Erdoberfläche bervorgebracht denken können.

Im Allgemeinen dürfte es ohne speciellere Deductionen ziemlich klar sein, dass die Periode gesteigerter Energie der Sonnenstrahlung auch eine Periode gesteigerter Energie der allgemeinen Luftströmungen der Erdatmosphäre sein wird. Oh die Häufigkeit der Cyklonen der Tropenzone, welche doch räumlich und zeitlich beschränkte Phänomene sind, einen Maassstab für die Energie der Bewegungen der Erdatmosphäre abgeben könne, seheint uns mehr als zweifelhaft. Eine wenn auch geringe Aenderung der Intensität der Passate und entsprechend auch der oberen Gegenströmung kann einem viel grösseren Bewegungsmoment entsprechen, als eine Zunahme der Tropencyklonen mit sich bringt.

Noch wenige Worte über den Luftdruck auf Bergstationen in den Tropen. Eine Abnahme des Luftdruckes an der Erdoberfläche in Folge einer höheren mittleren Temperatur der Atmosphäre wird auf Bergstationen in vermindertem Maasse auftreten, je nach ihrer Seehöhe, und sie muss von einem gewissen Niveau an sogar in eine Steigerung des Luftdruckes übergehen. Ich habe in der schon einmal citirten Abhandlung (Bd. XIV, p. 35) gezeigt, dass in einer Höhe von 4060" die Abnahme des Luftdruckes von 39° N gegen den Aequator um 8 Mm. an der Erdoberfläche sich (im Winter) in eine Zunahme um 13 Mm. umkehrt. Die Bergstationen zeigen daher je nach ihrer Seehöhe sehwächere oder stärkere Abweichungen von den Laftdruck-Ausmalien der Niederung. Ich habe auch schon einmal die Ansicht ausgesprochen, dass eine sehr hochgelegene Barometerstation in der Nähe des Acquators uns vielleicht den besten Aufschluss über die Temperaturvariationen der ganzen Schichte zwischen ihr und dem Meeresniveau geben musste, oder besser über die gesammte gesteigerte Action der Sonnenwirkung, weil auch die Zunahme des Wasserdampfgehaltes der Atmosphäre, ja auch der Niederschläge sich in einer entsprechenden relativen Zunahme des Luftdruckes aussern kund

da ja derselbe dem Summationseffecte aller Wirkungen, denen diese atmosphärische Schichte ausgesetzt ist, entsprechen mass.

## Ermittlung einer empirischen Barometerformel.

Von Prof. Dr. Jordan in Karlsrube.

Obgleich die physikalischen Constanten, welche in die auf theoretischem Wege gewonnene Barometerformel eingehen, heutzutage mit aller wünschenswerthen Genauigkeit bekannt sind, besteht doch ein gewisses Interesse, eine Formel zur barometrischen Höhenmessung direct aus den meteorologischen Beobachtungen abzuleiten, welche an Punkten von bekannter Höhe in der Nähe der Erdoberfläche angestellt worden sind, wenn man beabsichtigt, gerade solche Beobachtungen wieder zur barometrischen Höhenmessung zu verwenden. Insbesondere könnte auf diesem Wege ermittelt werden, in welcher Form die Luftfeuchtigkeit am besten summarisch berücksichtigt werden kann. Obgleich dieses letztere Ziel in den nachfolgenden Rechnungen nicht erreicht wurde, und zwar theilweise aus Ursachen, auf welche Verfasser keinen Einfluss hat, so dürften doch die Resultate der nachfolgenden Rechnungsstudie so viel Interesse verdienen, dass deren Veröffentlichung gerechtfertigt ist.

Wir benützen die badischen und württembergischen meteorologischen Beobachtungen, welche in den betreffenden amtliehen Berichten enthalten sind, nämlich: 1. Jahresberichte der meteorologischen Centralstation Karlsruhe über die Ergebnisse der an den meteorologischen Stationen des Grossherzogthums Baden angestellten Beobachtungen, Karlsruhe, Braun'sche Hofbuchhandlung, für die Jahre 1869—78 je 1 Heft, derzeit unter Leitung von Prof. Dr. Sohneke, und 2. die meteorologischen Berichte von Prof. Dr. Schoder in den einzelnen Jahrgängen der Württembergischen "Jahrbücher für Statistik und Landeskunde".

Zuerst nehmen wir die 10jährigen Temperaturmittel für 1869—78 von 26 württembergischen und 14 badischen Stationen, nach den Meereshöhen geordnet, wie die folgende Tabelle I zeigt. Der Zeitraum 1869—78 wurde genommen weil gerade für diese Zeit die badischen Resultate vorhanden sind, während württembergische Beobachtungen theilweise aus vielen früheren Jahren verfügbar wären. Von älteren, von Prof. Schoder früher veröffentlichten 15jährigen Temperaturmitteln von 1855—69 sind für unsere Zwecke auch noch einige Stationen zugezogen, nach Vergleichung der entsprechenden Werthe für identische Stationen, es fand sich nämlich mit ziemlicher Regelmässigkeit, dass im Durchschnitt die Temperaturmittel pro 1855—69 um 0·1° grösser sind als die 10jährigen Mittel pro 1869—78. Ausser diesen wenigen Reductionen waren auch noch einige Interpolationen, namentlich für badische Stationen, nöthig, an Stellen, wo die Jahresberichte Lücken zeigten. In dieser gewiss nicht unzulässigen Weise wurden die als "beobachtet" bezeichneten Temperaturmittel unserer ersten Tabelle direct aus den officiellen Jahresberichten ausgezogen.

Diesen Temperaturmitteln wurde folgende Interpolationsformel angepasst:

$$A = 11.31 - 0.943 \left(\frac{h}{100}\right) + 0.0307 \left(\frac{h}{100}\right)^{3} + 0.88 \left(\gamma - 49^{6}\right). \tag{1}$$

wobei bedeutet:

A die Temperatur in Celsius-Graden,

à die Meereshöhe in Metern,

1000

φ die geographische Breite in Graden.

Die Coëfficienten der Formel (1) sind nach der Methode der kleinsten Quadrate bestimmt, mit dem Erfolg, dass der mittlere übrig bleibende Temperaturfehler wurde:

$$=\sqrt{\frac{13\cdot39}{40-4}}=\pm0.61^{\circ},$$

was sehr befriedigend ist. Nebenbei wurden auch die mittleren Fehler der Coëfficienten von (1) berechnet, nämlich beziehungsweise:

$$11.31 \pm 0.39$$
  $0.943 \pm 0.150$   $0.0307 \pm 0.0173$   $0.88 \pm 0.08$ .

Nach der Formel (1) wurde folgende Uebersichtstabelle berechnet:

#### Mittlere Jahrestemperatur in Stidwest-Deutschland

1869 - 78Meeres-Differenz Geographische Breite γ 48° 49° höhe 470 50° 100-12·2° 0= 13·1° 11.30 10.40 --0.9° 100 12.2 11.3 10.4 9·5 -0.9 8·7 7 9 200 9.5 --0.8 11.3 10.4 300 10.5 9.6 8.8 -0.7 (2) **40**0 8.9 0.7 **50**0 9.1 8.2 600 8.5 7.6 6.8 5.9 -0.5 700 8.0 6.25.3 -0.5 800 -0.4 900

Die Wärmeabnahme pro 100 Meter ist hiernach unten erheblich bedeutender als oben. 1)

Zur Vergleichung eitiren wir eine verwandte Untersuchung von Professor Schoder, mitgetheilt in dem Jahrgang 1880 der Württembergischen "Jahrbücher für Statistik und Landeskunde". Aus den Temperaturbeobachtungen 1866—75 au 16 württembergischen Stationen mit Höhen zwischen 166 und 770° und mit Breiten zwischen 47° 39' und 49° 30' bestimmte Prof. Schoder eine Interpolationsformel, welche auf die Form von (1) gebracht, so lautet:

$$A = 10^{\circ}07^{\circ} - 0.50 \left(\frac{h}{100}\right) + 0.40 (49^{\circ} - 7). \tag{1 a}$$

Für die mittleren Höhen zwischen 300—500° und mittleren Breiten zwischen 48 und 49° geben die Formeln (1) und (1a) nahezu gleiche Resultate, während sie ausserhalb dieser Grenzen erheblich differiren.

<sup>1)</sup> Dieses Resultat ist offenbar durch die eigenthümliche Lage der Stationen bedingt und darf nicht verallgemeinert werden.

#### I. Lufttemperatur.

|    |                  | a. |               | Höhe              |                      | ufitemperatur        | 55.00        |
|----|------------------|----|---------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|    | Station          |    | ogr.<br>reite | über dem<br>Meere | Mittel<br>beobachtet | 1869/78<br>berechnet | Diff.        |
|    |                  |    |               |                   |                      |                      | ð            |
|    | Mannheim         |    | 29'           | 114-              | 10·2°                | 9·9°                 | 0·3°         |
|    | Bruchsal         | 49 | 7             | 121               | 11.2                 | 10.1                 | -1.4         |
|    | Karlsruhe        | 49 | l             | 123               | 9.6                  | 10.5                 | +0.6         |
|    | Heidelberg       | 49 | 25            | 124               | 10.0                 | 9.8                  | -0.5         |
|    | Wertheim         | 49 | 46            | 147               | 8.7                  | 9.3                  | +0.6         |
| _  | Heilbronn        | 49 | 9             | 166               | 9.4                  | 9.7                  | +0.3         |
|    | Bretten          | 49 | 2             | 176               | <b>9</b> .1          | 9·7                  | +0.6         |
|    | Kochersteinsfeld | 49 | 14            | 195               | 9.6                  | 9·4                  | -0.5         |
|    | Baden            | 48 | 46            | 211               | 9·1                  | 9·7                  | +0.6         |
|    | Mergentheim      | 49 | <b>30</b>     | 219               | 9-2                  | <b>9.</b> 0          | -0.5         |
|    | Bönnigheim       | 49 | 8             | 221               | 8.3                  | 9.3                  | +1.0         |
|    | Kannstatt        | 48 | . 48          | 221               | 10.0                 | 9.5                  | 0.2          |
|    | Oehringen        | 49 | 12            | 237               | 9.3                  | 9·1                  | 0.5          |
| 14 | Stuttgart        | 48 | 47            | 269               | 10.0                 | 9·2                  | -0.8         |
| 15 | Freiburg         | 48 | 0             | 293               | 10.3                 | 9·7                  | -0.6         |
|    | Winnenden        | 48 | <b>52</b>     | 296               | 9.4                  | 8.8                  | -0.5         |
| 17 | Kirchheim u. T   | 48 | 39            | <b>322</b>        | 9·1                  | 8 <b>·9</b>          | -0.2         |
| 18 | Tübingen         | 48 | 31            | 325               | 8.5                  | 9.0                  | +0.2         |
| 19 | Buchen           | 49 | 31            | 831               | 7.7                  | 8·1                  | +0.4         |
|    | Calw             | 48 | 43            | 849               | 8.2                  | 8·7                  | +0.2         |
| 21 | Schopfheim       | 47 | 39            | 385               | 8.6                  | 9.3                  | +0.7         |
|    | Hohenheim        | 48 | 43            | 390               | 8.3                  | 8.3                  | 0.0          |
| 23 | Friedrichshafen  | 47 | 39            | 404               | 8.6                  | 9.2                  | +0.6         |
| 24 | Gross-Altdorf    | 49 | 8             | 413               | 8.0                  | 7.8                  | - 0.2        |
| 25 | Badenweiler      | 47 | 48            | 422               | 9.3                  | 8.9                  | -0.4         |
| 26 | Meersburg        | 47 | 42            | 430               | 8.9                  | 9.0                  | +0.1         |
|    | Sulz             | 48 | 22            | 439               | 8.2                  | 8.8                  | +0.1         |
|    | Ulm              | 48 | 24            | 478               | 8.2                  | 8.0                  | -0.2         |
|    | Heidenheim       | 48 | 41            | 493               | 7.2                  | 7.7                  | +0.2         |
|    | Biberach         | 48 | 6             | 538               | 7.5                  | 8.0                  | +0.2         |
|    | Hohentwiel       | 47 | 46            | 572               | 8.7                  | 8.0                  | -0.7         |
|    | Donaueschingen   | 47 | 57            | 692               | 6.1                  | 7.2                  | +1.1         |
|    | Isny             | 47 | 47            | 714               | 7.8                  | 7.2                  | 0.6          |
|    | Villingen        | 48 | 4             | 716               | 6.0                  | 7.0                  | +1.0         |
|    | Nünsingen        | 48 | 25            | 719               | 6.8                  | 6.6                  | <b>-0.5</b>  |
| 36 | Freudenstadt     | 48 | 28            | 738               | 6:9                  | 6.2                  | -0·4         |
| 37 | Schweigmatt      | 47 | 41            | 735               | 8.2                  | 7·2                  | -1·0         |
|    | Schopfloch       | 48 | 32            | 770               | 6.8                  | 6.3                  | -1·0<br>-0·5 |
|    | Hausen ob Verna  | 48 | 3             | 803               | 6.4                  | 6.6                  |              |
|    | Höchenschwand    | 47 | 3<br>44       | 1012              | 5·7                  | 6.0                  | + 0.2        |
| 40 | HOUNGENWANG      | 71 | **            | 1412              | 0.1                  | 0.0                  | +0.3         |
|    |                  |    |               |                   |                      |                      | [00] =       |
|    |                  |    |               |                   |                      |                      | 13.39        |

Uebergehend zu den Barometerständen haben wir zuerst zu berichten, dass das Beobachtungsmaterial der Tabelle II denselben amtlichen Berichten entnommen ist wie die Temperaturen; es war jedoch noch mehr als bei den Temperaturen nöthig, einzelne Barometerangaben aus Nachbarwerthen zu interpoliren, weil manche Stationen nicht während der 10 Jahre 1869—78 lückenlos beobachtet haben, ferner haben theilweise die Stationshöhen gewechselt, z. B. hat Meersburg von 1869—72 die Höhe 447, 1873—74 die Höhe 442 und 1875—78 die Höhe 408. In solchen Fällen habe ich einfach sowohl aus den Barometerangaben als aus den betreffenden Höhen das 10jährige Mittel genommen.

In Tabelle II ist nun zunächst die Schwerecorrection des Quecksilbers angebracht, nämlich auf 45° Breite und 0° Meereshöhe bezogen:

$$B_0 = B - 0.00259 \cos 2 \gamma - 0.000000314 Bh. \tag{3}$$

Die in Tabelle II eingeretzten Temperaturen t sind die Mittel zwischen den aus Tabelle I erhaltenen nach der Formel (1) ausgeglichenen Temperaturen und

II. Luftdruck.

|    |                  | BaromMittel<br>1869-78 | Schwere-     |                |          | Berechnet | e                                           |
|----|------------------|------------------------|--------------|----------------|----------|-----------|---------------------------------------------|
|    | Station          | В                      | Correction   | $B_{m{0}}$     | t        | Höhe      | v                                           |
| 1  | Mannheim         | 752-2                  | +0.3         | 752.5          | 10·5°    | 111-      | -3                                          |
| 2  | Bruchsal         | 751.0                  | +0.8         | 751.3          | 10.7     | 125       | +4                                          |
|    | Karlsruhe        |                        | +0.3         | 751.6          | 10.8     | 122       | -1                                          |
| 4  | Heidelberg       | 751.0                  | +0.3         | 751.3          | 10.4     | 125       | +1                                          |
| 5  | Werthheim        | 749.0                  | +0.3         | 749.3          | 10.1     | 147       | O                                           |
| 6  | Heilbronn        | 747.5                  | +0.5         | 747.7          | 10.2     | 165       | —1                                          |
|    | Bretten          |                        | +0.5         | 746·3          | 10.6     | 180       | +4                                          |
| 8  | Kochersteinsfeld |                        | _            | _              | _        |           | _                                           |
| 9  |                  | . 743·2                | +0.5         | 743.4          | 10.7     | 213       | +2                                          |
| 10 | Mergentheim      | 742.3                  | +0.5         | 742.5          | 10.0     | 222       | +3                                          |
| 11 |                  |                        | _            | _              | _        | _         | _                                           |
| 12 |                  | . 7 <b>42·7</b>        | +0.5         | 742.9          | 10.2     | 218       | -3                                          |
| 13 |                  | <del>-</del>           | _            | _              | _        |           | _                                           |
| 14 |                  | 738•4                  | +0.5         | 738.6          | 10.4     | 267       | -2                                          |
| 15 | Freiburg         | 736.3                  | +0.5         | 736.5          | 10.9     | 291       | -2                                          |
| 16 | Winnenden        | . <del>-</del>         | _            | _              | _        | _         | _                                           |
| 17 | Kirchheim u. T   | . <b>733·</b> 5        | + 0.3        | 733.7          | 10.3     | 322       | 0                                           |
| 18 | Tübingen         | <del>-</del>           |              | _              | _        |           |                                             |
| 19 | Buchen           | 732.5                  | +0.5         | 732.7          | 9.6      | 332       | +1                                          |
|    | Calw             |                        | +0.1         | 731.5          | 10.1     | 347       | -2                                          |
| 21 |                  |                        | _            | _              | _        | -         | _                                           |
|    | Hohenheim        |                        | _            |                | _        |           |                                             |
|    | Friedrichshafen  |                        | +0.1         | 726.3          | 10.8     | 407       | +3                                          |
|    | Gross-Altdorf    |                        |              | _              | _        |           |                                             |
|    | Bodenweiler      |                        |              |                |          |           | <del>-</del> .                              |
| 26 | Meersburg        | . 724.5                | +0.1         | 72 <b>4</b> ·6 | 10.8     | 427       | -3                                          |
| 27 | Sulz             |                        | <del>-</del> |                |          | _         |                                             |
| 28 | Ulm              | . 720.0                | +0.1         | 720.1          | 10.5     | 477       | -1                                          |
| 29 | Heidenheim       | 718.4                  | +0.1         | 718.5          | 9.9      | 196       | +3                                          |
| 30 | Biberach         |                        | +0.1         | 715.2          | 10.0     | 534       | -4                                          |
|    | Hohentwiel       |                        |              |                | _        | _         |                                             |
| 32 | Donaueschingen   | . 701.4                | 0.0          | 701.4          | 9.8      | 096       | +4                                          |
| 33 | Isny             | . 700.3                | 0.0          | 700.3          | 9.9      | 710       | -4                                          |
| 34 | Villingen        | . 699.8                | 0.0          | 699.8          | 9.6      | 715       | -1                                          |
| 35 | Münsingen        |                        | . 0.4        |                | _        |           |                                             |
|    | Freudenstadt     | . 698·1                | +0.1         | 698.2          | 9.5      | 734       | +1                                          |
| 37 |                  |                        |              |                | _        |           |                                             |
|    | Schopfloch       |                        | +0.1         | 694.5          | 9.1      | 777       | +7                                          |
|    | Hausen ob Verna  |                        |              |                | <u> </u> |           | -<br>-3                                     |
| 40 | Höchenschwand    | . 676·5                | -0.1         | 675.4          | 9.4      | 1009      | -3                                          |
|    |                  | •                      |              |                |          |           | $\begin{bmatrix} v & v \end{bmatrix} = 215$ |

den betreffenden, mittelst der Formel (1) auf die Höhe Null reducirten Temperaturen,  $^{1}$ ) da nach der Formel (1) oder der entsprechenden Tabelle (2) die Abnahme der Lufttemperatur mit der Höhe ziemlich ungleichförmig ist, so entsteht die Frage, ob das erwähnte arithmetische Mittel t der barometrischen Höhenberechnung zu Grunde gelegt werden darf. Diese Frage wird beantwortet durch die Formel:

$$T = \frac{t_1 + t_2}{2} - \frac{1}{12} h \left[ \left( \frac{dt}{dh} \right)_1 - \left( \frac{dt}{dh} \right)_2 \right]. \tag{4}$$

(Bezüglich der Herleitung dieser Formel erlaube ich mir, da dieselbe nur vorübergehend gebraucht wird, auf mein Handbuch der Vermessungskunde Bd. I, p. 574 zu verweisen.) Hiebei bedeutet T diejenige Lufttemperatur, welche in die gewöhn-

<sup>1)</sup> Die Temperaturangaben von Tabelle II differiren an wenigen Stellen um etwa 0·1° von den Werthen, die sie nach der beschriebenen Rechnungsart haben sollten, war "achträglichen kleinen Verbesserung der Formel (1) herrührt und offenbar für atwessentlich ist.

liche Barometerformel eingesetzt, den richtigen Höhenwerth h erzeugen soll, ferner  $t_1$  und  $t_2$  die beobachteten Lufttemperaturen unten und oben, sowie  $\begin{pmatrix} dt \\ dh \end{pmatrix}_1$  und  $\begin{pmatrix} dt \\ dh \end{pmatrix}_2$  die entsprechenden Differentialquotienten der Formel (1). Für die extreme Höhe zwischen 0 und 1000° hat man vermöge (4) aus der Tabelle (2), indem man die Tafeldifferenzen als Differentialquotienten nimmt:

$$T = \frac{11.3 + 5.0}{2} - \frac{10}{12} (0.9 - 0.4) = 8.15^{\circ} - 0.42^{\circ},$$

also äusserstenfalls eine Correction von 0·4°, welche wir für diesen Fall vernach-lässigen.

Wir stellen uns nun die Aufgabe, mit dem Zahlenmaterial l, l0 und t0 von Tabelle II eine empirische Formel zu bilden von der Form

$$h = X(\log Y - \log B_0) (1 + Zt).$$
 (5)

Diese Rechnung wurde ganz durchgeführt, sie gab aber für Z ein unbrauchbares Resultat, nämlich:

$$Z = 0.0079 \pm 0.0032, \tag{6}$$

während für trockene Lust Z=0.000665 und nach Laplace für mittelseuchte Lust Z=0.0040 ist. Das Resultat (6) stimmt also zwar innerhalb seiner eigenen Unsicherheit mit diesen anderweitig bekannten Resultaten, ist aber wegen eben dieser aus der Rechnung selbst gefolgerten grossen Unsicherheit nicht weiter zu gebrauchen.

Es erklärt sich dies vollständig durch den Umstand, dass die t von Tab. II alle nahezu gleich sind. Ich habe deshalb auf die Bestimmung des Coëfficienten Z, welcher beim Bau der Formel (5) zugleich die Luftfeuchtigkeit mitberücksichtigen sollte, vorerst verzichtet und reducirte die Formel (5) auf:

$$h = X(\log Y - \log B_0) (1 + 0.003665t), \tag{7}$$

so dass also die mittlere Luftfeuchtigkeit in der Constanten X zum Ausdruck kommen muss. Die Ausgleichungen nach der M. d. kl. Q. gab:

$$X = 18517 \pm 43$$
  $Y = 762.56^{--} \pm 0.10^{--}$ , (8)

also die Formel (7):

$$h = 18517 (log 762.56 - log B_0) (1 + 0.003665 t).$$
 (9)

Der mittlere übrigbleibende Höhenfehler wurde:

$$m = \sqrt{\frac{215}{24}} = \pm 3^{\circ}. \tag{10}$$

Die rein empirisch gefundene Formel (9) stimmt mit der allgemeinen barometrischen Theorie, wenn man eine mittlere Jahresfeuchtigkeit von etwa 8"" mit der Constanten X zusammenzieht. 1) Natürlich gilt die empirische Formel (9)

$$h = 18540 \log {B \choose b} (1 + 0.0032 t).$$

Die hier erhaltene Verkleinerung des Temperaturcoëfficienten hat den Vortheil, die bekannte jährliche Periode der barometrisch gefundenen Sechöhen möglichst zu eliminiren. Hann: Zur barometrischen Höhenmessung. Sitzungsberichte der Wiener Akademie, Juliheft 1876.

<sup>1)</sup> Ich habe aus 6jährigen Mitteln des December und Jänner, Juni und Juli und des Jahres für St. Bernhard und Genf einmal probeweise die Formel abgeleitet:

runächst nur für die Beobachtungsverhältnisse, welche ihr zu Grunde liegen. Es sind nämlich die Beobachtungen B und t je täglich dreimal um  $7^{\circ}$ ,  $2^{\circ}$ ,  $9^{\circ}$  gemacht und die Mittel sind in üblicher Weise berechnet, für die Barometerstände:

$$Bw = \frac{-(7) + 2(2) + (9)}{4}.$$

Dagegen für die Temperaturen:

$$lm = \frac{(7) + (2) + 2(9)}{4}$$

wodurch eine Annäherung an wahre Tagesmittel erzielt werden soll.

Wie man sieht, ist das eingangs genannte Ziel, eine empirische Barometerformel mit Rücksicht auf Lustfeuchtigkeit zu bestimmen, noch nicht erreicht
worden, es könnte dies mit dem württembergisch-badischen Material unter Besücksichtigung der verschiedenen Tages- und Jahreszeiten (welche in dem Material
der Tabelle II völlig zusammengeworfen sind) wohl noch geschehen, indessen lohnt
sich eine mühsame Rechnung in dieser Hinsicht nicht, so lange die Höhen der
Stationen nicht genügend festgestellt sind.

Ueber die württembergischen Höhen theilte Herr Prof. Schoder mit: "Die Stationshöhen sind durch das Präcisionsnivellement bestimmt, soweit es sieh ansführen lässt." Ueber die badischen Höhenangaben fehlen geodätische Nachweise.

Der mittlere Höhenfehler  $m=\pm 3^\circ$  nach (10), welcher sich theils aus eigentlichen Höhenfehlern, theils aus barometrischen Fehlern etc. zusammensetzt, ist übrigens kleiner, als ich vor Anstellung der Rechnung erwartet hatte, auch die Höhenfehlervertheilung in der letzten Spalte der Tabelle II ist nicht ungfünstig. Da aber aus verschiedenen Gründen die hentigen, seitens der meteorologischen Centralstation angenommenen badischen Höhen relative Fehler bis zu 2 $^\circ$  jedenfalls enthalten und ein anderer wissenschaftlicher öffentlicher Nachweis über diese Höhen, ausser der soeben durchgeführten barometrischen Controle, nicht existirt, so ist es geboten, eine ohnehin für viele andere Zwecke nöthige Höhen regulirung abzuwarten, zu deren Beschleunigung diese Veröffentlichung vielleicht mitwirken wird. Karlsrube, 11. März 1880.

## Zur Bestimmung des atmosphärischen Wasserdampfes.

Von Fr. Rudorff.

Beriebte der deutschen Chemischen Geseilschaft, XIII. Jahrgang, Heft 2, 1880.

Die in neuerer Zeit von verschiedenen Chemikern und Meteorologen vorgeschlagenen Methoden zur quantitativen Bestimmung des in der Luft enthaltenen Wasserdampfes geben mir Veranlassung, auf einen Apparat aufmerksam zu machen, dessen ich mich sehon seit längerer Zeit zu demselben Zweck bediene und welcher neben der Genauigkeit der Messung sich auch noch dadurch empfichlt, dass derselbe die Bestimmung des Wasserdampfes als Vorlesungsversuch gestattet.

Unter den zur Bestimmung des Wasserdampfes vorgesehlagenen Mothoden kann man die indirecten oder physikalischen und die directen oder chemischen Methoden unterscheiden. Dass die auf chemischem Wege bewirkte d die genauesten und zuverlässigsten Resultate gibt, ist allzemein auerkannt. Es lässt sich dieses Resultat entweder auf gewichtsanalytischem sehr auf maassatlaiytischem Wege erlangen. Der erste Weg war der bisher nach dem Vorschlage von C. Brunnert) gewöhnliche, wenn es sich um eine mödelbst genaue Messing handelte. Dieselbe ist indessen etwas umständlich und zeitranbend. Auf maassanalytischem Wege zum Ziele zu gelangen, ist neuerdings vin Fr. Silb wackhoter i versucht worden, jedoch dürfte einer allgemeineren Eintermig less vin finn vorgeschlagenen Apparates der hohe Preis und die keineswige im Hindlichung desselben im Wege stehen. Th. Edielmann offerind einen Apparate in welchem aus einem abgemessenen Quantum Luft der Wasserdampf lung in Silwetelsäure absorbirt und die dadurch bewirkte Druckverminderung an einem Manimeter abgelesen wird.

Bei dem von mir benutzten Apparat ist ein Princip in Alweitung zebtacht, welches ich schon vor längerer Zeit zur Bestimmung der K. hleiskite in Legebtass vorgeschlagen habe. (4) Zu einem abgemessenen Quantum atmest kinden her Lutt etwa 100 Kubikeentimeter), welche sich in einem geschlesseigt in Tass tefficht, lasse ich aus einer Hahnbürette concentrirte Schwefelsätze flusset. Ihner hawini der in der Luft enthaltene Wasserdampf absorbirt und folge in der Luft enthaltene Wasserdampf absorbirt und folge in der Luft enthaltene Wasserdampf absorbirt und folge in der Luft enthaltene Wasserdampf seigt sieh in der hat den Gefäss vermindert. Diese Druckveränderung zeigt sieh in der hat den Gefäss verminderen Manometer, dann wird so lange Schwefelsätz in hier der zuge lassen in der ursprüngliche Druck wieder hergestellt ist. In diese Frankt als der des Wasserdampf durch ein gleiches Volumen Sehw felste der der der unter dem Volumen des Wasserdampfes in fletze vorstanden, welchen derselbe reducirt auf den herrschenden Baronaterden kutz.



Der von mir benutzte Apparat ist in in in beistehen ler Figur abgebildet. In die 3 Hälse der Flasch in sich litzelle bohrte Stöpsel eingeschliffen, welche man zu der zumlen. , Kittik tinti-Stöpsel r eine Hahnbürette  $F_r$  welche in meter getheilt ist. Der zweite Stöpsel nach 🔗 z. let Habn s mit Glasrohr und nach mitten ein Glastelm welches bis fast zum Boden der Flasche mellt. Der fritte stöpse stägt das Manometer. M und den Halle to Pleser letztette ist ein Zweiweghahn und verlinderen der einen Stellt zu des Ge-täss mit dem Manometer. Der zu deren das Gerass ner der äusseren Luft. Das Mad meder weit dir diden in trock ge lichen, nicht hygrosk pis bei till in få it alt Filss akeit gefüllt. Queeksilber ist zu Buld gunfelle bereit ool zu diekflüssig. And standig it som er linte. Schwerelsdure von sp. 178 den er wert free of Preside the nell gewöhnlicher Feinge through the Constant Problem tige itsgehalt der Litt wilder i eksit itsmiskigisch. Companies ellien, ist short tist character att fisser wie

 Der Inhalt des Gefässes g wird aus dem Gewicht des Wassers ermittelt, welches dasselbe bis zu den Hähnen c, s, t fasst.

Zur Austellung eines Versuches werden die Schliffstücke aus den Hälsen entform, mit einem kleinen Blasebalg wird die Luft aus dem Gefäss ausgetrieben und die Schliffstücke wieder bei geöffneten Hähnen eingesetzt. Nachdem die Hähne geschlossen sind, wird die Bürette mit Schwefelsäure gefüllt und der Halm t so gestellt, dass die Verbindung des Manometers mit dem Gefäss hergestellt ist. Selbstverständlich muss der Apparat und die Schwefelsäure durch längeres Verweilen im Versuchsraum dessen Temperatur angenommen haben. Der gleichhobe Stand der Flüssigkeit im Manometer zeigt, dass die Luft im Gefüss unter dem Druck der Atmosphäre steht. Lässt man nun durch Drehung des Hahnes r vorsichtig etwas Schwefelsäure in das Gefäss fliessen, so wird der Wasserdampf absorbirt und das Gleichgewicht im Stande des Manometers gestört. Durch ferneres Zulassen von Schwefelsäure wird dann das Gleichgewicht wieder hergestellt und dam ist der absorbirte Wasserdampf durch ein gleiches Volumen Schwefelsäure ersetzt. Dasselbe wird an der Bürette direct abgelesen und durch Rechnung der Procentgehalt der Luft an Wasserdampf gefunden. Der Wasserdampf wird durch die Schwefelsäure sehr rasch absorbirt, besonders, wenn man die Oberfläche derselben dadurch vergrössert, dass man durch Anfassen der Pipette den Apparat so neigt, dass die in Tropfen einfliessende Säure auf die Seitenwände des Gefässes trifft. In etwa 5 bis 6 Minuten ist ein Versuch beendet.

Zur Prüfung der Genauigkeit der Methode stellte ich drei Versuche nach einander an. Um den Apparat nach einem Versuch rasch für einen folgenden zu reinigen, werden die Schliffstücke entfernt, die Flasche wiederholt mit Wasser, dann
mit absolutem Alkohol und endlich mit entwässertem Aether ausgespült. Ist der
Aether durch Abtropfen entfernt, so wird die letzte Spur durch Einblasen von Luft
mittelst eines Blasebalges entfernt. Die Bürette wird in derselben Weise gereinigt. Bei drei hintereinander angestellten Versuchen wurden folgende Mengen
Schwefelsäure verbrancht, denen die nebenstehenden Procente an Wasserdampf
entsprechen:

```
10.2 Kabikeentim H<sub>2</sub> SO<sub>4</sub> entsprechend 1.05 Procent Wasserdampf 10.0
```

Eine Versuchsreihe zu anderer Zeit ergab:

```
11'6 Kubikeentim. H<sub>2</sub> SO<sub>4</sub> entsprechand 1'18 Procent Wasserdampf
11'5 a a a 1'19 a a
```

Der Apparat hatte 965 Kubikeentimeter Inhalt.

Durch die Gewichtsanalyse nach der Brunner'schen Methode fand ich in einem im Winter angestellten Versuch 0.642 Volumen-Procent und mit meinem Apparat 0.650 Volumen-Procent Wasserdampf.

Wünscht man aus den Angaben des Apparates den Partialdruck, welchen der Wasserdampf ausübt, zu finden, so ergibt sich dieser in folgender Weise: Entbält die Luft I Volumen-Procent Wasserdampf, so übt derselbe auch 1/100 des Druckes aus. Bezeichnet man daher allgemein mit e das Volumen des in 100 Vulumen Luft enthaltenen Wasserdampfes und mit b den in Millimetern ausgedrückten Barometerstand, so ergibt sich der Partialdruck des Wasserdampfes — 0 /

Aus den in den Lehrbüchern der Chemie und Physik enthaltenen Tabellen lässt sich hieraus dann der Thaupunkt leicht finden.

Um den Apparat mit draussen befindlicher Luft leicht füllen zu können, verbindet man das dem Knebel des Hahnes t gegenüber angesetzte Glasrohr mit einer ins Freie führenden Röhrenleitung und das Glasrohr am Hahn s mit einem Aspirator, mit dessen Hilfe man Luft durch den Apparat saugt. Es reicht aus, wenn man das 5- bis Gfache Volumen Luft durchsaugt, um die im Apparat befindliche Luft völlig zu verdrängen.

Es ist einlenehtend, dass man mit Hilfe dieses Apparates alle diejenigen Gase, welche in einer Gasmischung in kleiner Menge enthalten sind, bestimmen kann, es bedarf dazu nur einer entsprechenden absorbirenden Flüssigkeit. Dass sich der Apparat aus einer dreihalsigen Flasche, Korkstöpseln, Glasröhren und einer Hahnbürette in einfacher Weise herstellen lässt, ist wohl selbstverstäudlich.

# Das Patent-Hygrometer von Klinkerfues.

Von Professor Dr. Müttrich.

Das in der Fabrik meteorologischer Instrumente von Wilhelm Lambrecht in Göttingen angefertigte Patent-Hygrometer von Klinkerfues ist dazu bestimmt, die relative Feuchtigkeit der atmosphärischen Luft, die Thanpunktstemperatur, d. h. die Temperatur, bei welcher die Luft durch den in ihr vorhandenen Wasserdampf gesättigt sein witrde und die Lufttemperatur selbst zu bestimmen, um aus diesen Grössen in Verbindung mit den Beobachtungen am Barometer und an der Windfahne eine Wetterpregnose zu stellen. Die Witterung mit Wahrscheinlichkeit vorhersagen zu können, ist für den Land- und Forstwirth, sowie für das bürgerliche Leben überhaupt von so grosser Wichtigkeit, dass jedes Instrument, welches zur Aufstellung von brauchbaren Wetterprognosen benutzt werden kann, besonders wenn es, wie das Patent-Hygrometer von Klinkerfues in seiner Anwendung auch dem Laien keine Schwierigkeit darbietet, mit Freuden begrüsst werden muss. Deshalb ist dieses Instrument vielfach genannt und Landwirthen, Touristen etc. empfohlen worden. Mehrfache Anfragen aus forstlichen Kreisen über die Leistungsfähigkeit des Patent-Hygrometers baben dazu Veranlassung gegeben, die Angaben desselhen auf der hiesigen meteorologischen Station längere Zeit zu prüfen, mit denen des Psychrometers zu vergleichen und die Grenzen ihrer Zuverlässigkeit zu ermitteln.

Das Patent-Hygrometer besteht aus drei Haupttheilen, dem eigentlichen Feuchtigkeitsmesser zur Bestimmung der relativen Feuchtigkeit der atmosphärischen Luft, einem Thermometer zur Bestimmung der Lufttemperatur und einer Reductionsscheibe zur Bestimmung der Thaupunktstemperatur.

Bei dem eigentlichen Feuchtigkeitsmesser gibt die Stellung eines Zeigers, der sich über einer Scala bewegt, unmittelbar die relative Feuchtigkeit der atmospärischen Luft in Procenten an. Die Drehung des Zeigers erfolgt bei einem Znwachs der relativen Feuchtigkeit nach der einen und bei einer Abnahme derselben nach der anderen Seite, und zwar so, dass bei einem richtig construirten und gut justirten Instrument der Drehungswinkel proportional mit der Zu- und Abnahme der relativen Feuchtigkeit ist. Die theoretische Betraehtung hier anzuführen, durch welche diese Behanptung bewiesen wird, würde zu weit führen und muss diezer-

halb auf die Broschüre des Herrn Professor Klinkerfnes: "Theorie des Bifilar-Bygrometers mit gleichtheiliger Procent-Scala" Göttingen, Rob. Peppmuller 1875 verwiesen werden. Jedenfalls zeichnet sich das Klinkerfnes'sche Patent-Hygrometer durch die angegebene Eigenschaft vor anderen Hygrometern vortheilhaft aus, indem z. B. beim Saussure'schen Haar-Hygrometer der Drehungswinkel des Zeigers mit der Zu- oder Abnahme der relativen Luftfeuchtigkeit nicht proportional ist und diese deshalb aus der an dem Instrument abgelesenen Zahlerst noch nach der Tafel von Gay-Lussac i) bestimmt werden muss. Die Theilung der Scala schreitet beim Klinkerfnes'schen Patent-Hygrometer zwischen den Grenzen 0 und 100% von 5 zu 5% fort, so dass die ganzen Procente durch Schätzung bestimmt werden können, was zur Angabe der relativen Feuchtigkeit vollständig ausreicht.

Die Bestimmung der Lufttemperatur erfolgt an einem gewöhnlichen Thermometer, welches mit dem eigentlichen Feuchtigkeitsmesser fest verbunden ist.

Der dritte Theil des Instrumentes, die sogenannte Reductionsscheibe, wird aus zwei dünnen Pappscheiben gebildet, einer grösseren von eirea 78" Durchmesser und einer kleineren von eiren 63° Durchmesser, von denen die letztere auf der ersteren concentrisch ruht und um ihren Mittelpunkt gedreht werden kann. Jede der beiden Scheiben ist an ihrer Peripherie mit einer Kreistheilung versehen, so dass sich beide Theilungen gegen einander verschieben, während die kleinere Scheibe gedreht wird. Auf der Peripherie der inneren Scheibe sind die Logarithmen des Maximalgehaltes an Wasserdampf für die verschiedenen Temperaturen der Centesimalscala aufgetragen und ist die dadurch entstandene Theilung (Temperatur-Scala) mit den Temperaturen beziffert. Die Theilung schreitet zwischen -20° und → 50° nach ganzen Graden von links nach rechts fort und ist für eine Einheit aufgetragen, welche ihr für das angegebene Temperatur-Intervall eine Ausdehnung von 320° der Peripherie gibt. Auf der äusseren Theilung sind die Logarithmen von 100: p aufgetragen und ist die dadurch entstandene Theilung Procentsatz-Scala) mit dem Procentsatz bezeichnet. Die Theilung schreitet von 100° h bis 2° h von rechts nach links abnehmend nach ganzen Einheiten fort, ist für dieselbe Einheit angefertigt, wie die Temperatur-Seala und umfasst einen Kreisbogen von circa 280°.

Bezeichnet man das Maximum der absoluten Feuchtigkeit, welche bei einer bestimmten Lufttemperatur vorhanden sein kann, mit E und die wirklich vorhandene relative Feuchtigkeit mit p Procent, so ist die wirklich vorhandene absolute Feuchtigkeit =  $\frac{E \cdot p}{100} = \frac{E}{(100 \cdot p)}$ . Die Temperatur der atmosphärischen Luft, bei

welcher dieselbe bei der absoluten Feuchtigkeit  $\frac{E}{(100\,;\,p)}$  gesättigt sein würde, ist ihre Thaupunktstemperatur. Hieraus ergibt sich, dass die Thaupunktstemperatur durch die Reductionsscheibe nach folgender Regel gefunden werden kann:

Zuerst suche man die Temperatur der Luft auf der Temperatur-Seala und drehe dann die kleinere Scheibe so lange, bis die gefundene Lufttemperatur mit dem 100percentigen Strich auf der Procentsatz-Seala zusammenfällt. Bei dieser Stellung fällt der Strich der Procentsatz-Seala

Meteorologic von Kämtz. I. Aufl., 1. Th., pag. 327 and 328 oder 10 at t = le plusaque, Paris, t. 2, pag. 199.

für die augenblicklich vorhandene relative Feuchtigkeit der atmosphärischen Luft mit dem Strich der Temperatur-Seala für die Thanpunktstemperatur zusammen.

Aus vorstehenden Angaben ist ersichtlich, dass die Lufttemperatur, die relative Feuchtigkeit und die Thaupunktstemperatur an dem Patent-Hygrometer von Klinkerfues unmittelbar abgelesen werden können, ohne dass eine weitere Rechnung erforderlich ist. Diese Grössen können in Verbindung mit der mittleren Tagestemperatur, für welche näherungsweise die Temperatur um 8<sup>u</sup> Morgens oder 8<sup>h</sup> Abends gesetzt werden kann, und den Beobachtungen an der Windfahne und dem Barometer zum Stellen einer Wetterprognose benutzt werden. Einige darauf bezügliche Rogeln sind in der dem Patent-Hygrometer beigefügten Broschüre: "Kurze Beschreibung und Auleitung zum Gebrauch des Klinkerfues'schen Patent-Hygrometers für praktische Meteorologie und Freunde der Naturwissenschaft, eonstruirt und fabrieirt von Wilh. Lambrecht" angegeben.

Im Allgemeinen wird desto eher ein Niederschlag zu erwarten sein, je kleiner die Differenz zwischen der Thaupunktstemperatur und der Morgens oder Abemts 8h abgelesenen Lufttemperatur ist, besonders wenn zu irgend einer Tageszeit die erstere über die letztere steigt.

Bei E-Wind ist Regen zu befürchten, wenn sich der Thaupunkt mindestens während einiger Stunden der um 8<sup>n</sup> Morgens abgelesenen Lufttemperatur bis auf weniger als 2° genähert hat und zugleich das Barometer gefällen ist. Beginnende Trübung des Himmels, sowie ein Ziehen der Wolken von Westen nach Osten lässt in diesem Falle auch meistens schon erkennen, dass in den oberen Luftschichten bereits W-Wind eingetreten ist.

Bei W-, SW-, und S-Wind kann auf schönes Wetter gerechnet werden, so lange der Thaupunkt ungefähr 5° unter der um 8" Morgens abgelesenen Lufttemperatur bleibt. Eine Acnderung dieser Differenz um mehrere Grade bedroht mit Niederschlägen (Regen oder Schnee).

Bei E-Wind mit stark fallendem Barometer ist die Witterungsaussicht wie im vorhergehenden Fall bei W-Wind zu beurtheilen.

Die gegen Abend abgelesene Thaupunktstemperatur stimmt ungefähr mit der Minimaltemperatur des folgenden Morgens überein. Ein Sinken des Thaupunktes gegen Abend unter O° lässt daher Nachtfrost vermuthen, wenn klarer Himmel in Aussicht steht.

Starke Schwankungen des Thaupunktes bei fallendem Barometer sind meistens Vorboten von Wind.

Ein hoher Thaupunkt bei hohem Barometerstand mit Windstille hat meistens nicht Regen oder Schnee, sondern Nebel, Thau oder Reif zur Folge.

Indem es hier dahingestellt bleiben mag, wie weit eine nach vorstehenden Regeln aufgestellte Wetterprognose auf Zuverlässigkeit Anspruch machen kann, soll hier nur untersucht werden, innerhalb welcher Grenzen die Werthe der relativen Luftfeuchtigkeit, der Thaupunktstemperatur und der Lufttemperatur durch das Patent-Hygrometer richtig bestimmt werden können.

Dabei handelt es sich eigentlich nur um die Untersuchung der relativen Luftseuchtigkeit, da die richtige Bestimmung der Lufttemperatur und der Thanpunktstemperatur nur davon abhängt, ob das Thermometer richtig zeigt und oh die beiden Theilungen der Reductionsscheibe richtig aufgetragen sind. Eine Vergleichung des Thermometers mit zwei untereinander übereinstimmenden Nor-

malthermometern in einem Wasserhade von verschiedener Temperatur ergab der Reihe nach für die

so dass der mittlere Fehler des Thermometers = +0·19° C. war, d. h., dass das Thermometer die Temperatur um 0·19° zu hoch angab. Bei der folgenden Untersuchung wurden die Ablesungen an der Thermometer-Scala, deren Theilung nach ganzen Graden fortsehreitet, um 0·2° erniedrigt.

Um die Prüfung der durch das Patent-Hygrometer angegebenen relativen Luftfeuchtigkeit durchzuführen, wurde das Instrument auf der hiesigen meteorologischen Feldstation numittelbar neben ein August'sches Psychrometer gestellt, so dass die Einwirkung der atmosphärischen Luft auf beide Instrumente vollständig dieselbe war und letztere nur gegen direct auffallende Sonnenstrahlen und Regen geschützt waren.

Gleichzeitig mit den auf der hiesigen meteorologischen Station gemachten Ablesungen nm 8th Morgens und 2th Nachmittags wurde in der Zeit vom 8. Mai bis 21. August 1877 der Stand des Patent Hygrometers notirt und dadurch eine Reihe von Beobachtungen erhalten, die während der verschiedenartigsten Feuchtigkeitsverhältnisse der atmosphärischen Luft angestellt waren. Obwohl sich gleich am Anfange zeigte, dass beim Patent-Hygrometer eigenthümliche Sprünge und bei den Extremen der Luftfeuchtigkeit auch bedentende Abweichungen vorkamen, so wurden die Ablesungen doch längere Zeit fortgesetzt, um womöglich aus den abweichenden Angaben, die das Patent-Hygrometer gegen das Psychrometer teigte, die Daten zu erhalten, nach welchen eine Correction oder eine neue Justirung ausgeführt werden könnte. Die Vergleichung zwischen den Angaben der genannten beiden Instrumente ergab folgende Resultate:

|        | Zahl der<br>Beobach- | nach Angab | chtigkeit<br>e des l'atent-<br>moters | Mittlere | Grönate<br>Alı- |
|--------|----------------------|------------|---------------------------------------|----------|-----------------|
| Monat  | tungen               | zu klein   | zu grose                              | Fehler   | weichung        |
| Mai    | 47                   | 29mal      | 14mal                                 | -30 0    | -30° a          |
| Juni   |                      | 49         | 5                                     | -6       | -24             |
| Juli   | 59                   | 57         | 2                                     | -8       | -20             |
| August | 42                   | 42         | 0                                     | -9       | -29             |

Ans vorstehenden Daten ergibt sich, dass die mittleren Abweichungen des Patent-Hygrometers an und für sich schon grösser waren, als es gestattet werden kann, dass aber einzelne Abweichungen so gross waren (bis 30%), dass das Instrument, ohne dass es neu justirt worden wäre, unbrauchbar war. Die auffallend grossen Abweichungen traten zuweilen sprungweise auf, indem sie zwischen zwei Beobachtungen lagen, welche die mitlere Abweichung nicht überschritten, wie z. B. bei folgenden Beobachtungen:

| Datum<br>und Stunde |       | Patent-Hygrometer | Fehler |
|---------------------|-------|-------------------|--------|
| 17. Mai 8h          | 73%   | 71%               | - 20%  |
| 17 2                | 71    | 41                | -30    |
| 18 8                | 67    | 70                | + 3    |
| 18 2                | 39    | 26                | -13    |
| 19 8                | 84    | 83                | - 1    |
| 1. August           | gh 71 | 64                | - 7    |
| L a                 | 2 84  | 3.3               | 29     |
| 2 .                 | 8 80  | 68                | -12    |
| 2. ,                | 2 60  | 1.3               | -17    |
| 3                   | 8 85  | 75                | -10    |

zeigten sich aber meistens bei besonders trockener Luft, wie z. B. aus folgenden Beobachtungen ersichtlich ist:

. .

| Datum       |              | Fouchtigkeit,<br>nt durch das |                |
|-------------|--------------|-------------------------------|----------------|
| und Stunde  | Psychrometer | Patent Hygrometer             | Fehler         |
| 15. Juni 2h | 390,0        | 279,                          | -12°           |
| 16. , 2     | 39           | 30                            | <b>— 9</b> / · |
| 17. , 2     | 30           | 11                            | -19            |
| 18. , 2     | 35           | 23                            | 12             |
| 19. , 2     | 31           | 11                            | 20             |
| 20. , 2     | 29           | 5                             | <b>—24</b>     |
| 21. ", 2    | 31           | 12                            | -19            |

Das Justiren eines fehlerhaft zeigenden Instrumentes geschieht, wie es in einer von Herrn Professor Klinkerfues gegebenen Anweisung vorgeschrieben ist, mit Hilfe von zwei Schrauben, welche durch die beiden Bezeichnungen W (Werth) und St (Stand) kenutlich gemacht sind. Wenn man annimmt, dass die relative Luftfeuchtigkeit durch das Psychrometer richtig bestimmt und für verschiedene Feuchtigkeitsverhältnisse  $= p_1 p_2 p_3$  etc. gefunden sei, während sie das Patent-Hygrometer  $= h_1 h_2 h_3$  etc. angibt, so setze man

$$\begin{array}{l}
 p_1 - h_1 &= x + p_1 y \\
 p_2 - h_2 &= x + p_2 y \\
 p_3 - h_3 &= x + p_3 y
 \end{array}$$

und berechne aus diesem System von Gleichungen die wahrscheinlichsten Werthe von x und y. Die erhaltenen Resultate dienen zur Justirung des Instrumentes, und zwar in der Art, dass der Zeiger des Hygrometers zuerst durch Drehung der W Schraube um y mal der augenblicklich vorhandenen relativen Feuchtigkeit in Procenten und dann durch Drehung der St Schraube aus dieser neuen Stellung um  $x^{-\theta/\theta}$  weiter gerückt wird. Je nachdem x und y positiv oder negativ sind, wird die Drehung nach der einen oder nach der anderen Seite auszuführen sein, so dass der Zeiger eine höhere oder niedrigere Anzahl von Procenten angibt. Ist z. B., wie in der erwähnten Anweisung angegeben ist, aus einer Reihe von 16 Beobachtungen ermittelt, dass x = -8.6 und y = +0.205 ist und zeigt bei der relativen Feuchtigkeit von  $83^{\theta}$  das Patent-Hygrometer  $75^{\theta}$ , so ist der Zeiger durch die W Schraube auf

$$75 + y \cdot 83 = 75 + 0.205$$
.  $83 = 92$ 

und dann durch die St Schraube auf

$$92 - 8.6 = 83$$

zu stellen.

Benutzt man die vom 8. Mai bis 21. August mit dem Patent-Hygrometer ausgeführten Beobachtungen zur Berechnung von x und y und führt diese Berechnung für jeden Monat besonders aus, so müssten jedesmal ungefähr dieselben Werthe für x und y erhalten werden. Das ist aber nicht der Fall, denn

```
aus den 47 Beobachtungen des Mai folgt x = 0.4 und y = +0.037

n n 59
n Juni n x = 16.1 n y = -0.181

n n 59
n Juli n x = 8.7 n y = -0.007

August x = 10.1 n y = -0.010
```

Darans, dass x und y für jeden Monat verschiedene Werthe erhalten, ergibt sich, dass sich die Constanten des Apparates während seines Gebrauches geändert haben.

Um festzusellen, in wie weit die erwähnten Uebelstände durch eine Justirung beseitigt werden können, wurde das Patent-Hygrometer an Herrn Mechanicus Lambrecht in Göttingen gesandt und nachdem es von dort justirt zurückgekommen war, wieder in der oben angegebenen Weise mit dem Psychrometer vergliehen. Die Ablesungen wurden vom 24. September bis 19. December 1877 täglich zweimal 8<sup>th</sup> Morgens und 2<sup>th</sup> Nachmittags gemacht und lieferten folgende Resultate:

|           | Zahl der<br>Beobach- | nach Angalo | chtigkeit<br>e des Patent<br>meters | Mittlerer | Grösste    |
|-----------|----------------------|-------------|-------------------------------------|-----------|------------|
| Monat     | tungen               | zu kiein    | zu gross                            | Fehler    | Abweichung |
| September | 12                   | 12mal       | Omal                                | - 7%      | -1200      |
| October . | 60                   | 57          | 2                                   | - 7       | -18        |
| November  | 59                   | 59          | D                                   | -10       | -I8.       |
| December  | 37                   | 37          | 0                                   | -12       | -51        |

Weil in vorstehenden Beobachtungen sowohl die mittleren Fehler als auch die größsten Abweichungen größer waren, als es zulässig ist und beide auch mit der Zeit noch zunehmen, so war eine neue Justirung nothwendig geworden. Um diese bewerkstelligen zu können, wurden wieder die früher mit zu und y bezeichneten Größen berechnet. Dabei ergab sich aber ebenso wie im August, dass zund y nicht nur verschiedene Werthe erhielten, wenn man sie aus den Beobachtungen der einzelnen Monate, sondern auch, wenn man sie aus den Morgen- oder Nachmittags-Beobachtungen desselben Monats berechnete. Nichts desto weniger wurde die Justirung des Patent-Hygrometers ausgeführt, und zwar mit Hilfe der Werthe von zund y, die sieh aus den December-Beobachtungen ergaben. Das nen justirte Instrument wurde nun weiter zu Beobachtungen benutzt und in kürzeren Intervallen immer wieder von Neuem justirt.

Die erste Beobachtungsreihe ergab in den Tagen vom 19. bis 26. Jänner 1878 für die relative Feuchtigkeit, welche in dieser Zeit während der Beobachtungen von 73 bis 95% schwankte, der Reihe nach die Fehler

+8, -6, -5, -12, -5, -4, -22% Mittherer Fahler = 
$$-7\%$$
; grösste Abweighung =  $-22\%$ 

Nachdem eine neue Justirung erfolgt war, ergab die zweite Beobachtungsreihe in den Tagen vom 27. Jänner bis 21. Fehruar, während die relative Feuchtigkeit zwischen 52 und 97% schwankte, der Reihe nach die Fehler

-1. -0, -4, -1, -5, -0, -8, -17, +3, +3, +4, +6, +4, +8, +5, -14, -9, +4, +6, +2, -15, -4, +15, +1
$$^{\circ}$$
<sub>0</sub>

Mittlerer Fehler =  $-1^{\circ}$ <sub>0</sub>; grösste Abweichung =  $-17^{\circ}$ <sub>0</sub>.

Trotzdem der mittlere Fehler jetzt sehr klein war, wurde das Patent-Hygrometer doch noch einmal justirt, um zu sehen, ob dadurch nicht auch die grössten Abweichungen in kleinere Grenzen gebracht werden könnten.

Eine dritte Beobachtungsreihe, welche mit dem nen justirten Instrument in den Tagen vom 22. Februar his 26. März angestellt wurde, ergab, während die relative Fenchtigkeit zwischen 42 und 95% a schwankte, der Reihe mich die Fehler:

$$+3$$
,  $+2$ ,  $-1$ ,  $-0$ ,  $+5$ ,  $-9$ ,  $-4$ ,  $-1$ ,  $-5$ ,  $+5$ ,  $+7$ ,  $-1$ ,  $+3$ ,  $-9$ ,  $+5$ ,  $-1$ ,  $-0$ ,  $-6$ ,  $-9$ ,  $-16$ ,  $-7$ ,  $-3$ ,  $-4$ ,  $+4$ ,  $-1$ ,  $-9$ ,  $-10$ ,  $+10$ .

Mittlerer Fehler =  $-20$ /<sub>6</sub>; grösste Abweichung =  $-169$ /<sub>6</sub>.

Nach dieser letzten Beobachtungsreihe wurde die weitere Behandlung des Apparates aufgegeben und nur noch nach Verlauf von längerer Zeit durch einige Beobachtungen geprüft, ob die Constanten des Patent-Hygrometers ihre Werthe beibehalten hatten und ob die Abweichungen innerhalb derselben Grenzen geblieben waren, wie früher.

Die vom 23. bis 30. November d. J. gemachten Beobachtungen zeigten bei einer Schwankung der relativen Feuchtigkeit zwischen 59 und 95•/• der Reihe nach die Fehler:

+10, +7, +8, +3, +3, +6, +5, +5, +4, +2, +0, -0, -5, -2, -4
$$^{\circ}_{(0)}$$
.

Mittlerer Fehler = +3 $^{\circ}_{(0)}$ ; grösste Abweichung = +10 $^{\circ}_{(0)}$ .

Obgleich die Fehler der letzten Beobachtungsreihe im Vergleich zu den früher aufgeführten klein sind, so wurde doch noch eine Justirung des Patent-Hygrometers ausgeführt, um zu sehen, ob bei der im Ganzen gleichmässig anhal tenden Luftfeuchtigkeit, welche während der letzten Beobachtungen vorhanden war und die überhaupt im November und December längere Zeit anzuhalten pflegt, eine noch bessere Uebereinstimmung erreicht werden konnte. In der That lieferten die folgenden Beobachtungen Resultate, welche als vollständig genügend angesehen werden mussten:

|                | Da     | tum    |              | Rel. Feuchtigkeit, bestimmt<br>durch das |            |  |  |  |  |
|----------------|--------|--------|--------------|------------------------------------------|------------|--|--|--|--|
|                | und S  | Stunde | Psychrometer | Patent-Hygrom.                           | Fehler     |  |  |  |  |
| 1. December 2h |        |        | 91%          | 93%                                      | +2         |  |  |  |  |
| 2.             | n      | 8      | 95           | 93 ′                                     | -2         |  |  |  |  |
| 2.             | ,      | 2      | 89           | 87                                       | <b>– 2</b> |  |  |  |  |
| 3.             | ,      | 8      | 95           | 98                                       | +3         |  |  |  |  |
| 3.             | 77     | 2      | 94           | 96                                       | +2         |  |  |  |  |
| 4.             | n      | 8      | 92           | 93                                       | +1         |  |  |  |  |
| 4.             | 77     | 2      | 95           | 95                                       | 0          |  |  |  |  |
| 5.             | <br>P  | 8      | 96           | 93                                       | -3         |  |  |  |  |
| 5.             | <br>70 | 2      | 9.1          | 89                                       | 2          |  |  |  |  |
| 6.             | n      | 8      | 89           | 90                                       | +1         |  |  |  |  |
| 6.             | <br>n  | 2      | 77           | 77                                       | 0          |  |  |  |  |
| 7.             | n      | 8      | 86           | 87                                       | +1         |  |  |  |  |
| 7.             | "      | 2      | 92           | 93                                       | +1         |  |  |  |  |

Als Schluss aus allen vorhergehenden, Angaben ergibt sich, dass das Bifilar-Hygrometer, so sinnreich auch seine Theorie ist, doch nicht den Ansprüchen genügt, die an ein Instrument zu wissenschaftlichen Beobachtungen gestellt werden müssen, weil es sprungweise und unregelmässig auftretende Abweichungen zeigt, wie sie wenigstens bei dem Exemplar, welches auf der hiesigen meteorologischen Station einer Prüfung unterworfen wurde, häufig vorkamen. Soll die relative Feuchtigkeit der atmosphärischen Luft nur annähernd richtig bestimmt werden, so mag die Benutzung des Patent-Hygrometers wegen seiner leichten Handhabung oft von Vortheil werden können. Bei der gegenwärtigen Einrichtung des Apparates scheint aber eine Justirung, die allen in der Natur vorkommenden Feuchtigkeitsverhältnissen genügt, nicht ausführbar zu sein und daher wird eine häufigere Vergleichung mit dem Psychrometer und eine häufigere Justirung erforderlich sein, wodurch freilich der Werth des Patent-Hygrometers nicht unwesentlich beeinträchtigt wird.

# Kleinere Mittheilungen.

Die "Annalen der Hydrographie und maritimen Meteorologie" bringen alimonatlich eine von der deutschen Seewarte mitgetheilte vergleichende Uebersicht der Witterung in Nord-Amerika und Central-Europa, welche in zwei Spalten in gedrängtester Kürze die Hauptzüge des Witterungscharakters eines Monats für diese beiden Gebiete einander gegenüberstellt; für Amerika liefert die "Monthly Weather Review" des "Signal Office" das Material, für Central-Europa werden die Daten den handschriftlichen und gedruckten Mittheilungen entnommen, welche die Seewarte für die Bearbeitung der von ihr berausgegebenen monatlieben Uebersicht der Witterung sammelt. Im März-Hefte des vorigen und dem April-Hefte des laufenden Jahres sind zusammenfassende Uebersichten über die mittlere Größe der Temperaturabweichung vom vieljährigen Mittel für die Jahre 1876—1879 in diesen beiden Gebieten, sowie in Schottland und auf der Skandinavischen Halbinsel enthalten.

Nach diesen Angaben, denen wir noch einige weitere hinzuftigen, welche anderen Quellen, insbesondere dem dänischen "Meteorologischen Jahrbuche" und dem Journal der schottischen "meteorologischen Gesellschaft", sowie Publicationen der meteorologischen Institute von Norwegen, Schweden, Holland, Preussen und Oesterreich entnommen sind, stellen wir die folgende Tabelle zusammen, welche für die angegebenen grossen Territorien die durchschnittliche Grösse der Abweichung des jeweiligen Monatsmittels der Temperatur vom vieljährigen Mittel angibt. Die Angaben für Island und Grönland sind nur als angenäherte Werthe zu betrachten. Unter Central-Europa ist, wie dies in den Berichten der Seewarte durchweg geschieht, ein etwa kreisförmiger Raum verstanden, dessen Begrenzung durch die Orte Skagen, Memel, Budapest, Triest, Lausanne, Ostende gegeben wird; das "östliche Nord-Amerika" umfasst die Vereinigten Staaten östlich vom Felsengebirge exclusive und das südliche Canada, einen Raum, welcher etwa dreimal so gross ist, wie "Central-Europa". So gross die in Rücksicht gezogenen Gebiete auch sind, so repräsentiren sie doch freilich nur einen sehr geringen Theil der Gesammtober-Häche der Erdkugel, nämlich etwa zwei Percent derselben, wovon fast die Hälfte auf das letzte und der Rest auf die fünf übrigen angeführten Gebiete kommt; immerhin ist in diesen Zahlen etwa 1/15 der überhaupt mit festen Stationen besetzbaren Erdoberfläche gut vertreten. Die Mittelwerthe beruhen auf den Beobachtungen von durchschnittlich für Central-Europa 80, für die Skandinavische Halbinsel 45, für Schottland 15 Stationen, während für Island und Faröer nur 2-4 und tür Grönland nur 3 Stationen benützt werden konnten. Den Jahrgang 1875, für welchen die Herstellung der Tabelle bedeutend schwieriger war, weil die Uebersiehten der Seewarte erst mit 1876 beginnen, haben wir hinzugefügt, um die Prüfung des in dieser Zeitschrift, 1873, pag. 267, Angedeuteten zu ermöglichen.

Die letzten fünf Jahre waren auffallend reich an bemerkenswerthen Temperatur-Anomalien. Als die wesentlichsten derselben stellen sieh aus der Tabelle für den dargestellten Raum die folgenden heraus.

- 1. Sehr kalter Jänner und Februar 1875 im östliehen Nord-Amerika und kalter Februar in Central-Europa, bei gleichzeitiger hoher Wärme in Grönland.
  - 2. Warmer Winter 1875/76 in Nord-Amerika.
- 3. Ungewöhnlich kalte Mai- und September-Monate 1876 und 1877 in Central-Europa.

4. Lange Andauer starker negativer Anomalie November 1876 bis October 1877 in Skandinavien, während in Central-Europa der Winter warm war.

and the second

- 5. Kalter December und warmer Februar 1876/77 in Nord-Amerika.
- 6. Warmer November 1877 in Central-Europa und Skandinavien, womit eine Reihe positiver Abweichungen begann, die bis zum April 1878 währte.
- 7 Ausscrordentliche Wärme von December 1877 bis April 1878 in Nord-Amerika jedenfalls die hervorragendste unter den hier aufgeführten Temperatur-Störungen.
- 8. Ausserordentliche Wärme am Schluss 1878 in West-Grönland, bei gleichzeitiger Kälte in Island und Nordwest-Europa.
- 9. Lange andauernde negative Temperatur-Anomalie in Nordwest-Europa, die im November 1878 begann und in Skandinavien bis zum April, in Schottland bis zum October 1879 andauerte.
  - 10. Warme Spätherbste 1878 und 1879 in Nord-Amerika.
  - 11. Ungewöhnliche Kühle des Juli 1879 in Central-Europa.
- 12. Endlich, last but not least, die ausserordentliche Kälte in Central-Europa am Schluss des Jahres 1879.

#### Temperaturabweichungen in Celsius-Graden.

```
Jän. Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Jahr
                  1875
-2.0 - 0.59
                                 -0.6 - 0.51
                                 +0.2 + 0.27
                                 +2.5 +1.20
                      0.0
West-Grönland . . . +6.0 +4.0 -4.0 +2.3 -4.0 -1.7
Oestl. N-Amerika . -4.2 -5.1 -2.2 -2.1 -0.2 -0.4
                        0.0 + 0.7 + 1.7 + 3.7
                      0.0 -1.2 -0 9 -1.2 -0.9
                                 +3.1 - 1.28
                  1876
1878
1879
```

Es ist bemerkenswerth, dass die in der Tabelle vorkommenden Kälte- und Wärmeperioden von der Dauer eines halben Jahres und darüber in Europa sämmtlich mit dem November einsetzten, und theils im Frühjahr, theils erst mit dem October schlossen (sie gehören den Jahren 1876, 77 und 78 an); es stimmt dies vollkommen zu der von Köppen nachgewiesenen Natur der Monate October und April als Wendemonate.

3/

Unter den 21 Fällen, in denen gleichzeitig Nord-Amerika und Central-Europa bedeutende Temperaturstörungen (über 1°C.) aufwiesen, war in 14 Fällen das Zeichen entgegengesetzt, in 7 dasselbe.

(Magnetische Störungen zu Wien am 17. März 1880.) Im Nachfolgenden theilen wir die stündlichen Werthe der Declination und der horizontalen Intensität mit nach den photographischen Aufzeichnungen der Adie'schen Magnetographen am 17. März 1880, an welchem Tage die bemerkenswertheste Störung der letzten Jahre stattfänd. Die Inclination kann nur nach den drei Ablesungen an einem Inductions-Variationsapparat von Lamont gegeben werden. Die zusammengehörigen Werthe sind:

| 17. März 1880:         | 7h        | 2h       | 9 հ      |
|------------------------|-----------|----------|----------|
| Declination            | 9° 59·7′  | 10° 7·5′ | 9° 51·9′ |
| Horizontale Intensität | 2.0529    | 2.0484   | 2.0411   |
| Inclination            | 63° 22·3′ | 23.7     | 29.4     |

In Edinburgh wurde am 17. März Abends 9<sup>h</sup> p. m. ein Nordlicht beobachtet, welches bis 1<sup>h</sup> a. m. dauerte. Herr Piazzi Smyth gibt eine Beschreibung desselben in "Nature" (Murch 25, 1880, pag. 492).

"Im Spectroskop, mit engem Spalt, erschien nur die räthselhafte, eitrongelb gefärbte Linie, ihre Lage in Wellenzahlen per engl. Zoll und bestimmt in Hydrogen- wie in Kohlensäure-Vacuumröhren, war zwischen 45592 und 45690". Auch zu Peckeloh und zu Bramstedt wurde das Nordlicht beobachtet. Die Beschreibung desselben befindet sich in Klein's "Wochenschrift für Astronomie" 1880.

Reductionen der Aufzeichnungen der magnetischen Autographen zu Wien.

Declination am 17. März 1880.

gh 7h gh 9 h 10h 11h 59.7′ 10° 0.4' 59.7 59.1′ 58 5' 58.6 10 11 Mittern. 41.0 51.9' 51.8' 54.2' 55.0 Max. =  $10^{\circ}$  8·0' um 1h 52 p. m. Min. =  $9^{\circ}$  34·3' um 6h 50 p. m. Min. = Diff. = 33.7 um 11<sup>h</sup> 50° p. m.  $\delta = 9°$  43.9.

Horizontal-Intensität (in Scalentheilen) nach dem Magnetographen von Adie.

Maximom = 18.4 um 11h 50° p. m. Minimum = 80 am 9h 17° p. m. Differenz = 40.4 Scalenthalle 1 Scalenth. = 0.000333 G. E.

Schwankung in absolutem Maasse = 0 0155 G. E.

Die beiliegende Zeichnung ist eine photographische Copie der von den Magnetographen gezeichneten Curven. Beide Curven wurden auf ein Blatt übertragen und die fixe Linie nur einmal reproducirt. Der Werth eines Scalentheiles beim Declinationsapparat ist 1:214 Minuten.

(Cornu: Ucher die Grenze des ultravioletten Endes des Sonnenspectrums in verschiedenen Höhen). Wir entnehmen der Wochenschrift "Naturforscher", XIII. Jahrg., Nr. 3, das folgende Referat.

Die Untersuchung der ultravioletten Grenzen der Sonnenspectra zu verschiedenen Stunden des Tages und in verschiedenen Jahreszeiten hatte Herrn A. Cornu veranlasst, der Erdatmosphäre ein starkes Absorptionsvermögen zuzuschreiben, so dass der grösste Theil des ultravioletten Sonnenspectrums factisch unserer Wahrnehmung entrückt sei (vergl. "Naturforscher", XII. Jahrg., pag. 270); der directe Versuch hat übrigens diese Eigenschaft der Atmosphäre in eclatantester Weise bestätigt.

Schon der Umstand, dass das Sonnenspectrum auf den photographischen Bildern an der ultravioletten Seite fast plötzlich aufhört, machte den Eindruck, als wenn bei verschiedenen Stellungen der Sonne ein Schirm das sonst gleichmüssig helle Spectrum an seinem äussersten Theile bald bedecke, bald enthülle. mehr sprach für eine Absorption das gleichmässige Verhalten der dunklen Linien des Sonnenspectrums mit den Spectrallinien des Eisens im elektrischen Bogen, das sich stets bis zum Rande des Sonnenspectrums verfolgen liess, wo anch dieser Rand gelegen war; hierans war es im höchsten Grade wahrscheinlich, dass dieses analoge Verhalten sich bis zur äussersten Eisenlinie, deren Wellenlänge gleich 200 ist, mitsste verfolgen lassen, wenn nicht der letzte Theil des ultravioletten Sonnenspectrums absorbirt sein würde. Herr Cornu betrachtete es nun als seine Aufgabe, das Vorhandensein einer solchen atmosphärischen Absorption durch das Experiment direct zu erweisen. Er berechnete daher zunächst diese nur angenommene Absorption der ultravioletten Strahlen an der Hand seiner früheren Beobachtungen und fand für das Verhältniss der Wellenlänge des absorbirten Lichtes zur Dicke der absorbirenden Atmosphäre eine Formel, welche der experimentellen Pritfung zugänglich war. Unter Benützung seiner Erfahrungen stellte sich nämlich heraus, dass schon eine Atmosphärschicht von 10" Dicke die Strahlen jenseits der Wellenlänge 211.84" absorbiren müsse; eine Schieht von 1" Dicke würde alle Strahlen absorbiren, die kurzer sind als 184-21 und eine Schicht von 0-1" musste die Strahlen aufhalten, die kurzer sind als 154:50 .....

Hatten diese Zahlen auch keinen absoluten Werth, so gaben sie doch die Ordnung der Wellenlängen au, um die es sieh handelte, und da man mittels des Inductionsfunkens bei metallischen Elektroden sehr helle Linien erhalten kann, deren Wellenlängen innerhalb der hier in Frage kommenden Grenzen liegen, hat Herr Cornu den Versuch zur Prüfung seiner Annahme ausgeführt. Das Aluminium z. B. gibt drei Liniengruppen, die Herr Soret mit den Nummern 30, 31 und 32 belegt, und deren Wellenlängen betragen: 30 = 198-81--; 31 = 193-35 und

192.87; 32 = 186.02 und 185.22 Durch eine Luftschieht von 1 beobachtet, ist die Reihenfolge der Helligkeiten der Aluminiumlinien 30, 32, 31. Herr Cornn hat nun über die Frage nach der Absorption der ultravioletten Strahlen durch die Luft mit diesen Linien neben anderen Versuchen auch folgenden angestellt.

Eine vier Meter lange Röhre wurde an den Enden mit Flussspathplatten verschlossen und zwischen den Collimator und das Prisma des Spectroskops gebracht. War die Röhre mit Luft gefüllt, so sah nun keine Spur von der Linie 32 des Alaminiumspectrums; wenn man aber allmälig verdünnte, so wurde zunächst die Linie 31 nach und nach heller, bald aber erschien die Linie 32 und übertraf schliesslich an Helligkeit die Linie 31; die Linie 30, die sich sehr wenig änderte, diente als Maassstab und liess diese relativen Intensitäten sehr leicht erkennen. Liess man wieder Luft in die Röhre eindringen, so zeigten sich dieselben Acnderungen in umgekehrter Reihenfolge.

Nachdem so die Absorption der ultravioletten Strahlen durch atmosphärische Luft direct erwiesen worden, war vorauszusehen, dass, wenn man sich zu bedeutenden Höhen erhöbe, die ultraviolette Grenze des Sonnenspectrums in merklicher Weise hinausgeschoben werden müsste; und auch diese Frage suchte Herr A. Cornu durch das Experiment direct zu entscheiden. Leider war es ihm nicht möglich, so grosse Höhen, wie er sie wünschte, zu wählen, weil die Installirung des photographischen Apparates und die lange Dauer der Versuche eine Reihe von Bedingungen voraussetzt, die man auf den höchsten erreichbaren Höhen nicht antrifft. Er musste sieh begnügen, auf dem Riffelberg im Massiv des Monte Rosa in einer Höhe von 2570" während dreier sich folgender sehöner Tage, am 24., 25. und 26. Juli, Beobachtungen auzustellen, die ihm 29 Abdrücke des Sonnenspectrums ergaben.

Die erste Prüfung der photographischen Bilder machte einen sehr deprimirenden Eindruck, denn wenn auch die früheren Beobachtungen zu dem Ergebnisse geführt, dass die Grenze des ultravioletten Spectrums sich nur um 1° der Wellenlänge verschieben würde, wenn die Höhe um 663° zunimmt, so müssten doch die 2400°, welche die jetzige Station über der früheren lag, eine Verschiebung um fünf Einheiten ergeben, während die Photographien nur etwa die Hälfte dieses Resultates zeigten. Die Erwägung jedoch, dass es sieh bei der Ermittlung des Einfüsses der Höhe nur um Differenzen handle, welche vor Allem möglichste Gleichheit aller anderen Bedingungen voraussetzt, liess erkennen, dass eine directe Vergleichung unzulässig sei, und bestimmte Herrn Cornu, ohne Verzug seine Apparate nach einer anderen nur wenige Kilometer vom Riffelberg entfernten, aber 2000° tiefer gelegenen Station zu schaffen. An dieser, im Dorfe Viège (657° Höhe), gelang es ihm am 28. Juli eine Reihe von 14 Abzügen zu erhalten, die in der That die Verschiebung der ultravioletten Grenze in Folge der Höhendifferenz sehr sehön hervortreten liessen.

Weitere Versuche, photographische Bilder des Sonnenspectrums in den Alpen zu erhalten, gelangen nur noch am Vermittage des 1. August auf dem Rigi in einer Höhe von 1650°, woselbst Herr Cornu eine Reihe von 10 Abzügen erhalten hat. Nach der Rückkehr von dieser Reise hat Herr Cornu die Photographien genauer studirt und an jeder einzelnen die ultraviolette Grenze durch die Wellenlänge des änssersten Lichtstrahles bestimmt. Diese Werthe sind in einer Tabelle zusammengestellt, ans der sich folgende Mittel ableiten: Riffelberg, Höhe 2570°, Wellenlänge der Eussersten ultravioletten Grenze des Sonnenspectrums = 293·2°°; 10;1 1166e

1650°, Spectrumgrenze = 294·S'°°; Viège, Höhe 660°, Grenze = 295·4°°°. Die Differenz zwischen Riffelberg und Viège beträgt in der Höhe 1910 und in der Grenze des Spectrums 2·2°°°.

Die äussersten Grenzen des Spectrums, die in Paris und auf dem Lande beobachtet werden, sind gewöhnlich kleiner als diese Werthe, besonders im Juli, wo die Durchsichtigkeit der Lutt etwas geringer zu sein schien, als im Sommersolstitium und Herbstäquinoctium. Wegen der grossen Ungleichheit der Versuchsbedingungen ist aber eine Vergleichung dieser Werthe mit den obigen und das Ableiten von Mitteln aus denselben nicht zulässig. Hingegen sind die obigen Zahlen untereinander sehr vergleichbar und man kann aus denselben einen directen Werth des Coëfficienten der Zunahme der Sichtbarkeit mit der Höhe berechnen; er beträgt hier 868" Höhenzunahme für 1"" der Verschiebung der Grenze des Spectrums, während aus den Beobachtungen zu Paris (50") und Courtenay (170") sieh der Factor = 666" ergeben hatte.

Der genäherte Werth dieses Coëfficienten war abgeleitet aus der Gesammtheit der Beobachtungen, die bei geringen Höhen während zweier Jahre ohne Unterschied der Jahreszeit und der mehr oder weniger gunstigen Tage gemacht worden waren. Wie sieh nun herausstellt, war der gefundene Werth zu gross. Die Vergleichung der atmosphärischen Bedingungen erlaubt es nun, diese Eigenthumlichkeit zu erklären. In den niederen Gegenden ist nämlich die Durchlässigkeit der Strahlen durch die Atmosphäre complicirt, am Morgen durch die Nebel und am Abend durch die Dämpse und den Staub; die Zunahme der atmosphärischen Absorption mit dem Zenithabstande der Sonne ist daher nicht blos veranlasst durch die Zunahme des durchlaufenen Weges, sondern auch durch das progressive Wachsen der Nebel und des Staubes; wenn man daher aus diesen Beobachtungen im Groben die Schwankungen der Durchsichtigkeit der Luft ableitet, lässt man ein fremdes Element mitwirken, das den Eigenschaften der reinen Atmosphäre fehlt. In den hohen Gegenden dagegen sind Nebel und Stanb verschwunden, das Gesetz der atmosphärischen Absorption ist von ihrem Einflusse frei; diese Beobachtungen allein können daher die Daten liefern für die theoretische Berechnung der Zunahme der Sichtbarkeit mit der Höhe. Indem nun Herr Cornu die Beobachtungen vom 25. Juli auf dem Riffelberge als Ausgangspunkt nimmt, berechnet er theoretisch den Werth für den Coëfficienten zu 896-3, was ziemlich gut übereinstimmt mit der oben gefundenen Differenz zwischen Riffelberg und Viège, die zu einem Coëfficienten von 868 geführt hatte.

"Kurz, die ultraviolette Grenze des Sounenspectrums ändert sich, entsprechend den theoretischen Vermuthungen, mit der Höhe, aber in geringem Grade. Die Grösse des Verschiebens ist übereinstimmend mit dem theoretischen Werthe, den man ableitet aus der Hypothese einer homogenen absorbirenden Atmosphäre, unter der Bedingung jedoch, dass man als numerische Werthe die wählt, welche den Tagen entsprechen, wo die Luft am reinsten ist. Das Wachsen der Ausdehnung des ultravioletten Sonnenspectrums, ausgedrückt in Wellenlängen, beträgt eine Einheit (Milliantel-Millimeter) für etwa 900° der Höhenzunahme; dies Resultat steht, wie man sieht, in gar keinem Verhältnisse zu den Schwierigkeiten, die man überwinden muss, um unsere Kenntniss über das ultraviolette Ende des Sonnenspectrums erheblich zu erweitern.

Diese neuen Beobachtungen bringen über die Constitution der Erdatmosphäre einige wichtige Daten, deren schätfere Fassung das Thema einer späteren Mit-

theilung bilden wird. (Compt. rend. T. LXXXVIII, pag 1285, T. LXXXIX, pag. 808.)

(Klima von Bangkak, Siam,) Das Quaterly Journal of the meteorological Socuety, Vol. V, Nr. 29, enthalt die Resultate zehnjähriger meteorologischer Beohachtungen von Herrn J. Campbell, Staff Surgeon R. N. Die für die verschiedenen meteorologischen Elemente gegebenen Monatsmittel der einzelnen Jahre 1858 bis 1868 (ohne 1862) haben wir in Gesammtmittel zusammengefasst und in eine Tabelle vereinigt, welche ein recht vollständiges und lehrreiches Bild der Witterungsverhältnisse von Bangkok gibt.

Wir erinnern hier, dass wir schon einmal in dieser Zeitschrift (Band VII, 1872, pag. 23) eine klimatische Tabelle von Bangkok gegeben haben, welche aber viel unvollständiger war und weniger sichere Daten enthielt. Sie gründete sich auf die Mittheilungen von Dr. Friedel in dessen Buche "Beiträge zur Kenntniss des Klimas und der Krankheiten Ost-Asiens, Berlin 1863". Neben älteren Beobachtungen theilte Friedel auch schon die Resultate der Aufzeichnungen Campbell's in den Jahren 1858—61 inclusive mit.

Die angewendeten Instrumente, sagt Campbell selbst, waren in den ersten vier Jahren private, aber mit Normalinstrumenten von Kew vergliehen. In den letzten sechs Jahren wurden nur die vom Meteorological Departement des bourd of Trade zar Verfügung gestellten Instrumente verwendet. Bis April 1359 warde ein von der Regierung beigestelltes Quecksilber-Barometer verwendet, nach dessen Verunglückung bis Ende 1863 ein Aneroid, das sieh langsam mit der Zeit verschlechterte. Bis zum Mai 1859 waren die Instrumente in der Nord-Verandah eines schwimmenden Hauses, 7 Fuss über dem Wasser, der Regenmesser 20 Fuss über dem Flussspiegel höher als die anderen Häuser, und dem Einflusse der Sonne entrückt, aufgestellt. Hierauf warden sie für einige Zeit in einen grossen luftigen Raum meines Hauses auf dem Lande und später in eine Nord-Verandah über-Der Regenmesser befand sich tragen, 21 Fuss über dem Hochwasserspiegel. in einer Höhe von 45 Fnss, später aber, in den letzten zwei Jahren, blos 3 Fuss über dem Hochwasser. Aus den Beobachtungsresultaten ergibt sieh, dass die Aenderungen der Aufstellung keinen bemerkenswerthen Einflus gehabt haben.

Herr Campbell begleitet seine Tabellen blos mit folgenden einführenden Worten.

Barometer. Der Luftdruck ist im December oder Jänner am höchsten und fallt dann bis Juni, Juli oder August. Ueberschwemmung, Regen oder Trockenheit und Hitze haben keinen bemerkbaren Effect auf die Höhe der Quecksilbersäule oder deren tägliche Oscillation. Die täglichen Minima treten ein um 3½ a.m. und p. m., die Maxima um 9½ a.m. und p. m. Die mittlere tägliche Amplitude beträgt 2·8 Mm., erreicht aber gelegentlich 4·5 Mm.

Die Temperatur erreicht ihr Minimum im December, ihr Maximum im April oder auch im Mai. Die relative Feuchtigkeit und der Regenfall haben ihr Minimum im December, ihr Maximum im September. Die Jahre 1859 und 1864 waren bemerkenswerth durch geringen Regenfall, Jahre der Dürre, 1865 musste Reis eingeführt werden, während 1860 und 1868 die Jahre des grössten Regenfalles waren.

Hagel ereignete sich nur einmal, und zwar Nachmittags, währemt meines ganzen 15jährigen Aufenthaltes. Winde. Im September wird der SW-Monsun sehwach, früh im October setzen N-Brisen ein, variirend zwischen W bis E im nördlichen Quadranten, und während dieses Monats oder im November tritt der NE-Monsun völlig seine Herrschaft an. Während des December bläst er streng, aber im Jänner hat er nur die Hälfte der Kraft, die er im December erlangt hat, im Februar nur ein Fünstel derselben. Diese Abschwächung tritt ein zum Theil in Folge der Zunahme von Winden, variirend zwischen SSE bis SW. Gegen Ende des Februar oder früh im März hören die N-Winde auf und strenge Brisen von S und SSW herrschen vor, welche die Localnamen "Kite"- und "Junk"- Winde führen.

Es ist im April, wo die grösste Hitze eintritt, und für zwei oder drei sich folgende Nächte, wenn keine Brise die Luft bewegt, ist der Zustand der Fremden und selbst der Eingebornen, durchaus nicht beneidenswerth. Während der Monate Mai bis August sind die SW-Winde stark und constant, zuweilen stürmisch, die Richtung ist bis Juni hauptsächlich S und SSW, und hierauf SW bis September, wo leichte variable Winde die Regel bilden, und das Aufhören des SW-Monsun ankunden. So weit Campbell.

Ich füge nun einige Bemerkungen über die Zahlenwerthe der Tabelle an. Luftdrück scheint auf das Meeresniveau reducirt zu sein. Ich habe das Jahresmittel blos aus den letzten seehs Jahren (1863/68) abgeleitet, wo die absoluten Werthe verbürgt sind, zur Ableitung des jährlichen Ganges wurden alle Daten verwendet.

Temperatur. Es ist nicht angegeben, wie die mittlere Temperatur abgeleitet worden ist, und es lässt sieh dies auch gar nicht aus den Tabellen erkeunen. Jedenfalls stellen die mitgetheilten Werthe die mittlere Temperatur sehr nahe dar, sie scheinen eher etwas zu niedrig gegenüber dem Mittel der täglichen Extreme. Das Jahresmittel für  $91/2^6$  a. m. ist  $26.8^\circ$ , für  $31/2^6$  p. m.  $29.8^\circ$ . Verbindet man letzteres mit dem mittleren täglichen Minimum 23.7, so erhält man 26.8, also sehr nahe die mittlere Temperatur um  $9^n$  sowie das angegebene Mittel.

Dr. Friedel führt die Resultate achtjähriger (1840/47) Temperaturbeobachtungen an, die Mittel sind, wie es scheint, aus den täglichen Extremen abgeleitet:

Jan. Febr. Marz April Mai Juni Juli Aug. Sept Nov 21-3 24.7 26.3 28-7 29.0 28-5 28-2 27:7 27.6 27.2 27-11 27 0

Das Jahresmittel 27.5° stimmt sehr nahe mit dem Mittel, das man aus den täglichen Extremen 1858,68 erhält, d. i. 27.3°. Die älteren Beobachtungen scheinen also verlässlich zu sein. Die absoluten Extreme dieser acht Jahre waren 12.0° und 36.3, die der neueren zehn Jahrgänge 13.9 December 1866 und 36.4 Mai 1867.

Zur Ableitung der mittleren Regenmenge und Zahl der Regentage habe ich auch die von Dr. Friedel mitgetheilten Daten benützt, d. h. Regenmessungen 1845/47, drei Jahre, und Augabe der Zahl der Regentage für 1840/45, d. i. drei Jahre. Die Mittel der Regensummen beziehen sich also auf dreizehn Jahre, Jene der Regentage auf fünfzehn Jahre.

Die Hanptregenmonate sind Mai und September, also die Monate des Einsetzens und Aufhörens des SW-Mousun. Sehr deutlich spricht sich dieses Verhältniss auch im Gange der Bewölkung und in der Zahl der Gewittertage ans. In dreizehn Jahrgängen fiel das eine Regenmaximum des Jahres zwülfmal auf den September und nur einmal sehen auf den Juli, das Frühmaximum fiel achtmal auf den Mai, viermal auf den Juni und einmal auf den Juli. Die doppette Regenzeit

J. Hann.

ist also sehr deutlich ausgeprägt. Die Abnahme der Regen im August und das Eintreten einer kleinen relativen Trockenperiode zeigt sich auch im Temperaturgang, der gesteigerten täglichen Wärmeschwankung, Abnahme der Bewölkung und der Zahl der trüben Tage, Zunahme der heiteren Tage.

Das durchschnittlich einmal im Jahre eintretende Maximum des Regenfalles innerhalb 24 Stunden ist 82", die grösste tägliche Regenmenge erreichte 134", d. i. weniger, als an manchen Orten in Süd-Europa in gleicher Zeit beobachtet werden kann.

Klima von Bangkok (Siam) 13° 38' N Br., 100° 27' E Lg. v. Gr.

|       |          | 7           | [emperate   | ur, Cel | <b>5.</b> |      |                     |       |       |                   |               |              |       |
|-------|----------|-------------|-------------|---------|-----------|------|---------------------|-------|-------|-------------------|---------------|--------------|-------|
|       | T643     | Minad       | Mit         |         | Tägl.     |      | ttlere<br>sts-Extr. | D:    |       | Feuchti<br>Absol. | gkeit<br>Rel. | Reg<br>Menge |       |
|       | Luftdr.  | Mittel      | l tägl. l   | EXT.    | Ampl.     | Mona | HE-FART.            | 171   |       |                   |               | •            | •     |
| Dec.  | 762-1    | 23.8        | 28.6        | 20.1    | 8 5       | 30.9 |                     |       | .5    | 16.4              | 74            | 2            | 2.4   |
| Jän.  | 61.6     | 24.5        | 29.6        | 20.4    | 9.5       | 32.0 |                     |       | •1    | 17.3              | 75            | 3            | 1.1   |
| Febr. | 60.4     | <b>26·2</b> | 30.8        | 22.4    | 8.4       | 32.7 | 19.4                | 14    | 1.3   | 19.8              | 78            | 15           | 36    |
| März  | 59.6     | 28.1        | 32.2        | 24.6    | 7.9       | 34.3 | 21.7                | 12    | .6    | 21.1              | 74            | 27           | 4.1   |
| April | 58.3     | 28.6        | 33.1        | 25.3    | 7.8       | 35.0 | 22.7                | 12    | :3    | 21/8              | 75            | 83           | 7.9   |
| Mai   | 57.2     | 27:9        | 32.1        | 25.2    | 6.9       | 34.7 | 23.1                | 11    | •6    | 22.1              | 78            | 238          | 17.4  |
| Juni  | 56.7     | 27.9        | 31.6        | 25.4    | 6.5       | 33.8 | 23.8                | 10    | .0    | 22.1              | 78            | 198          | 18.5  |
| Juli  | 56.9     | 27.4        | 31.2        | 25.1    | 6.1       | 33.7 | 23.1                | 10    | .6    | 21.6              | 78            | 191          | 18.9  |
| Aug.  | 57.0     | 27.4        | 31.4        | 24.9    | 6.2       | 33.8 | 23.5                | 10    | .3    | 21.7              | 79            | 166          | 18.5  |
| Sept. | 57:1     | 26.8        | 30.6        | 24.6    | 6.0       | 32.6 | 23.2                | 9     | •4    | 21.7              | 82            | 308          | 50.9  |
| Oct.  | 58·9     | 26.7        | 30.2        | 24.3    | 5.9       | 32.6 | 22.4                | 10    | .5    | 21.6              | 82            | 189          | 15.7  |
| Nov.  | 61.4     | 24.9        | 28.8        | 21.8    | 7.0       | 31.5 | 17.7                | 13    | 8.8   | 18.5              | 77            | 67           | 7.0   |
| Jahr  | 758·9    | 26.7        | 30.9        | 23.7    | 7.2       | 35.4 | 15.6                | 19    | .8    | 50.4              | 77.5          | 1487         | 136.0 |
| 1     | Bewölkg. | Zahi d      | ler Tage    | Gewitt  | er-       |      |                     | Häufi | gkeit | der W             | inde          |              |       |
|       | 1-10     | beiter      | bedeckt     | tage    |           | N    | NE                  | E     | SE    | s                 | sw            | w            | NW    |
| Dec.  | 1.9      | 12.7        | 1.1         | 0.6     |           | 384  | 193                 | 56    | 17    | 15                | 2*            | 6            | 45    |
| Jän.  | 2.0      | 10.2        | 0.9         | 0.1     |           | 189  | 139                 | 119   | 42    | 86                | 47            | 8*           | 22    |
| Febr. | 2.7      | 5.9         | 2.2         | 1.5     |           | 48   | 63                  | 54    | 66    | 224               | 122           | 8            | 7*    |
| März  | 3.0      | 5.0         | 2·1         | 4.3     |           | 11   | 35                  | 35    | 74    | 424               | 215           | 14           | 5*    |
| April | 3.8      | 4.1         | 4.2         | 7.9     |           | 29   | 32                  | 32    | 89    | 334               | 218           | 48           | 19*   |
| Mai   | 5.7      | 0.2         | 10.0        | 14.0    |           | 39   | 16*                 | 18    | 66    | 288               | 246           | 69           | 25    |
| Juni  | 5.8      | 0.3         | 10.2        | 8.9     |           | 3*   | 5                   | 6     | 22    | 232               | 395           | 113          | 13    |
| Juli  | 6.3      | 0.1         | 11.8        | 9.0     |           | 9    | 2*                  | 6     | 36    | 208               | 116           | 82           | 26    |
| Aug.  | 5.9      | 1.1         | 10.5        | 8.6     |           | 7    | 7*                  | 10    | 30    | 171               | 403           | 124          | 27    |
| Sept. | 6 9      | 0.1         | 12.7        | 10.6    |           | 42   | 30                  | 15*   | 38    | 163               | 268           | 115          | 45    |
| Oct.  | 5.6      | 1.2         | 8.1         | 7.6     |           | 195  | 121                 | 86    | 56    | 68                | 106           | 66           | 55    |
| Nov.  | 3.5      | 8.9         | 2.7         | 3.3     |           | 407  | 164                 | 67    | 30    | 14                | 10*           | 13           | 44    |
| Jahr  | 4.4      | 50.7        | <b>76</b> 5 | 76.4    |           | 136  | 71                  | 50    | 57    | 223               | 248           | 66           | 33    |
|       |          |             |             |         |           |      |                     |       |       |                   |               |              |       |

(Klima der Samoa oder Schiffer-Inseln.) Herr Scott hat die meteorologischen Aufzeichnungen des britischen Consuls zu Apia auf der Nordseite der Insel Upolu in den Monaten September 1862 bis Jänner 1865 einer Bearbeitung unterziehen lassen und die Resulte derselben mit allgemeinen Erläuterungen in dem Quarterly Journal of Meteorol. Soc. Vol. V, pag. 178—189 veröffentlicht. (Contributions to the Meteorology of the Pacific, Nr. 111. Samoan or Navigators Islands). Wir haben die Hauptresultate dieser Bearbeitung in der nachfolgenden Tabelle zusammengestellt.

Die Instrumente sind im Jahre 1861 vom Meteorological Office be-

· Zaitschrift 1880.

abgeleitet so gut, als es eben möglich war. Wir müssen darüber auf das Original verweisen. Die Beobachtungstermine waren wenigstens das complete Jahr 1864 hindurch 6<sup>h</sup> und 8<sup>h</sup> a. m. und 4<sup>n</sup> p. m.

Die Sonne ist vertical über Apia am 11. Februar und am 30. October.

Die absoluten Extreme des Luftdruckes waren 764·3 Mm. und 738·1, letzteres Minimum während eines Sturmes im Jänner 1865, sonst war der tiefste Stand des ganzen Jahres 1864-750·8 Mm., die absolute Schwankung dieses Jahres also 13·5 Mm.

Der tägliche Gang des Luftdruckes nach 10tägigen Schiffsbeobachtungen im Hafen von Apia ist folgender in englischen Zollen:

Die extremen Temperaturen 31·1° und 15·0 geben eine absolute Wärmeschwankung von blos 16·1° C. Der zur heissesten Zeit am stärksten bewölkte Himmel und die grössere Heiterkeit desselben in der kühlsten Jahreszeit stumpfen die Wärmeextreme ab.

Die Windrichtungen wurden einigermaassen durch die Lage der Station beeinflusst; der N-Wind kam direct von der See, die ESE-Winde mussten am meisten afficirt werden. Es existirt eine ausgeprägte tägliche Periode der Windrichtung und Stärke.

Im Mittel des Jahres 1864 stellt sich diese also heraus:

| Täglich  | e Periode der I      | lichtung  | Tägliche Periode der Windstärke |                      |          |  |  |
|----------|----------------------|-----------|---------------------------------|----------------------|----------|--|--|
| 6h a. m. | 9 <sup>h</sup> a. m. | 44 p. m.  | 6h a. m.                        | 9 <sup>h</sup> a. m. | 4h p. m. |  |  |
| S 57° E  | N 85° E              | (N 85° E) | 1.2                             | 3.0                  | 2.8      |  |  |

Herr Scott gibt eine Analyse von zwei Stürmen im Jänner 1863 und 1865 und stützt sich hiebei auch auf Schiffsbeobachtungen.

In Bezug auf eine allgemeine Schilderung der Wind- und Wetterverhältnisse der Samoa-Inseln verweisen wir auf diese Zeitschrift Bd. IX, 1874, pag. 134, wo wir Dr. Gräffe's Angaben ausführlicher reproducirt haben.

Klima von Samoa, Apia auf Upolu 13° 50' S Br., 171° 44' W.

|       | Luft       | truck, M | Im.     |                   | Mittlere |      |          |                |        |        |  |  |  |
|-------|------------|----------|---------|-------------------|----------|------|----------|----------------|--------|--------|--|--|--|
|       | Schwankung |          |         | Temperatur, Cels. |          |      | Wine     | heiter bedeckt |        |        |  |  |  |
|       | Mittel     | Tägt.    | Monatl. | Mittel            | Max.     | Min. | Richtung | Stärke         | in Pro | centen |  |  |  |
| Dec.  | 757.7      | 1.2      | 7:1     | 26:7              | 30.0     | 21.7 | S 88°E   | 1.8            | 60     | 40     |  |  |  |
| Jän.  | 55.8       | 1.3      | 14.5    | 56.1              | 2014     | -    | N 26 E   | 1.2            | 34     | 66     |  |  |  |
| Febr. | 58.2       | 1.3      | 6.4     | 25.7              | 29.4     | 21.7 | N 82 E   | 0.0            | 52     | 48     |  |  |  |
| März  | 58-1       | 1.4      | 8'4     | 25.7              | 30.0     | 21.1 | N 47 E   | 1.1            | 52     | 48     |  |  |  |
| April | 58-9       | 1.5      | 6.1     | 25.9              | 31.1     | 20.2 | S 79 E   | 1.0            | 79     | 21     |  |  |  |
| Mai   | 60.6       | 2.0      | 8.6     | 25.4              | 29.4     | 18:3 | S 77 E   | 1.6            | 62     | 38     |  |  |  |
| Juni  | 60.7       | 1.7      | 6.4     | 25.0              | 28-3     | 18.3 | S 64 E   | 2.0            | 77     | 23     |  |  |  |
| Juli  | 60.0       | 1.8      | 6.3     | 24.1              | 27.8     | 16.1 | SSIE     | 1.6            | 69     | 31     |  |  |  |
| Aug.  | 60.8       | 2.0      | 4.8     | 25.3              | 28.9     | 15.0 | S 87 E   | 2.6            | 79     | 21     |  |  |  |
| Sept. | 60.5       | 1-7      | 6.3     | 26.0              | 30.0     | 18.9 | N 83 E   | 3.3            | 79     | 21     |  |  |  |
| Oct.  | 60.5       | 1.7      | 6.4     | 25.8              | 30.0     | 16.1 | N 95 E   | 3.0            | 81     | 19     |  |  |  |
| Nov.  | 58.4       | 117      | 4.8     | 26.6              | 28.9     | 23.3 | N 81 E   | 5.0            | 45     | 55     |  |  |  |
| Jahr  | 759-21)    | 1.6      | 7.2     | 25.7              | 31.1     | 15.0 | S 89 E   | 1.9            | 64     | 36     |  |  |  |

<sup>1</sup> Im Mecresniveau.

(Meteorologische Beobachtungen zu Braila.) Auf dem zweiten internationalen Meteorologen-Congress in Rom im April vorigen Jahres wurde der Wunsch ausgesprochen, dass in den unteren Donauländern, namentlich in Rumänien, einige meteorologische Stationen ausgerüstet werden möchten, indem von da fast gänzlich meteorologische Daten mangeln.

Herr Dr. Stephan C. Hepites, Chef-Ingenieur zu Braila, ist diesem Wunsche zuvorgekommen, denn wir haben soeben eine volle Jahresreihe meteorologischer Beobachtungen von ihm zugesendet erhalten. Die Einleitung zu denselben gibt alle wünschenswerthen Daten über die Genauigkeit der verwendeten Instrumente. Die Beobachtungen werden angestellt um 6<sup>h</sup>, 9<sup>h</sup>, 12<sup>h</sup> a. m. und 3<sup>h</sup>, 6<sup>h</sup>, 9<sup>h</sup> p. m.; die Mittel sind berechnet aus 9<sup>h</sup> 9<sup>h</sup> und den täglichen Extremen. In der uns vorliegenden autographirten Publication sind die Resultate der Beobachtungen zu den Terminen 6<sup>h</sup>, 12<sup>h</sup>, 3<sup>h</sup>, 6<sup>h</sup> nicht angegeben, was wenigstens mit den Mitteln in der Jahresübersicht der Resultate hätte geschehen können.

Der Regenmesser befindet sich 1.5 Meter, das Anemometer nach Wild 22 Meter über dem Erdboden.

Herr Hepites hat Anspruch auf den Dank Aller, die sich für Meteorologie interessiren, durch seine rasche Publication der Hauptresultate seiner Beobachtungen. Man muss sehr wünschen, dass dieselben ungestörten Fortgang nehmen.

Resultate der meteorologischen Beobachtungen zu Braila im Jahre 1879 45° 16' N, 27° 58' E v. Gr. 21'6 Meter Seehöhe.

|       |          |                                 | Temperatur, Cels. |                             |      |      |       |                          | Rel.   | 1   |                 |                            |    |                               |  |
|-------|----------|---------------------------------|-------------------|-----------------------------|------|------|-------|--------------------------|--------|-----|-----------------|----------------------------|----|-------------------------------|--|
|       | Luftdru- | ek, Mm.<br>9 <sup>8</sup> p. m. |                   | Mittel<br>d. tägl.<br>Extr. |      |      | treme | Dunst-<br>druck<br>9h 9h | Fouch- |     | Regen-<br>Menge | Nieder-<br>achiag-<br>tage |    | Mittlere<br>Wind-<br>geschwd. |  |
| Jän.  | 763-1    | 763-1                           | -4-1              | -3.8                        | 4.9  | 9.0  | -17.5 | 3-4                      | 89     | 8   | 208             | 19                         | 1) | 10.9                          |  |
| Febr. | 55.4     | 55.3                            | 4.5               | 3.4                         | 5.8  | 17:0 | -6.9  | 5.1                      | 86     | 7   | 53              | 6                          | 0  | 8:01                          |  |
| März  | 59.6     | 59.2                            | 5.2               | 4.4                         | 6.9  | 16.0 | -52   | 4.2                      | 76     | 8   | 46              | 7                          | 1  | 12.6                          |  |
| April | 54.5     | 54.1                            | 11.9              | 12.0                        | 8.8  | 24.2 | -1:5  | 7.6                      | 73     | 5   | 47              | 7                          | 0  | 12.0                          |  |
| Mai   | 58.5     | 58.3                            | 16.4              | 16.9                        | 8.3  | 27.4 | 6.4   | 9.6                      | 68     | 4   | 21              | 4                          | 0  | 7.8                           |  |
| Juni  | 58-2     | 57.7                            | 21.8              | 22-0                        | 8.8  | 33.8 | 13'5  | 13.7                     | 69     | 4   | 91              | 9                          | 7  | 7:3                           |  |
| Juli  | 56.7     | 56.6                            | 22.4              | 22.6                        | 9.6  | 326  | 13:5  | 13.0                     | 63     | 2   | 4.1             | 3                          | 1  | 9 2                           |  |
| Aug.  | 58.4     | 58.0                            | 21-1              | 21.1                        | 10.8 | 30.2 | 11.8  | 124                      | 67     | 5   | 18              | 6                          | 3  | 7.3                           |  |
| Sept. | 62.0     | 61.6                            | 17.1              | 17.9                        | 11.1 | 50.0 | 3.2   | 10.4                     | 70     | 4   | -3              | 1                          | 0  | 6.4                           |  |
| Oct.  | 60.4     | 60.1                            | 10.8              | 11.7                        | 8.7  | 21.4 | 1.3   | 7.7                      | 77     | 6   | 48              | 9                          | -0 | 6.3                           |  |
| Nov.  | 61.5     | 61.4                            | 2.2               | 3.3                         | 6.4  | 15.9 | -5.9  | 4.6                      | 84     | 6   | 49              | 8                          | 0  | 6.6                           |  |
| Dec.  | 67.2     | 67.1                            | -5.3              | -4.7                        | 6.0  | 7.5  | -17.7 | 2.5                      | 77     | 6   | 10              | 17                         | 0  | 10.8                          |  |
| Jahr  | 759.6    | 759.5                           | 10.4              | 10.6                        | 80   | 33.8 | -17.7 | 7.9                      | 75     | 5.2 | 636             | 91                         | 12 | 8.0                           |  |

(Witterung in Indien in den Jahren 1877 und 1878). Das Folgende enthält die wichtigsten Schlussfolgerungen, zu welchen die meteorologischen Verhältnisse Indiens in den Jahren 1877 und 1878 zu führen scheinen. Zur Zeit der Minimum-Perioden der Sonnenflecken besteht eine Tendenz zu einem andauernden excessiven Luftdruck über Indien und einer ungewöhnlichen Entwicklung der Winterregen und abnorm reichlichem Schneefall im Himalaya, wahrscheinlich reichlicher im westlichen als im östlichen Himalaya. Dies scheint gewöhnlich im Gefolge zu haben einen schwachen SW-Monsun. Das Charakteristische eines schwachen SW-Monsun ist grosse Unregelmässigkeit in der Vertheilung des Regenfalles über ganz Indien und das Eintreten sehr starken localen Regenfalles, welcher in Folge der Consequenzen eines reichlichen Regenfalles und der dadurch bewirkten auf-

abgeleitet so gut, als es eben möglich war. Wir müssen darüber auf das Original verweisen. Die Beobachtungstermine waren wenigstens das complete Jahr 1864 hindurch 6<sup>h</sup> und 8<sup>h</sup> a. m. und 4<sup>h</sup> p. m.

Die Sonne ist vertical über Apia am 11. Februar und am 30. October.

Die absoluten Extreme des Luftdruckes waren 764·3 Mm. und 738·1, letzteres Minimum während eines Sturmes im Jänner 1865, sonst war der tiefste Stand des ganzen Jahres 1864 750·8 Mm., die absolute Schwankung dieses Jahres also 13·5 Mm.

Der tägliche Gang des Luftdruckes nach 10tägigen Schiffsbeobachtungen im Hafen von Apia ist folgender in englischen Zollen:

Die extremen Temperaturen 31·1° und 15·0 geben eine absolute Wärmeschwankung von blos 16·1° C. Der zur heissesten Zeit am stärksten bewölkte Himmel und die grössere Heiterkeit desselben in der kühlsten Jahreszeit stumpfen die Wärmeextreme ab.

Die Windrichtungen wurden einigermaassen durch die Lage der Station beeinflusst; der N-Wind kam direct von der See, die ESE-Winde mussten am meisten afficirt werden. Es existirt eine ausgeprägte tägliche Periode der Windrichtung und Stärke.

Im Mittel des Jahres 1864 stellt sich diese also heraus:

| Täglich              | e Periode der I      | Richtung             | Tägliche Periode der Windstärke |                      |                      |  |  |  |
|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|--|--|--|
| 6 <sup>h</sup> a. m. | 9 <sup>h</sup> a. m. | 4 <sup>h</sup> p. m. | 6 <sup>h</sup> a. m.            | 9 <sup>h</sup> a. m. | 4 <sup>h</sup> p. m. |  |  |  |
| S 57° E              | N 85° E              | (N 85° E)            | 1.2                             | 3.0                  | 2.8                  |  |  |  |

Herr Scott gibt eine Analyse von zwei Stürmen im Jänner 1863 und 1865 und stützt sich hiebei auch auf Schiffsbeobachtungen.

In Bezug auf eine allgemeine Schilderung der Wind- und Wetterverhältnisse der Samoa-Inseln verweisen wir auf diese Zeitschrift Bd. IX, 1874, pag. 134, wo wir Dr. Gräffe's Angaben ausführlicher reproducirt haben.

Klima von Samoa, Apia auf Upolu 13° 50' S Br., 171° 44' W.

|       | Lufte      | druck, N | Im.     |                   | Mittlere     |      |          |                |        |        |  |  |  |
|-------|------------|----------|---------|-------------------|--------------|------|----------|----------------|--------|--------|--|--|--|
|       | Schwankung |          |         | Temperatur, Cels. |              |      | Wine     | heiter bedeckt |        |        |  |  |  |
|       | Mittel     | Tägl.    | Monatl. | Mittel            | Max.         | Min. | Richtung | Stärke         | in Pro | centen |  |  |  |
| Dec.  | 757.7      | 1.2      | 7.1     | 26.7              | <b>30</b> ·0 | 21.7 | S 88°E   | 1.8            | 60     | 40     |  |  |  |
| Jän.  | 55.8       | 1:3      | 14.5    | 26.1              | 29.4         | _    | N 26 E   | 1.2            | 34     | 66     |  |  |  |
| Febr. | 58.2       | 1.3      | 6.4     | 25.2              | 29.4         | 21.7 | N 82 E   | 0.9            | 52     | 48     |  |  |  |
| März  | 58:1       | 1.4      | 8.4     | 25.7              | 30.0         | 21.1 | N 47 E   | 1.1            | 52     | 48     |  |  |  |
| April | 58.9       | 1.2      | 6.1     | 25.9              | 31.1         | 20.2 | S 79 E   | 1.0            | 79     | 21     |  |  |  |
| Mai   | 60.6       | 2.0      | 8.6     | 25.4              | 29.4         | 18.3 | S 77 E   | 1.6            | 62     | 38     |  |  |  |
| Juni  | 60.7       | 1.7      | 6.4     | 25.0              | 28.3         | 18.3 | S 64 E   | 2.0            | 77     | 23     |  |  |  |
| Juli  | 60.0       | 1.8      | 6.3     | 24.1              | 27.8         | 16.1 | S 81 E   | 1.6            | 69     | 31     |  |  |  |
| Aug.  | 60.8       | 5.0      | 4.8     | 25.3              | <b>58</b> ·8 | 15.0 | S 87 E   | 2.6            | 79     | 21     |  |  |  |
| Sept. | 60.2       | 1.7      | 6.3     | 26.0              | 30.0         | 18.9 | N 83 E   | 3.3            | 79     | 21     |  |  |  |
| Oct.  | 60.5       | 1.7      | 6.4     | 25.8              | 30.0         | 16.1 | N 95 E   | 3.0            | 81     | 19     |  |  |  |
| Nov.  | 58.4       | 1.7      | 4.8     | 56.6              | 28.9         | 53.3 | N 84 E   | 5.0            | 45     | 55     |  |  |  |
| Jahr  | 759:21)    | 1.6      | 7:2     | 25.7              | 31.1         | 15.0 | S 89 E   | 1.9            | 64     | 36     |  |  |  |

<u>:</u>:

<sup>1)</sup> Im Meeresniveau.

(Meteorologische Beobachtungen zu Braila.) Auf dem zweiten internationalen Meteorologen-Congress in Rom im April vorigen Jahres wurde der Wunsch ausgesprochen, dass in den unteren Donauländern, namentlich in Rumänien, einige meteorologische Stationen ausgerüstet werden möchten, indem von da fast gänzlich meteorologische Daten mangeln.

Herr Dr. Stephan C. He pites, Chef-Ingenieur zu Braila, ist diesem Wunsche zuvorgekommen, denn wir haben soeben eine volle Jahresreihe meteorologischer Beobachtungen von ihm zugesendet erhalten. Die Einleitung zu denselben gibt alle wünschenswerthen Daten über die Genauigkeit der verwendeten Instrumente. Die Beobachtungen werden angestellt um 6<sup>h</sup>, 9<sup>h</sup>, 12<sup>h</sup> a. m. und 3<sup>h</sup>, 6<sup>h</sup>, 9<sup>h</sup> p. m.; die Mittel sind berechnet aus 9<sup>h</sup> 9<sup>h</sup> und den täglichen Extremen. In der uns vorliegenden autographirten Publication sind die Resultate der Beobachtungen zu den Terminen 6<sup>h</sup>, 12<sup>h</sup>, 3<sup>h</sup>, 6<sup>h</sup> nicht angegehen, was wenigstens mit den Mitteln in der Jahresübersicht der Resultate hätte geschohen können.

Dur Regenmesser befindet sich 1.5 Meter, das Anemometer nach Wild 22 Meter über dem Erdboden.

Herr Hepites hat Anspruch auf den Dank Aller, die sich für Meteorologie interessiren, durch seine rasche Publication der Hauptresultate seiner Beobachtungen. Man muss sehr wünschen, dass dieselben ungestörten Fortgang nehmen.

Resultate der meteorologischen Beobachtungen zu Braila im Jahre 1879 45° 16° N, 27° 58° E v. Gr. 21.6 Meter Seehöhe.

|       |       |                                 | , Cels |                             |      | Fr. 1 |       |       |                                  |     |                 |                            |    |                              |
|-------|-------|---------------------------------|--------|-----------------------------|------|-------|-------|-------|----------------------------------|-----|-----------------|----------------------------|----|------------------------------|
|       |       | ek, Mm.<br>9 <sup>8</sup> p. m. |        | Mittel<br>d. tägl.<br>Extr. |      | . Ex  | treme | druck | Rel.<br>Feuch-<br>tigk.<br>9h 9h |     | Regan-<br>Mengu | Nieder-<br>sching-<br>täge |    | Mullere<br>Wind-<br>grached. |
| Jun.  | 763.1 | 763 L                           | -41    | -3.8                        | 1.9  | 9:11  | -17-5 | 3-4   | 89                               | 8   | 208             | 19                         | U  | 10-0                         |
| Fehr. | 55:4  | 55:3                            | 4-5    | 3.4                         | 5.8  | 17:0  | -6.9  | 5-1   | 86                               | 7   | 5.3             | 6                          | 0  | 8:0                          |
| Marz  | 59.6  | 59-2                            | 5-2    | 414                         | 6.9  | 16.0  | -5.2  | 1.5   | 76                               | 8.  | 16              | 7                          | 1  | 12.6                         |
| April | 54.5  | 541                             | 11.9   | 12.0                        | 818  | 21-2  | -1%   | 7.6   | 73                               | 5   | 47              | 7                          | 16 | 12.0                         |
| Mai   | 5815  | 58-3                            | 16'4   | 16.9                        | 8.3  | 274   | 6.4   | 9.6   | 68                               | 4   | 21              | 4                          | 0  | 7.8                          |
| Juni  | 5812  | 57:7                            | 21.8   | 22.0                        | 8.8  | 3198  | 13.2  | 13:7  | 69                               | 1   | 9.6             | 9                          | 7  | 7:3                          |
| Juli  | 56.7  | 5616                            | 22.1   | 22.6                        | 9.6  | 32.6  | 13.5  | 130   | 63                               | 2   | 171             | 3                          | 1  | 9-2                          |
| Aug.  | 5814  | 58:0                            | 21:1   | 21-1                        | 10.8 | 3012  | 108   | 124   | 67                               | 2   | 18              | 6                          | .3 | 7:3                          |
| Sept. | 63.11 | 61.6                            | 17.1   | 17:9                        | 11.1 | 29.0  | 3.2   | 10-1  | 70                               | 4   | 3               | 1                          | 0  | 6.4                          |
| tivi. | GO-4  | 60.1                            | 10.8   | 11.7                        | 8.7  | 21.4  | 1.3   | 7-7   | 77                               | 6   | 48              | 9                          | 0  | 6.3                          |
| Nov.  | 6.1-5 | 61-4                            | 2.2    | 3.3                         | 6.4  | 15.9  | -5.9  | 4-6   | 84                               | 6   | 4.9             | S                          | 35 | 6.6                          |
| Dec.  | 67.9  | 67°L                            | -5.3   | -4.7                        | 6.0  | 7.5   | -17.7 | 2.5   | 77                               | 6   | 10              | 1.7                        | 91 | 10.8                         |
| Jahr  | 759.6 | 759.5                           | 10:4   | 10.6                        | 8.0  | 33.8  | -17:7 | 7.9   | 75                               | 5.9 | 636             | 10                         | 12 | 8.0                          |

(Witterung in Indien in den Jahren 1877 und 1878). Das Folgende enthält die wichtigsten Schlussfolgerungen, zu welchen die meteorologischen Verhältnisse Indiens in den Jahren 1877 und 1878 zu führen scheinen. Zur Zeit der Minimum-Perioden der Sonnenflecken besteht eine Tendenz zu einem andauernden excessiven Luftdruck über Indien und einer ungewöhnlichen Entwicklung der Winterregen und abnorm reichlichem Schneefall im Himalaya, wahrscheinlich reichlicher im westlichen als im östlichen Himalaya. Dies scheint gewöhnlich im Gefolge zu haben einen schwachen SW-Monsun. Das Charakteristische eines schwachen SW-Monsun ist große Uuregelmässigkeit in der Vertheilung des Regenfalles über ganz Indien und das Eintreten sehr starken localen Regenfalles, welcher in Folge der Consequenzen eines reichlichen Regenfalles und der dadurch bewirkten auf

steigenden Luftbewegung strebt an dem gleichen Orte sieh zu wiederholen. Die Irregularität zeigt sich öffer durch persistentes oder langwährendes Ausbleiben des Regens über beträchtlichen Areas. Diese Areas der Trockenheit und Hüngersnoth sind zum Theil von der Natur selbst markirt, indem sie abhängen bis zu einem gewissen Grade von den geographischen Eigenthümlichkeiten und der Lage des Districtes. So scheinen die Regen leichter unter dem für den Ackerbau nöthigen Ausmaass zu bleiben in der trockenen Region des Dekan oder in Ober-Indien, als an der Malabarktiste oder in der Provinz Bengalen. Die geographische Position ist jedoch nicht alles dabei. Sie erklärt wahrscheinlich die Tendenz zur Wiederkehr von Hungersnoth in gewissen Districten. Die Hauptursachen müssen gesucht werden in den grossen atmosphärischen Strömungen, welche die Quelle der Regen sind. Die Tendenz zu einem Eintreten hohen Luftdruckes und niedriger Temperatur, bervorgebracht durch excessive Winterregen in Ober-Indien und Schneefall in der Himalaya-Region, scheint eine adaquate Ursache für die Variation in der Intensität des SW-Monsun, die darauf folgt. Und da die Fortdauer des SW-Monsun während der Monate Juli, August, September hauptsächlich, wenn nicht ganz von dem Luftzutluss herrührt, welcher den Regenfall begleitet, so producirt ein schwacher Monsun und in Folge dessen weniger reichlicher Kegen in den früheren Stadien nothwendig einen sehwächeren Zufluss als gewöhnlich, d. h. ein anfänglich sehwacher Monsun bleibt auch sehwach während der ganzen Periode. Dies wird vollständig bekräftigt durch die Erfahrungen der letzten Jahre. Daher beeinflusst die zur Zeit des Minimums der Sonnenflecken bestehende Tendenz zu heftigen Winterregen und Schneefall in Nord-Indien die Meteorologie von ganz Nord-Indien, indem sie einen erhöhten Luftdruck und verminderte Temperatur etc. in der Periode, die den Regen unmittelbar vorhergeht, erzeugt. Der harische Gradient des SW-Monsun ist dann kleiner als gewöhnlich bei dessen Beginn, und der Monsun ist schwach und wahrscheinlich wird ein reichlicherer Betrag des Wasserdampfes über der See ausgeschieden, bevor er Indien erreicht. In Indien selbst ist der Regenfall dann unregelmässiger vertheilt als gewöhnlich, die Vertheilung des Regens wieder daselbst ist wahrscheinlich abhängig von den besonderen Eigenthümlichkeiten der localen Luftdruckvertheilung, welche nach den bisher gewonnenen Erfahrungen in Indien eine merkwürdige Persistenz zeigen. Elist in dem Report on the Meteorology of India in 1877. Calcutta 1879.)

(Regenfall auf Jamaica.) In der Sitzung vom 20. Juni 1877 der britiseben meteorologischen Gesellschaft theilte Herr Greaves ein Schreiben von Griffith mit, welches die Resultate der Regenmessungen auf Jamaica in den Jahren 1870 76 enthielt. Es werden von 17 Stationen die Resultate mitgetheilt, jedoch nur an drei derselben umfassen die Messungen den vollen Zeitraum. Die Regenmengen sind als Mittel und für die einzelnen Jahre mitgetheilt. Schr wichtig ist die Beigabe einer Karte der Insel mit der Lage und Sechöhe der Stationen.

Wir führen zunächst die Jahresresultate an.

Regenmengen in Centimetern:

Nordseite der Insel: Falmouth (Küste) 91, Content (500) 115, Salters Hill (890) 197, Gayle (1100) 106, Castleton (700) 296, Morgat Point 164, Nordley 216, Bath (170) 347 (alle drei Orte auf dem SE-Ende der Insel).

Südseite, Küste, Black River 142, Ashley Hall (75') 111, Kingston (50') 91, Plum Point 114, Camp 122, Monaltrie 100, Dawking 95, Ellerslie 169, Taylors

Caymanas Estate 112, Hope (650') 129, alle diese Orte in der Umgebung von Kingston nach Norden landeinwärts.

Inneres, Mandeville (2130) 220, Litchfield (2000) 163, Chapelton (855) 142, Linstead (403) 153, Stonyhill (1425) 204, Newcastle (3374) 254, Chinchona Plantation (5100) 266, Cedar Crove (?) 322.

Da die Regenmessungen sich nicht an allen Stationen über den gleichen Zeitraum erstrecken, sind die Resultate nicht strenge vergleichbar.

An den folgenden Stationen wurde während der ganzen Periode der Regen gemessen und werden deshalb hier auch die Monatsmittel mitgetheilt:

|              | Dec. | Jan. | Febr. | März | April | Mar | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Oet. | Nav. |
|--------------|------|------|-------|------|-------|-----|------|------|------|-------|------|------|
| Kingston     | 53   | 12   | 188   | 30   | 21    | 96  | 34   | 63   | 111  | 131   | 224  | 105  |
| Plumb Point  | 4.6  | 22   | 13*   | 17   | 21    | 91  | 84   | 55   | 101  | 117   | 200  | 94   |
| Morant Point | 158  | 132  | 360   | 48   | 0.3   | 558 | 96   | 75   | 100  | 216   | 299  | 236  |
| Mandeville   | 118  | 71   | 38*   | 120  | 108   | 348 | 118  | 175  | 231  | 255   | 479  | 175  |

Morant Point ist die äusserste SE-Spitze der Insel, Mandeville liegt auf einem Gebirgsrücken der mittleren Südseite de: Insel in 2130° Höhe, etwa 12 miles von der See.

Zu Kingston beginnen sich jederzeit zuerst die Wolken um die Berge im Norden der Stadt zu sammeln, sie senken sich allmälig an den Berghängen herab, so dass der Regen die Secküste erst nach einer Stunde oder mehr erreicht, nachdem er schon im Gebirge begonnen. Häufig erreicht der Regen gar nicht die Stadt, so gab es 1870 in Newcastle 200 Regentage, in Kingston nur 83, obgleich die Entfernung nur 9 miles. Der Regen kommt nach Kingston zuweilen von SE, aber nie von W oder SW, und sehr selten von NW. Selten fällt vor Mittag Regen, ausgenommen in der Regenzeit, wo eine Woche oder zwei der Regen ohne Unterbrechung herabsfürzen kann. Ebenso fällt er selten nach Sonnenuntergang, obgleich der Himmel meistens bis 9 Uhr bewölkt bleibt.

(Täglicher Gang des Luftdruckes in England.) Seit 1876 werden Reductionen der continuirlichen Zeichnungen der Antographen an den sieben unter dem Meteorological Council der Royal Society stehenden Observatorien veröffentlicht. Herr Eaten hat in seiner Adresse als Präsident der Meteorological Society im Jänner 1878 an die jährlichen Mittelwerthe (1876) des täglichen Ganges des Luftdruckes und der Temperatur einige interessante Bemerkungen geknüpft, die wir hier kurz wiedergeben.

Der tägliche Gang des Luftdruckes der 7 Stationen zeigt zwei Typen, in dem einen ist das Morgenminimum am stärksten entwickelt, in dem anderen das Nachmittagsminimum, entsprechend dem am meisten maritimen und dem mehr rontinentalen Klima. In dem maritimen Klima ist das Morgenminimum das Hauptminimum und das Vormittagsmaximum tritt um eine Stunde später ein. Zu Kew, wo der continentale Typus am meisten entwickelt ist, erreicht das Barometer das Maximum um 9<sup>h</sup> 55<sup>\*</sup> a. m., 1<sup>h</sup> 45<sup>\*</sup> früher als zu Valentia und 1<sup>h</sup> 25<sup>\*</sup> früher als zu Falmouth, den beiden dem Einfluss des Occaus am meisten ausgesetzten Stationen. An der Inlandstation zu Armagh 230 miles von Valentia, d. i. fast die gleiche Distanz wie Falmouth von Kew, tritt das Maximum um 10<sup>h</sup> 35<sup>\*</sup> a. m. ein, 1<sup>h</sup> 5<sup>\*</sup> früher als zu Valentia.

Wenn man die Stationen ordnet nach dem Unterschied zwischen dem Vormittags- und Nachmittagsminimum, so zeigt sieh, dass auch die tägliehe Amplitude Auf der Discovery wurde nur von 4 zu 4 Stunden beobachtet. Die täglichen Temperaturamplituden waren in Celsius-Graden:

| Sept. | Oct. | Nov. | Dec. | Jän. | Febr.    | März   | April | Mai | Juni | Juli | Aug. |
|-------|------|------|------|------|----------|--------|-------|-----|------|------|------|
|       |      |      |      |      | Floeberg | Beach  |       |     |      |      |      |
|       | 1.0  | 1.5  | 1.1  | 1.1  | 1.2      | 2.8    | 3.7   | 2.8 | 1.6  | 1.4  | _    |
|       |      |      |      |      | Discover | y-Bay. |       |     |      |      |      |
| 1.5   | 0.5  | 0.8  | 1.4  | 0.4  | 0.8      | 2.8    | 4.1   | _   | 2.4  | 1.9  | 1.4  |

Den meteorologischen Beobachtungen folgen die Messungen des specifischen Gewichtes des Meerwassers und der Temperatur in der Baffins-Bay und nördlich vom Smith-Sund. Auf diese Beobachtungen wollen wir hier nicht eingehen.

Es folgen nun Bemerkungen über das Gefrieren und Wiederaufthauen des Quecksilbers in den Thermometern. Bis —45° stimmten die Quecksilber-Thermometer so ziemlich mit den Weingeist-Thermometern, sobald aber die Temperatur —45 bis —46·5° F. (—42·8 bis —43·6° C.) erreichte, sank die Quecksilberkuppe bis auf —60° F.

Astronomical and Atmospheric Phenomena Observations. Auroras observed 1875,76 at Floeberg Beach and Discovery Bay. By Lieut. Parr R. N. Diese beiden Abschnitte sind durch acht schön ausgeführte Farbendrucktafeln illustrirt, drei Tafeln sind Nordlichtbildern, die übrigen der Darstellung von Sonnen- und Mondhöfen etc. gewidmet.

Die Nordlichter traten an beiden Winterquartieren durchaus nicht glänzend und besonders häufig auf. Sie zeigten sich meist von 9<sup>h</sup> p. m. bis Mitternacht, die letzte Erscheinung am 19. Februar begann um 11<sup>h</sup> p. m. Nur 6- bis 7mal konnte constatirt werden, dass dasselbe Nordlicht auf beiden Schiffen zugleich gesehen wurde. Man konnte kein Geräusch wahrnehmen und keinerlei Beziehung zur Witterung entdecken. Niemals zeigten sich Wolken oder Berge durch das Nordlicht beleuchtet, "as we saw it on the passage home" sagt Parr. Leider ist von dieser Beobachtung hier nichts angegeben.

Im Nordlichtspectrum konnte nur die eitronengelbe Linie gesehen werden. Den Schluss des Berichtes bilden die Resultate der erdmagnetischen Beobachtungen, mitgetheilt von Staff Commander E. W. Creak (pag. 119—145 mit 7 Curventafeln).

Die mittleren Werthe der magnetischen Elemente für das Winterhalbjahr 1875 76 waren:

| Floeberg Beach 82° 27' N, 61° 22' W | Declination                       |                    |
|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
|                                     | Horizontale Componente Totalkraft | 1.136              |
| Discovery-Bay 81° 44' N, 65° 3' W   | Declination                       | 84° 50′ N<br>1·131 |
|                                     | Totalkraft                        | 12.26              |

Vergleicht man diese Resultate mit den früheren von Kane und Hayes erhaltenen, so ergibt sich das sehr bemerkenswerthe Resultat, dass die magnetischen Elemente in dieser Region gegenwärtig keiner seculären Aenderung unterliegen.

Auf beiden Schiffen wurden übrigens noch an zahlreichen Punkten im Grönland magnetische Bestimmungen ausgeführt. Stündliche Aufzeichnungen der Declination liegen vor von Floeberg Beach vom 7. bis 18. December, 6. bis 15. Jänner und 6. bis 22. Februar, von Discovery-Ray vom 23. October 1875 bis 28. März 1876. Aus ihnen ergibt sich folgender täglicher Gang der Declination (s. Tabelle), der mit dem an benachbarten Orten früher gefundenen verglichen werden mag.

## Wendestunden im täglichen Gang der Declination.

|                  | Rensselaerhafen | Floeberg Beach | Discovery-Bay        | Port Browen           |
|------------------|-----------------|----------------|----------------------|-----------------------|
| Westl. Maximum : |                 | Mittag         | 10 <sup>h</sup> a m. | 11.8h a. m.           |
| Ocatl. Maximum . | _ 2h a. m.      | Mittern        | 11h p. m.            | 10 <sup>h</sup> p. m. |

Schliesst man die Störungen aus, was in der Art geschah, dass die Beobachtnogen au Tagen mit grösseren Störungen (tägliche Amplitude über 60 Minuten) sämmtlich weggelassen wurden, so erhält man als Epochen der Extreme:

|                      | Rensselaerhafen | Floeberg Beach         | Discovery-Bay |
|----------------------|-----------------|------------------------|---------------|
| Westliches Maximum   | 1 h p. m.       | 1h p. m. uml 10h a. m. | 11h a. m.     |
| Clearliches Maximum. | 2h a. m.        | Ih m. m.               | Mittern.      |

Der Effect der Störungen besteht im Allgemeinen darin, dass der Magnet etwa eine Stunde früher schon seine extremen Stellungen erreicht und dass die Amplituden etwa auf das Doppelte erhöht werden.

Die grösste tägliche Amplitude der Declination trat an beiden Stationen am 19. Februar ein und betrug zu Floeberg Beach 5° 9·4′, zu Discovery-Bay 5° 47·9′. Die Differenz zwischen Maximum und Minimum überhaupt erreichte an letztgenannter Station 8° im Bogen. Die mittlere tägliche Amplitude und die mittlere Grösse der Störungen in jedem Monat war:

|                               | Octa | Nov. | Dec.  | Jän.  | Fabr. | März  |
|-------------------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| Tägliche Amplitude 1)         | 93.3 | 90.2 | 69-6  | 723   | 93 7  | 108.9 |
| Mittlere Grösse der Störungen |      | 3521 | 323.5 | 329.5 | 408 5 | 525.8 |

Die grösste Unruhe zeigte also die Nadel zur Zeit der Nachtgleiche, die geringste zur Zeit des Solstitiums, wie dies Bronn für hohe nördliche Breiten gefunden (Trans. of the R. Soc. Edingburgh. Vol. XXVII. Part 11, 586).

Wir haben in einer Tabelle den normalen täglichen Gang der Declination, sowie die tägliche Periode der Störungen überhaupt und dann gesondert nach westlichen und östlichen Ablenkungen zusammengestellt.

Der Charakter der Störungen zu Discovery-Bay ist ein vermittelnder zwischen den asiatischen Stationen (Peking, Nertschinsk) und dem westlichen Europa und Amerika. Die westlichen Deflectionen überwiegen wie in Ost-Asien, hingegen ist der tägliche Gang mit doppelten Maximis amerikanisch.

Die 'zwei grössten Störungen am 19. Februar und vom 25./26. März 1876 traten zu Discovery-Bay und Kew gleichzeitig auf, aber der Gang der Nadel war zuweilen der entgegengesetzte.

Obgleich einem etwaigen Zusammenhange zwischen dem Gang der Decliuationsnadel und dem Auftreten der Nordlichter die grösste Aufmerksamkeit geschenkt wurde, konnte keinerlei Einfluss' der letzteren auf den Gang der Declination constatirt werden. Dies stimmt überein mit früheren Beobachtungen

<sup>4)</sup> Die mittlere Amplitude ist die Quadratwurzel aus dem Mittel der Quadrate der Gigliehen Amplituden, und die mittlere Grösse der Störungen ist die Summe der Abweichungen ohne Räck steht auf das Zeichen.

zwischen 60 und 90° W und nördlich von 73° N. Parry und Lieutenant Forster zu Port Browen, wie Kane im Rensselaerhafen geben übereinstimmend an, keinen Einfluss der Nordlichterscheinungen auf die Bewegungen der Declinationsnadel bemerkt zu haben.

Alert, Floeberg Beach 82° 27' N, 61° 22' W. Discovery-Bay 81° 44' N, 65° 3' W.

|       |       | Wonatl. |       | poratur,<br>Ext | Cels. | dnekt | Nieder-<br>achlag<br>iden |       | Monari.<br>Schwk. | Tem   | peratur, Cels.<br>Extreme |     | Nieder<br>sching<br>den |
|-------|-------|---------|-------|-----------------|-------|-------|---------------------------|-------|-------------------|-------|---------------------------|-----|-------------------------|
| Den.  | 752-2 | 39.2    | -30.1 | 1.7             | -43.6 | 158   | 140                       | 753.0 | 40.0              | -31.4 | -3.3 -47.8                | 148 | 92                      |
| Jän.  |       |         | -361  |                 |       |       | 58                        | 53.7  | 29.0              | -40.4 | -25.0 - 52.8              | 136 | 92                      |
| Febr  | 61.5  | 31'8    | -38.9 | -16.7           | -54.7 | 153   | 67                        | 61.8  | 34.8              | -37.2 | -16.7 -52 2               | 187 | 66                      |
| März  | 64:4  | 24.4    | -39.9 | -92.2           | -58.8 | 100   | 46                        | 64.5  | 25.9              | -38.4 | -22.2 -57.1               | 132 | 72                      |
| April | 69.6  | 21.6    | -27.8 | -9.4            | -43.6 | 270   | 61                        | 70.3  | 24.6              | -27.4 | -10.6 - 41.4              | 120 | 90                      |
| Mai   |       | 25.4    | -11.6 | 0.3             | -26.1 | 440   | 180                       | 60.5  | 23.9              | -12.2 | 0.9 -29.2                 | 116 | 74                      |
| Juni  | 57:0  | 18.4    | 0.9   | 6.7             | -7.7  | 310   | 168                       | 56.9  | 17-0              | 03    | 5.0 -8.6                  | 176 | 48                      |
| Juli  | 51.8  | 22.5    | 3:5   | 10.0            | -1.7  | 320   | 118                       | 51-7  | 21.4              | 5.9   | 7.9 -1.3                  | 268 | 80                      |
| Aug.  | 54.8  | 22.1    | 0.4   | 6.7             | -4.2  | 268   | 74                        | 54.6  | 22.0              | 0.7   | 5.0 -3.3                  | 223 | 28                      |
| Sept. | 58.9  | 25.6    | -9.1  | 2.5             | 17-7  | 502   | 173                       | 54.5  | 25.7              | -7.5  | 6.1 -16.4                 | 412 | 120                     |
| Oet.  |       | 26.5    | -20.6 | -6.0            | -35'7 | 398   | 178                       | 61.2  | 28-1              | -232  | -5.8 -39.4                | 210 | 144                     |
| Nov.  | 65.9  | 28.8    | -27:1 | -5.0            | -43.2 | 154   | 29                        | 66.9  | 28.8              | -28.0 | -7.2 - 43.3               | 96  | 68                      |
| Jahr  | 758-6 | 46.8    | -19.8 | 10.0            | -58.8 | 350   | 0 160                     | 7591  | 47.8              | -20.1 | 7.9 -57.1                 | 260 | 0 110/0                 |

Täglicher Gang der Declination.

Tägl. Gang der Störungen.

(- westliche, + östliche Abweichungen)

|          | a        | 6          | e           | Mittel a, b |             |        |        |
|----------|----------|------------|-------------|-------------|-------------|--------|--------|
|          | Floeberg | Discovery- | Rensselaer- | Störungen   | westl. und  | östl.  | westl. |
|          | Beach    | Bay        | Hafen       | eliminist   | östl.       | allein | allein |
| Mittag   | -17.9'*  | -18.8**    | -37.8*      | -8.7*       | 28.8        | 15.6'  | 40.8'  |
| 1        | -15.7    | -15.8      | -35.0       | -8.9        | 52.9        | 151    | 41.3   |
| 2        | -16.8    | -15.3      | -26:3       | -7.2        | 26.3        | 14'5   | 40.7   |
| 3        | -16.8    | -11:3      | -21.2       | - 6.6       | 24.7        | 14-1   | 34:4   |
| 4        | -10.9    | -7.7       | -7.0        | ~5.0        | 18:0        | 13.3   | 25.1   |
| 5        | -54      | 0.1        | - 24.3      | -1.8        | 13.2        | 11.6   | 15.8   |
| 6        | -0.4     | 0.6        | -11.8       | 1.2         | 12.8        | 9.8*   | 16.3   |
| 7        | 7.4      | 7.0        | 3-2         | 3.2         | 10.8*       | 14.2   | 8.6    |
| 8        | 7.8      | 9.5        | 13.5        | 5.4         | 13.6        | 19.4   | 9.2    |
| 9        | 9.7      | 9.6        | 20.8        | 6.5         | 10.1        | 13.2   | 7.7=   |
| 10       | 11.7     | 11'8       | 21.0        | 6.2         | 13.2        | 19.5   | 8.2    |
| 11       | 14.1     | 15.8       | 21.8        | (6.3)       | 21.7        | 30-6   | 12.6   |
| Mittern. | 15.8     | 14.8       | 28-2        | 6.1         | 17.0        | 24-4   | 11.2   |
| 1        | 10.7     | 11.9       | 28-3        | 6.8         | 15.8        | 20.8   | 11.7   |
| 9        | 11:7     | 12.2       | 29-0        | 6.8         | 15.7        | 18.9   | 13.0   |
| 3        | 12.1     | 10.0       | 27-8        | 6.9         | 11.6        | 13.5   | 10.2   |
| 4        | 7.5      | 9.6        | 27.8        | 5.0         | 12.0        | 15.2   | 9.5    |
| 5        | 7.1      | 7.4        | 23.1        | 3.7         | 10.9        | 14.4   | 8.2    |
| 6        | 2.4      | 4.8        | 10.5        | 12          | 8.8*        | 10.3*  | 7.8    |
| 7        | 3.7      | 0.4        | -0.8        | 0.2         | 12.9        | 13.9   | 120    |
| 8        | -3.7     | -6.7       | -12.2       | -2.9        | 15.1        | 114    | 15.6   |
| 9        | -7.2     | -11.5      | 17.4        | 6.9         | 51.8        | 12.8   | 30.7   |
| 10       | -14'8    | -19.8      | -30.6       | -9.0        | 27.9        | 16.2   | 43-7   |
| 11       | -13.1    | -17.1      | 29.6        | -7.4        | 22.5        | 14.2   | 33.0   |
| Ampl.    | 33.7'    | 34.8       | 66.8        | 15.9        | - Section 1 | -      | -      |

J. Hann.

(G. v. Boguslawski: Die Tiefsee und ihre Boden- und Temperaturverhültnisse. Mit einer Tiefenkarte der Oceane der Erde und 6 Diagrammen im Text. 64 Seiten. Sammlung von Vorträgen von Virchow und Holtzendorff. Heft 310/311, Berlin 1879.) Herr Boguslawski gibt in dem vorliegenden Hefte eine zusammenfassende Darstellung der wichtigsten neueren Forschungen über die Tiefen, Temperaturen und die Bodenverhältnisse der Oceane. Bekanntlich hat das letzte Lustrum auf diesem Gebiete mehr des Neuen und Wichtigen zu Tage gefürdert, als alle vorausgegangenen Perioden zusammengenommen, unsere Kenntnisse über die physischen Verhältnisse der grossen Meerestiefen sind in dieser kurzen Frist auf eine ganz neue und sichere Basis gestellt worden. Es sind bekanntlich die Resultate der Expeditionen des "Challenger" 1873 76, der "Gazelle" 1874 76, der "Tuscarora" 1873/76, ferner die kleineren Expeditionen der "Lightning" 1858, "Porcupine" 1869 u. 1870, "Valorous" 1875, "Vöringen" 1876, 77 u. 78 (jeden Sommer) und der "Pomerania" 1871 und 1872. Niemand konnte berufener sein, die wiehtigsten Resultate aller dieser Expeditionen im engen Rahmen klar darzustellen, als Herr v. Boguslawski, da er ja durch die Redaction der "Annalen für Hydrographie und maritime Meteorologie" in der Lage ist, alle neueren Forschungen auf dem Gebiete der Oceanographie zu sammeln und einem grösseren Leserkreise zu vermitteln. Wir empfehlen daher dieses kleine Schriftchen, dem eine sehr instructive Erdkarte, auf der die Routen der erstgenannten drei grossen Expeditionen, sowie alle Tiefseemessungen eingetragen sind, beigegeben ist, unseren Lesern auf das angelegentlichste. Die verticale Vertheilung der Temperatur in den Oceanen besonders ist ja auch für die Meteorologen zum Vergleich mit jener in der luftförmigen Umhüllung der Erde von naheliegendem Interesse.

(Modern Meteorology. A Series of Six Lectures delivered under the auspices of the Meteorological Society in 1878. Illustrated. London 1879.) Die britische meteorologische Gesellschaft veranstaltete 1878 eine Reihe populärer Vorlesungen über Meteorologie, um die umgestaltenden Resultate der neueren Forschungen einem größeren Publicum zu vermitteln. Diese Vorlesungen sind im vorliegenden Buche zum Abdruck gekommen und bilden eine sehr empfehlenswerthe Einführung in die neuere Meteorologie. Der Inhalt ist folgender: R. James Mann: Die physikalischen Eigenschaften der Atmosphäre. John Knox Laughton: Lufttemperatur, ihre Vertheilung und Variationen. Richard Strachan: Das Barometer und seine Anwendung, Winde und Stürme. W. Clement Ley: Wolkenund Wetteranzeichen. George James Symons: Regen, Schnee, Hagel und atmosphärische Elektricität. Robert H. Scott: Die Natur, die Methoden und die allgemeinen Objecte der Meteorologie. Wir machen besonders auf den Vortrag von Cl. Ley aufmerksam, der originalen Werth hat und ein bisher ziemlich vernachlässigtes Capitel der Meteorologie behandelt.

(Fred. Chambers: Diurnal Variations of the Barometric Pressure in the British Isles. Quarterly Journal of the Meteorol. Soc. Vol. V, pag. 133-136). Der Verfasser knüpft an die Mittheilung des Herrn Eaton an über die Unterschiede des täglichen Ganges des Barometers an den Inland- und an den Küsten-Stationen (siehe diese Zeitschrift, Band XV, pag. 189). Der Gegenstand seiner kurzen Bemerkungen soll sein nachznweisen, dass der aufgezeigte Unterschied entsteht durch die Superposition einer täglichen Variation des Luftdruckes, wie sie zur Entstehung der täglichen Land- und Seewinde angenommen werden muss, auf den allgemeinen Typus der täglichen Variation des Barometers überhaupt. Zu diesem Zwecke bildet er die Differenzen zwischen den Abweichungen des Luft-

druckes zu den einzelnen Tagesstunden vom Tagesmittel an einer Land- und einer Seestation, welche Differenzen deutlich mit dem täglichen Gang der Lufttemperatur nahezu dieselben Wendestunden haben, wie die folgende Tabelle zeigt, nämlich 4—5<sup>h</sup> Morgens und 3—4<sup>h</sup> Nachmittags. An den Inlandstationen ist der Luftdruck von 11<sup>h</sup> Vormittags bis 10<sup>h</sup> Abends niedriger als an der Küste, von 11<sup>h</sup> p. m. bis 9<sup>h</sup> a. m. aber höher. Mit steigender Temperatur fliesst die Luft in der Höhe von dem Lande gegen das Meer hin ab, wo also der Druck relativ steigen muss, während umgekehrt bei Nacht die Luft dem Lande zufliesst, weshalb das nächtliche Minimum der Barometereurve auf dem Lande kleiner sein muss als zur See. <sup>1</sup>)

Bildet man aus dem täglichen Gange des Luftdruckes an einer Küsten- und einer Inlandstation einen Mittelwerth, so erhält man die normale tägliche Oscillation des Barometers an der betreffenden Erdstelle mit Elimination der Localein-flüsse. Die folgende Tabelle zeigt, dass je ein Paar solcher Stationen mit dem Mittel aller 7 Stationen sehr nahe übereinstimmt.

Abweichungen des Luftdruckes vom Mittel in englischen Zollen.

|          | Falm<br>mir<br>Ke | ius  | mi | entia<br>nus | 000 |   | lmouth<br>Kew | Val     | t e l<br>lentia<br>magh |   |    | er 7 |
|----------|-------------------|------|----|--------------|-----|---|---------------|---------|-------------------------|---|----|------|
| Mittern. |                   | 0022 |    | 0027         |     |   | 0050          | •(      | 0018                    |   | .0 | 040  |
| Ih a. m. | -                 | 46   | -  | 41           |     |   | 17            |         | 9                       |   |    | 13   |
| 2 3      | -                 | 81   | -  | 44           |     | - | 23            | 1-      | 32                      |   | _  | 20   |
|          | -                 | 96   | -  | 53           |     | _ | 77            | -       | 75                      | , | _  | 64   |
| 4        | -                 | 114  |    | 59           |     | - | 103           | -       | 100                     |   | _  | 89   |
| 5        | -                 | 112  | -  | 63           |     | - | 103           | -       | 93                      |   | _  | 88   |
| 6        |                   | 103  | -  | 59           |     | _ | 66            | -       | 63                      | - | _  | 57   |
| 7<br>8   | -                 | 81   | -  | 53           |     | - | 19            | -       | 18                      |   | _  | 15   |
| 8        | -                 | 73   | -  | 44           |     |   | 36            |         | 31                      |   |    | 35   |
| 9        | _                 | 32   | -  | 28           |     |   | 6.7           |         | 68                      |   |    | 63   |
| 10       |                   | 0    | -  | 25           |     |   | 99            |         | 81                      |   |    | 85   |
| 11       |                   | 43   |    | 16           |     |   | 97            |         | 79                      |   |    | 81   |
| Mittag   |                   | 61   |    | 27           |     |   | 45            |         | 44                      |   |    | 39   |
| 1h p. m. |                   | 83   |    | 37           |     | _ | 14            |         | 0                       |   | _  | 11   |
| 2        |                   | 95   |    | 45           |     | _ | 61            | named a | 39                      |   | _  | 51   |
| 3        |                   | 97   |    | 47           |     | - | 84            | -       | 62                      |   | _  | 76   |
| 4        |                   | 88   |    | 56           |     | _ | 85            | -       | 66                      | - | -  | 79   |
| 5        |                   | 89   |    | 56           |     | - | 72            | -       | 48                      |   | _  | 67   |
| 6        |                   | 69   |    | 49           |     | _ | 28            | -       | 15                      | , | _  | 27   |
| 7        |                   | 56   |    | 40           |     |   | 11            |         | 19                      |   |    | 9    |
| 8        |                   | 29   |    | 34           |     |   | 58            |         | 51                      |   |    | 49   |
| 9        |                   | 32   |    | 29           |     |   | 90            |         | 74                      |   |    | 7.5  |
| 10:      |                   | 9    |    | 11           |     |   | 96            |         | 71                      |   |    | 81   |
| 11       | -                 | 9    | -  | 12           |     |   | 75            |         | 50                      |   |    | 62   |

(Capt. Wm. Watson: Comparison of Thermometric Observations made on board the Cunard R. M. S. S. "Algeria" on a royage between Liverpool and New York in August and Sept. 1878. Quarterly Journal of the Met. Soc., Vol. V, pag. 72.) Wir theilen einige Resultate der Beobachtungen in den Originalmaassen mit, da es sich doch nur um Differenzen handelt.

|    |       |              |              |                  | Temp.  | Psychrom<br>Diff. | Dunst-<br>druck | Rel.<br>Feuchtigk. |
|----|-------|--------------|--------------|------------------|--------|-------------------|-----------------|--------------------|
| al | Then  | mometerstand | des Meteor.  | Office am Deck . | 61.20  | 3.40              | 431             | 8000               |
| 41 | Selde | nder-Thermos | neter        | 100 40           | 60.5   | 3.8               | 1409            | 78                 |
| 11 | Capt  | Watson's T   | Thermometers | tand , ,         | . 60.7 | 3.2               | 420             | 79                 |
| 11 | -     | **           | 17           | in 70' Höhe      | 59.8   | 3.8               | 1397            | 77                 |
| 0/ |       | n            | 7            | In 110' n        | 59-2   | 4.3               | *375            | 75                 |

<sup>1)</sup> Siehe auch Blanford in dieser Zeitschrift Bd. XII, 1877, pag. 129.

<sup>2)</sup> Ueber dem Meercsniveau, d. i. circa 40 und 80' über dem Thermometer am Deck.

Nach den Beobachtungszeiten gruppirt, sind die Resultate folgende:

|                   |      | Tempe | ratur |      | Relative Fouchtigkeit |       |       |       |  |
|-------------------|------|-------|-------|------|-----------------------|-------|-------|-------|--|
|                   | a    | 6     | è     | d    | eg.                   | 6     | a     | d     |  |
| 3, 4 oder 5b a. m | 39.9 | 59.5  | 59.8  | 59°1 | 849,0                 | 810 0 | 820 0 | 81" 0 |  |
| 8, 9 , 10h a, m,  | 60.6 | 59-7  | 60°I  | 59-2 | 83                    | 80    | 81    | 79    |  |
| 1 b p. m.         | 62.8 | 61-1  | 61.6  | 60.0 | 978                   | 79    | 79    | 78    |  |
| 5 . 6h p. m.      | 62.0 | 61.3  | 61.6  | 60'8 | 8.1                   | 78    | 79    | 78    |  |
| 8 , 9h p. m.      | 61.2 | 60.9  | 61.5  | 6076 | 81                    | 80    | 80    | 79    |  |
| Mittel            | 61.4 | 60.6  | 60.9  | 60-1 | 82                    | 80    | 80    | 79    |  |

Es geht daraus hervor, dass der Thermometerstand des Meteocological Ofsice sehr gute Resultate ergab, allerdings war die Temperatur Nachmittags etwas zu hoch in Folge der Radiation vom Deck, aber die Differenz gegen Capt. Watson's Stand betrug im Mittel nur 1°. Die Temperatur wie die relative Feuchtigkeit nahmen mit der Höhe ab.

(Kegenfall zu Stonyhurst). Dem jüngsten Jahresbericht des meteorologischmagnetischen Observatoriums zu Stonyhurst für 1878 von S. J. Perry entnehmen wir die Resultate 30jähriger Regenmessungen, welche Herr Perry nach vorgegangener kritischer Sichtung aus den Originalaufzeichnungen sehr detaillirt zusammengestellt hat.

## Regenfall zu Stonyhurst 1848-1877.

| Dec.                 | Jän.                             | Febr. | Mārz | April | Mai  | Juni   | Juli    | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Jahr |
|----------------------|----------------------------------|-------|------|-------|------|--------|---------|------|-------|------|------|------|
|                      |                                  |       |      |       | R    | égenne | nge, Mn | i.   |       |      |      |      |
| 110                  | 108                              | 95    | 80   | 62    | 61   | 95     | 103     | 123  | 118   | 137  | 111  | 1303 |
| Regentage überhaupt. |                                  |       |      |       |      |        |         |      |       |      |      |      |
| 21.9                 | 22.9                             | 18.8  | 19-1 | 16.4  | 16:1 | 18.0   | 18-3    | 20.9 | 19-9  | 23.5 | 20:9 | 236  |
|                      | Tage mit mehr als 0.01" = 0.3"". |       |      |       |      |        |         |      |       |      |      |      |
| 184                  | 18:1                             | 154   | 14.8 | 13.0  | 13.0 | 15.6   | 15:3    | 17:0 | 16.1  | 18.7 | 16.0 | 1914 |
|                      |                                  |       |      |       |      |        |         |      |       |      |      |      |

Die grösste Regenmenge fiel in den Jahren 1852, 1863, 1866, 1869, 1872 und 1877. Im Jahre 1866 fielen 1579 Mm., 1872 1546 und 1877 1524 Mm. Die grösste Monatssumme wurde im October 1870 erreicht und betrug 341 Mm.

(G. J. Symons: On the Distribution of Rain over the British Isles during the year 1878 as observed at about 2000 stations in great Britain and Ireland. London 1879.) Neben den Resultaten der Regenmessungen in Grossbritannien im Jahre 1878 an eirea 2000 Stationen enthält dieser Jahresbericht namentlich auch Abbildungen und Beschreibungen der bisher construirten registrirenden Regenmesser. Es werden deren 28 aufgezählt und beschrieben. Herr Symons hat sieh ein grosses Verdienst erworben durch diese mithevolle Sammlung und zweckmässige Darstellung der Mittel zur Registrirung des Regenfalles und dadurch hoffentlich auch beigetragen, dass dieselbe an zahlreicheren Orten eingeführt wird, als dies gegenwärtig der Fall ist.

Ansserdem sind noch anzuführen die Artikel: On Snowfall Measurement by Cal. Ward. — Rotherham Experimental Rain Gauges. — Rainfall at the Royal Observatory Greenwich. — Difference of Rainfall with Elevation.

Aus letzterem Artikel können wir uns nicht versagen die tolgenden Daten und Schlussfolgerungen anzuführen. Rev. F. W. Stow gab in By

1871 unter anderen folgende Versuchsresultate an: Von drei Paaren von Regenmessern in 1, 5 und 10' Höhe war je der Eine mit seiner Auffangfläche horizontal, der andere vertical aufgestellt und letztere Fläche durch die Windfahne in die Richtung des Windes gebracht. Die Resultate waren:

٠٠,٠,

|             | Horizont | ale Auffai | ngfläche | Verticale Auffangfläche |        |        |  |  |
|-------------|----------|------------|----------|-------------------------|--------|--------|--|--|
| Höhe        |          | 6′         | 10'      | 1'                      | 6'     | 10'    |  |  |
| Betrag      | 21.04"   | 19.48"     | 18.95"   | 28.21"                  | 32·32" | 34.97" |  |  |
| Verhältniss | 100      | 93         | 90       | 100                     | 115    | 124    |  |  |

Dies zeigt, dass in 1' Höhe die Regentropfen unter einem Winkel von eirea 53°, in 6' von 58° und in 10' von 61° gegen die Verticale geneigt einfielen.

Sergeant Arnold hatte zu Aldershot Versuche gemacht mit 4 Regenmessern, zwei mit der Oeffnung horizontal, zwei unter 45° und durch die Windfahne in die Richtung des Windes gestellt. Die Resultate waren:

| Höhe         |      | 6′      | 25'    | 6'          | 30'             |  |  |
|--------------|------|---------|--------|-------------|-----------------|--|--|
| Lage         |      | horizon | ital   | geneigt 45° |                 |  |  |
| Verhältniss  | 1869 | 100     | 75     | 100         | 99.9            |  |  |
|              | 70   | 100     | 72     | 100         | 99.7            |  |  |
|              | 71   | 100     | 82     | 100         | 99.7            |  |  |
| Betrag im Mi | ttel | 25.25"  | 19-26" | 36.54"      | 36·4 <b>6</b> ′ |  |  |

Die geneigten Regenmesser gaben also um circa 45% mehr Regen als der horizontale in 6', aber die Zunahme der Höhe hatte keinen Einfluss mehr auf das Resultat.

Herr Symons zieht aus allen bisherigen Erfahrungen die folgenden Schlüsse:

Der grössere Theil der Abnahme des aufgesammelten Regens mit der Höhe wird hervorgebracht durch den Wind.

Je heftiger der Wind, desto horizontaler fallen die Regenschauer und um so grösser ist die Abnahme mit der Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

Obgleich die wirklich fallende Regenmenge in sagen wir 25' Höhe über dem Grund in der That etwas kleiner sein mag als in 1', so ist doch der grössere Theil der Abnahme der im Regenmesser gesammelten Regenmenge hervorgebracht durch Wirbel, entstehend an den Regenauffanggefässen selbst und an den Gebäuden, auf welchen sie aufgestellt sind.

Je kleiner der Durchmesser der über dem Boden aufgestellten Regenmesser, desto geringer werden ihre Angaben ausfallen, je grösser die Auffangfläche, und je mehr sie geschützt ist vor dem directen Anprall des Windes, desto mehr wird sie angeben.

Ein Regenmesser auf der Leeseite eines Thurmes kann ebenso viel Regen angeben als einer am Grund.

Ein Regenmesser in der Mitte eines ausgedehnten Daches kann, trotz seiner Höhe, nahezu ebenso viel Regen aufsammeln als einer am Erdboden.

(Preussische Statistik. XLIX. Monatliche Mittel des Jahrganges 1878. Veröffentlicht vom meteorologischen Institut. Berlin 1879.) Die im letzten Referate über diese Publication ausgesprochene Vermuthung, dass sie das letztemal in der gewohnten Form erschienen sein dürfte, indem eine Reorganisation des meteorologischen Dienstes in Preussen bis dahin durchgeführt sein werde, hat sich zwag

noch uicht erfüllt, wohl aber war es das letzte Heft, das unter dem Namen Dove's erschien, der inzwischen am 4. April 1879 gestorben ist. Herr Dr. G. Neuma yer hat ihm im vorliegenden Hefte einen warmen Nachruf gewidmet.

Die Leitung des meteorologischen Institutes wurde interimistisch Herrn Prof. Arndt und Dr. Gustav Hellmann übertragen, welche die Redaction des vorliegenden Jahresberichtes besorgt haben.

Aus dem Inhalt desselben heben wir folgende selbständige Arbeiten hervor: Dr. Reinhold Kleemann: Halle und Erfurt in ihren gegenseitigen Temperaturverhältnissen.

Arndt: Die Resultate der meteorologischen Beobachtungen in Berlin während der 30 Jahre 1848—77. (Von 1848—67 beobachtete Dr. Schneider, von da bis Ende 1877 Prof. Dr. Arndt). Den täglichen Wärmemitteln von Berlin folgt eine Uebersicht der Monatstemperaturen, Extreme u. s. w., der wir folgende Daten hier im Text entnehmen, während die Hauptresultate mit den anderen Elementen in einer Tabelle übersichtlich zusammengestellt sind.

Zum Klima von Berlin 52° 31' N Br., 13° 23' E v. Gr. Seehöhe 48.5 Meter. Resultate 30jähriger Beobachtungen (6<sup>h</sup>, 2<sup>h</sup>, 10<sup>h</sup>) 1848—1877.

|       |         |      |        |       |       |      |     |      |          |        |             |                 | e mit                 |      |
|-------|---------|------|--------|-------|-------|------|-----|------|----------|--------|-------------|-----------------|-----------------------|------|
|       |         | **   |        |       | o 1   |      |     |      |          | T      |             | Nieder-         | Be-<br>wölkg.<br>1868 |      |
|       | Luftde. |      | 'emper | atur, | Cels. |      | 121 | Fare | Addala . | Dunst- | Regen-      | schlag<br>über- |                       |      |
|       | Mm.     | -    | Min.   | Jahr  | Mar   | Jake | Gh  | 2h   | 10h      | Mm.    | Mge.        | haupt           | Selmee                |      |
| 4000  |         |      |        |       |       |      | ~   |      | 17       |        | 0           | 3.00            |                       |      |
| Dec.  | 757.8   | 0.8  |        | 1855  | 200   | 1852 | 86  | 81   | 85       | 4.2    | 50          | 16.0            | 6.3                   |      |
| Jiin. | 58.1    | -0.4 | -9.4   | 48    | 4.3   | 66   | 86  | 80   | 85       | 3.8    | 40          | 14.8            | 6.4                   | 7.7  |
| Febr. | 57.5    | 0.9  | -7.5   | 55    | 5.2   | 69   | 85  | 74   | 82       | 4.1    | 44          | 13.6            | 6.0                   | 7.3  |
| März  | 55'5    | 3.4  | -1.9   | 53    | 6.8   | 59   | 84  | 64   | 79       | 4.5    | 42          | 15.0            | 6.2                   | 6:3  |
| April | 561     | 8.5  | 5.3    | 52    | 11.6  | 69   | 81  | 53   | 72       | 5.7    | 41          | 13.0            | 1.3                   | 5.8  |
| Mai   | 56.8    | 13.1 | 10.0   | 61    | 17.9  | 65   | 77  | 48   | 68       | 7-2    | 49          | 12.7            | 0.1                   | 5.3  |
| Juni  | 57.2    | 17.6 | 14.1   | 71    | 20.3  | 58   | 77  | 50   | - 70     | 9.6    | 69          | 14.0            | 0.0                   | 5.6  |
| Juli  | 56.9    | 19.0 |        | 49 56 |       | 65   | 79  | 51   | 70       | 11.0   | 70          | 13.2            | 0.0                   | 5.2  |
| Aug.  | 57.0    | 18-2 | 15.2   |       | 21.3  | 68   | 82  | 53   | 79       | 10.5   | 60          | 13.8            | 0.0                   | 5.2  |
| E1 4  | 58.0    | 14.5 | 12:1   | 77    | 17-1  | 74   | 85  | 57   | 77       | 8-9    | 40          | 12.1            | 0.0                   | 5.2  |
| Sept. | 57.2    | 9.7  | 6.9    | 71    | 12.2  | 63   | 87  | 67   | 83       | 7.2    | 43          | 12.2            | 0.5                   | 6.4  |
| Oct.  | 56.5    | 3.7  | -0.5   | 58    |       | 77   | 87  | 77   | 84       | 5.1    | 46          | 14.6            | 3.6                   | 7.4  |
| Nov.  | 90.9    |      |        |       | 1.9   | 11   |     |      | 94       | 9.1    | 40          | 14.0            | 2.0                   |      |
| Jahr  | 757-1   | 9-1  | 7.3    | 1864  | 10.8  | 1868 | 83  | 63   | 77       | 6.8    | 594         | 165.4           | 30.4                  | 6.3  |
|       | Gar     | 1Z   | Ganz   |       |       |      |     |      |          |        |             |                 |                       |      |
|       | heite   |      | triibe |       |       |      |     |      |          |        | n Procenten |                 |                       |      |
|       |         | Tag  | е      |       |       | N    |     | NE   | E        | SE     | S           | SW              | W                     | NW   |
| Dec.  | 0.      | 8    | 16.8   |       |       | 6.6  |     | 4.9* | 16.0     | 9.6    | 11.8        | 19.0            | 23.0                  | 9.1  |
| Jän.  | 1.9     | 9    | 15.0   |       |       | 3.6  | *   | 5.2  | 16.0     | 10.4   | 16.1        | 21.5            | 19.8*                 | 7.3* |
| Febr. | 1:      | 5    | 13.5   |       |       | 4.7  |     | 7.3  | 13.4     | 8.6    | 9.7         | 17.8            | 27.7                  | 10.8 |
| März  | 3.      | 5    | 9.1    |       |       | 10.4 |     | 8.8  | 13.2     | 9.7    | 10.2        | 14'3            | 22.8                  | 10.6 |
| April | 4.1     |      | 6.2    |       |       | 11-4 |     | 8.0  | 13.2     | 9.3    | 7.8         | 11'6            | 27.0                  | 11.8 |
| Mai   | 3.      |      | 3.1    |       |       | 10-2 |     | 9.7  | 16.0     | 7.3    | 7.54        |                 | 21.7                  | 14.9 |
|       |         |      | 4.2    |       |       | 8:9  |     | 9.2  | 11-1     | 6.9    | 7:6         | 10:5*           |                       | 17:1 |
| Juni  | 2.      |      | 2.7    |       |       | 8.5  |     | 7.6  | 8.9*     |        |             | 17.6            | 31.2                  | 12.7 |
| Juli  | 2.      |      | 3.7    |       |       | 6.9  |     | 6.4  | 10.7     | 6.5    | 10.8        | 16.8            | 28.4                  | 13.5 |
| Aug.  | 33      |      |        |       |       |      |     |      |          |        |             |                 |                       |      |
| Sept. | 3.      |      | 4.0    |       |       | 5.9  |     | 7.3  | 11.9     | 8.6    | 11.6        | 18.5            | 24.3                  | 15.0 |
| Oct.  | 2.      | _    | 9.2    |       |       | 4.2  |     | 8.3  | 13.2     | 10.2   | 14.1        | 19.6            | 55.3                  | 7.6  |
| Nov.  | 0.      | 7    | 15.6   |       |       | 5.7  |     | 6.0  | 15.5     | 9.8    | 13.7        | 19:3            | 20.4                  | 9.6  |
| Jahr  | 30%     | 5    | 100.1  |       |       | 7.2  |     | 7.4  | 13.2     | 8.6    | 11.1        | 16.6            | 24.6                  | 11.4 |

Die mittleren Jahresextreme der Temperatur zu Berlin sind —15·4 und 33·0° C., die absoluten Extreme waren —25·0 am 22. Jänner 1850 und 37·0° am

30. Juli 1865. Das Thermometer sinkt durchschnittlich zum letzten Male unter Null am 14. April (Grenzen 7. Mai, 24. März) zum ersten Male am 6. November (Grenzen 13. October, 11. December).

Die relative Feuchtigkeit kann im April und Mai auf 14 und 16% sinken. Die Niederschläge sind besonders sorgfültig bearbeitet. Es ist für jeden Jahrestag die mittlere und grösste Höbe des Niederschlages angegeben und wie oftmal der betreffende Tag in 30 Jahren Niederschlag hatte. Daran schließen sieh fünftägige Mittel des Niederschlages und der Maxima derselben. Die grösste Monatssumme erreichte der Juli 1858 mit 236 Mm., ganz regenlos war kein Monat, im October 1866 fiel allerdings nur 1.5 Mm. Die grösste Jahressumme hatte 1851 aufzuweisen mit 746 Mm., die kleinste 1857 mit 363 Mm.

Der letzte Schnee fiel durchschnittlich am 8. April (Grenzen 24. Mai 1867, 6. März), der erste am 16. November (Grenzen 13. October und 29. December 1863), der Zwischenraum beträgt 222 Tage.

Die Häufigkeit einer Himmelsbedeckung von 0, 1, 2 an bis 10 ist für jeden Monat angegeben. Wir haben in unserer Tabelle nur die Häufigkeit der Stufen 0 und 1 (ganz beiter) und 9 und 10 (ganz trüb) aufgenommen.

(Fenwick W. Stow: "Up-bank Thaw". Quarterly Journal of the Met. Soc. Vol. V, pag. 64-72.) Der Verfasser führt mehrfache Fälle an, dass nach strengem Frost in den Thälern Thauwetter zuerst in der Höhe eintrat und Bäche oder Flüsse schwellte, bevor unten im Thale die Wärme sich fühlbar machte. Er führt dann andere Fälle an, wo auf den Höhen die Luft mild und sonnig war, während unten in der Niederung Kälte und Nebel herrschte, welcher Bäume und Sträueher mit Haarfrost umkleidete.

Herr Fenwick Stow wünscht Observatorien auf Berghöhen, um diese und ähnliche Erscheinungen nach ihren Ursachen erforsehen zu können.

Nach Cl. Ley, der sich an der Diseussion dieses Gegenstandes betheiligte, tritt in England in der Mitte einer Anticyklone häufig der Fall ein, dass mit dem Steigen der Barometercurve auch die Temperatur steigt. () Er schreibt die relative Wärme den dichten Nebeln zu, welche im feuchten Klima Englands im Centrum einer Anticyklone herrschen.

Das, was Herr F. Stew "Up-bank Thaw" neunt, das frühere Eintreten warmer Thanwinde in der Höhe, bevor sie die schwere kalte Luft der Niederung hinwegräumen können, ist wohl zu unterscheiden von den von ihm in zweiter Linie angeführten Fällen milden Wetters in den Höhen bei scharfem Frost in den Niederungen, wie sie im Centrum einer Anticyklone im Alpengebiet typisch auftritt (siehe diese Zeischrift, Bd. XV, pag. 81).

(Julius Ziegler: Ueber phinologische Beobachtungen. — Ueber thermische Vegetationsconstanten. Bericht über die Senekenberg'sche naturforschende Gesellschoft 1878/79.) Wir machen die Freunde phänologischer Beobachtungen und Forschungen auf die vorstehend angezeigten interessanten Vorträge eines eifrigen Beobachters aufmerksam, da sie in einer wenig verbreiteten periodischen Publication erschienen sind und viele neue Resultate aus eigenen Beobachtungen zu Frankfurt am Main enthalten.

<sup>1)</sup> Dies war nuch im December 1879 in Wien in bemerkensmerther Weise der Fall am 21.

Cpt. Henry Toynbee: The Meteorology of the North Atlantic during August 1873, illustrated by daily Charts. Prepared unter the Authority of the late Meteorological Committee, Official No. 32, London 1878.

Referat von Dr. Wladimir Köppen in Hamburg.

Der furchtbare Orkan an der Ostküste Nordamerikas im August 1873, in welchem allein an den Küsten der britischen Besitzungen 597 grosse und gegen 500 kleine Schiffe strandeten oder Havarie erlitten, 491 Menschenleben verloren gingen und ein unberechenbarer Schaden an Gebäuden und Eigenthum angerichtet wurde, veranlasste Herrn Toynbee im December 1873 die Genehmigung des Meteorological Committee zu einer amtlichen Arbeit über die Witterungsverhältnisse des Nordatlantischen Oceans während des August jenes Jahres einzuholen.

Es wurden zu diesem Zwecke sodann 293 Schiffsjournale (Logs) in Bezug auf den ganzen Nordatlantischen Ocean gesammelt und ausgenützt, von welchen 46 Beobachtungsjournale von Schiffen waren, die fitr das "Meteorological Office" vollständige meteorologische Beobachtungen mit Normal-Instrumenten anstellen, 50 von der Admiralität gelieferte Journale von britischen Kriegsschiffen, 7 von der Deutschen Seewarte, 4 vom Dépôt des Cartes et Plans, 11 von Gen. Le froy und Herrn Jahneke von den Bermuden und St. Thomas erhalten waren, die übrigen 175 von verschiedenen englischen Rhedern und Compagnien geliefert wurden, darunter 95 von Dampfern, 80 von Segelschiffen. Von den benutzten Beobachtungen ergaben etwa 60% vertrauenswerthe Barometer- und Thermometer-Aufzeichnungen, die übrigen nur solche über Wind, Wetter und Zustand der See. Aus diesem umfangreichen Material sind nun diejenigen Beobachtungen für jeden Tag, welche mögliehstlnahe in der absoluten Zeit zu 06 43" p. m. Greenwicher Zeit lagen, in Karten eingetragen, welche 31 Karten für den Monat August 1873 in einem Atlas dem Werke beigegeben sind. Die Zeit 06 43" wurde gewählt, weil sie mit der Beobachtungszeit 7h 35" Washingtoner Zeit des Nordamerikanischen Systems übereinstimmt und dieser Zeitmoment seit 1875 bekanntlich den einen grossen Theil der Erde umfassenden Simultanbeobachtungen zu Grunde gelegt ist. Wenn eine Beobachtung weiter als um eine Stunde von diesem Termine abstand, so ist deren wirkliche Zeit nach "Greenwich time" in der Karte beigeschrieben. Referent muss gestehen, dass er diese Methode der angenäherten Simultanzeit für viel bedenklicher hält, als die consequente Durchführung einer gleichen Localzeit durch die ganze Karte; denn die genaue Verfolgung rascher Aenderungen des Luftdrucks und der Windrichtung wird durch die gelegentlichen Sprünge von zwei Stunden doch beeinträchtigt, während andererseits der Vortheil einer Erreichung der angenäherten Simultanität der östlichsten mit den westlichsten Beobachtungen grösstentheils nur der Idee nach besteht. Allerdings hat das Signal Service Recht,

wenn es zum Behufe der telegraphischen Uebermittlung nach Washington die Beobachtungen in seinem ganzen grossen Netze in ein und demselben Zeitmoment anstellen lässt, denn die ausscrordentliche Schnelligkeit, mit welcher die Telegramme dem Centralorte übermittelt werden und die einen Hauptfactor seiner Erfolge bildet, wäre nutzlos, wenn Washington zur Ausgabe seines Wetterberichtes warten müsste, bis die Sonne in ihrem täglichen Laufe den Weg vom Atlantischen zum Grossen Ocean zurückgelegt hat, und das ganze bewundernswerthe System der "Circuits" wäre unmöglich bei dieser Bedingung. Auch in Enropa wird es hoffentlich dahin kommen, dass die Schnelligkeit und Pünktlichkeit des wettertelegraphischen Verkehrs so zunimmt, dass die von der Längendifferenz herrührende Ungleichzeitigkeit der Beobachtungen als Hemumiss für den weiteren Fortschritt bemerkbar wird und der Wettertelegraphie simultane Beobachtungen auf dem ganzen Continente zu Grunde gelegt werden Alsdann wird es allerdings in Frage kommen, ob nicht die im Interesse einer vernäustigen Ockonomie der Arbeit stets anzurathende Anlehnung der synoptischen Meteorologie an die Wettertelegraphie auch für die wissenschaftlichen Untersuchungen an synoptischen Karten die Simultanzeit als Grundlage fordert. Aber bis diese Nöthigung von der praktischen Wettertelegraphie ausgegangen ist, hat die Wissenschaft nach unserer Ansicht keinen Grund, dem Streben nach absoluter Simultanität die viel grösseren Vortheile, welche die Beobachtungen nach gleicher Localzeit darbieten, zum Opfer zu bringen.

Da wir voraussichtlich bald Gelegenheit haben werden, unsere Ansicht hierüber des Näheren auseinanderzusetzen, so verziehten wir an dieser Stelle auf Austührungen, die uns zu weit von der Aufgabe des Referats ablenken würden.

Auch in einem anderen Punkte vermag sich Referent mit der Methode der verliegenden höchst verdienstvollen Arbeit nicht zu befreunden, und zwar in Bezug auf die Zeichnung der Linien gleichen Luftdrucks und gleicher Temperatur. Dieselben sind nämlich ebenso, wie in der analogen älteren Arbeit desselben Autors in der Weise entworfen, dass durch lineare Interpolation zwischen den einzelnen Schiffspositionen die Lage dieser Linien mittelst fester Punkte bestimmt und alsdann die letzteren durch gerade Linien verbunden wurden, so dass also Isobaren und Isothermen nicht als Curven - was sie dech in der Natur jedenfalls sind - sondern als gebrochene Linien auftreten. Bei grösseren Areal und den complicirteren Verhältnissen, welche auf den neuen Karten darzustellen waren, sowie auch bei weniger sorgfältiger technischer Ausführung stellt sieh dieses Mal der Nachtheil dieser Methode noch beraus, als in jener früheren Arbeit. Das erlangte Bild lässt deshalb an Klarheit zu wfinschen fibrig, so dass es vielfach Mübe erfordert, sich eine Uebersicht der Verhältnisse zu verschaffen und man auch dann nicht immer sicher ist, die Vertheilung insbesondere des Luftdrucks richtig aufgefasst und nicht Wesentliches übersehen zu haben. Eine strenge Durchführung dieses Systems ist natürlich nicht versucht, da sie zu Absurditäten führen würde, wenn man z. B. die gleichen Stände auf zwei Seiten einer Depression, in deren Mitte die Beobachtungen fehlen, durch eine gerade Linie verbinden würde; in derartigen Fällen sind auch im vorliegenden Atlas die Isobaren durch Curven angegeben. Allein man sieht nicht recht ein, welchen Vortheil die gebrochenen Linien in den übrigen Fällen haben sollen, Die Willkür der Zeichnung, welche vermitthlich vermieden werden sollte, ist bei der angewandten Methode hänfig grösser, als bei der Zeichnung von Curven; denn sie

liegt hier in der wilkürlichen Wahl der Richtungen, längs welchen interpolirt wird, worauf Referent bei anderer ähnlicher Gelegenheit hingewiesen hat (vergl. diese Zeitschr. 1875, pag. 275). Die werthvolle Bestimmung des Winkels zwischen der Windrichtung und dem Gradienten, welche wir weiter unten anführen, ist von der angewandten Methode des Isobarenzeichnens unabhängig, da sie nur auf der möglichst angenäherten Feststellung des Wirbeleentrums und der Annahme beruht, dass die Verbindungslinie dieses Centrums mit dem Beobachtungsorte annähernd die Richtung des Gradienten am letzteren angibt, was für einen tropischen Orkan im Allgemeinen auch der Fall sein wird.

Die Karten des vorliegenden Werkes sehliessen sich der Zeit nach, die sie behandeln, unmittelbar an die synoptischen Karten von Cpt. Hoffmeyer an, da letztere mit dem September 1873 beginnen; ihre grössere Ausdehnung bis zum Aequator ist sehr dankenswerth.

Die Seiten 6-77 des Werkes geben ausführliche Bemerkungen zu jeder der Karten; für jeden Tag wird die Druckvertheilung besprochen und werden Auszüge aus den Schiffstageblichern über interessante Erscheinungen gebracht. Seite 78 bis 92 geben sodann eine zusammenhängende Studie über den Orkan, und Seite 93 bis 103 eine fernere über die "normale (resp. allgemeine) Lufteireulation im Nordatlantic während des August 1873". In einem Appendix ist zunächst die genaue Liste der benutzten Schiffsjournale und Contribuenten, sodann auf 82 Quartseiten eine tabellarische Wiedergabe des gesammten benutzten Materials, mit Ausnahme der Windbeobachtungen, unter den Rubriken: Nummer des Logbuches, Geogr. Breite und Länge, Barometer, Temperatur der Luft und des Meeres, Wetter, Zustand der See etc. gegeben; den Schluss (4 Sciten) bildet ein Vergleich der Windbeobachtungen auf dem Pikes Peak mit jenen auf dem Mount Washington für Juli 1874 bis Juni 1875. Man sieht, dass ein Theil der Angaben für den gewählten Termin 0h 43" p. m. doppelt publicirt ist, in kartographischer und tabellarischer Form, ein Verfahren, das kostspielig ist, aber den Vortheil hat, dass jeder, den die angewandte Methode der Kartirung nicht befriedigt, sieh nach den Daten der Tabelle neue Karten entwerfen und sich ein eigenes Urtheil über die Verhältnisse bilden kann. Im Folgenden wollen wir kurz die von dem Verfasser auf Seite 78 bis 103 gezogenen allgemeineren Ergebnisse der Arbeit mittheilen.

Ein sorgfältiges Studium der Karten vom 1. bis 10. August zeigt, dass der Nordostpassat und der Südwestmonsun häufig in unmittelbare Nachbarschaft zu einander traten über dem Mecrestheile, welcher südwestlich von den Capverden liegt. Am 11., 12. und 13. zeigte sich daselbst eine unvollkommen ausgebildete cyklonische Bewegung der Luft; es scheint, dass der Orkan sich am 12. in etwa 11° N und 28° W gebildet und von da langsam westwärts fortgepflanzt hat, der Mangel an Beobachtungen lässt jedoch seine Position an den folgenden Tagen nicht mit Sicherheit erkennen; erst am 18. geben fallendes Barometer und Nordwind auf Sombrero nebst hohem Seegang an der Ostküste dieser nordöstlichsten unter den kleinen Antillen die Annäherung des Orkans deutlich zu erkennen und am 19. lässt sich die Lage des Wirbelcentrums nach Schiffsbeobachtungen in 22° N und 61° W ziemlich genau feststellen. Nordwestwärts fortschreitend, näherte sich der Orkan am 21. den Bermuden, deren Parallel das Centrum am 22. in 69° W Länge passirte. Am 22. zeigen Schiffe in einer Entfernung von etwa 400 Seemeilen vom Centrum die Windrichtung durch den Orkan beeinflusst, bei übrigens schönem Wetter. Am 18. hätte von St. Thomas und Sombrero aus, am 21. von den Bermuden

Annaherung des Orkans gewarnt werden können, wenn teleinag existirt hätte. Die Einwohner der Bermuden waren sich tes fekans vollständig bewusst, wie ein Vermerk im Tagebuche des tes seigt, und sie hätten auch das Umbiegen des Wirbels gegen auch des Barometer dort auch das Barometer dort

Sinken des Barometers war indessen, wie der Vergleich mit aumear sehr zahlreichen Schiffsbeobachtungen aus dem Bereiche des Orkans bles der Fortbewegung, sondern einer gleichzeitigen raschen Aus-Vertiefung der Depression zuzuschreiben, welche im Laufe des 28. - Die Bedingungen, unter denen diese Umbildung der Depression denen sie vermuthlich zuzuschreiben ist, waren die Lage eines von was a samenen schwachen barometrischen Minimums in Neu-Braunschweig, The state of the s selbst bervorrief, und die Annäherung eines Gebietes hohen Druckes von welches eine grosse Verstärkung der nördlichen Winde bewirkte. Solche \* - wie hier eine vorzuliegen scheint - zu einem 🚃 MacMagkeit und Regelmässigkeit die beiden ursprünglichen weit übertreffenden Wirld sind dem Referenten an einer Reihe von Beispielen aus anderen Zeiten und molescen Gegenden bekannt und die Erscheinung scheint in der Nähe von Neu-Pandared besenders intensiv aufzutreten; die Ursachen und die Mechanik des Vorsand ihm aber, und wie es scheint auch anderen Meteorologen unklar und melen auch in der vorliegenden Schrift keine nähere Erörterung. Die Umbildung war war dem Anttreten heftiger Böen begleitet, insbesondere in der Gegend nordwestlich 🌉 🏎 Bermuden, wo eine Reihe von Schiffen plötzlichen Ausbruch starken oder saltenischen Nordwestwindes beobachtete, welcher auf den westlichen Schiffen etwas stattfand, als auf den östlicher befindlichen. Am 24. August hatten eine Von Schiffen in der Nähe des Orkancentrums bemerkenswerthe Aenderungen Westrichtung und des Barometerstandes, welche auf die Anwesenheit mehrerer Abenezer Wirbel im centralen Theile des grossen Wirbels hinweisen. Auf der Nordservic des grossen Wirhelsturms, in einer Entfernung von etwa 1300 Seemeilen dessen Centrum lag östlich von Neufundland am 23, und 24, ein ferneres barometrisches Minimum von mässiger Intensität, welches auf der rechten Seite der Rabs des Wirbelsturmes unter 36° N und 54° W am 19. zuerst aufgetrefen und im Lante des 25, and 26, rasch von 50° N and 44° W his in die Nähe der irischen Nandkuste fortgeschritten zu sein scheint.

Am 25. war der grosse Wirbel, dessen Centrum nunmehr in der Nähe von Sable Island in etwa 44° N und 59° W lag, am stärksten ausgebildet. Am Medigsten war der Sturm (ausser in der nächsten Nähe des Centrums) auf dessen Nachwestseite, wo die Nachbarschaft des schon erwähnten barometrischen Maximums über dem Festlande eine ausserordentliche Steilheit der Gradienten bewerkte. Dieses Zusammentreffen des von SSW heraufkommenden Orkans mit dem von WNW her nahenden barometrischen Maximum war die Hauptursache der Türchterlichen Verwüstungen, welche Eingangs erwähnt sind, und hätte sieh nach Tay u har bei einer vollkommeneren Einrichtung der telegraphischen Verbindungen verwüserkeunen lassen.

liei der weiteren Fortpflanzung des Orkans nach NNE trat das Centrum des-

bildung des Wirbels so rasch ab, dass er schon nach zwei Tagen nicht mehr mit Sicherheit zu erkennen war. Herr Toynbee sieht die Ursache dieser rapiden Rückbildung in der Berührung mit dem Lande und hebt hervor, dass die ost-indischen Cyklonen im October 1876 dieselbe rasche Auflösung beim Uebertritt vom Meere auf das trockene Land zeigten.

"Die Karte des 27. zeigt, dass die Reste des Orkans noch in der Nähe von Neufundland sich befanden, und dass nur noch in einem Falle der Wind die Stärke "stürmisch" (8) erreichte, nämlich bei einem Schiffe auf der SE-Seite, welches SW8 batte, der indessen bald abflaute und nach W umging. Die Karte zeigt ferner, dass zwei Schiffe auf der S-Seite des Orkans südöstlichen Wind hatten, und aus den Bemerkungen ist ersichtlich, dass dieser Wind einer kleinen secundären Depression angehörte, welche nordostwärts über mehrere Schiffe hinweg fortschritt. Solche seeundäre Minima sind sehr gewöhnlich über den Britischen Inseln und bewegen sich da auf der S- und SE-Seite grösserer Depressionen. Eine sorgfältige Durchsicht aller Logbücher aus der Nähe von Neufundland und aus dem Meere zwischen diesem und Europa ergibt, dass der besprochene Orkan in Neufundland erstarb und nicht, wie behauptet worden ist, nach Europa fortschritt. Auf der Karte vom 28. sind alle Anzeichen des Orkans versehwunden, es findet sich jedoch eine schwache Depression östlich von Labrador, welche dorthin von Neufundland herübergekommen und der letzte Rest des grossen Orkans sein mag. Gleichzeitig findet sich ein Gebiet niederen Druckes über den Britischen Inseln, welches auf seiner SW-Seite von starkem Sturme begleitet ist; Diagramm 1 zeigt, dass sehr wahrscheinlich dieser Sturm in etwa 36° N und 54°W eutstanden ist." (Ver-

"Die Karte vom 29. zeigt eine schwache Depression in etwa 40° W, welches dieselbe sein mag, die am 28. östlich von Labrador lag; diese kann bis zu den Britischen Inseln verfolgt werden, wo sie am 31. sich befand, und weiter nach Norwegen bis zum 2. September. Diagramm 1 zeigt die wahrscheinliche Bahn dieser Depression, welche von Neufundland nach Norwegen fortschritt, nach der Auflösung des Orkans am 27.; Spärlichkeit der Beobachtungen macht jedoch deren Verfolgung sehr schwierig."

In seiner Bewegung vom 12. bis zum 27. August scheint der Orkan dem Gesetz gefolgt zu sein, welches die Bewegung der Gebiete niederen Druckes über Europa bestimmt, indem er das Gebiet höchsten Druckes zu seiner Rechten liess und nicht in das letztere hinein sich fortpflanzte; es wäre deshalb, wie der Verfasser bemerkt, wenn die Existenz eines Orkanes bei Westindien bekannt ist, vielleicht möglich, dessen weiteres Fortschreiten vorauszuerkennen, wenn man die Zustände des Luftdruckes über Amerika, den Bermuden und Azoren kennt.

Von grossem Interesse sind die Bestimmungen über den Winkel zwischen der Windrichtung und dem Gradienten, welche der Verfasser an drei Terminen, für welche das Material aus dem Orkangebiet besonders reichhaltig war, ausgeführt hat, nämlich für 10<sup>h</sup> p. m. vom 24., 6<sup>h</sup> a. m. und 0<sup>h</sup> 43<sup>m</sup> p. m. vom 25. August. Vereinigt man alle drei Fälle, so war der Winkel zwischen der Richtung, wohin der Wind weht, und jener, wo das Orkancentrum gelegen ist:

| In den 4 Quadranten des Orkans: | NE  | SE  | sw  | NW  | Im Durchechnitt |
|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----------------|
| Winkel $\psi$                   | 48° | 640 | 70° | 60° | 61°             |
| Zuhl der Rechachtungen          | 95  | 11  | 41  | 31  | 108             |

In verschiedener Entfernung vom Centrum verhält sieh dieser Winkel im Durchschnitt folgendermassen:

| Entfernung vom Centrum in Seemeilen: | 100 | 200 | 300 | 100 | 500  | 600 | 700  | 800   |
|--------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|-------|
| Winkel 4                             | 47° | 570 | 620 | 580 | 65 0 | 660 | 7.50 | 7.5.0 |
| Zahl der Beobachtungen               | 7   | 17  | 18  | 32  | 12   | 7   | 12   | 8     |

In der mittleren Grösse des Winkels stimmten die drei Beobachtungstermine nahe überein, der erste ergab nach 37 Beobachtungen 61°, der zweite nach 40 Beobachtungen 59°, der dritte nach 31 Beobachtungen 64°.

Wiewohl diese Werthe alle von cyklonalgekrümmten Windbahnen gewonnen sind, können sie nach den Darlegungen von Guldberg und Mohn, Bd. XII pag. 259 bis 260 dieser Zeitschr., auch als annähernder Ausdruck für die Grösse des normalen Ablenkungswinkels a gelten, da sie sich fast durehweg auf das Gebiet ausserhalb des Maximums der Windstärke beziehen; dieser Winkel erweist sieh somit auf diesem Theile des Oceans unter circa 42° Breite nahezu gleich gross, wie derselbe für Dänemark und für die Britischen Inseln im Mittel gefunden worden ist. Nach der von den genannten Autoren auf pag. 52 des XII. Bandes dieser Zeitsehr, gegebenen Formel berechnet sich hieraus der Reibungscoffficient k zu 0.00005409; den ebenda aufgeführten Beispielen zufolge, denen wir meh nach den von Hoffmeyer auf pag. 338 des folgenden Bandes beigebrachten Daten für Dänemark (56° Br.) den Ablenkungswinkel 59° und den Werth für & 0-00007265 hinzuftigen können, ist jener Werth allerdings höher, als man für den offenen Ocean erwarten sollte, doch findet seine Grösse wahrscheinlich durch die Widerstände, welche die wild aufgeregte Meeresoberfläche dem Winde bietet, ihre Erklärung (Guldberg und Mahn nehmen für eine solche k = 0.00004 an). Eigentlich widersprechend sind nur die von Cl. Ley für die Britischen Stationen gefundenen Daten, welche auffallend grosse Ablenkungswinkel, resp. kleine k ergeben, für 5 Küstenstationen sogar nur 0-00002582 (\$\psi = 77\, \cdot); diese Abweichung würde sich erklären, wenn man annehmen könnte, dass wenigstens an einem Theil der Stationen nicht wahre, sondern magnetische Windrichtungen aufgezeichnet sind; für die mitbenutzte französische Station Brest dürfte dies auch der Fall sein, die englischen Stationen sind jedoch durch ihre Instructionen zur Eintragung der wahren Richtung in die Telegramme klar angewiesen.

Vielleicht ist es der Vergrösserung der Reibungshindernisse durch den ungeheuren Seegang zuzuschreiben, dass gerade in der Nähe des Centrums, wo man erwarten sollte den (das Entgegengesetzte bewirkenden) Einfluss der cyklonalen Krümmung der Windbahnen hervortreten zu seben, der Ablenkungswinkel geringer erscheint, als in grösserer Entfernung. Denn die obigen Zahlen beziehen sieh, wie schon bemerkt, nur auf jenes äussere Gebiet der Cyklone, welches den grössten Werth der Windstärke an seinem Inneurande hat, während der innere Tbeil selbst, wo die grelative Centrifugalkrafte zum mächtigen Factor wird, wahrscheinlich sieh nur auf etwa 50 Seemeilen vom Centrum erstreckt. Aus den besten verwendbaren Beobachtungen für die sehon oben benutzten drei Termine leitet Herr Toynbee folgende Uebersicht über die Vertbeilung des Luftdrucks und der Windstärke in der Cyklone ab:

| Zahl der<br>Beidrachtg. | Mittlere Entfernong<br>vom Centrum | Mindeper<br>Harometerst. | Mittle Wiodstarke (Beaufort) |
|-------------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 7                       | St. Senna                          | 725'4***                 | 10.4                         |
| 11                      | 184 _                              | 73914                    | 8.1                          |
| 9.                      | 258 _                              | 749:3                    | 7.9                          |
| 17                      | 342 ,                              | 7546                     | 6.7                          |
| 9                       | 454 _                              | 759-4                    | 5.8                          |

Am 26., als der Orkan im Verschwinden begriffen war, danerten Stürme von der Stäcke 10 im St. Lorenz-Golf fort, während näher zum Centrum viel weniger Wind zu spüren war.

Ans den mitgetheilten Zahlen ergibt sich schliesslich auch noch, dass der sogenannte Ablenkungswinkel in verschiedenen Quadranten des Wirbels auch hier, wie auf den beiden Festländern, grosse Unterschiede zeigt, indem in diesem Falle die östlichen Winde des Nordquadranten dem Centrum am directesten zuströmten. In wie weit diese Eigenthümlichkeit für den Meerestheil allgemeine Giltigkeit hat oder mit der Fortpflanzungsrichtung und sonstigen besonderen Charakteren dieses Wirbels zusammenhängt, müssen weitere Erfahrungen lehren.

Aus diesen Ergebnissen folgen wichtige Schlüsse für die praktische Navigation in Orkanen, welche Herr Toynbee in folgender Weise zusammenfasst:

"Die Regeln für das Manövriren eines Schiffes in einem Orkan sind wesentlich auf die vermuthete Richtung, in welcher dessen Centrum zum Schiff liegt, gebaut. Man nahm an, dass das Centrum stets in der Richtung, die unter rechtem Winkel zu jener des Windes liegt, zu suchen sei. Diese Ansicht ist daranf gegründet, dass in jedem Orkane Winde aller Richtungen vertreten sind. Neuere Untersuchungen haben indessen gezeigt, dass sehr wahrscheinlich die Luft einwärts ströme gegen das Centrum des Orkans.

"Ein Schiff, welches in diesem Orkan vor dem Winde weglenzte, hätte somit beinahe sicher das Centrum nicht quer ab von sich, sondern eine Auzahl Grade weiter nach vom auf seiner Backbordseite gehabt (durchschnittlich 29° oder 2½ Strich) und hätte sich somit dem Centrum allmählich genähert. Diese Thatsache zusammen mit den Untersuchungen von Meldrum, Clement Ley u. A., lässt die folgende Tafel als eine bessere Annäherung an die Wahrheit erscheinen, als jene, welche aus der Voraussetzung einer völlig kreisförmigen Luftbewegung im Orkan abgeleitet ist:

"Die einzige Aenderung in den gewöhnlichen Anweisungen zum Manövriren in Orkanen, welche diese Thatsachen verlangen, ist, dass, wo die Circular-Theorie dem Schiffe vor dem Winde zu laufen räth, das Obige zeigt, dass es auf der nördlichen Halbkugel den Wind gut von Steuerbord und auf der Südlichen gut von Backbord einhalten sollte, weil es, wenn es platt vor dem Wind segeln wollte, sich dem Centrum nühern würde. Natürlich ist es bekannt, dass ein Schiff, welches in inem ausscrordentlich schweren Sturme in der angegebenen Weise segelt, sich in meter Gefahr befindet, plützlich wider Willen in den Wind gedreht zu werden und kann daber die obige Anweisung nur befolgt werden, wenn der Wind nach nicht gar an heftig ist."

Auf den Seiten 93 bis 103 bespricht Harr Toynbee die allgemeine Luftcirculation über dem Nordatlantic im August 1873. Au fast allen Tagen lag ein Gebiet hohen Luftdruckes auf der Mitte des Oceans; an seiner Nordseite waren die Gradienten gewöhnlich am steilsten und bewegten sich Wellen höheren und tieferen Druckes nach NE und E mit einer Geschwindigkeit von 12-30 Miles (22-55 Km.) in der Stunde; diese Wellen sind nichts anderes, als ungleichseitig entwickelte Cyklonen und Anticyklonen, deren erstere mehr oder weniger als Theilminima oder Ausläufer eines Gebietes niederen Luftdrucks im Norden sich darstellen und deren manche an ihrer Nordseite östliche Winde in einiger Entwicklung zeigten, während sie bei anderen ganz fehlten. Am NE-Ende des barometrischen Maximums gingen in der Regel die Isobaren auseinander, so dass die einen (niederen) nach E und NE sieh fortsetzten, während die anderen (höheren) scharf nach SE, S und SW umbogen, Im August 1873 lag das Ende des Maximums mit den zugehörigen NW-Winden hänfig nahe vor dem Eingang des Canals. Auf der Südseite des constanten hohen Druckes herrschte der Nordostpassat. Eine Reihe barometrischer Maxima von beschränkterer Ausdehnung sehritt ferner während dieses Monates von der amerikanischen Seenregion stidostwärts, scheint jedoch weiter auf dem Ocean nicht verfolgbar gewesen zu sein. Auch die barometrischen Minima, welche vom amerikanischen Festlande auf den Ocean berübertraten, seheinen sich in diesem Monat nicht weiter fortgepflanzt, sondern ausgegliehen zu baben; insbesondere wird dies von der Depression am 14. des Monates hervorgehoben; wir können dies allerdings nur als eine besondere Eigenthumlichkeit des August 1873 anschen, da sowohl in den Hoffmeyer'schen Karten als in den Manuscriptkarten der Seewarte sich zahlreiche Fälle des Fortschreitens amerikanischer Depressionen bis zur Mitte des Oceans und vielfach auch weiter nach den arktischen Ländern oder nach Europa vorfinden, wenn auch freilich von der Regelmässigkeit dieses Vorganges, welchen die Sturmwarnungen des "New-York-Herald" voranssetzen, nicht entfernt die Rede sein kann.

Während des ganzen Monats lag ein Gebiet niedrigeren Luftdrucks in der Nähe der Capverden, gegen welches sowohl der NE- als der SE-Passat abgelenkt wurden, der letztere indem er zum SW-Monsun wurde; NE- und SW-Winde wehten hier in nächster Nachbarschaft von einander, und es scheint, dass der Wirbelsturm seine erste Entstehung in diesem Gebiete nahm.

Den Beobachtungen über die oberen Luftströmungen hat Herr Toynbee besondere Aufmerksamkeit zugewendet, wobei er die Spärlichkeit des einsehlägigen Materials bedauernd hervorhebt. So weit dieses reicht, scheint auf der SW- und S-Seite des Gebiets höchsten Druckes der Wolkenzug von W und NW vorgewaltet zu haben, während einige weitere Beobachtungen den Zug der oberen Wolken auf der SE- und E-Seite des Maximums als vorherrschend von SW ergeben; von der N-Seite des Maximums fehlen solche Beobachtungen leider fast ganz. Ueber dem SW-Monsun ergeben einige Beobachtungen, übereinstimmend mit früheren Erfahrungen, eine obere Luftströmung aus NE. Ueber die Bewegungen der oberen Luftschichten in Europa und deren Verhältniss zu der Druckvertheilung im Meeresniveau bringt Herr Toynbee (pag. 100) eine interessante briefliche Mittheilung von Cl. Ley, deren begleitendes Diagramm wesentlich mit der auf pag. 42 dieses Bandes gegebenen Figur übereinstimmt und als Freihandskizze zwar weniger genan ist, aber durch die Ausdehnung über zwei einander folgende Depressionen und die Hinzufügung der Grenzen der Cirrostratus-Bank in manchen Stücken noch mehr

bietet. Wir hoffen die wichtigen Untersnehungen der Herren Cl. Ley und R. Abererombie über den Charakter der Bewölkung und der Niederschläge in den verschiedenen Theilen eines cyklonalen Wirbels und die Beziehungen dieser Studien zur Theorie der Cyklonen bei einer späteren Gelegenheit zum Gegenstande einer kurzen Besprechung in dieser Zeitschrift machen zu können.

Wir können dieses Referat nicht besser schliessen, als mit den Worten, mit welchen der Seeretär des "Meteorological Council" es einführt, und mit dem Wunsche und der Hoffnung, dass das Londoner Amt und Andere dieser Ueberzeugung gemäss handeln möchten: "Es kann nicht bezweifelt werden, dass mehr Arbeiten, von der Natur der hier vorgelegten, viel Licht werfen würden auf die atmosphärischen Bedingungen, welche das Wetter im Westen Europas beeinflussen und bestimmen" und — möchten wir hinzusetzen — für die gesammte Theorie und Praxis der Meteorologie von grösser Bedeutung werden können.

## Der Einfluss des Polareises auf die Bahnen der Depressionen in Europa.

Von Gregor Frh. von Friesenhof,

Vorstand des meteorologischen Observatoriums des Neutrathaler landw. Vereines,

Die Theorie der Depressionen lehrt uns, dass die Progression der barometrischen Minimaleentra die Folge des Umstandes ist, dass die Factoren, welche die Entstehung einer Cyklone bewirken, wenn diese einmal ausgebildet ist, an der Peripherie der Cyklone in verschiedenem Ausmaass wirken. Der wesentlichste Factor bei der Entstehung eines Sturmeentrums ist die local gesteigerte Verdunstung. 1) Ist nun die Cyklone ausgebildet, und herrscht an der einen Seite derselben eine stärkere Verdunstung als an den anderen, so wird an dieser Seite der aufsteigende Luftstrom intensiver werden, die Depression wird an dieser Stelle sieh vertiefen, es wird dieser Punkt der Peripherie nun zum Centrum werden, und weil oder wenn an der nunmehrigen Peripherie neuerdings an einer Stelle eine stärkere Verdunstung herrscht, wird derselbe Process sieh wiederholen, und so rückt die ganze Cyklone weiter. Je grösser der Unterschied in der Intensität der Verdunstung an den verschiedenen Seiten der Cyklone ist, desto rascher wird die Progression erfolgen, je geringer der Unterschied, um so langsamer verschiebt sieh das Centrum, bleibt sogar mitunter völlig stationär.

Dieser Satz ist nicht neu, und jedem Fachmanne bekannt. Es ist auch mehr noch bekannt, wir kennen genau jene Verdunstungsquellen, die einzig im Stande sind halbwegs namhaftere Depressionserscheinungen zu bewirken. Sie sind verschieden auf dem Festlande und auf dem Meere. Auf dem Festlande ist die Insolation maassgebend, die auf dem Meere wenig entscheidet, und ist auf dem Festlande ein dem Boden durch Regen zugeführter Wasserüberschuss unerlässlich, so ist auf dem Meere wärmeres Wasser und ein darüber streichender kalter Luftstrom entscheidend (?)

<sup>1)</sup> Die vorliegende Arbeit ist das Resultat einer sehr sorgfältigen Statistik der in dem Hoffmeyer schen Atlas enthaltenen Sturmbahnen und als solche von selbstandigen Werth. Le braucht
taum betant zu werden, dass die Redaction dieser Zeitschrift für die in den dasselbst mit leiten
Abhandlungen enthaltenen Ansichten keineswegs einsteht.

Auf Grand dieser allbekannten Thatsachen ergibt sich aber ein bezieher Solluss von grosser Einfachheit, der eine wichtige Nutzanwebing zalässt. Wenn auf dem Meere ein kalter Luftstrom über Wasser streichen mass, ist es eine unerlassliche Nothwendickeit, dass das Wasser offen, d.i. nicht zurefroren sei. Wenn wir daher ober einer Meeresfläche, die mit Eis bedeckt ist. Ovklonen mit namhafter Intensität beobachten, die sich nicht blos nicht verringern, soniern sozar vielfach vermehren, so können wir mit Sicherheit darauf schliessen, dass die betreffende Meeresdäche keine ununterbrochene Eisfläche ist, sondern, wenn sie auch Eis führt. dazwischen namhatte Lücken offenen Wassers enthalten muss, Sehen wir nun Cyklonen eine längere Strecke über einem solchem Meere hinziehen, so wissen wir weiter, dass in dieser Richtung eine Reihe offener Stellen vorhanden sein muss. Dieser Schluss ist von grossem Werthe, weil er uns gestattet und ermöglicht. Zustände in einer Region zu beurtheilen und zu erkennen, die uns unzugänglich ist, über die wir daher keine Nachrichten einziehen können. Wendet man dabei ausreichende Vorsicht an, und berücksichtigt man unsere Kenutnisse über die Zustände des Polareises, so bieten diese Schlüsse auch vollständige Sicherheit.

Blicken wir nun auf eine grössere Refhe synoptischer Karten, die wie die Hoffmeyerischen, welche dieser Arbeit zu Grunde gelegen haben, das Polarmeer im Westen und Osten Spitzbergens umfassen, so ersehen wir bald in der einen, bald in der anderen Hälfte des Eismeeres Cyklonen von so namhafter Intensität, dass selbe den zuverlässigen Schluss zulassen, dass wir daselbst kein geschlossenes, sondern lockeres, wakenreiches Eis vor uns haben.

Nehmen wir nun jene Erfahrungen zur Hand, die über das Polareis vorliegen, worüber ich speciell Weyprecht's Werk benützt habe, so finden wir hierin nichts Leberraschendes, denn wir wissen, dass das Eis vom Winde in Bewegung gesetzt wird, und in beständigem Wechsel sich zusammenschiebt und wieder löst, wobei darin zahlreiche, oft bedeutende Waken sich bilden.

Wenn wir nun bedenken, dass wir die Depressionen in jenen nordischen Regionen in einer Weise wandern sehen, die von dem Grade und der Vertheilung der Eislockerung und Eispressung bedingt wird — andererseits aber, dass dieser Grad und diese Vertheilung der Eislockerung und Eispressung eine Folge der Windrichtung ist, folglich von den Depressionen bedingt wird, so liegt der Schluss nahe, dass beide Phänomene, die Vertheilung des Polareises und die Richtung der Depressionsbahnen — vorerst nur im Polarmeere — in organischem Zusammenhange stehen.

Wenden wir uns nun jenen Cyklonen zu, die für das Wetter in Mittel-Europa entscheidend sind.

Im grossen Ganzen kann man diese in vier Gruppen theilen:

- 1. Nordatlantische, richtiger bezeichnet, nordamerikanische;
- 2. Mittelatlantische;
- Südenropäische, die am Mittelländischen, Schwarzen und Kaspischen Meere entstehen;
- 4. Local-mitteleuropäische.

Die Vertheilung dieser vier Gruppen ergibt sieh aus folgender Zusammenstellung. In den Hoffmeyer'schen Karten, die mir vorliegen, vom 1. September 1873 bis 30. April 1876, sind 2084 Depressionen verzeichnet, hiervon haben Muttel-Europa betroffen, mit Einschluss aller jener, die ins Polarmeer verlaufen sind, die ich als eine fünfte Gruppe anführe, 631. Sie vertheilen sich, wie folgt:

- 1. Nordatlantische 138,
- 2. Mittelatlantische 30.
- 3. Stideuropäische 43,
- 4. Local-mitteleuropäische 304,
- 5. Polare 116.

Der Zahl nach überwiegend sind wohl die local-mitteleuropäischen, wenn wir aber von der obigen Ziffer 304 alle jene Depressionen in Abzug bringen, die blos als secundäre Auswüchse grösserer Cyklonen zu betrachten sind, als Wetterhatteren somit blos eine kleine Verschiebung der benachbarten Wetterphänomene bewirken, bleiben ihrer nur wenige übrig. Ich habe deren Zählung nicht vorgenommen, weil sie mir werthlos scheint, ich bezweifte aber, dass darunter mehr als 30—40 selbstständige Cyklonen wären.

Die angeführten 30 mittelatlautischen Depressionen haben auch mehrfach keine selbstständige Bedeutung, indem sie in nordatlautische übergehen, oder auch dadurch, dass sie zumeist südlicher verlaufend, nur einen geringen Theil von Mittel-Europa beeinflussen. Dasselbe gilt von einer namhaften Zahl südeuropäischer und local-mitteleuropäischer, so dass von den einen 100 selbstständigen Cyklonen dieser drei Gruppen kaum 40 als wetterbeherrschend sich ergeben dürften.

Ich will hiermit nicht sagen, dass die Cyklonen dieser drei Gruppen in einer für Mittel-Europa berechneten Wetterlehre überschen werden dürfen, im Gegentheile, sie verlangen ein eingehendes Studium, weil eben sie es sind, die am häufigsten unsere Wetterberechnungen durchkreuzen, aber nur so viel soll bemerkt sein, dass sie als Wetterbeherrscher gegen die nordatlantischen zurücktreten, und für die grossen Wetterescheinungen, namentlich jene, die den Charakter der Jahreszeiten für ganz Mittel-Europa ergeben, doch nur in erster Linie die nordamerikanischen figuriren, daher es berechtigt ist, wenn ich in dieser Abhandlung nur mit diesen mich beschäftige.

Wir werden im weiteren Verlause dieser Abhandlung ersehen, dass diese nordamerikanischen Depressionen für uns, das heisst, jene ihrer Erscheinungen, die Mittel-Europa betreffen, durch die Vertheilung des Polareises bedingt sind; es frägt sich nun, ob die Cyklonen der anderen Gruppen zum Polareise in irgendeiner Beziehung stehen. Was ihre Entstehung anbelangt, so kann man diese Frage leugnen. Bei den mittelatlantischen mag ein ungewöhnlich südliches Vordringen vereinzelter Eispartien vom Südrande des westpolaren Treibeisgürtels her, über die Bank von Neufundland hinans mitwirken, im Allgemeinen entscheidend kann dies aber nicht sein, und bleibt auf jeden Fall hier dem Zusalle ein allzu grosser Spielraum belassen. Bei den südeuropäischen ist die Einwirkung des Polareises selbst indirect kaum hin und wieder, bei den Haaren herbeigezogen, nachweisbar. Bei local-mitteleuropäischen ist nur soweit ein einschlägiger Einfluss annehmbar, als mitunter, aber nicht immer, die Häusigkeit der vom Polareise abhängigen nordatlantischen Depressionen die Häusigkeit der mitteleuropäischen bedingt.

Dagegen wirken Depressionen über Mittel-Europa, namenflich über Central-Russland, sehr oft entscheidend auf den continentalen Verlanf der mordatlantischen. Wir haben Eingangs darauf hingewiesen, dass offenes Wasser, oder auf dem Unthande mit Regenwasser übersättigter Boden die unerlässliche Grundbedingn intensiven Fortbestand und die Progression der Cyklonen. Zu diesen beiden Verdunstungsquellen gesellt sieh aber noch eine dritte in der Luftfeuchte, oder den Wolken einer Depression, auf welche die anrückende aufstösst. Z. B. eine nordatlantische Depression tritt bei Petersburg auf das Festland, das mit Schnee und Eis bedeckt ist; sie müsste verflachen und ihre Progression ein Ende finden. Begegnet sie aber hier einer anderen Cyklone, die vielleicht vom Schwarzen Meere her Wolkenmassen in jene Gegenden befördert hat, so liefern diese ein ansreichendes Verdunstungsmaterial um die Depression wieder zu vertiefen und weiter vorzuschieben. Ein sorgfältiges Studium der Hoffmeyer'schen Karten gibt uns hiefür namentlich im Winter zahlreiche unbestreitbare Belege. Auf solche Weise werden die erwähnten, in ihrer Entwicklung vom Polareise nicht beeinflussten Cyklonen zu Factoren, welche die von jenem bedingten nordatlantischen Depressionen über das Festland in jene Regionen befördern, wo sie, wie wir weiter unten sehen werden, abermals mit dem Polareise in organische Verbindung treten.

Aber noch in einer anderen Weise gelangen Cyklonen der gedachten Gruppen in Beziehung zu dem Polareise. Wenn auch verhältnissmässig seltener, verlaufen doch nicht allzu wenig Depressionen dieser Gruppen selbstständig in dem änssersten Norden Russlands und treten hier in Einfluss auf die Eismassen des Ostpolarmeeres, ebenso wie die nordatlantischen, die sie demnach in ihrer Wirkung unterstützen, beziehungsweise, wenn sie gerade in einem solchen Momente zur Geltung gelangen, in welchem eine nordatlantische Cyklone in umgekehrter Richtung wirkt, beeinträchtigen.

Den innigeren Zusammenhang zwischen den quantitativen Perioden dieser Depressionen und jeneu des Verlaufes nach Lappland mit den Perioden der Polareisvertheilung, von denen wir weiter unten reden werden, habe ich heute noch nicht studirt. Die Constatirung der erwähnten Periodicität in den Verhältnissen der Vertheilung der polaren Eismassen und des organischen Zusammenhanges derselben mit den nordischen Depressionen bildet das Resultat der vorliegenden Arbeit, das für sich ein Erfolg ist, der für sich weiter ausgentttzt werden kann. Den obigen Zusammenhang zu ergründen, habe ich mir zum Gegenstande einer weiteren Forschung gestellt. Aber mit derselben Sicherheit, die mich nicht getäuscht hat, mit derich bereits vorzwei Jahren es ausgesprochen habe, bevor ich noch begonnen hatte durch eine Reibe umfangreicher und mühsamer Zusammenstellungen den Nachweis zu suchen für meine Theorie oder Hypothese, dass der Verlauf der grossen Depressionen durch die Vertheilung des Polareises bedingt wird; mit derselben Sicherheit spreche ich es heute aus, dass in den Verhältnissen vorzüglich der südeuropäischen Cyklonen, die deren Vordringen gegen Norden bedingen, der Schlitssel zu suchen ist, welcher das Geheimniss der von mir heute entdeckten Eisvertheilungsperioden ihrer Zeitdauer nach lösen wird.

Kehren wir nun zu den nordatlantischen, oder nordamerikanischen Depressionen zurück.

Vorerst begegnen wir hier einer unzweifelhaften Thatsache, die grossentheils neu ist. Die, wenn mir der Ausdruck gestattet ist, Lebensgeschichte dieser Cyklonen zerfällt in zwei Theile, in die amerikanische und die europäische. Mag auch die erste Entstehung dieser Cyklonen in der Baffinsbay der Polardrift des Smithsundes zuzuschreiben sein, so wissen wir doch nicht, ob der Smithsund mit dem europäischen Polarmeere in directer Wechselbeziehung steht. Wir wissen nicht, wie weit nach Norden Grönland das europäische vom amerikanischen Eismeere

trennt. Dass größere Cyklonen an der Ostküste Grönlands die Polardrift des Smithundes verstärken müssen, ist selbstverständlich, aber einen Nachweis für einen Zusammenhang zwischen der Intensität der genannten Drift und der Eisbewegung des europäischen Eismeeres habe ich nicht gefunden. Uebrigens bleibt es sich, wie wir sofort sehen werden, ganz gleich, ob die Cyklonen der Bastinsbay dem europäischen oder dem amerikanischen Eismeere ihre erste Entstehung verdanken. Wir finden ferner, dass die Cyklonen, die über die Hudsonsbay oder die nordamerikanischen Seen gegen Westen rücken, sich vollkommen analog verhalten wie jene aus der Baffinsbay. Die Depressionen als solche entstehen sammt und sonders auf amerikanischem Gebiete (bis auf einige wenige, die aber grösstentheils secundär sudwestlich von Island beginnen) und führen daselbst ein eigenes Leben, mit Zunahme und Abnahme an Intensität, und verschieden gestalteten Bahnen, die aber schliesslich grösstentheils in den westlichen Theil des Atlantischen Oceans hineinführen, von hier aber weiter östlich nicht verlaufen, sondern entweder zurückbiegen oder die Cyklonen verflachen lassen. Hier endet der amerikanische Lebenslauf der amerikanischen Cyklonen, die nur dann nach Europa herüherkommen, wenn jener Umstand hinzutritt, den wir sogleich vorführen werden. Aus diesem Grunde ist ein New-Yorker Kabeltelegramm für Europa niemals eine verlässliche Sturmwarnung. Amerikanische Depressionen, die bereit sind, nach Europa herüberzukommen, wenn ihnen die Gelegenheit hierzu geboten wird, sind immer vorhanden, nur auf die vermittelnde Bedingung kömmt es an.

Hieraus ergibt sich, dass, wenn wir von Amerika nützliche Sturmwarnungen beziehen wollen, diese durchaus nicht die Vorgänge aus Westen, sondern vielmehr jene im Nordosten von Neufundland, besser aber noch jene im Nordosten von Island ins Auge zu fassen hätten, die durch Kabeltelegramme aus Ost-Island bezogen werden müssten.

Der Anlass, der eine amerikanische Depression über den Atlantischen Ocean nach Europa herüberführen kann, ist ausschliesslich eine im südlichen Theile des Westpolarmeeres befindliche Depression, deren Lufteireulation die südlicher befindliche Cyklone beeinflusst, in die Richtung der ersteren vorwärts drängt. Unter 453 amerikanischen Cyklonen, die in Hoffmeyer's Karten verzeichnet sind, habe ich blos sechs gefunden, bei denen diese Bedingung geboten war, und die derselben nicht nachgegeben. Von diesen 453 Sturmeentren haben 148 den Ocean nach Europa passirt (worunter 16 südlich von Island entstandene), unter denen blos sieben sich finden, bei denen obige Bedingung nachweisbar ist, und auch unter diesen verlaufen drei anormal nach Süd-Europa.

Dieser Satz, den ich durch die angegebenen Belege für vollständig erwiesen halte, weil die Anzahl der anscheinenden Ausnahmen eine wirklich verschwindende ist, bildet den Grundstein der folgenden Argumentation, deren einzelne Punkte sich überdies in den Hoffmeyer'schen Karten ohne grosse Mühe sehr deutlich verfolgen lassen.

Wenn also die Anwesenheit einer Cyklone im südlichen Theile des West-Polarmeeres die unerlässliche Bedingung ist für den Uebergang amerikanischer Depressionen nach Europa, muss sich ansere Aufmerksamkeit zunächst dem Umstande zuwenden, wie die fraglichen Cyklonen an jene Stelle hingelangen. Diesbezüglich finden wir einen doppelten Anlass. Wir sehen vielfach Cyklonen aus dem West-Polarmeere hervorbrechen und die bezeichnete Wirkung ausliben, wir

aber auch von Amerika in obiger Weise herübergekommene Centra in ihrem Rücken auf amerikanischem Gebiete befindliche neue Cyklonen herüberzieben. Die letztere Art der Herüberbeförderung setzt aber die Bedingung voraus, dass auf amerikanischem Gebiete hintereinander zwei Cyklonen sich befinden, was allerdings sehr häufig der Fall ist, aber nicht immer. Ursprünglich ist daher unter allen Umständen die Anwesenheit original-westpolarmeerlicher Depressionen nöthig, aber auch weiterhin, weil gar bald der Fall eintreten wird, dass dem herübergelangten Centrum kein zweites auf dem Fusse folgt.

Es gibt aber noch einen weiteren Umstand, der berücksichtigt werden will. Unter den angeführten 141 Depressionen, die auf die besagte Weise herüberbefördert worden sind, weisen 128 eine Vermehrung der Intensität nach, während blos 1 eine Verringerung zeigt, 12 blieben sich gleich. Diese Intensitätsvermehrung ist verschieden und schwankt von 5 bis 30 Mm. Luftdruckdifferenz, sie ist selbstverständlich um so grösser, je kälter die absorbirende Cyklone ist, und ist es darum leicht begreiflich, dass die aus höherem Norden herabkommende Depression wirksamer ist als eine aus dem Süden nordwärts vorgeschrittene.

Hieraus ergibt sich ein weiterer, gleichfalls aus den synoptischen Karten bestätigter Satz, welcher lautet, dass die Häufigkeit und Intensität der nach Europa herüberkommenden Cyklonen von der Häufigkeit der West-Polarmeer-Depressionen abhängig ist.

Wenden wir nun unseren Blick auf die Verhältnisse des West-Polarmeeres, wenn dasselbe die hänfigere Bildung von Depressionen zulässt. Wir sehen vorwaltend den Entstehungsort derselben zwischen Jan Mayen und Spitzbergen, somit bereits in der Region des Packeises, oder mindestens nördlich des Treibeises. Wir sind daher zu dem Schlusse berechtigt, dass, wenn wir im West-Polarmeere häufig Cyklonen entstehen sehen, daselbst eine sehr ausgedehnte Lockerung der Eismassen vorherrsehen muss, was nach unseren weiteren Kenntnissen über die polaren Eisverhältnisse den weiteren Schluss zulässt und ergibt, dass gewaltige Eismassen räumlich verschoben worden sind. Um die Richtung zu ermitteln, in welcher diese Verschiebung stattgefunden hat, muss man die herrschenden Windrichtungen zu Rathe ziehen, die sich aus der Lage der Cyklonen ergeben. Für das West-Polarmeer ist die gunstigste Constellation, um den stidlichen Theil desselben locker zu machen, im Norden stidliche und im Stiden nördliche Windrichtung. Diese wird erzielt, wenn im südlichen Ost-Polarmeere Depressionen herrschen, deren über Spitzbergen ziehende Winde im Westen und Südwesten dieser Inseln eine vorwaltend nördliche Strömung im Gefolge haben, während über Grönland herüber die südlichen Ströme der Baffinsbay-Cyklonen zur Geltung gelaugen. Hieranf werden wir übrigens später noch zurückkommen. Hier haben wir jene Winde ins Auge zu fassen, welche von West-Polarmeer-Depressionen selbst erzeugt werden, und die durch diese bedingte Eisverschiebung. Maassgebend sind hier folgende Richtungen:

- Im Westen der Bäreninsel wird SW vorherrschen, und zwar in nambafter Stärke, welcher das vorhandene Eis in dieser Richtung, somit zwischen Spitzbergen und der Bäreninsel durch, gegen das Ost-Polarmeer drängen muss.
- 2. Im Westen von Jan Mayen dagegen wird eine nördliche Strömung vorwalten, welche die Polardrift an der Ostküste Grönlands verstärkt und dadurch die Bedingungen im Südosten von Grönland für die Intensitätszunahme und sogur Neubildung von Cyklonen vermehrt.

3. An der Westseite Spitzbergens wird südliche und weiterhin südöstliche Richtung anzutreffen sein, deren Wirkung eine weitere Lockerung des bezüglichen Depressionsgebietes im Eise befördert.

Wir ersehen hieraus, dass diese westpolaren Cyklonen in sich die Bedingungen tragen, um einerseits ihre eigene Wiederholung zu befördern, andererseits die nordamerikanischen Depressionen zu verstärken, die sie nach Europa herüberführen. Sie geben somit den Anlass zu einer andauernden Periode, innerhalb welcher besonders viele amerikanische, für uns nordatlantische, Cyklonen auseren Continent heimsuchen werden. Solche Perioden finden wir vom 1. September 1873 (oder schon früher, da wir keine älteren Belege besitzen) bis 15. Mai 1874, das sind 84, Monate, sodann vom 3. September 1874 bis 6. Februar 1875, das sind 5 Monate, sodann vom 13, Juni 1875 bis 1, August 1875, das sind 14, Monate, und schliesslich vom 22. September 1875 bis 7. Februar 1876, das sind 41/2 Monate. Obzwar hierin eine grössere Regelmässigkeit der Dauer nicht klar vorliegt, scheint doch vorwaltend der Winter die Zeit zu sein, welche dieser Constellation am besten entspricht, was auch vollkommen erklärlich ist, wenn wir jene Umstämle in Rechnung ziehen, die wir weiter unten behandeln werden, bei Besprechung des continentalen Verlaufes der Depressionen, der maassgebend wird für die Eisverhältnisse des ostpolaren Meeres.

Nun müssen wir uns den atlantischen Depressionen selber zuwenden, und deren Eintritt und Verlauf über europäisches Gebiet verfolgen.

Wenn zwei Depressionen zusammentreffen und ineinander aufgehen, so geht immer die wärmere in der kälteren anf, weil die wärmere Luft beim Eindringen in die kältere Cyklone deren anfsteigende Tendenz vermehrt und die Wärme der ersteren die Verdunstung auf dem Gebiete der letzteren vermehrt, während das umgekehrte Verhältniss nicht möglich ist. Aus diesem Grunde sehen wir fast alle Cyklonen bei ihrem Aurtleken gegen Grossbritannien sieh über die Faröeroder Shetlandsinseln den Lofoden zuwenden, weil in dieser Gegend zumeist jenes Sturmeentrum befindlich ist, welches die Attraction bewirkt hat. Ausser diesem Umstande gibt es aber noch einen sehr wesentlichen Factor, der hier in Action tritt und gleichsam die Bahn der Depressionen vorsehreibt, insoferne keine ungewöhnlichen Hindernisse vorliegen, oder richtiger gesagt, keine ungewöhnlichen Attractionsobjecte, und zwar um das Nordeap herum in das südliche Ostpolarmeer hinein, der Küste Kola's entlang gegen die Halbinsel Kanin, wo dieser bahnbezeichnende Factor endet, und die Cyklonen die kurze Landreise nach Lappland oder Nordwest-Sibirien noch zurückzulegen haben, in diesen quasi Friedhof der meisten Depressionen hinein. Dass hiermit der Golfstrom gemeint ist, beaucht nicht erst angeführt zu werden.

Doch gälte dies so ohne Ansnahme, so wären die atlantischen Depressionen nicht die namhaftesten Wetterbeherrscher für Mitteleuropa, denn höchstens der nördliche Theil desselben würde von ihnen beeinflusst werden. Gar viele dieser Cyklonen werden weiter südwärts gedrängt und treten über Grossbritannien und Süd-Skandinavien, ansnahmsweise auch noch südlicher auf europäisches Festland. Es sind dies die meisten jener Depressionen, die nicht mit einer Vorgängerin, sondern mit einer original-westpolarmeerigen Cyklone zusammengetroffen sind, die, was sehr vielfach der Fall ist, in südlicher Richtung vorbricht. Hierans ergibt sich, dass ein vermehrtes Vorkommen westpolarer Depressionen ein tiefare. Eingreifen der atlantischen Cyklonen in den Continent von Europa zur Folge

sehen demnach in einer Periode der entschiedensten West-Polarcyklonen weniger Depressionen den Seeweg und mehr den Landweg einschlagen, als wenn jene sehwächer sind oder weiter im Westen ihren Sitz haben, mehr gegen Jan Mayen als gegen Spitzbergen zn.

Treten nun auf solche Weise eine polare und eine atlantische Depression, sich vereinigend, auf das Festland über, so wird dieses von starken Niederschlägen beimgesucht und dadurch die Möglichkeit geboten, auf dem Festlande selber mit namhafter Intensität vorzuschreiten. Aber noch ein weiterer Umstand ist hierbei zu beachten. Das barometrische Maximum tritt in solchen Fällen gewöhnlich getheilt auf, in eine westliche und östliche Hälfte, zwischen denen eine Mulde liegt, die recht häufig die Wirkung äussert, dass südeuropäische Depressionen den Continent nordwärts überziehen und in ihren Wolken eine vermehrte Verdunstungsquelle den atlantischen Cyklonen bieten, die alsdann südwärts des weissen Meeres verlaufen, vielfach im Innern Russlands verflachen, oder wenn sie in den oben bezeichneten "Depressionenfriedhof" hineinziehen, dennoch das Ost-Polarmeer bei Seite lassen-

Wenden wir uns nun diesem zu, so müssen wir unterscheiden die Perioden intensiver und jene schwacher Westpolarmeer-Cyklonen. In den ersteren finden wir die Centra auf der Länge Archangels südlich, in den letzteren aber auf dem Polarmeere selbst. In beiden Fällen berrscht auf dem Ost-Polarmeere in der Eisregion ein östlicher bis nordöstlicher Luftstrom vor, der das Eis gegen die Bäreninsel zu treibt, somit derselben Richtung entgegen, aus welcher von Westen her, wie wir bereits geschen haben, die Eismassen ins Ost-Polarmeer hineingetrieben werden. In beiden Fällen wird der weite Raum im Südosten Spitzbergens der Schauplatz einer gewaltigen Eispressung werden, die, einerseits angelehmt an die Ostküste Spitzbergens, eine Tendenz zur Drehung nach links bekunden wird, wie selbe auch von Weyprecht bei den grossen Eispressungen constatirt wurde. Die compacte Eismasse wird ins östliche Polarmeer hinein zunehmen und dasselbe allmählich mehr und mehr vereisen.

In den Perioden grosser Cyklonen-Intensität am westlichen Schanplatze wird hier keine wesentlich andere Windrichtung herrschen, unter den Verhältnissen des zweiten Falles aber werden wir, von den Cyklonen herrührend, die der Nordküste Kola's folgen, an der Westküste Novaja Zemlia's Südwind, an der Ostküste Spitzbergens Nordwind vorfinden, im Norden aber Ostwind, der über Spitzbergen hinüber als NE ins Gebiet der West-Polarmeer-Depressionen eindringt und dort fördernd wirkt. Wir sehen somit, dass die Windeinwirkung sowohl im westlichen, als im östlichen Polarmeere insoweit harmonirt, als sie die Cyklonenbildung im Westen fördert, das Ost-Polarmeer aber immer mehr und mehr vereist, somit zum andauernden Charakter dieses Phänomens beiträgt.

Dessenungeachtet ist in diesen sich gegenseitig in ihrer Wirkung unterstützenden Windrichtungen selber das Element enthalten, das den endlichen Umschwung, und zwar plötzlich herbeiführen muss.

In der Gegend der Bäreninsel wirken zwei entgegengesetzte Kräfte gegeneinander, die sich in der Eispressung äussern und nur deshalb nicht rasch annulliren,
weil der westliche Strom sein Eis am Südrande der ganzen Eismasse vorzuschieben
vermag. Dies hat aber seine Grenzen, die dadurch gegeben sind, dass eine
grössere Anzahl Cyklonen auf dem Ost-Polarmeere zur Geltung gelangen als auf
dem West-Polarmeere, weil dort ausser den örtlichen noch atlantische und manche
andere hingelangen, so dass schliesslich, bis alle Fugen dicht verschlossen sind,
die Eispressung in der Richtung gegen Westen zu das Uebergewicht erlangt und

sodann, allmählich nach Westen vorschreitend, das West-Polarmeer vereist und den dortigen Cyklonen ein Ende macht. Sobald nun in Folge des Uebergewichtes der Eispressung aus Osten die Intensität der westpolarmeerigen Cyklonenbildung nach-Esst, werden die atlantischen Depressionen den Landweg aufgeben und blos dem Scewege folgen, so dass nunmehr die besprochenen Luftströme an den Ost-Polarmeerküsten Spitzbergens und Novaja Zemlia's, bei eingetretenem Ausweichen des Eises südlich Spitzbergens nach West, das Eis des Ost-Polarmeeres allmählich lockern and immer mehr Eis ins West-Polarmeer befördern werden. Möglich, dass auch nördlich von Spitzbergen ein Abfluss des Eises von Ost nach West sich abspielt. Die Folge hiervon ist die Bildung offenen Wassers zwischen Spitzbergen, Franz Josephsland und Novaja Zemlia, demzafolge die umgekehrte Periode eintritt, wo bei Mangel an West-Polarmeer-Depressionen die atlantischen Depressionen ins Ost-Polarmeer binein verlaufen, denn völlig treten diese vom Schauplatze nicht zurück. An der Westküste Spitzbergens fand ich zwar in diesen Perioden fast gar keine Depression entstehen, wohl aber weiter stidwestlich, so dass doch einzelne Cyklonen nach Europa berüberkamen. Aber ausser diesen sind es die Sturmcentren der übrigen Gruppen, die während dieser Sommerperioden vielfach über das Festland ins Ost-Polarmeer hineinziehen.

Nun gelangen im Ost-Polarmeere allmählich zwei Windrichtungen zur Geltung, die entscheidend sind. Im Süden die westliche, welche die Gegend östlich der Bäreninsel vom Eise befreit und sie geeignet macht, neues Eis aus dem West-Polarmeere aufzunehmen, wenn hier neuerdings die Cyklonen zur Geltung gelangen werden. Im Westen die nördliche, die über Spitzbergen hinauswirkend, allmählich das Eis des West-Polarmeeres lockert, und auf solche Weise den Wiederbeginn der Periode der West-Polarmeer-Depressionen anbahmt.

Dies ist die theoretische Erklärung, die allerdings vor der wissenschaftlichen Kritik heute noch eine Hypothese ist, weil wir nicht wissen, welche Störungen der Windrichtungen und der Intensität im Innern des Polarmeeres vorkommen mögen. Immerhin glanbe ich aber, in den Ausnahmen während der einzelnen Perioden das Spiegelbild dieser Störungen des normalen Verlaufes zu sehen, umsomehr, als es nicht unwahrscheinlich aussicht, wenn man von der Annahme ausgeht, dass diese Ausnahmen am Rande der jeweiligen Eiscomplexe sich abspielen, wofür speciell ihre kürzere Dauer spricht, verglichen mit analogen Erscheinungen der entgegengesetzten Periode.

Dies ist nun das zweite Hauptergebniss meiner Untersuchung über den Zusammenhang zwischen Vertheilung des Polareises und Depressionsbahnen, dass es zwei Perioden von ganz verschiedenem Charakter gibt, die in stetem Wechsel aufeinander folgen. Die erste Periode ist jene des vereisten Ost-Polarmeeres, mit aufgeloekertem Eise im West-Polarmeere, gekennzeichnet durch grosse Häufigkeit der atlantischen Depressionen, und südlichem Verlaufe derselben mehr ins Innere von Russland hinein. Die zweite Periode ist jene des vereisten West-Polarmeeres, mit mehr eisfreiem Zustande des Ost-Polarmeeres, und wenig zahlreichen atlantischen Cyklonen, die sämmtlich dem Golfstrome ins Ost-Polarmeer hinein folgen.

In der Daner dieser Perioden herrscht keine Regelmässigkeit, obzwar es den Anschein hat, dass die erste mehr dem Winter, die letztere mehr dem Sommer angehört, unbedingt aber ohne an die Jahreszeit gehunden zu sein.

Es hat weiter den Anschein, dass das Vorkommen und Verhalten und local-mitteleuropäischen Depressionen bezüglich der 7

Unterraligio he Zoitanhrift 1880.

der zweiten Periode maassgebend sind und demgemäss die Dauer der ersten Periode bedingen, über welche letztere Frage die einschlägigen Studien von mir heute noch nicht gemacht worden sind.

Inwieweit die vorstehend aufgestellten neuen Sätze eine praktische Nutzanwendung bereits heute zulassen, wollen wir an dieser Stelle nicht erörtern, um diese Abhandlung nicht übermässig zu verlängern.

Ich glaube, dass der Gegenstand hinlänglich detaillirt ist, um die Aufmerksamkeit der Männer vom Fache in diejenige Richtung zu leiten, die ich selber eingeschlagen, und weiter reicht meine heutige Absicht nicht. Sollte der Gegenstand nicht von anderer Seite erschöpft worden sein, bis ich den zweiten Theil meiner Studien beendet, werde ich seinerzeit auf denselben zurückkommen.

## Meteorologische Beobachtungen in Görz im Jahre 1879 in Vergleichung mit jenen der zehn Jahre 1870—79.

Von Karl Freiherm von Czoernig.

Die meteorologischen Zustände in Görz während des Jahres 1879 stimmen nabezu überein mit den mittleren der Jahre 1870—79 und weichen nur mit ihrer etwas niedrigeren Temperatur in Folge des kühleren Wetters sowohl in den Winter-, als in den Sommermonaten davon ab.

Temperatur. Die Durchschnittstemperatur betrug im Jahre 1879 12·20° C. und 1870—79 12·80° C. Der Winter (November bis Jänner, genauer Jänner, November und December) hatte eine Temperatur von 2·59° C. — 1870—79 4·73° C. — der Frühling (Februar bis April) eine solche von 8·64° C. — 8·27° C. — der Sommer 19·24° C. — 20·10° C. — der Herbst 18·32° C. — 18·12° C. — aufzuweisen. Das Wintersemester wies 5·61° C. — 6·50° C. — das Sommersemester 18·78° C. — 19·11° C. — aus.

Wenn man, der Vergleichung mit den nördlicher gelegenen Ländern halber, das meteorologische Jahr mit dem December beginnt, so stellen sich obige Verhältnisse wesentlich anders; dann hat der Winter (December bis Februar) 2·94° C., der Frühling (März bis Mai) 11·30° C., der Sommer (Juni bis August) 22·12° C. und der Herbst 12·10° C. aufzuweisen. Da jedoch obige mit November beginnende Eintheilung den hiesigen Verhältnissen besser entspricht (da der Beginn des Frühlings mit der entwickelten Flora in den Februar fällt, der Mai aber sehon entschieden sich als Sommermonat ankündigt), so wird hier die Eintheilung, welche mit dem Monate November als erstem Wintermonat beginnt, beibehalten.

Die grössten Temperatursehwankungen kamen 1879 im October mit 20·2° C., 1870—79 im März 1877 mit 23·2° C., die geringsten im April mit 8·9° C., 1870—79 ebenfalls im April 1879 mit 8·9° C. vor. Die mittlere monatliche Temperatursehwankung betrug 15·5° C., 1870 79 15·3° C. Die niedrigste Temperatur trat am 11. December mit —7·8° C., die höchste am 3. August mit +33·8° C. ein. Die Morgentemperatur fiel 1879 an 35 Tagen (Jänner 9, März 1, November 4-December 21 Tage) unter Null, die Abendtemperatur an 31 Tagen (Jänner 9, Kovember 4, December 18 Tage); die Mittagstemperatur an 10 Tagen (November 1 Tag., December 9 Tage). Die mittlere Tagestemperatur fiel an 76 Tagen (Jünner

6 Tage bis —0.3° C., im November an 4 Tagen bis —2.07° C., im December an 16 Tagen bis —6.07° C.) unter Null. Es war sonach das Jahr 1879 seit der Zeit, als in Görz meteorologische Beobachtungen angestellt werden, das kälteste Jahr, nicht nur dem Durchschnitte nach, sondern anch in seinen einzelnen Erschei nungen, da die Mittagstemperatur sonst niemals unter 0° fällt, und ein Monat, wie der December 1879 mit 21 Kältetagen noch nicht vorgekommen ist. So ist auch die Zahl der Tage mit einer mittleren Temperatur unter 0° eine ungewöhnlich grosse.

Luftdruck. Der Luftdruck stellte sich im Jahre 1879 im Allgemeinen entsprechend der Seehöhe von Görz auf 752·70<sup>--</sup>, 1870—79 auf 753·31<sup>--</sup>. Die Schwankungen der Monatsmittel betrugen zwischen den Monaten Februar und December 15<sup>--</sup> und in den übrigen Monaten 10<sup>--</sup>, in beiden Jahreshälften nicht mehr als 0·10<sup>--</sup>, in den Jahren 1870—79 belief sie sich auf 0·17<sup>--</sup>. Die Differenzen zwischen dem Maximum und dem Minimum der einzelnen Tagesbeobachtungen waren 1879 41<sup>--</sup> im Wintersemester, 24·9 im Sommersemester.

Feuchtigkeit. Görz bewahrt den Charakter eines Ortes von mittlerer relativer Feuchtigkeit mit 71.7% für 1879 und 70.32% für 1870—79. Die Feuchtigkeit war am geringsten im Sommer mit 67.6% (1870—79 im Frühlinge mit 66.8%), am grössten im Winter mit 74.8% (1870—79 mit 75.1%).

Der mittlere Dunstdruck stellte sich 1879 auf 8:30" (1870-79 auf 8:41") im Sommer und Herbst auf 11:26" und 11:25" und war in diesen Monaten noch einmal so gross als im Winter und im Frühling 5:03" und 5:20" für Winter und Frühling.

Man zählte 1879 6 Nebeltage (3 im Jänner, 2 im November und 1 in December.

Regentage. Es gab deren 1879 154 (1870—79, 147). Die Zahl der Regentage war im Sommersemester um 12% grösser als im Wintersemester, 69 gegen 55; in dem Jahrzehent 1870—79 war das Umgekehrte der Fall, da im Sommersemester 84, im Wintersemester nur 70 Regentage vorkamen. Die monatliche Schwankung betrug 1879 zwischen 5 Tagen (October und December) und 22 Tagen (April), im Jahrzehent 1870—79 aber glichen sieh diese Schwankungen nahezu aus zwischen 8 Tagen (Februar) und 16 Tagen (Juni).

Die Regenmenge betrug 1879 1670-80\*\*, 1870—79 1640-91\*\*; das Masimum des in 24 Stunden gefallenen Regens machte 1879 (October) 92·10\*\* aus, 1870—79 aber 149\*\* (September 1878). Das Jahr 1878 hatte die grösste Regenmenge mit 2115-80\*\*, das Jahr 1871 die geringste mit 1343\*\*\*. Der meiste Regen fiel 1879 im Februar und im April. Nach den Jahreszeiten hatte der Frühling den meisten Regen 675\*\*\* (1870—79 der Herbst mit 610\*\*\*), am geringsten war die Regenmenge 1879 im Winter 235\*\*\*, 1870—79 im Frühling 295\*\*\*, Die Intensität des Regens betrug 1879 11\*\*\*, im Wintersemester 5\*\*\*, dann im Sommersemester 15\*\*\*. Die intensivsten Regen fielen 1879 im Herbste 17\*\*\*, die wenigst intensiven im Sommer 7\*\*\*. Am meisten Regen hatten 1870—79 aufzuweisen die Monate:

| September | 1878 mit | 111** | November   | 1870 m | 11 202 |
|-----------|----------|-------|------------|--------|--------|
| Juni      |          |       | December . | 1870 . | 290    |
| October . |          |       | Februar    | 1879   | 286    |
| W 1       |          |       | Mai        | 1876 . | 471    |
|           |          |       | April      | 1870 . | 200    |
| Samber    |          |       | Juli       | 1878 . |        |
|           | 1877     | 296   |            |        |        |

Die geringste Regenmenge dagegen hatten die Monate:

| Februar | 1875 mi( 0"" | November | 1874 mit 29** |
|---------|--------------|----------|---------------|
| Marz    |              | Juli     | 1870 . 32     |

Die regenreichsten Tage des Jahrzehents waren der 21. September 1878 mit 149·20" und der 3. Juni 1871 mit 122", dagegen die regenreichsten Tage des März 1875 1·00", Februar 1878 1·10", und Februar 1871 3·07" aufzuweisen hatten.

Schnee erschien im Jahre 1879 10mal, an vier Tagen im Jänner, an 2 Tagen im November und an 4 Tagen im December, zusammen in einer Menge von 39 m, welche in dem Jahrzehent kaum noch einmal vorgekommen ist, da in den meisten Jahren gar kein Schnee fiel oder derselbe wenige Stunden andauernd, kaum 5 m erreichte.

Hagel kam im Jahre 1879 nur dreimal vor, zweimal im Februar und einmal im April. Gewitter gab es 33, im Februar 2, im Mai 1, im Juni 7, im Juli 10, im August 7, im September 4, im October 2.

Be wölkung. Die mittlere Bewölkung betrug 1879 4.9 und 1870—79 47. Heitere Tage gab es 1879 70 (1870—79 94), halbheitere 132 (117), trübe 101 (91) und ganz trübe 62 (im Jahrzehent 63). Rechnet man die halbtrüben Tage zu den heiteren, und die ganz trüben zu den trüben, so ergaben sich für erstere 202 (211) und für letztere 163 (154). Der Jahreszeit nach waren im Herbste die heiteren, im Herbste und im Sommer die halbtrüben, im Frühlinge die trüben und ebenfalls die ganz trüben Tage vorherrschend. Doch war (mit Ausnahme der ganz trüben Tage) die Vertheilung in die vier Jahreszeiten eine ziemlich gleichmässige. Im Durchschnitte der Jahre 1870—79 waren im Herbste die heiteren, im Herbste die halbtrüben, im Winter die ganz trüben Tage vorherrschend, während die trüben auf alle vier Jahreszeiten nahezu gleich vertheilt waren. Die heiteren Tage waren am häufigsten im August (12), die halbtrüben im September (20), die trüben im April und Mai (je 18) und die ganz trüben im Jänner und April (je 12).

Vom besonderen Belange für das Klima von Görz sind die Winde und deren Richtungen. Man zählte 1879–127 windstille Tage, doch war die Atmosphäre weit beruhigter, als man nach diesem Verhältnisse schliessen möchte. Von den 716 Windbeobachtungen des Jahres 1879 hatten 352 nur die Stärke von 1/10 und waren somit für den menschlichen Organismus kaum wahrnehmbar. Wenn man diese 117 Tage (= 352 Windbeobachtungen) zu den windstillen rechnet, so ergibt sich für 1879 die Summe von 244 windstillen Tagen, welche somit zwei Dritttheile des Jahres ausmachen. Die windstillen Tage vertheilen sich ziemlich regelmässig auf die vier Jahreszeiten. Im Allgemeinen gehört Görz zu den vom Winde am wenigsten belästigten klimatischen Curorten.

Winde nach Gattungen. Die topographische Lage von Görz bedingt es, dass die Hauptwindströmungen von E und von 8 kommen, erstere zunächst Localwinde, letztere allgemeine tellurische. Die vorherrschenden Winde sind der vom Plateau des Tarnovanerwaldes herabwehende erfrischende, aber nicht starko Nordostwind (1879 128mal vorkommend), der heftige durchdringende trockene Ostnordostwind (die Bora, 139mal), der feuchtwarme Südost- und der Südwind, welche beide durch Localverhältnisse gebildete Strömungen (eine obere und eine untere) eines und desselben Windes, des Sciroceu, ausmachen (mit dem

Nebenwinde SSE 165mal), endlieh der in den Sommermonaten vorherrschende Sudwestwind (mit dem SSW 61mal). Im Allgemeinen gehören 55.1% sämmtlicher Winde den E-Winden, 37:40% den S-Winden an, während die N- und die W-Winde zusammen nur 7.5% ausmachen. Zu den E-Winden sind zu rechnen die NE-Winde mit 24.9%, die ENE-Winde (Bora) mit 19.2% und die E-Winde mit 110/0, zu den S-Winden die SE-Winde mit 18:90/0, die S-Winde mit 8:50/0 und die SW-Winde mit 10%. Ausserdem betragen die W-Winde 2.5%, die NW-Winde 2.5% und die N-Winde 2.5%, letztere drei Windgattungen also in völlig gleichem Ausmaasse. Es zeigt sich daher die gewiss seltene Erscheinung, dass die ihrer Eigenthümlichkeit nach entgegengesetzten Winde, Bora und Scirocco, innerhalb desselben Viertels der Windrose sich bewegen, und dass diesem Viertel (NE, ENE, E, SE) 74% aller Windbeobachtungen angehören. Die Windvertheilung wechselt übrigens bedeutend in den einzelnen Jahren; im Jahre 1876 war der ENE vorherrschend, 1877 der S-Wind, 1878 wieder der ENE-Wind und 1879 der NE-Wind. Im Jahre 1878 machten nämlich die ENE-Winde 25% aus, ihnen folgten die NE-Winde mit 200/0 und die SE-Winde ebenfalls mit 200/0, während bei den übrigen Winden ein geringerer Unterschied obwaltete. Die Gesammtheit der E-Winde war in beiden Jahren in gleicher Anzahl 55% verblieben; die S-Winde wiesen 1878 eine geringe Erhöhung auf 39%/o nach.

Der Nordostwind ist der eigentliche Localwind von Görz, der Ostnordostwind (Bora) dagegen ein mehr abgeleiteter Wind, da seine eigentliche Strömung vom Karstplateau gegen Triest und Fiume geriehtet ist, und in Görz als in der entgegengesetzten Richtung sich mehr nur in der allgemeinen Ausgleichung des elastischen Luftkörpers geltend macht. Der Ostwind ist mehr nur ein sporadischer Wind, welcher nur selten zu höherer Bedeutung gelangt. Der Südostwind (Scirocco), der Hauptwind im Gebiete des Adriatischen Meeres, der Richtung dieses Meeres folgend, stellt sich als der das Isonzothal beherrschende tellurische Wind dar; mit dem Südwinde, welcher nur als ein durch den vorspringenden Karst abgeleiteter SE-Wind erscheint, zusammen bildet er einen ansehnlichen Theil der Gesammtwinde und steht mit 29% in der Reihe der Winde oben an. Diesen Winden reiht sich der mehr sporadische Stid westwind an. Die übrigen Windgattungen kommen nur vereinzelt vor, der Westwind nur hauptsächlich in den zwei Monaten October und November. Der Nordwestwind erscheint zwar häufiger, aber nur in unbedeutender Anzahl in der Vertheilung auf die verschiedenen Jahreszeiten. Dem Nordwinde ist durch die vorliegenden Gebirge der Zugang verschlossen, den er in dem engen Defilé des Isonzothales nur ausnahmsweise und selten findet. Dagegen verdient der Nordnordostwind insofern Erwähnung, als er von einer Ausbuchtung zwischen dem Tarnovaner Plateau und dem Monte Santo über das Dorf Gargaro (daher Gargarin genannt) zwar nur selten herabströmt, dafür aber mit grösserer Heftigkeit auftritt

Die hiesigen Winde haben das Eigenthümliche, dass sie nur in geringer Stärke wehen. Die Gesammtzahl der Windbeobachtungen betrug 716, die Gesammtheit der Windstärken 1216, es ergibt sich daher eine durchschnittliche Windstärke von 1.7. In der That stellen sich aber die fühlbaren Winde in weit geringerer Zahl dar. Denn eine Windstärke von 1 (1/10) wird dem menschlichen Organismus nicht fühlbar; wenn man nun die 352 Windbeobachtungen von der Stärke 1 abrechnet, so erübrigen 364 Windbeobachtungen, oder deren drei für einen Tag gerechnet, 121 Tage mit einer Windstärke von mehr als 1, d. i. fast

genau der dritte Theil des Jahres. Starke Winde von mehr als 5 kamen im Jahre 1879 nur an 5 Tagen vor, und zwar je einer in den Monaten Jänner, Februar, Mai, October und November. Die Windrichtung derselben war in vier Fällen ENE und in einem Falle (Februar) NE, die Windstärke betrug je 6, 7, 7, 6, 7.

- . \*\* \*

Winde nach Monaten. Die Zahl der Windbeobachtungen war in den verschiedenen Monaten eine ziemlich gleichförmige, die wenigsten, 50 und 51 (17 Tage), kamen in den Monaten April und Jänner, die meisten, 76 (25 Tage), im Juli vor, in den übrigen Monaten bewegte sich die Zahl zwischen 18 und 22 Tagen. In den einzelnen Monaten waren vorherrschend, und zwar im Jänner die NE-Winde (18 Windbeobachtungen) und die ENE-Winde (12), im Februar die NE- und ENE-Winde (je 13), im März die NE-Winde (23), im April die SE-Winde (13) und die ENE-Winde (10), im Mai die ENE-Winde (15) und die ESE-Winde (10), im Juni die NE-Winde (22) und die ENE-Winde (7), im Juli die NE-Winde (27) und die SE-Winde (11), im August die SE-Winde (15) und die NE- und ENE-Winde (je 14), im September die SE-Winde (17), die ENE-Winde (16) und die NE-Winde (13), im October die E-Winde (15) und die SE-Winde (12), im November die NE-Winde (19) und die ENE-Winde (14), im December die ENE-Winde (16), die NE-Winde (13) und die SE-Winde (11). Es waren demnach die NE-Winde in fast allen Monaten vorherrschend, die ENE-Winde in allen Monaten mit Ausnahme des März, die SE-Winde im April, August, September, October und December, die ESE-Winde im Mai, die E-Winde im October. Von den anderen Winden ist nur noch der SW-Wind zu erwähnen, welcher zwar in keinem Monate zu den vorherrschenden zählte, im ganzen Jahre aber doch 59 Windbeobachtungen lieferte. Die übrigen Winde waren an sich und nach ihrer Vertheilung in die einzelnen Monate minder bedeutend, so der SSW-Wind April und Mai (im ganzen Jahre 32), der S-Wind (ziemlich gleich vertheilt, 30), der NW-Wind (gleich vertheilt, 12), der NNE-Wind (April, Mai und August 6), der WNW-Wind (4) und der NNW-Wind (1).

Die meisten Windgattungen hatte der Juni mit 13 von sämmtlichen 16 Windgattungen aufzuweisen, ihm folgten April, Mai, August und October mit 12, Februar, März, Juli und December mit 11 Windgattungen, in letzter Reihe standen September mit 8 und November mit 7 Windgattungen. Wenn man jedoch die Gesammtstärke aller in den einzelnen Monaten vorgekommenen Windgattungen ins Auge fasst, so standen voran Juli mit 139, October mit 118, September mit 111, December mit 110, Mai mit 108 und August mit 105 Windstärken; ihnen folgten Juni mit 100, Februar mit 94, März mit 93, November mit 89, April mit 75 und Jänner mit 74 Windstärken. Die relative Windstärke (die Intensität) der in jedem Monate vorkommenden Winde ist verschieden; sie beträgt im October und December 3, im Juli 2·3, im Mai 1·9, im Juli 1·8, im Februar, Juni, September und November je 1·7, im Jänner, April und August je 1·5, im März 1·4, im Durchschnitt aller Monate je 1·7.

Einfluss der Tageszeiten auf die meteorologischen Erscheinungen. Letztere zeigen sich sämmtlich abweichend von einander in den einzelnen Tageszeiten, welche mehr oder weniger hervortretend, in dem Stande der Sonne zur Erde ihre Erklärung finden; eben deshalb ist die Abweichung zur Mittagszeit die erheblichste, während Morgen und Abend nur geringe Unterschiede erkennen lassen.

L. Baker miles

Temperatur. Die durchschnittliche Temperatur des Morgens stellte sich im Jahre 1879 auf 10:57° C., jene des Mittags auf 15:52° C. und jene des Abends auf 10:50° C. Im Winter war die Abendtemperatur mit der Morgentemperatur gleich, im Frühling war die Abend-, in den beiden übrigen Jahreszeiten die Morgentemperatur eine etwas höhere. Die Mittagstemperatur anlangend, war dieselbe der starken Abkühlung der Erde des Morgens halber beträchtlich höher als die Morgentemperatur, im Winter 5 21° C. gegen 1:27° C., im Frühlinge 11:52° C. gegen 6:89° C., im Sommer 17:9° gegen 22:7° und im Herbst 16:2° gegen 22:7° C.

Luftdruck. Der Barometerstand war durchschnittlich des Morgens am höchsten 752·91°, des Mittags um 0·32°° und des Abends um 0·30°° niedriger. Im Wintersemester betrug diese Schwankung des Mittags —0·27°° und des Abends —0·19°°, im Sommersemester dagegen des Mittags —0·37 und des Abends 0·40°°, welche Angaben mit dem Stande der Bewölkung in Verbindung stehen.

Dunst druck. Derselbe war im Jahre 1879 durchschnittlich des Morgens mit 80°, des Mittags mit 90° und des Abends mit 8·1° ausgedrückt. Diese mittagliche Steigerung kam in allen Jahreszeiten zum Vorscheine, am meisten im Herbste mit 10·7°, 12·4° und 10·8° für die drei Tageszeiten, am wenigsten im Winter mit 4·1°, 4·5° und 4·0°.

Feuchtigkeit. Die relative Feuchtigkeit war des Morgens und Abends ziemlich gleich, des Mittags jedoch erheblich geringer; sie wird für die drei Tageszeiten durch das Verhältniss von 100:84:102 ausgedrückt, welches bezüglich des Mittags sieh im Winter auf 85, im Frühlinge auf 86, im Sommer auf 82 und im Berbste auf 80 stellte.

Bewölkung. Dieselbe war im Jahre 1879 durchschnittlich des Mittags (5:03) grösser als des Abends (4:84) und des Morgens (4:84). In den einzelnen Jahreszeiten änderte sich dieses Verbältniss, da sie im Winter des Morgens, im Frühlinge des Mittags, im Sommer des Mittags und im Herbste des Abends am grössten war. Bedeutende Unterschiede zeigten der Sommer mit einer abendlichen Bewölkung von 5:37, einer mittäglichen von 5:00 und einer morgigen von 3:93. Im Wintersemester war die Bewölkung des Morgens um weniges stärker als des Mittags und Abends, im Sommersemester dagegen stand die Abendbewölkung (4:52) gegen jene des Morgens (3:56) bedeutend voran.

Heitere Tage. Der stärkeren mittäglichen Bewölkung entsprechend war die Witterung durchschnittlich des Mittags seltener heiter, als an den beiden anderen Tageszeiten. Es war des Morgens an 76 Tagen, des Mittags an 52 Tagen und des Abends an 57 Tagen heiter.

Winde. Die Winde sind in den einzelnen Tageszeiten nicht gleichmässig, dies gilt sowohl von der Gesammtheit der Windbeobachtungen als von den einzelnen Windgattungen. Im Allgemeinen sind die Winde am häufigsten des Mittags, seltener des Abends, am seltensten des Morgens. Die Zahl derselben verhält sich für den Morgen, Mittag und Abend wie 100:140 und 121 (je 28%), 33% und 33%). Noch auffallender ergibt sich der Unterschied bei den einzelnen Windgattungen. So ist der Nordostwind zwar gleichzählig des Morgens und des Abends, je 82 Windbeobachtungen, aber selten des Mittags 14; der Ostnordostwind weht zumeist des Abends 78, weniger des Morgens 38, am wenngsten des Mittags 23; der Südostwind hinwieder ist am häufigsten des Mittags

häufig des Abends 41, am wenigsten des Morgens 18; der Südwind weht fast ausschliesslich des Mittags 24, des Morgens 4 und des Abends 2 sehr wenig. Ebenso beschränkt sich der Südsüdostwind ausschliesslich auf Mittags 30, fast ausschliesslich der Südwestwind 32 gegen 4 des Abends und 3 des Morgens, der Westsüdwestwind ausschliesslich auf Mittags 13, der Westwind fast ausschliesslich 11 gegen 2 des Morgens und 1 des Abends, und der Nordwestwind hervorragend 9 gegen 5 des Abends und 3 des Morgens, sowie der Südsüdwestwind 14 gegen 4 des Morgens und 2 des Abends. Der Nordwind dagegen tritt zumeist des Morgens auf 9 gegen 2 des Abends und 1 des Mittags, der Nordnordostwind am stärksten des Mittags 3, weniger des Morgens und Abends, 2 und 1. Der NE-, ENE- und N-Wind sind daher vorherrschend des Morgens (zum Theil auch des Abends), alle übrigen Winde dagegen des Mittags.

Die Einwirkung der Tageszeiten auf die Windrichtungen tritt klar hervor, wenn man die N- und E-Winde den S- und W-Winden gegenüber stellt. Es kamen derart im Jahre 1879 auf die 716 Windbeobachtungen:

|                     | Morgens | Mittags | A bends | Zusammen    |
|---------------------|---------|---------|---------|-------------|
| Winde von ESE bis W | . 35    | 220     | 65      | 320         |
| " " W bis E         | 163     | 58      | 175     | <b>39</b> 6 |
| •                   | 198     | 278     | 240     | 716         |

1879. Winde nach Gattungen, Monaten und Tageszeiten.

|          |    |     |     |     |          |     |     |     |    |          |    | _   |    |     |    |     |       |
|----------|----|-----|-----|-----|----------|-----|-----|-----|----|----------|----|-----|----|-----|----|-----|-------|
|          | N  | NNE | NE  | ENE | E        | ESE | SE  | SSE | 8  | ssw      | sw | wsw | W  | WNW | NW | NNW | Total |
| Jän.     | 1  | _   | 18  | 12  | 1        | 11  | 4   | 3   | 1  |          |    |     |    |     | _  |     | 51    |
| Febr.    | _  |     | 13  | 13  | _        | 4   | 10  | 1   | 3  | 1        | 5  |     | 1  | 1   | 3  | _   | 55    |
| Mürz     | 2  |     | 23  | 6   | 3        | 1   | 10  | _   | 2  | 5        | 10 | 2   |    | _   | 2  |     | 66    |
| April    |    | 2   | 4   | 10  | 1        | 1   | 13  | 1   | 1  | 7        | 5  | _   | _  | 2   | 3  | _   | 50    |
| Mai      | _  | 2   | 8   | 15  | <b>2</b> | 9   | 1   | 4   | 3  | 6        |    | 6   | _  |     | 1  | 1   | 58    |
| Juni     | 1  |     | 22  | 7   | -1       | 3   | 6   | 2   | 2  | 4        | 5  | 1   | 2  | _   | 1  | _   | 60    |
| Juli     | _  | _   | 27  | 6   | 5        | 1   | 11  |     | 4  | 5        | 9  | 2   | 5  | 1   |    | _   | 76    |
| Aug.     | 1  | 2   | 14  | 14  | 3        | 5   | 15  | 2   | 1  | <b>2</b> | 7  | _   | _  |     | 2  | _   | 68    |
| Sept.    | 2  | _   | 13  | 16  | 2        |     | 17  |     | 4  | 1        | 9  | _   |    | -   | _  | _   | 64    |
| Oct.     | 1  |     | 19  | 9   | 15       | 1   | 12  | 5   | 4  |          | 1  | 1   | 5  | _   | 2  | _   | 60    |
| Nov.     | 2  |     | 19  | 14  | 3        | _   | 6   |     | 4  | _        | 5  |     |    | _   | _  | _   | 83    |
| Dec.     | 2  | _   | 13  | 16  | 2        | 2   | 12  | 1   | 1  | -        | 3  | _   | 1  | _   | 3  | _   | 85    |
| Jahr     | 12 | 6   | 178 | 138 | 41       | 38  | 116 | 19  | 30 | 31       | 59 | 12  | 14 | 4   | 17 | 1   | 716   |
| Morgen   | 9  | 2   | 82  | 38  | 28       | 6   | 18  | 4   | 2  |          | 3  |     | 2  | 1   | 3  | _   | 198   |
| Mittag   | 1  | 3   | 14  | 22  | 7        | 19  | 57  | 14  | 24 | 30       | 52 | 12  | 11 | 2   | 9  |     | 278   |
| Abend    | 2  | 1   | 82  | 78  | 6        | 13  | 41  | 1   | 4  | 1        | 4  |     | 1  | -   | 5  | 1   | 240   |
| Zusammen | 12 | 6   | 178 | 138 | 41       | 38  | 116 | 19  | 30 | 31       | 59 | 12  | 14 | 3   | 17 | 1   | 716   |

Heitere und trübe Tage.

|       |       |         |        |        |        | 1    | 879  | 1870—79 |        |      |      |      |
|-------|-------|---------|--------|--------|--------|------|------|---------|--------|------|------|------|
|       | Te    | mperatu | r 1879 |        |        | halb |      |         |        | halb | ganz |      |
|       | 7 h   | 2 հ     | 9 h    | Mittel | helter | trüb | trüb | trüb    | heiter | trüb | trüb | trüh |
| Jän.  | 2.49  | 5.80    | 2.03   | 3.44   | 9      | 3    | 7    | 12      | 9      | 7    | 7    | 8    |
| Febr. | 5:36  | 9.43    | 6.04   | 6.94   | 3      | 4    | 13   | 8       | 7      | 8    | 5    | 8    |
| März  | 4.86  | 11.46   | 6.10   | 7:47   | 6      | 12   | 8    | 5       | 8      | 10   | 9    | 4    |
| April | 10.44 | 13.67   | 10.43  | 11.51  |        |      | 18   | 12      | 5      | 11   | 9    | 5    |
| Mai   | 14.67 | 17.19   | 12.88  | 14.91  | 1      | 7    | 18   | 5       | 6      | 12   | 8    | 5    |
| Juni  | 19.84 | 25.40   | 19.06  | 21.43  | 7      | 17   | 4    | 2       | 7      | 13   | 7    | 3    |
| Juli  | 19.29 | 25.56   | 19:30  | 21:38  | 5      | 19   | 6    | 1       | 10     | 12   | 6    | 3    |
| Aug.  | 21.71 | 28.33   | 20.65  | 23.56  | 12     | 15   | 4    | _       | 10     | 10   | 10   | 1    |
| Sept. | 17.35 | 23.85   | 17.20  | 19.47  | 3      | 20   | 5    | 2       | 9      | 12   | 6    | 3    |
| Oct.  | 9.57  | 15.79   | 10.41  | 11.92  | 10     | 12   | 4    | 5       | 9      | 8    | 8    | 6    |
| Nov.  | 3.33  | 7.98    | 3.43   | 4.91   | 5      | 11   | 8    | 6       | 6      | 7    | 9    | 8    |
| Dec.  | -2.00 | 1.85    | -1.26  | -0.22  | 9      | 12   | 6    | 4       | 8      | 7    | 7    | 9    |
| Jahr  | 10.57 | 15.2    | 10.20  | 12.20  | 70     | 182  | 101  | 62      | 94     | 117  | 91   | 63   |

## Klima von Görz 45° 56 N Br., 13° 38 E von Gr. 94 Meter.

1870-79, 10 Jahre.

|        |           |         |      |         |          |        | Fou     | chtig | keit   |     | Bewälkg |        |
|--------|-----------|---------|------|---------|----------|--------|---------|-------|--------|-----|---------|--------|
|        | Lauftdrug | sk. Mm. |      | Tempera | itur, Ce | la.    | Absolut | 1     | telati | Y   | 0-10    | Regen  |
|        | Mittel    | Ample   | 20   | gh      | 94       | Mittel | Mm.     | 711   | 24     | 9.h | Mittel  | menge  |
| Ded.   | 758'3     | 28-4    | 215  | 6.1     | 2.7      | 3.4    | 4:5     | 76    | 69     | 76  | 518     | 103    |
| Jan.   | 56.0      | 24.2    | 1.7  | 5.7     | 2.3      | 314    | 115     | 78    | 69     | 77  | 412     | 100    |
| Felie. | 54.4      | 25.0    | 5.3  | 7.5     | 3.5      | 4.7    | 4.6     | 76    | 62     | 75  | 514     | 73     |
| Mary   | 52-6      | 23.9    | 514  | 11.2    | 6.6      | 7:7    | 514     | 71    | 54     | 70  | 5.0     | 99     |
| April  | 51.9      | 18:7    | 1009 | 16.0    | 11-3     | 12.7   | 7:2     | 72    | 55     | 72  | 5:3     | 118    |
| Mai    | 52.3      | 1519    | 14.6 | 19.5    | 14-6     | 16.1   | 9:3     | 72    | 57     | 77  | 61      | 155    |
| Juni   | 5313      | 12'5    | 19:3 | 24.6    | 18:6     | 20.8   | 12-4    | 71    | 57     | 77  | 4'5     | 168    |
| Juli   | 53'1      | 13.5    | 21:3 | 27-2    | 21-3     | 23-4   | 13.6    | 67    | 53     | 75  | 3.3     | 139    |
| Aug.   | 52.9      | 18:8    | 2017 | 26.7    | 50.6     | 22.7   | 18:3    | 70    | 52     | 74  | 3.9     | 1817   |
| Sept.  | 54.4      | 17:6    | 16:4 | 22.3    | 16:7     | 1814   | 11:3    | 79    | 59     | 78  | 4.8     | 251    |
| Oct.   | 3319      | 13:4    | 11.3 | 16.4    | 15.0     | 13.3   | 8.8     | 81    | 66     | 81  | 4.8     | 197    |
| Nort.  | 5214      | 0.01    | 6.5  | 11.2    | 6.5      | 7:3    | 5.0     | 80    | 68     | 79  | 518     | 140    |
| Jahr   | 753'4     | 37-3 1) | 11.0 | 16.1    | 11.3     | 12.8 2 | 8.4     | 74    | 60     | 76  | 1.7     | 164 3) |

# Kleinere Mittheilungen.

(Balfour Stewart: Leber die langen Perioden der Variation des Regenfalls.) Wenn es wahr ist, dass eine Variation in der Intensität der Sonnenstrahlung besteht, die von dem Zustande ihrer Oberfläche abhängt, so darf man natürlicherweise erwarten, dass sie sich in einer correspondirenden Aenderung des Regenfalls auf der Erde kundgeben werde, in der Art, dass, wenn die Sonnenstrahlung am kräftigsten, dann auch der grösste Regenfall eintritt.

Während diese Verknüpfung der Erscheinungen die grösste Wahrscheinlichkeit für unseren Geist hat, ist die Schwierigkeit der Constatirung derselben mit einer auch nur annähernden Vollständigkeit so gross, dass sie gegenwärtig noch unüberwindlich ist.

Zunächst ist der Regenfall ausserordentlich von Localeinflüssen abhängig, so dass die Regenmenge an einem Orte sehr stark von der an einem benachbarten Orte abweichen kann. Ferner gibt es wahrscheinlich neben den seculären Ungleichheiten noch andere sehr grosse Oscillationen des jährlichen Regenfalles an jedem Orte, zufüllige Variationen, wie wir sie nennen können mit Rücksicht auf unsere Unkenntniss ihrer Ursache. Drittens gibt es verhältnismässig wenige Orte, von welchen langjährige vertrauenswerthe Aufzeichnungen des Regenfalles vorliegen und diese sind ohne jede Rücksicht auf dieses specielle Problem gewählt worden. Schliesslich haben wir keine Information von einiger Bedeutung über den Regenfall zur See.

Ausser der erheblichen Zahl von Schwierigkeiten, die hier aufgezählt worden sind, müssen wir noch folgende Ueberlegungen beherzigen. Die Convectionsströmungen der Erdatmosphäre werden von zwei Momenten regulirt, von denen das eine constant ist, während das andere variabel sein kann. Das constante Element ist die Zeit der Rotation der Erde um ihre Axe, während das möglicherweise

<sup>7</sup> Absolute Extreme 771'3 and 729'1.

<sup>4,</sup> Absolute Extreme 34'8" C. und -8'5 (December 1820).

<sup>3/</sup> Maximum in 24 Stunden 149 September 1879, 129 September 1878.

variable Element die Intensität der Sonnenstrahlung ist. Daraus folgt, dass, wenn die Sonne variabel ist, sie eine Variation sowohl in der Richtung als in der Stärke der Convectionsströmungen der Erdatmosphüre verursachen muss, nach dem Princip, dass die Resultirende zweier Kräfte, von denen die eine constant, die andere variabel ist, variiren muss in Richtung und Grösse.

Wenn es also wahr ist, dass wir eine lange Periode der Variation nicht allein der Intensität, sondern auch der Vertheilung der irdischen Convectionsströmungen haben, und wenn wir die Stärke der Localeinffüsse bei dem Regenfall berücksichtigen, so würde es zu viel sein, zu erwarten, dass die jährlichen Ungleichbeiten des Regenfalles überall zur gleichen Zeit ihre Maxima und Minima erreichen sollten. Es ist sogar annehmbar, dass einige Orte ein Maximum haben können, wenn andere ein Minimum haben, während andere wieder eine doppelte statt einer einfachen Periode zeigen werden.

Es scheint mir mit Rücksicht auf diese Ueberlegungen, dass wir den längeren Perioden des Regenfalles auf der ganzen Erde nicht dadurch auf die Spurkommen können, dass wir für einzelne ausgewählte Stationen diese Periode zu bestimmen suchen. Wir sind noch gar nicht in der Lage, diese Frage experimentell zu beantworfen.

Es folgt aber daraus nicht, dass überhaupt gar nichts gethan werden kann. Dr. Meldrum und Andere scheinen ein gutes Stück Vorarbeit geleistet zu haben, indem sie die Existenz von Regenfallperioden gezeigt haben, die von dem Zustande der Sonne abhängen. Dr. Meldrum machte den Anfang, indem er zeigte, dass an einer beträchtlichen Zahl von Orten der Regenfall während der Jahre des Maximums der Sonnenflecken grösser ist, als während der Minimumjahre, und dass dieses Verhältniss sich von einem Sonnenfleckeneyelus zum andern wiederholt. Governeur Rawson hinwieder hat hervorgehoben, dass es Oertlichkeiten gibt, wo die Regenfallperioden gerade den umgekehrten Charakter haben, während Dr. Hunter die praktische Wichtigkeit dieser Untersuchungen mit Rücksicht auf gewisse tropische Stationen gezeigt hat. Desgleichen haben Piazzi Smyth, Stone u. A. diesen Gegenstand behandelt.

Es ist die Frage hervorgetreten, ob es vielleicht möglich wäre, auf dieses Problem einiges Licht zu werfen mittels der Methode der Ableitung unbekannter Perioden, vorgeschlagen von Dr. Dodgson und mir selbst (Proc. of the Royal Soc. May 29, 1879). Das Wesen dieser Methode besteht in der Angabe eines Weges, auf welchem man numerisch die Anzeichen einer Periodieität von bestimmter Länge abwägen kann. Nehmen wir z. B. an, dass wir in Unkenntniss der 24stundigen Periode der Temperatur erst versuchen müssten zu entscheiden, ob die Temperatur eine 24stfindige oder 26stfindige Periode habe. Wir mitssten damit beginnen eine grosse Zahl von stündlichen Ablesungen der Temperatur zu nehmen und sie in zwei Gruppen zu stellen, wovon die eine 24 sieh folgende Werthe in jeder Horizontalreibe hätte, die andern deren 26. Wir wurden auf diese Weise 24 Verticalcolumnen in der einen Gruppe und 26 in der anderen erhalten und wir müssten nun die Mittel jeder dieser Columnen und dann das Mittel aller Werthe nehmen. Nun würde man sogleich finden, dass eine Periode von 24 Stunden sich zu erkennen gibt, und nicht so eine von 26 Stunden. Denn in der ersten Gruppe würde das Mittel der Beobachtungen um 56 a. m. bedeutend kleiner als das Gesammtmittel und jenes für 2h p. m. bedeutend grösser sich herausstellen. Anderseits würden wir in der Grappe von 26 Stunden solche Differenzen nicht vorfinden. So würden in den 24stündigen Reihen die Differenzen der Mittel der Verticaleolumnen von dem Gesammtmittel sehr viel grösser ansfallen, als in den 26stündigen Reihen, und der mittlere Betrag dieser Differenzen kann als ein ammerisches Kriterion über das Vorhandensein oder Fehlen einer Periode angesehen werden.

Diese Methode, angewendet auf unseren Gegenstand, dürste die Existenz oder Nichtexistenz von Regenfallperioden zur Entscheidung bringen, vorausgesetzt, dass wir über genügendes Beobachtungsmaterial verfügen können. Es ist klar, dass eine erfolgreiche Anwendung dieser Methode keineswegs eine vorherige Kenntniss der wahren Form dieser Periode erfordert. Ob das Maximum des Regenfalles mit dem Maximum der Sonnenslecken zusammenställt oder umgekehrt, ob eine, zwei oder selbst drei Regenmaxima in einer Solarperiode eintreten, ist bei Anwendung dieser Methode gleichgiltig. Alles, was nothwendig, ist, dass der Regenfall stets auf gleiche Weise von gleichen Zuständen der Sonne afficirt wird.

Wir mitssen jedoch auch berücksichtigen, dass diese Methode der Entdeckung von Perioden durch Summirung und Mittelnehmen der Abweichungen,
herrührend von einer Periodicität, vom Gesammtmittel, auf gleiche Weise auch die
zufälligen Fluctuationen in sich aufnimmt. Da nun diese letzteren gerade für den
Regenfall von beträchtlicher Grösse sind, ist es wünschenswerth, ihren störenden
Einfluss nach Möglichkeit zu verkleinern. Dies kann blos geschehen, indem wir
uns auf Benützung langer Reihen von Beobachtungen beschränken, bei welchen
man voraussetzen darf, dass die zufälligen Schwankungen sieh gegenseitig schau
grösstentheils aufgehoben haben, während die Fluctuationen von langer Periode
zurückbleiben.

Durch die Gefälligkeit des Herrn Whipple, Directors der Kew Observatory habe ich Copien jener Regenfalllisten erhalten, welche er selbst benützt hat zu einer Abhandlung, die er kürzlich in der "Royal Society" veröffentlicht hat (8. Jänner 1880). Von diesen umfassen die längsten Reihen Paris (161 Jahre), Padna (154), England (Symons's Tafel 140), Mailand 115. Herr Whipple hat mir gleicherweise Material beigestellt, durch welches die Vornahme des erörterten Processes auf diese Reihen in grossem Maasse abgekurzt wird, und war so gefällig, mir die Anwendung desselben zu gestatten. Ich will nun diesen Rechnungsmechanismus auf 4 Stationen anwenden.

Beginnen wir damit, die jährlichen Regensummen von Paris in Reihen von je 8 zu gruppiren. Wir erhalten dann folgende Zahlen in Millimetern:

514 475 457 487 511 498 465 472 Mittel 485

Die Differenzen von diesem Mittel sind:

29 - 10 - 28 2 26 13 - 20 - 12

Um den Effect zufälliger Schwankungen zu vermindern, wollen wir diese Reihe von Differenzen ausgleichen, indem wir das Mittel von je zwei sich folgenden Werthen nehmen. Wir erhalten so:

8 10 -19 -13 14 19 -4 -17

Nehmen wir nun das Mittel dieser Zahlen ohne Rücksicht auf ihr Zeieben, so erbalten wir 13 als mittlere Abweichung vom Gesammtmittel und

dieses Mittel auf ein gleichartiges Maass, indem wir es durch den mittleren Regenfall dividiren, so erhalten wir:

$$1300:485 = 2.7\%$$

Auf solche Weise sind nun die Zahlen der folgenden Tabelle erhalten worden für die 4 längsten der oben aufgezählten Reihen von Regemessungen. Mittlere Abweiebungen in Procenten des Regenfalles, erhalten aus Gruppen von

|             | н     | 9    | 10   | 11    | 12   | 13   | 14 Jahren |
|-------------|-------|------|------|-------|------|------|-----------|
| England (3) | 2.6   | 2.1  | 1.6  | 1.8   | 3.2  | 1.7  | 2-6       |
| Paris (3)   | 2.7   | 3-1  | 2.0  | 2.7   | 3.7  | 2.6  | 31        |
| Padua (3)   | 1.8   | 3.6  | 2.0  | 1:5   | 3.3  | 3-5  | 314       |
| Mailand (2) | 1.1   | 3.2  | 8.9  | 1.8   | 4:1  | 3·N  | 2.8       |
| Mittel (11) | 2.15* | 3.00 | 2.09 | 1.94* | 3.52 | 2.81 | 2.02      |

(Das Mittel ist gebildet mit Rücksicht auf die Länge der Beobachtungsreihen, die Gewichte sind in Klammern angegeben).

Ein Maximum correspondirend 9 Jahren und ein noch grösseres correspondirend 12 Jahren, ergibt sich auf diese Weise, jedes derselben findet sich an drei Stationen unter 4.

Die Zahlen, welche zu Gunsten einer Periode von 9 und 12 Jahren sprechen, sind verhältnissmässig nicht gross, aber man muss berücksichtigen, dass es die mittlere Differenz für alle Jahre ist, die gegeben wird, und dass das Maximum und Minimum des Regenfalles Differenzen nach aufwärts und abwärts vom Mittelwerth um das Doppelte der oben gegebenen Zahlen zeigen wird.

Indem wir die Grösse des Regenfalles als meteorologisches Resultat der Wirkung der Sonne betrachten, wollen wir sie nun vergleichen mit den Werthen der täglichen Amplitude der Magnetnadel, welche als Maass des magnetischen Einflusses der Sonne betrachtet werden können. Wir verwenden dazu die Zahlen, welche Prof. Loom is (American Journal of Science, Vol. L., pag. 153) zusammengestellt hat für die fast complete Jahresreihe 1777 bis 1868.

Nehmen wir nun diese Tabelle von Loomis und behandeln wir sie genau so wie oben die jährlichen Regensummen, so erhalten wir folgendes Resultat:

Relative Grösse der Periode der täglichen Amplitude der Declination für Reihen von

| Jahre  | 8    | 9    | 10    | 11   | 12   | 13   | 176  |
|--------|------|------|-------|------|------|------|------|
| (Prag) | 3.37 | 3-39 | 10:07 | 1.66 | 9 33 | 4.05 | 4-98 |

Hier haben wir zwei unverkennbare Maxima, correspondirend 10 und 12 Jahren. Das Resultat ist demnach nicht unähmlich dem, das wir ans den Regenmessungen abgeleitet haben, wir können auch kann erwarten, eine vollständigere Uebereinstimmung zwischen beiden zu finden, wenn wir das beschränkte Beobachtungsmaterial berücksichtigen, welches uns zur Bestimmung von längeren Perioden zu Gebote steht. (Nature, Vol 21, Nr. 545. April 8, 1880).

(Zum Klima von Manila.) Wir haben kürzlich von Manila die täglieben meteorologischen Beobachtungen, sowie die Resultate derselben aus dem Jahre 1878 und Jänner bis September 1879 erhalten. Die in Folioheften erscheinenden Jahresberichte führen den Titel: Observatorio Meteorologico del Atenvo municipal de Manila haja la direction de los P. P. de la Comp. de Jesus. Manila 1879. Dem Jahresbericht für 1878 entlehnen wir eine Uebersicht der Resultate des Sjährigen Zeitraumes 1870 77 und erinnern, dass wir sehon zweimal in dieser Zeitschrift

Band V, pag. 70 und Band VIII, pag. 334 klimatische Tabellen für Manila gebracht haben.

Die Beobachtungen des Luftdruckes, der Temperatur, Feuchtigkeit und Windrichtung und Stärke werden 6mal täglich angestellt in dreistündigen Intervallen von 6<sup>h</sup> a. m. bis 9<sup>h</sup> p. m. Wir hatten schon die Mittelwerthe für diese Termine aus den Jahren 1878 und 1879 in eine Tabelle zusammengestellt, als uns die grossen Abweichungen gegen die Resultate der früheren Jahre und zahlreiche sehr unwahrscheinliche Daten aufstiessen, welche sowohl eine ungünstige Aufstellung der Thermometer als auch Rechenfehler u. s. w. vermuthen lassen.

Als mittlere Temperaturen der Monate des Jahres 1878 werden aus den 6 Beobachtungen von 6<sup>h</sup> a. m. bis 9<sup>h</sup> p. m. abgeleitet folgende angegeben. Darunter stelle ich die von mir aus 9<sup>h</sup> 9<sup>h</sup> Maximum Minimum gebildeten Mittel. Beide scheinen sich weit von der Wahrheit zu entfernen, siehe die eitirten früheren Resultate, sowie jene 1870/77.

Offenbare Rechen- oder Druckfehler sind dabei schon verbessert. Auch beim täglichen Barometergang fällt auf, dass das Barometer im Mittel mehrerer Monate um 12<sup>h</sup> höher steht als um 9<sup>h</sup>, was in diesen Breiten kaum vorkommen dürfte.

Jahr 1878.

|        | Mill     | lere Wii | nd, eschwing | ligkeit, M | eter pro | Sec.                 |        | Regenmenge |  |
|--------|----------|----------|--------------|------------|----------|----------------------|--------|------------|--|
|        | 6h a. m. | 94       | Mittag       | 34         | 6 h      | 9 <sup>h</sup> p. m. | Mittel | Mm.        |  |
| Jän.   | 1.4      | 1.9      | 3.0          | 3.8        | 2.6      | 1.7                  | 2.4    | 2          |  |
| Febr.  | 1.1      | 2.3      | 3.7          | 3.6        | 2.8      | 2.3                  | 2.6    | 9          |  |
| März   | 1.1      | 1.9      | 3.2          | 4-1        | 3.1      | 2.1                  | 2.7    | 11         |  |
| April  | 0.2      | 2.0      | 3.8          | 5.8        | 3.6      | 2.5                  | 2.9    | 55         |  |
| Mai    | 1.0      | 2.3      | 4.1          | 5.1        | 4.2      | 3.1                  | 3.3    | 76         |  |
| Juni   | 0.6      | 1.3      | 3.2          | 4.2        | 1.8      | 3.0                  | 2.6    | 277        |  |
| Juli   | 0.7      | 0.6      | 1.4          | 2.4        | 1.7      | 1.2                  | 1.5    | 245        |  |
| Aug.   | 0.6      | 0.6      | 2.3          | 2.1        | 1.9      | 1.4                  | 1.9    | 186        |  |
| Sept.  | 1.9      | 2.3      | 3.6          | 5.2        | 3.4      | 1.6                  | 3.4    | 399        |  |
| Oct.   | 1.7      | 1.8      | 2.8          | 2.1        | 2.0      | 1.2                  | 1.9    | 90         |  |
| Nov.   | 0.8      | 1.4      | 2.6          | 2.4        | 1.2      | 1.1                  | 1.7    | 121        |  |
| Dec.   | 1.0      | 1.1      | 2.5          | 2.4        | 1.1      | 1.1                  | 1.1    | 92         |  |
| Mittel | 1.0      | 1.6      | 3.0          | 3.6        | 2.7      | 1.9                  | 2.3    | 1563       |  |

Klima von Manila (Ateneo Municipal) 14° 35′ N Br., 120° 56′ E von Gr. Seehöhe 33 Meter. Mittel 1870—1877.

|       | Temperatur, Cels.  Luft- Mittlere |          |         |        | Feuch-<br>tigkeit | Rei   | zen-  | en- Häufigkeit der Winde |     |     |       |  |  |
|-------|-----------------------------------|----------|---------|--------|-------------------|-------|-------|--------------------------|-----|-----|-------|--|--|
|       | druck                             | tägliche | Extreme | Mittel | 0,0               | Menge |       | N-E                      | E-S | s-w | M - N |  |  |
| Dec.  | 756'6                             | 29.3     | 19.5    | 21.4   | 74                | 20    | 3.4   | 92                       | 45  | 16* | 32    |  |  |
| Jän.  | 56.8                              | 29.4     | 19.7    | 24.6   | 7.3               | 26    | 6.4   | 79                       | 46  | 17* | 43    |  |  |
| Febr. | 57.1                              | 29.5     | 20.7    | 25.1   | 70                | 21    | 3.5   | 53                       | 61  | 15* | 40    |  |  |
| März  | 56.7                              | 30.9     | 21.8    | 26.3   | 66                | 9     | 1.2   | 43                       | 89  | 16* | 37    |  |  |
| April | 56.6                              | 32.9     | 22.9    | 27.9   | 69                | 31    | 3.6   | 34                       | 83  | 20* | 41    |  |  |
| Mai   | 55.1                              | 33.0     | 23.5    | 28.2   | 72                | 54    | 6.0   | 35*                      | 56  | 41  | 52    |  |  |
| Juni  | 54.6                              | 31.3     | 22.7    | 27-1   | 74                | 239   | 14.0  | 32*                      | 63  | 37  | 47    |  |  |
| Juli  | 51.4                              | 30.2     | 21.7    | 26.1   | 81                | 276   | 15.6  | 31#                      | 25* | 75  | 52    |  |  |
| Aug.  | 53.4                              | 30.5     | 21.5    | 26.0   | 82                | 479   | 18.8  | 26*                      | 30  | 80  | 49    |  |  |
| Sept. | 53.9                              | 30.4     | 21.2    | 25.8   | 80                | 231   | 15:4  | 27*                      | 27  | 71  | 54    |  |  |
| Oct.  | 54.7                              | 30.3     | 21.2    | 25.7   | 81                | 193   | 14.6  | 56                       | 42  | 41* | 38    |  |  |
| Nov.  | 55'5                              | 30.0     | 50.8    | 25.4   | 79                | 113   | 10.4  | 96                       | 36  | 15* | 33    |  |  |
| Jahr  | 755:5                             | 30.7     | 21.4    | 26.1   | 75                | 1692  | 112.6 | 50                       | 50  | 37  | 43    |  |  |

(Zur Temperaturvertheilung im December 1879.) Ucber den für die weitere Umgebung der Alpen so höchst merkwürdigen und vielfach verhängnissvollen letzten December-Monat reproduciren wir zur Ergänzung des im Märzheft dieser Zeitschrift Gebrachten Einiges aus den "Vergleichenden Uebersichten" im 3. und 4. Hefte der "Aunalen".

Centraleuropa: "Im Süden war es der kälteste December (ja der kälteste Monat überhaupt) mindestens seit 1788, während in Norddeutschland die December 1788, 1812 und 1829 allerdings noch bedeutend niedrigere Temperatur hatten... Am stärksten war die Kälte in Thalbecken mit durch Gebirge verengertem Ausgang, wo die durch Ausstrahlung erkaltete Luft sich sammelte, wie in Franken, Niederbayern und Kärnten, wo die Mitteltemperatur des Monates —11° bis —14° Cels. betrug. Die Flüsse und Seen Deutschlands und der Nordschweiz (ebenso der österreichischen Alpen) bedeckten sich mit festem Eise, die Swine und untere Weichsel am 1., der Rhein bis Mainz am 17. u. s. w."

Nordamerika: "In Minnesota und Dakota sank das Thermometer am 23. und 24. stellenweise bis zum Gefrierpunkt des Quecksilbers, ja sogar bis —50° Cels. (Pembina), in den östlichen Golfstaaten trat die grösste Kälte des Monats drei Tage später ein und übertraf nicht —9° Cels. Nachdem der Oberlauf des Missouri sich in den letzten Tagen des November mit einer festen Eisdecke überzogen hatte, geschah dasselbe in den Tagen vom 8. bis 15. auf dem Missouri von Plattsmouth bis Kanzas City und auf dem Missisippi von St. Paul bis Dubuque; in den folgenden Tagen bis zum 25. weiterhin bis zu ihrer Vereinigung; unterhalb St. Louis kam das Eis jedoch nur vorübergehend zum Stehen."

Die Abweichungen des Monatsmittels der Temperatur vom normalen betrugen in den einzelnen Districten durchschnittlich:

#### In Nordamerika:

### In Centaleuropa:

| Canadische Küste       — 1·2° C.         St. Lawrence-Thal       — 1·3         New-England       — 0·9             | (a) östliches 40° C.  Norddeutsches Tiefl. b) mittleres 46 (c) wostliches 5.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mittlere atlantische Staaten         +3·2           Südliche         n         +4·8           Florida         +3·2 | Mitteldeutsches Hü- \( \begin{array}{c} a \) \text{ östliches} \\ \dots \dots \\ \do |
| Golfstaaten       +2.6         Rio-Grande-Thal       +2.3         Ohio-Thal und Tennessee       +2.8               | Süddeutschland $\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ Bayern10.6 $\begin{pmatrix} b \\ b \end{pmatrix}$ Württemberg 8.9 $\begin{pmatrix} c \\ b \end{pmatrix}$ Baden10.2 $\begin{pmatrix} d \\ d \end{pmatrix}$ linksrhn. Geb11.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Region der unteren Seen +0.9   +1.5   Oberes Missisippi-Thal2.5                                                    | Niederlande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Missouri-Thal—6:9 Stationen im { südöstliche +1:9 Felsengeb. } mittl. u. nördl—2:4                                 | (a) nördl 6.7<br>Oesterreich (b) mittl 9.1<br>(c) südl 4.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Stationen auf dem westl. Plateau —0'4 Stationen an der pacifischen Küste—1'2                                       | (c) südl 4·2<br>(unter 500" 7·2<br>Schweiz )über 1800" 2·2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Für Nordwest-Europa stellen sich die Abweichungen der Temperatur des letzten December vom vieljährigen Mittel, wie folgt:

| Schottland:              | Norwegen:             | Schweden:     |
|--------------------------|-----------------------|---------------|
| Südosten3.1° C.          | SE-Küste              | Götaland 2:3  |
| Nordosten —1.9           | (58-60° -1.0          | Sycaland      |
| Südwesten 16             | Worthista ) 60-621·1  | Norrland +2.6 |
| Inseln im NW0.3          | Westkuste) 62-65 -0.4 |               |
| Orkneys u. Shetland -0.5 | (65-68+1.5)           |               |
| Faröer+1.7               | N-Küste+0.5           |               |

Im Innern Norwegens waren die hochgelegenen Stationen wärmer, die tiefbegenden kälter als normal.

Einem Aufsatz über die Sturme an der deutschen Küste zu Ende Februar und Anfang März dieses Jahres im 4. Hefte der "Annalen" entnehmen wir noch folgende Angaben über die durchschnittliche Abweichung der Temperatur um 8 Uhr a. m. von der normalen, welche das Bild der Temperaturverhältnisse dieses merkwürdigen Winters nach Osten hin zu erweitern gestatten.

| December        | Jünner   | December           | Jänner   |
|-----------------|----------|--------------------|----------|
| Ulciborg0.2° C. | -1.2° C. | Nikolajew 5-6° C.  | -6'1" C. |
| Archangelsk 17  | -1-0.5   | Astrachan0.6       | -0.8     |
| Petersburg0.3   | +11      | Omsk + 1'1         | -3:3     |
| Moskau 2.3      | -20      | Barnaul + 1.8      | 44       |
| Irbit           | -4.5     | Semipalatinsk +3.4 | -2.1     |
| Charkow2.5      | -4-2     | Taschkend +3.9     | -4-241   |

(Der Winter 1879,80 un der Südküste der Krim.) Schnee kennen wir wohl aneh sonst an der Südküste der Krim, aber dieses Mal ist es dessen ausserordentliche Menge und die lange Dauer, die den Winter besonders kennzeichnet und empfindlich machte; das stete Wiederkehren des Winters, mit Kälte bis 10° C. und mehr.

Bei Jalta in einer Meereshöhe von etwa 150" waren die niedrigsten Temperaturen in diesem Winter, nach neuem Styl: am 28. December Abends —9° C., am 10. Jänner Morgens —7° C. und in den Tagen vom 18. bis 20. März Morgens und Abends stets zwischen —6° und —8° C. (in Magaratsch am 19. sogar -12.5° C.); endlich an den Tagen vom 24. bis 26. März, wo das Thermometer anch am Tage nicht über -5° stieg und in der Nacht zum letzteren Tage in Livadia his -14° C. fiel. Bei jeuem ersten Vorstoss der Kälte am 28. (16) December will man an anderen Orten in der Umgebung Jaltas gegen Mitternacht -10° R., also -12.5° C. gesehen haben, in Ereklyk, dem Landgute der Kaiserin, in eirea 500" über dem Meere -16° C.; in Simferopol bereits am Tage dieselbe Temperatu:. Den folgenden Tag war an der Küste die Schlittenbahn eröffnet, die drei Mal in diesem Winter immer aufs Neue lebhaft aufgenommen wurde. Die zweite Kälteepoche am 10 Jänner n. St. war von einem fürehterlichen Schneesturm begleitet, der bei Jalta von Nacht bis Nacht (incl.) wüthete und alles mit Schnee voll wehte. Letzterer lag în Jalta am 19, 91/2 Cm., am 22, 22 Cm. und am 28, 25 Cm. hoch, în Merdwên am stidlichsten Theile der Küste) in der Meereshöhe von eirea 500°, an Stellen wo er nicht vom Winde berührt war, nahe 1" hoch, wo er vom Winde zusammengeweht wurde, aber selbst bis zur Höhe der Telegraphendrähte; die Kälte erreichte dort an diesem Tage -21° C., in Sewastopol -29° C., in Simferopol -30° C., ja auf den Gütern in dessen Umgebung -34° C.; Kälte und Schneefall erstreckten sich dieses Mal auf die ganze Umgebung des Schwarzen Meeres, in Odessa musste am 9. und 10. Jänner (28. und 29. December) der Eisenbahnverkehr eingestellt werden, in Poti und Constantinopel herrschte strenger Winter. Im Schlitten bei Merdwen angekommen, um auf ihr Gut unterhalb desselben zu gelangen, musste cine Familie drei Tage lang warten, bis der Weg hinab herausgegraben wurde. Das Ausschaufeln der Wege einschliesslich der Poststrasse beschäftigte Hunderte von Menschen. Die Gegend um den Ajudagb lag dermaassen tiet im schnee, dass kein Hinaufkommen von den Glitern am Meeresufer zur F möglich war - der Schnee lag auf den Wegen bis zur Höhe de

and per Boot die Verbindung zwisehen den Gütern unterhalten wurde, sowie auch die Provisionen aus Jalta bezogen wurden, — was noch nie dagewesen war. In Jalta wurde aber Alles horrend theuer, Heu, Mehl, Fleisch, Milch, Eier wurden zu theilweise lächerlich hohen Preisen bezahlt, besonders aber nutzten die Tataren die Nothlage der Bewohner Jaltas beim Holzverkauf aus. Auch für Steinkohlen zahlte man 55 Kopeken pro Pud. In gauz Südrussland litt man in diesem Winter an Mangel von Heizmaterial.

Auch die Kälteperiode des Februar war an der Südküste der Krim nur ein schwacher Auslänfer gleichzeitiger weit ausgebreiteter Kälte in Südrussland, welche an den meisten Orten —30° C. erreichte oder überstieg, bei enormen Schneemassen, welche den Eisenbahnverkehr unterbrachen. Zu Odessa war das Meer, das sich schon beim ersten Auftreten des Winters 6 Werst weit mit leichtem Eise belegt hatte — jedoch so, dass Schiffe sich durchbrechen konnten — nunmehr auf 14 Werst vom Ufer unter Eis; noch am 19. März n. St. musste ein von Jalta kommendes Schiff sich im Hafen von Odessa den Weg durchschlagen.

Ende Februar u. St. trieben an der Südküste der Krim zwar die Schneemassen in schäumenden Bächen die Gebirgsschluchten hinab; die Gärten aber erzählten mit traurigen Belegen, wie Sturm und Kälte hier gehaust. Mächtige epheuumrankte Baumäste lagenam Boden; daneben standen Magnolien und Oleander erfroren, das übrige Immergrünn sehr angegriffen; auch Artischoken fast alle erfroren. Und darüber - Todtenstille! die Südküste schien keinen Vogel sich für den Frühling erübrigt zu haben - sie waren erstarrt oder Hungers gestorben! In grossen Massen waren an der Küste, wie in Simferopol, die grossen Trappen (Otis tarda) gewesen, die sich aus den Steppen, wie auch sonst in sehr strengen Wintern hicher geflüchtet hatten. Man erzählte sich schreckliche Wolfsgeschichten. Am 26. (14.) Februar waren die ersten Schneeglöckehen da und öffnete der Chimonanthus fragrans seine ersten duftigen Knospen; am 10. März (27. Februar) erschloss sich der gelbe Croeus; aber Alles kam wieder unter Schnee. Erst gegen Ende März fingen einzelne Bäume an Leben zu zeigen, indess am 25. (13.) März fand wiederum dichter Schneefall statt, worauf allmählich wärmere Frühlingswitterung eintrat.

(Der Sturm vom 28. December 1879 in England.) Dieser Sturm wird lange einen hervorragenden Platz unter den britischen Stürmen einnehmen, nicht nur wegen des Sturzes der Taybrücke, sondern anch wegen der Eigenthümlichkeiten, die er darbot, die ohne Vorgänger sind, so weit die Beobachtungen zurückreichen. Einige der bemerkenswerthesten Eigenthümlichkeiten hat Herr Buch an in der Sitzung der schottischen meteorologischen Gesellschaft vom 10. März 1880 vorgebracht. Davon verdienen vor allen die Barometerschwankungen an erster Stelle Erwähnung, welche ganz ausserordentlich waren längs des Weges des Centrums von Barra Head bis Wick. Die Barometerablesungen am Dhu Heartach Leuchtthurm ergaben auf 0° und das Meeresuiveau redueirt:

|                   | 108   |      | 1* 30= | 4.5  | 51/2   | 65   | 7.0  | 95   |
|-------------------|-------|------|--------|------|--------|------|------|------|
| 28. December 1879 |       |      |        |      | p. ns. |      |      |      |
| Luisdruck         | 752:5 | AG:9 | 108    | 34-2 | 28 1   | 27:6 | 39-2 | 4515 |

In einer Stunde von 6-76 stieg demnach der Luftdruck um 1167. Diese ausserordentliche Fluctuation war kein isolittes Phänomen, sondern gab sich auch

au den Stationen der benachbarten Leuchtthürme zu erkennen. So stieg das Barometer von 4-9 p. m. zu Barra Head um 2000 , von 5-9 um 173 zu Monach, 19-3 zu Ushenish und 16-8 zu Skerryorre; von 5º 30" bis 9º um 17-8" zu Point Ardnamurchan und von 66 15" bis 96 p. m. um 15" zu Kyleakin, Nördlich und südlich von dem centralen Wege des Sturmes waren die Barometerfluctuationen zwar auch beträchtlich, aber weit unter diesem Betrage. Nach den Reobachtungen an den zahlreichen Stationen der schottischen meteorologischen Gesellschaft, einschliesslich 60 schottische Lenchttbürme, konnte die Position des Centrums des Sturmes von Stunde zu Stunde mit grosser Genauigkeit bestimmt werden. Aus den Resultaten ist zu entnehmen, dass die Cyklone sich fortbewegte in den 5 Stunden zwischen 4h und 9h p. m., respective um 30, 45, 53, 70 und 70 statute miles (à 1.06 Kilom.) pro Stande, die Geschwindigkeit von 7th bis 9th war also 31/2 mal grösser als im Durchschnitt für diesen Theil von Europa. Die Temperaturverbältnisse waren gleicherweise erstaunlich. Die Temperatur stieg überall von 11 auf 14° beim Herannahen des Centrums und fiel wieder, sobald dasselbe vorüber (14° ist die mittlere Temperatur der ersten Juniwoche in Schottland). Nach den Daten, die Herr Scott den Beobachtungen der Stationen des Meteorobogical Office entnommen, war die maximale Windgeschwindigkeit zu Aberdeen 96 miles pro Stunde (43 Meter pro Secunde), zu Glasgow 120 miles (54 Meter pro Secunde) und wahrscheinlich 150 miles (69 Meter pro Secunde) zu Seaham. Anemometer zur Registration des Winddruckes würden wahrscheinlich noch grössere Windstärken ergeben haben. Die Windstärke war relativ gering auf der Nordseite des Sturmpfades in Folge des geringen Gradienten in dieser Richtung. Keine Bemerkung über einen Sturm findet man z. B. in den Registern von Cape Wrath, Stourbead oder Butt of Lewis; aber im Centrum des Sturmes und in einiger Distanz südwärts davon raste der Sturm mit zerstörender und unerhörter Wath, trieb den Wogenschaum, wie es scheint, in soliden Wassermassen bis zur Laterne des Dhu Heart Leuchtthurmes in 145 Fuss Höhe, welche an das Glas mit einem Schall ansehlugen, als wenn es von Steinen getroffen worden wäre, warf ganze Wähler von Baharigen schottischen Fichten um, so dass nicht ein einzelner Stamm aufrecht blieb. Der steilste Gradient, der aus den Luftdruckbeobachtungen abgeleitet werden kann, war 1" auf 110 miles. Ein steilerer Gradient wurde schon notirt während des grossen Edinburgh-Orkans vom 24. Jänner 1868, wo er 1" auf 72 miles erreichte, und wo in Uebereinstimmung damit Zerstörungen angerichtet wurden, mit welchen die des Sturmes vom letzten December sich nicht messen Können (Nature, March 25 1880, p. 503, Vol. XXI). 1)

(Resultate der magnetischen Beobachtungen in Batavia.) Wir entnehmen dem III. Bande der Magnetical and Meteorol. Observations at Batavia (pg. 143-194) folgende allgemeine Resultate der magnetischen Beobachtungen zwischen 1867 und 1875. Die Jahresmittel der Declination nach den stündlichen Aufzeichmungen des Declinometers, corrigirt durch absolute Bestimmungen für Aenderungen des Standes, waren:

<sup>4)</sup> Man sehe aucht Ralph Abereromby über diesen Sturm (Tay litidae Storm wie o switchlich genannt wird) in "Nature" Vol. XXI, p. 448, and Clement Ley choud (1994) to the widerung darauf.

```
1. Juli 1868—30. Juni 1869 1° 41-4′ E
1. , 1869—30. , 1870 1 44-3 ,
1. , 1873—30. , 1874 1 52-7 ,
1. , 1874—30. , 1875 1 54 4 ,
```

Die jährliche Zunahme der östl. Declination beträgt somit 2·14'.

Der jährliche Gang der Declination (nach Correction der Monatsmittel für die seculäre Aenderung) stellt sich im Mittel der obgenannten vier Jahre ziemlich unbedeutend, ja zweifelhaft heraus. Von September bis Februar ist die Abweichung westlich im Mittel 6.7", von März bis August ist die Abweichung östlich und beträgt 6.3".

Der mittlere tägliche Gang der Declination, abgeleitet aus 7jährigen Beobachtungen, zeigt folgende Monatsamplituden:

```
April Mai
Dec. Jän. Febr. März
                                      Juni
                                            Juli
                                                  Aug.
                                                         Sept.
                                                                Oct
                                                                     Nov.
4.6'
      4.4
            4.8' 3.8'
                          2.8'
                                2.2
                                      2 \cdot 2'
                                            2.5'
                                                  3.2'
                                                         3.6
                                                                4.4
```

#### Die Mittel der einzelnen Jahre waren:

| 1867:5 | 1868.5 | 1869.5 | 1870.5 | 1872.5 | 1873.5 | 1874'5 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 2.56   | 3 24'  | 3.98'  | 4.16   | 3.23'  | 3.01,  | 2.38   |

Diese Werthe sind aus dem mittleren Gange abgeleitet und nicht die Mittel der Amplituden in den einzelnen Jahren, wie sie gewöhnlich gebildet werden. Nimmt man diese, so erhält man folgende Zahlen:

#### Mittel der einzelnen Monatsamplituden von 7 Jahren:

```
Dec.
                        März
                                         Mai
       Jän.
               Febr.
                                April
                                                 Juni
                                                         Juli
                                                                 Aug.
                                                                         Sept.
                                                                                  Oct
                                                                                         Nov.
4.7'
       4.5
                        4.0'
                                 2.8'
                                         2.8
                                                 2.5'
                                                          2.8
                                                                 3.5
                                                                          3.8'
                                                                                  4.4'
                                                                                          4.4
```

#### Die Jahresmittel (Mittel der 12 Monatsamplituden) sind:

```
1867·5 1868·5 1869·5 1870·5 1872·5 1873·5 1874·5 3·2' 3·9' 4·4' 4·8' 4·1' 3·0' 3·1'
```

Die relative Häufigkeit und der mittlere Betrag der Störungen waren folgende. Eine Abweichung von mehr als 2 Scalentheilen = 1·44' im Bogen von der normalen Stellung galt als Störung.

|                              | 1867.5 | 1868.5 | 1869.5 | 1870-5 | 1872.5 | 1873.5 | 1874.5 | Mittel |
|------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Oestliche und westliche      | 0.26   | 1.06   | 1.20   | 1.17   | 1.11   | 0.96   | 0.94   | 640    |
| Oestliche                    | 0.61   | 1.08   | 1.12   | 1.16   | 1.10   | 0.93   | 0.96   | 333    |
| Westliche                    | 0.50   | 1.04   | 1.26   | 1.18   | 1.11   | 0.99   | 0.91   | 307    |
| Mittlerer Betrag in Minuten. | 2.06   | 2.01   | 2.08   | 2.04   | 1.93'  | 1.81   | 1.85   | 1.97   |

Der jährliche Gang der Häufigkeit und der Grösse der Störungen, östliche und westliche zusammengenommen, war folgender:

```
Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov.
            Dec. Jän.
                                                         0.60*
                                                               0.79
                   1.58
                         1:32
                                1.00
                                       0.99
                                             0.76
                                                   0.63
                                                                      1.10
                                                                            0.95
Häufigkeit . . 1:19
                                       3.97
                                                                      4.61
            4.71
                                             2.94
                                                                            3.78
                         5.57
                                4.17
                                                   2.39
                                                         2.22, 3.07,
Betrag . . .
```

Verhältniss der östlichen zu den westlichen Störungen.

```
1:02 0:94 0:78* 1:05 1:26 2:11 1:07 1:28 1:26 1:06 1:19 1:19
```

Den täglichen Gang der Störungen findet man in einer Tabelle (mit dem täglichen Gang der Declination) zusammengestellt. Sowohl die Häufigkeit wie der Betrag der Störungen zeigt genau denselben Gang, das Maximum um Mittag, das Minimum um 116 p. m. Auch wenn man die östlichen und westlichen Störungen gesondert betrachtet, zeigt sich eine Uebereinstimmung des täglichen Ganges, auch das Verhältniss der östlichen zu den westlichen Störungen zeigt den gleichen Gang.

Dieselbe Tabelle enthält auch den von den Mondstunden abhängigen Gang der Nadel. Es ist sehr bemerkenswerth, dass derselbe von der Stellung der Sonne gegen den Aequator so stark beeinflusst wird. Die Amplituden der Mondvariation sind mit Rücksicht auf die Declination der Sonne:

| Deal. der Sonne | (231/2  | 17%   | 121/2 | 71/2  | 21/2 N- | 21,8  | 71/2  | 1913 1713   |
|-----------------|---------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|-------------|
| Deck der Sonne  | bis     | his   | bis   | tris  | his     | bis   | lija  | bis his     |
|                 | 1171/2  | 121/2 | 71.2  | 21 N  | 21/28   | 71/2  | 12%   | 17% 251 S   |
| Mandvariation   | . 13-3" | 19.0" | 18.8  | 21.5" | 53.6,,  | 23.1" | 33.1" | 12-9" 45-2" |

Nur wenn die Sonne südlich von Acquator sich befindet, treten die zwei Maxima der östlichen Declination zur Zeit der oberen und unteren Culmination des Mondes und die zwei Maxima der westlichen Abweichung (6 Stunden früher und später) deutlich hervor; wenn die Sonne nördlich vom Acquator steht, erscheint nur ein Maximum und ein Minimum der östlichen Declination.

Die Amplituden der täglichen Mondvariation sind ferner im:

| Neumand | 1. Viertel | Vollmond | Letzten Viertel | Periganu | Apogäum |
|---------|------------|----------|-----------------|----------|---------|
| 28'4"   | 23.3"      | 27.6"    | 32.7"           | 23:3"    | 24.6"   |

Inclination. Capitan Elliot fand im September 1846 die Inclination zu Batavia 27° 5·4° S. Das Mittel jenes Jahres, das mit 31. Juli 1873 endete, war 27° 30·05°. Dies gäbe eine jährliche Zunahme von  $\rightarrow 0.95$ °. Vom 1. Jänner 1869 bis 1. Jänner 1870 batte Bergsma früher gefunden  $\rightarrow 2.15$ °.

Horizontale Componente. Das Mittel für das Jahr 1. August 1872 bis 31. Juli 1873 war 7:9753, mit Rücksicht auf den wahrscheinlichen täglichen Gang 7:9727. Für die mittlere Epoche 1. Juli 1869 wurde früher gefunden 7:9603, was einer jährlichen Zunahme von 0:0035 entspricht. Capitän Elliot fand im September 1846 für die horizontale Componente zu Batavia den Werth 7:897. Dies gibt eine mittlere Zunahme bis Februar 1873 von 0:0029. Die Totalkraft für die Epoche 1. Februar 1873 endlich ergibt sieh zu 8:9883, für den 1. Juli 1869 wurde früher gefunden 8:9657, dies gibt eine jährliche Zunahme von 0:0063.

# Täglicher Gang der Declination zu Batavia. Abweichungen vom Mittel - östlich + westlich.

Mittag -0.78 0.51 10 2.31 2.59 1.01 2'16' 1.76 1.40 0:42 0.76 0.76 0.70 0.33 1.73 1:57 0.50 CPULL gh. 3 -1:87 7-0-46 8 9 -0.17 0.35 -1.5% 2.00 L\*E3 1380 1-16 0.39 0.54 0.00 lith 4. EI Mitten. 0.01 0.01 0.06 -0.07 0.01 0.17 -0.120.41

## Täglicher Gang der Störungen östliche und westliche.

|        | 100  | 7    | 8    | 9    | 10   | 11-  | Mittig. | - 1  | 2    | 18   | 4    | 5    |
|--------|------|------|------|------|------|------|---------|------|------|------|------|------|
| Zehl   | 0.89 | 1:47 | 1.80 | 2'06 | 2.14 | 2 18 | 2:24    | 0.00 | 1185 | 1-17 | T114 | 0185 |
| Betrag | W88  | 1144 | 1.92 | 5,10 | 2.17 | 5.51 | 5:30    | 2:27 | £88  | 1145 | 1309 | 9'81 |
|        |      | -    |      |      | 440  | -1   | With .  |      | - 10 | _    |      | 0.   |
|        | 0    | £.   | - 25 | 29   | 10   | 1.1  | Mitten. |      | 2    | -34  |      |      |
| Zahl   |      |      |      |      |      |      | 0.15    |      |      |      |      |      |

#### Lunare Diurnalvariation der Declination.

| Mondstdn. | $0^{h}$ | 1     | 2    | 3            | 4     | 5    | 6     | 7    | 8     | 9            | 10          |              | Zahl d.<br>Mdtg. |
|-----------|---------|-------|------|--------------|-------|------|-------|------|-------|--------------|-------------|--------------|------------------|
| Sonne N   | 4.3"*   | -3.4" | 7.6" | -2.6"        | -1:3" | 1.3  | 1.7   | 3.9  | 4.7*  | 3.4          | 2.6         | 3.9          | 1143             |
| " S.—     | 13.8 *  | -12.5 | -8.6 | -2.5         | 6.0   | 14.7 | 17.2* | 14.7 | 9.1   | 3.4          | -4.7        | <b>-8</b> ·6 | 1112             |
| Mittel—   | 8.2 *   | -6.9  | -5.5 | <b>—1·3</b>  | 3.0   | 8.5  | 9.5*  | 9·1  | 6.0   | 2.6          | -1.7        | -3.4         | 2255             |
| Mondstdn. | 12      | 13    | 14   | 15           | 16    | 17   | 18    | 19   | 20    | 21           | 22          | 23           | Ampl.            |
| Sonne N . | 3.0     | 1.7   | 1.7  | 1.7          | 0.9   | 1.3  | 0.4   | -2.5 | 3:0 - | -3.4         | -3.9        | -3.4         | 9:0''            |
| " S       | 12.5 *  | -11.6 | -8.5 | -3.0         | 3.0   | 8.6  | 9.9*  | 9.5  | 5.2 - | -0.9         | <b>-7:3</b> | - 11.2       | 31.0             |
| Mittel    | 5.2 *   | 5.2   | -3.9 | <b>—1</b> ·3 | 1.7   | 4.3  | 4.7*  | 3.4  | 0.9 - | <b>-2</b> ·6 | -5.6        | -6.9         | 17.7             |

(Winterklima der englischen Südküste.) ) Herr John W. Tripe hat darüber in der Sitzung der britischen meteorologischen Gesellschaft vom Februar 1878 einige sehr interessante Mittheilungen gegeben, denen wir in kurzem Auszuge nur einige der bemerkenswerthesten Daten entnehmen. Die Mittelwerthe beziehen sich auf die gleiche Periode 1873,77.

|                      | Kältester<br>Monat | Mittel<br>Nov März | Tägl.<br>Schwkg. | Monati,<br>Schwkg. | Regentage | Regen-<br>menge | Relative<br>Feuchtigk. <sup>2</sup> ) |
|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|-----------|-----------------|---------------------------------------|
| Seilly               | 8.3                | 8.8                | 3.3              | 10.4               | 107       | 434             | • 89                                  |
| Penzance             | 7.2                | 7.7                | 3.3              | 11.9               |           | 597             |                                       |
| Quernsey             | 6.3                | 7.2                | 4.4              | 13.2               | 93        | 518             | 87                                    |
| Barnstaple           | 6.6                | 7.0                | 5.4              | 16.1               | 92        | 468             | 86                                    |
| Ventnor              |                    | 6.9                | 4.4              | 14.0               | 83        | 381             |                                       |
| Llandudno            | 6.3                | 6.4                | 5.3              | 15.8               | 83        | 405             | 82                                    |
| Camdentown (London). | 4.3                | 5.5                | 6.1              | 18-1               | 83        | 256             | 88                                    |

Die mittlere Temperatur des Meeres um die Scilly-Inseln und an der SW-Küste Englands ist im Mittel der Monate November—März 9.9°, selbst im Februar und März (Minimum) noch 9.2° Cels.

An die (ausführlichere) Mittheilung dieser Daten knüpfte Herr Tripe einige interessante Erörterungen, auf die wir hier nicht eingehen können. Von besonderem Interesse war eine längere Discussion, welche sich im Schoose der Gesellschaft an diese Mittheilung knüpfte, und an welcher sich viele Mitglieder derselben kritisch betheiligten. Die Vorzüge des Klimas von Ventnor (auf der Insel Wight) erfuhren namentlich eine weitere Erörterung.

## Literaturbericht.

(E. Stelling. Ueber die Sechöhen der meteorologischen Stationen in Sibirien auf Grundlage neuer Isobaren. Repertorium für Meteorologie, Tom. VI, Nr. 11, pag. 1—14, mit drei grossen Kartenblüttern.) Das auf Anregung des Akademikers Dir. Wild von der Russischen Geographischen Gesellschaft in Angriff genommene Nivellement durch Westsibirien hat vorläufig bei Irkutsk seinen Abschluss gefunden. Die Resultate desselben sind für die Meteorologie von grösster Wichtigkeit, denn die Luftdruckbeobachtungen aus dem ungeheuren Gebiete zwischen dem Ural und Baikalsee können erst jetzt nutzbar gemacht werden für das Studium der Luftdruckvertheilung und aller Fragen, die damit zusammenhängen.

•

<sup>1)</sup> On the Winter Climate of some English Sea-side Health Resorts. Quarterly Journal April 1878. Vol. IV.

<sup>2)</sup> Diese Daten gelten sämmllich für die Monate November-Marz inclusive.

Herr Stelling hat die dankbare Aufgabe übernommen und in anerkemenswerther Weise durchgeführt, auf Grund der nun auf absolutem Wege ermittelten Seehüben der wichtigsten sibirischen Stationen die Vertheilung des Lufblruckes durch Isobaren des Jahres in den einzelnen Monaten über ganz Sibirien und dem Amurlande bis zum grossen Ocean festzustellen.

Der Ausgaugspunkt des sibirischen Nivellements war die Basis des Glocken-Thurmes der Swerinogolowskaja Stanija, deren Sechöhe nach den neuesten Erhebungen 93-7° beträgt. Durch diese Basis, sowie durch das geodätische Signal beim See Bjabowo und an der Alabuga stützt sich das sibirische Nivellement auf die Triangulation des Gouvernements Orenburg und ist durch diese auf das Niveau des Schwarzen Meeres bezogen. Die ermittelten See höhen der Barometerstationen längs der Linie des Nivellements sind:

| Omsk (Kosakenkirche) . 81-7 | Barometer | 79-6- |
|-----------------------------|-----------|-------|
| Tomsk (Kathedrale) 83 2     |           | 73 5  |
| Kainsk (Kirche)             |           | 109-5 |
| Irkutsk (Kathedrale)        |           | 46175 |

#### Daran schliessen sich die schon früher genau bestimmten Seehähen:

| Jokaterinburg (Signal beim Ohers.) .  | 51F.0    | Barometer                  | 272-1m |
|---------------------------------------|----------|----------------------------|--------|
| Oranburg (Preobrashenskij-Kathedrale) | 115.8    | A -171 1                   | 103-5  |
| Nukusa                                | INCHES ! | and the second             | 65.9   |
| Petro-Alexandrowsk                    | 12.22    | THE PERSON NAMED IN COLUMN | 99-5   |

Anschliessend an diese genau bekannten Seehöhen und die mittleren Barometerstände an denselben hat Stelling zur Zeiehnung der Isobaren noch einige
Resultate einer Keihe anderer Stationen benützt, deren Seehöhen allerdings nicht
so genan bekannt sind, wie auch die Corr. der Barometer unbekannt, die aber vermöge ihrer Lage grössere Fehler ausschliessen, es sind dies die Stationen am oder
in der Nähe des grossen Oceans: Peking, Wladiwostok, Ajan, Jeddo, Nikolajewsk,
Ochotsk und Petro-Paulowsk. Auf Grund der Barometer-Beobachtungen dieser
Stationen wurden nun die Isobaren des Jahres kartographisch niedergelegt, wobei
allerdings im Norden wie im Süden des Nivellementzuges gewisse Willkürlichkeiten bei der Zeichnung der Curven sich nicht vermeiden liessen. Auf Grund dieser
Jahresisobaren wurden dann die Seehöhen aller sibirischen Stationen, von denen
mindestens ein vollständiger Jahrgang verlässlicher Beobachtungen vorlag, ermittelt und dann nach Reduction der Barometerstände der einzelnen Monate auf das
Meeresniveau, mittelst des so gewonnenen reichlicheren Materials zur Construction
der Monatsisobaren geschritten.

Das bemerkenswertheste Resultat dieser Neuconstruction der Isobaren Schirfens auf Grundlage sieherer absoluter Höhenbestimmungen ist ausser der Steigerung des Jänner-Maximums am Baikalsee bis auf 780°, die wesentlich geänderte Lage des nordasiatischen Barometerminimums im Sommer. In dieser Jahreszeit (Juni-Angust) gehören die Mittel- und Südsibirien durchziehenden Isobaren zu einem weiten Gebiete eines niedrigen Luftdruckes, dessen Minimum, nach der Krümmung der Isobaren zu schliessen, im westlichen Theile der Wüste Gobi oder im chinesischen Turkestan liegt. Von diesem Gebiete der Auflockerung schliesst sich bingegen das Baikalgebiet aus, das nach Buchan's Karten unweit des sommerbehen Minimums zu liegen kam. Aus den Karten Stelling's ergibt sich dagegen,

<sup>1.</sup> Frilher um 70" zu niedrig angesetzt.

dass der Luftdruck im Baikalgebiet dem des europäischen Russland gleichkommt und beträchtlich höher ist, als der Luftdruck in Westsibirien und an der Küste des Stillen Oceans. Die Isobaren, welche das Baikalgebiet von dem allgemeinen Auflockerungsgebiete in Centralasien und dem Steppengebiet Westsibiriens trennen, scheinen durch ihre dem Sajanskischen und Jablonowskischen Gebirgssystem folgende Krümmung darauf hinzuweisen, dass es diese Gebirgsketten sind, die es verhindern, dass das Baikalgebiet in das allgemeine Auflockerungsgebiet hineingezogen werde, ebenso wie sie im Winter die Entwicklung eines hohen Luftdruckes dadurch befördern, dass sie das Abfliessen der unteren kalten Luftmassen nach Inner-Asien hemmen.

Während so im Baikalgebiet das ganze Jahr hindurch hoher Luftdruck herrscht, zeigt umgekehrt das ostsibirische Küstengebiet und noch mehr das angrenzende Meer das ganze Jahr hindurch einen relativ tiefen Luftdruck, der allerdings im Winter sein Minimum erreicht, aber auch im Sommer nicht beträchtlich ansteigt. Das Centrum des Auflockerungsgebietes, das im Winter im nördlichen Theil des Stillen Oceans liegt, kommt im Sommer auf das Ochotskische Meer zu liegen, während auf dem Stillen Ocean draussen sich ein Sommermaximum des Luftdruckes gebildet hat.

Da wir auf eine Reproduction der Isobaren verzichten müssen, theilen wir tabellarisch die auf das Meeresniveau reducirten Werthe des Luftdruckes im Mittel des Jahres und der extremen Monate mit.

Luftdruckmittel reducirt auf das Meeresniveau und 45° Breite.

|                      | Ö. Länge<br>v. Green. |         | Seehöhe<br>Meter | Jahre                  | Max.  |        | Min.              |       | Jahres<br>Mittel |
|----------------------|-----------------------|---------|------------------|------------------------|-------|--------|-------------------|-------|------------------|
| Orenburg             | 35° 6′                | 51°49′  | 103.2            | 1844 - 72              | 769.0 | Jänner | 756·4             | Juli  | 763.8            |
| Nukuss               |                       | 42 27   | 62.8             | 1875 -77               | 68.7  | n      | 24.8              | 79    | 65.8             |
| Petro-Alexandrowsk . | 61 5                  | 41 28   | 99.5             | 1875 - 77              | 69.5  | 77     | 54.2              | n     | 65.9             |
| Jekaterinburg        | 60 38                 | 56 49   | 272.4            | 1842 - 77              | 66.8  | 7      | 5 <b>6</b> ·()    | n     | 61.7             |
| Jrbit                | 63 - 2                | 57 41   | 68 ?             | 1873 - 77              | 66.2  | n      | 55.9              | n     | 62.0             |
| Taschkend            | 69 16                 | 41 19   | 155 ?            | 1875 77                | 70.5  | 7      | 52.1              | n     | 62.5             |
| Akmolinsk            | 71 23                 | 51 12   | 306 ?            | - 7                    | 71.3  | ,      | 24.0              |       | 63.9             |
| Omsk                 | 73 20                 | 54 58   | 79.6             | , ,                    | 71.1  | ,      | 54.2              | ,     | 63.4             |
| Semipalatinsk        | 80 13                 | 50 24   | 182 ?            | , ,                    | 73.1  | •      | 52.3              | ,     | 65.0             |
| Barnaul              | 83 47                 | 53 20   | 140 ?            | 1873-77                | 71.7  | •      | 25.0              | 77    | 63.7             |
| Tomsk                | 81 58                 | 56 30   | 73.5             | 1875 - 77              | 70.0  | ,      | 53.7              | n     | 63.3             |
| Ssalair              | 85 47                 | 54 15   | 343 ?            | •                      | 71.6  | ,      | 23.3              | 7     | 64.0             |
| Enisseisk            | 92 6                  | 58 27   | 80 3             | 1873 - 77              | 70.7  | ,      | 53.9              | 7     | 63.2             |
| Krasnojarsk          | 92 49                 | 56 1    | 166 ?            | 1868 - 70              | 71.9  | Nov.   | 56.4              | 77    | 64.9             |
| Irkutsk              | 104 22                | 52 - 17 | 461.9            | 1873 - 77              | 79:3  | Jänner | 56 <sup>.</sup> 7 | •     | 68.4             |
| Peking               | 116 29                | 39 57   | 37:5?            | 1841 77                | 71.8  | "      | 52.0              | 7     | 65.6             |
| Nertschinsk          | 119 37                | 51 19   | 660 ?            | 1873 - 77              | 80.3  | •      | <b>35.9</b>       | 79    | 66.6             |
| Jakutsk              | 129 43                | 62 1    | 163 ?            | ) 1841-16<br>) 1851-55 | 79.0  | Dec.   | 59.0              | n     | 68.0             |
| Władiwostok          | 131 54                | 43 7    | 56.5             | 1876 77                | 69.1  | Jänner | <b>56.8</b>       | 70    | 62.1             |
| Ajan                 | 138 17                | 56/28   | 14 ?             | 1847 53                | 61.6  | Febr.  | 54.4              | •     | 58.2             |
| Nicolojawsk a A      | 140 43                | 53 8    | 733?             | 1854.73                | 60 1  | -      | 53.8              |       | 57:3             |
| Hakodate             | 140 45                | 41 46   | 9 u. 46          | 1859,63                | 62.7  | März   | 55.8              | •     | 59.5             |
| Ochotsk              | 143 17                | 59 21   | 6?               | 1846 - 51              | 63.0  | •      | 57.21)            |       | 59.8             |
| Petro-Pawlowsk       | 158 44                | 53 1    | 15?              | 1852/53                | 584   | Octob, | 49.1              | D.·c. | 54.4             |

E. Loom's: Contributions to Meteorology, Eleventh Paper with two Plates. American Journal of Science and Arts Vol. XVIII, July 1879.) Der erste Abschnitt vergleicht die Winde am Mt. Washington mit jenen in der Nähe der Erdoberfläche. Der Verfasser sammelte alle Fälle, in welchen die Windrichtung am

<sup>1) 756&#</sup>x27;9 December, aber November 759'2 und Jänner 759'7.

Mt. Washington zum mindesten um 90° von jener an den Stationen Burlington, Beston und Portland abwieh. Die Zahl derselben war 507. Drei Fünftel dieser Fälle traten ein, wenn der Wind am Mt. Washington von einem der Punkte N, NW, W oder SW kam und zu gleicher Zeit der Wind an der Erdoberfläche im Allgemeinen von einem der Punkte S, SE, E oder NE. Da die Zahl dieser Fälle zu gross war, um sie entsprechend zu publiciren und zu bearbeiten, so wählte Loom is alle Fälle, in welchen das Barometer zu Portland auf oder unter 29.6" fiel und verglich die entsprechenden Winde am Mt. Washington mit denen an der Erdoberfläche. Er kam dabei zu dem allgemeinen Resultat:

- 1. In der Mehrzahl der Fälle, in welcher eine Aren niedrigen Luftdruckes über Nen-England hinwegging, begleitet von dem gewöhnlichen System eirenlichender Winde an der Erdoberfläche, erstreckte sich dieses System nicht bis zu der Höhe von 6000 Fuss.
- 2. Wenn die Barometerdepression ungewöhnlich gross war, reichte das System kreisender Winde bis zu den grössten Höhen.

Wenn während des Fortsehreitens des Barometerminimums ein System kreisender Winde den Gipfel des Mt. Washington erreichte, so begann das Umschlagen des Windes in den östlichen Quadranten an der Erdoberfläche gewöhnlich 11 Stnaden später, als auf dem Berggipfel, und die Drehung zurück vom östlichen nach dem westlichen Quadranten beginnt gewöhnlich an der Basis des Berges fünf Stunden später als auf dem Gipfel.

Der nächste Abschnitt beschäftigt sich mit den abnormen Sturmpfaden. Es wurden jene Fälle den Publicationen des Signal Service entnommen, in welchen die Starmbahnen am meisten von ihrer mittleren Richtung abwichen, und diese nach zwei Kategorien gesondert, 1. jene, in welchen die Starmbahn nach N abwich und 2. jene, in welchen die Abweichung südlich war und nabezu von N nach S verlief. In den Fällen 1. war die mittlere Geschwindigkeit der S-Winde um 10 % grösser als die der N-Winde, in den Fällen 2. war die mittlere Geschwindigkeit der N-Winde eiren das Doppelte von jener der S-Winde. Bei den nördlichen Bahnen war der mittlere Regenfall in 8 Stunden im Depressionsgebiet 6.9 Zoll, bei den südlichen nur 0.6 Zoll und in der Mehrzahl der Fälle blos 0.1 Zoll. Der am meisten bemerkenswerthe Umstand, welcher diese beiden Classen von Stürmen eharakterisirt, ist die Differenz im Regenfall. Bei den nördlich abweichenden Sturmbahnen war der Regenfall enorm gross, und dies scheint im Allgemeinen charakteristisch zu sein für jene Stürme, die in der Nähe des Golfes von Mexico thren Ursprung haben. Die S-Winde sind dann warm, fencht und dringen mit grosser Kraft uach Norden vor.

Die mittlere Bahn der Stürme der ersten Classe war nahezu N, blos 30° E von N. In der Mehrzahl der Fälle war die Bahn des Sturmes mehr oder minder zegen das Centrum der Regenarea gerichtet. Dies scheint zu beweisen, dass bei bestigen Stürmen die Condensation des Wasserdampfes auf die Lustströmungen einen Einfluss hat.

Die Stürme, die von N nach S fortschreiten, zeigen ein ganz anderes Verhalten. In 6 Fällen wurde gar kein Regen während der letzten 8 Stunden berichtet von einer der Stationen im Depressionsgebiet, in 23 Fällen betrug die Regenmenge weniger als einen halben Zoll, und blos in fünf Fällen überschritt dieselbe einen Zoll. Von 39 Fällen finden wir ferner blos einen, bei wei der Sturm der Regenaren zu folgen schien, in der Hälfte der Fälle entigt

Sturm direct von der Regenarea, und nahezu in allen übrigen Fällen lag die Sturmbahn rechtwinkelig auf der Richtung zur Regenaren. Diese Thatsachen zeigen, dass in diesen Fällen die Regenarea keinen merklichen Einfluss auf die Bahn des Sturmes hatte, und deshalb auch keinen wahrnehmbaren Einfluss auf den Fall des Barometers. Dieser Schluss wird bestätigt durch die Wolkenbeobachtungen. In allen Fällen einer stidlichen Sturmbahn betrug die mittlere Bewölkung auf der Stidscite des Depressionsgebietes weuiger als 0.5, und in einigen (8) Fällen war der Himmel vollkommen wolkenlos an jeder der Stationen auf der Stidseite des Depressionsgebietes. Dieser Sachverhalt scheint zu beweisen, dass starke und ausgedehnte Niederschläge nicht jederzeit der ersten Bildung der Depressionsarens vorausgehen und ihre Ausdehnung begleiten, wie man gemeint hat. Die Depressionsgebiete nahmen an Intensität zu, während der Regenfall nahezu Null war, und während der Himmel auf der Südseite nicht vollkommen bedeckt, ja in einigen Fällen vollständig heiter war. In den Vereinigten Staaten beginnen die Depressionsgebiete nicht allgemein mit ausgedehnten Niederschlägen, jedoch stellt sich der Regenfall ein, wenn das System der kreisenden Winde sieh vollkommen entwickelt hat. Die Depression des Barometers ist das Resultat der kreisenden Luftbewegung, und die hänfigste Ursache, diese letztere zu erzeugen, scheinen zwei oder mehrere Systeme von hohem Luftdruck in einer beträchtlichen gegenseitigen Entfernung zu sein. Unterschiede der Temperatur und Feuchtigkeit sind gleicherweise wichtige Factoren bei der Erzeugung und dem Fortbestehen eines solehen Windsystems. Wenn ein System kreisender Luftbewegungen sich über einer grossen Area gebildet hat, dann ist fast immer das Resultat ein Fall von Regen, und wenn der Regenfall reichlich ist und sich über eine grosse Area erstreckt, so gewinnt er einen sehr wichtigen Einfluss auf die Modification der Richtung und Stärke der Winde.

Der Verfasser glaubt weiter schliessen zu dürfen, dass der Grund, weshalb in der einen Classe von Fällen die Sturmbahnen nach Norden abgelenkt wurden, in der grösseren Heftigkeit der Winde auf der Südseite des Sturmcentrums gesucht werden muss. Diese S-Winde erstreckten sich über 6000' binaus und erreichten sogar die untere Wolkenhöhe. In der zweiten Classe von Fällen, Sturmbahn meh S abgelenkt, war die Windgeschwindigkeit auf der Nordseite des Minimums nahezu die doppelte von jener auf der Südseite und diese Winde erstreckten sich bis zu grossen Höhen, wie die Beobachtungen auf Pikes Peak zeigen. Auch die Wolkenbeobachtungen gaben die gleiche Richtung der Winde hauptsächlich von NW. Im ersten Falle herrschte bis zu grossen Höhen ein südlicher Luftstrom über den Vereinigten Staaten, im zweiten Falle ein nördlicher. Die Sturmbahnen wurden durch die allgemeinen Bewegungen der Atmosphäre bestimmt.

Wild: Ueber die Bestimmung der absoluten Inclination mit dem Inductions-Inclinatorium. Mémoires de l'académie imp. des sciences de St. Petershourg, VII série, Tome XXVI, Nr. S.) Im Jahre 1837 hat W. Weber ein auf Magneto-Induction berühendes Inclinations-Instrument, das sogenannte Inductions-Inclinatorium, beschrieben, dem er 16 Jahre später durch wesentliche Modificationen eine für präcise Inclinationsbestimmungen geeignete Einrichtung gah. Seit jeuer Zeit hat man für fortlanfende Beobachtungen dieses Instrument nirgends heuntzt; erst in neuester Zeit hat die königlich ungarische Centralaustalt für Meteorologie und Erdmagnetismus mit dem genannten Inclinatorium regelmässige Beobachtungen

angestellt. Die im Jahre 1873 und 1874 an einem Nadel- und Inductions-Inclinatorium von Meyerstein beobachteten Inclinationswerthe zeigten im Mittel eine Differenz von 5-8 Minuten, um welchen Betrag die Angaben des Inductions-Inclinatoriums grösser ausfielen, so dass die mittelst des Nadel-Inclinatoriums erhaltenen Werthe um diesen Betrag vermehrt wurden, da man jene durch das Inductions-Inclinatorium erhaltenen als absolut richtig ansah.

Herr Director Wild hat sich zur Aufgabe gestellt, zu untersuchen, ob zwei Inductions-Inclinatorien übereinstimmende Werthe liefern und wie diese mit den Werthen eines Inclinatoriums von Dover übereinstimmen. Er hat daher Inductions-Inclinatorien von Leyser und Meyerstein zu seinen Bestimmungen verwendet und fand nach der Multiplicationsmethode:

Da nun nach Herrn Director Wild der wahrscheinliche Fehler einer Inelina tionsbestimmung sogar mit nur einer Nadel von Dover blos 0:45 Minuten beträgt, und die Messungen an den Inductions-Inelinatorien trotz ihrer geringen Zahl höchstens mit einer Unsicherbeit von  $\pm 1^\circ$  behaftet sind, so beweist die bedentende Differenz, dass die Inductions-Inelinatorien im Aflgemeinen keine richtigen Werthe liefern. Herr Director Wild suchte nun die Fehlerquellen auf, die auf das Resultat von so grossem Einflusse sein können.

Die Hauptfehlerquelle bildet die Multiplicatorfuntion, die bei verschiedenen Elongationen verschieden ausfällt; sie nimmt mit wachsenden Elongationen der Magnetnadel zu, erreicht bei einer gewissen Elongation ein Maximum, um dann bei weiterer Zunahme der Elongation wieder abzunehmen. (Herr Director Wild führt zwei Methoden au, die man zur Bestimmung der Multiplicatorfunction anwenden kann.) Um daher mit dem Inductions-Inclinatorium richtige Werthe zu erhalten, muss man Multiplicatoren anwenden, bei welchen die Multiplicatorfunction wirklich constant ist, oder aber die Versuche derart einrichten, dass die Ableukungen so klein ausfallen, dass man die Multiplicatorfuntion als eonstant betrachten kann.

Indem Herr Director Wild kleine Amplituden anwendete, erhielt er als Differenzen:

also viel besser fibereinstimmende Werthe; doch ist die Differenz der Angaben beider Inductoren noch gross genug, um sagen zu können, dass die mit beiden Inductions-Inclinatorien erhaltenen Werthe nicht identisch sind.

Am Schlusse der Untersuchung gelangt Herr Director Wild zu folgenden Resultaten:

- 1. Die Bestimmung der Inclination mit dem Inductions-Inclinatorium erfordert our halb so viel Zeit als diejenige mit einer Nadel eines gewöhnlichen Inclinatoriums.
- 2. Die mit dem Inductions-Inclinatorium bestimmten Inclinationen können mindestens dieselbe relative Gemanigkeit besitzen, wie die mit den besten Cotel-Inclinatorien erhaltenen.

- 3. Dagegen bieten die gewöhnlichen Inductions-Inclinatorien mit Multiplicatoren, deren Windungen den Magnet eng umschliessen, für die Gewinnung wahrer, absoluter Werthe der Inclination nicht ohne Weiteres eine grössere Sicherheit als die Nadel-Inclinatorien dar.
- 4. Diese Unsicherheit in Betreff des absoluten Werthes der mit dem Inductions-Inclinatorium gewonnenen Inclination rührt davon her, dass im Allgemeinen bei Multiplicatoren mit den Magnet eng umschliessenden Windungen die Multiplicatorfunction nicht, und zwar selbst nicht für kleine Winkel bis zu 3°, eine constante Grösse darstellt, wie man allgemein angenommen hat. Die Variation dieser Function innerhalb jener Winkelgrenze ist z. B. bei einem unserer Instrumente so gross, dass das betreffende Inductions-Inclinatorium je nach der Grösse der Maximal-Elongation des Multiplicatormagnetes jeden Werth der Inclination zwischen 70° 44′ und 70° 56′ geben kann, also auch um die Differenz dieser zwei Zahlen i. e. 12′ relativ unsichere Werthe unter verschiedenen üusseren Umständen, an verschiedenen Orten etc., liefern könnte.
- 5. Erst wenn es gelungen sein wird, hinlänglich empfindliche Multiplicatoren mit wirklich constanter Multiplicatorfunction herzustellen, wovon man sich jeweilen empirisch nach den von uns mitgetheilten Methoden überzeugen kann, wird das Inductions-Inclinatorium seine ihm durch die Theorie angewiesene Aufgabe ganz erfüllen und absolut richtige, also auch unter verschiedenen äusseren l'mständen und an verschiedenen Orten unmittelbar vergleichbare Inclinationswerthe liefern.
- (H. Hildebrand Hildebrandsson: Sur la Classification des nuages employée à l'observatoire météorologique d'Upsala. Photographies de H. Henri Osti. Édition de 60 exemplaires publiée aux frais des fonds de la donation Letterstedt. Upsala 1879.) Herr Hildebrandsson hat das einzig sichere Mittel gewählt, um zu einer Uebereinstimmung in der Bezeichnung der Wolkenformen zu gelangen, d. i. die Herstellung typischer Wolkenbilder. Die uns vorliegende schöne Publication enthält 16 sehr gelungene Wolkenbilder, die auf photographischem Wege hergestellt und vervielfältigt worden sind, wobei Herr Hildebrandsson von einem sehr geschickten Photographen in Upsala, Herrn Osti, unterstützt worden ist. Wenn man die vielen Schwierigkeiten der photographischen Aufnahme von Wolkenbildern erwägt, wird man den vorliegenden charakteristischen Bildern um so grössere Anerkennung angedeihen lassen. Die ersten 7 Tafeln sind der Darstellung der Formen des Cirrus, Cirrostratus und Nimbus gewidmet, die Tateln 8 bis 12 den Cirrocumulus- und Stratocumulus-Formen, endlich 13 bis 16 den Cumulus und Cumulostratus. Herr Hildebrandsson hält sich mit Recht an die gebräuchliche Howard'sche Terminologie, und charakterisirt kurz jede der typischen Wolkenformen. Als besonders gelungen möchten wir bezeichnen Blatt 1 bis 3, Cirrus- und Cirrostratus-Formen darstellend, die sich bildlich so schwer wiedergeben lassen, sehr effectvoll ist Blatt 6 (Nimbus-Form). Blatt 9 gibt ein gutes Bild der Schäfchenwolken, des "eiel pommele" oder "eiel moutonne", Blatt 12 stellt eine Stratocumulus-Form in sehr gelungener Weise dar, besonders schön sind die Cumulus und Cumulostratus-Bilder, welche allerdings am leichtesten bildlich sich darstellen lassen; sämmtliche 16 Photographien sind einzeln von Herrn Osti (Upsala) zu bezichen, das Blatt zu 1 fr. 50 c.

Herr Hildebrandsson sagt zum Schlusse, dass er mit dieser Publication nur die Absieht gehabt habe, auf eine präcise Weise zu zeigen, was man am Observatorium in Upsala unter den gewählten Wolkenbezeichnungen versteht, und spricht den Wunseh aus, dass jedes grössere Observatorium in ähnlicher Weise einen graphischen Schlüssel, möchten wir sagen, zu seiner Wolkennomenclatur geben sollte. Leider ist vorauszusehen, dass das schöne Werk von Hildebrandsson wohl noch längere Zeit für sich den Ruhm wird beanspruchen können, das einzige seiner Art zu sein.

(Hervé Mangon: Des conditions climatologiques des années 1869 à 1879 en Normandie et de leur influence sur la maturation des récoltes. Comptes rendus T. LXXXI, 10 et 17 Novembre 1879.) Hervé Mangon theilt die wichtigeren Resultate der auf seinem Landgut zu Sainte-Marie-du Mont (Manché), einige Kilometer vom Meere, von 1878 bis November 1879 angestellten meteorologischen Beobachtungen mit und vergleicht sie mit den Ernteverhältnissen der genannten Jahrgänge. Die Monatsmittel der Temperatur und des Regenfalles waren:

St. Marie-du-Mont 49° 22.4' N, 1° 14' W v. Gr. 31.7 Meter.

|           | tree. | Jän. | Febr. | März     | April  | Mai    | Juni     | Juli    | Aug. | Sept. | Oet. | Nov. | Jahr  |
|-----------|-------|------|-------|----------|--------|--------|----------|---------|------|-------|------|------|-------|
|           |       |      |       | Mittlere | Temp   | eratu  | r, Cels. | , 7h 1h | 7B.  |       |      |      |       |
| 1870-79   | 5.0   | 5.3  | 5.8   | 6.8      | 9.4    | 11.1   | 15.0     | 17:2    | 17.0 | 14.5  | 11:0 | 7:5  | 10.5  |
|           |       |      |       |          | Rege   | maen   | go, Mir  | al.     |      |       |      |      |       |
| 1869 - 78 | 94    | 81   | 55    | 60       | 54     | 60     | 48       | 56      | 64   | 76    | 106  | 111  | 865   |
|           |       |      |       | Tage :   | nit me | sshare | m Nies   | lerachl | ag.  |       |      |      |       |
| 1868-78   | 23.1  | 22.6 | 18.8  | 18:3     | 16.8   | 15.3   | 12.4     | 11.0    | 17:0 | 19:4  | 22.6 | 25.3 | 283.8 |

Die mittlere Wintertemperatur ist 5·4, die des Frühlings 9·1, des Sommers 16·4 und des Herbstes 11·0. Es kommt in den 10 Jahren (December 1879 fehlte noch) kein Monatsmittel unter Null vor, der kälteste Monat Jänner 1871 hatte noch 2·1°, die wärmsten 1875 und 1877, beide 7·6° Cels. Das Julimittel erhob sich nicht über 18·5, sank aber 1875 bis auf 15·6°, ja 1879 auf 14·9°. Das absolute Minimum war —11° C. in der Nacht vom 1./2. und 3./4. Jänner 1871. Die höchste Temperatur um 1<sup>h</sup> p. m. erreichte 25·9° Cels. am 11. Juli 1876.

Sowie man sich ein wenig von der Kuste entfernt, trifft man Feigenbäume von hohem Alter, welche die Seltenheit strenger Winter bezeugen. Die Feigen sind gut und reifen jedes Jahr. Der Wein im Gegentheil kommt selbst an gut exponirten Spalieren sehr selten zur Reife und liefert niemals gute Trauben.

Die Regenmenge des Jahres sehwankte zwischen 1077 Mm. 1872 und 693 im Jahre 1874. Die grösste Regenmenge innerhalb 24 Stunden erreichte nur einmal in 11 Jahren die Höhe von 44.2 Mm., die sehwachen, aber häufigen Regen, verbunden mit der gleichmässigen Temperatur charakterisiren eine Gegend, vorbachmlich geeignet zu Weideland.

Der Verfasser betrachtet nun die Temperaturverhältnisse in Bezug auf die Ernten. Er summirt alle Temperaturen über 6° C, von der Zeit der Aussaat bis zur Ernte. Für Weizen erhält er mittlere Zeit der Aussaat 17. November, der Ernte 8. August, Temperatursumme (Mittel aus 75, 15, 75) 2379° sehwarden 15 aum mit 60% zwischen 2517 im Jahre 1871 und 2219 im Jahre 1875. Für

diese Daten im Mittel für 1870/75 Saat 7. März, Ernte 5. August, Temperatursumme 1826, für Gerste 13. April, 18 August, Temperatursumme 1810, für Bohnen 3. März, 25. August 2210, Buchweizen 10. Juni, 10. September 1525.

Der Buchweizen (Haldekorn, sarvasin, variété ordinaire bemerkt der Verfasser) wird in dieser Gegend als Haupternte cultivirt. Er gedeiht immer gut, die Würme und die zu seiner Entwicklung nöthige Regenmenge fehlt nie.

(Contributions to our Knowledge of the Meteorology of the Arctic Regions. I'ublished by the Authority of the Met. Council. Part 1. London 1879. 39 Scitch in Quart und Karte.) Wie aus der Vorrede dieser Publication zu entnehmen, hat das Meteorol. Council die sehr dankenswerthe Absieht alle Beobachtungsjournale, welche von britischen arktischen Expeditionen in seinem Archiv vorhanden sind, bearbeiten und die Resultate veröffentlichen zu lassen, um die Kenntniss des Klimas der Polarregion nach Möglichkeit zu erweitern.

Der vorliegende erste Theil enthält: Nr. I. Die Resultate der meteorologischen Beobachtungen zu York Factory von John Rae, Med. Dr., von November 1845 bis April 1846. Der Boden thaute hier in 57° N nur bis zu 4 Tiefe auf, darunter soll eine 10-11' dieke Schicht gefrornen Erdreichs kommen, dann loser Sand Dennoch gibt es Wald, bestehend hauptsächlich aus Tannen, Lärehen und Pappeln, die aber ziemlich klein bleiben. "Die Luft ist in dieser Gegend (W-Kuste der Hudsonsbay) sagt Herr Ellis (Voyage to Hudsonbay 1746/47) niemals oder doch nur sehr selten klar. Im Frühling und Herbst sind nasse Nebel häufig, und im Winter ist die Luft voll von feinen Eisnadeln, besonders wenn der Wind von N oder E kommt und strenger Frost herrscht. Wo immer das Wasser frei von Eis ist, steigt ein dicker Dampf auf, gewöhnlich "Frostrauch" genannt, dieser Dampf friert und wird vom Wind weggetrieben. Höfe um Sonne und Mond und Nebensonnen sind sehr häufig und glänzen in den verschiedenen Farben des Regenbogens. Die Sonne selbst erhebt sich und geht unter in einem grossen Kegel gelben Lichtes, der senkrecht auf dem Horizont steht, und später erfüllt das Nordlicht mit tausendfarbigen Strahlen das ganze Himmelsgewölbe mit einem Glanz, dass selbst der Vollmond denselben nicht in Schatten zu stellen vermag."

Die Tiefe des Schneefalles gibt Rae an im November zu 95 Zoll, December 1-75, Jänner 20-5, Februar 4-0, März 35-0 und April 15-0. Der Schneefall was am seltensten bei W-Wind.

Nr. II. Resultate der Beobachtungen zu Fort Confidence am grossen Bärensee gleichfalls angestellt von Dr. Rae vom 2. October 1850 bis 6. Juni 1851. Am gleichen Orte hat früher Sir John Richardson von October 1848 bis April 1849 beobachtet (Magn. and Met. Observations at Lake Athabasca etc.).

Nr. III. Resultate der meteorologischen Beobachtungen zu Frederikshaab in Grönland vom September 1856 bis September 1860 von Mr. Barford. Die Barometerbeobachtungen sind nicht für die Temperatur reducirt, geben also nur sehr approximative Resultate, die Windbeobachtungen haben wegen der Lage des Beobachtungsortes wenig Bedeutung. Der SE-Wind, der grönländische Föhn, bringt hohe Wärme mitten im Winter, der N-Wind Kälte und heiteren Himmel. Der SE-Wind weht häufiger in den kälteren, als in den wärmeren Monaten, und fast immer als Sturm. Dennoch sind Calmen im Winter häufiger als im Sommer.

Der Himmel ist am klarsten im März und October, Niederschläge sind am häufigsten im Jänner, am seltensten im Angust, doch herrscht dann meist Nebel. Am 1. December 1856 brachte ein SE<sub>5</sub> um 7<sup>h</sup> a. m. eine Temperatur von 15° Cels., am 15. Februar 1858 ein SE<sub>9</sub> um 1<sup>n</sup> p. m. 7·8° Cels. u. s. w.

Nr. IV. Resultate der meteorologischen Beobachtungen zu Julianeshaab an Bord des "Fox" 21. October bis 8. November 1860 und des "Bulldog" 1. bis 3. October 1860.

Nr. V. Temperatur der Luft zu Batty-Bay September 1851 bis April 1852. Nr. VI. Resultate der meteorologischen Beobachtungen in Repulse-Bay, Fort Hope, von Dr. John Rae bei zwei Ueberwinterungen 1846/47 und 1853/54. Dunst oder Nebel war im Winter häufig, doch nebliges Wetter herrschte zumeist im Juli vor. Die höchsten Temperaturen traten bei SE ein, mit Schnee oder Regen, im Sommer aber bei heiterem Wetter. Der NW brachte die grösste Kälte und klares Wetter. Der vorherrschende Wind war das ganze Jahr hindurch N bis NW, und er wehte mit grosser Stärke.

Die wichtigsten Resultate der im Vorstehenden angezeigten Beobachtungen haben wir in eine Tabelle vereinigt, von den Resultaten der Wind- und Wetterbeobachtungen musste zumeist abgesehen werden, da die Form, in der sie publicirt, keinen Auszug zuliess. Die mittlere Schwankung des Luftdruckes und die mittleren Monats- und Jahresextreme der Temperatur zu Frederikshaab sind vom Referenten abgeleitet worden.

Frederikshaab (W-Grönland) 62° N 49° 24' W. 4 Jahre 1856 60.

|       | Luftdr. | Mm.      |              |        |                | _                   |      | _             |             |           |     |       |
|-------|---------|----------|--------------|--------|----------------|---------------------|------|---------------|-------------|-----------|-----|-------|
|       | Mittel  | Mittlere | Т            | empera | tur Cels       | ius                 | Mi   | ttlere        |             |           |     |       |
|       | 12h     | Schwk.   | 7 h          | 1 h    | 6 <sup>h</sup> | Mittel              | Ex   | trem <b>e</b> | <b>6</b> 2) | c         | 0   | Summe |
| Dec.  | 749-2   | 34.6     | <b>—7</b> ·2 | -6.3   | <b>—7·2</b>    | -6.9                | 7.8  | 18:4          | 40          | 47        | 37  | 124   |
| Jän.  | 47.3    | 419      | -10.0        | -8.8   | -9.9           | -9.6                | 2.5  | -21.8         | 33          | 40        | 51  | 124   |
| Febr. | 46.0    | 33.0     | -9.5         | -6.9   | 3.0            | -8.4                | 3.2  | -22.0         | 22          | 42        | 49  | 113   |
| März  | 53.2    | 28.4     | -7.8         | -3.5   | 5.8            | 5.6                 | 4.6  | -18.1         | 50          | 35        | 39  | 124   |
| April | 57.3    | 31.1     | <b>-2</b> ·0 | 0.7    | -1.4           | -0.9                | 8.1  | -14.4         | 44          | 31        | 45  | 120   |
| Mai   | 58.7    | 25.1     | 1.9          | 4.1    | 1.9            | 2.6                 | 10.4 | -2.6          | 28          | 42        | 40  | 110   |
| Juni  | 58.2    | 21.1     | 4.8          | 7.1    | 4.8            | 5.6                 | 13.2 | 0.0           | 18          | 62        | 40  | 120   |
| Juli  | 55.2    | 25.6     | 6.0          | 8.0    | 5.6            | 6.5                 | 16.8 | 2.1           | 18          | 40        | 42  | 100   |
| Aug.  | 54.4    | 24.8     | 5.3          | 7·1    | 4.9            | 5.7                 | 110  | -0.4          | 16          | 37        | 40  | 93    |
| Sept. | 53.2    | 23.7     | 3.4          | 5.4    | 3.3            | 4.0                 | 12.7 | -1.4          | 33          | 43        | 68  | 144   |
| Oct.  | 53.5    | 26.7     | -2.1         | 0.6    | -1.2           | <b>0</b> ⋅ <b>9</b> | 7.3  | -11.3         | 56          | <b>33</b> | 44  | 133   |
| Nov.  | 52.8    | 33.8     | <b>-3·7</b>  | -1.8   | -3.5           | 2.9                 | 7·1  | -16.4         | 34          | 30        | 46  | 120   |
| Jahr  | 753·3   | 52.3     | - 1.7        | 0.2    | -1.4           | 0.9                 | 16.8 | -25.2         | 392         | 492       | 541 | 1425  |

York Factory 57° 0' N, 92° 26' W 1845/46.

|                   |                | November     | December     | Jänner       | Febru <b>ar</b> | März  | A pril      |
|-------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|-------|-------------|
| Luftdruck         | Mittel         | 757.5        | 759.0        | 758-1        | 763.0           | 759.6 | 760.8       |
| <b>Temperatur</b> | 6 <sup>h</sup> | -12.2        | -26.0        | <b>—18·9</b> | -30.7           | -17.6 | 15·2        |
| •                 | ջհ             | -10.6        | <b> 22·6</b> | <b>—16·6</b> | 24.9            | -11.5 | <b>—7·4</b> |
|                   | 9 h            | -11.9        | -24.5        | -18.2        | -29.0           | -14.2 | -11.1       |
| Ма                | ximum          | 1.7          | - 9.3        | -4.9         | -13.7           | 2.4   | 7.7         |
| M                 | inimum         | <b>—19·4</b> | -38.0        | <b>35·4</b>  | -41.7           | -34.2 | -30.5       |
| Mittlere Winds    | ichtung        | N47°W        | N73°W        | N54°W        | N27°W           |       | N2°E        |

<sup>1)</sup> Siehe auch diese Zeitschrift Bd. XIV, pag. 308.

<sup>3)</sup> Nach Beaufort's Bezeichnung: b blauer Himmel, c wolk

## Fort Confidence (Gr. Bärensee) 66° 40' N, 119° W, 1850,51.

```
Febr.
                                                                               März
                                     Nov.
                         October
                                                Dec.
                                                         Jänner
                                                                                         April
                                                                                                    Mai
Temperatur Celsius 9<sup>h</sup>
                             9.2
                                       14.0
                                              --29.6
                                                         -35.5
                                                                   -39.1
                                                                              -- 28.9
                                                                                         -13.7
                                                                                                    - 2-2
                      1<sup>h</sup>
                                                         - 34.6
                          -- 6.1
                                     -13:3
                                              -28.8
                                                                   -- 33.7
                                                                                -21.2
                                                                                          -7.8
                                                                                                     0.9
                                    --- 14.3
                                              - 29.7
                         -11.2
                                                         --- 35.9
                                                                   -- 38.1
                                                                              -26.9
                                                                                          -13.6
                                                                                                   -- 4-7
                                     - 3.4
                                                         - 17.2
                            4.2
                                              -11.8
                                                                   -- 11.6
                                                                               - 9.7
                                                                                            7.5
                                                                                                     8.3
              Maximum
              Minimum -- 24.3
                                    -- 35.2
                                              -- 45.4
                                                                   -- 20.0
                                                                              -- 45.2
                                                                                         -- 33.7
                                                         -57.8
                                                                                                   -14.9
```

#### Repulse bay, F. Hope, 66° 32' N, 86° 56' W, 1846/47 und 1853/54.

```
Jän. Febr. März April
                                        Mai
                                                Juni
                                                         Juli
                                                                Aug.
                                                                       Sept.
                                                                                Oct.
Luftd 756:8
               765:8 766:4
                                                755.2
                                                       760.1
                                                                               758.4
                                                                                       760.2
                                                                                               763.5
Temp. - 33:1 -31:7 - 31:2 -- 19:3
                                                                       -1.9 -10.6 -16.7
-2.6 -10.6 -27.9
                                                                                             -27·4 1)
                                        -7:4
                                               . 0.5
                                                         4.8
                                       -1·6
        - 39.1 - 36.9
                        26.8 - 15.6
                                                         6.3
                                                                        7·1 3·3 -2·8 -5·4
18·9 -27·2 -40·1 -42·3
                                         7.2
                         120
                                6.1
                                                 12.2
       - - 11.6
                         41.2 -- 35.4 -- 19.3 -- 10.8
Min
                  15.6
```

(John Eliot: Report on the Meteorology of India in 1877. Third Year. Calcutta 1879, 550 Folio.) In diesem ausserordentlich reichhaltigen Jahresbericht des indischen meteorologischen Amtes finden sich in der schon bei früheren Anzeigen erwähnten Weise die Resultate von eirea 110 Stationen zusammengestellt, ausserdem die täglichen Beobachtungen der Stationen Calcutta, Lucknow, Lahore, Nagpur, Bombay und Madras. Im westlichen Theile Indiens sind im Jahre 1877 neue Stationen eröffnet worden, ebenso in Birma, ausserdem erwähnen wir noch die Stationen: Bushir am Persischen Golf, Leh in Tibet, Rangun, Moulmein, Port Blair (Andamanen) und Nancowry (Nikobaren), welche ihre Thätigkeit fertsetzten.

Herr Eliot gibt diesmal einen besonders ausführlichen und instructiven Bericht über die Witterungsverhältnisse des Jahres 1877 im Vergleich zu den normalen mittleren Verhältnissen. Es werden zu letzterem Behufe die Mittelwerthe der wichtigsten meteorologischen Elemente für eine grosse Anzahl von Stationen in Indien mitgetheilt, welche den Bericht zu einem höchst werthvollen Beitrag für die Klimatologie überhaupt machen, so die mittlere Temperatur für 80 Stationen, der mittlere Luftdruck für 72, die Feuchtigkeit für 78, die mittlere Bewölkung für 78 und der mittlere Regenfall für 306 Stationen, die über ganz Indien mit Ceilon vertheilt sind, ausserdem Britisch Birma, den Andamanen und Nikobaren angehören.

Herr Eliot begleitet seine Darstellung der Witterungsverhältnisse des Jahres 1877, die er überall auf ihre nächsten Ursachen zurückzuführen sucht, mit interessanten theoretischen Betrachtungen, denen wir zwar von unserem Standpunkte aus nicht überall beistimmen können, die aber wohl Beachtung verdienen, da sie aus dem Studium der klimatischen Eigenthümlichkeiten Indiens hervorgegangen sind.

In dem Abschnitt über die Temperaturverhältnisse des Jahres 1877 wird dem Einfluss reichlichen Winterschneefalls im Himalaya auf die Temperatur des März und April Ober-Indiens besondere Aufmerksamkeit gewidmet, die Winter 1866, 1877 und 1878 zeichneten sich durch grosse Schneeanhäufungen im Himalaya aus.

en are consider

<sup>1)</sup> Mittel aus 6h a. m., Mittag und 6 8h Abends.

<sup>2</sup> Mittel aus 8h, 2h, 8h.

In dem Abschnitt über Luftdruckvertheilung finden sich theoretische Betrachtungen darüber, wie man die Angabe des Luftdruckes zu deuten habe. Da die Atmosphäre nie im Gleiebgewicht und die Bewegung nicht ohne Reibung vor sich geht, so gibt nach Eliot das Barometer nicht das Gewicht der über uns befindlichen Luftsäule an, sondern blos und allein die Expansivkraft der Luft am betreffenden Orte zur Zeit der Beobachtung. Ein anderes Princip, das oft in sehr positiver Weise ausgesprochen wird, dass eine Zunahme der Temperatur eine aufsteigende Bewegung der Atmosphäre hervorbringt, und die Abnahme der Dichte oder des Druckes der Luft einen Zufluss von den Seiten her veranlasst, ist nach Eliot blos eine mehr oder minder willkürliche Annahme. Dieselbe erklärt nämlich gar nicht manche Phänomene in Indien, z. B. die heftigsten Winde in Nord-Indien, die im April und Mai auftreten. Die zu dieser Zeit vorherrschenden Winde sind wesentlich "Tagwinde", wehend aus einer Region hoher Temperatur, den Nordwest-Provinzen ins Ganges-Thal herab in eine Region niedrigerer Temperatur, und von einer Region niedrigeren Luftdruckes in eine Region etwas höheren Luftdruckes. Die genannten Principien sind deshalb entweder ganz ungenau, oder bedürfen beträchtlicher Modification, um sie für die Meteorologie anwendbar zu machen. "In einer meteorologischen Untersuchung ist es nothwendig die Idee eines Zusammenhanges zwischen Druck und Gewicht der Atmosphäre aufzugeben und gleicherweise das Princip, dass die Zunahme der Temperatur in einer Region nothwendig die Dichte der Atmosphäre vermindert und einen Zufluss von den Seiten hervorruft."

Man sieht, dass Herr Eliot so ziemlich die Grundprincipien der heutigen Meteorologie als hinfällig erklärt. Kaum wird man jedoch zugeben können, dass er genügende Gründe hiezu hat. Das Auftreten der heissen Tagwinde Ober-Indiens ist gewiss eine höchst bemerkenswerthe Erscheinung, die ein sorgfältiges Studium erheischt, um sie auf bekannte physikalische Lehrsätze zurückführen zu können. Ist doch auch Herr Blanford durch diese Erscheinung zu seiner Theorie der "winds of elastic expansion" geführt worden. Es seheint also hier in der That eine Erscheinung vorzuliegen, die nicht so leicht nach Schablonen beurtheilt werden darf. Was den von Herrn Eliot viel zu stark betonten Unterschied zwischen dem statischen und dynamischen Druck der Atmosphäre anbelangt, so dürfte die zureichende Richtigkeit der gewöhnlichen Annahme schon daraus hervorgehen, dass die barometrischen Höhenmessungen so gute Resultate geben, wie es nm unter der Voraussetzung eines statischen Druckes der Fall sein kann.

Es ist übrigens sehr verdienstlich von Herrn Eliot gerade jene Punkte in der Meteorologie Indiens so scharf hervorzuheben, wo sich Schwierigkeiten der Erklärung nach den üblichen Anschauungen ergeben. Der nächste Abschnitt über die Winde ist sehr lehrreich, indem er richtigere Anschauungen über die Monsune Ober-Indiens vermittelt. Ebenso ist das Capitel über den Regenfall im Jahre 1877, gegründet auf Regenmessungen an 311 Stationen, von grösstem Interesse, besonders der die allgemeine Darlegung der nach des Antors Ansicht den meteorologischen Erscheinungen Indiens zu Grunde liegenden Ursachen auf Seite 160—171. Wir bedauern lebhaft, auf diesen Theil nicht weiter eingehen zu können. Herrn Eliot's Bericht ist nicht blos ein werthvoller Beitrag zur Meteorologie Indiens, sondern für die allgemeine Meteorologie selbst von hervorragendem Interesse.

(Bericht über den zweiten internationales Meteorologen-Congress in Rom 1879.) Die Berichte über die Verhandlungen und Beschlüsse des zw. spiernationalen Meteorologen-Congresses sind nun vollständig in drei Sprachen in Druck erschienen, daher wir uns beeilen die Titel dieser drei Ausgaben zur Kenntniss unserer Leser zu bringen:

Rapport sur les travaux du deuxième Congrès international des météorologistes réunis à Rome du 14 au 22 avril 1879, Procès-Verbaux et Appendices. Rome. Imprimerie Héritiers Botta. 1879.

Report of the Proceedings of the second International Meteorological Congress at Rome 1879. Fublished by Authority of the Meteorological Council. Official Nr. 36. London 1879. (Price One Shilling and Sixpence.)

Bericht über die Verhandlungen des zweiten internationalen Meteorologen-Congresses in Rom. Herausgegeben in deutscher Sprache von Dr. Neumayer. Hamburg. Im Commissionsverlag von L. Friedrichsen & Co.

Eine kurzgefasste Uebersicht der wichtigsten Verhandlungen und Beschlüsse hat Dr. Gustav Hellmann veröffentlicht in der Zeitschrift des k. preussischen statistischen Bureaus, Jahrgang 1879 (der zweite internationale Meteorologen-Congress, abgehalten zu Rom im April 1879, nebst einer Vorgeschichte des Congresses.)

(Capt. Henry Toynbee: Comparison between the Temperature of the North Atlantic and of Great Britain in December 1877 and 1878. Quarterly Journal of the Met. Soc. Vol. V, pag. 240.) Herr Toynbee hat von Cpt. Watson, Commandanten des Cunard Dampfers "Algeria" die regelmässigen Aufzeichnungen der Temperatur des Meeres auf dem Hin- und Rückweg von Amerika im December 1877 und 1878 erhalten. Es ergibt sich daraus, dass der Atlantische Ocean zwischen England und Nord-Amerika im December 1878 um 1.8° Cels. wärmer war als im December 1877. Hingegen war die Lufttemperatur in England im December 1878 um 41.2° Cels. kälter als im December 1877. Dies zeigt, dass die gewöhnliche Annahme, die Wintertemperatur der europäischen Küsten sei direct abhängig von der Temperatur des angrenzenden Oceans, nicht so ganz richtig ist. Dieselbe hängt vielmehr von der Luftdruckvertheilung ab, namentlich von der Lage der Barometermaxima, von welcher es abhängt, ob die barometrischen Minima solche Wege einschlagen, dass England die warme Luft des Oceans zu Theil wird oder nicht.

(Naudin, influence de l'électricité atmosphèrique sur la croissance, la floraison et la fructification des plantes. Comptes rendus tome LXXXIX, p. 535, 1879.) Herr Naudin zeigt durch mehrfache Versuche an verschiedenen Pflanzen, dass das von den Herren Grandeau und Leclere aufgestellte Gesetz: Wachsthum, Blüthe und Fruchtbildung der Pflanzen sind durch atmosphärische Elektricität sehr beeinflusst, so dass Alles, was geeignet ist ihnen dieselbe zu entziehen, sie beeinträchtigt — wenigstens in seiner Allgemeinheit nicht richtig ist, da Herr Naudin ganz gegentheilige Resultate erhielt. Er glaubt, dass es bezüglich des Einflusses der atmosphärischen Elektricität gerade so sich verbält, wie in Bezug auf Wärme und Licht, dass nämlich verschiedene Pflanzen sich verschieden dagegen verhalten.

adl son

Jährliche Refenperioden in Oesterreich-Ungarn.

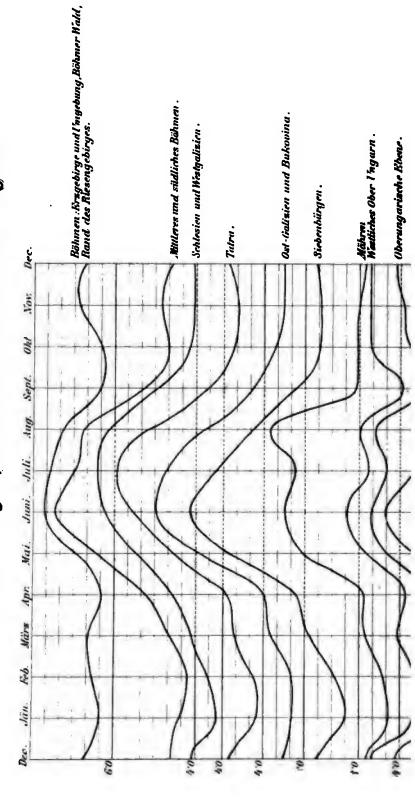

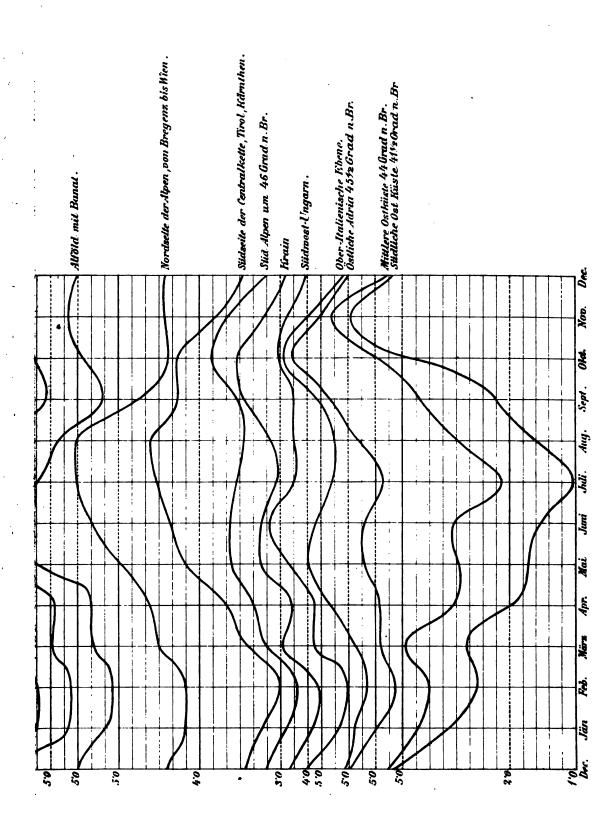

į

## Die jährliche Periode des Regenfalles in Oesterreich-Ungarn.1)

Von Dr. J. Hann.

Seit der sehr verdienstlichen Abhandlung von C. v. Sonklar "Grundzüge einer Hyetographie des österreichischen Kaiserstaates" (Mittheilungen der k. k. Geographischen Gesellschaft, IV. Band, 186Q) war keine zusammenfassende Arbeit über die Niederschlagsverhältnisse von Oesterreich mehr geleistet worden, obgleich das Beobachtungsmateriale in stets steigendem Verhältniss zugenommen und die vieljährigen Reihen von Regenmessungen schon ziemlich zahlreich geworden waren, während Herrn v. Sonklar seinerzeit nur wenige zu Gebote standen. Dem Bedürfniss einer solchen neuerlichen Bearbeitung der Beobachtungen über den Regenfall in Oesterreich entsprang die unter dem Text angezeigte Abhandlung, von der hier einige Auszüge gegeben werden sollen.

Zunächst lag mir daran, mittels der mehrjährigen Beobachtungsreihen eine Darstellung der jährlichen Periode des Regenfalles in den verschiedenen Theilen von Oesterreich-Ungarn zu liefern.

Es wurden zu diesem Zwecke alle vorliegenden Regenmessungen bis zum Schluss des Jahres 1878, zum Theil auch (zur Vervollständigung von Jahresreihen) noch jene der ersten Hälfte des Jahres 1879 zusammengestellt, von allen Stationen, für welche hiedurch mindestens 7- oder 8 jährige Mittelwerthe erhalten werden konnten. Die Zahl solcher Stationen ergibt sich aus folgenden Daten:

Zusammen 181 Stationen des österreichischen Netzes, von denen an 146 zehn Jahre und darüber beobachtet worden ist.

Es lag mir nun vor allem daran, die Frage entscheidend beautworten zu können, inwieweit die jährliche Regenvertheilung an benachbarten Orten übereinstimmt oder nicht. Die Constatirung einer solchen Uebereinstimmung trotz der örtlich so variablen absoluten Regenmengen ist für die Ableitung normaler Monatsmittel des Regenfalles aus kürzeren Beobachtungsreihen von grösster Wichtigkeit. Es musste zu diesem Zwecke die Regenvertheilung jeder Station mit jener an den Nachbarstationen direct verglichen werden.

Dazu eignen sieh aber die Monatssummen des Niederschlages selbst nur wenig, wegen der so verschiedenen absoluten Grösse derselben. Hingegen ist die

<sup>!)</sup> Im Auszuge aus einer grösseren Abhandlung: "Untersuchungen über die Regenverhältnisse von Oesterreich-Ungarn." Von Dr. J. Hann. Sitzungsberichte der Wiener Akademie. LXXXII. Bd., II. Abtheilung, October 1879.

vielfach übliche Methode, die Monatssummen als Bruchtheile oder Procente der Jahressumme darzustellen, hiezu sehr geeignet. Geht die örtliche Steigerung der Niederschläge derart vor sich, dass sie das ganze Jahr im gleichen Verhältnisse stattfindet, der Localeinfluss also durch einen constanten Factor ausgedrückt werden kann, dann wird das Verhältniss jeder mittleren Monatssumme zur mittleren Jahressumme von diesem Localeinflusse frei und muss darum für grössere Strecken dasselbe sein.

Aus diesem Grunde habe ich alle Monatssummen in Procente der Jahressumme umgerechnet und derart tabellarisch zusammengestellt, dass die benachbarten Stationen nebeneinander zu stehen kommen. Man kann mittels dieser Tabellen, welche man in der Originalabhandlung findet, nun sehr leicht die Uebereinstimmungen, wie die Abweichungen in der Vertheilung der Niederschläge auf die Monate au benachbarten Stationen beurtheilen.

Aus der Durchsicht der Tabelle III der eitirten Abhandlung ergibt sich mit grosser Evidenz die schon von Kämtz für die Jahreszeiten vermuthete Uebereinstimmung der Regenvertheilung an benachbarten Orten auch für die Monate. Das Verhältniss der mittleren Monatssumme der Niederschläge an jedem Orte zur Jahresmenge desselben bleibt für einen grösseren Umkreis sehr nahe das Gleiche, trotz bedeutender örtlicher Verschiedenheiten der absoluten Regenmengen. Die zunehmende Sechöhe scheint, so weit unsere Beobachtungen gegenwärtig reichen, nur im Mittelgebirge einen erheblichen Einfluss auf die Regenvertheilung über das Jahr zu nehmen.

Diese Uebereinstimmung berechtigt nun auch zu dem Vorgange für grössere Gruppen von Stationen Mittelwerthe für die percentische Vertheilung der Regenmenge auf die Monate abzuleiten. Ich habe mir Mühe gegeben, möglichst natürliche Gruppen von Stationen zu bilden, die zunächst durch die Lage, anderseits aber auch durch die Uebereinstimmung in dem jährlichen Gang der Niederschläge sich abgrenzen liessen. Es schien mir nützlich, zunächst eine grössere Anzahl solcher Gruppenmittel zu bilden; zeigen Nachbargruppen noch eine zu grosse Uebereinstimmung, um sie mit Grund getrennt zu halten, so ist eine weitere Vereinigung leicht, während die Gefahr vermieden wird, Verschiedenes in unnatürliche Verbindung zu bringen.

In die Gruppenmittel traten die einzelnen Stationen mit Rücksicht auf die Dauer ihrer Beobachtungsperiode ein, wobei ich allerdings nicht gar zu strenge vorging.!)

Die ersten zehn Gruppen repräsentiren die nördlichste Zone der österreichischen Monarchie, nördlich vom Donauthal und dem Karpathenzuge. Sie haben unter sich viel Gemeinsames, die Unterschiede aber zeigen einen gewissen gesetzmässigen Verlauf.

Das Hauptmaximum der Niederschläge fällt in dieser Zone überall (W-Galizien ausgenommen) auf den Juni, das Minimum auf den Jänner und Februar. In Böhmen ist die Andeutung eines kleinen secundaren Minimums im October vorhanden. Im Ganzen nimmt die Regenmenge von dem Hauptmaximum im Juni zu dem Hauptminimum im Jänner ziemlich regelmässig ab und dann wieder zu, dies ist namentlich im Osten der Fall.

Im Originale stud die in jede Gruppe einiretzuden Stationen nebst ihrem Gewichte nam hab genanht.

# Uebersicht der jährlichen Regenvertheilung in Oesterreich-Ungarn.

|                               | 1                         | 2                          | 3                         | 4                    | 5                        | (                                     | 5                    | 7                            | 8                              | y                                | 10                         | 11                           |
|-------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Land<br>oder<br>Gruppe        | Süchsisches<br>Erzgebirge | NW-Böhmen                  | Mittl. u. südl.<br>Böhmen | NE-Böhmen            | Preussisch-<br>Schlesien |                                       | Oesterreich.         | Schlesien                    | W-Galizien                     | E-Galizien                       | SE-Galizien u.<br>Bukowina | Nördliches<br>Siebenbürg.    |
| Zahl d. Orte .                | 4                         | 9                          | 10                        | 6                    | 18                       | 8                                     | 3                    | 6                            | 8                              | 3                                | 5                          | 3                            |
| Zahl d. Jahre                 | 62                        | 172                        | 231                       | 128                  | 300                      | 11                                    | 1 7                  | 77 1                         | 04                             | 7 <b>7</b>                       | 53                         | 49                           |
| December Jänner               | 8·7<br>5·8*<br>7·8        | 7·7<br>6·4*<br>6·7         | 5·7<br>5·2<br>4·5         | 8°0<br>7°4<br>6°4*   | 6·2<br>5·0<br>4·7        | 4                                     | 9* 4                 | 1-4*                         | 6·0<br>4·6*<br>5·0             | 6·0<br>5·4<br>5·2*               | 4·9<br>4·1°<br>4·4         | 7·0<br>4·7•<br>5·0           |
| März<br>April<br>Mai          | 7·9*<br>8·1<br>8·7        | 7·0<br>6·3<br>9·5          | 5·8<br>7·6<br>11·1        | 7·1<br>7·0<br>8·5    | 6·3<br>7·4<br>9.4        | 6                                     | 6 7                  | 7.6                          | 5·9<br>7·8<br>0·5              | 6·8<br>7·0<br>10·8               | 6·1<br>6·9<br>12·1         | 7·2<br>7·3<br>12·2           |
| Juni Juli                     | 11:6<br>10:1<br>8:7       | 12·5<br>11·9<br>10·3       | 14·4<br>13·0<br>12·3      | 11·5<br>10·5<br>11·4 | 13·2<br>13·1<br>12·9     | 11                                    | 7 15                 | 2·4 1                        | 4-0                            | 14·0<br>13·8<br>11·0             | 15·9<br>14·7<br>12·1       | 13:0<br>11:8<br>11:7         |
| September October November    | 6·7*<br>7·1<br>8·7        | 6·8<br>6·6*                | 7·7<br>6·0°<br>6·6        | 7·5<br>6·6*<br>8·1   | 8·4<br>6·7<br>6·7        | 7<br>* 7<br>6                         | 1 6                  | <b>6</b> .6                  | 5·8<br>5·8                     | 7·8<br>6·2<br>6·0                | 7·7<br>6·1<br>4·9          | 7·2<br>6·5<br>6·5            |
| Winter                        | 22.3                      | 20.8                       | 15.4                      | 21.8                 | 15.9                     | 16                                    | 8 16                 | 5·0 1                        | 5.6                            | 16.6                             | 13.1                       | 16.7                         |
| Sommer                        | 30.4                      | 34.7                       | 39.7                      | 33.4                 | 39.2                     | 37                                    | 7 37                 | 7-6 3                        | 9.3                            | 38·8                             | 42.7                       | 36.5                         |
| Oct.—März                     | <b>46</b> .0              | 42.7                       | 33.8                      | 43.6                 | 35.6                     | 37                                    | 3 35                 | 8 3                          | 3.6                            | 35.6                             | 30.2                       | 36.9                         |
| April-Sept                    | 53.9                      | 57.3                       | 66.1                      | 56.4                 | 61.1                     | 62                                    | 6 64                 | .2 6                         | 6.4 (                          | 54.4                             | 69.4                       | 63.2                         |
|                               |                           |                            |                           |                      |                          |                                       |                      |                              |                                |                                  |                            |                              |
|                               | 12                        | (11, 12)                   | 13                        | 14                   | 15                       | 16                                    | 17                   | 18                           | 19                             | 20                               | 21                         | 22                           |
| Land<br>oder<br>Gruppe        | Südliches<br>Siebenbürg.  | Ganz Sieben-<br>bürgen     | SE-Ungarn<br>Banat        | Alföld<br>46 – 48° N | Ober-Ungar.<br>Ebene     | Dersengar<br>Bergland<br>(ohne Tatra) | Tátra-Gruppe         | Alpen<br>Niederösterr.       | AlpVorland<br>Oberösterr.      | Alpen<br>Oberösterr.<br>Salzburg | Obersteierm. Nordtirol und | Ostkärnten<br>nördl. d. Drau |
| Zahl d. Orte .                | 4                         | 7                          | 6                         | 6                    | 7                        | 7                                     | 5                    | 5                            | 7                              | 7                                | 5                          | 7                            |
| Zahl d. Jahre.                | 82                        | 131                        | 61                        | 107                  | 101                      | 103                                   | 68                   | 61                           | 165                            | 117                              | 71                         | 162                          |
| December<br>Jänuer<br>Februar | 5·5<br>3·4*<br>4·3        | 6·1<br>3·9 <b>·</b><br>4 6 | 7·9<br>5·4°<br>6·0        | 8·2<br>6·7<br>4·8*   | 9·8<br>5·7<br>5·4*       | 9·2<br>6·2<br>5·8*                    | 6·4<br>4·4*<br>4·7   | 6·1<br>4·6*<br>4·6*          | 6·2<br>4·9 <sup>‡</sup><br>5·4 | 7·2<br>5·6<br>5·5                | 2.0                        | 5·1<br>3·8<br>3·3*           |
| März                          |                           | 6.7                        | 7.0                       | 6.6                  | 6.9                      | 7.3                                   | 6.1                  | 6.7                          | 6.6                            | 7.0                              |                            | 4.9                          |
| April                         |                           | 7·5<br>12·5                | 6·9<br>11·1               | (1.0<br>6.9          | 6·7<br>9·8               | <b>6</b> .6                           | 6·7<br>10·6          | 7°0<br>10°8                  | 7·8<br>10·2                    | 7·0<br>8·7                       |                            | 6·5<br>10·3                  |
| Juni Juli                     |                           | 15·4<br>13·6<br>10·8       |                           | 11.0                 | 9 9                      | 10·8<br>9·4<br>10·0                   | 13·5<br>14·8<br>12·5 | 11·8<br>13·5<br><b>13</b> ·9 | 11.6<br><b>13.6</b><br>12.6    | 11:2<br>12:6<br><b>13:5</b>      | 12.6                       | 12·3<br><b>14 0</b><br>12·9  |
| September October November    |                           | 7·4<br>5·8<br>5·8*         | 6·2*<br>7·1<br>8·6        | 6·2*<br>7·6<br>8·5   | 7·4*<br>8·2<br>8·7       | 8·5<br>8·1<br>6·8*                    | 8·1<br>6·2<br>5·9*   | 8·6<br>5·8*<br>6·5           | 8 5<br>6:0 <sup>3</sup><br>6:6 | 8·6<br>6·3<br>6·7                | * 7:0                      | 10·2<br>9·6<br>7·1           |
| Winter                        |                           | 14.6                       |                           |                      |                          | 21.5                                  | 15.2                 | 15.3                         | 16.2                           | 18:3                             |                            | 12.2                         |
| Sommer                        |                           | 39.8                       |                           |                      |                          | 30-2                                  | 40.8                 | 39.2                         | 37.8                           | 37.3                             |                            | 39.2                         |
| Oct.—März                     |                           | 32.9                       |                           |                      |                          | 46·8                                  | 33.7                 | 34.3                         | 35.7                           | 38.3                             |                            |                              |

17\*

i.

|                                  | 23                          | 24                         | 25                   | 26                         | 27                    | 28                                            | 29                        | 30                       | 31                           | 32                                        | 33                                   | 34                                  |
|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Land<br>oder<br>Gruppe           | Südseite der<br>H. Tauern   | Oberes<br>Drauthal         | Oheres<br>Etschthal  | Unt. Etschthal<br>S-Tirol  | Belluno und<br>Friaul | Carn. Alpen<br>Lessach, Ca-<br>nal u.Fellath. | Krain                     | SW-Ungarn<br>(CroatSlav) | OItalienische<br>Ebene 451/2 | Adria, Golf v.<br>Triestu. Quarnero 46-45 | Adria, Mittlere<br>E-Küste<br>45—43° | Adria, Südl.<br>E-Künte<br>43-391/2 |
| Zahl d. Orte .                   | 4                           | 3                          | 4                    | 4                          | 6                     | 8                                             | 8                         | 4                        | 5                            | 6                                         | 5                                    | 4                                   |
| Zahl d. Jahre.                   | 61                          | 53                         | 63                   | 37                         | 107                   | 116                                           | 117                       | 55                       | 344                          | 116                                       | 57                                   | 58                                  |
| December<br>Jänner<br>Februar    | 5·2<br>5·2<br>2·8*          | 3·0 <b>*</b><br>4·6<br>6·6 | 6·0<br>4·6<br>2·9*   | 6·5<br>4·5<br>3·7*         | 7·3<br>6·4<br>5·2*    | 7·4<br>5·5<br>4·3*                            | 7·6<br>5·6<br>5·2*        | 8·1<br>5·6<br>6 0*       | 7·3<br>6·4<br>5·5*           | 9·0<br>6·9<br>5·6                         | 11·2<br>8 8<br>8·0                   | 14·7<br>10·4<br>8·4                 |
| März<br>April<br>Mai             | 4·9<br>6·5<br>9·6           | 5·6<br>7·2<br>10·2         | 5·8<br>7·2<br>9·7    | 7·0<br>9·5<br>11· <b>5</b> | 6·0<br>7·3<br>8·6     | 7·0<br>7·7<br><b>9·1</b>                      | 7·7<br>7·1<br>9· <b>4</b> | 7·4<br>7·4<br>9·3        | 6·4<br>8·3<br><b>9·8</b>     | 6·7<br>6·7<br>7·9                         | 9:7<br>6:3<br>5:7                    | 9-2<br>5·8<br>4·6                   |
| Juli                             | 11.0<br>12.3<br><b>13.0</b> | 10·8<br>10·6<br>11·4       | 10·9<br>11·4<br>12·5 | 10·0<br>9·8<br>9·0         | 10·4<br>9·4<br>7·9*   | 8·7<br>9·4<br>9·1*                            | 9·6<br>8·4*<br>8·7        | 10 7<br>8·9<br>9·0*      | 8·0*<br>8·0*                 | 7·9<br>6· <b>4*</b><br>8·3                | 6·1<br>2·7*<br>5·8                   | 3·7<br>1·1*<br>1·1                  |
| September<br>October<br>November | 11·8<br>10·7<br>7·3         | 10:0<br>11:2<br>8:6        | 10·2<br>11·0<br>7·8  | 7·7<br>10·8<br>10·0        | 8·9<br>11·4<br>11·2   | 9·6<br>11·7<br>10·2                           | 10·7<br>11·0<br>9·0       | 9.0<br>10·1<br>9·4       | 9·2<br>11·7<br>10·0          | 10:3<br><b>13:1</b><br>11:1               | 8·7<br>11·7<br><b>15·3</b>           | 6·8<br>13·5<br>17·8                 |
| Winter                           | 13.5                        | 14.2                       | 13.5                 | 14.7                       | 18.9                  | 17.2                                          | 18.4                      | 18.7                     | 19.2                         | 21.5                                      | 28.0                                 | 33.2                                |
| Sommer                           | 36.3                        | 32.8                       | 34.8                 | <b>2</b> 8·8               | 27.7                  | 27.2                                          | 26.7                      | 28.6                     | 25.4                         | 22.6                                      | 14.6                                 | 89                                  |
| Oct. — März                      | 36.1                        | 39.6                       | 38.1                 | 42.5                       | 47.5                  | 46-1                                          | 46.1                      | 45.6                     | 47.3                         | 52.4                                      | 64.7                                 | 74.0                                |
| April - Sept                     | 64-1                        | 60.5                       | 61.9                 | 57:5                       | 52.5                  | 53.9                                          | 53 9                      | 54.3                     | 52.7                         | 47.5                                      | <b>3</b> 5· <b>3</b>                 | 26.1                                |

Die relative Grösse des Juni-Maximums nimmt im Allgemeinen nach Osten hin zu; diese Steigerung der Frühsommerregen zeigt sieh namentlich in der Zunahme der Mairegen von Böhmen bis Galizien und in die Bukowina.

Im nordöstlichen Böhmen (Südrand des Riesengebirges und der Sudeten), in Mähren und Oesterreich.-Schlesien treten zwei Maxima der Sommerregen im Juni und August auf, während im Juli eine merkliche Abnahme der Niederschläge stattfindet. Dass diese Theilung des Sommermaximums eine reelle Erscheinung ist, zeigen die Regenmessungen zu Brünn, wo in zwei 15—16jährigen Perioden übereinstimmend die Abnahme der Regen im Juli gegen den Juni 2% und die Steigerung im August sogar 4% beträgt. In W-Galizien nun vereinigen sich die beiden Maxima zu einem Juli-Maximum.

In Böhmen finden wir einen bemerkenswerthen Einfluss der Gebirge auf die Regenperioden. Das Juni-Maximum und überhaupt die Sommerregen nehmen rasch zu, sowie man vom Kamme des Erzgebirges in die Mitte des böhmischen Beckens hinabsteigt, sie nehmen dann wieder ab gegen den Südrand des Riesen- und Sudetengebirges und wachsen wieder jenseits in Preussisch-Schlesien. Die Winterniederschläge zeigen das umgekehrte Verhalten. Folgende kleine Tabelle macht dies recht deutlich:

|              | Sachsen 2) | Sächs.<br>Erzgeb. | NW-<br>Böhmen | Mittlores<br>Böhmen | NE-<br>Böhmen | Wang<br>Riesengeb. | Preussisch—<br>Schles. |
|--------------|------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------------|------------------------|
| Sechöhe      | 270        | 810               | 280           | 370                 | 360           | 750                | 290                    |
| Winter       | 18         | 22                | 21            | 15                  | 22            | 20                 | 16                     |
| Sommer       | 38         | 30                | 35            | 40                  | 33            | 31                 | 39                     |
| Winterhalbj  | 37         | 46                | 43            | 34                  | 41            | 44                 | 36                     |
| Sommerhalbj. | 63         | 54                | 57            | 66                  | 56            | 56                 | 64                     |

Jahre Dec. Jän. Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov.

<sup>2)</sup> Mittel aus Dresden und Freiberg.

Bei der Annäherung an das Erzgebirge wie an das Riesengebirge nehmen die Winterniederschläge zu, die des Sommers ab; dass nicht die Seehöhe allein diesen Effect hervorbringt, zeigen die Stationen im nördöstlichen Böhmen am Fusse des Riesengebirges und der Sudeten, deren mittlere Seehöhe jener der Gruppe mittleres Böhmen gleichkommt und die dennoch mit den höher gelegenen Stationen im Erzgebirge correspondiren.

Die hochgelegenen Stationen im Böhmerwald zeigen die Zunahme der Winterniederschläge ganz besonders stark, nicht so die tieferen (grösstentheils im oberen Moldauthal), Schüttenhofen, Hohenfurth, Krumau, Budweis, welche völlig mit den Orten im mittleren böhmischen Becken übereinstimmen, daher ich sie dorthin eingerechnet habe:

| Gruppe       | Seehöhe | Winter | Sommer | Winterh. | Sommerh. |
|--------------|---------|--------|--------|----------|----------|
| Obere Moldau | 470     | 14     | 41     | 33       | 67       |
| Böhmerwald   | 970     | 25     | 28     | 51       | 49       |

Die Mittel für die höheren Regionen des Böhmerwaldes sind gebildet aus: Rehberg, ältere Reihe 1, Duschlberg 1; Mittel aus: S. Thoma 960° 7 Jahre, Hirschberg 1330° 6 Jahre, Eisenstein 790° 3½ Jahre, Rehberg 850° 4½ Jahre; Periode 1872/78 in Summa 21 Jahre mit Gew. 1. Die mittleren Jahressummen des Regenfalles sind für: Eisenstein 1238, S. Thoma 961, Rehberg 887, Hirschberg 757°. Die älteren Messungen zu Rehberg, welche die Regenmenge zu 1664° ergaben, sind offenbar unrichtig, vielleicht um das Doppelte zu gross. Die Regenvertheilung in dieser Gruppe auf die einzelnen Monate ist:

| December | 8 | März 10 | Juni 9   | September | 7 |
|----------|---|---------|----------|-----------|---|
| Jänner   | 8 | April 6 | Juli 10  | October   | 7 |
| Februar  | 9 | Mai 8   | August 9 | November  | 9 |

Wir sehen also in den höheren Regionen des Böhmerwaldes die Niederschlagsmenge des Winters fast der des Sommers gleichkommen, ja die kältere Jahreshälfte hat eine um 2º/o grössere Niederschlagsmenge als die wärmere. Das weicht bis zum Gegensatz ab von den Verhältnissen, die im mittleren böhmischen Becken herrschen.

Da das Charakteristische der Regenvertheilung auf den Höhen des Böhmerwaldes wie der böhmischen Randgebirge überhaupt eine fast gleichmässige Vertheilung der Niederschläge über das ganze Jahr ist, so lassen sich aus den bis jetzt vorliegenden kürzeren Beobachtungsreihen die geringen Maxima und Minima noch gar nicht im Detail festsetzen. Achnliche Verhältnisse wie im Böhmerwald scheinen aber nach den für Deutschland vorliegenden Regenmessungen sich wieder zu finden im Schwarzwald und auf den Vogesen, sowie im Harz. Dafür noch ein Beispiel:

|                                   | Seehöhe | Winter | Sommer | Winter-<br>halbjahr | Sommer-<br>halbjahr |
|-----------------------------------|---------|--------|--------|---------------------|---------------------|
| Mittel aus Göttingen und Hannover | . 100   | 19     | 37     | 41                  | 59                  |
| Clausthal im Harz                 | . 590   | 28     | 29     | 52                  | 48                  |

Hier treffen wir in einer Höhe von kaum 600° sehon die Niederschläge im Winterhalbjahr vorwiegend, während in der Niederung entschiedene Sommerregen fallen. Im Mittelgebirge muss man also Stationen von ziemlich abweichender

Seehöhe in Bezug auf die jährliche Vertheilung der Niederschläge wohl anseinanderhalten, und solehe Stationen bilden eine Ausnahme von dem früher ausgesprochenen Satz der Uebereinstimmung der Jahresperiode der Niederschläge au benachbarten Stationen.

Indem wir diesen Gegenstand verlassen, wollen wir aun den Einfluss der zunehmenden Continentalität untersneben und ordnen zu diesem Zwecke die Gruppen 2-10 nach ihrer geographischen Länge mit Hinweglassung der ersten Gruppe und Bildung eines allgemeinen Mittels für Böhmen, wobei 2 und 4, weil durch Gebirge noch beeinflusst, jede das Gewicht ½ erhalten; aus 9 und 10 wurde einfach das Mittel gewonnen:

|                   | Bähmen | Mähren | Schlesien | W-Galizien | E-Galizien<br>Bukowina |
|-------------------|--------|--------|-----------|------------|------------------------|
| Winter            | 18     | 17     | 16        | 16         | 15                     |
| Sammer            | 37     | 38     | 8.8       | 39         | 41                     |
| Winterhalbjahr    | 3.8    | 37     | 36        | 34         | 3.5                    |
| Sommerhalbishe .  | 6.2    | 41.3   | 6.1       | 66         | 67                     |
| Maximum - Minimum | 8      | 9      | 8         | 9          | 10                     |

Die Winterniederschläge nehmen nach Osten hin ab, die des Sommers zu, die Aenderung ist übrigens nicht sehr erhablich. Desgleichen nimmt die jährliche Amplitude (Differenz der extremen Monate) nur wenig nach Osten hin zu, im Mittel beträgt sie für das ganze Gebiet rund 90 (8.8).

In Siebenbürgen verläuft die Jahreseurve der Niederschläge einfach von einem stark hervortretenden Juni-Maximum zu einem Minimum im Jähner. Eine sehwache Zunahme der Niederschläge scheint im December einzutreten, wodurch ein secundäres October- und November-Minimum entsteht. Während im nördlichen Siebenbürgen die Vertheilung der Winter- und Sommerniederschläge jener des nördlichen Galizien gleichkommt, hat der Süden Siebenbürgens in dieser Beziehung mit SE-Galizien und der Bukowina die grösste Achnlichkeit. Doch sind die Mai-Niederschläge in ganz Siebenbürgen reichlicher als jene im August. Wir finden also hier entschiedene Frühsommerregen, was, vorausgreifend sei es bemerkt, auch noch für die nächsten Gruppen 14—16 gilt.

Die Regenvertheilung in Siebenbürgen zeigt uns, dass nicht die Seehöhe an sich auf sie von besonderem Einflusse ist. Kronstadt hat trotz seiner Seehöhe von nahe 600° ansgeprägte Sommerregen und trockenen Winter. Die Lage in einem Bergkessel schafft relativ trockene Winter (Jäumer-Minimum) und niederschlagsreiche Sommer; das mittlere Böhmen und Siebenbürgen haben darum trotz des grossen Breitenunterschiedes in Bezug auf jährliche Regenvertheilung die grösste Achmlichkeit.

Bemerkenswerth ist noch die auffallende Gleichmässigkeit in der Vertheilung der absoluten Regenmengen über ganz Siebenbürgen (d. h. über die Thalstationen) im August und September, wie aus der Tabelle am Schlusse hervorgeht.

Die Gruppen 14—17 umfassen ganz Ung arn mit Ausnahme des südwestlichen und des nördlichsten Theiles, der Umgebung der Tätra. Wir treffen hier Frühsommerregen, der August und selbst der Juli bat geringere Niederschläge als der Mai, das Maximum fällt zwischen Mai und Juni, das Minimum auf den Februar. Ausserdem tritt uns noch ein zweites, ziemlich erhebliches November-Maximum entgegen, dem ein seeundäres September-Minimum vorausgeht. Charakteristisch ist also die Verminderung der Niederschläge im Sommerhalbjahr, Zunahme derselben

im Winterhalbjahr, Annäherung an die Regenverhältnisse der Berggegenden Böhmeus, selbst schon im Alföld, besonders aber in den Berggegenden des westlichen Ober-Ungarn, wo die Regenvertheilung ganz jener im Erzgebirge gleichkommt. Durch die Neigung zu Frühsommer- und Novemberregen in der ganzen ungarischen Ebene kann man dieses Regengebiet als ein wohl charakterisirtes betrachten, das sieh nach SW hin, wo wir gleichfals ein Mai-Juni-Maximum und ein zweites seeundäres Maximum im October und November treffen, gewissermaassen an das Herbstregengebiet der Adria anschliesst. Merkwürdig aber ist, dass das Mai- und November-Maximum am stärksten in der Gegend von Budapest auftritt.

Man kann es Kämtz nicht verargen, dass er an der Richtigkeit der Niederschlagsmessungen zu Ofen in den Jahren 1782/92 zweifelte (Lehrbuch I, pag. 464) wegen der grossen Abweichung der Regenvertheilung von den vermutheten Verhältnissen. Ich theilte anfangs vollkommen seine Zweifel, aber die Uebereinstimmung, mit der alle mir bekannten Reihen von Regenmessungen zu Ofen und Pest ein entschiedenes zweites November-Maximum ergaben, lässt an dessen Realität nicht mehr zweifeln, abgesehen davon, dass die Verhältnisse der Umgebung gleichfalls dafür sprechen.

## Regenvertheilung zu Budapest in Procenten der Jahressumme.

|               | Unt.  | Nov. | Dec. | Jan. | Febr | Marz  | Winter-<br>halbjahr |
|---------------|-------|------|------|------|------|-------|---------------------|
| 1782/92       | 10    | 11   | 8    | 7    | 4    | 10    | 50                  |
| 1869 78 1)    | 8     | 12   | 10   | 6    | 8    | 7     | 4.8                 |
| 184246 53.78  | 8     | 10   | 8    | 7    | 5    | 7     | 45                  |
|               | April | Mai  | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Sommer:<br>halbjakr |
| 1782,92       | 7     | 8    | 8    | 9    | 9    | 9     | 50                  |
| 1869.78       | 6     | 9    | 12   | 10   | 8    | 7     | 52                  |
| 1812 16 53 78 | 6     | 12   | 11   | 10   | 9    | 7     | 55                  |

Die 281/gjährige Beobachtungsreihe gibt also ein entschiedenes Mai- und November-Maximum. Die Niederschläge der kälteren Jahreshälfte kommen denen der wärmeren fast gleich.

Die Regenvertheilung in der oberungarischen Ebene (Gruppe 15) unterscheidet sich durch relative Abnahme der Mai- und Juniregeu, Hervortreten eines zweiten Sommermaximums im August und stärkere November- und December-Niederschläge von jener der grossen ungarischen Niederung und nähert sich durch alles dies den Regenverhältnissen im oberungarischen Bergland.

Im NW Ungarns (Gruppe 15 und 16) treffen wir noch einmal die eigenthümliche Scheidung der Sommerregen in zwei Maxima.

Wir wollen hier alle Gruppen zusammenstellen, in welchen diese Erseheinung hervortritt:

|              | NE-<br>Böhmen | Oestert<br>Schlesien | Mahren | Oberingar.<br>Bergland | Obernogar.<br>Ebene | Mittel |
|--------------|---------------|----------------------|--------|------------------------|---------------------|--------|
| Janton       | 11:5          | 12.6                 | 12.6   | 10.8                   | 11:2                | 1117   |
| Juli         | 10.5          | 12%                  | 11:7   | 9°A                    | 9-9                 | 10%    |
| Asgustininin | 1114          | 15.6                 | 1315   | 10.0                   | 10.8                | 11.7   |

<sup>()</sup> Ich stelle absichtlich die neueste ganz verlässliche Reihe (1871 trat die ungar, Gentralmatalt ins Leben) der altesten gegenüber; die Unterschiede sind nicht grösset als die Highei gus Mitteln gewartet werden dürfen.

In einer Zone, die sich vom Fusse des Riesengebirges bis zur Donaubeuge bei Waitzen erstreckt und sich namentlich nördlich von dieser Linie ausdehnt, besteht somit eine entschiedene Tendenz zur Auflösung des Sommer-Maximums der Niederschläge in ein Juni- und August-Maximum mit einer Abnahme der Regen im Juli. 1)

Im entschiedenen Gegensatz zu der Regenvertheilung im oberungarischen Mittelgebirge steht jene in der nächsten Umgebung der Tätra (Gruppe 17). Die mittlere Seehöhe derselben ist 550°, jene der Gruppe 16 (oberungarisches Bergland) 280°. Trotzdem treffen wir um die Tätra herum entschiedene Sommerregen (Juli-Maximum) und trockenen Winter (Jänner-Minimum).

Die Zunahme der Seehöhe auf das Doppelte bewirkt also keine Steigerung, sondern eine Abnahme der Winterniederschläge. Der Grund liegt offenbar in der tie fen Thallage der Stationen, die fast überall von Hochgebirgskämmen umgeben sind. Das Verhältniss der Winter- zu den Sommerniederschlägen ist hier dasselbe wie in Siebenbürgen.

## Unterschied der extremen Monate:

| Nördl.       | Südl.        | Tátra- |       |        | Oberung. | Westl.     |
|--------------|--------------|--------|-------|--------|----------|------------|
| Siebenbürgen | Siebenbürgen | Gruppe | Banat | Alföld | Ebene    | Oberungarn |
| 8.3          | 13.6         | 10.4   | 8.1   | 8.1    | 5.7      | 5.0        |

In den Gruppen 18—20, sowohl im Alpenvorland zwischen der Donan und den nördlichen Kalkalpen als auch in diesen selbst bis zur Centralkette (Tauernkette) trifft man eine Verminderung der Winterniederschläge und Steigerung der Sommerregen. Das Minimum fällt auf Jänner und Februar, das Maximum auf Juli oder August. Die Juniregen treten hier gegenüber allen bisher betrachteten Gruppen, namentlich gegen die ungarisch-siebenbürgische und ostgalizische sehr zurück. Ferner treffen wir hier ein gut entwickeltes relatives Minimum im October. Nordtirol und Vorarlberg (21) schliesst sich in allem an, nur ist der Juni regenreicher, die Sommerregen im Ganzen aber schwächer entwickelt.

Der Unterschied zwischen dem regenreichsten und regenärmsten Monat nimmt im Allgemeinen von Ost nach West ab.

|           | Niederösterr.<br>Alpen | Oberösterr.<br>Alpen-Vorland | Oberösterr.<br>Salzburg, Steiermark | Nordtirol.<br>Vorarlberg |
|-----------|------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Amplitude | 9:3                    | 8.7                          | 8.0                                 | 8.4.%                    |

Die grosse Gleichförmigkeit in der jährlichen Vertheilung der Niederschläge an allen Stationen, die den Gruppen 19 und 20 angehören, trotz ihrer so verschiedenen Lage und Scehöhe, ist sehr bemerkenswerth. Der Einfluss der Seehöhe tritt fast ganz zurück, freilich haben die hochgelegenen Stationen in den Alpen alle eine Thallage, auf welche das sehon früher über die Minderung der Winterniederschläge Gesagte passt.

<sup>1)</sup> Man vergleiche die Abhandlung von Dr. G. Hellmann über die doppelte Sommer-Regenzeit Deutschlands. Diese Zeitschrift Bd. XII (1877), pag. 4.

Wir wollen aber doch etwas specieller den Unterschied der Regenvertheilung im Alpen-Vorland und im Innern der Nordalpen mit Rücksicht auf die Seehöhe betrachten.4)

| Stationen                                                           | Scehöhe | Winter | Frühling | Sommer | Heriot |
|---------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------|--------|--------|
| St. Florian, Linz, Kremsmünster, Salzburg                           |         | 17     | 25       | 87     | 21     |
| All-Aussee, St. Lambrecht, Tamaweg, Bad Gastein,<br>Haller Salzberg |         | 18     | 22       | 37     | 93     |

Ich habe bei Bildung dieser Mittel auf die Zahl der Beobachtungsjahre keine Rucksicht genommen, um ja der Oertlichkeit vollen Einfluss zu lassen. Dennoch hat sich die Vertheilung der Niederschläge in den höheren Alpenthälern (den höchsten Stationen, von denen Messungen vorliegen) fast völlig übereinstimmend mit dem Alpen-Vorland herausgestellt. Es fehlt jedoch die Abnahme der Winter-Niederschläge, die wir bisher in umschlossenen Thälern bemerkt haben.

In Gruppe 21 ist bemerkenswerth die grosse Uebereinstimmung der Regenvertheilung zu Innsbruck mit der im Vorarlberg und an der Mündung des Rhein in den Bodensee. Weder die Arlbergscheide, noch der grosse See bewirken einen Unterschied gegen das mittlere Innthal.

Gruppe 22—25 umfassen die Stationen inden Thälern unmittelbar auf der Sudscite der Centralkette der Alpen. Wir treffen auf der ganzen Linie von Graz bis ins obere Vintschgau eine ziemlich übereinstimmende Vertheilung der Niederschläge, die sich aber von jener auf der Nordseite der Centralkette ziemlich wesentlich unterscheidet. Das Minimum, und zwar ein auffallend niedriges und gleichmässiges, tritt im Februar ein (3·0·/o), das Maximum im August (12·3·/o), in Ostkärnten schon im Juli (14·0·/o), März und April sind noch im Vergleich zum Norden sehr niederschlagsarm, hingegen werden September und October viel reicher an Niederschlägen, in den westlichen Theilen tritt schon ein seeundäres Maximum im October ein (11·/o).

Die Jahresschwankung in der Vertheilung der Niederschläge ist in Folge des tiefen Februar-Minimums auf der Südseite der Centralkeite ziemlich gross, 9-2% gegen 8-2 auf der Nordseite.

In den Gruppen 26—29, welche um den 46. Breitegrad herum liegen und die Stationen der Süd-Alpenthäler umfassen, finden wir ein Frühsommer-Maximum twischen Mai und Juni, und ein stärkeres und besser ausgeprägtes October-Maximum. Ob das entschiedenere Mai-Maximum und überhaupt die grössere Tendenz zu Frühlingsregen in Südtirol in längeren Beobachtungsreihen sich erhalten wird, steht noch dahin. Das Minimum fällt überall auf den Februar, dass dies Minimum in Südtirol am stärksten auftritt, ist in der grösseren Abgeschlossenheit durch Gebirge bedingt. Ein secundäres Minimum fällt in Südtirol noch auf den September, weiter nach Osten unter gleicher Breite sehon auf den August.

In Krain zeigt sich an allen Stationen mit längeren Reihen eine kleine Abnahme der Regen von März zum April; auch die reichlichen Septemberregen barakterisiren dieses Land und nähern es den Gruppen 22—25, wo aber die Septemberregen nur eine Absehwächung der Augustregen sind, während hier der August einem relativen Minimum nahe liegt.

<sup>1)</sup> Lehrreich ist ex auch, die Niederseldagsvertheilung mit Rücksleht auf die Regenmengen zu betrachten. Obgleich letztere zu Isold die doppelte, zu Alt-Aussen tu bie een joner zu Linz ist. bleilit die Vertheilung fast ganz die gleiche

The second of the second secon

Die Gruppen 13 und 30, welche die Länder der ungarischen Krone unter ungefähr gleicher geographischer Breite wie die vorigen Gruppen umfassen, zeigen recht deutlich den Uebergang von der Regenvertheilung dieser letzteren zu den entschiedenen Sommerregen Siebenbürgens, welche in diesem Bergland unter dem 46. Breitegrad herrschen. Die Regenmenge des Juni nimmt zu: Süd-Alpen 9·7°/₀, SW-Ungarn 10·7, SE-Ungarn (Banat) 13·5, südliches Siebenbürgen 17·0°/₀; die des October ab: Süd-Alpen 11·2°/₀, SW-Ungarn noch 10·1°/₀, Banat 7·1°/₀ und endlich südliches Siebenbürgen 5·3°/₀.

Die oberitalienische Ebene (31) am Fuss der Alpen unterscheidet sich in der jährlichen Periode der Niederschläge nur sehr wenig von den Gruppen 27—29, etwas mehr von Süd-Tirol durch die reichlichen Frühlings- und ärmeren Winterniederschläge des letzteren. Gegenüber den Süd-Alpen unter eirea 46—46½° Breite hat die oberitalienische Ebene zwischen Mailand und Padua etwas mehr Regen im Jänner und Februar und weniger Regen im Juli und August.

Den Unterschied der Regenvertheilung auf beiden Seiten der östlichen Central-Alpenkette ersieht man am besten aus folgender Zusammenstellung:

Regenvertheilung auf beiden Seiten der Ost-Alpen.

| •     | I<br>Nordalpen<br>von Wien<br>b. Bregenz | II<br>Südfuss der<br>Central-<br>Kette | III<br>Südalpen<br>um den<br>46° N | Diff  | erenz  |
|-------|------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|-------|--------|
|       | (18-21)                                  | (22 - 25)                              | (26-29)                            | II—I  | 111—11 |
| Dec.  | 6.2                                      | 5 7                                    | 7.2                                | -0.8  | +1.2   |
| Jän.  | 5.0                                      | 4.2                                    | 5.5                                | -0.2  | +1.0   |
| Febr. | 4.9                                      | 3.0                                    | 4.6                                | -1.9  | +1.6   |
| März  | 6.9                                      | 5.3                                    | 6.9                                | -1.6  | +1.6   |
| April | 7.6                                      | 6.9                                    | 7.9                                | 0.7   | +1.0   |
| Mai   | 9.7                                      | 9.9                                    | 9.7                                | +0.5  | -0.5   |
| Juni  | 11.7                                     | 11.3                                   | 9.7                                | -0.4  | -1.6   |
| Juli  | 13.1                                     | 12.1                                   | 9.3                                | -1.0  | 2.8    |
| Aug.  | 13.1                                     | 12.5                                   | 8.7                                | -0.6  | -38    |
| Sept. | 8.6                                      | 10.2                                   | 9.2                                | +-1:9 | -1:3   |
| Oct.  | 6.3                                      | 10.6                                   | 11.2                               | +4.3  | +0.6   |
| Nov.  | 6.6                                      | 7.7                                    | 10.1                               | +1.1  | +2.4   |

Vom December bis Mai inclusive ist die Regenvertheilung in den Nord- und den eigentlichen Süd-Alpen sehr nahe dieselbe. Der Einfluss des centralen Alpenkammes äussert sich nach Süden auf seine nächste Umgebung durch eine merkliche Minderung der Niederschläge von December bis April (oder ist eine Folge der Lage zwischen Centralkamm und Süd-Alpenkette), um eirea 1·3·/o pro Monat, oder 6·7·/o in Summa. Im Mai fällt, vielleicht Süd-Tirol ausgenommen, überall der gleiche Procentsatz der jährlichen Regensumme. Im Sommer (Juni—August) aber nimmt die Regenmenge constant nach Süden hin ab, am stärksten im August, der in den Nord- und Central-Alpen der regenreichste Monat zu sein scheint, während in den Süd-Alpen eine kleine Regenpause vor Eintritt der südlichen Herbstregen auf ihn fällt.

Im October und November nimmt die relative Regenmenge nach Süden hin stark zu, am auffallendsten im October, der auf der Nordseite ein trockener Monat ist, in den Süd-Alpen aber das Hauptmaximum der Regenmenge bringt. Die Gruppen 31-34, welche die Stationen um oder nahe dem östlichen Lier des Adriatischen Meeres in sich begreifen, zeigen die Zunahme der Winterregen und Verminderung der Sommerregen in sehr hervortretender Weise.

| Ort              | Krain | Golf you<br>Triest | Mittleres<br>E-Ufer | Sibil. E Ufer<br>der Adria | Differenz |
|------------------|-------|--------------------|---------------------|----------------------------|-----------|
| N-Breite         | 460   | 151 g              | 140                 | 411/2                      | -         |
| Winter<br>Sommer | 18    | 22<br>23           | 28<br>15            | 34                         |           |
| Max Min.         | 6     | 8                  | 13                  | 17                         | -6-11     |

Am Golf von Triest und am Quarnero tritt das Maximum des Regenfalles im October ein, weiter nach Silden nimmt die Regenmenge des November so zu, dass sie der des October gleich wird, und jenseits des 44° N. Br. erhält der November das Regenmaximum, das übrigens auch au Grösse Schritt für Schritt nach Süden hin zunimmt. Die Sonderung zwischen Regen und Trockenzeit wird immer schärfer: In der Breite von Corfû fällt das Regenmaximum schon zwischen November und December, wir hefinden uns hier schon an der Schwelle der eigentlichen Winterregen. Mit der Zunahme der Grösse und der Verspätung des Herbstmaximums nimmt die Regenmenge des Sommers in gleichem Maasse ab. Im Golfe von Triest ist die Regenmenge des Juli noch grösser als die des Februar, im Golfe von Quarnero tritt die Regenmenge des Juli schon merklich zurück und jenseits des -15. Breitengrades ist das Juli-Minimum schon vollkommen ausgesprochen. Die Abnahme der Sommerregen und Zunahme der Winterregen nach Süden zeigt Tolgende kleine Uebersicht, zu welcher der Sicherheit wegen meist nur die längeren Reihen Verwendung fanden oder benachbarte in ein Mittel zusammengezogen wurden.

|               | Triest | Fiame<br>Zengg | Pola | Gaspič<br>Zara<br>Clissa | Lesina<br>Curzola | Ragusa | Durazzo<br>Vatona | Corti |
|---------------|--------|----------------|------|--------------------------|-------------------|--------|-------------------|-------|
| Brvite        | 451/2  | 4.5            | 4.5  | 44.                      | 4.3               | 4212   | 4.1               | 391 2 |
| Winter        | 20     | 28             | 25   | 26                       | 30.               | 3.1    | 30                | 40    |
| Foilding      | 22     | 21             | 21   | 24                       | 20                | 21     | 19                | 17    |
| Sommer - Line | 23     | 20             | 21   | 17                       | 12                | 12     | 10                | 4     |
| Hertest       | 35     | 36             | 33   | 33                       | 38                | 33     | 41                | 39    |
| -Inli         | 7      | 4.             | 5    | 8                        | 2                 | 2      | 1                 | 11    |

Frühling und Herbst zeigen keine regelmässige Aenderung der Regenmenge nach Süden hin, indem hald der Herbst, bald der Frühling einen Zuwachs erhält.

In Betreff der secundären Maxima ist bemerkenswerth, dass im Golf von Triest sowie im Busen von Quarnero ein Maximum zwisehen Mai und Juni auftritt, schwankend zwischen diesen beiden Monaten nach Oertlichkeit und dem Zeitraum, dem die Messungen entnommen. Die Regenmenge des Mai nimmt aufangs etwas rascher ab als die des Juni, wohl in Folge von Sommergewittern, so dass an der mittleren Ostküste der Juni vielleicht noch etwas mehr Regen hat als der Mai. Gleichzeitig tritt ein ziemlich ausgesprochenes grösseres secundäres Maximum im Marz auf, das aber in Corfü nicht mehr zu bemerken ist.

Zum Schlusse dieser eingehenderen Darlegungen der Regenvertheiter in den einzelnen Ländern der österreichischen Monarchie wird es lehrreich vergleichenden Blick auf den Eintritt der niederschlagsreichsten trockensten Monate über dem ganzen der Untersuchung unterzogenen Gebiete zu werfen. Dies wird ermöglicht durch folgende kleine Uebersichtstabelle:

Uebersicht des Eintrittes und der Grösse der Extreme des monatlichen Regenfalls.

| Land- oder Stations-<br>gruppe             | Han          | ıpt-<br>imum | Hau <sub>l</sub><br>Minin |      | Diff.      | Maxim         |      | ndäres<br>Minim |      |
|--------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------|------|------------|---------------|------|-----------------|------|
| South                                      | Mer          | iii uiii     | <b>DG 111111</b>          | IUII | 17111.     | 1111 4.5 (11) | um   | 741111111       | иш   |
| Sächs, Eragebirge                          | Juni         | 11.6         | Jänner                    | 5.8  | 5.8        | Nov./Dec.     | 8.7  | Sept            | 6.7  |
| NW Böhmen                                  |              | 12.2         |                           | 6.4  | 6.1        | Nov.          | 8.3  | October         | 6-6  |
| Mittl. u. südl. Böhm.                      |              | 14.4         | Febr.                     | 4.2  | <b>9.9</b> | n             | 6.6  |                 | 6.0  |
| NE Böhmen                                  |              | 11.4         | -                         | 6.4  | 5.0        | n             | 8.1  | <b>n</b>        | 6-6  |
| ProussSoblesien                            | •            | 18.5         | ,                         | 4.7  | 8.2        | _             | _    | _               | _    |
| Mähren                                     | Aug.         | 13.5         | Jänner                    | 4.9  | 8.6        | Juni          | 12.2 | _               |      |
| Oesterr, Schlesien                         | Juni<br>Aug. | 12.6         | •                         | 4.4  | 8.2        | _             | _    | _               | _    |
| W Galizien                                 | Juli         | 14.0         | ,                         | 4.6  | 9.4        | _             |      | _               | _    |
| E Galizien                                 | Juni         | 14:0         | "<br>"                    | 5.4  | 8.6        | _             | _    | _               | _    |
| SE-Galiz, u. Bukow.                        | 7            | 15.9         | ,,                        | 4.1  | 11.8       | _             | _    | _               |      |
| N Siebenbürgen                             | _            | 13.0         |                           | 4.7  | 8.3        | _             | _    | _               |      |
| S Siebenbürgen                             | 7)<br>71     | 17.0         | ,                         | 3.4  | 13.6       | _             |      | _               |      |
| SE Ungarn, Banat                           | ~            | 13.5         | "                         | 5.4  | 8.1        | Nov.          | 8.6  | Sept.           | 6.5  |
| Affold                                     |              | 12.9         | Febr.                     | 4.8  | 8.1        | 77            | 8.5  | 77              | 6.2  |
| Oberung, Ebene                             | -            | 11.2         | 7                         | 5.4  | 5.8        | Dec.          | 9.3  | ."<br>n         | 7.4  |
| Obering, Bergland .                        | ,            | 10.8         | ,,                        | 5.8  | 5.0        | Nov. Dec.     | 9.2  | "<br>n          | 6.9  |
| Umgebung d. Tátra                          | Juli         | 14.8         | Jänner                    | 4.4  | 10.4       | <u>_</u>      | _    | <i>"</i> —      |      |
| Niederösterr, Alpen                        | Aug.         | 13.9         | n                         | 4.6  | 9.3        | Nov.          | 6.2  | Oct.            | 5.8  |
| O. Oesterr, Alp. Vorl.                     | Juli         | 13.6         |                           | 4.9  | 8.7        | n             | 6.6  | n               | 6.0  |
| Upen von Oesterr. (<br>Steierm, Salaburg ( | Aug.         | 13.5         | ,                         | 5.6  | 7.9        | Dec.          | 7.2  | n               | 6.3  |
| N Tirol, Vorarlberg.                       | Juli         | 15.6         | Febr.                     | 4.2  | 8.4        |               | _    | _               | -    |
| K Kainten                                  | ,            | 14.0         | n                         | 38   | 10.2       |               | _    | _               |      |
| S Seite d. H. Tauern .                     | Aug.         | 13.0         | n<br>n                    | 28   | 10.5       |               |      | _               | _    |
| Oberes Drauthal                            |              | 11.4         | "<br>n                    | 3.0  | 8.6        | Oct.          | 11.2 | Sept.           | 10.0 |
| Oberes Etsehthal .                         |              | 12.5         | n<br>n                    | 2.9  | 9.4        | n             | 11.0 | 77              | 10.2 |
| Unteres Etselithal                         | Mai          | 11.5         | "<br>"                    | 3.7  | 7.8        | n             | 10.8 | n               | 7.7  |
| Rolluno u. Friaul .                        | Oct.         | 11:4         | _                         | 5.2  | 6 2        | Juni          | 10.4 | Aug.            | 7·9  |
| Carn. Upon                                 | n            | 11.7         | n<br>n                    | 4.3  | 7.4        | Mai           | 9.4  | 7               | 9.1  |
| Krain                                      | "            | 11.0         | "<br>"                    | 5.2  | 5.8        | {Mai<br>}Juni | 9.6  | <br>Juli        | 8.4  |
| SW Ungarn                                  | Juni         | 10.7         | n                         | 5.0  | 5.7        | Oct.          | 10.1 | n               | 8.9  |
|                                            | •            |              |                           |      |            | /a.e          |      |                 |      |
| Obsertal, Ebens                            | Oct.         | 11.7         | 77                        | 5.2  | 6.2        | )Mai<br>Juni  | 9.8  | n               | 8.0  |
| Gatt von Priest und (                      |              | 13.1         | 77                        | 5.6  | 7:5        | {Mai<br>{Juni | 7.9  | n               | 6.4  |
| Muil. Oatk. d. Adria                       | Nov.         | 15.3         | Juli                      | 2.7  | 12.6       | März          | 9.7  | Febr.           | 8.0  |
| Sudl                                       | •            | 17.8         |                           | 1.1  | 16.7       | ,             | 9.2  | *               | 8.4  |

In dem grössten Theile von Oesterreich-Ungarn ist der Juni der regenreichste Monat: in ganz Böhmen, im östlichen Galizien und in der Bukowina, in Siehenhürgen, sowie in ganz Ungarn, das Tätra-Gebiet ausgenommen. In Mähren und Schlesien fällt im Juni und August fast die gleiche Regenmenge. W-Galizien und das Tätra-Gebiet hat das Regenmaximum im Juli.

Die N-Alpen sammt ihrem Vorlande von Wien bis Bregenz haben Juli- und Augustregen, das Vorland neigt zu Juliregen, die inneren Alpenthäler zu Augustregen. Die Thäler auf der Südseite der Centralkette haben im Osten Juliregen, weiter nach Westen Augustregen. Zugleich beginnt aber hier auch der September regenreicher zu werden, und schon im oberen Drauthal, sowie im oberen Etschthal und wahrscheinlich längs der ganzen Linie steigert sieh der Regenfall im October wieder zu einem seeundären Maximum. Man kann in dieser Gegend vielleicht unter 461/2° den Beginn eines secundären October-Maximums ansetzen, wovon aber das grosse kärntnerische Becken jedenfalls eine Ausnahme bilden würde. Für Steiermark und SW-Ungarn fehlen längere Reihen von Regenmessungen unter dieser Breite, wahrscheinlich macht weiter nach Osten die Grenze des secundaren October-Maximums einen Bogen nach Süden, ungefähr der Draulinie folgend. Unmittelbar südlich vom oberen Dranthal beginnt sehon das October-Maximum das Hebergewicht zu erlangen über das auf den Juni zurückgewichene Sommer-Maximum, im oberen Gailthal (Lessachthal) sowie im Canalthale Kärntens ist das October-Maximum das Haupt-Maximum. Die Sommerregen selbst sind von Mai bis August ziemlich gleichmässig vertheilt, d. h. je nach Ort und Zeitperiode kann der Mai, der Juni oder Juli den meisten Regen des Sommerbalbjahres haben. In Krain, südlich von der Karawankenkette, ist das October-Maximum sehon vollständig entwickelt, weiter nach Osten in Agram (Pettan), Esseg ist es ziemlich unentschieden, in welchem Monate mehr Regen fällt, im Juni oder October. In den Carnischen Alpen, im Gebiete von Belluno und Udine, sowie in der oberitalienischen Ebene herrscht das October-Maximum entschieden, ein seeundäres Maximum tritt im Mai oder Juni ein. Das untere Etschthal oder das Trentino überhaupt bildet vielleicht eine kleine Ausnahme von der geschilderten Regenvertheilung durch stärkere Entwicklung der Mairegen; längere Beobachtungen sind jedoch zur Constatirung abzuwarten. Die noch weiter im Süden herrschenden Verhältnisse haben wir kurz vorher eingehender dargelegt.

Die trockensten Monate sind im ganzen österreichischen Gebiet der Jänner und Februar, und zwar nördlich von den Alpen vorherrschend der Jänner, südlich davon der Februar. Auf die ausserordentliche Regenarmuth des Februar unmittelbar auf der Südseite der Centralkette haben wir schon aufmerksam gemacht. Am 45. Breitegrad fängt an der Adria das Juli-Minimum an das Februar-Minimum zu übertreffen und wird nun zum Haupt-Minimum des Jahres.

Extreme erster Ordnung fallen also überhaupt nur auf folgende Monate: 1. Maxima: Juni, Juli, August, October, November (vielleicht auch Mai). 2. Minima: Jänner, Februar, Juli.

Seeundäre Extreme fallen auf folgende Monate: 1. Maxima: November (December) in den Berglandschaften Böhmens und Oberungarns (Mittelgebirge), im Banat, der grossen und kleinen ungarischen Ebene, kaum bervortretend in den N-Alpen; October im Uebergangsgebiete zu den Herbstregen, Mai-Juni im Gebiete der Octoberregen, März im Gebiete der Novemberregen. 2. Minima: Dort, wo eine Steigerung der Niederschläge im November (December) eintritt, sowie im Uebergangsgebiet zu den Octoberregen treffen wir ein vertudäres Minimum im October oder September, im Gebiete der October weten seeundäre Minima im August und im Juli ein.

Auf den April fällt in keiner der 34 Gruppen auch nur ein Extrem zweiter Ordnung.

Eigentliche Frühlingsregen gibt es in dem ganzen hier behandelten Gebiete nicht, innerhalb der Grenzen Oesterreichs auch keine Winterregen, wir haben blos Sommer- und Herbstregen. Der Uebergang von den einen zu den andern erfolgt nicht allmählich, sondern sprungweise, eine Zone mit vorwiegendem Septemberregen findet sieh nicht. Es bildet sieh neben den Augustregen ein secundäres October-Maximum aus, das weiter nach Süden die Oberhand erhält, während der August und der Juli regenärmer werden und secundäre Minima erhalten. Indem die relative Regenmenge dieser letzteren Monate abnimmt, erhält der Juni oder der Mai ein secundäres Maximum. Es ist aber wohl zu beachten, dass dieses Hervortreten eines secundären Maximums im Mai oder zwischen Mai und Juni nicht in einer wirklichen Zunahme der relativen Regenmenge dieser Monate im Gebiete der Octoberregen begründet ist, sondern blos dadurch entsteht, dass die Mai- und Juniregen nach Süden hin langsamer abnehmen als die Juli- und Augustregen. Wir haben dies auf Seite 258 anschaulich gemacht. Der Mai hat in den S-Alpen, auf der oberitalienischen Ebene und noch mehr im eigentlichen Gebiete der Adria eine geringere relative Regenmenge als im Norden und Osten der Monarchie. Am niederschlagsreichsten ist der Mai in SE-Galizien, in Siebenbürgen, im Banat und auf den ungarischen Niederungen. Noch mehr gilt alles dies vom Juni. Man darf also nicht sagen, dass zugleich mit den Octoberregen eine Steigerung der Mairegen (oder Frühlingsregen überhaupt) eintritt. Das könnte zu falschen Anschanungen verleiten. - Ein wirklicher Zusammenhang besteht vielleicht zwischen dem Zurückweichen des Herbst-Maximums auf den November (und December) und der Steigerung der Märzniederschläge bis zu einem kleinen secundaren Maximum im Saden der Adria. Nirgends in unserem ganzen Gebiete finden sich so reichliche Märzniederschläge wie im mittleren und südlichen Theile der Ostkliste des Adriatischen Meeres.

Eine allmähliche Annäherung der beiden Maxima des März und October (abgesehen davon, dass das März-Maximum von untergeordneter Bedeutung ist und kaum als einer der Theile des gespaltenen Winter-Maximums S-Italiens aufgefasst werden könnte) in der Weise, dass sie sich nach Norden hin endlich zu einem einzigen Sommer-Maximum vereinigen, wie man dies öfter dargestellt hat, findet auf unserem Gebiete wenigstens nicht statt. Es findet sich nirgends ein April-Maximum, und überhaupt keine Verknüpfung des angedeuteten seeundären März-Maximums mit dem relativen Mai-(Juni-)Maximum des Quarnero und des Golfes von Triest. Auch zeigt sieh keine regelmässige Zunahme der Frühlingsregen nach Norden hin, zu Durazzo und Valona unter 41° n. Br. fallen fast ebenso reichliche Frühlingsregen wie im Quarnero und zu Pola unter dem 45. Breitegrad. Der Mai hat zu Triest, wo sein Maximum am besten hervortritt, keinen höheren Procentsatz Regen als der März im Süden. Dass der Uebergang von den Octoberregen zu den Augnstregen fast sprungweise erfolgt, habe ich schon bemerkt.

Um die jährliche Vertheilung der Regenmengen in den einzelnen österreichischen Ländern noch übersichtlicher vor Augen zu führen, haben wir eine graphische Darstellung der jährlichen Regenperioden gegeben. (S. die beiliegende Tafel.) Da eine derartige Darstellung für alle angeführten 34 Gruppenmittel die Uebersichtlichkeit erschwert hätte, haben wir dieselben auf 19 reducirt, indem die in der Jahresperiode sehr nahe übereinstimmenden Gruppen zu Mittelwerthen vereinigt wurden. Die am linken Rande der Tafel stehenden Zahlen geben den Werth der untersten horizontalen Linie für jede Curve in ganzen Procenten an. Sie entsprechen gleichsam der Nulllinie für jede Curve, von welcher aus gezählt alle Ordinaten die kleinsten positiven Werthe erhalten.

Eine Untersuchung über die Ursachen der eben geschilderten verschiedenen Jahresperioden des Regenfalles in den verschiedenen Theilen von Oesterreich-Ungarn muss ausserhalb der Zielpunkte dieser Abhandlung bleiben, obgleich die früher ziemlich allgemein angenommenen Ansichten hierüber gegenwärtig zum grossen Theile dem seitherigen Fortschritte der Meteorologie nicht mehr entsprechen und als ungentigend oder unrichtig erkannt worden sind. Eine derartige Untersuchung könnte aber nicht allein auf das hier bearbeitete Materiale gegründet werden, sondern müsste sich über viel grössere Länderräume erstrecken, würde also weitere Zusammenstellungen und theilweise Neubearbeitungen erfordern, was natürlich nur die Aufgabe für eine selbständige neue Arbeit sein könnte. - Wenn einmal die Resultate der Regenmessungen in Frankreich und Italien in ähnlicher Weise, wie das hier geschehen, bearbeitet vorliegen werden, wird eine solche Untersuchung mit Beiziehung der schon vorliegenden (hoffentlich bald bis zur Gegenwart ergänzten) Regentafeln für Deutschland die unumgänglich nöthige Grundlage in bequemster Form dargeboten finden. Nur über eine der in meiner Abhandlung bervorgehobenen Eigenthümlichkeiten der jährlichen Regenvertheilung kann eine theoretische Ansicht schon jetzt aufgestellt werden, weil sie eine locale Erscheinung betrifft, zu deren Studium die Berg- und Gebirgsländer Oesterreichs die beste Gelegenheit bieten, wenngleich die nöthigen Messungen noch bei weitem nicht im zureichenden Ausmaasse vorliegen. Es ist dies die Steigerung der Winterniederschläge in höheren Lagen der Berg- und Gebirgsabhänge (wohl vornehmlich an der dem feuchten Winde zugekehrten Seite) und die damit in Verbindung stehende Zunahme der Sommerregen in Bergkesseln (Böhmen, Siebenbürgen) und Hochgebirgsthälern (östl. Tátra, Sulden etc.).

Herr Hill hat durch eine Untersuchung über die Höhe, in welcher im nordwestlichen Himalaya die grösste Regenmenge fällt, man darf wohl sagen bis zur Evidenz nachgewiesen, dass dies in jener Region stattfindet, in welcher die feuchten Winde zuerst durch die mit dem Aufsteigen verbundene Erkaltung ihren Wasserdampf als Regen (oder Schnee) abzugeben gezwungen werden. Ist dies richtig, so müssen wir annehmen, dass die Höhenzone des reichlichsten Regenfalls (soweit derselbe nicht von localer aufsteigender Luftbewegung, wie bei vielen Sommergewittern im Gebirge, abhängt) mit den Jahreszeiten bei uns eine erhebliche periodische Senkung und Hebung erfährt, indem im Winter der Thaupunkt der feuchten Winde bei deren Aufsteigen in viel geringerer Höhe schon erreicht wird als im Sommer. Je höher die Gebirgsztige sind, welche ein Land oder ein Thal allseitig gegen die regenbringenden Winde abschliessen, desto ärmlicher werden die Niederschläge des Winters in demselben sein, umsomehr, da die Veranlassung zu localen Schauern durch aufsteigende Luftbewegung innerhalb des Beckens um diese Zeit fast oder ganz mangelt. Mit steigender Temperatur werden die Winde mehr und mehr Wasserdampf über dem umschlossenen Becken selbst condensiren können, und wird auch die Gelegenheit zu localen Condensationen häufiger.

Mittelgebirge, die Böhmen umschliessen, und die Mittelgebirge Deutschlands scheinen nun gerade in jene Höhen zu reichen, in welchen der Winterniederschlag erheblich gesteigert wird (vielleicht sehon bis zu einem Maximum) während im Sommer die Hauptmasse des atmosphärischen Wasserdampfes noch über sie hinwegziehen kann. Daher treffen wir daselbst eine relative Steigerung der Winterniederschläge bis zu deren Vorwiegen mitten im Gebiete der ausgesproebenen Sommerregen. Dass wir in den Alpen diese Zone nicht wiedergefunden haben, liegt jedenfalls nur in der Lage der Stationen, die sich hier bei gleicher oder viel grösserer Seehöhe in mehr oder minder umschlossenen Thälern befinden, welche umgekehrt eine Tendenz zu niederschlagsarmen Wintern bedingen. Hätten wir Regenmessungen von Orten an der Aussenflanke der Alpen, die in sehr verschiedenen Höhen an den Abhängen oder auf den Kämmen selbst liegen würden, dann dürften wir voraussichtlich dasselbe Phänomen nur viel deutlicher nach beiden Richtungen hin entwickelt finden, eine anfängliche Zunahme der relativen Menge der Winterniederschläge bis zu einem Maximum in einer gewissen Höhe, von welcher an wieder eine Abnahme derselben nach oben eintreten würde. Es könnte aber auch sein, dass wegen der Höhe der Alpenkämme, die viel grösser ist als die der deutschen Mittelgebirge, die Wirkung derselben auf die Steigerung der Sommerregen, noch dazu in wärmeren Breiten, so gross ist, dass ein relatives Wintermaximum nicht mehr zum Vorschein kommt, dasselbe also dem Mittelgebirge eigenthümlich bliebe. Die Maximalzone des Regenfalls wird wohl im Sommer in grössere Höhen hinaufrücken, aber den Kamm nicht überschreiten können, wie dies im Mittelgebirge der Fall ist, daher auch der relativ geringere Procentsatz der von dem Winde herbeigeführten Wasserdampfmenge, der in dem tieferen Niveau niederfällt, noch immer grösser sein kann als der maximale des Winters bei geringerem Wassergehalt der Atmosphäre.

Unsere Alpenstationen in Oesterreich bieten für eine Untersuchung dieser fragliehen Versältnisse noch kein Material, vielleicht aber würden jene der Schweiz wenigstens eine theilweise Antwort auf die angeregten Fragen geben können.

Obgleich die Arbeit, aus welcher im Vorausgehenden einige Auszüge gegeben worden sind, nicht den Zweck hatte, die Vertheilung des Regenfalles über Oesterreich-Ungarn darzulegen, indem nur die längeren Reiben von Regenmessungen aufgenommen wurden, welche zu einer einigermaassen vollständigen Uebersicht über die Vertheilung der Regenquantitäten durchaus nicht genügen, wollen wir doch noch eine Tabelle geben, in welcher die Orte nach der Grösse des Regenfalles geordnet sind, jedoch, um ein gar zu buntes Durcheinanderwürfeln derselben zu vermeiden, nach drei grösseren natürlichen Gruppen. Obgleich hier nur die längeren Regenmessungen vertreten sind, bleiben die Jahressummen meist noch weit davon entfernt, bis auf einzelne Centimeter genau zu sein. Abgesehen von der Variabilität des Regenfalles nach Jahrgängen, machen vorzüglich die mancherlei Ungenauigkeiten der Messungen, locale Einflüsse bei der Aufstellung der Regenmesser, geringere Sorgfalt der Messung (Verdunstungsverluste) etc. jede grössere Genauigkeit bei diesem Element leider illusorisch. Wir werden noch Gelegenheit haben, auf diesen Punkt zurückzukommen. Der Platz, den ein Ort in der folgenden Tabelle einnimmt, ist deshalb bis zu einem gewissen Grade zufällig, und nicht ein reiner Audruck seiner physikalischen Verhältnisse.

# Böhmen, Mähren, Schlesien und Galizien mit Bukowina.

| Schössl 43         | Speitsch 58      | Jaroslau 67      | Bielitz-Biala 79  |
|--------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Lobositz 45        | Eger 59          | Budweis 67       | Senftenberg 80    |
| Czaslau 46         | Deutschbrod 60   | Annaberg 68      | Rottalowitz 82    |
| Nicolsburg 46      | Bistritz a. H 60 | Břežnitz 68      | Jodlownik 85      |
| Frauenberg 47      | Barzdorf 60      | Lemberg 68       | Rehefeld 89       |
| Prag 47            | Troppau 60       | Dobrzechow 68    | Rehberg 89        |
| Smečna 48          | Rzeszow 60       | Teschen 71       | Oberwiesenthal 90 |
| Pürglitz 49        | Krumau 61        | Kolaczyce 73     | Georgengrün 90    |
| B. Leipa 49        | Tepl 62          | Bochnia 74       | Drohobycz 93      |
| Pilsen 50          | Czernowitz 62    | Kolomea 75       | Poronin 93        |
| Brünn 50           | Bodenbach 63     | Hohenfurth 75    | S. Thoma 96       |
| Leitmeritz 52      | Krakau 63        | Landskron 75     | Hohenelbe 96      |
| Oberleitensdorf 55 | Stanislau 64     | Schüttenhofen 76 | Duschlberg 121    |
| Datschitz 56       | Weisswasser 65   | Hirschberg 76    | Eisenstein 124    |
| Kremsier 56        | M. Schönberg 65  | Reitzenhain 78   |                   |
| Oderberg 57        | Königgrätz 66    | Rumburg 79       |                   |
| Tarnopol 57        | Zloczow 66       | Hochwald 79      |                   |

## Ungarn und Siebenbürgen.

| Losoncz 4     | 4 8        | Kaesmark     | 50         | Sächs. Regen      | 65 | Kronstadt 76   |
|---------------|------------|--------------|------------|-------------------|----|----------------|
| LUSUNCE       | <b>2</b> O |              |            | Sacus, negen      | 00 | Michelant 10   |
| Erlau 8       | 50         | Czakova      | 58         | Rosenau           | 65 | Orsova 81      |
| Klausenburg 3 | 50         | Alt-Arad     | 60         | Hermannstadt      | 67 | Neusohl 86     |
| Szegedin      | 52         | Nedanócz     | 60         | Panesova          | 67 | Schemuitz 87   |
| Gran          | 53         | Martinsberg  | 60         | Schässburg        | 70 | Árvavarálja 88 |
| Budapest 8    | 53         | Nyiregyháza  | 61         | Bistritz (Wallen- |    | Agram 90       |
| Neutra        | 54         | Steinamanger | <b>6</b> 5 | dorf)             | 70 | Oravicza 103   |
| U. Altenburg  | 54         | Debreczin    | 63         | Oberschützen      | 70 | Ruszkberg 105  |
| Léva          | 57         | Eperies      | 64         | Oedenburg         | 70 | Lugos 125      |
| Pressburg     | 58         | Leutschau    | 64         | Esseg             | 71 | <u> </u>       |
| Komorn        |            | Mediasch     | 64         | Fünfkirchen       | 72 |                |

## Alpenländer und Adriatische Küste.

| W. Neustadt | 58 | Ober-Vellach 86        | Durazzo109              | Stein 141        |
|-------------|----|------------------------|-------------------------|------------------|
| Wien        | 59 | S. Florian 86          | Sachsenburg 110         | Lardaro 141      |
| Melk        | 61 | Innsbruck 87           | Cilli 111               | Laibach 142      |
| Kalksburg   | 68 | Sulden 87              | Rudolfswerth 111        | Saifnitz144      |
| Meran       |    | S. Lambrecht 92        | Gradatz 111             | Markt Aussee 147 |
| Clissa      | 70 | Curzola 93             | Triest                  | Krainburg 147    |
| Althofen    | 70 | Guttenstein 95         | Reichenau a. Sch. 113   | Cornat 150       |
| Marienberg  | 71 | Klagenfurt 96          | S. Georg. (Atterg.) 115 | Udine 153        |
| Tamsweg     | 71 | Prägratten 96          | Zengg 115               | Fiume 153        |
| Lölling     | 73 | Roveredo 97            | Riva115                 | Gottschee 155    |
| S. Paul     | 74 | S. Jac. (Lesachth.) 99 | Salzburg116             | Bregenz 155      |
| Neunkirchen | 74 | Pola 99                | Kirchdorf118            | Ragusa 162       |
| Linz        | 75 | Kremsmünster . 100     | Bludenz 120             | Ischl            |
| Bozen       | 75 | S.Peter(Katschth.)104  | Pettau 120              | Gospić 164       |
| Zara        | 76 | Admont 104             | Haller Salzberg 129     | Görz.            |
| Lesina      | 79 | Tiffen 105             | Berg (Greifenhg.) 131   | Idria            |
| Graz        | 79 | S. Martin(Passey.)106  | Corfù 131               | Pont             |
| Hüttenberg  | 79 | Pirano 106             | Altstätten 134          | Alt-             |
| Lienz       | 83 | Bad Gastein 107        | Tröpolach 140           | Rei              |
| Maltein     | 84 | Valona108              | Dornbirn 141            | ToL              |

Meteorologische Zeitschrift 1880.

Reducirt anf Wenzelsbad

|                |                                                   |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                | 267                                                                              |
|----------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Jahr           | 577<br>599<br>503<br>563                          | 708<br>1052<br>630<br>741<br>864<br>728                                                      | 664<br>664<br>664<br>664<br>664<br>664<br>664<br>664<br>664<br>664                                                                                                                                             | 543<br>601<br>601<br>506<br>506<br>519                                           |
| Nov.           | 88<br>4 4 4 8 8 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6     | 88 4 4 4 68<br>98 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6                                      |                                                                                                                                                                                                                | 8444044664<br>8487761146                                                         |
| Oct.           | 4 6 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 9 8 9 9 9 9 9         | 55 4 4 55 55 4 4 55 55 5 4 5 5 5 5 5 5                                                       | 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8                                                                                                                                                                          | 22<br>23<br>31<br>44<br>41<br>41<br>41<br>41                                     |
| Sept.          | 80 4 2 4 6<br>5 5 8 8 8 8                         | 68<br>68<br>55<br>55<br>79<br>70                                                             | 41.00044.000444444444444444444444444444                                                                                                                                                                        | 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6                                          |
| Aug.           | 8 8 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8           | 101<br>88<br>83<br>83<br>105<br>81                                                           | 90111188 90111890<br>88111180                                                                                                                                                                                  | 85<br>65<br>65<br>65<br>65<br>65<br>65<br>65<br>65<br>65<br>65<br>65<br>65<br>65 |
| Juli           | 81<br>69<br>74<br>78                              | 84<br>98<br>91<br>93<br>93                                                                   | 100<br>100<br>100<br>100<br>100<br>100<br>100<br>100<br>100                                                                                                                                                    | 69<br>50<br>61<br>61<br>50<br>51                                                 |
| Juni           | 59<br>105<br>67<br>88<br>74                       | 87<br>101<br>116<br>82<br>82<br>97<br>88                                                     | 25 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                                                                                         | 40<br>00<br>00<br>00<br>00<br>00<br>00<br>00<br>00<br>00<br>00<br>00<br>00<br>0  |
| Mai            | 68<br>84<br>60<br>50                              |                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                              | 36<br>60<br>60<br>60<br>64<br>61<br>65<br>73<br>73<br>73                         |
| April          | 4 2 2 4 3 3 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 | 64 43<br>61 48<br>61 58<br>52 88 58                                                          | 4044440                                                                                                                                                                                                        | 30<br>33<br>35<br>41<br>41<br>41                                                 |
| März           | 25 24 88 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85      | 666 886 886 444<br>866 8444<br>876 8444                                                      | . 400 4 400 70 20 4 4 70 4 80 4 40 4 4 10 10 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20                                                                                                                         | 7 3 3 4 3 5 5 6 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9                            |
| Febr.          | 8 8 3 5 8 8 5 8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5           | 38<br>31<br>31<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30 |                                                                                                                                                                                                                | 3 3 3 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3                                          |
| Jän.           | 31<br>22<br>25<br>25<br>25                        | 8 4 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8                                                      | . 1988 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8                                                                                                                                                                       | 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88                                           |
| Dec.           | 7 4 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8           | 24 23 23 24 25 25 24 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25                                  |                                                                                                                                                                                                                | 88 24 4 4 4 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                          |
| Z. d. Jahre    | 01<br>11<br>4, 11<br>11<br>11<br>1,2              | 155<br>106<br>29 's<br>29 's<br>91/s<br>101:                                                 | 2 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                                                                                                                                                        | 20 12 99 1 1 1 99 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                    |
| Seehähe        | 365<br>806<br>258<br>216                          | 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 8                                                     | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                                                                                          | 88 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                         |
| E. Länge       | 17°48'<br>18 13<br>17 6<br>17 53<br>18 22         |                                                                                              | 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                                                                                        | 26 5 5 17 2 18 18 18 18 18 8 8 8 8                                               |
| Station N. Br. | ٥                                                 | Teachen                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                | 44 25<br>46 11<br>46 15<br>47 31<br>47 57<br>47 36<br>47 36<br>47 38             |
| 9 00           | Speitsch Hochwald . Barzdorf Troppau              | Teachen Bielitz-Biala Wadowice Krakau Bochnia Jodlownik Kolaczyce                            | Rzeszow<br>Jarosłau<br>Lemberg<br>Zloczow<br>Tarnopol<br>Drohobycz<br>Stanisłau<br>Kolomea<br>Czernowitz<br>Gzernowitz<br>Biatritz (Wal<br>Skielsch-Re<br>Klausenburg<br>Schässburg<br>Mediasch<br>Hermannstad | :                                                                                |

L

| Station N. Br. | E. Länge        | Seebőbe     | Z. d. Jahre                                 |      |          |                |              | -          |          | · <b>=</b>     |                | •• | ند    |                |     | Jahr       |
|----------------|-----------------|-------------|---------------------------------------------|------|----------|----------------|--------------|------------|----------|----------------|----------------|----|-------|----------------|-----|------------|
|                | 18°41'<br>18 36 | 116<br>160  | 121/8                                       | 52 2 | 30<br>30 | 81 E8<br>50 F0 | <br>30<br>20 | 85<br>15 0 | 5.<br>1. | 60<br>56<br>48 | 96<br>59<br>59 |    | 35 53 | 53<br>58<br>58 |     | 534<br>571 |
|                | 13 5            | 170         | 18                                          |      |          |                |              |            |          |                |                |    |       |                |     | 38         |
|                | 13 17           | 190         | 13                                          |      |          |                |              |            |          |                |                |    |       |                |     | 86         |
|                | ¥ :             | 019         |                                             |      |          |                |              |            |          |                |                |    |       |                |     | 9 1        |
|                |                 | 730         | 138%                                        |      |          |                |              |            |          |                |                |    |       |                |     | . 60       |
|                | 19              | 870         | 13                                          |      |          |                |              |            |          |                |                |    |       |                |     | 19         |
|                | 19 21           | 200         | 141/8                                       |      |          |                |              |            |          |                |                |    |       |                |     | 81         |
|                | ÷07             | 740         | */ <sub>6</sub> 6                           |      |          |                |              |            |          |                |                |    |       |                |     | 37         |
|                | <b>30 26</b>    | 640         | 191/8                                       |      |          |                |              |            |          |                |                |    |       |                |     | 11         |
|                | 20 39           | 530         | 161/8                                       |      |          |                |              |            |          |                |                |    |       |                |     | 68         |
|                | 21 12           | 260         | <b>.</b>                                    |      |          |                |              |            |          |                |                |    |       |                |     | <b>2</b>   |
|                | 16 37           | 210         | 82/8                                        |      |          |                |              |            |          |                |                |    |       |                |     | 8          |
|                | 16 16           | 360         | 17                                          |      |          |                |              |            |          |                |                |    |       |                |     | 05         |
|                | 16 35           | 220         | 139/4                                       |      |          |                |              |            |          |                |                |    |       |                |     | z          |
|                | 17 16           | 133         | %61<br>************************************ |      |          |                |              |            |          |                |                |    |       |                |     | 38         |
|                | 17 6            | 150         | 24                                          |      |          |                |              |            |          |                |                |    |       |                |     | 75         |
|                | 16 22           | <b>5</b> 00 | 34                                          |      |          |                |              |            |          |                |                |    |       |                |     | 55         |
|                |                 | 260         | =                                           |      |          |                |              |            |          |                |                |    |       |                |     | 92         |
|                | 16 15           | 270         | 171/3                                       |      |          |                |              |            |          |                |                |    |       |                |     | 85         |
|                |                 | 360         | 2/4                                         |      |          |                |              |            |          |                |                |    |       |                |     | 77         |
|                |                 | 480         | =                                           |      |          |                |              |            |          |                |                |    |       |                |     | 12         |
|                | 15 55           | 470         | 61/2                                        |      |          |                |              |            |          |                |                |    |       |                |     | 52         |
|                | 12 CT           | 007         | - ;                                         |      |          |                |              |            |          |                |                |    |       |                |     | = :        |
|                | 14 23           | 082         | 15                                          |      |          |                |              |            | _        |                |                |    |       |                |     | 7<br>2     |
|                | 14 16           | 380         | 27                                          |      |          |                |              |            | 82       |                |                |    |       |                |     | 53         |
|                |                 | 380         | 20                                          |      |          |                |              |            |          |                |                |    |       |                |     | 96         |
|                |                 | 450         | Ş                                           |      |          |                |              |            |          |                |                |    |       |                | • • | 80         |
|                | 13 30           | 560         | 91                                          |      |          |                |              |            |          |                |                |    |       |                | •   | 52         |
|                |                 | 450         | 30                                          |      |          |                |              |            |          |                |                |    |       |                |     | 58         |
|                | 13 36           | 420         | ÷.                                          |      |          |                |              |            |          |                | -              |    |       |                | •   | 25         |
|                | 13 41           | 950         | 27                                          |      |          |                |              |            |          |                | _              |    |       |                |     | 11         |
|                | 13 46           | 660         | 15                                          |      |          |                |              |            |          |                |                |    |       |                | _   | 687        |
|                | 14 23           | 670         | 13                                          |      |          |                |              |            |          |                |                |    |       |                |     | 38         |
|                | ¥ 1             | 1040        | 11                                          |      |          |                |              |            |          |                |                |    |       |                |     | 20         |
|                | 13 49           | 1010        | =                                           |      |          |                |              |            |          |                |                |    |       |                |     | 01         |
|                | 13<br>5         | 1020        | 67                                          |      |          |                |              |            |          |                | 139            |    |       |                |     | 2          |
|                | 11 31           | 1470        | 22                                          |      |          |                |              |            |          |                |                |    |       |                |     | 88         |
|                |                 |             |                                             |      |          |                |              |            |          |                |                |    |       |                |     |            |

|             |                                                                        | •                                                                                                       | 269                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jahr        | 872<br>1197<br>1409<br>1551<br>1337<br>707<br>869<br>1060              | 150<br>1150<br>1405<br>1405<br>132<br>132<br>132<br>1049<br>1031<br>835<br>864                          | 961<br>1314<br>829<br>1396<br>986<br>1441<br>1441<br>2183<br>1870<br>2421<br>1468<br>1411<br>1109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Nov.        | 66<br>46<br>40<br>10<br>85<br>85<br>86<br>86                           | 66<br>69<br>69<br>69                                                                                    | 88<br>138<br>63<br>135<br>154<br>154<br>1124<br>126<br>127<br>126<br>127                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Oct.        | 54<br>101<br>123<br>92<br>105<br>70<br>88<br>109                       | 81<br>1111<br>146<br>62<br>63<br>77<br>79<br>98<br>125<br>69 .                                          | 1122<br>1122<br>1132<br>1132<br>1142<br>1143<br>1148<br>1148<br>1148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sept.       | 82<br>112<br>112<br>126<br>126<br>90<br>106                            | 69<br>82<br>85<br>87<br>71<br>71<br>73<br>70<br>100<br>1132<br>106                                      | 97<br>1116<br>103<br>74<br>140<br>1125<br>1146<br>1169<br>117<br>1141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Aug.        | 108<br>153<br>181<br>157<br>161<br>86<br>129<br>133                    | 75<br>83<br>109<br>134<br>108<br>109<br>115<br>95<br>115<br>115<br>116<br>1101                          | 1114<br>131<br>137<br>95<br>1127<br>1139<br>1173<br>1173<br>1173<br>1173<br>1173<br>1173<br>117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Juli        | 114<br>158<br>172<br>179<br>164<br>87<br>112<br>107                    | 108<br>71<br>91<br>136<br>109<br>112<br>101<br>121<br>125<br>126<br>136<br>98                           | 1118<br>1118<br>133<br>90<br>1135<br>1117<br>1139<br>1170<br>119<br>1119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Juni        | 102<br>140<br>166<br>217<br>162<br>64<br>106                           | 76<br>103<br>1117<br>1129<br>108<br>92<br>106<br>1111<br>109<br>144<br>1113<br>100                      | 95<br>138<br>91<br>112<br>112<br>94<br>145<br>129<br>172<br>160<br>160<br>161<br>1129<br>1129                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Mai         | 104<br>1104<br>1117<br>152<br>121<br>67<br>802<br>108                  | 89<br>95<br>1129<br>1151<br>1151<br>778<br>778<br>771<br>711<br>94<br>105<br>80                         | 84<br>1114<br>122<br>84<br>141<br>1115<br>1115<br>1140<br>1140<br>1140<br>1140<br>1140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| April       | 67<br>104<br>110<br>130<br>115<br>46<br>60<br>60<br>90                 | 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1                                                                | 74<br>125<br>59<br>96<br>62<br>96<br>139<br>1107<br>1157<br>1154<br>1154<br>90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| März        | 63<br>117<br>1113<br>1113<br>38<br>49<br>62<br>33                      | 86 1 1 2 8 4 8 8 9 8 1 1 4 8 8 9 9 1 1 2 8 9 9 9 1 1 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9                      | 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Febr.       | 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6                                  | **************************************                                                                  | 356<br>629<br>631<br>141<br>631<br>631<br>631<br>631<br>631                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Jän.        | 4 6 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8                                | 30453331-35 55 56 4                                                                                     | 556<br>611<br>133<br>133<br>133<br>65<br>65<br>65<br>65<br>65<br>65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dec.        | 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0<br>0 0 0 0 0 4 0 4 1 0 0                           | 44004884338 84488                                                                                       | 73<br>104<br>114<br>56<br>115<br>191<br>110<br>110<br>110<br>110<br>113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Z. d. Jahre | 241/3<br>17 7<br>16 8<br>16 15 17 17 10 10 10 10                       | 101/2<br>10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1                                                       | 24<br>20<br>20<br>20<br>20<br>11<br>20<br>10<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Seehöbe     | 600<br>580<br>460<br>410<br>480<br>1320<br>1830<br>630<br>310          | 260<br>210<br>80<br>740<br>340<br>390<br>1100<br>780<br>700<br>700<br>440<br>630<br>1220<br>820<br>670  | 1300<br>550<br>710<br>680<br>680<br>1070<br>1070<br>190<br>980<br>980<br>870<br>830<br>830<br>830                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| E. Länge    | 11 ° 19' 9 49 9 45 9 445 9 445 9 32 10 31 10 31 11 14 11 17            | 11111111111111111111111111111111111111                                                                  | 200<br>100<br>100<br>100<br>100<br>100<br>100<br>100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| N Br.       | 17 16,<br>17 10<br>17 24<br>17 31<br>17 23<br>16 43<br>16 47           | 4 4 6 5 5 5 6 5 6 5 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6                                                                 | 447 1<br>466 50<br>466 50<br>466 50<br>466 30<br>466 |
| Station     | Innsbruck Bludenz Dornbirn Bregenz Altstätten Marienberg Sulden Martin | Bozen Roveredo Riva Lardaro Graz S. Paul Lölling Hüttenberg Althofen Klagenfurt Tiffen S. Peter Maltein | Prägraten         47           Sacheenburg         46           Berg         46           Lienz         46           Tröpolach         46           S. Jacob         46           Saifnitz         46           Baibl         46           Pontafel         46           Pontafel         46           Tolmezzo         46           Krainburg         46           Stein         46           Cilli         46           Laibach         46           Laibach         46           Laibach         46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|             |                                      |                    |        |       |             |            |            |          |       |            | <u>~</u> |          |       |                |         |          |        |       |       | Ŧ     |            |              |                    |            |         |        |            |              |       |          |          |             |             |                |
|-------------|--------------------------------------|--------------------|--------|-------|-------------|------------|------------|----------|-------|------------|----------|----------|-------|----------------|---------|----------|--------|-------|-------|-------|------------|--------------|--------------------|------------|---------|--------|------------|--------------|-------|----------|----------|-------------|-------------|----------------|
| Jahr        | 1647                                 | 1113               | 1200   | 896   | 716         | 713        | 670        | 577      | 1246  | 1053       | [1025]   | 813      | 1530  | 1642           | 1597    | 1114     | 1055   | 1533  | 1147  | 849   | 1635       | 191          | [702]              | 794        | 930     | 1623   | 1094       | 1076         | 1318  | 680      | 888      | 900<br>9    | 775         | 904            |
| Nov.        | 218<br>104                           | 94<br>136          | 06     | 88    | 92          | 62         | 65         | 20       | 125   | 74         | 99       | 11       | 141   | 158            | 156     | 113      | 146    | 160   | 141   | 105   | 190        | 108          | 125                | 131        | 145     | 246    | 215        | 195          | 238   | 25       | 8        | 17          | 65          | 43             |
| Oct.        | 231                                  | 127<br>150         | 118    | 66    | 29          | 63         | 49         | 44       | 97    | 9          | 63       | 48       | 170   | 186            | 165     | 166      | 152    | 215   | 156   | 101   | 201        | 80           | . 57               | 97         | 129     | 192    | 181        | 142          | 164   | 45       | 65       | 5,4         | 26          | <b>6</b> 8     |
| Sept.       | 164                                  | 133                | 105    | 11    | 20          | 99         | 25         | 30       | 25    | 74         | 64       | 54       | 156   | 173            | 168     | 126      | 109    | 137   | 121   | 69    | 168        | 99           | 35                 | 71         | 66      | 94     | 44         | 103          | 103   | 52       | 54       | 59          | 20          | 65             |
| Aug.        | 109                                  | 0 8<br>6           | 187    | 83    | 51          | 90         | 62         | 9        | 136   | 97         | 103      | <b>9</b> | 131   | 141            | 137     | 90       | 80     | 116   | 124   | 62    | 93         | 88           | 38                 | <b>4</b> 3 | 4+      | 88     | 87         | 8            | 65    | 63       | 11       | 63          | 72          | 84             |
| Juli        | 105                                  | 105                | 112    | 85    | 99          | 29         | 19         | 51       | 134   | 115        | 134      | 89       | 151   | 142            | 153     | 28       | 62     | 29    | 40    | 46    | 71         | 23           | 2                  | 19         | 21      | 31     | 15         | 13           | 9     | 72       | 97       | 66          | 84          | 98             |
| Juni        | 127                                  | 101                | 119    | 94    | 93          | 99         | 88         | 82       | 193   | 134        | 141      | 82       | 162   | 156            | 133     | 06       | 67     | 130   | 85    | 64    | 901        | 44           | 69                 | 44         | 38      | 73     | 49         | 43           | 21    | 06       | 26       | 115         | 106         | 93             |
| Mai         | 176<br>96                            | 111                | 66     | 91    | 92          | 22         | 21         | 65       | 158   | 123        | 123      | 93       | 140   | 154            | 137     | 66       | 29     | 128   | 6     | 54    | 126        | 38           | 25                 | <b>છ</b>   | 46      | 118    | 41         | <b>4</b> 0   | 47    | 68       | 74       | 84          | 25          | 74             |
| April       | 103                                  | 9 <del>4</del>     | 84     | 67    | 9           | 65         | <b>4</b> 0 | 31       | 84    | 98         | 69       | 29       | 114   | 120            | 123     | 28       | 28     | 120   | 2     | 25    | 130        | 34           | 96                 | 4.7        | 44      | 123    | 22         |              | 89    | 54       | 74       | 13          | 65          | 10             |
| März        | 147<br>94                            | 113                | 26     | 63    | 77          | 99         | 20         | 25       | 98    | 73         | 92       | 41       | 98    | 86             | 111     | 69       | 29     | 110   | 63    | -13   | 148        | 94           | 64                 | 20         | 91      | 148    | 100        | 108          | 108   | 50       | 63       | 25          | 99          | 11             |
| Febr.       | 52                                   | 110                | 22     | 44    | 53          | <b>4</b> 0 | 44         | 34       | 15    | 65         | 25       | 41       | 83    | 74             | 82      | 62       | 20     | 83    | 12    | 09    | 93         | <b>†</b> 1   | 22                 | 15         | ∞<br>31 | 141    | 85         | 88           | 122   | 25       | 62       | 74          | 52          | 89             |
| Jän.        | 108                                  | 57<br>91           | 2.2    | 48    | 38          | 20         | 47         | 37       | 62    | 44         | 51       | 53       | 88    | 66             | 8<br>6  | 29       | 93     | 107   | 53    | 65    | 123        | 35           | 63                 | 64         | 98      | 184    | 92         | 113          | 171   | 35       | 20       | 25          | 36          | 59             |
| Dec.        | 80                                   | 101<br>144         | 105    | 9     | 46          | 48         | 43         | 38       | 47    | 101        | 83       | 86       | 108   | 141            | 131     | 16       | 112    | 162   | 135   | 81    | 186        | 64           | 74                 | 100        | 105     | 185    | 186        | 130          | 241   | 20       | 11       | 79          | 61          | 81             |
| Z. d. Jahre | 81 83                                | 72/2               | 15     | 191/2 | 121/2       | 7-7-       | 10         | <b>∞</b> | œ     | 12         | 121/2    | 6        | 52    | 13             | 22      | 381/2 2) | 15     | 11    | œ     | 15    | 6.26<br>13 | . 80<br>8.30 | _8: <sub>2</sub> 8 | 191,2      | ==      | 16     | 91/4       | 16           | 161,3 | 14       | 14       | 14          | 151/2       | 19             |
| Seehohe     | 850<br>160                           | 180<br><b>4</b> 90 | 210    | 160   | 260         | 91         | 9          | 90       | 180   | 380        | 270      | 54       | 110   | <del>1</del> 6 | l       | 30       | ļ      | 50    | 30    | 30    | 929        | 01           | 340                | 50         | 50      | 20     | <b>!</b> ~ | 01           | 30    | 610      | 069      | 720         | 180         | 930            |
| E. Länge    | 14° 9'<br>15 10                      | 15 14<br>14 52     | 15 52  | 15 58 | 18 14       | 18 43      | 20 37      | 21<br>8  |       | 22 30      | 21 44    | 22 25    |       |                |         |          |        | 14 27 |       |       | 15 72      |              |                    | 16 29      | 17 8    | 18 7   | 19 28      | 19 30        | 19 55 | 13 0     | 13 41    | 12 27       | 13 13       | 12 58          |
| N. Br.      | 46° U'                               | 45 37              | 46 25  | 45 50 | 45 6        | 45 29      | 44 47      | 45 31    | 45 41 | 45 34      | 45 2     | 44 +2    | 46 4  | 90 41          | 45      | 45       | 45 32  | 45 19 | 45 0  | 44 52 | 44 33      |              |                    | 43 11      | 42 59   | 42 38  | 41 19      | <b>40 29</b> | 39 38 | 50 35    | 50 45    | 50 29       | 50 34       | 50 25          |
| Station     | Idria (S. Magdalena)<br>Rudolfswerth | Gradatz            | Pettau | Agram | Fünfkirchen | Essegg     | l'ancsova  | Czakova  | lugos | Ruszkberg. | Oravicza | Orsova   | Udine | Görz           | Görz 1) | Triest   | Pirano | Fiume | Zengg | Pola  | Gospić     | Zara         | Clissa             | Lesina     | Curzola | Ragusa | Durazzo    | Valona       | Corfu | Annaberg | Rehefeld | Georgengrün | Reitzenbain | Oberwiescnthal |

<sup>1)</sup> Dazu die Jahre 1782.87 und 1834,37 nach Atti della J. R. Società Agraria di Gorizia 1844. 2) 1841,79.

: (

3) 1867/71 (5 J.) 1324, 1873/78 (6 J.) 795. 4) Corrigirt auf den unteren Regenmesser = 991 Mm.

# Ueber gewisse extreme Erscheinungen aus der geographischen Verbreitung der Pflanzen.

Von Franz Krašan.

Bei der Vergleichung der Vegetationsverhältnisse der Karstländer mit jenen der westlichen Alpengebiete kommt man auf gewisse Erscheinungen, die ebenso sehr das Interesse des Pflanzengeographen wie jenes des Meteorologen in hohem Grade beanspruchen. Als allgemeines Ergebniss resultirt aus solchen Vergleichungen die merkwürdige Thatsache, dass die alpine Pflanzenwelt in dem gebirgigen Theile des Küstenlandes gar weit gegen das adriafische Meer vorrückt, die Mediterranflora dagegen in Südtirol, im Tessin, Wallis und Veltlin ungewöhnlich weit zwischen das Hochgebirge gegen Norden vordringt.

Bei Görz wächst das Edelweiss auf einem kaum 1300° i) hohen Karstberge reichlich, zugleich mit Saxifraga crustata, Senecio abrotanifolius, Erigeron ulpinus, Salix glabra, Euphrasia salisburgensis, Viola pinuata und anderen Alpinen, von denen manche auf der Südseite des Berges bis 900° Höhe herabgehen. Hieracium villosum und Betonica Alopecurus kommen daselbst schon bei 600° vor. Der 700-1000" hohe Ternovaner Wald hat unter anderen Atragene, Arabis ulpina, Saxifraya rotundifolia, Adenostyles alpina. In der Höhe von 1000° gedeiht bereits das Knicholz, Rhododendron, Saliz arbuscula, ein paar hundert Meter böher der Zwergwachholder, während zwischen 1300 und 1400° der Wald auf-Dophne alpino, Primula Auricula, Gentiana utriculosa steigen fast bis in die Ebene herab. Viele phancrogame Arten des niedrigen oder kahlen Karstes (z. B. Dianthus silvestris var. virgineus, D. Waldsteinii var. elatior) sind eigentlich alpinen Ursprungs, erscheinen hier, schon ganz nahe am Adriatischen Meere, nur in anderer Form; aber keine einzige Mittelmeerpflanze dringt durchs Isonzothal nördlich von Görz ins Gebirge ein, obschon dieses einem vom Adriatischen Meere oder von SW kommenden warmen Winde den Eintritt ins Gebiet der Julischen Alpen gestattet.

Bekanntlich ist die Gebirgsart der Karstländer ein vielfach zerklüfteter oder vielmehr zerbröckelter, meist zusammenhangloser und von unzähligen Hohlräumen turchsetzter Kalkfels, der die Wärme aus dem Inneren der Erde gegen die Ober-Bäche viel schwächer leitet als compacter Fels, etwa Granit, Gneiss, Hornblendeschiefer, Porphyr, Basalt und Melaphyr oder dichter Kalk; denn nach einem bekannten physikalischen Gesetze hängt die Wärmeleitungsfähigkeit eines Körpers nicht uur von seiner stofflichen Beschaffenheit, sondern auch von seiner Dichte und der Continuität der Masse ab.

Ein solches Terrain vermag also der Vegetation, wenn sie, nachdem die Sonne aufgehört hat, ihr eine genügende Wärme zu spenden, auf die Erdwärme angewiesen ist, keinen eutsprechenden Ersatz zu gewähren. Im Gegentheil, die von der Insolation dem Boden mitgetheilte Wärme wird durch das zerborstene oder lose Gestein, das vermöge seiner vielfachen Discontinuität die Wärme ausstrahlende Oberfläche aufs höchste vermehrt, im Herbste während der langen Nächte schneller noch als irgendwo verflüchtigt, was zunächst das Entstehen einer kalten Luftschicht aumittelbar über dem Boden zur Folge hat. Je weiter die Jahreszelt vorrückt.

Diese und alle folgenden Höhenangaben sind auf das Niveau des Mexers abs dute Höhen

desto mächtiger wird dieselbe, bis sie endlich die untere warme Laft des Wippachthales, die ihr bisher das Gleichgewicht gehalten, verschiebt und als wüthende Bora vom Hochplateau niederbraust. Kommt ein von Süden ziehender dunstreicher Luftstrom zu dieser Zeit in Berührung mit dem Karstboden oder dessen kalten Luftschichten, so erfolgt naturgemäss ein sehr ausgiebiger Niederschlag durch reichliche Condensation der Dünste.

So erklärt sich die beträchtliche Regenmenge der Karststationen Adelsberg und Sta. Magdalena mit je 160—170 Cent. und der nahe am Karste gelegenen Orte: Laibach mit 140, Görz, Fiume und Ragusa mit je 160—170 Cent. und vorberrschenden Herbstregen, im Gegensatze zu den regenarmen Regionen Oberstaliens, Dentschlands und der östlichen Flachländer. Weil aber die nördlichen Hochflächen des Karstes 600—1000 M. über dem Meere liegen, so muss natürlich schon diese beträchtliche Elevation zu einer nicht unbedeutenden Depression der Temperatur beitragen, es wird uns daher nicht wundern, wenn dort die so reichlichen Niederschläge als Schnee fallen.

Man muss diese Massen von Schnee gesehen haben, um es begreiflich zu finden, wie es kommt, dass ein im Ganzen die Höhen eines Mittelgebirges nicht übersteigendes Platean so nahe am Adriatischen Meere Hochalpenpflanzen beherbergen kann. Bis in den Mai bleibt hier stellenweise der Schnee und hält in ähnlicher Weise die Vegefation zurück wie in den Alpen. In den tieferen Mulden des Ternovaner und Birnbaumer Waldes hält sich derselbe sogar den ganzen Sommer, erscheint aber durch Aufthauen und Wiedergefrieren in compacten Massen. Hier gibt es förmliche Eiskammern in den tieferen Höhlen; diese versorgen die Stadt Görz im Sommer mit Eis.

Wie ganz anders verhält es sich mit jenen Regionen von Sildtirol, wo krystallinische Massengesteine, der Quarzporphyr und Melaphyr (ein dichtes dunkelfarbiges Eruptivgestein) theils unmittelbar zu Tage treten, theils das Liegende der verschiedenen Kalke bilden. Dort gedeihen in der geographischen Breite von Tolmein (am Isonzo) zwischen Gebirgen, die noch höber sind, als der nördliche Karst, Oele, Feigen-, Mandel-, Lorbeer- und Granatapfelbäume, Pinien, Cypressen, Zizyphus und Crataegus Azarolus, dort kommt auch Quercus Ilex (die Stecheiche) nebst der Opuntai vor, ferner Veltis austrolis, Poliucus, Ruseus aculeatus, Hyssopus und Adianthum Capillus Veneris (das Franchaar). Im Giudicarien-Gebirge ist die Baumheide (Erica arborra) häufig und die Terebinthe kunn selbst bei Botzen in gleicher geographischer Breite mit dem Triglav noch recht gut fortkommen. Der Weinbau reicht bis Meran, also 15 Meilen weit ins Gebirge, am Isonzo aber nur bis Ročinj oberhalb Canale, nicht einmal 3 Meilen weit von Salkan, wo der Fluss in die Ebene tritt. Allein sehon bei Canale wird ein kaum trinkbarer Wein gewonnen.

Aber noch weit überraschender wird das Resultat einer pflanzeugeographischen Vergleichung des Isonzothales mit dem Thale des oberen Tieino (im Canton Tessin) oder gar der Rhone im Wallis zwischen den höchsten Gebirgsketten Europa's. Wie können so eminent südliche Pflanzen wie der Oel-, Feigen-, Lorbeerund Mandelbaum, die Opuntia, Querens Ilex, Ruseus neuleutus, Micromeria geneen, Salvia afficinatis, der Rosmarin und so manche andere südliche Labiaten im Tessin zwischen Gebirgszügen von 2000—2000 Kammhöbe die nöthige Würme naden, wie die Raumheide im Vehlin nördlich von einer Gebirgskette von mehr als

y VgL diese Zeitsehr. 1874 Nr. 13, 1878 Nr. 10 and 26.

2000 Höhe ansdauern, eine Pflanze, die sonst in der gemässigten Zone nur an den Meeresküsten und auf den Inseln des Adriatischen und Mittelländischen Meeres vorkommt, da sie augenscheinlich nur ein gleichmässiges Insel- oder Seeklima verträgt.

Ist auch dem Anpassungsvermögen der Pflanzen ein noch so grosser Spielcaum gegeben, stets wird man annehmen müssen, dass Pflanzen aus der MittelmeerFlora, wie namentlich Vinca major, Ephedra distachya, Lonicera etrusca, Molinia
seratina, Tragus racemosus, Cynasurus echinatus, der Rosmarin, Hyssop, Muskateller-Salbei, Mandelbaum und die Opuntia unter allen Umständen viel mehr
Wärme verlangen als die sonst in den Alpenthälern vorkommenden Arten: Arabis
alpina, Gypsophila repens, Cerastium ovatum, Biscutella laevigata etc., und dass
sie dort auf die Dauer unmöglich wachsen können, wo sie dieses grössere Wärmequantum nicht finden.

Wie wird man sich also das Vorkommen dieser Mittelmeerpflanzen im Wallis erklären, am Fusse der Berner, Penninischen und Lepontinischen Alpen, durch mehr als 3000" hohe eisbedeckte und zusammenhängende Gebirgsmassen von der ita-Lienischen Ebene getrennt? Man kann doch nicht glauben, dass dieselben Pflanzen (Arten) in den westlichen Schweizer Alpen ein anderes Anpassungsvermögen Desitzen als im Süden der Julischen Alpen, oder der Rhone zumuthen, dass sie auf clem krummen 60 Meilen langen Wege diesen Pflanzen vom Mittelländischen Meere her die zu ihrer Erhaltung nöthige Wärme etwa in Form eines warmen Windes zuführe, denn dann müsste ja das Görzer Alpenland in dieser Beziehung Desser daran sein, da demselben das Meer viel näher liegt und sich das Isonzo-Thal von Süd nach Nord erstreckt mit freier Ausmündung gegen die Ebene von Görz. Und in der That wird die Umgebung von Görz im Winter oft von warmen Winden bestrichen, so dass viele Ackerunkränter in den Monaten December und Jänner wachsen und binhen können. Winter mit völligem Stillstand der Vegetation sind in der Ebene und im Hügelland sehr selten, der nördliche Karst ist aber keineswegs so hoch, dass die Südwinde nicht his zur Gebirgsmaner der Tolmeiner Alpen vordringen könnten, derselbe ist Ilbrigens gerade auf der Isonzoseite nur 600° hoch und bei Canale noch bedeutend niedriger.

Auf keinen Fall lässt sich also die frappante Erscheinung des Herabsteigens der Alpenflora bei Görz nahe bis zum Adriatischen Meere und des Vordringens der Vorposten der Mittelmeer-Flora ) bis zu den höchsten Gebirgen der Schweiz und des südlichen Tirol durch Einflüsse von Luftströmungen, die nicht localer Natur sind, erklären. So viel ist gewiss, dass sich beide Erscheinungen, als Gegensätze, auf ein gemeinschaftliches Princip müssen zurückführen lassen. Und in der That, wenn man auch die obigen überraschenden Facta des Auftretens so vieler Mittelmeer-Pflanzen im Wallis, am oberen Ticino und im Veltlin 30 Meilen weit vom Meere den Wirkungen des Föhn, eines aus Süden oder Südwesten kommenden warmen Windes zusehreibt, so entpuppt sich dieser Südwind doch öfter bei genauerer Untersuchung als ein locales Phänomen, womit keineswegs gesagt sein will, dass bisweilen nicht auch ein Süd- oder Südwestwind aus grosser Ferne in die Alpen-

<sup>1)</sup> Auch Cistus saleifoleus hei Chiavenna nördlich vom Lago di Como ist es ein prieusen geographisches Chrosum, ein Rest der Mittelmeer-Flora ans der Termarkeit.

Dieses Vorderingen ist wohl nur im figürlichen Sinne zu verstehen, dem versach jene Vorposten der heutigen Mittelmeer Flora als Reste einer Eingeberg aus malt dezelbes betrachtet werden, hat mehr Wahrscheinlichkeit für sich.

thäler einbrechen und die bekannten Erscheinungen des Föhn daselbst hervorrufen könne. Aber man stelle sich ein hochgelegenes Alpenthal vor, dessen Unterlage bis auf eine enorme Tiefe von compactem Granit, Porphyr oder einem anderen gut leitenden krystallinischen Gestein gebildet wird. Wenn nun, was im October oder November regelmässig der Fall zu sein pflegt, eine meterhohe Schneelage den Boden bedeckt, so kann derselbe die Wärme gar nicht mehr oder in einem höchst unbeträchtlichen Maasse ausstrahlen. () Diese wird sich daher unter der Schneedecke sammeln und durch Stauung cumuliren, denn nur ein Theil wird durch Schmelzung des Schnee's consumirt; das hiebei entstehende Wasser wirkt aber selbst als Schutzmittel gegen den weiteren Verlust der Wärme, da es diese viel mehr zurückhält als das trockene Gestein. Je mächtiger die Schneelage, desto beträchtlicher nathrlich bei fortschreitender Jahreszeit auch das Quantum der darunter angesammelten Wärme. Ist demnach der Schnee ganz verschwunden, so muss ein um so grösserer Rest derselben übrig bleiben, je besser das darunter liegende Gestein leitet. Muss aber nicht durch Freiwerden dieser Wärme in Berübrung mit dem vom Schnee entblössten Boden eine Lufterwärmung eintreten? 3)

Man wird diese, wenn man der Sache einige Aufmerksankeit schenkt, mit Sicherheit nachweisen, denn sie ist ein Postulat eines wohlbekannten Naturgesetzes. Anfangs mag sich die erwärmte Luft an Ort und Stelle ansammeln, so lange ihr noch keine genügende Spannkraft zukommt, um die darüber liegenden kalten Luftschichten zu verschieben, aber endlich wird sie diese durehbrechen und seitlich schiebend längs des Berggehänges hinaufsteigen, oder von der oberen kalten Luft niedergepresst thalabwärts strömen, um sich unten in bekannter Weise als Föhn fühlbar zu machen.

Dass zeitweise auch durch plötzliches Sinken kalter Luft in die unteren Regionen der Alpenthäler die tieferen Schichten der Atmosphäre, da sie wegen der Thalwände nicht seitlich ausweichen können, erwärmt werden und so die Erscheinung des Föhn hervorrufen, ist durch bewährte Meteorologen zur Genüge dargethan und in dieser Zeitschrift öfter erörtert worden, 2) allein dem widerspricht keinesfalls unsere hier ausgesprochene Voraussetzung, denn sie begründet nur einen dritten ganz selbständigen Fall, der Forscher wird aber von Fall zu Fall zu untersuchen haben, welcher dieser drei verschiedenen Ursachen die fragliche Erscheinung ihr Eutstehen verslankt.

Ist unsere Ansicht richtig, so müssen jene Gebiete des Alpenlandes, in denen diehte krystallinische Gesteine in compacten Massen, die zum Karste mit seinem zerborstenen und zerstückelten Felsgestein einen Gegensatz bilden, zu Tage treten, weniger Niederschläge und vor Allem viel schwächere Herbstregen haben als Karst- und Dolomitlandschaften. Wer unn die mit Sorgfalt ausgeführte Regenkarte Kärntens von (dem für die Meteorologie dieses Kronlandes so hochverdienten) J. Prettner zur Hand nimmt, v) wird deutlich seben, dass gerade die beiden Kalk-

<sup>1)</sup> Um die Wirkungen einer nur 15-18 Centimeter müchtigen Schutzdecke dieser Art würdigen zu können, vergl. man in dieser Zeitschrift 1873, Nr. 18; "Die Schnewiecke als Schutzmittel gegen das Erfrieren der Pilanzen".

<sup>7)</sup> Diese und die folgenden Ansichten des Herrn Verfassers seheinen mit den physikafischen Georgen nicht ganz verträglich zu sein. D. Red.

<sup>3)</sup> Auch diese Darstellung stimmt nicht mit den in dieser Zeitschrift vertretenen Auslichten über den Föhn.
1) Red.

<sup>1)</sup> Siche diese Zeitsehr, 1873, Nr. 10.

gebirgszüge im Süden, die Karavanken und die Carnischen Alpen und vorzugsweise deren mehr dolomitische Theile, die meisten und ausgiebigsten Niederschläge (150-200 Cent.) aufzuweisen haben, während auf den nördlich gelegenen Urgebirgszug der Hohen Tauern und den nordöstlichen Theil des Landes nur eine unbeträchtliche Summe (50-100 Cent.) von Niederschlägen mit schwachen Herbstregen entfällt. Nun dürfte allerdings Jemand einwenden, dass der von Süden oder Sudwesten kommende feuchtwarme Luftstrom nach Ueberschreitung jener beiden Kalkgebirgszüge mit ihren schroffen Felswänden nur als trockene Luftmasse die Hohen Tauern erreichen könne, da er seine Dünste in den Karavanken und den Carnischen Alpen zurückgelassen haben mitsse; ausgiebige Niederschläge seien darum sehon im nördlichen Kärnten unmöglich. Diesem Einwande steht wieder die merkwurdige Thatsache gegenüber, dass sieh in den nördlichen Kalkalpen im Norden von Kärnten die Erscheinung der reichlichen Niederschläge wiederholt, und zwar im Allgemeinen in ähnlicher Weise wie in den Karavanken und den Gebirgen Carniens, denn es hat die Umgebung von Aussee eine jährliche Regenmenge von eiren 200 Cent, und Salzburg ist durch seine häufigen Regen geradezu bei den Touristen in üblem Rufe, ()

Wem sollte aber nicht bekannt sein, dass manche Gebirgslandschaften der mördl. Kalkalpen in ihrem geotektonischen Bau dem Karste täuschend ähalich sind, während sich andere durch die Zerrissenheit ihrer Gebirgsformen dem Dolomitfels Mähern? Vom compacten Fels unterscheidet sich der Dolomit durch seine Kurzkluftigkeit, Breecienbildung und Porosität, dafür fehlen ihm die inneren Hohlräume rals Sauglöcher, Gänge und Grotten. Die Discontinuität hat dort wesentlich eine andere Form als hier; die Wärmeleitungsfähigkeit mag beim Dolomitgebirge viel-Leicht etwas beträchtlicher sein als beim hohen Karst, allein die Wärme ausstrab-Lende Oberfläche des ersteren ist entschieden grösser, da der Dolomitfels auf das mannigfaltigste zerrissen, von Springen durchsetzt und vernnebnet ist. Letzterer bildet auch in den grössten Massivs keine Platean-Ausbreitungen, seine Gebirgsform ist vielmehr ausgezeichnet durch scharfe Spitzen, Zacken, Grate und steile Abstürze, weshalb die kalte Luft an den Seiten rasch abfliesst und so zu kalten Luftströmungen Anlass gibt, die sieh längs der Flussläufe von Nord nach Süd bewegen. Solcher Art sind auch die Luftströmungen, die sich im Spätherbst und Frühjahr im Isonzothale bis Canale berab so fühlbar machen und als ein Aequivalent der Bora zu betrachten sind.

Die innere Wärme des Bodens ist ein Factor, der mit jener durch Insolation demselben zugeführten Wärme die Bodentemperatur bedingt; beide Factoren and als ebenbürtige Momente in gleicher Weise zu berücksichtigen, wenn anch der erstere einer constanten, aber spärlichen, der letztere einer reichlichen, aber intermittirenden Quelle verglichen werden kann. Jene fliesst das ganze Jahr gleichmässig, diese vorzugsweise nur im Sommer, schwächer im Frühjahr und Herbst, während sie im Winter fast versiegt. Gleichwie aber eine Quelle, wenn sie sich über einen weiten Flächenraum ergiesst, durch Verdunstung viel mehr verliert, als auf einem kleineren Flächenraum, so wird auch die durch die Basisfläche eines Gebirges ans dem Inneren der Erde in den Gebirgskörper eintretembe Würme au der Oberfläche desselben durch Ausstrahlung um so mehr sich verlieren, je grösser diese

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Die grossen Regenmengen an den Süd- und Nerdhängen der Alpen erhläcer kart die feueliten Winde von SE bis NW lder zuerst Ihren Wassergebalt einder für die inneren Ketten bleiht nur der Rest.

Oberfläche ist; diese hängt aber von der Höhe und Basisfläche des Gebirgs körpers ab.

Je flacher das Gebirge ist, desto wärmer muss es bei gleicher Höhe un Leitungsfähigkeit im Inneren und an der Oberfläche sein; am ungünstigsten sind demnach spitze Kegelberge gestaltet. Grosse Gebirgsmassen gestalten sich günstiger als kleine, auch wenn diese mitunter eine geringere Höhe haben. ()

Allein die zahllosen Unebenheiten in Form von Rissen, Spalten, Vorsprüngen, Zacken, Schluchten, Graten und sonstigen bald mehr, bald weniger tief einschneidenden Massenunterbrechungen vergrössern bei einem Dolomitberge die wärme strahlende Oberfläche derart, dass bei einem Gebirgsstock wie der Mangart mit eiren 40 Quadratkilometern Basis und 2.7 Kilometern Höhe die wirkliche Oberfläche mehr als dreimal so gross erscheint als die Grundfläche, während ohne Unebenheiten das Verhältniss nur 1.25:1 ist.

Wenn derart bei einer ansgedehnteren Massenerhebung des Gebirges die Höhenisothermen und mit ihnen auch die Vegetationsgrenzen über das normale Niveau hinausgerückt werden, und zwar um so mehr, je weniger dasselbe an der Oberfläche gegliedert, je dichter und compacter die Gebirgsmasse ist, so erscheint es nicht anders, als natürlich, dass die Vegetation des Karstes und des Dolomites nicht nur in Bezug auf die verticale Erhebung, sondern auch in Bezug auf ihren chronologischen Entwicklungsgang gegen jene der Schweizer Alpen oder selbst gegen jene eines massiveren Kalkgebirges im nördlichen Tirol auf gleicher Höhe bedeutend zurückbleiben muss. Dem so augenfälligen Gegensatze zwischen dem hohen Karst und den Nordkalkalpen nördlich vom Innthal gibt auch Prof. Kerner (Oesterr, botan, Zeitschr, 1866 Nr. 1) beredten Ausdruck. Er fand im Jahre 1864 von den Alpenpflanzen, welche dem Krainer Schneeberg und dem Innsbrucker Kalkgebirge gemeinsam sind, diejenigen, die an dem genannten Berge am 24. Juli in voller Blütbe standen, in gleicher abs. Höhe bei Innsbruck sehon 3 Woehen früher in dem gleichen Blüthenstadium. Manche Arten waren am Krainer Schneeberge noch in Knospen, die er in gleicher Sechöhe nächst Innsbruck schon vor seiner Abreise in schönster Blüthe gesehen hatte. Der Roggenschnitt begann damals bei Altenmarkt, am Fusse des Berges in etwa 600" abs. Höhe, am 23. Juli, bei lunsbruck aber in gleicher Höhe Anfangs dieses Monats. Kerner findet den Grund dieser Differenz in den grossen Schneemassen, mit welchen die Julischen Alpen in so hervorragender Weise bedacht sind. Die Julischen Alpen gehören der hyetographischen Herbstprovinz an, in welcher im Sommer wochen-, ja monatelang kein Tropfen Regen vom Himmel fällt, während im Herbst und Frühling die reichlichsten und ausgiehigsten atmosphärischen Niederschläge dem Boden zugnte kommen. Diese reichlichen Niederschläge des Herbstes und des Frühlings fallen aber in der alpinen Region der Julischen Alpen als Schnee zu Boden nieder und belasten jenes Gebiet mit Schneemassen, von welchem mir Leute auf dem Karstplateau und in der Umgebung des Krainer Schneeberges ganz fabelhaft klingende Schilderungen machten. Diese grosse Menge des atmosphärischen Niederschlags, welche in den Julischen Alpen im Herbst und Frühling niederfällt, und welche nach von Sonk lar's hyetographischer Karte filt das von mir besuchte Gebiet jährlich 55-60 Zoll beträgt, bildet aber eine Schneelast, welche zur Schmelzung eine sehr bedeutende Wärmemenge verbrancht, und es darf uns daher nicht wundern, dass dort diese

Vel. "Beitrag zur Kunde der obersten Baum- und Getreidegrenze in Westtiral" von Prof. Fried. Simony. Verlandt der L. k. 2001. butan. Geseilseh. 1870.

muchtige Schneedecke trotz der sudlichen Lage selbst zu Anfang Juni in der Seetobe von 4500-5500 Fuss noch nicht ganz abgesehmolzen war.

Dasselbe lässt sich auch von den westlichen Theilen des Karstgebietes sagen. Aber die weitere Ursache dieser ungeheuren Schneemassen liegt in den thermisch ungunstigen Bodenverhältnissen der Karstländer. Also wird durch das Zusammenwirken dieser mehrfach nachtheiligen Momente das Klima der hoehgelegenen Karstflächen, sowie auch der nördlichen dolomitischen Landstriche des Küstenlandes in viel beträchtlicherer Weise herabgedrückt als durch die östliche Lage und den mehr continentalen Charakter im Vergleich zu den Tiroler und Schweizer Alpen, denn vergleicht man die oberen Grenzen der Buchen-, Fichten- und Krummholzregion des Tatra-Gebirges in den westlichen Karpathen mit der Verbreitung derselben Holzgewächse in den zwei Gebirgssystemen der Julischen Alpen, so findet man ziemlich vollkommene Uebereinstimmung.

Wie auf dem hohen Karst kommt auf der Südseite des Tatra die Buche nur bis 950" in Waldbeständen vor, sie ist aber bereits hier mit der Fichte gemischt; bei 1270" findet man nur mehr verkrüppelte Buchenbäume. In 1360° wächst auf der Nordseite bereits die Legföhre, aber in Gemeinschaft mit der Fichte. Die eigentliche Krummholzregion beginnt hier bei 1420-1520°. Von 1650° an gibt es nur felsige Alpentriften mit hochalpinen Pflanzen, nur erscheint diese Alpenflora reicher und mannigfaltiger, als man es hier vermuthen möchte. Am Krainer Schneeberge geht der Wald nicht einmal so hoch.

Die meisten für die obere Bergregion, die untere und obere Voralpenregion des Görzer Karstgebirges eharakteristischen Pflanzen finden sich auch in der Tatra in denselben Zonen und in gleichen Höhen, so dass die pflanzengeographische Uebereinstimmung beider Floren wahrhaft nichts zu wünsehen übrig lässt. Und doch begt die Tatra, welche bekanntlich die Wasserscheide zwischen der Weichsel und der Donau bildet, 47 Meilen nördlicher als Görz und 60 Meilen östlicher als dieses, während die geographische Längendifferenz zwischen Görz und dem Kernstock der Alpen auch ungeführ 60 Meilen beträgt.

Erhebt sich nun die obere Grenze der Fichte im Görzer und Krainer Karste uur bis 1420°, stellenweise anch nur bis 1500°, so müsste sie in der Tatra, die ein noch mehr continentales Klima besitzt, merklich tiefer bleiben, oder wenn es das Continentalklima der Tatra der Fichte gestattet, bis 1420 zu wachsen, so müsste sie in den Julischen Alpen, die dem Meere so nahe sind, in viel bedeutenderen Höhen noch wachsen können, was aber den Beobachtungen widerspricht. Indessen wifft diese Anomalie nur den Karst und das Dolomitgebirge; die schönen Tolmeiner Alpen fügen sich viel besser in den Calenl, denn dort wird die Buehe bis 1460° in

dichten Waldbeständen angetroffen, wodurch unsere obige Ansicht bestätigt wird. So bildet die Geotektonik, Massenentwicklung und materielle Beschaffenheit des gebirgigen Bodens den Ausgangspunkt und das Erklärungsprincip einer grossen Kette von bedeutungsvollen Erscheinungen, die aber dem denkenden Beobachter ast dann klar vor die Angen freten, wenn sie in grellen Gegensätzen seine Anfierksamkeit herausfordernd, ihn vor die gemeinsehaftliebe Quelle führen, aus der alle entspringen. Das auffallende Herabgehen der Baumgrenze in den Julischen d das Hinanfrücken derselben in den westlichen Centralalpen, das Vordrin

<sup>9</sup> Stoke .Karpathen-Reisn' von R. Fritze und Dr. H. Hen (Verhand). Gerellsch in Wien, 1870).

der Alpenvegetation bis zum Adriatischen Meere und das nördliche Vorrücken der Vorposten der Mediterranflora bis an den Fuss der höchsten Gebirge Europa's in der stidlichen Schweiz, die Bora der Karstländer nebst den kalten Luftströmen, die von den nordwestlichen dolomitischen Gebirgen gegen das Adriatische Meer herabwehen, und der Föhn der Westalpen, die Regionen mit sehr reichlichen und die Regionen mit spärlichen Herbstregen, die Gebirgsländer mit bald verschwindendem und jene mit lange bleibendem Schnee bilden solche Gegensätze; aber alle finden einen befriedigenden Ausdruck in dem einfachen Gesetze, dass, wenn die Sonne in vorgerückter Jahreszeit allmählich aufhört, ihre fördernde und schützende Macht über die Fluren der Erde auszuütben, jene Regionen im Vortheil sind, welche aus dem unermesslichen Borne der Erdwärme reichlicher schöpfen und den erworbenen Wärmevorrath besser behalten können.

# Kleinere Mittheilungen.

(Conferenz des permanenten internationalen Meteorologen-Comité's.) In Vebereinstimmung mit den Beschlüssen des vorjährigen II. internationalen Meteorologen-Congresses zu Rom wird das von diesem Congresse gewählte internationale Comité am 9. Mai 1880 zu Bern zu einer Conferenz zusammentreten, bei welcher folgende Gegenstände und bisher eingelangte Vorschläge zur Verhandlung kommen werden:

- 1. Bericht des Secretärs über die Thätigkeit des Comité's seit dem Congress zu Rom.
  - 2. Polarconferenz, abgehalten im October 1879 zu Hamburg.
- 3. Conferenz für agricole Meteorologie, einberufen für den 6. September 1880 nach Wien.
- 4. Vorschlag einer Vergleichung der Normal-Instrumente der meteorologischen Observatorien in Europa.
- 5. Allgemeiner Katalog der meteorologischen Beobachtungen und der meteorologischen Werke und Abhandlungen in allen Ländern.
  - 6. Internationale meteorologische Tafeln zur Reduction der Beobachtungen.
  - 7. Internationales Wörterbuch der Meteorologie.
- 8. Ergänzung zu Appendix V des Berichtes über den Congress zu Rom, betreffend die Organisation des meteorologischen Dienstes in England von Mr Scott
- 9. Vorschlag des Herrn Hoffmeyer, betreffend einen internationalen telegraphischen Dienst für den Nordatlantischen Ocean.
- 10. Vorschlag, betreffend den Austausch der meteorologischen Publicationen durch die Post.

Jene Meteorologen, welche neue Vorschläge oder Bemerkungen über die oben angeführten Verhandlungsgegenstände an das Comité zu richten wünschen, werden ersucht, dies recht bald zu thun unter der Adresse des Herrn R. H. Scott Meteorological Office, 116 Victoria-Street, London).

Unterzeichnet sind für das Comité international die Herren H. Wild, Präsident, und R. H. Scott, Secretär.

The second

(Mehrjährige Perioden der Watterung.) Gestatten Sie mir einige Bemerkungen zu dem in den letzten Heften Hrer Zeitsehrift über vieljährige Aenderungen der Temperatur, der Bewölkung und des Regenfalles Mitgetheilten.

Im Aprilhefte dieser Zeitschrift, pag. 139, ist die interessante Notiz in kurzem Auszuge wiedergegeben, welche Herr Douglas Archibald in der "Nature" über den Zusammenhang kalter und heisser Jahre mit der mittleren Bewölkung veröffentlicht hat. Nach einem, allerdings für eine eigentliche Entscheidung der Frage allzu geringen Material (von 6 Orten und 20-50 Jahren) findet Herr Archibald, dass nicht nur im Sommer, sondern auch im Jahresmittel den wärmsten Jahrgäugen geringere Bewölkung entspricht, als den kältesten.

In seinem Originalaufsatz spricht Herr Archibald seine Ansicht dahin aus, dass dies das nothwendige Resultat der verschiedenen Rolle sei, welche die Bewölkung im Sommer und im Winter spiele; in der ersteren Jahreszeit sei die Lufttemperatur in unseren Breiten mehr abhängig von der directen Sonnenstrahlung und habe deshalb Alles, was diese Strahlung unterbricht, einen grösseren Einfluss als im Winter, wo die herrschende Windrichtung zum dominirenden Factor werde.

Man könnte danach glauben, dass die Temperaturverschiedenheit der betreffenden Jahrgänge sich wesentlich auf die Unterschiede in deren Bewölkung zurück-Othren liesse. Allein die von Herrn Archibald augestellte Betrachtung steht im Widerspruche mit der Erfahrung. Wenigstens in Mittel- und Nord-Europa, welches durch die Vorherrschaft einer von warmen Meerestheilen stammenden Lutiströmung weit höhere Mitteltemperatur besitzt, als es haben würde, wenn es auf das Gleichgewicht unbehinderter Einnahme durch Zustrahlung und Verlust durch Ausstrahlang angewiesen wäre, ist die erwärmende Wirkung der Wolkendecke durch Verminderung der letzteren auch im Jahresmittel erheblich grösser, als deren abkültlende Wirkung durch Beeinträchtigung der Besonnung. Die Abweichung der Temperatur (im Tagesmittel) von der normalen ist in Dorpat nach Kämtz (Rep. I. 292) Tagen, an welchen durchsehnittlich mehr als 1, des Himmels bedeekt sind, im Winter + 2.5° C., im Sommer - 1.7° C. und im Jahresmittel + 0.4° C. Ebenso st nach Bikatscheff (Wild, Rep. III, Nr. 6) die Mitteltemperatur zu Petersburg an ganz heiteren Tagen im Jahresmittel 3° C. tiefer, an ganz trüben 0.9° C. höher als das allgemeine vieljährige Mittel.() Da die grösste Kälte im Winter bei stillem Wetler einzutreten pflegt, so wäre auch der etwa zu machende Einwurf nicht stiebhaltig, die niedrige Temperatur und die Heiterkeit des Himmels seien beide nur Begleiter einer polaren Luftströmung, sondern es ist die Kälte bei mangelnder Wolkendecke mit Bestimmtheit zum grössten Theile auf die Ausstrahlung zurückzuführen.

Die Temperatur ist also in den auf das Sonnenslecken Minimum folgenden Jahren — was das Jahresmittel betrifft — nicht wegen, somdern trotz der in den benntzten Beispielen verringerten Bewölkung höher als gewöhnlich. Jedenfalls ist der von Herrn Archibald gemachte Versneh eines Vergleichs der sechlären Temperatur-Schwankungen mit den gleichzeitigen Bewölkungsverhältnissen sehr interessant und die weitere Verfolgung des Gegenstandes wünschenswerth.

<sup>4)</sup> Analog verhält es sich in Greenwich, wofür ein nächstes Referst Belege betugtt wird bebeeltaupt wissen wir, dass der Einfluss den Winters der maassgebende im in Der interes der das 40 feb. 42°1.

Auf die seeundären Temperatur-Minima in der unmittelbaren Nähe der Fleekenminima, wozu die Jahre 1845, 1855 (allgemeiner 1844 und 1856) und 1866 gehören, habe ich in meinem von Archibald erwähnten Aufsatze (diese Zeitschr. 1873, pag. 265) bereits aufmerksam gemacht. Besonders verbreitet war diese seeundäre Erniedrigung der Temperatureurve um 1824. Ob diese seeundären Minima der Periode selbst angehören, bleibt allerdings noch zweifelhaft.

Schliesslich sei bemerkt, dass die von Archibald benutzten Daten für die Bewölkung von Leipzig, wie er selbst angibt, dem Werke von Dr. Hahn: "Ueber die Beziehungen der Sonnenflecken-Periode zu meteorologischen Erscheinungen" entnommen sind, wo man auf pag. 121—122 die nöthigen Erklärungen findet. Da eine kurze Definition der Bedeutung dieser Werthe nicht möglich und ebendeshalb die befolgte Methode nicht nachahmenswerth ist, so wird dieser Hinweis gentigen.

In der im Vebrigen, soweit ich sehen kann, correcten!) Tabelle auf pag. 178 des Mai-Heftes dieser Zeitschrift sind die Zeichen der Temperaturabweichung bei dem Jahresmittel 1879 für Schottland und Nordamerika verwechselt; wie leicht aus den richtigen Monatsangaben zu ersehen, war das Jahr in Schottland ein sehr kaltes, in Nordamerika hingegen ein mässig warmes.

Stellen wir nun diese Jahresmittel mit denjenigen für Indien zusammen, welche Blanford in dem von Ihnen auszugsweise reproducirten Aufsatze in der "Nature" vom 18. März mittheilt, und ergänzen diese Daten noch durch einige weitere, so weit uns solche jetzt zugänglich sind, so ergibt sich ein recht interessantes Bild, das sich leider freilich nur auf die Nordhemisphäre der Erde bezieht, über diese aber auch bereits eine ziemlich gute Uebersicht gestattet.

#### A. Gebiete, in denen die Temperatur von 1875 bis 1878 stetig zunahm:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1875   | 1876  | 1877  | 1878  | 1879   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|--------|
| Central Futopa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - 0.25 | -0.08 | +0.13 | +0.33 | 1 - 29 |
| Oestliches Nordamerika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - 1.58 | 0:17  | +1.15 | +1.88 | +0.51  |
| San Jose, Mittelamerika, 10° N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.40   | -0.04 | +0.73 | +0.86 | -0.50  |
| Indien, 72 71 Stationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.16   | 0.04  | +0.09 | +0.34 | _      |
| Is a North N | 1:3    | 0.1   | 0.5   | +-1.0 | _      |
| Turopaisches Russland V sidl. von 55° N, 10 Stat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.9    | -0.6  | -0.5  | +1.2  |        |
| Mittel, ungefähr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1:0    | 0.5   | +0.2  | +1.5  | (-0.1) |

#### B. Ausnahme-Gebiete:

|                                     | 1875     | 1876    | 1877  | 1878            | 1879               |
|-------------------------------------|----------|---------|-------|-----------------|--------------------|
| Skandmavische Halbinsel             | 0:51     | -0.29   | +1.09 | +0.20           | -0.28              |
| England                             | 0.08     | + 0.55  | 40.06 | +0.10           | -1.78              |
| Schottland                          | . + 0.27 | 0.09    | +0.41 | +0.50           | -1.14              |
| Island and Priver                   | . 1.2    | 4.0%    | -04   | -0.3            | +0.5               |
| W Greatand                          | 410      | 0.3     | +1.0  | <del>+</del> 2m | _                  |
| Italieu                             | - 015    | 2.004   | ~ 0.5 | (1.4)           | _                  |
| Kankasus, 4 Stationen               | 0.1      | + 0.1   | 10.6  | + 0.5           | _                  |
| SW Siburen and Amu Dark 6 Stationen | 0.0      | - 41.4  | 0%    | + 0.6           | _                  |
| SF Sibirien and Peking, 4 Stationen | 01       | 4 (1.5) | 9 071 | 0.1             |                    |
| Mittel, ungefalu                    | + 0.0    | 1.000   | • 0°4 | +0.4            | ( <del>-0.8)</del> |

<sup>1.</sup> Geringtunge Ungewungkerten sind noch in den Angaben für Island und Grönland verhanden. Pri W. Gronfind Johan 1878 sollte stehen (EPC und nicht). EPC; die Jahresmittel der Abweichung sind für diese Gegenden, wegen geringerei Genausgkeit der Weithe, nicht auf Hundertstel des Grades berechner. Die Angaben für Island und Gronfand vom Jahre 1879 verdanken wir gefälliger handschriftlicher Mitheilung von Herin Director Hoftme vor.

Wir sehen hieraus, dass auf einem Gebiete, welches etwa 2, des überhaupt zur Zeit in dieser Hinsicht überschbaren Theiles der Nordhemisphäre umfasst, nach den Beobachtungen von mehr als 2% Hundert Stationen, die Jahrestemperatur regelmässig von 1875, welches ein sehr kaltes Jahr war, bis 1878, welches sich durch grosse Wärme auszeichnete, zunahm, um dann, so weit die Daten vorliegen, zu 1879 wieder mehr oder weniger rapid abzunehmen.

Die Ansnahme-Gebiete sind meistentheils von beschränktem Umfange, oder, wie in Nordasien und Grönland, durch so wenige Stationen vertreten, dass die Werthe nur geringe Sicherheit besitzen; in Summa repräsentiren sie nur etwa halb so viel Territorium wie die Gebiete, welche den soeben besprochenen Temperaturgang zeigen. Eine Compensation für den letzteren wäre also in ihnen auch dann nicht gegeben, wenn ihre Temperatur den entgegengesetzten Verlauf aufwiese. Dies ist aber zudem nicht der Fall, sondern es tritt in ihnen einerseits überhaupt kein gemeinsamer charakteristischer Zug in den Temperaturänderungen bervor, anderseits bestehen die Abweichungen von der Gruppe A hier meist darin, dass der wärmste Jahrgang auf 1877 statt 1878 oder der kälteste — von dem noch unvollständigen 1879 abgesehen — auf 1876 statt 1875 fällt. Im allgemeinen Mittel, welches wir ebeuso wie die obigen Gruppeamittel A und B im Verhältniss zu den repräsentirten Flächenräumen bilden, finden wir den wahrscheinlichen Gang der Temperatur auf der nördlichen Halbkugel überhaupt:

Die grosse Uebereinstimmung zwischen so weit von einander entfernten Gebieten wie die Vereinigten Staaten und Russland, Costarica und Indien u. s. w. und überhaupt auf einem so ausgedehnten Gebiete, lässt es als sehr wahrscheinlich erscheinen, dass wir es hier mit kosmischen, die ganze Erde mehr oder weniger stark beeinflussenden Ursachen zu than haben. Allerdings kann die einzige bisher mit ziemlicher Sicherheit constatirte Beziehung solcher vieljähriger Temperaturschwankungen, diejenige zur eilfjährigen Periode der Sonnenflecken, in diesem Falle nur theilweise berangezogen werden, da zwar 1578 dem normalen Wärmemaximum ungefähr entspricht, 1875 aber gegen das normale Minimum sehr verspätet ist. Das Maximum der Sonnenflecken fand schon 1870-1871 statt, welche Jahre in der That sich durch grosse und weit verbreitete Kälte auszeichneten; die darauf folgenden Jahre waren hingegen im Allgemeinen warm, und die Kälte des Jahres 1875 und die nachfolgende Wärmezunahme bis 1878 traten ein während einer ausserordeutlich langen Periode grosser Fleckenarmut der Sonne. Die Temperatur-Erniedrigung von 1875 ist deshalb wahrscheinlich nicht mit der Sonnenfleekenperiode, sondern mit der 45jährigen Temperaturperiode in Zusammenhang zu bringen, auf welche ich 1873 in dieser Zeitschrift aufmerksam gemacht habe und welche mit diesem Jahrgange die damals geforderte Probe auf ihre Wirklichkeit bestauden haben dürfte.

Die abnorme Kälte des Jahres 1879 scheint sich nur auf Europa erstreckt zu haben; denn in Nordamerika war das Jahr ein mässig warmes. Das niedrige Jahresmittel in einem grossen Theile Europa's war dadurch bedingt, dass wir einen oceanischen Sommer zwischen zwei continentalen Wintern hatten, während wir sonst durch das Gegentheil begünstigt sind. Die Witterung hatte in diesem Jahre bei uns bis zu einem gewissen Grade einen ostasiatischen Charakter

angenommen: Sommer trübe und regenreich, Winter — so weit nebelfrei — vorwiegend klar und trocken; dabei im Sommer eine ungewöhnlich stetige und ausgiebige Zufuhr kühler Luft vom Ocean, im Winter nicht sowohl viel Zufuhr eontinentaler Luft, wie an der ostasiatischen Küste, aber vorwiegende Ruhe der Atmosphäre, welche die Wirkungen der Ausstrahlung zur vollen Geltung bringt, wie weiter im Innern Asiens.

Wenn wir so vermuthlich die Temperatur-Anomalie von 1879 local begrenzen und durch terrestrische Einflüsse erklären können, so ist damit nicht gesagt, dass kein indirecter Zusammenhang mit einer ausserirdischen Periodicität vorhauden sein könne. Im Gegentheile spricht für Letzteres der merkwürdige Umstand, dass der Winter 1788/89, auf welchen man zurückgehen muss, um für die Umgebung der Alpen u. s. w. ähnliche Temperaturverhältnisse zu finden, zu 1785 in ungefähr demselben Verhältniss stand, wie 1879 zu 1875, und dass die kältesten Winter der zwischenliegenden Zeit, 1829/30 und jene von 1836/38 ebenfalls nur wenige Jahre von einander, und von den beiden vorher genannten Gruppen um je 45 Jahre (rund) abstehen. Das Verhältniss dieser drei Winterpaare zur Sonnenfleckenperiode war dabei in allen drei Fällen verschieden.

Zum Schlusse möchte ich noch zwei Bemerkungen zu dem auf pag. 161 des Mai-Heftes Gesagten mir erlauben. Wie Sie aus einem kleinen Anfsatze von mir im December-Hefte der "Dentschen Rundschau für Geographie und Statistik" ersehen werden, stimme ich vollkommen mit Ihnen darin überein, die Annahme Blanford's "die Sonnenstrahlung sei zur Zeit des Fleckenmaximums am stärksten, der ganze Zuwachs der eingestrahlten Wärme und noch etwas mehr werde aber auf die Verdunstung des Wassers der Oceane verwendet, so dass die Temperatur dabei nicht steigt, sondern sinkt" — für physikalisch nicht möglich zu halten. In der That berühen die Ergebnisse Blanford's über die Stärke der Sonnenstrahlung nur auf ausgewählten Tagen weniger Jahre und auf den Angaben von Instrumenten, die in mehreren Beziehungen zur Untersuchung soleher Fragen sehr wenig geeignet sind; auch ist seitdem bereits Herr Hill auf Grund eines etwas reichticheren Materiales aus den NW-Provinzen Indiens zum entgegengesetzten Resultat gelangt.

Aber auch die andere, an obiger Stelle mitgetheilte Anschauung, über deren Zulässigkeit Sie mit Herrn Blanford einverstanden zu sein sebeinen, halte ich für im Widerspruche mit bekannten Thatsachen stehend, nämlich: dass eine allfällige Zunahme der Regenmenge zur Zeit des Minimums der Sonnenstrahlung dadurch hervorgerufen werden könnte, dass der während der Periode höchster mittlerer Wärme in der Atmosphäre aufgespeicherte Wasserdampf sich bei der nun folgenden Abkühlung condensirt.<sup>1</sup>) Ihre Untersuchungen über die Vertheilung des

<sup>1)</sup> Wenn ich durch eine nachlässige Stylistrung zu dieser Ausicht Veranlassung gegeben kabe, so muss ich dieselbe hier corrigieen. Ich wollte nur der geguerischen Ansicht selbst die günstigsten Verhältnisse zugestehen, und hätte deshalb pag. 161 begionen sollen: "Auch zugegeben dass eie." Meiner Vorstellung entspricht diese Annahme jedoch ganz und gat nicht. Aber man darf die nicht geradezu ablehnen, ohne dies naher zu begrunden, wozu ich keine Veranlassung hatte. Dass eine Steigerung des Niederschlags durch die allmähliche Abkühlung der Atmosphäre liberhaupt nicht denkbar ware, will ich auch jetzt nicht behaupten. Das gesammte Regime der Atmosphäre sonst ungeänelert angenemmen, dürfte man am Höhepunkt der Abkühlungsperiode weniger Wasserdampt in der Atmosphäre vorsussetzen, als in der entgegengesetzten Phase, diese Differens musste als eine Zunahme des Regenfalls zur Zeit der ersteren erscheinen. Die diesefte irgenden mesthar ware, ist eine andere Frage, wie es ja die Zunahme des gesammten Regenfalls zur der Erdeberfläche selbst noch ist.

J. Hann.

Wasserdampfes in der Atmosphäre (diese Zeitschr. 1874, pag. 198) ergeben, dass die Gesammtmenge des über einer Gegend in der Atmosphäre vorhandenen Wassers, wenn man sie durch die Dicke der Wasserschicht ausdrückt, mit welcher die Wassermenge den Boden bedecken könnte, durchschnittlich nur 0.22 × 13.6 × n oder sehr nahe 3n ist, wenn n die Spannung des Wasserdampfes am Boden bedeutet, und dass also die Condensation des gesammten über einem Orte vorhandenen Wasserdampfes nur eine Regenhöhe von dieser Grösse geben witrde, wenn keine Zufuhr aus der Nachbarschaft stattfände; da nun die Dunstspannung n auch in den Tropen durchschnittlich kaum 20" beträgt, so ergibt dies einen Wasservorrath, welcher durch die gewöhnlichen Regenmengen der Tropenzone im allgemeinen Durchschnitt — bei vollständiger Condensation, aber ohne neue Zufuhr von Wasserdampf — in 1—2 Wochen erschöpft sein würde, 1) der also als Magazin für jahrelange Erhöhungen der Regenmengen in einem praktisch ins Gewicht fallenden Grade nicht in Betracht kommen kann. Es ist also nur eine gleichzeitige Verstärkung von Verdanstung und Condensation in gewissen Jahren, oder eine veränderte geographische Vertheilung des Niederschlages anzunehmen; wahrscheinlich wirken beide Ursachen zugleich; dass aber das zweitgenannte Moment überhaupt Beachtung gefunden hat, ist ein wichtiger Schritt zur Befreiung von dem einseitigen Standpunkt, auf den man sich bezüglich des Zusammenhanges des Regenfalles mit der Sonnenfleckenperiode gestellt hatte, ein Schritt, dessen praktische Ausführung wir erst den Untersuchungen von Archibald und Hill über die Winterregen Nordindiens aus dem Jahre 1877 verdanken.

Dr. W. Köppen.

(Zum Klima von Neu-Süd-Wales.) Wir verdanken Herrn John Tebbutt die Zusendung der Publicationen: Meteorological Observ. made at the Private Observatory of. J. Tebbutt, the Peninsula, Windsor N. S. Wales, in the years 1863, 64, 65 and 66. Sydney 1868. — Met. Observ. etc. in the years 1867, 68, 69 and 70, by John Tebbutt. Sydney 1874. — Results of Met. Observ. etc. in the years 1871—76, by John Tebbutt. Sydney 1877. Die ersten beiden Bände enthalten die täglichen Beobachtungen aller meteorologischen Elemente, 1863 66 täglich dreimal (9<sup>h</sup>, 3<sup>h</sup>, 9<sup>h</sup>), von 1867 an (bis 1876) blos einmal um 9<sup>h</sup> a. m. angestellt, wobei aber auch Maximum- und Minimum-Thermometer abgelesen wurden. Das letzte Heft enthält blos die Monatsresultate der Beobachtungen. Wir haben aus den in diesen Publicationen mitgetheilten Resultaten die Mittelwerthe der wichtigsten klimatischen Elemente für Windsor abgeleitet, und die Resultate in eine Tabelle zusammengestellt, welche zugleich die Resultate der Regenmessungen zu Camden (fast genau südlich von Windsor gelegen) von October 1860 bis December 1875 enthält.

Das astronomische Observatorium des Herrn Tebbutt liegt auf einem Hügel nahe dem Centrum der Halbinsel am östlichen Ende der Stadt Windsor in New South Wales. Das Land beisst "die Halbinsel", weil es nahezu ganz umflossen wird von dem Hawkesbury und seinem Zufluss dem South Creek an ihrem Zusammenfluss. Windsor liegt zwischen der Seeküste im Osten und den blauen Bergen im Westen, von ersterer in directer Linie 28 miles entfernt, von letzteren eirea 8 und beherrscht einen guten Horizont. In N, E und S bildet denselben Wald, in West die Blauen Berge. Das Barometer ist von Tornaghi in Sydney nach

<sup>1)</sup> Würde die Dalton'sche Anschauung zutreffen, so würde dieser Vorrath auf 1-2 Monate reichen.

Company of the second second of the second second

dem Modell der Standard-Barometer von Negretti und Zambra, mit dem Normalbarometer zu Sydney und hiedurch auch mit Greenwich verglichen. Alle Correctionen sind an die Resultate angebracht, diese aber nicht auf das Meeresniveau reducirt. Die Seehöhe des Barometers ist seit 1. Jänner 1864 53' above the mean tidal level of the South Creek (früher war die Seehöhe 57') nach einem Nivellement, aber der Nullpunkt selbst ist nur approximativ bestimmt. Die Thermometer sind von Negretti und Zambra und mit den Normalthermometern zu Greenwich verglichen.

Alle von uns abgeleiteten Mittelwerthe beziehen sich auf die 14jährige Periode 1863/76 bis auf die tägliche Schwankung des Luftdruckes zwischen 9<sup>h</sup> und 3<sup>h</sup> (1863/66) und die Häufigkeit der Winde (welche blos für die Jahre 1871 bis 76 mitgetheilt ist und auf Beobachtungen um 9<sup>h</sup> a. m. beruht). Die Daten für 3<sup>h</sup> p. m. und 9<sup>h</sup> p. m. für jene Elemente, für welche sie in der Tabelle gegeben sind, wurden in der Weise abgeleitet, dass aus den Mitteln der 4 Jahre 1863/66 die Differenzen von 9<sup>h</sup> a. m. gegen 3<sup>h</sup> p. m. und 9<sup>h</sup> p. m. gebildet wurden, und diese dann an die 14jährigen Mittel für 9<sup>h</sup> a. m. angebracht worden sind.

Bei Ableitung der wahren mittleren Temperatur wurde auf folgende Weise vorgegangen.

Nur für die 4jährige Periode 1863,66 lagen hiefür nahezu völlig genügende Daten vor, nämlich die Beobachtungen um 9<sup>h</sup>, 3<sup>h</sup>, 9<sup>h</sup> und die mittleren täglichen Extreme. Für die übrige Zeit blos das Mittel für 9<sup>h</sup> a. m. nebst den Mitteln der täglichen Extreme. Daraus wurden die Corectionen für das Mittel der täglichen Extreme und für das Mittel 9<sup>h</sup> a. m. abgeleitet, wie folgt:

#### 4 Jahre 1863-66 Grade Fahrenheit.

| Dec. | Jän. | Febr. | März    | April                  | Mai                   | Juni     | Juli                | Aug.                 | Sept.        | Oct. | Nov.  |
|------|------|-------|---------|------------------------|-----------------------|----------|---------------------|----------------------|--------------|------|-------|
|      |      |       |         | Mittel                 | : 9 <sup>h</sup> a. m | . und 9h | p. m.               |                      |              |      |       |
| 69.0 | 71.1 | 70.5  | 66.6    | 61.6                   | 52.8                  | 49.4     | 47.0                | <b>5</b> 0· <b>9</b> | 57 4         | 61.9 | 67-4  |
|      |      |       | Mittel: | Mittleres              | tägliche              | s Minimu | ım und â            | h р. m.              |              |      |       |
| 68.4 | 71.7 | 70.8  | 67.5    | 63.8                   | 55.4                  | 51.3     | 49.0                | 52.0                 | 57:0         | 60.9 | 66 -4 |
|      |      |       | М       | littel: 9 <sup>h</sup> | 9 <sup>h</sup> Minis  | mum und  | 3 <sup>h</sup> p. m | ١.                   |              |      |       |
| 68.7 | 71.4 | 70.6  | 67.0    | 62.7                   | 54.1                  | 50·3     | 48.0                | 51.5                 | 57· <b>2</b> | 61.4 | 66.9  |
|      |      |       |         | Mittel                 | der tägli             | chen Ext | reme.               |                      |              |      |       |
| 70.6 | 74.2 | 72.8  | 69.5    | 65.2                   | 56.9                  | 52.6     | 50.0                | 53.4                 | 58.7         | 63.3 | 68-6  |

Wenn man das Mittel aus  $9^h$   $9^h$  Min.  $3^h$  p. m. als einem wahren Mittel, sehr nahekommend ansehen darf, so erhält man folgende Correctionen für das Mittel der täglichen Extreme und das Mittel für  $9^h$  a. m.

Dec. Jän. Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Correctionen für das Mittel der täglichen Extreme. 
$$-1.9 \cdots 2.8 -2.2 -2.5 -2.5 -2.8 -2.3 \cdots 2.0 -1.9 -1.5 -1.9 -1.7$$
 Correctionen für das Mittel  $9^h$  a. m. 
$$-4.3 -2.6 -2.1 -1.6 -0.1 +0.4 +0.3 +0.9 \cdots 0.1 -3.0 -4.2 -4.0$$

Diese Correctionen wurden noch einer Ausgleichungsrechnung unterzogen, indem je drei Nachbarwerthe in ein Mittel zusammengezogen wurden, das an 84

. . . . . .

des in der Mitte stehenden Werthes adoptirt wurde. Auf diese Weise sind die rorrigirten Mittel für 9h a. m. und der täglichen Extreme für 14 Jahre abgeleitet worden, die in der Tabelle stehen. Auffallend ist die grosse Correction, welche hienach dem Mittel der täglichen Extreme zukommt. Das Mittel 9h 9h Min. 3h für die 4 Jahre 1863/66 ist 60.8° F. = 16.0° Cels., kommt also dem corrigirten 14jährigen Mittel fitr 96 a. m. gleich. Das Mittel der täglichen Extreme der genannten 4 Jahre ist 63·0° = 17·2° Cels. Das correspondirende Mittel der täglichen Extreme für Sydney ist 62.8° = 17.1°, so dass Windsor um 0.1° wärmer wäre als Sydney, was recht plausibel in Folge seiner continentaleren Lage. Wenn nun aber die wahre Mitteltemperatur Windsors blos 16:0° ist, oder höchstens 16.2°, so milsste jene von Sydney auf 16.1° berabgesetzt werden. Es scheint in der That, dass das Mittel der täglichen Extreme auch in Sydney eine ziemlich grosse Correctur erfordern möchte, denn nach Russel ist das Mittel von 96 36 96 blos um 0·3° F, oder kaum 0·17° Cels. höher als das Mittel der täglichen Extreme. Man sieht, dass eine Bestimmung der Correctionen des Mittels der täglichen Extreme für die australischen Colonien sehr wichtig ist, falls die von dort mitgetheilten Temperaturmittel vergleichbar werden sollen.

Für Windsor sind die täglichen Amplituden der Wärmeschwankung auch auffallend gross, so dass man an einen Fehler der Registrirthermometer denken könnte. Es verdient aber hervorgehoben zu werden, dass Herr Tebbutt die Correctionen seiner Thermometer von Zeit zu Zeit ermittelt und in Rechnung gestellt hat.

Ganz auffallend gross erscheinen auch die mittleren Monatsschwankungen der Temperatur.

Man vergleiche Sydney, d. Zeitschr. Bd. XIV., pag. 203.

Die absoluten Temperaturextreme waren 45.5° Jänner 1876 und -5.8° am 3. August 1872. Temperaturen von 45° und -4 bis -5° sind noch mehrmals benbachtet worden.

Der jährliche Regenfall unterliegt ziemlichen Schwankungen, wie folgende

Zahlen andeuten:

## Regenfall (in englischen Zollen) zu Windsor.

**■ 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 ■ 60 450 200 284 413 270 326 625 345 252 414 321 323 264** 

Den Witterungsnotizen des letzten Heftes entnehmen wir folgende Daten: 2871, 31. Mai, erster Reif in dieser Saison. 1872, im Juni dreimal Eisbildung, im Lugust fünfmal Schnee sichtbar auf den Kurrajong Mountains am 20. bis 11° 20° . m., ein sehr seltenes Phänomen. 1875 Juni 28. am Vormittag Schnee sichtbar auf den Bergen in WSW, das zweite Mal, sagt Te bbutt, dass er diese Erscheinung überhaupt in Windsor gesehen. Reif scheint im Winter eine ziemlich häufige Erscheinung zu sein.

Dem Katalog der Fluthen zu Windsor 1857—1875 entnehmen wir folgende Daten über Fluthen, welche 37: Wasserhöhe überstiegen. 1857 August 22. Fluth 37 1: 1864 Juni 13. Fluth 47 4. Seit 1809 keine so grosse Fluth mehr. Die Fluth blieb nur 1:8' unter der Flur des Transitraumes der Sternwarte. 1867 Juni 3. Höchste Fluth, seitdem der District bewohnt, 62:7 Fuss! Das Wasser stamt um Erdgeschoss von Tebbutt's Wohnung und 13:6' im Transitraum des

vatoriums. Diese Fluth richtete grossen Schaden an. 1870 April 28. Fluthhöhe 44.4', 1873 Februar 26. Fluthhöhe 41' und 1875 Juni 7. Fluthhöhe 38.3'.

Diese enormen Fluthen gehören zu den Eigenthumlichkeiten des australischen Klima's, namentlich an der E-Küste.

Zum Schluss geben wir noch die jährlichen Regensummen zu Camden 34° 6′ S, 150° 46′ E, fast genau südlich von Windsor gleichfalls in englischen Zollen:

| 1861 | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68     |
|------|------|------|------|------|------|------|--------|
| 38.1 | 15.3 | 59.0 | 50.6 | 19.9 | 29.7 | 43.5 | 25·1   |
| 1869 | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | Mittel |
| 32.4 | 55.7 | 39.9 | 28.2 | 52.9 | 37.8 | 33.4 | 35.20  |

Klima von Windsor (N. S. Wales) 33° 36.5′ S Br., 150° 49′ E v. Gr., Seehöhe des Barometers 16:2″ (1863—76)

|       |                                           |       |                           |                        | Теп                    | peratur | Celsiu         | s    |                 |                  |            |         |              |
|-------|-------------------------------------------|-------|---------------------------|------------------------|------------------------|---------|----------------|------|-----------------|------------------|------------|---------|--------------|
|       | Luftdr.<br>Mittel<br>9 <sup>h</sup> a. m. | Diff. | 9 <sup>h</sup> a. m. red. | Tägl.<br>Extr.<br>red. | Mittl<br>tägli<br>Max. |         | Tägl.<br>Ampl. |      | Monat×-<br>reme | Monats-<br>Ampl. | Rel.<br>9h | Fouchti | igkeit<br>9h |
| Dec.  | 758:3                                     | 2.4   | 21.6                      | 21.3                   | 30.6                   | 14.4    | 16.5           | 40.8 | 7.9             | 32.9             | 62         | 51      | 76           |
| Jän.  | 59.0                                      | 2.2   | 51.9                      | 55.6                   | 31.1                   | 16.7    | 14.4           | 42.3 | 10.6            | 31.7             | 70         | 58      | 81           |
| Febr. | 59.9                                      | 2.5   | 51.5                      | 21.1                   | 50.5                   | 16.3    | 15.9           | 39.1 | 10.4            | 287              | 75         | 61      | 83           |
| März  | 62.8                                      | 2.1   | 19.8                      | 20.1                   | 27.8                   | 15.0    | 12.8           | 35.5 | 9.3             | 26.5             | 80         | 63      | หห           |
| April | 63.6                                      | 1.7   | 16.8                      | 17.2                   | 25.5                   | 15.5    | 13.0           | 32.1 | 5.1             | 27.0             | 85         | 58      | 87           |
| Mai   | 64.0                                      | 2.1   | 12.6                      | 13.1                   | 50.5                   | 8.1     | 12.8           | 26.3 | 1.1             | 25.2             | 87         | 58      | 87           |
| Juni  | 64.0                                      | 2.5   | 9.8                       | 10.5                   | 18.2                   | 5:4     | 12.8           | 22.9 | -1.5            | 24-1             | 87         | 64      | 86           |
| Juli  | 64.1                                      | 5.1   | 8.5                       | 9.4                    | 17.5                   | 3.4     | 14.1           | 55.0 | -2.4            | 52.0             | 83         | 55      | 82           |
| Aug.  | 63.9                                      | 2.3   | 9.8                       | 11.1                   | 19.9                   | 4.4     | 15.5           | 25.6 | 1.6             | 27.2             | 80         | 52      | 80           |
| Sept. | 61.6                                      | 2.8   | 133                       | 13.9                   | 24.2                   | 6.7     | 16.5           | 30.7 | 0.4             | 30.3             | 69         | 47      | 77           |
| Oct.  | 60.5                                      | 2.7   | 17.3                      | 17.6                   | 56.6                   | 10.4    | 16.5           | 34.6 | 3.6             | 31.0             | 66         | 50      | 78           |
| Nov.  | <b>59</b> ·0                              | 5.0   | 19.4                      | 19.6                   | 28.4                   | 12.7    | 15.7           | 37.9 | 6.3             | 31.6             | 63         | 49      | 75           |
| Jahr  | 761.7                                     | 2.3   | 16.0                      | 16.2                   | 24.9                   | 10.4    | 14.2           | 43.6 | -5.0            | 46.5             | 75.6       | 5 55.5  | 81.7         |

|       |       |                |             |     |     |      |     |        |        |      |      |      |       |       | 150°46' E<br>gen- |
|-------|-------|----------------|-------------|-----|-----|------|-----|--------|--------|------|------|------|-------|-------|-------------------|
|       | Reger | i- Be          | wölk        | ung |     |      | Hii | ufigke | it der | Wind | le   |      |       | Meng  | e Tage            |
|       | Mengo |                | $3^{\rm h}$ | ցև  | N   | NE   | Е   | SE     | S      | SW   | W    | NW   | Calm. | 1861/ | 75 (15 J.)        |
| Dec.  | 47    | 6.0            | 5.7         | 5.6 | 1.2 | 11.8 | 6.5 | 13.4   | 5.6    | 8.0  | 2.6  | 6.0  | 3.2   | 47    | 6.2               |
| Jän.  | 80    | 6.9            | 6.4         | 6.2 | 1.2 | 10.0 | 6.5 | 14.5   | 3.5    | 2.0  | 3.0  | 3.2  | 4.1   | 96    | 8.0               |
| Febr. | 127   | 7.0            | 6.9         | 6.9 | 1.8 | 10.8 | 4.0 | 9.6    | 3.5    | 15.8 | 0.8  | 2.4  | 4.8   | 141   | 10.1              |
| März  | 107   | 6.8            | 6.7         | 6.3 | 0.6 | 9.8  | 4.6 | 10.0   | 3.8    | 11.2 | 2.8  | 5.5  | 6.5   | 85    | 7.9               |
| April | 102   | 6.8            | 6.4         | 5.5 | 5.4 | 6.6  | 5.5 | 5.8    | 5.6    | 16.6 | 3.4  | 3.0  | 11.4  | 114   | 8.1               |
| Mai   | 84    | 6.4            | 5.2         | 4.1 | 1.2 | 8.0  | 5.0 | 5.5    | 1.8    | 13.5 | 6.5  | 6.4  | 9.4   | 72    | 6.3               |
| Juni  | 105   | 6.5            | 5.5         | 4.5 | 1.2 | 11.4 | 1.4 | 1.5    | 1.2    | 9.8  | 7.0  | 9.4  | 8.4   | 103   | 6.4               |
| Juli  | 62    | 5.4            | 4.9         | 3.1 | 2.8 | 8.8  | 0.2 | 5.6    | 5.0    | 16:4 | 6.4  | 7.2  | 8.6   | 57    | 5-1               |
| Aug.  | 29    | 4.9            | 4.7         | 3.8 | 3.4 | 10.8 | 5.4 | 3.8    | 3.0    | 10.4 | 10.5 | 8.0  | 7.2   | 31    | 4.9               |
| Sept. | 27    | 4.6            | 4.8         | 3.6 | 2.8 | 11.2 | 2.4 | 3.2    | 2.2    | 10.8 | 6.0  | 11.6 | 4.8   | 33    | 4.6               |
| Oct.  | 53    | 5.7            | 6.4         | 5.4 | 5.0 | 14.8 | 4.5 | 6.8    | 4.0    | 8.6  | 4.2  | 6.0  | 5.0   | 51    | 6.1               |
| Nov.  | 75    | 5.8            | 6.5         | 6.4 | 0.8 | 9.0  | 7.2 | 9.0    | 4.6    | 10 6 | 6.8  | 9 8  | 3.5   | 83    | 7.5               |
| Jahr  | 898   | $\mathbf{e}.0$ | 5.8         | 5.1 | 1.8 | 10.3 | 3.6 | 6.8    | 3.1    | 11.3 | 5.0  | 6.3  | 6.4   | 913   | 81.8              |

Camden

(Das Gewitter rom 7. Mai.) Am 7. Mai Nachmittags und Abends fanden in Niederösterreich und Oberungarn verbreitete, heftige und langandauernde Gewitter statt. Bei Wien kam zuerst gegen 3h in S ein Gewitter zum Ausbruch, das wenig Bewegung zeigte. Der schwache Unterwind wie Wolkenzug kamen von E und SE. Abends 6—8h gab es neue Gewitterzüge mit heftigen Blitzen, starkem Regen und

wenig Hagel. In Reichenau am Schneeberg und nach Zeitungsberichten wohl noch an vielen anderen Orten Niederösterreichs fiel starker Hagel. Den Gewittern folgte Tags darauf starke Abkühlung.

Ueber den furchtbaren Hagelschlag zu Pressburg entnehmen wir einem uns freundlichst zur Disposition gestellten Privatbriefe des Herrn Professors Albert Fue hs folgende Mittheilungen:

Das Unwetter vom 7. Mai war wirklich schauerlich. Ich habe dasselbe im Museum überstanden. Um 5 Uhr Nachmittags zogen hoch oben eisenschwarze, sehr dichte Wolken von E nach W. Tief unten bewegten sich lichte granbraune zerzauste Wolken direct nach E. Es blitzte fast ununterbrochen, aber es donnerte nur schwach, Um halb 6 rasselte ein kleiner Hagel nieder ohne Regen, den man unbeachtet liess. Das Gewitter wurde heftiger und lauter. Plötzlich erfolgten einige wuchtige Schläge, wie mit einem starken Hammer an ein Fensterkreuz, gleich darauf klirrten einige Scheiben im Museum. Da der Hagel schief von W flog, litt das Museum wenig; hingegen waren alle nach Westen sehenden Fenster in wenigen Minuten zertrümmert, und zwar nicht blos die äusseren, sondern auch die inneren. Die Körner waren nussgross vermischt mit zahllosen fanstgrossen Stücken. Diese letzteren fielen schmetternd auf die Dächer. Neue Schindeldächer hielten die Schläge gut aus, alte Schindeldächer wurden durchgeschlagen. So z. B. unser Dach, das viele faustgrosse Löcher zeigt. Das Gebrülle des Donners, das Klirren der Fenster, das Schmettern auf den Dächern, das Rauschen der Körner an den Wänden und der Strasse, war so betäubend, dass ich auf die Bewegungen am Himmel nur dann achtete, wenn hintereinander zahlreiche Blitzschläge auf denselben Punkt des Gebirges fielen. Die Stadt traf kein Blitzschlag. Um 6 Uhr war alles vorüber, aber um 9 Uhr kam ein furchtbarer Strom neuen kleinen Hagels und noch später ein wirklicher Wolkenbruch.

In unserer Schule wurden auf der Westseite 133 Scheiben zertrümmert, in der Cigarrenfabrik über 800, bei Palugyay mehr als 600. Ziegel- und Schieferdächer wurden sehr beschädigt, aber es fiel nur sehr wenig auf die Strasse, nach der Reparatur jedoch waren die Strassen mit Ziegeln und Schiefer ziemlich bedeckt. Die Weingärten sind theils verschlemmt, theils sehr zerschlagen. Man sicht wohl noch Grün, aber so miserabel, dass wohl alles zu Grunde gehen wird.

Die Bäume schienen Anfangs wenig gelitten zu haben. Kleine junge Zweige wurden mitanter heruntergeschlagen, aber stärkere Aeste blieben ganz. Laub lag in Masse auf der Erde. Aber jetzt sehen alle Bäume, mit Ausnahme der Eichen, miserabel aus. Es kamen mehrere blutende Menschen in die Stadt. Von todten Vögeln habe ich nichts gehört, doch ist es möglich, dass man auch solche gefunden hat. Es war ein schreckliches Ereigniss.

Herr Baron Gregor von Friesenhof berichtet ferner Folgendes aus Nedanoez:

Nachdem bereits seit mehreren Tagen über Europa eine barometrische Constellation geherrscht, die dem Entstehen von Gewittern besonders günstig war, nämlich eine Axe tiefen Luftdruckes gekreuzt mit einer Axe hohen Luftdruckes, trat am 7. Mai über einen Theil des südlichen Mitteleuropa, eines der heftigsten elektrometeorischen Phänomene ein. Die Axe tiefen Luftdruckes erstreckte sich von einer südeuropäischen Cyklone (Centrum Corsica) nach einer westpolaren (Centrum Finnland). Die Axe hohen Luftdruckes erstreckte sich vom Nordatlantie (Centrum W von Irland) nach SE-Europa (Centrum Kaukasus). Am Krenzungspunkte in

Mitteleuropa entstand am 6.—7. eine kleinere Cyklone (Centrum Wien) Ausserdem ist eine zweite kleinere Cyklone bei Berlin deutlich ansgebildet gewesen. Innerhalb des Bereiches der für uns entscheidenden Wiener Cyklone wurde von mir am Nachmittage des 7. die Bildung zweier weiterer secundärer, zwar kleiner, aber intensiver Depressionscentra constatirt, woraus anzunehmen ist, dass solche kleine Gebilde in grösserer Anzahl entstanden sein mögen.

Diesen Bedingungen entsprachen als Folgen die fürchtbaren Gewitter des 7. Mai, an die Viele noch lange denken werden. Das Pressburger Hagelwetter ist ans den Zeitungsberichten allgemein bekannt. Den Bewohnern des Neutrathales wird der Wolkenbruch mit seinen Ueberschwemmungen gleichfalls lange erinnerlich bleiben. Hier fielen in einer balben Stunde 80° Regen. In einem kleinen Bezirke des Barser Comitates, bei Aranyos-Maróth zündete der Blitz fast in allen Ortschaften, in mehreren sogar zweimal. Ich habe noch nie Blitze von solcher Intensität beobachtet, darunter zahllose doppelte, viele dreifache, mehrere vierfache, und sogar zwei fünffache.

(Decemberkälte 1879 in England.) Herr Wm. Marriott hat in der Versammlung der englischen meteorologischen Gesellschaft vom 18. Februar d. J. einen sehr interessanten Vortrag gehalten über die Kälte des December 1879 in England. (On the Frost of December 1879 over the british Isles. Quarterly Journal Met. Soc.) Die Darstellung gründet sich auf die Beobachtungen an 212 Stationen über ganz Grossbritannien vertheilt. 8 Kärtehen zeigen durch Isothermen die Vertheilung der Minimumtemperaturen am 2., 3., 4., 7., 11., 17. December 1879, der Mitteltemperatur des December 1879 und der normalen Temperatur dieses Monates.

Die grösste Kälte trat in England am 2., 3. und 4. December ein. Am 2. sank die Temperatur in den Bezirken von Röxburgh, Leicester, Lincoln und Nottingham unter den Nullpunkt der Fahrenbeit'schen Scale, also eirea auf -18° Cels., die Minima waren -21:1° zu Kelso und -20:3° zu Corton bei Melton Mowbray. Temperaturen von -12 bis - 18 wurden notirt im Norden und Süden von Schottland und im centralen Theile von N-England bis zu den mittleren und östlichen Grafschaften, während über ganz England, Schottland und Irland mit Ausnahme der Seeküste die Temperatur unter -7° sank. Am 3. war die Kälte noch strenger in Schottland und N-England, Temperaturen unter -18 wurden registrirt in den centralen und östlichen Theilen Schottlands und im Thal des Tecs. Die niedrigsten Temperaturen wurden beobachtet zu Kelso -26.7°, -20.6° zu Blackadder, -200° zu Thirlestane Castle u. s. w. Ganz Schottland und die Inlanddistricte Englands hatten Temperaturen unter -7°. Am 4. war die Kälte intensiv in Sud-Schottland und Nord-England, die tiefste gemeldete Temperatur ist -30-6° zu Blackadder, Berwickshire (Sechöhe eiren 150 ; am Schlusse der Abhandlung werden die Umstände, unter denen diese exceptionelle Temperatur beobachtet wurde, genau angegeben und die Glaubwürdigkeit derselben festgestellt),  $-22\cdot2^\circ$  zu Thirlestane Castle,  $-20\cdot6^\circ$  zu Haddington, Kelso, Melrose, Wolflee etc. Am 5. liess die Kälte im Allgemeinen nach, es wurden aber noch immer sehr tiefe Temperaturen registriri, so -250° zn Blackadder, -189° zu Alston etc. In Irland war dies der kälteste Tag, die Temperatur sank bis auf - 12 8° zu Colebrooke Park.

Am 7. wurden wieder sehr niedrige Temperaturen beobachtet in ganz Nordund Ost-England, die niedrigste zu Ketton (bei Stamford) —23·3°, Am 11. berrschte abermals grosse Kälte in SE-Schottland und E-England. Aus der Tabelle, welche für 212 Stationen Tag und Betrag des Minimums, die mittleren Extreme, Sechühe der Station, Aufstellung des Thermometers angibt, ersieht man, dass im Durchschnitt an 25 Tagen des Monats an allen englischen Inlandstationen die Temperaturunter den Gefrierpunkt sank, und dass Temperaturen unter —7° (20° F.) an einigen Orten durch 8 bis 13 Tage beobachtet wurden.

Seilly war die einzige Station, an welcher kein Frost eintrat, die niedrigste Temperatur war  $\rightarrow 0.6^\circ$  am 2.

Die Karte der Isothermen des December 1879 zeigt, dass über dem Südosten von Schottland und dem Osten von England die mittlere Temperatur 30° F. = -1·1° nicht überstieg, während alle Inlanddistriete von England und Schottland eine Mitteltemperatur unter dem Gefrierpunkt hatten. Die einzigen relativ milden Districte waren der Westen und Süden von Irland und der äusserste Südwesten Englands.

Die tägliehen Wetterkarten zeigen, dass während der Periode kalten Wetters eine Anticyklone über den britischen Inseln sieh befand. Der Himmel war zumeist beiter, die Luft ruhig, "es herrschte Radiationswetter" und "Radiationstemperatur". Es zeigt sieh dies deutlich durch die grosse Differenz der Temperatur zwischen den Hügel- und Thalstationen. Die Temperatur war in den höheren Lagen im Allgemeinen milder als in den Thälern.

Der Frost verursachte grossen Schaden an der Vegetation. Lorbeer und immergrüne Eichen, Wellingtonien, Araucarien, Deodaras, erfroren bis zum Boden, die Stechpalmen verloren ihr Lanb und manche Arten mögen ganz zu Grunde gegangen sein.

Dr. C. Stuart (Präsident des Berwickshire Naturalist's-Club), welcher die Temperatur von —23° F. bestätigt, und angibt, dass eine mile von Blackadder zu Killoe House die Temperatur —18° F. war, sagt, dass seit den 32 Jahren, während welcher er sich in Blackadder nun aufhält, niemals eine so niedrige Temperatur beobachtet wurde, als im December 1879.

(Zur Erklärung der blauen Farbe des Himmels.) Die im diesjährigen Märzhefte dieser Zeitschrift enthaltene kurze Auzeige von Nichols' "neue Erklärung der blauen Earbe des Himmelse ruft uns eine ganz analoge Erklärung ins Gedächtniss, welche schon vor sechs Jahren Dr. J. R. v. Lorenz in seinem und Rothe's "Lehrbuch der Klimatologie" selbständig ausgesprochen hat. Sein Gedankengang war dabei folgender: Es ist längst bekannt, dass unsere Farbenwahrnehmungen theils objective, auf bestimmte Strahlengruppen zurückführbare. theils subjective sind. Jede objective Farbe lässt sich als solche auch auf anderem Wege als durch das Anschauen mit unseren Augen hachweisen, so dass selbst für einen ctwa farbenblinden Physiker kein Zweifel übrig bleiben könnte, welcher Farbengrappe eine solche Farbenerscheinung angehöre; denn die Lage zu den Frauenhoferschen Linien, das Polariskop, sowie die chemische, insbesondere die photographische Wirkung der Farben weisen einer jeden derselben ihren bestimmten Platz an. Wenn z. B. ein für "Gelb" oder für "Roth" farbenblinder Physiker sahe, dass ein farhiger Gegenstand in der Photographie sehwarz oder weiss erscheint, oo wasste er doch, dass dieser Gegenstand im ersten Falle gelb, im zweiten Falle zoth, nach der Wahrnehmung normaler Augen sein müsse, obgleich er selbst anormalen Ange einen anderen Eindruck empfängt.

Das Himmelsblan nun lässt sich weder auf dem Wege der Dioptrik, noch durch chemische oder photographische Reaction als blan oder überhaupt als farbig nachweisen, sondern wirkt genan so, wie weisses Licht. Da wir nun wissen, dass in den unteren Luftschichten bis in bedeutende Höhen feine Körpereben — Stanb, Dunstbläschen, Eisnadeln etc. — schweben, die weisses Sonneulicht zurückwerfen, während oberhalb dieser Luftschichten der Himmel schwarz erscheint, mass wohl das Himmelsblau eine subjective Erscheinung sein, erzeugt durch die gleichzeitige Wahrnehmung des schwarzen Hintergrundes und der davor schwebenden Schichte fein vertheilter Körperehen, wofern nur letztere nicht zu nahe aneinander rücken und dadurch einen opaken Schirm bilden. Achulich erscheint eine dünne Rauchsäule blau, und zwar oft im schönsten Himmelblau, wenn sie vor einem dunkten Hintergrunde gesehen wird n. s. w.

In diesem Sinne nun sagt Lorenz (pag. 17 l. c.): "Das blaue Himmelslicht beleuchtet keinen Gegenstand mit blauem Lichte, es zeigt sich zusammengesetzt wie das weisse Licht, enthält also alle Elemente des Spectrums, wirkt nicht etwa wie der blaue Theil des Spectrums, sondern optisch und chemisch ganz als weisses Licht und zeigt sich anch im Polariskope als reflectirtes weisses Licht, wie das von weissen Wolken u. s. w. zurückgeworfene.

Wir müssen also aus demselben Grunde, der bei den "trübenden Medien" gilt, das Blan des Himmels nicht als dispergirtes blaues Licht, sondern als weisses bezeichnen, welches nur durch das Zusammenwirken des von weissen Theilehen reflectirten Lichtes mit dem nicht ganz verhüllten sehwarzen Hintergrunde des Weltraumes im Auge die "subjective Empfindung von Blau" hervorbringt."

Nichols ist nun auf noch mehr exactem Wege zu demselben Resultate bezüglich der Himmelsbläue gekommen.

Die gelbe und rothe Beleuchtung am Morgen- und Abendhimmel hingegen weist Lorenz als objective (Spectral-) Farben nach.

(Merkwürdiger Regenbogen.) Auf der Fahrt von Theresienfeld nach Felixdorf genossen wir Sonntag den 25. April um 31/, Uhr Nachmittags den merkwürdigen und, wie wir glauben, seltenen Anblick eines fünffachen Regenbogens. Wir sind so frei, Ihnen nachstehend die näheren Umstände mitzutheilen.

Das Terrain ist dort eben, daher der Bogen in seiner ganzen Ausdehnung sichtbar war. An den Hauptregenbogen (1) sehlossen sich nach unten unmittelbar ein zweiter, dritter und vierter an, mit derselben Ordnung der Farben, während der fünfte in grösserem Abstand oberhalb den gewöhnlichen Nebenregenbogen vorstellt, der indess nur für kurze Zeit gut sichtbar war; die Bögen 1—3 hingegen blieben über eine Viertelstunde deutlich zu erkennen, 1 war sehr lebhaß, 2 gab ihm wenig nach, roth Nr. 3 anch noch sehr hell, die übrigen Farben von 3 kaum zu sehen; von 4 nur zeitweilig roth schwach zu erkennen.

Die Sonne schien sehr grell auf uns herunter, in der entgegengesetzten Richtung aber regnete es in Strömen in unserer Nähe, worans sich die Ecseheinung auch erklären lässt; der Regenbogen stand auch sehr nahe, nach unserer Schätzung,

<sup>1)</sup> Herr Hildebrandsenn augt in seinen Begleitworfen zu den in Upsala angefertigten Wolkenphotographien, un er von den Schwierigkeiten derselben spricht: "Das Blau des Himmels bet photograpisch fast dieselbe Kraft, wie die beleuchteten Theile det Wolken nur wenig schwächer". Die Rod.

die sieh auf die Beobachtung der vor und hinter dem Bogen passirenden Objecte stützt, in einer Distanz von eiren 700".

Dieser wundervolle Anblick setzte uns so in Erstaunen, dass wir unseren Angen kaum glanben wollten. Doch überzengten wir uns bald, dass wir es nicht mit einer optischen Tänschung zu than hätten und die Erscheinung wirklich stattfände.

Otto Blåt by und J. Ferschner.

(Erdbeben in SW-Russland.) Am 8./20. März hat man in Kischenew ein sehr bestiges Erdbeben verspürt. Nach einem hestigen unterirdischen Getöse, das die Richtung von SW nach SE hatte, erfolgte ein Erdstoss, der so gewaltig war, dass alle Häuser erzitterten und die Möbel hin- und hergeworsen wurden.

Das in Kischenew verspürte Erdbeben ist auch in Ssorki (Gonvernement Bessarabien) wahrgenommen worden. Die Erschütterungen, welche etwa 3 Minuten dauerten, waren so stark, dass die Einwohner von Furcht ergriffen ihre Hänser verliessen.

St. Petersburger Herold.

(Erdbeben unf der Halbinsel Komtschatka). In der Irkutsker Eparchial-Zeitung findet sich folgende Mittheilung: Bereits das dritte Jahr äussert der fenerspeiende Berg Klintschewsk seine vulcanische Kraft in furchtbaren und zugleich majestätischen Erscheinungen. Im vorigen Jahre, also 1879, ergoss er während des ganzen Sommers nach 3 Seiten hin sehr breite Ströme feuriger Lava, und darauf, am 26. August (7. September), schleuderte er plötzlich nach zwei Erderschütterungen eine so ungebeure Menge von Asche und Sand empor, dass um 3 Uhr Nachmittags bei heiterem Himmel und vollem Sonnenschein eine wahrhaft igyptische Finsterniss hereinbrach. In der Kirche der Colonie Kliutschewsk wurde auf die Bitte der Einwohner ein Gebet abgehalten zur Errettung aus dem Erdbehen und vom Untergange. Beim Fortgehen aus der Kirche konnten Viele nur mit Mühe ihre Häuser wiederfinden, und Aller bemächtigte sieh eine entsetzliche Panik. Endlich um 10 Uhr Abends begann die diehte Aschenmasse sich ins Meer zu wälzen, und an einigen Stellen des Himmels zeigten sich Sterne. Auf dem Erdboden blieb eine etwa einen Werschok (1 Werschok = 0.044 Meter) dieke Schieht Asche und sehr feinen Sandes liegen, welche dem Vieh Husten verursachte und seinen Hunger zu stillen verhinderte; in die Häuser und sogar in die Wäsche war viel Stanb gedrungen. (Aus der Russischen Zeitung "Bereg").

# Literaturbericht.

(Buys Ballot: Nederlandsch Meteorologisch Jaarbork voor 1873, Tweede bed. Livecht 1878.) Den Hauptinhalt dieses Bandes bildet die Fortsetzung des Inhaltes des 2. Bandes für 1871, die Monatsmittel der Temperatur für die Periode 1871—1875. Daran schliesst sich die Ableitung vieljähriger Mitteltemperaturen der Monate und der Jahre für eine grössere Zahl von Orten in Europa. Es folgen dam Tagesmittel der Temperatur für jeden dritten Tag des Jahres für 95 Orte in Europa mit einer Tabelle des Eintrittes und der Temperatur des wärmsten und kältesten Tages des Jahres, sowie der Tage, an denen die mittlere Temperatur orteicht wird. Weitere umfangreiche Tabellen enthalten die Temperatur einzelnen Monate für längere Beobachtungsreihen vom

mittel, gleichfalls für eine grosse Anzahl von Stationen in Europa. Daraus werden dann die mittleren Abweichungen (Dove's mittlere Veränderlichkeit) abgeleitet. Die Abweichungen der Jahrestemperaturen vom Gesammtmittel findet man in einer weiteren Tabelle für die Periode 1771—1875 für 16 Stationen zusammengestellt. Dann folgen die Regenhöhen von europäischen Stationen, die grössten Unterschiede der Mitteltemperatur desselben Monats, endlich der tägliche Gang der Temperatur zu Petersburg und Mailand. Der vorliegende Band enthält also ein ausserordentlich reichhaltiges und werthvolles Material von Resultaten der bisherigen Temperaturbeobachtungen in Europa.

(Buys Ballot: Nederlandsch Meteorologisch Jaarboek voor 1877. Eerste Deel. Utrecht 1878.) Dieser Jahresbericht des k. niederländischen meteorologischen Instituts enthält neben den meteorologischen Tagebüchern und Resultaten von 11 Stationen in Holland die Stände der magnetischen Variationsapparate zu Utrecht und Helder, Luftelektricität zu Utrecht und Helder, Uebersicht der Witterungsverhältnisse in jedem Monat, Beobachtungen zu Paramaribo in den Jahren 1875 und 1876, dann zu Nagasaki und Buenos Aires im Jahre 1877. Die Resultate der Beobachtungen zu Paramaribo haben wir in nachfolgender Tabelle zusammengestellt. Die zweite Reihe ist offenbar mit der ersten nicht ganz vergleichbar, wie man aus den höheren Temperaturen ersehen kann. Leider sind die Regenmessungen nicht fortgesetzt worden.

Meteorologische Beobachtungen zu Paramaribo.

|        | Lt   | ftdruck<br>700+ |      |      | Te   | inperat | ur. Cels | เก็บล   |        |       |      | Ragen |
|--------|------|-----------------|------|------|------|---------|----------|---------|--------|-------|------|-------|
| 1875   | gh   | 120             | gh   | Si   | 124  | 6h      | Mitti.   | Extreme | Mittel | Max.  | Min. | Menge |
| Jän.   | 61.9 | 6114            | 60.6 | 24'7 | 27.0 | 94.9    | 28-2     | 92.5    | 25:3   | 300   | 21.2 | 195   |
| Febr.  | 62.1 | 62.0            | 61.0 | 24 2 | 27'1 | 24.3    | 28.3     | 21'5    | 24.9   | 31.0  | 20.3 | 100   |
| Mära   | 62.0 | 61.6            | 60.5 | 25'3 | 27:1 | 251     | 28.8     | 55.0    | 25'4   | 30:1  | 20.0 | 154   |
| April  | 62.3 | 61.8            | 60.6 | 25'9 | 28-7 | 25.9    | 30.0     | 21.6    | 25'8   | 31.8  | 18.0 | 74    |
| Mai    | 62'1 | 61-7            | 60-4 | 25.7 | 28:1 | 25'6    | 29.4     | 23.2    | 26.3   | 35.0  | 21.6 | 297   |
| Juni   | 62.6 | 60.8            | 60.8 | 26.2 | 29.3 | 26.1    | 30.7     | 77.3    | 50.1   | 33.0  | 55.0 | 282   |
| Mittel | 65.5 | 61.6            | 60.7 | 25.3 | 27.9 | 25'3    | 29.2     | 22.2    | 25.7   | 33.3  | 180  | 1102  |
| 1876   |      |                 |      |      |      |         |          |         |        |       |      |       |
| Jan.   | 62.6 | 45.5            | 61.9 | 25.3 | 29.1 | 25.5    | 29.8     | 22-7    | 26-2   | 31.2  | 21-6 | -     |
| Febr.  | 63-2 | 63.1            | 62.3 | 25.3 | 28.6 | 25'4    | 29.4     | 218     | 25.6   | 31.0  | 19-0 | -     |
| Marz   | 62.9 | 62.6            | 61/8 | 25'8 | 30.1 | 25.8    | 3077     | 21.0    | 25.8   | 33.4  | 185  | -     |
| April  | 63-0 | 62.7            | 61'8 | 25'8 | 29.8 | 26.0    | 31.0     | 55.0    | 26.5   | 33 2  | 19.0 | -     |
| Mai    | 63-1 | 62'5            | 61'9 | 26.6 | 30-5 | 26'0    | 31.0     | 22.9    | 26.9   | 340   | 21:5 | -     |
| Juni   | 64'0 | 63.6            | 62.9 | 26'8 | 3009 | 2519    | 317      | 55.3    | 27.2   | 33.8  | 21:5 | -     |
| Juli   | 64'0 | 63.4            | 62.6 | 26'8 | 32.3 | 25.9    | 32'8     | 55.2    | 27.6   | 34'11 | 21.2 | 34    |
| Aug.   | 63 9 | 63.4            | 62.7 | 27-1 | 32.1 | 26.5    | 32.6     | 53.3    | 287)   | 34.0  | 21.0 | -     |
| Sept.  | 63°1 | 63.0            | 61-9 | 26-5 | 32.4 | 26-9    | 32 8     | 224     | 27'6   | 34.0  | 21.0 | _     |
| Flet.  | 69-7 | 62.6            | 61.6 | 26.7 | 32.0 | 26.2    | 32.4     | 99.8    | 27.6   | 34.5  | 21-0 | -     |
| Nav.   | 62:5 | 62.4            | 61.3 | 25.6 | 31.8 | 26.8    | 32'6     | 생산이었    | 2716   | 34'0  | 21.2 |       |
| liee.  | 63-3 | 63.1            | 62-4 | 24.4 | 30.1 | 25.6    | 30:7     | 215     | 59.F   | 320   | 17.8 | -     |
| Mittel | 63.9 | 629             | 62-1 | 56.1 | 30°8 | 26.0    | 314      | 224     | 26-9   | 34:5  | 17.8 | -     |

(Buys Ballot: Nederlandsch Meteorologisch Janeboek voor 1878. Eerste Deel, Utrecht 1879). Neben den Resultaten der meteorologischen Beobachtungen au den niederländischen Stationen, sowie den Beobachtungen über magnetische Declination und Luftelektricität zu Utrecht und Helder enthält dieser Band auch mehrjährige Resultate aus der Periode 1869—1878 und zum Theil 1849—1878. Einige dieser Resultate für Utrecht finden sich in einer folgenden Tabelle zussm-

mengestellt. Die Gewitterbeobachtungen 1869,71 vertheilen sich in folgender Weise auf die Tageszeiten:

Der Tabelle der normalen Tages mittel der Temperatur abgeleitet ans den 30 Jahren 1849,78 gibt die niedrigste Wärme am 6. Jänner 1·5°, die höchste am 19. Juli mit 19·3°. Auf Seite 240 und 241 findet sich der tägliche Gang der Temperatur für Utrecht und der tägliche Gang des Luftdruckes zu Amsterdam. Auf Seite 245—260 finden sich für mehrere Orte in Holland die monatlichen Regenmengen für längere Perioden mitgetheilt, desgleichen die Grösse der Verdunstung und der Unterschied zwischen Regenhöhe und Verdunstungsgrösse.

Dann werden die Resultate der Windbeobachtungen detaillirt mitgetheilt und unter anderem der tägliche Gang der Windstärke für jeden Monat aus der Periode 1869 71 abgeleitet.

Im Jänner tritt das Minimum (4·60) um 3<sup>h</sup> a. m. ein, das Maximum (7·04) um 1<sup>h</sup>, im Juli um 2<sup>h</sup> a. m. (1·09), das Maximum um 2<sup>h</sup> p. m. (4·84).

Auf die detaillirt berechneten Windrosen, die speciellen Mittheilungen über Beobachtungen der Luftelektricität u. s. w. können wir leider nicht weiter eingehen.

Die magnetische Declination zu Utrecht war 1878 16°7·5·, die Inclination 67°27·9·, die horizentale Componente 1·8075.

Mit einigen Ergebnissen 10jähriger phänologischer Beobachtungen und einer graphischen Darstellung der Windverhältnisse Utrechts schliesst der vorliegende Band.

Mittelwerthe für Utrecht grösstentheils ans der Periode 1849/78.

|       |        |       |        |     |     |     |       |       |         |         | -     |      | Tägl.   |
|-------|--------|-------|--------|-----|-----|-----|-------|-------|---------|---------|-------|------|---------|
|       |        |       | Dunst- | -   | -   |     |       |       |         | Luft-   | Winde | _    | der     |
|       | Luftd. |       | Druck- |     |     |     |       | Ver-  | Gew.    | elektr. | W.    | 8.   | Deel.   |
|       | Mm.    | Temp. | Mittel | Rh  | 211 | Lop | Regen | datg. | 1869/18 | Mittel  | 1869  | MTB  | 1869.78 |
| Dec   | 760.4  | 2.6   | 5.4    | 93  | 87  | 92  | 59    | 11    | 0.0     | 28      | 1304  | 2026 | 2-7"    |
| Jan.  | 60.2   | 1.5   | 5.1    | 93  | 85  | 91  | 50    | 12    | 0.1     | 28      | 1943  | 3309 | 3.8     |
| Febr. | 60.7   | 3.0   | 513    | 91  | 79  | 90  | 46    | 21    | D.O.    | 26      | 1685  | 1390 | 514     |
| März  | 59:7   | 4.9   | 5.2    | 88  | 68  | 86  | 44    | 16    | 0.4     | 22      | 1753  | 350  | 8-9     |
| April | 597    | 9.4   | 6.2    | 7.5 | 60  | 82  | 41    | 88    | IPS     | 18      | 647   | 23   | 11.1    |
| Mai   | 40.1   | 13.6  | 8.0    | 70  | 58  | 82  | 50    | 121   | 2:2     | 17      | 876   | -10  | 9.2     |
| Juni  | 60.8   | 17:0  | 10.4   | 71  | 61  | 85  | 51    | 137   | 3.3     | 16      | 1321  | 245  | 9-9     |
| Juli  | 60.7   | 18.4  | 11.9   | 74  | 64  | 87  | 7.4   | 132   | 7-9     | 16      | 14.55 | 378  | 1000    |
| Aug.  | 60.5   | 180   | 11.9   | 79  | 67  | 88  | 86    | 111   | 4.5     | 16      | 1610  | 676  | 9.6     |
| Sept. | 60.7   | 15.1  | 10.4   | 84  | 70  | 90  | 69    | 70    | 2.8     | 18      | 2331  | 1676 | 815     |
| Oct.  | 59.0   | 10.4  | 8.3    | 90  | 76  | 91  | 69    | 3.7   | 1.3     | 21      | 1281  | 2058 | 711     |
| Say.  | 5913   | 5°2   | 6-1    | 92  | 82  | 91  | 58    | 16    | 0.3     | 26      | 1683  | 1950 | 4.6     |
| Jahr  | 760-15 | 9.9   | 7:9    | 83  | 71  | 88  | 697   | 802   | 22.8    | 21      | -     | -    | 7.6     |

(Theobald Fischer: Studien über das Klima der Mittelmeorländer. Erginzungsheft 58 zu l'etermann's Geograph, Mitth. Gotha 1879. 63 Quartzeiten und 3 Karten.) Der Verfasser hat sehon durch die vor einigen Jahren erschienene gehaltreiche Schrift: "Beiträge zur physischen Geographie der Mittelmeerländer" seine Vertrautheit mit den klimatischen Verhältnissen S-Italiens bewiesen. Er hat nan seine Untersuchungen über das ganze Mittelmeergebiet ausgedehm und eine abgerundete auf den neuesten und besten Quellen berühende Dac der

klimatischen Verhältnisse desselben geliefert. Einerseits kam ihm dabei ein mehrjähriger Aufenthalt und Reisen in den Mittelmeerländern zu statten, anderseits hat er keine Mühe gescheut, von allen Seiten das vorhandene Beobachtungsmaterial zu sammeln und es zweckmässig zu gruppiren. Ueber diese Beobachtungsresultate gibt der II. Abschnitt "Das meteorologische Beobachtungssystem, Quellen" eine sehr schätzenswerthe Uebersicht. Es lagen ihm vor: Regenmessungen von 163 Stationen, Temperaturbeobachtungen von 108, Windbeobachtungen von 46. Die numerischen Resultate sind in ziemlich umfänglichen Tabellen unter VI, VII und VIII pag. 47—63 zusammengestellt. Auf die Berücksichtigung des Luftdruckes hat der Verfasser verzichtet, was bei einer rein klimatologischen Arbeit auch gestattet ist. Wenn man aber auf den causalen Zusammenhang der Erscheinungen eingehen wollte, liesse sich allerdings eine Untersuchung der Vertheilung des Luftdruckes wenigstens in den extremen Monaten nicht umgehen.

Abschnitt III enthält die allgemeine Charakteristik des Mediterran-Klima's. Unter den Ursachen der klimatischen Begunstigung der Mittelmeerländer werden hervorgehoben der Schutz gegen die kalten nördlichen Winde durch den Gebirgswall der Alpen und deren Fortsetzungen nach Osten, dann die eigene hohe Wärme des Meeres selbst, für welche wieder der Abschluss gegen den Atlantischen Ocean von Wichtigkeit ist. Den Niederschlagsverhältnissen widmet der Verfasser zunächst eine eingehende Schilderung. Er sucht schärfer als es bisher geschehen die Zonen mit einem Regenmaximum im Sommer, mit regenarmem Sommer und mit regenlosem Sommer von einander abzugrenzen. Er betont, dass es nach den Reiseberichten in Bosnien, Alt-Serbien, in Bulgarien, ja noch im Gebiet des Vitosh und Rilo-Dagh im Sommer oft tage-, ja wochenlang regnet und die Wege grundlos werden. Es biegt also hier in Folge der Gebirge der Balkanhalbinsel das Sommerregengebiet weit nach Süden aus, wo man in Spanien oder Italien unter gleieher Breite an keinen Regen denkt. Der Verfasser grenzt das Gebiet der regenarmen Sommer mit einem Regenfall von weniger als 150"" ab, das der regen-losen Sommer mit einer Sommerregenmenge unter 50"". Vielleicht hätte der Verfasser besser gethan diese Grenzen nach einem gewissen Procentsatz der jährlichen Regenmenge festzustellen, denn die absoluten Regenmengen haben einen sehr verschiedenen Werth je nach der Sommerwärme. Wir mitssen uns leider versagen in die interessanten Einzelheiten dieses Abschnittes einzugehen. Nen war uns die Angabe der Regenmessungen aus dem Jahre 1865 66 am Nordhange des Dschebel Dschuraschura, Algerien, an drei übereinander gelegenen Orten: Dell y's am Meeresstrande: 47 Cent., Tizi Uzn in 240 Meter 98 Cent, and Fort National in 961 Meter 112 Cent. (nach A. Hanoteau und A. Letourneux: La Kabylie, Paris 1872).

Es folgt dann: "Einfluss der Niederschlagsverhältnisse auf die Bodeneuktur". Der Mais lohnt im Mittelmeergebiet nur in der Zone der Frühlings- und Herbstregen, umsomehr, je reichlicher daneben die Sommerregen. Er ist daher am bedeutendsten in Oberitalien, am geringfügigsten in Unteritalien und überhaupt in der Zone der Winterregen. Er ist da nur bei künstlicher Bewässerung möglich. Am weitesten nach Süden reicht die Maiseultur im Grossen in Epirus, sie geht dort nach Hahn (Albanesische Studien) bis 39° Breite. Von grosser Wichtigkeit ist der Weizen, der im südlichen Mittelmeergebiet schon im Winter Wärme genug findet, um zu wachsen und der Reife entgegen zu gehen, die hald nach Aufhören der Regenzeit eintritt.

In Barka tritt die Weizen-Ernte ein um den 10. Mai, in Malta und Algerieu Mitte Mai, auf Cypern gegen Ende Mai, auf den Inseln des Archipels, in Griechenland, auf Zante in den ersten Junitagen. Es verkürzt sich hier die Zeit zwischen Aussaat und Ernte auf 170—190 Tage. Die Agrumen erfordern das ganze Jahr reichlichen Wasserzufluss, der ihnen im Gebiet der Winterregen nur durch Kunst geliefert werden kann. Mit der Polargrenze der Winterregen fällt auch ihre nördliche Verbreitungsgrenze zusammen, wenigstens soweit sie im Grossen gebaut und als Ausfuhrartikel in Betracht kommen. Die Wärmevertheilung ist dabei der Hauptfactor.

Der Verfasser untersucht dann die Vertheilung und jahreszeitlichen Perioden der Gewitter, und sammelt interessante Daten über die Verbreitung des Schneefalls nach Süden, und die Höhe der Schneegrenze. Schneefall kommt, freilich sehr selten, auch noch in Palermo vor, auf den Hochebenen Algeriens schneit es jeden Winter. Rohlfs beobachtete Schneefall in Uesan, nahe der Küste des Atlantischen Oceans in geringer Sechöhe unter 35° Breite, in Mogador ist jedoch nie Schneefall beobachtet worden.

Bei dem Abschnitte "Die Entstehung der subtropischen Zone, Windverhältnisse" wäre die Betrachtung der Vertheilung des Luftdruckes von Wichtigkeit
gewesen. Eine allgemeine schematische Darstellung nach Dove's Vorgang ist nicht
mehr zeitgemäss. Uebrigens enthalten die Darlegungen des Verfassers über die
Windverhältnisse der Mittelmeerländer manche beachtenswerthe Daten.

Die Besprechung der Temperaturverhältnisse leitet der Verfasser ein mit einem Excurs über die Acaderung der Wärme mit der geographischer Breite und Länge. Charakteristisch für das Mittelmeergebiet sind die relativ geringen Unterschiede der Sommertemperatur im Norden und Süden, dort steigt die Temperatur unter dem Einflusse des Continents, hier sinkt sie in Folge der Constanz und Intensität der kühlen Nordwinde. Sehr bemerkenswerth ist die bohe Sommertemperatur der Küsten der Adria, welche eine starke Inflexion der Juli-Isotherme von 26° nach Norden bewirkt. () Im Winter hingegen ist die Wärmezunahme nach Süden hin rasch, Alessandria ist um 13.4° C. kühler als Malta bei einem Breitenunterschied von blos 9°. Auf der Po-Ebene entwickelt sich ein fast continentaler Winter, Alessandria ist im Jänner um 21/2° Cels. kälter als Köln. Nach einer ins Einzelne eingehenden Betrachtung der Wärmevertheilung findet der Verfasser, dass an der ganzen Westseite der Iberischen Halbinsel und Nordafrika's das Meer durch volle 8 Monate temperaturerniedrigend wirkt, und dass die Westseite der Iberischen Halbinsel im Jahresmittel um eirea 1°, im Julimittel sogar um 4-5° Cels. kühler ist als die Ostseite. Der Verfasser glaubt Belege dafür beibringen zu können, dass die abkühlende Wirkung des rückläntigen Armes des Golfstromes hiezu nicht ausreicht, dass diese niedrige Temperatur nur von ans der Tiefe auffanchenden Schichten herrühren kann, oder von einem an der Küste emporkommenden kalten unterseeischen Strome. Die häufigen Nebel an der ganzen Küste von Galizien bis zur Sahara sprechen gleichfalls dafür.

Ein weiterer Abschnitt bespricht den Gang der Temperatur, den Gegensatz der Küsten und Hochebenen, ein folgender die relative Fenchtigkeit und Verdunstung, und die Temperatur des Mittelmeeres, welche ja als Regulator der Wärmeyerhältnisse der Luft von grösster Wichtigkeit ist.

<sup>5</sup> Sallien night dabei zu hohe Wärmemittel mitgewirkt haben.

Der Verfasser eiläntert dann den Vorgang, den er bei Construction der Isothermkarten eingehalten. Auf der Karte der Juli-Isothermen sind auch die im Sommer durch Malarialieber heimgesuchten Gebiete bezeichnet, auf der Karte der Jänner-Isothermen die Polargrenzen des Oelbaumes, der Agrumen und der Zwergpalme.

Ein sehr instructiver Abschnitt ist der nun folgende über "Das jahreszeitliche Verhalten der Vegetation". Leider gestattet er keine Auszüge. Es folgt dann eine Erörterung der localen Winde des Mittelmeergebietes, welche der Verfasser in zwei Gruppen bringt, die Mistralwinde des Nordrandes und die Sciroccowinde des Südrandes, jene als Reactionen des nördlichen Gebirgswalles, diese als solche des südlichen Wüstenringes auf die inneren bevorzugten Mittelmeer-Landschatten.

Den Schluss macht das Capitel "Zur Geschichte des Klimas der Mittelmeerländer". Es enthält Untersuchungen über die Frage, ob sich das Klima dieser Gegenden in historischer Zeit geändert habe. Der Verfasser trut hier, wie schon in seinem früher erschienenen Buche, der so verbreiteten Ansicht entgegen, dass eine erhebliche Wasserabnahme in historischer Zeit stattgefunden habe. "Namentlich in Sicilien drängt sieh unabweisbar die Ueberzeugung auf, dass auf den drei südlichen Halb-Inseln Europa's und mit ihnen auch in Kleinasien der Gang der Weltgeschichte das entscheidende Moment bei der jetzt bestehenden und im Orient noch immer wachsenden Verwahrlosung ist, dass sieh nicht die Natur geändert hat und ändert, sondern die Menschen."

"Anders gestalten sich die Verhältnisse weiter im Süden, südwärts vom 34. Parallel. Dort lässt sich in vielen Gegenden ganz direct und mit zwingender Kraft nachweisen, dass seit dem Alterthume eine bedeutende Abnahme der Niederschläge stattgefunden hat und noch andauert. Die Erscheinung einer zunehmenden Trockenheit tritt überall an der Acquatorialgrenze der subtropischen Zone auf, so dass wir darin nicht einen localen, sondern einen allgemeinen tellurischen Vorgang gesehen haben. 1) Die Sahara ist in historischer Zeit im Fortschreiten nach Norden begriffen." Für diesen Satz bringt der Verfasser zahlreiche gewichtige Belege bei.

Wir haben nun, da wir auf die Tabellen, die das Zahlenmaterial enthalten, schon aufmerksam gemacht haben, nur noch die instructiven, mit bekannter Klarheit und Eleganz im geographischen Institut von Perthes in Gotha ausgeführten Kartenbeilagen zu erwähnen. Tafel I stellt die Vertbeilung der jährlichen Regenmengen durch Isohyeten dar, sowie die Regengebiete nach den Jahreszeiten der reichlichsten Niederschläge. Tafel II zeigt auf gleiche Weise die Vertheilung der Sommerregen und die zur gleichen Zeit vorherrschenden Winde. Tafel III zeigt auf drei Cartons die Jahres-Isothermen sowie die des Jänner und Juli, Tafel IV und V bringen durch farbigen Flächendruck die reale Vertheilung der Temperaturgebiete (ohne Reduction auf das Meeresniveau) zur Anschauung, und zwar für das Mittel des Jahres und des Jänner. Letztere Karte zeigt auch die vorherrsehenden Winde des Winters und bezeichnet die Oertlichkeiten charakteristischer Localwinde. Im Gebiete der Adria hätte hier das Wort Bora besser seine Stelle im obersten Theile der Ostküste gefunden, denn das eigentliche Boragebiet ist die Strecke von Triest bis Zara (mit dem Quarnero), schon bei Lesina tritt die Bora nicht mehr so intensiv auf, als weiter im Norden.

<sup>1</sup> Man sehe auch des Verfassers Abhandlung im "Ausland", Jahrgang 1877, "Ueber Klima-inderungen an der Acquatorialgrenze der suhtropischen Regenzone".

#### Der Thalwind des Ober-Engadin.

Von R. Billwiller in Zurich.

Bei der Besprechung von Dr. Ludwig's gekrönter Preisschrift über das Ober-Engadin Bd. XIV, pag. 186 dieser Zeitschrift, hat die Redaction auf die Stelle, wo der Verfasser von dem im Sommer bei Tag thalabwärts webenden Winde spricht, besonders aufmerksam gemacht und dazu bemerkt, dass dies eine eigenthümliche Abweichung von dem gewöhnlichen Verhalten der Thalwinde sei, welche sonst in der Regel am Tage thalanfwärts streichen.

Nachdem ich bei genauer Durchsicht der Aufzeichnungen der meteorologischen Stationen im Ober-Engadin und durch directe Erkundigungen bei zuverlässigen Personen die Thatsache bestätigt gefunden hatte, dass wirklich an warmen hellen Sommer- und Herbsttagen sich in der Regel gegen Mittag ein localer Wind erhebt, der in der Flussrichtung vom Malojapass bis ausserhalb Scanfs gegen Capella hinunterstreift, in den warmen Nachmittagsstunden seine grösste Intensität erreicht und sich gegen Abend wieder allmählich verliert, habe ich versucht für diese mit der Theorie der Berg- und Thalwinde scheinbar im Widerspruch stehende Erscheinung eine Erklärung zu finden, die im Folgenden wiedergegeben werden soll.

Vor allem ist hiebei die topographische Beschaffenheit der Gegend ins Auge zu fassen. Das Ober-Engadin ist ein hochgelegenes ca, 3 Kilometer breites Thal mit sehr geringem Gefäll. Von der Maloja bis Scanfs, d. h. auf einer Längenausdehnung von ea. 35 Kilometer senkt sich die Thalsohle blos um 160 Meter, oder um 1 Meter auf ca. 220 M. Dieselbe wird in der Richtung von SW nach NE von zwei parallelen Bergketten eingerahmt. Diese beiden seitlichen Bergwände erheben sieh durchschnittlich etwa 1200 Meter über die 1650 bis 1800 Meter hoch liegende Thalsohle. Dabei ist zu bemerken, dass diese Bergwände nicht schroff und steil austeigen, sondern mehr allmählich, so dass die Thalsohle gleich einem weiten Trichter das ganze Jahr den Sonnenstrahlen offen steht. Dem entsprechend sind die meteorologischen Verhältnisse des Ober-Engadin vollständig diejenigen eines geschützten Thals. Die Temperaturschwankungen sind vermöge der trockenen, reinen und verdünnten Luft sogar viel bedeutender, als diejenigen der Niederungen. Die mittlere tägliche Amplitude erreicht zu Bevers mit 13° im Juli das Maximum, während sie z. B. in Bern für denselben Monat nur 9-3° beträgt. Die grosse Intensität der Insolation einerseits, sowie der nächtlichen Ausstrahlung anderseits macht sich nun auch sehr deutlich im täglichen Gang des Luftdruckes geltend. Die Amplitude des letztern ist hier fast so gross wie in den viel niedriger gelegenen, tief eingeschnittenen Thälern des untern Wallis und der Reuss, denn das Fallen des Barometers von 76 a. m. bis 16 Mittags beträgt in den Sommermonaten ca. 0.8 ... Das Nachmittagsminimum ist scharf ausgeprägt i

Meteorologische Zeitschrift 1880.

liche Curve zeigt überhaupt einen ganz anderen Verlauf als auf dem ungefähr im selben Niveau liegenden Rigi-Gipfel, wo ersteres schon sehr zurücktritt. Der tägliche Gang der Temperatur und des Luftdruckes hängt offenbar aufs engste mit der Gestaltung des Terrains zusammen und die beträchtliche Höhe des Thales

modificirt denselben nur ganz unwesentlich, wie denn bekanntlich auch anderwärts ausgedehnteHochplateaux ganz analoge Verhältnisse wie die Tiefebenen zeigen.

Die lebhafte Insolation wird nun anden im Sommer von Schnee freien seitlichen Bergwänden, ganz wie es Hann in seiner Erklärung der Berg- und Thalwinde (vide Bd. XIV, pag. 446 d. Zeitschrift) darstellt, ein Aufsteigen der Luft veranlassen, dadurch aber entsteht über der Sohle des relativ schmalen, aber sehr langen Thales ein luftverdunnter Raum, der eine Compensation erfordert. Diese ist bei dem sehr wenig geneigten, aber ausserordentlich langen Thal des

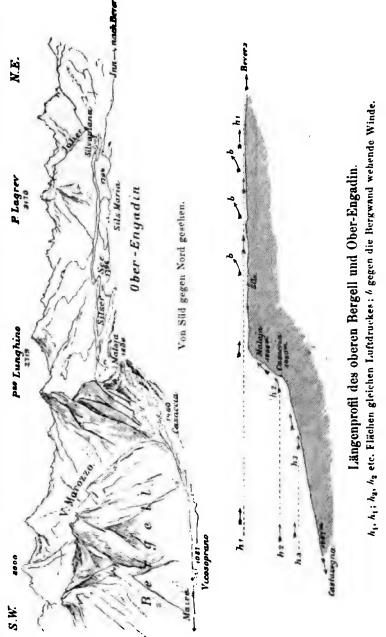

Inn von unten, d. h. von seiner Mündung her nicht denkbar und man müsste daher, wäre das obere Ende des Engadin, wie es in seiner ganzen Längenausdehnung der Fall ist, ebenfalls von hohen Bergwänden umschlossen, ) eine über

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) In einer früheren Epoche war dies vermuthlich so; man hat nämlich Grund anzunehmen, dass die südliche Bergwand durch Erosion der Maira, des das Bergell durchziehenden Gewässers, welche ein sehr starkes Gefäll und zeitweise in Folge der starken Niederschläge am Südfuss der Alpen bedeutende Wassermassen hat, durchbrochen wurde.



THE NEW YORK RIVER TORE



der Mitte der Thalsohle absteigende Bewegung der Luft als nothwendig eintretend annehmen. Nun liegt aber in Wirklichkeit, wie die Figur S. 298 zeigt, jenes obere Ende frei, d. h. vom Malojapass, der mit einer Höhe von 1806 Metern den tiefsten Einschnitt der Centralalpen bildet, fällt das Terrain anfangs fast senkrecht (um 400 Meter bis zum Fuss der Maloja) und dann immer noch ziemlich steil, d. h. mit einem Gefäll von 1 auf 20 Meter in der Thalsohle des Bergell gegen Chiavenna zu. Da nun am ganzen Südfuss der Alpen sich im Sommer ein lebhafter courant ascendant entwickelt, der sich in dem steilen oberen Theile des Bergell besonders geltend macht, so ist nichts natürlicher als anzunehmen, der luftverdünnte Raum in der Thalsohle des Ober-Engadin finde seine Compensation durch Aspiration der kühleren und etwas dichteren Luft jenseits, aber im selben Niveau der Maloja. Damit wäre nun ohne Weiteres auch die Erklärung des thalabwärtsfliessenden Tagwindes im Ober-Engadin gegeben und es bleibt nur noch tibrig, dieselbe durch eine Reihe von Thatsachen und Beobachtungen zu stützen. Es soll dies vor Allem durch die Aufzeichnungen der beiden meteorologischen Stationen Sils-Maria und Bevers geschehen, welche beide von sehr exacten Beobachtern bedient werden und deren Höhendifferenz letztes Jahr bei Anlass des durch das Engadin geführten Präcisionsnivellements genau ermittelt wurde. Das Barometer zu Bevers hat eine Höhe von 1710 7", dasjenige zu Sils Maria 1811-7" über dem Meere bei Marseille; somit beträgt der Unterschied genau 101". Die Station Sils liegt etwas südlich der Thalaxe nur 6 Kilometer vom Malojapass entfernt, Bevers in der Thalaxe selbst 17 Kilometer weiter thalabwärts.

Reducirt man nun den Barometerstand von Bevers nach oben auf das Niveau von Sils, was bei der geringen Höhendifferenz mit ziemlicher Sicherheit geschehen kann, so findet man in den Sommermonaten für die Mittagsbeobachtungen (1<sup>h</sup>) einen Gradienten, der im Mittel 0·2<sup>mm</sup> beträgt, an einzelnen Tagen aber bis auf 0·7<sup>mm</sup> und mehr ansteigt i) und der bei der geringen Distanz der beiden Stationen vollkommen die Luftbewegung von der einen zur andern erklärt. Für August 1879 z. B. sind die beobachteten und nach den Tafeln berechneten Barometerstands-Differenzen folgende:

|            | 7 h  | 111   | 94   | Mittel |
|------------|------|-------|------|--------|
| beeb., Mm. | 7.62 | 7.04  | 7.88 | 7 51   |
| ber., Mm.  | 7.59 | 7.25  | 7:51 | 7.44   |
| Differenz  | 0.03 | -0.21 | 0.37 | 0.07   |

Man ersieht daraus, dass, während im Monatsmittel der Barometerstand in Bevers relativ etwas höher war als zu Sils, entsprechend dem meist von Süd nach Nord über die Alpen ansteigenden Gradienten, sich doch Mittags das Verhältniss umkehrt, was offenbar eine Folge der zu Bevers Mittags beträchtlich höheren Temperatur und der hiedurch bewirkten Auflockerung ist. Die Station Sils in der Nähe des Malojapasses zeigt nämlich gewissermaassen den Uebergang der Verhältnisse in der freien Atmosphäre zu denjenigen im Thalkessel, deren Repräsentant Bevers ist. Es geht dies sowohl aus den Temperatur- als den Luftdruckbeobachtungen hervor. Bei einem ungefähr der Höhendifferenz von 101" ent-

<sup>1)</sup> Ich bemerke hiebei, dass die Differenz der mehrjährigen Jahresmittel der beobachteten Barometerstände bis auf ca. 2 Hundertstel Millimeter mit der nach den Tafeln unter Berücksichtigung der beobachteten Temperaturen berechneten Differenz stimmt.

sprechenden Temperaturunterschied in den Tagesmitteln während der Sommermonate von 0.6° steigt derselbe für Mittags 1<sup>h</sup> auf 1.7°, was nur durch das Zuströmen kälterer Luft von jenseits der Maloja herrühren kann, die dann auf ihrem Wege bis Bevers sich erheblich erwärmt.

Dem entsprechend ist auch das Nachmittagsminimum des Luftdruckes zu Sils bedeutend weniger tief (um ca. 0·5"") als in Bevers.

Ich gebe nun im Folgenden für einzelne Tage die Daten für die 3 Beobachtungstermine  $7^h$ ,  $1^h$  und  $9^h$ , wobei  $\Delta b$  den Unterschied der Barometerstände Bevers-Sils und Gr. die Differenz dieses beobachteten Unterschiedes gegen den durch Reduction der Ablesungen zu Bevers auf das Niveau von Sils erhaltenen, d. h. also den auf die Distanz Sils-Bevers (17 Kilometer) bezogenen Gradienten in Millim, bedeutet.

|          |        | 7    | h Morg | gens |         | 1h Nachmittags |      |     |             |                 |  |  |  |
|----------|--------|------|--------|------|---------|----------------|------|-----|-------------|-----------------|--|--|--|
|          | Ten    | np.  |        |      | Wind zu | Tem            | ıp.  |     | Wi          |                 |  |  |  |
| 1879 Aug | Bevers | Sils | 7%     | Gr.  | Bevers  | Bevers         | Sils | 7 9 | Gr.         | Bevers          |  |  |  |
| 21.      | 7.9    | 8.8  | 7.4    | -0.5 | still   | 22.4           | 19.8 | 6.6 | -0.6        | SW <sub>2</sub> |  |  |  |
| 22.      | 8.3    | 9.6  | 7.5    | 0.0  |         | 21.4           | 17.8 | 6.3 | 0.9         | sw.             |  |  |  |
| 23.      | 8.6    | 9.1  | 7.7    | 0.1  | ,       | 198            | 16.2 | 7.0 | <b>0.3</b>  | SW <sub>2</sub> |  |  |  |
| 24.      | 10.9   | 11.7 | 7.6    | 0.1  | ,,<br>7 | 20· <b>6</b>   | 18.8 | 7 U | - 0.3       | sw,             |  |  |  |
| 25.      | 6.7    | 8.8  | 7.5    | 0.1  | **      | 19.4           | 17.6 | 7.0 | -0.3        | sw.             |  |  |  |
| 26.      | 7.4    | 10.7 | 7.8    | 0.5  | **      | 15.9           | 13.0 | 7.1 | - 0.3       | sw.             |  |  |  |
| 27.      | 3.8    | 5.7  | 8.1    | 0.3  | ,       | 17.5           | 16.0 | 7.2 | -0.5        | 8W.             |  |  |  |
| 30.      | 5.9    | 8.5  | 7.5    | 0.1  |         | 23.3           | 20.0 | 6.6 | -0.6        | SW,             |  |  |  |
| 31.      | 6.9    | 8.8  | 7.6    | 0.1  | n       | 53.1           | 17.8 | 6.9 | <b>-0.3</b> | SW <sub>2</sub> |  |  |  |

|        | 9h A1                                        | bends                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temper | atur,                                        |                                                                                                    |                                                                                                                                        | Wind zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bevers | Sils                                         | 7 %                                                                                                | Grad.                                                                                                                                  | Bevers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 14.0   | 13.8                                         | 7.6                                                                                                | 0.2                                                                                                                                    | $sw_1$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 9.7    | 8.4                                          | 7.7                                                                                                | 0.1                                                                                                                                    | $8W_1$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 12.8   | 12.4                                         | 7.7                                                                                                | 0.5                                                                                                                                    | Still                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 14.2   | 11.0                                         | 7.8                                                                                                | 0.3                                                                                                                                    | $sw_1$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 11.2   | 10.5                                         | 7.7                                                                                                | 0.1                                                                                                                                    | sw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8.8    | 8.0                                          | 8.1                                                                                                | 0.2                                                                                                                                    | sw,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 11.4   | 9.4                                          | 7.7                                                                                                | 0.5                                                                                                                                    | sw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 11.6   | 11.5                                         | 7.7                                                                                                | 0.5                                                                                                                                    | sw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 13.7   | 11.2                                         | 8.1                                                                                                | 0.4                                                                                                                                    | Still                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        | Bevers 14:0 9:7 12:8 14:2 11:2 8:8 11:4 11:6 | Temperatur, Bevers Sils 14:0 13:8 9:7 8:4 12:8 12:4 14:2 11:0 11:2 10:2 8:8 8:0 11:4 9:4 11:6 11:2 | Temperatur, Bevers Sils Δ6  14.0 13.8 7.6 9.7 8.4 7.7 12.8 12.4 7.7 14.2 11.0 7.8 11.2 10.2 7.7 8.8 8.0 8.1 11.4 9.4 7.7 11.6 11.2 7.7 | Temperatur,       Bevers     Sils     Δb     Grad.       14·0     13·8     7·6     0·2       9·7     8·4     7·7     0·1       12·8     12·4     7·7     0·2       14·2     11·0     7·8     0.3       11·2     10·2     7·7     0·1       8·8     8·0     8·1     0·5       11·4     9·4     7·7     0·2       11·6     11·2     7·7     0·2 |

Der Himmel war an diesen Tagen meist hell oder nur wenig bewölkt.

Die Windverhältnisse zu Sils zeigen sich, so weit es sich bei der, wie oben erwähnt, etwas seitlich der Thalaxe, hart am Fusse der südöstlichen Bergkette gelegenen Station erwarten lässt, in Uebereinstimmung mit denen zu Bevers, nur dass am Abend fast immer Windstille herrscht. Dass Letzteres in Bevers nicht der Fall ist, sondern der Wind (nach der 4theiligen Scala) um 9h Abends meist noch die Intensität 1 hat, erklärt sich sehr leicht aus dem Umstand, dass die nach Sonnenuntergang eintretenden Bergwinde thalabwärts fliessen, wobei sich durch die beginnende Ausstrahlung der Thalsohle die Luft verdichtet. Die Umkehrung der Gradienten bei der Abendbeobachtung wird durch den Umstand bewirkt, dass in dem viel tieferen Thal jenseits der Maloja die Zusammenziehung der Luftschichten nach Sonnenuntergang eine sehr beträchtliche ist und hiebei vom oberen

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Es wäre hiebei noch zu untersuchen, ob nicht am frühen Abend auch zu Bevers in der Regel völlige Windstille herrscht, wie denn überhaupt eine genaue Untersuchung der täglichen Periode des Luftdruckes und des Windes im Ober-Engadin für die Theorie von Interesse sein möchte.

Ende des Engadin noch etwas Luft aus höberen Schichten nach unten aspirirt wird (was durch Beobachtungen am Malojapass selbst eonstatirt werden könnte), während natürlich diese Aspiration sich nicht bis Bevers erstrecken, d. h. thalaufwärts erfolgen kann.

Es ist hiebei noch zu erwähnen, dass im Bergell, in dem mehrfach erwähnten steil abfallenden Thal jenseits der Maloja der Wind Mittags ganz nach der Regel thalaufwärts streicht, d. h. wie die Beobachtungen der Station Castasegna (700 Meter Höhe) zeigen, von SW her, Abends dagegen eine leichte Strömung in entgegengesetzter Richtung thalabwärts bemerkbar ist und dass dem entsprechend auch der tägliche Gang des Luftdruckes auf dieser Station eine erhebliche Amplitude zeigt, die aber eher etwas geringer ist als diejenige des viel höher gelegenen Bevers. Der Zufluss der Luft, d. h. die Compensation für den aufsteigenden Luftstrom durch die Thalmundung der Bergell ist ein freierer als über den Malojapass ins Ober-Engadin. Die Temperaturdifferenz zwischen Bevers und Castasegna (Höhendifferenz 1011 Meter) war im Mittel der oben als Beispiel gewählten 9 Tage des August 1879 im Tagesdurchschnitt 6:1°, also ziemlich normal, Mittags 1h dagegen nur 3·1°. Eine Temperaturabnahme nach oben von blos 0·3° pro 100 Meter, wie die hier vorliegende, dürfte an heiteren Sommertagen Mittags in der freien Atmosphäre kaum irgendwo in unseren Breiten vorkommen; sie erklärt sich aber in unserem Falle leicht durch die Terrainverhältnisse. Sie beschränkt sich offenbar auf die unterste sich der Thalsohle anschliessende Luftschicht und bewirkt in den höheren Schichten eine Neigung der Flächen gleichen Druckes, welcher der eigenthümliche Thalwind des Ober-Engadin seine Entstehung verdankt. Dass in den Seitenthälern des Ober-Engadin (Fex, Pontresina, Val Bevers) derselbe nicht auftritt, erklärt sich sehr einfach aus dem Umstand, dass das obere Ende dieser Thäler sehr hoch und nicht frei wie der Malojapass liegt, somit von dort kein herabsliessender Luststrom zur Mittagszeit erwartet werden kann.

Wie schon erwähnt, erstreckt sich der Ober-Engadiner Thalwind nur bis Seanfs, wo er sich allmählich verliert; im Unter-Engadin, wie z. B. in Schuls ist ein thalaufwärts wehender (E) Tagwind bemerkbar, doch liegen mir über die tägliche Periode dieses Windes noch keine genaueren Daten vor.

Herr Caviezel, Beobachter zu Sils, schrieb mir über den Engadiner Thalwind: "Hier in Sils ist er beinahe an jedem warmen Tag spürbar und lässt schönes Wetter erwarten, wenn er nach 11<sup>h</sup> Morgens eintrifft. Wenn er aber schon um 9<sup>h</sup> oder noch früher kommt, so ist schlechtes Wetter in kurzer Zeit zu erwarten." In letzterem Falle ist er eben kein localer und periodischer Wind mehr, sondern wird durch das Herannahen eines barometrischen Minimums, welches einen mehr oder weniger steilen Gradienten quer über die Alpen bedingt, hervorgerufen. Als localer und periodischer Wind tritt er nur bei ruhiger Witterung auf, d. h. wenn der Luftdruck zu beiden Seiten der Alpen annähernd derselbe ist, somit die Druck- und Wärmedifferenzen auch nur localer Natur sind.

Ich hatte bei obiger Darstellung vor Allem im Auge, an einem Beispiel zu zeigen, wie sehr die Windverhältnisse von der Gestaltung des Terrains abhängig sind und dass bei Berücksichtigung desselben sogar Erscheinungen, welche auf den ersten Blick mit der Theorie im Widerspruch zu stehen scheinen, zur Stütze derselben dienen können. Es wäre vielleicht auf ähnliche Weise möglich, die Schwierigkeiten, auf welche die Herren Blanford und Eliot bei der Erklärung

gewisser Phänomene in Indien gestossen sind und auf welche die Redaction dieser Zeitschrift (vide pag. 247 dieses Jahrganges) jüngst hingewiesen hat, zu beseitigen. Meinerseits wäre ich eher geneigt die Ursache des Auftretens der heissen Tagwinde Ober-Indiens im Herabsliessen trockener Luft durch irgend einen relativ tief gelegenen Pass zu suchen, als zur Theorie der Winds of elastic expansion zu greisen. Wie aus dem report on the meteorology of Bengal for 1871, pag. 122 hervorgeht, war damals Herr Blanford selbst der ersteren Ansicht. Es muss der Zukunst überlassen bleiben zu entscheiden, ob die Thatsachen und Beobachtungen nicht doch schliesslich dieselbe bestätigen oder ob sie die Lehren der Aërostatik in der That nicht unwesentlich zu modificiren vermögen.

### Die Nilwasserstände bei den Barrages.

Von Professor H. Fritz in Zürich.

In Nr. 23 des XIII. Bandes, 1878, dieser Zeitschrift gaben wir auf S. 363 eine Mittheilung über den Wechsel der Pegelstände des Niles nach den Beobachtungen des Nilometers der Insel Roda bei Kairo für die Jahre 1825-72. Dieses Mal vermögen wir in entsprechender Weise die Pegelstände des Niles nach den Beobachtungen des Pegels bei den Barrages nach dem 2. Band des "Essai de Statistique générale de l'Egypte" (Le Caire 1879) von 1849-78 zu untersuchen, auf welche aufmerksam zu machen und welche mitzutheilen Herr Dr. E. Behm in Gotha die Freundlichkeit hatte. Das durch Mehemed Ali begonnene, aber theils durch seine aussergewöhnlichen Dimensionen, theils durch die Schwierigkeit einer soliden Fundamentirung auf dem Schlammboden, theils durch die gestellte Anforderung den Nil 5" hoch aufzustauen, misslungene Schleussenwerk, das als Barrages des Niles bekannt ist, befindet sich etwa 25 Kilometer unterhalb Kairo, an der Gabelung des Flusses in die beiden Arme von Rosette und Damiette. Der Nullpunkt des Pegels liegt 10·02" über dem Mittelmeere. In Folge der Niltheilung bei den Barrages weichen die Pegelstände bei denselben, je nach den Wasserständen, mehr eder minder von jenen bei Kairo ab; es waren die Differenzen der niedersten und höchsten Wasserstände zwischen 1849 und 1872 im Mittel bei Roda 0.71" grösser, als bei den Barrages.

Die Nilstände bei der Insel Roda hatten ergeben:

Minima der Wasserstände um 1835 1845 1857 1866 Maxima , , 1828 1841 1849 1861 1870

oder Epochen, welche vollständig oder nabe mit jenen der entsprechenden Perioden der Sonnenflecken zusammenfallen.

Nach unserer jetzigen Tabelle Seite 303 ergeben sieh bei den

| Unterschieden zwi-<br>schen den höchsten u.<br>niedersten Nilständ. |      |      | jährlicken<br>tänden | Maximal - | Nilständen | Sonnenflecken |      |  |
|---------------------------------------------------------------------|------|------|----------------------|-----------|------------|---------------|------|--|
| Min.                                                                | Max. | Min  | Max.                 | Mio.      | Max.       | Min.          | Max. |  |
| 1857                                                                | 1852 | 1858 | 1854                 | 1857      | 1852       | 1856          | 1848 |  |
| 1865                                                                | 1860 | 1867 | 1863                 | 1866      | 1861       | 1867          | 1860 |  |
| 199                                                                 | 1879 |      | 1871                 |           | 1872       |               | 1871 |  |

Die unten zusammengestellten Beobachtungsresultate bestätigen somit jene ans den Beobachtungen auf Roda gefundenen Resultate des periodischen Wechsels der Wasserhöhen des Niles, wie des grösseren Reichthumes an Wasser um jene Zeiten, in welchen die Sonne mehr Flecken zeigt. Da in den Jahren 1846—1848 die Nilstände hoch waren, so würde sich das erste Maximum statt auf 1852 einige Jahre früher ergeben und dem Fleckenmaximum noch besser anschliessen, wenn die Zahlen noch für jene Jahre mitgetheilt wären; wie hingegen sich die Nilstände der letzten und zunächst kommenden Jahre zu dem sehr verspäteten und tiefen Fleckenminimum von 1878 oder 1879 verhalten, kann erst in einigen Jahren ermittelt werden.

Den Tabellen und graphischen Darstellungen der oben erwähnten Schrift entnehmen wir folgende Zusammenstellung, welcher wir gleich die fünfjährigen Mittel zur Ausgleichung der grössten Unregelmässigkeiten einfügen:

|      | Unters<br>zwisch<br>niederst | en den | Mittlera | jährliche |         |           |               |      | les höch- |
|------|------------------------------|--------|----------|-----------|---------|-----------|---------------|------|-----------|
|      | hilehsten                    |        | Pegelst  |           | Maximal | · Wasser- |               |      | ch dem    |
|      | standen i                    |        | Met      |           |         | n Motern  | Der Maximal-  |      | ngust     |
|      | Jährl.                       | 5jähr. | Jalires- | Sjähr.    | Jahres- | 5jähr.    | Wasserstand   |      | 5jähr.    |
| Jahr | Diff.                        | Mittel | Mittel   | Mittel    | höhe    | Mittel    | trat ein am   | Tage | Mittel    |
| 1849 | 6-94                         | -      | 2.97     | -         | 7:35    | _         | 10. October   | 46   | -         |
| ăα   | 6163                         | -      | 2.93     | -         | 6.13    | _         | 20. September | 20   | _         |
| 51   | 7.03                         | 6.67   | 2.90     | 9.97      | 7:38    | 6-92      | 1. October    | 31   | Bl        |
| 5.2  | 5.21                         | 6:67   | 5.03     | 3:06      | 6.01    | 6.96      | 5             | 35   | 31        |
| 6.3  | 7:50                         | 6185   | 3.13     | 3.08      | 7.76    | 6.92      | 30. September | 30   | 29        |
| 54   | 6.98                         | 6.37   | 3.39     | 3.10      | 7:50    | 6.93      | 10. October   | 40   | 30        |
| 55   | 546                          | 6.45   | 3.02     | 3.08      | 5.94    | 6.95      | 10. September | 10   | 26        |
| 56   | 7:11                         | 6-18   | 3:02     | 2.94      | 7:46    | 6.61      | 5. October    | 35   | 21        |
| 57   | 5.63                         | 5.94   | 2.85     | 2.75      | 6.00    | 6.29      | 15. September |      | 25        |
| 38.  | 6.13                         | 6.39   | 2.43     | 9.79      | 6.02    | 6.20      | 5             | 5    | 38.26     |
| 69   | 3:73                         | 6.41   | 2.43     | 2.78      | 5.90    | 6.61      | 31. October   | 61   | 32        |
| 1860 | 7:33                         | 6.37   | 2.92     | 2.92      | 7.27    | 6.72      | 20.           | 50   | 4.11      |
| 1.5  | 7:23                         | 6-43   | 3-32     | 3-21      | 7.78    | 7.06      | 30. September | 30   | 44        |
| 62   | 5.40                         | 6-16   | 3:50     | 3-42      | 6.65    | 7:04      | 25. October   | 55   | 86        |
| 63   | 6.43                         | 5.82   | 3.86     | 3:45      | 7:78    | 6.89      | 25. September |      | 31        |
| 6.4  | 4:40                         | 5.79   | 3:47     | 3.46      | 5.80    | 6 89      | 20.           | 20   | 31        |
| 65   | 5:64                         | 5.85   | 3.10     | 3.38      | 6:52    | 6:94      | 25.           | 25   | 12.5      |
| 66   | 7:06                         | 5'61   | 3.39     | 3.17      | 7:76    | 6.16      | 30.           | 30   | 32        |
| 6.7  | 5'72                         | 6.21   | 3-10     | 3.11      | 0.38    | 6487      | 25.           | 25   | 516       |
| 68   | 5.21                         | 6.48   | 2:77     | 3.24      | 5.83    | 7-06      | 25. October   | 5.5  | 40        |
| 69   | 7:43                         | 6.42   | 3-20     | 8 32      | 7.85    | 7:01      | 15.           | 4.5  | -44       |
| 1870 | 6.99                         | 6.86   | 3:75     | 3.38      | 7:50    | 7:19      | 15.           | 45   | 44        |
| 71   | 6.74                         | 6.81   | 3.79     | 3:42      | 7.48    | 7:30      | 20.           | 50   | 43        |
| 72   | 6.92                         | 6.81   | 3.37     | 3.43      | 7.32    | 7:35      | 25. September |      | 40        |
| 7.3  | 5.96                         | 6.83   | 2.99     | 3.35      | 6:45    | 7:28      | 20. October   | 50   | 35        |
| 74   | 7.75                         | 6.88   | 3-24     | 3:32      | 7.98    | 7:28      | 30. September |      | 30        |
| 76   | 6.75                         | 6.42   | 3.38     | 8.35      | 7:15    | 6'85      | 20,           | 20   | 25        |
| 76   | 7:02                         | 6'80   | 3.29     | 3,15      | 7'80    | 7.20      | 25. "         | 25   | 23        |
| 77   | 4.64                         |        | 8.73     | -         | 5.18    | _         | 31. August    | 0.   | -         |
| 78   | 8.06                         | -      | 3.17     | -         | 8:20    | _         | 10. October   | 40   | -         |

Die Hochwasserstände traten, im fünfjährigen Durchschnitte, sehr regelmässig früher ein von 1849—56, 1861—65, 1870—77 und ebenso regelmässig später von 1856—61 und von 1865—70. Diesen auffallend regelmässigen und sich genau der Fleckenperiode anschmiegenden Verlauf — beim Anblicke der graphischen Darstellung der oben mitgetheilten Zahlen der letzten Spalte könnte man versucht werden, eine Formel für die Beziehung derselben zu den Fleckenzahlen anfzustellen — hatte der Verfasser schon früher aus den Beobachtungen Gabriell's (mitgetheilt bei Shaw "Voyages") von 1692—1721 zu Kairo gefolgert. Nach der Beob-

achtungen traten ganz entsprechend den Sonnenfleckenminima's die frühesten Hochwasserstände des Niles ein um 1699 und 1712, entsprechend den Fleckenmaxima's die Hochwasserstände am spätesten ein um 1695, 1704 und 1718. Nach einer in der Abhandlung über die Beziehungen der Sonnenflecken zu den magnetischen und meteorologischen Erscheinungen der Erde niedergelegten Vermuthung sollten die Verspätungen des Eintrittes der Hochwasserstände den vom Nil geführten Wassermengen entsprechen. Unsere heutige Untersuchung würde die Vermuthung unterstutzen. Gabrieli berücksichtigte die Tage, an welchen der Nil 16 Ellen des Mikins der Insel Roda erreichte, weshalb seine Tabellen weit frühere Daten für den Eintritt des Hochwassers ergeben, als sonst angegeben und als in Kairo und an den Barrages beobachtet wurden. Während nach der oben mitgetheilten Zusammenstellung im Mittel die niedersten Wasserstände auf Mitte Juni, die höchsten Wasserstände um den 5. October eintreten, kommt man nach Gabrieli's Angaben für den mittleren Eintritt des Hochwassers auf den 11. August, oder wenn man auf den neuen Styl reducirt, auf den 22. August, welches Datum der Zeit entspricht, in welcher durchschnittlich der Nil etwa 6 Meter oder die zur Ueberschemmung und Bewässerung nöthige Höhe erreicht.

Wenige Flüsse wechseln mit der gleichen Regelmässigkeit ihre Wasserstände wie der Nil. Dies zeigen sowohl die dem Originalberichte beigegebenen graphischen Darstellungen, als auch folgende daraus entnommene Uebersichtstabelle der mittleren Wasserstände für die Gruppen von je 10 Jahren, die Gesammtzeit und für jeden ersten und fünfzehnten Tag der Monate.

| Monat | l. <b>, ,</b> , | . Jän | ner  | Feb  | ruar | M:   | irz   | A    | ril  | M    | ai    | Ju   | ıni    |
|-------|-----------------|-------|------|------|------|------|-------|------|------|------|-------|------|--------|
| Tag   |                 | . l.  | 15.  | t.   | 15.  | ι.   | 15.   | 1.   | 15.  | 1.   | 15.   | 1.   | 15.    |
| 1849  | 1858            | 2.86  | 2:58 | 2.21 | 1.97 | 1.67 | 1:41  | 1-14 | 0.91 | 0.77 | 0.64  | 0.53 | 0.57   |
| 1859  | 1868            | 3.28  | 3.00 | 2.70 | 5.10 | 2.19 | 1.85  | 1.52 | 1.53 | 1.02 | 0.96  | 0.86 | 0.81   |
| 1869  | 1878            | 3:12  | 3:10 | 5.80 | 2.49 | 5.50 | 1.84  | 1.53 | 1.12 | 0.97 | 0.67  | 0.63 | 0.20   |
| 1849  | 1878            | 3:19  | 2.89 | 2:58 | 2.29 | 5.05 | 1.70  | 1:39 | 1.09 | 0.92 | 0.78  | 0.67 | 0.63   |
| Monat |                 | 1.    | ıli  | \u_i | gust | Sept | ember | Oct  | ober | Nove | ember | Dec  | ember  |
| Vac   |                 | . 1.  | 15.  | 1.   | 15.  | 1.   | 15.   | 1.   | 15.  | 1.   | 15.   | ı.   | 15.    |
| 1819  | 1858            | 0.83  | 1:16 | 3.76 | 5:57 | 6.00 | 6.12  | 6:36 | 6:34 | 5.57 | 4.55  | 3.68 | 3.13   |
| 1859  | 1568            | 0.33  | 1 79 | 3.68 | 5.13 | 6.15 | 6.11  | 6.26 | 6.33 | 5.88 | 4.95  | 4.11 | 3.61   |
| 1869  | 1878            | 0.75  | 1.68 | 3.17 | 5.39 | 6.35 | 6.80  | 7.00 | 6.98 | 6.31 | 5:30  | 4.26 | 4'(14) |
| 1849  | 1575            | 0.86  | 1.64 | 3:54 | 5:36 | 6.12 | 6.42  | 6.64 | 6.22 | 5.92 | 4.93  | 4.15 | 3.28   |

Man ist am Nile derart an die Regelmässigkeit des Wasserstandswechsels gewohnt, dass, als 1831 der Nil im Mai aussergewöhnlich früh und stark anschwoll und dann wieder zurückging, man auf das Ausbleiben der Ueberschwemmung sehloss. Diese Vermuthung traf glücklicherweise nicht ein.

Wie nach unserer Zusammenstellung der Pegelstände von Roda sich eine Annahme der Wassermengen des Niles bis zum Jahre 1870 ergab, so zeigen auch unsere Tabellen noch eine Vermehrung bis in die neueste Zeit. Es betrug die mutlere Pegelhöhe an den Barrages von 1849—1858-2-94, von 1859—1868-3-22 und von 1869—1878-3-32 Meter. Während vor 1860 die niedersten Wasserstände einige Mal mater das Null des Pegels hinabgingen, blieben sie nachher beträchtlich darüber und mit 1874 und 1878-ging der Wasserstand wieder auf 0-23 und o 14 Meter zuntek. Wie vor 1840 eine Periode mit anhaltend niederen Wasserständen eingetreten war, in welcher das Land stark litt — 1829 herrschte Hungermoth,

1833 begann Linant den Ban der Barrages, welche dem Mangel an Wasser abhelfen sollten — so folgen bestimmt auch der jetzigen Periode mit durchweg hohen Wasserständen wieder Zeiten mit anhaltendem Wassermangel. Das ganze periodische Verhalten erinnert sehr an die Traumdentungen und Vorkehrungen gegen Hungersnoth, welche dem Aegyptischen Josef zugeschrieben werden.

# J. Eliot: Report on the Madras Cyklone of May 1877. Calcutta 1879,

Folio, 215 pag. 5 Tafeln mit 20 Kärtchen.

Den vielen werthvollen und lehrreichen Berichten über die Cyklonen der Bay von Bengalen, welche uns die Meteorologen Indiens in letzter Zeit geliefert haben, hat Herr Eliot einen neuen hinzugefügt, der sieh seinen Vorgängern würdig anreiht.

Schon der Umfang des Werkes zeigt, dass wir es mit einer sehr eingehenden Untersuchung zu thun haben. Herr Eliot ist dabei namentlich auch darauf bedacht gewesen, die noch ziemlich dunkle Entstehung der Wirbelstürme aufzuhellen und die Ansichten, zu denen ihn die Bearbeitung der Erscheinungen der Backergunge-Cyklone geführt hat, besser zu stützen und als allgemein giltig nachzuweisen. Wir müssen uns deshalb mit diesem Berichte etwas eingehender beschäftigen.

Nach einer Einleitung gibt Capitel II eine sehr instructive und klare Darstellung der meteorologischen Verhältnisse Indiens und der Bay von Bengalen in den Uebergangsperioden, welche dem SW-Monsun vorausgehen und ihm folgen. Diese Uebergangsperioden sind bekanntlich die Zeit, wo die Cyklonen am häufigsten auftreten. Die erste Uebergangsperiode erstreckt sich über 5—6 Wochen und umfasst gewöhnlich den Monat April und die erste Hälfte des Mai, die zweite ist kürzer und fällt gewöhnlich mit dem Monat October selbst zusammen.

Neben der gemeinsamen Eigenthümlichkeit einer gleiehförmigen Vertheilung des Luftdruckes über der Bay haben diese beiden Uebergangsperioden auch einige verschiedene Charakterzüge, wodurch sie sich von einander unterscheiden. Die Uebergangsperiode des April besitzt folgende charakteristische Eigenheiten:

1. Beträchtliche Unterschiede zwischen der mittleren Temperatur der Land- und Seefläche. 2. Grosse tägliche Temperaturschwankung über der ganzen indischen Landarea, ausgenommen das Küstengebiet. 3. Sehr beträchtliche Windgeschwindigkeiten längs der Küste und in Nordindien. Diese werden hervorgebracht durch die Temperaturunterschiede, welche einerseits strenge Seebrisen, anderseits kräftige Tagwinde längs des Gangesthales hervorbringen. Die Uebergangsperiode des October zeichnet sich hingegen durch vollkommene Ausgleichung aller meteorologischen Unterschiede aus. Die Temperatur ist nahezu gleichförmig, die tägliche Schwankung derselben ist gering, und den Süden der Bay und Ceylon, wo der SW-Monsun mit beträchtlicher Intensität herrscht, ausgenommen, ist der October ein Monat der Windstille über ganz Indien.

Diese Verhältnisse werden eingehender durch numerische Belege nachgewiesen. Es folgt dann eine speciellere Darstellung der meteorologischen Verhältnisse der Uebergangsperiode des April in Indien selbst. Die heissen W-Winde, welche blos tagüber von 9 oder 10<sup>h</sup> Morgens bis 6 oder 7<sup>h</sup> Abends aber von 2—3<sup>h</sup> Nachmittags mit beträchtlicher Kraft wehen, werden besonders hervor-

gehoben. Die meteorologischen Verhältnisse, welche während dieser Zeu über dem Gangesthal herrschen, sind: Gleichtörmigkeit des Druckes im ganzen Gangesthal von Behar westwärts; Gleichförmigkeit der Temperatur über derselben Area, die lägliche Amplitude bält sich innerhalb sehr enger Grenzen, grosse Trockenheit der Atmosphäre, Gegensatz der Temperatur- und Feuchtigkeitsverhältnisse mit jenen von Bengalen. Die heissen Winde des Gangesthales wehen also von der Region der grössten und raschesten täglichen Aenderungen der Temperatur nach einer Region langsamerer und geringerer Aenderungen. Sie erreichen ihren Höhepunkt während des Tages zur Zeit der höchsten Temperatur, "Während der Nacht ist eine Tendenz zur Entwicklung einer östlichen Strömung vorhanden, welche gelegentlich ganz gut fühlbar ist. Diese wird offenbar hervorgebracht durch die umgekehrte Action, die raschere Abkühlung der Luft über dem Gangesthal als in Bengalen."

Die Trockenheit der Atmosphäre im Innern der Halbinsel ist um diese Zeit excessiv. Zur heissesten Tageszeit sinkt die relative Fenchtigkeit gelegentlich auf 15%/0, und es sind Fälle von 5-6% berichtet worden

Während der ersten Hälfte des Mai greift dann eine allmähliche Verminderung des Luftdruckes über Indien Platz, und in Folge dessen wandert der Rücken hohen Druckes südwärts über die Bay von Bengalen, er vermindert sich allmählich in Bezug auf den Druck über der Aequatorialzone constanten Druckes und verschmilzt mit demselben noch während des Mai. Dies erzeugt einen continuirlichen barischen Gradienten vom Wendekreis des Steinbocks bis nach Nordindien und bewirkt einen stetigen Zufluss eines kräftigen feuchten Luftstromes vom Indischen Ocean und seinen Armen, der Bay von Bengalen und dem Arabischen Meere, über die zwei Halbinseln von Vorder- und Hinterindien. Die Herrschaft dieser nicht localen Luftströmung geht unmittelbar dem Eintritt der Regen voraus, welche in Ceylon gewöhnlich zwischen dem 14. und 20. Mai beginnen, auf den Andamanen und zu Rangun einige Tage später und am oberen Ende der Bay in der ersten oder zweiten Woche des Juni. In den NW-Provinzen beginnen die Regen selten vor dem 20. Juni und sind stets viel unsicherer in ihrem Eintritt als in der Küstenregion der Halbinsel.

Die meteorologischen Verhältnisse der Lebergangsperiode des April 1877, welche nun eingehender geschildert werden, weichen in mehreren Punkten von den gewöhnlichen ab. Erstlich war der Druck über ganz Indien und namentlich Nordindien ausnahmsweise hoch, und dieses Verhältniss zeigte auch noch der Mai wenngleich in minderem Maasse. Die Folge davon war, dass die barischen Differenzen geringer waren als sonst, und eine grössere Annäherung an eine völlig gleichförmige Vertheilung des Druckes stattfand. Ferner war die Temperatur über ganz Indien abnorm niedrig, am meisten im Norden abnehmend nach Stiden; im Süden und Südosten der Bay scheint im Gegentheil eine etwas höhere als die normale Temperatur geherrscht zu haben. Der Temperaturunterschied zwisehen der Land- und Mecrestläche wurde dadurch geringer als sonst und es fand eine grössere Annäherung an eine gleichförmige Wärmevertheilung statt, als sie sonst der April darbietet. Auch der Unterschied der täglichen Temperaturschwankungen war vermindert. Mit den beiden letzteren Momenten hängt wohl anch die relativ geringe Windgesehwindigkeit zusammen, durch welche sieh der April 1877 auszeichnete. Die letzte Eigenthumlichkeit eudlich war eine grüssere Feuchtigkeit und Regenmenge in Oberindien.

Capitel III behandelt die Meteorologie des 1.—12. Mai, welche Tage der Bildung der Cyklone vorhergingen, und Capitel IV die Meteorologie von Indien und der Bay von Bengalen während der Bildung und des Vorrückens der Cyklone pag. (17—51.) Die meteorologischen Verhältnisse der einzelnen Tage werden auf Grund der Beobachtungen der Landstationen und der zu erlangenden Schiffsbeobachtungen eingehend erörtert, welche Erörterungen durch einige synoptische Karten unterstützt werden.

Die der Cyklone unmittelbar vorhergebenden Verhältnisse waren dieselben, wie sie oben für den April geschildert wurden. Die Linie hohen Druckes oscillirte nord- und südwärts über dem Süden und dem Centrum der Bay, ihre mittlere Position wird durch eine Linie von Madras bis Port Blair (Andamanen) bezeichnet. Die schwachen Winde zeigten klärlich eine anticyklonische Circulation der unteren Atmosphäre um das Centrum hohen Druckes in der Bay, über welcher Calmen und variable Winde vorherrschend waren. Die meteorologischen Verhältnisse am Morgen des 13. waren, wie es scheinen muss, dieselben wie am 1. Mai oder 1. April, obgleich 5 Tage darauf eine Cyklone, die sich innerhalb dieser Zeit im Centrum der Bay gebildet hatte, die Küste bei Madras erreichte.

"Am Morgen des 13. tritt aber, wie man sehen wird, ein neuer Factor zu den meteorologischen Verhältnissen der Bay hinzu. Regenfall beginnt im Stiden und Südosten der Bay, und dehnt sich allmählich über den grösseren Theil, wenn nicht über die ganze Bay aus. Sehr kurz nach dem Beginn des Regenfalls begann der Druck über einer Area, die bisher hohen Luftdruck hatte, zu fallen und die anticyklonische Bewegung der unteren Atmosphäre erfahr eine Umkehrung. Die cyklonische Bewegung entwickelte sieh anfangs langsam, doch fortschreitend schneller und schneller, wie gezeigt werden wird, mit der zunehmenden Area und Intensität des Regenfalls. Endlich am Morgen des 16. waren alle gewöhnlichen Eigenschaften einer Cyklone in markirter Form vorhanden. Da der Regenfall der eine und einzige meteorologische Factor war, dessen Einführung unmittelbar der stufenweisen Bildung der Cyklone voranging und da die Intensität der Cyklone variirte mit dem Betrag des Regenfalls, so scheint es evident, dass der unmittelbare Vorgänger und die Ursache der Cyklone der Regenfall war. Regenfall über einer Area, die unter gewissen meteorologischen Bedingungen steht, wird sich als die einzige und wirkliche Ursache dieser Cyklone erweisen\* (pag. 30).

Capitel V, History of the formation, advance and dissipation of the Cyclone of May 1877. Dieses Capitel ist einer specielleren Untersuchung der im Vorigen zum Theile bereits vorausgenommenen Sätze gewidmet.

Wie der Autor selbst sagt, sind die vorliegenden Schiffsbeobachtungen eigentlich ungenügend zu einer solchen Untersuchung. Wir glauben am besten zu thun, einige der Schlüsse, welche der Autor aus denselben ziehen zu dürfen glaubt, und die seinen Standpunkt am besten bezeichnen, wörtlich anzuführen:

"It is doubtfoul whether there is in all cases a single calm centre which continues unbroken during the continuance of the cyclonic disturbance in its more intense form, and the path of which marks the line of advance of the cyclone. It is quite probable that, with the intermittent action of the winds (one of the commonent features of cyclones being rapid variations in their intensity, which give rise to the well-known phenomena of squalls) there may be a continuous disappearance of one storm centre and the formation of another in its mould.

There are not sufficient materials for discussing this important point at present."
(pag. 53.)

"The logs of several of the vessels show that during the evening of the 16 th. there was a decrease in the intensity of the storm over a considerable part of the storm area, which was apparently due to diminution or partial cessation of the rainfall." (pag. 61.)

nThese rapid and intermittend changes during the development and advance of the cyclone, similar in character to the variations which occur in the distribution and amount of the rainfall, confirm the fact of the most intimate connection between the cyclonic energy and disturbance and the accompanying rainfall." (pag. 61.)

Aus den Aufzeichnungen der Schiffe Mistly Hall und Oxfordshire glaubt der Verfasser schließen zu dürfen, dass das Barometerminimum dem Sturmcentrum (der Calme) vorausging (pag. 64 und 69).

Am 18. zwischen 5-9h Abends scheint das Sturmcentrum in der Gegend der Mündung des Pennairflusses bei Nellor die Küste erreicht zu haben. Die schmale Niederung der Coromandelküste erstreckt sich bis auf eirea 50 (engl.) Meilen, wo sie von der langen Bergkette der Ostghâts begrenzt wird, welche zu Höhen von 1000—2000' aufsteigt. Wie in dem Falle der Vizagapatam-Cyklone von 1876 geuugten diese Höhen, um die Cyklone abzulenken, bald nachdem sie die Kuste erreicht hatte, und sie rückte nun vor längs der Basis dieser Bergkette in einer nordöstlichen Richtung oder nahezu rechtwinkelig auf ihren früheren Weg. Diese Ablenkung scheint nach den Barometerbeobachtungen begleitet gewesen zu sein von einer beträchtlichen Reduction ihrer Geschwindigkeit für einige Stunden. Die Area der cyklonischen Action scheint sich über dem Lande verkleinert zu haben, die Geschwindigkeit des Vorrückens vom 18. Abends zum 19. Morgens war aber viel grösser, fast 13 miles pro Stunde, während zur See die grösste Geschwindigkeit nicht 5 miles pro Stunde überschritten zu haben scheint. Als die Cyklone am Abend des 18. die Coromandelküste erreichte, war das centrale Minimum 29·00" (=736<sup>1</sup>/<sub>2</sub>--); als sie am Morgen des 19. westlich von Masulipatam vorüberging, betrug es wahrscheinlich noch 29·1" (739""). Die Beobachtungen zu Vizagapatam zeigen an, dass bis 4<sup>h</sup> p. m. das Minimum mindestens bis auf 29.5" (749") abgenommen hatte. Die Cyklone schien ihrem Erlöschen nahe.

"But with the commencement of the rainfall in Southern Behar, it took a new lease of life. The pressure fell rapidly over the area of intense rainfall.") The central barometric minimum during the morning of the 20th moved rapidly northwarts toward the region of heavy rainfall in Southern Behar. Its position at 10th a.m. of the 20th was in ('hota Nagpore, and probably at no great distance to the southwest of Hazaribagh (pag. 73).

Während der letzten 18 Stunden hatte das Minimum eirea 250 miles rein nördlich sich fortbewegt.

"The heavy rainfall in Behar and the adjacent districts began on the morning of this day (20th). As the above are the changes during 24 hours preceding 10th a.m. of the 20th it shows, that the commencement of heavy rainfall is not always immediately accompanied with, or followed by, diminution of pressure."

Auch die Aenderungen von 10<sup>h</sup> a. m. bis 4<sup>h</sup> p. m. waren nicht erheblich. Die grösste Abnahme des Luftdruckes trat ein im östlichen Quadranten der Cyklone,

of English

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Siehe dagegen die folgende Stelle, wir haben die Richtigkeit des Satzes auch im Bericht selbst nicht bezeugt finden können.

über der Area, gegen welche das Centrum der Cyklone am nächsten Tage vorrflickte.

Die Area grössten Regenfalls am 20. war ein schmaler, aber langer Landstreifen, fast genau von W nach E streichend, von Gya bis zu den Garo und Khasi Hills, nahe 500 miles lang und nirgends 60 miles in der Breite überschreitend. Dieser Streifen befand sich den ganzen Tag in Front der Linie des Vorrückens der Cyklone. Dieser Regenfall verlängerte nach der Ansicht Eliot's die Existenz der Cyklone. Er währte am 21. fort und hatte sich nach Norden verbreitet bis gegen die Basis des Himalaya. Am 21. hatte die Cyklone den Ganges (in der Nähe der Umbiegung seines Laufes nach Süden) erreicht und am Abend dieses Tages oder am 22. Morgens hatte sie sich aufgelöst, nachdem sie über 80 Stunden auf dem Lande verweilt hatte. Am 23. und 24. war der SW-Monsun über der Bay zur Herrschaft gelangt und die Regen waren im stetigen und langsamen Vorrücken nach Norden begriffen. Die Cyklone wurde gefolgt von einer sehr beträchtlichen Zunahme des barischen Gradienten über der Bay und Indien, was ein sicheres Anzeichen der Annäherung und des Platzgreifens der feuchten Monsunströmung war.

Capitel VI handelt von der jährlichen Vertheilung und Hänfigkeit der Cyklonen in der Bay von Bengalen. Die numerischen Daten sind Blanford's "Indiam Meteorologist's Vademeeum" entnommen. Die jährliche Vertheilung von 115 Cyklonen ist hienach folgende:

Die Zeit der grössten Häufigkeit der Cyklonen ist demnach Mai und October, namentlich aber der letztere Monat. Eliot meint, aus Blanford's Cyklonenliste gebe hervor, dass in der Bay von Bengalen, entgegengesetzt dem Verhältniss im sudindischen Ocean nach Meldrum, die Cyklonen am häufigsten im ersten oder zweiten Jahr nach dem Sonnenfleckenminimum eintreten.

Capitel VII gibt eine kurze Analyse der Madrascyklone vom Mai 1851 und der Midnaporccyklone vom October 1874. Der Verfasser findet, dass die Verhältnisse, unter welchen diese Cyklonen auftraten, nur zur Bestätigung seiner Ansichten dienen können.

Capitel VIII führt die Ueberschrift: The causes of cyclone generation in the Boy of Benyal, with special reference to Dr. Hann's theory. Dieses gauze 25 Folioseiten umfassende Capitel ist eine Kritik der in dieser Zeitschrift Band XII (1877), pag. 309—13 ausgesprochenen Ansiehten über die Entstehung der Cyklonen. Der Verfasser hat, wie man sieht, seine Widerlegung sehr gründlich genommen, da dieselbe an Umfang etwa zehnmal den angezogenen Artikel in dieser Zeitschrift übertrifft. Ein grösserer Theil des Artikels ist sogue einer eigentlichen Wortkritik gewidnet, in der Form etwa, wie die Philologen alte Classiker commentiren. Diese Wortkritik basirt auf der englischen Uebersetzung der allgemeinsten Ergebnisse des Artikels dieser Zeitschrift in den Monthly Weather Review of the U.S. Met. Departm., Sept. 1877.

Wir wollen nun die wichtigsten Einwendungen des Verfassers zum Theil mit seinen eigenen Worten hier anführen. Der Kürze halber müssen wir dabei auch auf Band XII, pag. 312 dieser Zeitschrift verweisen.

Der Verfasser beginnt damit, zu zeigen, dass zwar zur Regenzeit die esen Cyklonen völlig fehlen, jedoch kleinere Cyklonen von geringer hat de

reich sind. Die neueren Untersuchungen haben gezeigt, dass während der liegenzeit von 1877 und 1878 starker und andauernder Regenfall in Bengalen und Nord-Indien in der Mehrzahl der Fälle begleitet war von dem Vorrücken cyklonischer Störungen oder Wirbelstürme von beträchtlicher Ausdehnung, aber geringer Intensität, von der Bay her, welche allmählich sich auflösten über der Landarea von Nord-Indien. Im Jahre 1878 kam die Mehrzahl der Stürme von der Küste von Orissa und rückte nach NW vor, gelegentlich die Meteorologie der ganzen NW-Provinzen afficirend, welchen sie starken Regen brachten. Im Jahre 1877 wurde die Mehrzahl der Störungen im östlichen Theil der Bay erzeugt. Dafür hatte anch Burma ungewöhnlich starken Regenfall. Cyklonische Störungen sind nach den neueren Erfahrungen eine sehr gewöhnliche Eigenheit der Regenzeit des SW-Monson.

Da nun nach Blanford's Liste die intensiven grossen Cyklonen nur in den Uebergangsperioden vorkommen, in der Regenzeit zwar zahlreiche, aber nur schwache cyklonische Störungen, so müssen, wenn der Regenfall die primäre Ursache der Cyklonenbildung ist, gewisse meteorologische Bedingungen dem Regenfall vorangehen, wenn es zur Bildung einer intensiven Cyklone kommen soll. Diese Bedingungen sucht nun Herr Eliot klar zu machen.

Zuerst gibt er einen genäherten Maassstab für die Intensität der Cyklonen. Er nennt Cyklonen erster Classe jene, deren centrales Minimum 1" unter den mittleren Luftdruck hinabgeht, zweiter Classe jene, wo die Depression 1 bis 1/2" beträgt, und dritter Classe jene, wo selbe noch unter 1/2" bleibt.

Da der geringste Luftdruck in der Madrascyklone 1877 28-9" = 734" betrug, der mittlere Luftdruck im Süden der Bay zu dieser Zeit 29-8" ist, so gehörte die Madrascyklone 1877 schon in die zweite Classe, obgleich am 17. die Area, über welcher die Windgeschwindigkeit die normale überschritt, eirea von 79—93° E-Länge und 8—16° N-Breite reichte, also nahe 500.000 engl. Quadratmeilen einnahm.

Aus der Untersuchung dieser Cyklone wie mehrerer anderer schliesst nun Herr Eliot, dass die nothwendigen dem Regenfall voransgehenden meteorologischen Bedingungen in einer möglichst gleichförmigen Vertheilung des Luftdruckes über der Bay und einer sehr geringen Luftbewegung in den unteren Schiehten der Atmosphäre über der Bay und um dieselbe herum bestehen, kurz in einer grossen Gleichförmigkeit aller meteorologischen Bedingungen über der späteren Cyklonenarea. Er meint auch, dass die Octobercyklonen eben deshalb häufiger und intensiver sind, weil im October, wie schon am Eingang dieses Referates erwähnt, diese Bedingungen durchschnittlich am meisten erfüllt sind.

Ein günstiger, aber keinesfalls nothwendiger Umstand, nach Eliot, ist eine Area relativ niedrigen Drackes im Centrum der Bay. Nach unserem Autor entstand aber die Madrascyklone 1877 in einer Area hohen Luftdrucks. Desgleichen ist auch eine vorausgehende cyklonische Luftbewegung um die Bay nicht nothwendig, bei der Madrascyklone 1877 war sie im Gegentheil anticyklonisch.

Die Cyklonenentwicklung in der Bay von Bengalen ist ferner divergent und nicht ronvergent, wie Dr. Hann's Theorie und die "Parallel-Windhypothese" annimmt. Die Cyklone wächst von innen nach aussen.

Der Verfasser gibt dann abermals eine kurze Geschichte der Madrascyklone 1877 um den innigen Zusammenhang zwischen Cyklonenbildung und Regenfall zu neigen. Da dies eine Wiederholung des in Capitel IV und V mitgetheilten ist, können wir auf die selon gegebenen Excerpte verweisen. Der Schluss ist "the only entirely new and adequate factor in the meteorological conditions present during the origin and existence of the cyclone was rainfall. The cyclone gradually developped after the commencement of rainfall and its intensity bears the most direct and marked relation to the intensity of the rainfall. It followed the line of heavy rainfall throughout its existence."

Es sind nun drei Annahmen möglich über die Natur des Zusammenhanges zwischen Regenfall und Cyklonenthätigkeit: 1. Der Regenfall bringt bervor und bestimmt die cyklonische Störung, deren Intensität und Fortschreiten hauptsächlich wenn nicht allein von der Vertheilung des Regenfalls abhängt. 2. Die cyklonische Bewegung verursacht den Regenfall, welcher dann derselben eine grössere Intensität verleiht. 3. Die cyklonische Störung und der Regenfall sind von einander unabhängige Effecte derselben meteorologischen Ursachen und Verhältnisse. Die erste dieser Annahmen, sagt Eliot, scheint der einzige natürliche Schluss zu sein, zu welchem die Geschichte der gegenwärtigen Cyklone hinführt.

Die Art und Weise, wie die Condensation des Wasserdampfes die Bildung der Cyklonen hervorrust, ist wohl am besten durch die solgenden Stellen bezeichnet: "The energy of the latent heat given out produces an ascensional or expansional movement of the atmospheric condensing region, and this disturbance is followed by an adjustment towards equilibrium, which in this case is the converging motion of the lower atmospheric strata to the area of rainfall." — "If the latent heat set free is immediately or mediately converted into the work of expansion, it appears to be perfectly legitimate to assert that during rainfall there is a very considerable transfer of the energy of latent heat from the aqueous vapour to the surrounding incondensed atmosphere."

Man sehe weiter, was Eliot zu Ende von Seite 103 über die Action der Condensationswärme sagt.

Der Verfasser beginnt nun eine 5 Folioseiten umfassende Wortkritik der in der Montly Weather-Review, September 1877, übersetzten Stelle des Artikels dieser Zeitschrift in Band XII. Da die vorgebrachten Einwendungen nur Wiederholungen des früher Gesagten sind, und wir Besseres zu thun haben als uns mit einem unnitzen Streit um Worte zu beschäftigen, so erscheint es unnöthig von diesem Abschnitt weiter Notiz zu nehmen. Wir glauben auch, dass der Verfasser gar nicht diesen Weg eingeschlagen hätte, wenn er den Originalartikel und nicht die auszugsweise Uebersetzung vor sich gehabt hätte. Schon die Ueberschrift Bemerkungen" hätte ihm gezeigt, dass es sich nicht um eine Formulirung der Gesetze der Cyklonen handelte, welche gegenwärtig zu versuchen allerdings als eine Vermessenheit bezeichnet werden mitsste.

Der Verfasser spricht dann noch specieller seine Ansichten aus über die Wirkung der latenten Wärme des Wasserdampfes bei der Condensation und erklärt sich nicht einverstanden mit den in dem angezogenen Artikel der Zeitschrift, Band XII, pag. 313 ausgesprochenen Ansichten. Es dürfte aber jedem Physiker ziemlich klar sein, dass sein Ausspruch, dass "the part played by aqueous vapone in the phenomena of the atmusphere is unly very partially and slightly understood, auf seine darauf tolgenden Ausführungen selbst die unmittelbarste Auwendung findet.

Herr Eliot spricht weiter die Ansicht aus, dass die Bildung der Cyklonen nicht immer auf gleiche Weise vor sich gehen mag, und dass die Cyklones des

Nordatlantischen Oceans z. B. auf andere Weise entstehen mogen, als die der Bay von Bengalen. Dass nach seiner Ansicht die "Condensationstheorie" allein den intermittirenden Charakter der Windstürke in den Cyklonen zu erklären im Stande ist, haben wir sehon erwähnt.

Bemerkenswerth ist die Hervorhebung des Umstandes, dass von den 116 Cyklonen, die Blanford anführt, keine einzige auf dem Festlande von Indien sich gebildet hat, sondern alle aus der Bay kamen.

Schliesslich untersucht Herr Eliot die vorausgehenden meteorologischen Verhältnisse, welche den Weg, den die Cyklone nimmt, bestimmen. In der Temperaturvertheilung und der Vertheilung der Niederschläge im Sturmgebiete kann hier der Grund nicht gesucht werden, diese Momente sind zu gleichförmig vertheilt, um den regelmässigen Lauf der Cyklonen zu erklären. Auch gibt es keine allgemeine Luftströmung in den unteren Schichten der Atmosphäre zur Zeit, wo die grossen Cyklonen auftreten, welche etwa deren Lauf bestimmen könnten. Eliot meint nun aus den vorliegenden Beobachtungen den Satz ableiten zu können, dass, sowie die Cyklonen über einer Area von geringer Luftbewegung sieh hilden, sie auch längs jener Linie vorrücken, wo die geringste atmosphärische Luftbewegung geherrscht hat. Dafür werden einige Beobachtungen auch von früheren Cyklonen beigebracht, zudem auf die grosse Wahrscheinlichkeit a priori ein Nachdruck gelegt.

Cap. IX enthält kürzer gefasste allgemeine Schlüsse über die Cyklonen-Bildung, Bewegung und Häufigkeit. Wir haben dieselben sehon kennen gelernt. Wir können höchstens noch Punkt 13 bervorheben: "Die intensive Bewegung des Sturmwirbels ist fast gänzlich auf die unteren atmosphärischen Schiehten beschränkt. In keinem Falle hat eine Cyklone der Bay von Bengalen eine Bergkette überschritten, Ablenkung und Auflösung ist das Schieksal derselben, sobald sie auf eine Küstenkette treffen. Der einzige bekannte Fall, dass eine Cyklone die indische Halbinsel durchquert hat, ist der vom 22. October 1842, wo die Cyklone durch das Palghat-Gap passirt ist und bis 60° E-Länge in das Arabische Meer verfolgt werden konnte.

Die umfangreichen Appendices pag. II bis XCVII enthalten detaillirt das ganze gesammelte Beobachtungsmaterial zu Lande und zur See. Von den zwanzig Kärtehen, welche dem Beriehte beigegeben sind, war schon früher die Rede. Sie geben Isobaren und Windrichtungen über Indien und der Bay im Mittel des April und Mai und dann speciell für die den Cyklonen vorausgehenden Tage, sowie für die Dauer der Cyklone selbst und die ihr zunächst folgenden Tage.

Die eben gegebenen Auszüge aus dem Berichte des Herrn Eliot werden genügen, um den Lesern dieser Zeitschrift die Verdienstlichkeit desselben und dessen grosses Interesse für die Meteorologie im Allgemeinen dargethan zu haben. Das Hauptgewicht in der Arbeit von Eliot legen wir auf die eingehende, klare und überzeugende Darstellung der Witterungsverhältnisse über Indien und der Bay in den Uebergangsperioden des April und October und specielt in der der Madraseyklone 1877 unmittelbar vorhergebenden Periode. Sie ist für die Cyklonentheorie von erheblieher Wichtigkeit.

## Bemerkungen zu der Abhandlung des Herrn Eliot über die Madras-Cyklone 1877.

Von Dr. J. Hann.

Nachdem wir im Vorausgehenden eine ziemlich vollständige Analyse der werthvollen Untersuchung des Herrn Eliot gegeben und seine theoretischen und polemischen Acusscrungen, so weit es der Raum gestattete, angeführt haben, glauben wir unseren Lesern gegenüber verpflichtet zu sein, uns darüher zu äussern, inwieweit durch die Ergebnisse der Untersuchung der Madrascyklone die in dieser Zeitschrift Band XII, pag. 309—313 ausgesprochenen Ansichten eine Modification erfahren müssen.

Als das wichtigste Ergebniss der Untersuchung des Herrn Eliot haben wir schon die klare Darlegung der der Madrascyklone vorausgegangenen allgemeinen Witterungsverhältnisse über Indien und der Bay von Bengalen bezeichnet. Der Standpunkt des verdienten indischen Meteorologen hat sieh hiedurch dem unseren schon so weit genähert, dass, ein Moment, von dem wir später sprechen mussen, vorläufig bei Seite gelassen, eine eigentliche Differenz der Ansichten kaum mehr besteht. Herr Eliot constatirt, dass dem Regenfall eine bestimmte Luftdruckvertheilung über ganz Indien und der Bay vorausgehen muss, damit eine gro-se Cyklone zur Entwicklung gelangen kann, und zwar muss die Druckvertheilung eine angenähert gleichförmige sein (und nebenbei die librigen Witterungsfactoren in einem Zustande der Ausgleichung sieh befinden). Er gibt ferner zu, dass es ein der Cyklonenbildung günstiges Moment sei, wenn in der Mitte der Bay eine Area relativ niedrigen Luftdruckes sich befindet (pag. 96). Soweit stimmen unsere Ansichten sogar vollkommen überein. Dem Regenfall muss eine bestimmte Luftdruckvertheilung über einem weiten Territorium vorausgehen, wenn eine grosse Cyklone sich bilden soll, der Regenfall allein that es nicht, sagt Eliot.1) Eine relativ geringe Barometerdepression, welche der Cyklonenbildung vorausgeht, ist aber nach Eliot kein nothwendiges Moment, denn, meint er, die Madruscyklone vom Mai 1877 ist in dem Gebiete eines Barometermaximums entstanden. Dies wurde allerdings ein wesentlich neues Moment sein, welches nicht allein meine Ansicht von der nöthigen voransgehenden Barometerdepression vollkommen widerlegen, sondern überhaupt zu den bis jetzt bekannten Thatsachen eine ganz neue hinzufügen würde. Wenn man aber in dem Berichte genauer nachsucht, worauf sich diese wesentlich neue Thatsache stützt so findet man, dass sie gar nicht vorhanden oder mindestens aus den angeführten Beobachtungen nicht nachgewiesen werden kann. Aus den Schiffsbeobachtungen scheint im Gegentheile hervorzugehen, und selbst die Karten vom 12. und 13. Mai deuten dies an, dass die Cyklone in einer Minimumzone sudlich von dem Rucken behen Druckes in der Mitte der Bay entstanden ist, und sich dann zu demselben shulich verhalten hat, wie die Cyklonen der Antillen (siehe Toynbee) oder die onserer Breiten zu den Barometermaximis. In keinem Falle, selbst bei der günstigsten Auslegung, gestatten die vorliegenden Beobachtungen die Constatirung einer so weittragenden neuen Thatsache, dass die Cyklone in der Area eines Barometer-

Man vergleiche damit, was ich Seite 312 gesagt habe: Wenn as zur Rihlung eines grieberen Lungwirbels, einer Cyklone, kommen soll, müssen gewisse atmosphärische Verhältstein die eine seiter se größenen Theil der Erdoherfläche vorausgehen. Verhältnisse, die ein Kinstrome und natgerengesetzten Seiten gegen einen Ort verminderten Luftdruckes begünstleum.

maximums sich gebildet haben sollte. Wir haben also in dieser Beziehung nicht nöthig unsere Ansichten zu modificiren.

Auch in einem anderen Punkte sind wir mit dem indischen Meteorologen in Uebereinstimmung, dass Regenfall eine Cyklone fast ausnahmslos begleiten muss, weil eine Cyklone einen aufsteigenden Luftstrom voraussetzt, und dass es mit grösster Wahrscheinlichkeit gerade der Regenfall sein durfte, der die längere Dauer des Wirhels und vielleicht auch seine Ausbreitung und sein Fortschreiten ermöglicht, indem er das (einmal eingeleitete) Aufsteigen der Luft befördert, verstärkt und an Ausdehnung gewinnen lässt. Die Wirkung der Wasserdampfeondensation beruht dabei nach unserer in dieser Zeitschrift mehrfach erörterten Ansicht darin, dass sie die Temperaturabnahme der aufsteigenden Luft verlangsamt und dadurch ihren Auftrieb erhöht.

Mit anderen Worten; die Condensationswärme des Wasserdampfes leistet fortwährend die Arbeit, die Luftmassen aus dem centralen Theile der Cyklone hinauszuschaffen, indem sie dieselben emporhebt und oben seitlich abfliessen lässt. Dies ermöglicht die Fortdauer des Wirbels und insoferne darf man wohl mit Recht sagen, dass die Condensationswärme des Wasserdampfes die Quelle der Energie ist, welche der Wirbel zu seinem Fortbestande benöthigt. Würde er aber beim Fortschreiten fortwährend Theile der Atmosphäre treffen, welche, obgleich ganz trocken, im indifferenten Temperaturgleichgewichte sich befinden, so bedurfte es auch keiner Wasserdampfeondensation zu seiner Fortexistenz, die einmalige Einleitung der Bewegung würde genügen. Ein solcher Zustand ist aber über grösseren Flächen wohl nie vorhanden und sehr bemerkenswerther Weise sind die indischen Cyklonen gerade am heftigsten und intensivsten in der October-Uebergangsperiode, wo die vorausgegangenen heftigen Regen die verticale Temperaturvertheilung dem stabilen Gleichgewicht am nächsten gebracht haben mitssen. Die verticale Temperaturvertheilung scheint demnach zu der Bildung der grossen Cyklonen in keiner merklichen Beziehung zu stehen.

Ich habe in Band XII (1877), pag. 311 zu zeigen versucht, dass die potentielle Energie einer über eine grosse Fläche ausgedehnten, aber geringen Barometerdepression hinreichend ist, um die Energie der Bewegung in einem grossen Wirbelsturme zu erklären, wenn man berücksiehtigt, dass durch die Wirbelbewegung eine Art Concentration der Energie gegen die Axe derselben eintritt. Es ist klar, dass, wenn dieser Zustand fortdauern soll, auch die Barometer-depression trotz des Einströmens der Luft erhalten bleiben muss, und dies leistet wahrscheinlich zum grössten Theile oder vielleicht ganz die Condensation des Wasserdampfes, indem sie in oben erläuterter Weise die Luft aus der Mitte des Wirbeltrichters beständig hinausschafft. Ich glaube, dass nach diesen Erörterungen über meine Ansichten, woher die Energie des Wirbelsturmes stammt, keine Missverständnisse mehr möglich sein dürften.

Dass man die zur Unterhaltung der Cyklonenthätigkeit nöthige Energie leicht überschätzt, zeigt das Rechnungsorgebniss von Prof. Reye ("Die Wirbelstürme" pag. 160), nach weishem der tägliche Kraftaufwand der grossen Cubacyklone von 1844 durch die Condensationswärme eines täglichen Niederschlages von 0°17° über der Sturm-Area von 100 englischen Mellen Halbmesser gederkt werden konntel Reye zagt selbst, der Niederschlag auf unseren Fensterscheiben im Winterbeträgt oft mehr. Die ses Reaultat mahnt zur Vorsicht und zeigt, dass man die grossen Niederschläge nicht nötbig hat zum Unterhalt der Cyklonen, ja dass handig kein messbarer Niederschläge richt nötbig hat zum Unterhalt der Cyklonen, ja dass handig kein messbarer Niederschläge erforderlich sein mag, wie auch Loom is in einigen Fällen constatiet zu haben glaubt.

Die grossen Gradienten in der Nähe der Axe eines Wirbelsturmes halte ich nach wie vor für einen Effect der Centrifugalkraft, und nicht für einen Effect der Niederschläge, wie vielleicht noch hie und da angenommen wird. Eliot äussert sich darüber in seiner letzten Publication gar nicht. Die Niederschläge können in einem Wirbelsturm allerdings in höherem Grade dadurch zur Minderung des Luftdruckes im Centrum beitragen, dass sie, wie früher gesagt, das Abfliessen der Luft erleichtern oder selbst veranlassen, während die mächtig gesteigerte Centrifugalkraft den Zufluss der Luft erheblich beschränkt. Aus dem in der Anmerkung betonten Grunde jedoch scheint mir der Einfluss nicht so gross zu sein, als man wohl annehmen möchte.

Ein hervorragender Metcorolog hat Anstoss daran genommen, dass ich pag. 311 vorausgesetzt habe, dass ein Theil der actuellen Energie der bewegten Luftmassen in die potentielle Energie eines gesteigerten Gradienten übergeht.

<sup>1)</sup> In einer in diesem Bunde der Zeitschrift veröffentlichten Abhandlung (pag. 15) wendet ich Herr Sprung gegen meinen Schluss: "dass die Formeln von Ferret, Colding, Guldborg und Mohn, welche die Druckdifferenzen als eine Function der Windgeschwindigkeit und der Centrifugalkräfte darstellen, für die inneren Theile des Wirhels nicht in so überraschendem Maasse den Beobachtungen entsprechen könnten, wenn die Barometerdepression daselbst zum grösseren Theile aus anderen Ursachen herstammen würde, wie Condensation des Wasserdampfes, Wirkung des Aufsteigens der Luft etc." Sein Einwurf beruht jedoch offenbar auf einem Missverständniss. Gegenüber der eine Zeit hindurch die Sturmthvorie behorrschenden Ansicht, dass Niederschläge an sich (ohne Vermittlung eines Luftwirbels) so grosse örtliche Barometerdepressionen direct erzeugen können, wie wir sie in den Sturmeentren brobachten, bin ich wiederholt in dieser Zeitschrift aufgetreten, indem ich einerseits zeigte, dass der physikalische Vorgang bei der Wasserdampfeendensation diesen Effect nicht baben kann, anderseits darauf hinwies, dass die aus irgend einer Vocanlassung, sagen wir durch irgend welche Kräfte, hervorgernsene Wirbelbewegung nach mechanischen Gesetzen starke harische Gradienten gegen ihre Axe hin entwickeln muss. Das war swine sogenannte "mechanische Theorie" der Entstehung der Cyklonen, es hätte beissen sollen, mechanische Theorie der Barometerminima in den Cyklonen. Um die Quelle der Energie der Lufthowegung handelte es sich hiebei nicht, diese wird vorausgesetzt und muss Gegenstand weiterer Untersuchungen bleiben. In dieser letzteren Beziehung habe ich z. B. in der hier sehon öfter nirten Abhandlung zu zeigen versucht, dass die Energie einer verbreiteten Barometerdepression genügen würde, um die in einer gegebenen Zeit im Wirbel vorhandenen lebendigen Kräfte zu er-Alaren; für die längere Fortdaner derselben muss dann allerdings ein Zufluss von Energie vorhanden sein. Die primäre Entstehung der Bacometerdepression selbst kann durch Wärme- und Feuchtigkeitsüberschuss und das dadurch eingeleitete Abfliessen der Luft in der Höhe erklärt werden, auch die Entwicklung von Barometermaximis, die man sieh durch Herabsinken der Luft aus der Höhe entatanden denken und deren Energie man aus entfernten Gegenden herstammen lassen darf, könnte ine zwischenentstehende Barometerdepression erklären. Kurz die Frage nach der Quelle der Energie bleibt bei dem mechanischen Problem der Luftdruckvertheilung im Sturmwirkel blos un erörtert, sie wird deshalb nicht für überflüssig erklärt. Man ist aber vollkommen berechtigt zu agen, dass, wenn die Fliehkräfte allein zur Berechnung der Luftdruckvertheilung im inneren Theil des Wirbels genügen, so kann dieselbe an Ort und Stelle nicht noch von anderen Urschen erheblich beeinflusst werden. Es ist doch klar, dass, wenn die Intensitat des Regentalis und dessen Vertheilung im inneren Theil des Sturmfeldes die Vertheilung des Luftdruckes daselbst in erster Linie bedingen würde, Rechnung und Beobachtung unmöglich übereinstimmen könnten, weun erstere blos mit Berücksichtigung der Flichkräfte durchgeführt wird. Der Physiker ist vollkommen berechtigt, die Luftverdünnung und Druckvertheilung in einem Centrifugalgebläse als Wirkung der Rotation der Luftmasse zu erklären, niemand wird ihm deshalb den Vorwurf machen, dass er dakei ganz übersieht, dass diese Rotation selbst wieder eine Ursache haben müsse. Das Aufneigen von den nächsten Urvachen zu den ferner liegenden hat die grossen Fortwe sueren Naturwissenschaft ermöglicht, der umgekehrte Weg hat früher alt geon lart. Auch beim Ausbau der Sturmlehre wird es gut sein, nicht mit der "Comles beginnen, und von oben berab die Erscheinungen erklären zu wollen.

Dieser Vorgang scheint mir aber mit der Theorie der Wirhelbewegung in nothwendigem Zusammenhang zu stehen.

Auf die so überaus schwierige Theorie der Wirbelbewegung näher einzutreten habe ich weder Lust, noch traue ich mir die Fähigkeit zu, hiedurch etwas Förderliches zu leisten. Ich will darum zur Erläuterung dessen, was ich unter Concentration der Energie gegen die Mitte des Wirbels verstanden habe, blos eine Acusserung der grössten Autorität auf dem Gebiete der Wirbeltheorie, sowie die eines auf dem Gebiete der Mechanik hervorragenden französischen Fachmannes hier anführen.

In einer (populären) Abhandlung "über Gewitter und Wirbelstürme" 1) sagt Helmholtz:

"Wenn ein Luftring sich zusammenzieht, so muss nach dem Princip der Erhaltung der Rotationsmomente, welches für die Rotationsbewegung aller Körper um irgend welche Axe gilt, wenn die auf sie wirkenden Kräfte nur gegen die Axe hin oder von der Axe weg gerichtet sind, das Rotationsmoment desselben constant bleiben, das heisst, die Geschwindigkeit muss wachsen in dem Maasse, als sich der Halbmesser des Kreises verkleinert. Die Rechnung ergibt, dass ein Luftring von anfänglich 100 geographischen Meilen Halbmesser, dessen Centrum in 15° Breite liegt, eine Geschwindigkeit von 287.5" pro Secunde gewinnen würde, wenn er bis auf fünf Meilen Halbmesser zusammengezogen ist."

Hören wir ferner Resal in seinem: Traité de mécanique générale. Tome 11, page 199, Nr. 221. Application (der allgemeinen Gleichungen) au mouvement d'un fluide, lorsque tout est symétrique autour d'une axe. — Supposition: les molécules du fluide seront attirées vers un point fixe ou mobile situé sur l'axe.

Resultat:  $\omega r^2 = a$ ;  $\omega$  Windgeschwindigkeit, r Distanz von der Axe, a Constante.

Donc: la vitesse angulaire d'une molécule autour de l'axe de symétrie, en dirers points de sa trajectoire, varie en raison inverse du carré de sa distance à l'axe \*), ce qui donne une explication des tourbillons. En général a variera d'une molécule à une autre.

Das heisst (da  $v = r : \omega$ ) die lineare Geschwindigkeit der der Axe zuströmenden Lufttheilchen nimmt in einem Wirbel zu im directen Verhältniss mit der Annäherung zur Axe, wie ich angenommen. Das erklärt dann auch die ausserordentliche Steigerung der Centrifugalkraft und die damit Schritt haltende Zunahme der Gradienten.

Da man mir bestritten hat, dass eine an sich schwache Bewegung durch Bildung eines Wirbels in eine sehr heftige übergehen kann, so will ich hier noch an einen bekannten Vorgang erinnern. Fliesst anfänglich in Ruhe befindliches Wasser durch ein am Boden geöffnetes Loch aus einem Gefässe, so geht auch

- 1) Deutsche Rundschau, II, März-Heft 1876.
- 21 M. Seanberg de Stockholm paraît avoir le premier énoncé cette proposition.
- 3) Meiner Behauptung einer "Concentration der Energie" gegen die Mitte des Wirbeltrichters liegt nicht die Annahme zu Grunde, dass eine "Uebertragung von Energie von einer grösseren auf eine kleinere Masse" hiebei stattfinde, sondern nur der oben zweifach ausgesprochene Satz, dass in gleichen Zeiten gleiche Luftmassen durch jeden der sich verengenden Kreise der Axe zuströmen. Das Product aus Masse und Geschwindigkeit, das in einem gegebenen Moment jeder Kreis aufzuweisen hat, ist ein constantes. Darauf gründete sich meine Rechnung Bd. XII, pag. 311. Ich ben erke dies gegenüber einigen schriftlich geäusserten Bedenken von hervorragenden Meteorologen.

das Abfliessen normal und, wenn man so sagen darf, in aller Ruhe vor sich. Das Wasser im Gefässe selbst zeigt keine auffallenden Bewegungserscheinungen, die Oberfläche und alle Schichten bis gegen den Boden bleiben unaffieirt, fast bis die letzte Schichte zum Ansfluss kommt. Ganz anders verhält es sieh, wenn man dem Wasser vorher ein noch so geringes anfängliches Rotationsmoment beigebracht hat. Was dann geschicht, wollen wir gleichfalls mit den Worten derselben grossen Autorität auf dem Gebiete der Wirbeltheorie hier anführen.

"Den Vorgang der Bildung von Wirbelstürmen kann man nach gewissen Beziehungen hin sehr gut in kleinerem Maassstabe im Wasser nachahmen. Man nehme ein kreisrundes Gefäss, welches eine Oeffnung im Boden hat, die zuerst durch einen Kork geschlossen wird. Durch Rühren mit der Hand setze man das Wasser in langsam rotirende Bewegung und ziehe den Kork aus. Nun beginnt das Wasser in der Mitte auszufliessen, es wird durch neues ersetzt, welches von der Peripherie her sich dem Centrum nähert und dessen Rotationsbewegung in dem Maasse, als dies geschieht, zunimmt. Nahe der Mitte wird die Centrifugalkraft dieser heftig rotirenden Ringe so gross, dass der Wasserdruck nicht mehr im Stande ist, eine weitere Verengerung derselben zu bewirken. Dann bildet sich durch die Wassermasse eine senkrechte mit Luft gefüllte Röhre, die bis zur unteren Deffnung hinabreicht, nach oben hin sich trichterförmig erweitert und gewöhnlich schranbenförmig an ihrer Wand gestreift ist. Diese Röhre hat genau die Form, in der man Wasserhosen abzubilden pflegt. Wirft man einen Kork in die Röhre, der cinerseits weiss, anderseits schwarz bemalt ist, so wirbelt er so schnell herum, dass die beiden Farben sich zu gleichmässigem Gran vermischen.

Auch im Wasser können wir also den Uebergang aus einer ursprünglich langsamen Wirbelbewegung in eine ausserordentlich schnelle beobachten. Sobald der Wirbel sich ausgebildet hat, fliesst das Wasser nur noch langsam aus, weil der grösste Theil der Ausflussöffnung von der Luftröhre eingenommen ist. Es ist hanptsächlich nur das Wasser vom Boden des Gefässes, das ausfliesst, nachdem es durch Reibung am Glase seine Geschwindigkeit verloren hat. Dieselbe Spiralbewegung gegen das Centrum hin haben die Wirbelstürme am Erdboden. Auch in diesen dürfen wir annehmen, dass es hauptsächlich die mächtige Centrifugalkraft ist, die das Aufsteigen der warmen Luft verzögert. Erst in dem Maasse, als die Rotationsbewegung sich durch Reibung am Erdboden vermindert, wird die Luft in die Höhe steigen können, oben weiter wirbelnd, dann aber ihre Kreise mit Nachlass der Rotation allmählich ausbreitend, in dem Maasse, als neue Luft nachfolgt (pag. 376—77).

Wenn übrigens einmal ein solcher Wirbel ausgebildet ist, so kann er in Luft, wie in Wasser lange fortbestehen, auch wenn die Ursachen aufhören zu wirken, die ihn hervorgebracht haben; die Bewegung der Luftmassen wird durch das Beharrungsvermögen unterhalten, sie erlischt erst allmählich durch den Einfluss der Reibung. — Die neueren Untersuchungen über die Grösse der Luftreibung haben ergeben, dass im Innern ausgedehnter Luftmassen die Geschwindigkeitsabnahme durch die Reibung verschieden bewegter Luftschichten gegen einander eine äusserst laugsame ist. Nur an den Widerständen des Bodens findet schneile Abnahme der Geschwindigkeit statt" (Helmholtz: Wirbelstürme und Gewitter. Deutsche Rundschau, II, März-Heft 1876).

Ohne die Ansicht zu vertreten, dass die Analogie zwischen des Wasserwirbeln und den Cyklonen eine so vollkommene sei, wie sie II annimmt, ') wird man doch zugeben müssen, dass die Vorgänge bei der Wirbelbildung im Wasser auch für die grossen Luftwirbel jedenfalls in hohem Grade lehrreich bleiben, und wir sind umsomehr auf sie angewiesen, als die mathematische Theorie noch nicht im Stande ist, uns einen entsprechenden analytischen Ausdruck für die Wirbelbewegung zu geben. Lehrreich scheint mir besonders, wie durch das Hinzutreten eines anfänglich schwachen Rotationsmomentes die Vertheilung der Energie in der Wassermasse eine so wesentlich andere wird, als ohne die Einführung desselben, oder besser, als ohne die Combination beider Bewegungen. So wie das Wasser im Gefässe durch die Oeffnung unten ausfliesst, so fliesst in einer Cyklone die Luft durch Wärme gehoben aus dem centralen Theile derselben nach oben hin ab. Die Analogie ist also eine ziemlich vollkommene.

Auf diese Erscheinung gestützt, glaubte ich die Ansicht aussprechen zu durfen, adass präexistirende, entgegengesetzte (d. h. rotirende) Windrichtungen bei der Bildung eines Wirbels dadurch wirken, dass sie einen Impuls zu einer cyklonischen Bewegung geben, ihre Intensität aber dabei wenig oder gar nicht iu Betracht komme", einen Satz, welchen Herr Eliot als mechanisch unstatthaft ansieht (pag. 109).

Ueber den Zusammenhang zwischen Cyklonenthätigkeit und Niederschlägen hat Herr Eliot keine neuen Thatsachen beigebracht. Er constatirt blos, dass Niederschläge die Begleiter der Cyklonen in allen ihren Phasen sind, und gesteigerte Thätigkeit derselben mit gesteigerten Niederschlägen verbunden sei. In Bezug auf den Causalzusammenhang beider nimmt er es ziemlich leicht bei seinen Schlüssen. Da wir aber gegen den behaupteten Zusammenhang selbst nichts einzuwenden haben, so wollen wir über diesen Gegenstand hinweggehen bis auf den Punkt, der die Entstehung der Cyklone selbst betrifft. Eliat schreibt dieselbe dem Eintritt des Regenfalls selbst zu, wir haben die Ansicht ausgesprochen, dass der Regenfall blos eine secundäre Erscheinung sei, welche allerdings, wenn die Cyklone einmal gebildet, dieselbe der Natur der Bewegung nach in allen ihren Phasen begleiten muss. Ob eine kleinere Barometerdepression dem Niederschlag vorausgeht, wie wir glauben, oder ob die erstere den letzteren bedingt, könnte bei dem engen Zusammenhang beider und der Schwierigkeit der Constatirung, was Ursache und Wirkung, vielleicht überflüssig scheinen zu discutiren. Wollen wir aber streng wissenschaftlich vorgehen, so dürfen wir die Erörterung dieses Umstandes doch nicht bei Seite lassen. Der Niederschlag muss eine Ursache haben und wir sehen dieselbe in der aufsteigenden Bewegung der Luft im Gebiete einer vielleicht geringsugigen Barometerdepression zwischen zwei Gebieten höheren Luftdruckes. In der tiefsten Mulde zwischen den beiden Areas hoben Luftdruckes bildet sich nach unserer Ansicht die cyklonische Bewegung der Luftmassen und ein aufsteigender Luftstrom aus, die dann als natürliebe Folge von Niederschlägen begleitet sind, welche ihrerseits wieder in schon erwähnter Weise die Fortdauer und Ausbreitung derselben begunstigen können. In diesem Gedankengange ist nirgends eine Lücke in der Verkettung der Wirkungen. Wohl dagegen bei Herrn Eliot, der die Cyklone im Gebiete eines Barometermaximums entstehen lässt in Folge des Eintrittes von Niederschlägen. Auf welche Weise dieselben entstehen sollten, sagt er nicht. Auf dem gegenwärtigen Standpunkt unserer Kenntnisse ist es

<sup>1)</sup> Ich bemerke nehenbei, dass ich auch manche andere in der eitirten Athaudlung ausgesprochene Ansichten des berühmten Physikers nicht für mansgebend balte, weil eber Halten kaltz mit den meteorologischen Thatsachen wenigen vertraut ist.

höchst wahrscheinlich, dass Barometermaxima Orte einer absteigenden Bewegung der Luft sind, welche der Bildung von Niederschlägen im höchsten Maasse ungünstig ist. Da durch blosse Wärmestrahlung der obersten fenchten Luftmassen pur eine Wolkendecke etwa sich bilden könnte, welche dem weiteren Wärmeverlust Schranken setzen würde, so muss man zur Erklärung der Entstehung des Niederschlages eine aufsteigende Bewegung der Luft annehmen — wie aber eine solche im Gebiete eines Barometermaximums in genügendem Umfange sich entwickeln kann, das wäre schwierig zu erklären. Eine Lücke in der Folge der Ursachen und Wirkungen haftet also keineswegs unserer Annahme sondern jener Eli ot's an, der den Niederschlag als gegeben ansieht.

Da die Cyklonen der Bay von Bengalen sieh meist in der Mitte derselben bilden, von woher wohl stets hinreichende Beobachtungen fehlen werden, um zur Evidenz nachzuweisen, ob eine Barometerdepression dem Regenfall vorausging oder folgte, und einige wenige Schiffsbeobachtungen diesen Punkt nie ganz sieher stellen können, so sind wir zur Constatirung des Verhältnisses von Ursache und Wirkung auf die Landbeobachtungen angewiesen, d. h. auf die Untersuchung solcher Cyklonen, die sich auf den Continenten selbst bilden. Nun haben namentlich die Arbeiten von Loom is, der früher selbst der eifrigste Anhänger der "Condensationstheorie" war, gezeigt, dass Barometerminima und cyklonische Luftbewegung sich auch ohne Niederschläge entwickeln können,") wenn auch im weiteren Verlanf letztere sich fast unfehlbar einstellen.

Wenn Herr Eliot unserer Ansicht die Consequenz unterlegt, dass nach derselben die Ausbildung einer Cyklone von der Peripherie zum Centrum fortschreiten müsste, während die Beobachtungen das Gegentheil beweisen, so ist uns ein solcher Einwurf ganz unverständlich. Er ist nur dadurch erklärlich, dass Herr Eliot unsere "Bemerkungen" in Band XII, pag. 313 gar nicht gelesen hat, wo wir von dem allmählichen Umsichgreifen des Wirbels direct gesprochen. Die Bewegung beginnt natürlich auch nach unserer Ansicht im tiefsten Theile der Mulde, zwischen zwei Regionen höheren Luftdruckes und greift von da aus allmählich um sieh, indem sie, begünstigt durch die präexistirende Vertheilung des Luftdruckes und der Luftbewegung, allmählich nach aussen hin immer grössere Luftmassen in die Bewegung hineinzieht.

Der Grundfehler in den Schlussfolgerungen des Herrn Eliot, der alle anderen consequenterweise nach sich gezogen hat, liegt offenbar in dem Umstande, dass er den Niederschlag ohne zureichende Ursache entstehen lässt. In dem ganzen Berichte finden wir keine Stelle, welche die Ursache der Niederschläge erläutern würde. Er nimmt letztere als gegeben an und rechnet mit den dadurch frei gewordenen Kräften weiter. Dieser Vorgang ist um so befremdender, als Herr Eliot es leicht nimmt, seinen wissenschaftlichen Gegnern vorzuwerfen, dass sie den Satz vom zureichenden Grunde nicht berücksichtigen, während er selbst in dem Kernpunkt seiner Theorie denselben ganz bei Seite lässt. Es ist dies nur dadurch erklärlich, dass unser Antor die Condensation des Wasserdampfes als die Auslösung eines indifferenten Gleichgewichts anzusehen scheint, oder wie die Entfesselung von Spannkräften bei der Entzündung von Pulver und Explosivatoffen. Ursache und Wirkung sind hier nicht mehr proportional, ein Austoss, ein

i) Siehe auch darüber in dieser Zeitschrift Bd. XI, pag. 260: Hamberstein: Barometerminimums in Schweden.

Funke genügt. Dass dies seine Ansicht, dafür scheinen mehrere Stellen in seinem Berichte zu sprechen, z. B. das Beispiel der Losfenerung einer Kanone, pag. 107, dann die Erklärung der intermittirenden stossweisen Thätigkeit der Cyklobe, welche der Verfasser nur durch Wasserdampfeondensationen gegeben sieht, welche also wahrscheinlich wie das Auffliegen einer Reihe von Pulverminen wirken sollen. Vornehmlich aber spricht dafür, dass der Autor die bei der Condensation freiwerdende Wärme als beliebig verfügbar ansicht, sie auf die umgebende Atmosphäre überträgt u. s. w.<sup>4</sup>)

Dass er sich hier in einem Irrthum befindet, ist klar. Wenn gesättigt fenchte Luft z. B. eine gewisse Compression erfährt, so condensirt sich durch diesen Impuls nicht etwa die ganze Wasserdampfmenge derselben, analog wie die Entflammung eines Pulverkorns die ganze Masse zum Auffliegen bringt, sondern nur so viel, als der aufgewandten drückenden Kraft entspricht, und es wird dabei nicht mehr Wärme frei, als derselben äquivalent ist. Desgleichen condensirt sich durch Abkühlung, die einzige in der Natur wirksame Condensationsursache, nur so viel Wasserdampf, als der Warmeentziehung entspricht, oder, da die aufsteigende Bewegung der Luft die hauptsächlichste in Betracht kommende Wärmeentziehung verursacht, es condensirt sich nur so viel Wasserdampf, dass dessen Condensationswärme plus der von der Luft selbst durch Abkühlung abgegebenen Wärme der mechanischen Leistung der Hebung der Luftmassen entspricht. Die latente Wärme des Wasserdampfes ist also nicht mehr verfügbar, wie der Verfasser meint, sie kann nicht auf die umgebenden Luftmassen übergehen (siehe pag. 311 des Referates) u. s. w., sie leistet ja schon die Hebung der Luftmassen. Und steigt die Luft nicht empor, so gibt es auch keine Abkühlung und keinen Niederschlag. Diese beiden Vorgänge sind so innig verknüpft, dass sie sich nicht trennen lassen. Man sollte glauben, dass es nach den Arbeiten von Wm. Thomson, Peslin, Reye, Mohn u. Guldberg, nicht mehr nöthig wäre, dies immer wieder betonen zn müssen. Herr Eliot sagt aber (pag 109): "Dr Hann apparently believes it (die Condensationswärme) performs the work of expansion or ascension of a mass of air immediately, and without any intermediate action. If Dr. Hann can show that expansion follows heat directly, and without the intervention of incrensed pressure, then it will be possible for me to agree with him."

Der Verfasser stellt sich also wie man hier deutlich sieht, vor, dass der Wasserdampf sich condensirt ohne zureichende Ursache (explosionsartig). Seine Condensationswärme wird frei, steigert die Expansiykraft und den Druck der Luftmasse, diese dehnt sieh demzufolge aus und steigt erst dann empor. Die Unrichtigkeit dieser Anschauung bedarf wohl gar keines Nachweises.

Ein anderer Punkt mag aber im Anschluss hieran berührt werden. Wenn wir einen Ballon mit erwärmter Luft oder Wasserstoffgas gefüllt vor uns haben, so sehen wir denselben emporsteigen, obgleich keine Druckdifferenz besteht zwischen dem Gas innerhalb und der äusseren Luft. Eine solche Druckdifferenz

<sup>1)</sup> Man sehe pag. 110, It idea Regenfall, ulso implies the disengagement or release of a vest amount of energy which, unless it disappears into the space entirely as radiated heat, must in some way other affect the adjacent atmosphere. — In other case condensation is a true convex of energy, the surge being transferred from the randoning enpair to the adjacent portion of the atmosphere. It. Hann's theory does not explain, or explains very imperfectly, the actions resulting from this discurrence of energy of latent heat. Man sehe such pag. 113. Ich habe schon Band IX (1874), pag. 292-293 diese Fehlschlüsse ringehender widerlegt.

ist für Bewegungen in verticaler Richtung nicht nothwendig, hier entscheidet das specifische Gewicht, oder mechanisch gesprochen, der Wärmellberschass oder die höhere mittlere Energie der Molecularbewegung, auf Kosten welcher das Aufsteigen, die Hebung der Gasmasse erfolgt. Das ist der eigentliche Sinn des "Dichtigkeitsgradienten", von dem in dieser Zeitschrift einmal die Rede war, und der damals allerdings nicht in richtiger Weise in die Betrachtung der Luftdruckvertheilung eingeführt worden ist. (Diese Zeitschrift Bd. IX, 1874, pag. 119.)

Das Schlussergebniss der vorstehenden Bemerkungen, die unbeabsichtigt eine ungehührliche Länge angenommen haben, möchte ich kurz dahin zusammenfassen, dass die Verhältnisse, unter welchen die Madrascyklone vom Mai 1877 entstanden und verlaufen ist, im Allgemeinen meine im XII. Bande dieser Zeitschrift ausgesprochenen Ansiehten eher bestätigen als widerlegen. Sie könnten nur dahin modificirt werden, dass eine präexistirende (schwache) cyklonische Bewegung über einem grossen Raume nicht nöthig scheint zur Entwicklung und Ausbildung einer Cyklone, dass, wie Herr Eliot betont, eine nahezu gleichförmige Luftdruckvertheilung und eine präexistirende schwache Luftbewegung hiezu genügen. Ein über dem ganzen Raum sehon vorhandener erheblicher Gradient nach derselben Richtung, wie er während der Monsunperiode selbst besteht, ist hingegen der Ausbildang grosser Cyklonen nicht günstig. Der Grund hiefür dürfte ziemlich leicht verständlich sein. Wenn meine früheren Erörterungen über Wirbelstürme hie und da den Anschein erweckt haben mögen, dass ich die Frage nach der Quelle der Kraftäusserungen derselben als überflüssig erachte und dass mit den im inneren Sturmfelde mit grösster Intensität auftretenden Fliehkräften alle wirksamen Kräfte schon gegeben seien, so hat dieser Schein seinen sehr natürlichen Grund in dem Umstande, dass bei jeder Opposition gegen eine herrschende Lehre, die gegentheiligen Ansichten, die man zur Geltung bringen will, viel schroffer hingestellt werden, als man sie später aufrecht erhalten kann. Auch gebe ich sehr gerne zu, dass durch die Discussion und durch weitere Erfahrungen auch meine Ansichten eine Fortbildung erfahren und dass ich von meinen wissenschaftlichen Gegnern vieles gelernt habe.

# Kleinere Mittheilungen.

(Ueber die "Lunar-diurnal Variation" der magnetischen Declination zu Greenwich, nach den Beobachtungen in den Jahren 1848 –63.) Da nach den Beobachtungen zu Melbourne und zu Batavia") die Lunar-diurnal-Variation der magnetischen Declination insoferne von der Declination der Sonne abhängig zu sein scheint, als dieselbe bei südlicher Declination der Sonne regelmässiger and größer ist, als bei der nördlichen, so war es von Interesse nachzuschen, wie sich die Sache auf der nördlichen magnetischen Halbkugel verhält, wo die Bewegung der Nadel eine entgegengesetzte Richtung hat, und — so viel mir bekannt — die Lunar-diurnal-Variation in Bezug auf ihre Abhängigkeit von der Declination der Sonne nicht untersucht wurde.

<sup>1)</sup> Magnetical and meteorological Observations Bataria, Vot. 1, 199, 11 approx. 189\*.

Ein reichhaltiges Material zu einer solchen Untersuchung bieten die muster-haften Beobachtungen zu Greenwich, namentlich die zwei Bände von 1859 und 1867, von welchen der eine die "Reductions of magnetic observations referred to the Moon's place" aus den 10 Jahren 1848—1857, der andere ebensolche Reductions aus den Jahren 1858—1863 enthält. Für jede Lunation ist die mittlere magnetische Declination, welche jeder Lunarstunde des Lunartages entspricht, angegeben. Die Störungen sind ausgeschlossen; ob aber auch die Solar-diurnal-Variation berücksichtigt wurde, konnte ich nirgends angegeben finden; hoffentlich ist dies gemacht worden.

Verbindet man nun die in den genannten Bänden gegebenen 10- nnd 6jährigen Mittel, so erhält man den aus allen 16 Jahren (197 Lunationen) sich ergebenden mittleren Gang der Declinationsnadel während eines Lunartages, wie folgt:

L. Stunde Variation L. Stunde Variation L. Stunde Variation

| 0h | +0.26* | gh | -0.16  | 12h | +0.22** | 18h | -0.16  |
|----|--------|----|--------|-----|---------|-----|--------|
| 1  | +0.16  | 7  | -0.24* | 13  | +0.51   | 19  | -0.18* |
| 2  | +0.17  | 8  | -0.18  | 14  | +0.16   | 20  | -0.19* |
| 3  | +0.07  | 9  | -0.07  | 15  | +0.11   | 21  | -0.16  |
| 4  | -0.03  | 10 | +0.05  | 16  | +0.01   | 22  | -0.04  |
| 5  | -0.18  | 11 | +0.09  | 17  | -0.07   | 23  | +0.08  |

Das Zeichen + bedeutet eine Abweichung der Nadel nach West, das Zeichen - eine Abweichung nach Est von der Mittellage des ganzen Lunartages. Die Maxima der positiven (westlichen) Abweichung fallen auf die Lunarstunden 0<sup>h</sup> und 12<sup>h</sup>, die der negativen (östlichen) auf die Lunarstunden 7<sup>h</sup> und 194<sub>2</sub><sup>h</sup>. Die Amplitude beträgt 0·50'.

Um jetzt zu sehen, ob und welchen Einfluss die Declination der Sonne auf diesen Gang hat, habe ich den letztern für die im Juni und December beginnenden Lunationen abgesondert berechnet. Das Resultat ist folgendes:

Für Juni (Zahl der Lunationen 16).

| L. Stonde | Variation | 3  | L. Stunde | Variation | p  | L. Stunde | Variation | p  | L.Stunde | Variation | 9   |
|-----------|-----------|----|-----------|-----------|----|-----------|-----------|----|----------|-----------|-----|
| Op        | +0'29*    | 10 | 6h        | -0.12     | 9  | 19h       | +0.29*    | 12 | 18h      | -0.39*    | 13  |
| 1         | +0.21     | 9  | 7         | -0.05     | 7  | 13        | +0.06     | 7  | 19       | -0.56     | 1.1 |
| 2         | +0 09     | 9  | 8         | +0.11     | 9  | 14        | -0.13     | 9  | 20       | -0.02     | 9   |
| 3         | -0.17*    | 11 | 9         | +0.11     | 7  | 15        | -0.11     | 9  | 21       | +0.00     | 8   |
| 4         | -0.14     | 9  | 10        | +0.18     | 11 | 16        | - 0.09    | 9  | 22       | +0.15     | 9   |
| 5         | -0.13     | 11 | 11        | +0.53     | 10 | 1.7       | -0.32     | 9  | 23       | +0.33*    | 10  |

(Die Zahl p gibt au, in wie viel Lunationen das der Variation vorgesetzte Zeichen angetroffen wurde, und stellt gewissermassen das Gewicht dieses Zeichens vor.)

#### Für December (Zahl der Lunationen 17).

| L. Stuns | de Variation | n gr | L. Stund | e Variation | p  | L. Stund | e Variation | p 1 | Stunde | Variati n | P  |
|----------|--------------|------|----------|-------------|----|----------|-------------|-----|--------|-----------|----|
| Oh       | + 0.05,*     | 11   | 6h       | -0.35,*     | 11 | 12h      | +0.11,      | 10  | 18h    | +0.18     | 10 |
| 1        | -0.06        | 9    | 7        | -0.58       | 10 | 13       | +0.59       | 14  | 19     | +0.10     | 7  |
| 2        | - 0.12       | 8    | 8        | -0.17       | 11 | 14       | +0.43       | 14  | 20     | -001      | 8  |
| 3        | -0.09        | 9    | 9        | -0.59       | 11 | 15       | +0.46*      | 14  | 21     | -0.10*    | 10 |
| 4        | 0.04         | 7    | 10       | -0.14       | 9  | 16       | +0.38       | 11  | 55     | -0.15¢    | 9  |
| 5        | -0.24        | 10   | 11       | +0.04       | 10 | 17       | +0.30       | 9   | 23     | -0.05     | 10 |

Die positiven Maxima fallen im Juni auf 23<sup>h</sup> und 12<sup>h</sup>, im December auf 0<sup>6</sup> und 15<sup>h</sup>; die negativen im Juni auf 3<sup>h</sup> und 18<sup>h</sup>, im December auf 6<sup>h</sup> und 21<sup>1</sup>/<sub>2</sub><sup>h</sup>.

Die Amplitude im Juni ist = 0.72', im December = 0.78', sonach beidemale fast gleich gross.

Was den Sinn der Abweichung betrifft, so ist er zwar im December nur an 11 Stunden mit dem im Juni derselbe und an 13 Stunden ihm entgegengesetzt; nimmt man aber den aus 197 Lunationen abgeleiteten Gang als normal an, so ist der Sinn der Abweichung sowohl im Juni, als im December nur an 8 Stunden von dem Normalgange verschieden, nämlich im Juni um 3<sup>h</sup>, 8<sup>h</sup>, 9<sup>h</sup>, 14<sup>h</sup>, 15<sup>h</sup>, 16<sup>h</sup>, 21<sup>h</sup> und 22<sup>h</sup>, im December um 1<sup>h</sup>, 2<sup>h</sup>, 3<sup>h</sup>, 10<sup>h</sup>, 17<sup>h</sup>, 18<sup>h</sup>, 19<sup>h</sup> und 23<sup>h</sup>.

Bedenkt man einerseits die Geringstigigkeit der ganzen Lunar-diurnal-Variation, anderseits die sehr mässige Anzahl der in Rechnung gestellten Juni- und December-Lunationen, so wird man schwerlich irgend einen reellen Einsluss der Declination der Sonne auf die Lunar-diurnal-Variation einzuräumen im Stande sein. Um dies thun zu können, müsste man früher sicher sein, dass alle "übrigen" störenden Einstüsse mit der grössten Sorgfalt eliminirt worden sind. Dass aber diese Elimination auf eine lange Reihe von Jahren bei den magnetischen Instrumenten ein "prum desiderium" bildet, ist jedem bekannt, der sich mit magnetischen Beobachtungen beschäftigt hat. Zu diesen "übrigen" Einslüssen gehören hauptsächlich: die Veränderlichkeit der Torsion des Aufhängesadens, die kleinen Verschiebungen der Scala, die ungebetenen Besuche der kleinen Spinnen (welche dem sorgfältigsten Beobachter, so zu sagen, spotten), und viele andere Local- und vorübergehende Störungen, deren man nicht sofort gewahr wird.

Man kann jetzt nur so viel mit einiger Bestimmtheit sagen, dass die Lunardiurnal-Variation der Declinationsnadel auf der südlichen magnetischen Hemisphäre mit der südlichen, auf der nördlichen magnetischen Hemisphäre mit der nördlichen Declination der Sonne etwas regelmässiger zum Vorschein kömmt.

Krakau, den 15. April 1880.

Karlinski.

(Wolkenbeobachtungen.) Die nachstehenden Tabellen enthalten einige Resultate der von mir in der Zeit vom 1. October 1877 bis 30. September 1879 angestellten Wolkenbeobachtungen. Es sind in diesen Tabellen drei Wolkenclassen unterschieden und zu der ersten das Cumulopallium, der Cumulus, Cumulostratus und Fractocumulus, zu der zweiten das Cirropallium, der Cirrocumulus und Cirrocumulostratus, zu der dritten der Cirrus und Cirrostratus gerechnet.

Tabelle I gibt die mittlere scheinbare Geschwindigkeit der Wolken für die verschiedenen Jahres- und Tageszeiten, und zwar wurde, was letztere betrifft, in den Monaten October bis Februar um 8, 12 und 4 Uhr, in den übrigen Monaten um 8, 1 und 6 Uhr beobachtet.

In Tabelle II ist die mittlere scheinbare Geschwindigkeit für die verschiedenen Bewegungsrichtungen zusammengestellt. Ich habe hierbei den Zug aus Nzu dem Octanten N—NE, den Zug aus NE zu dem Octanten NE—E u. s. f., die Windrichtung aus N dagegen halb zu dem N—NE- und halb zu dem NW—N-Octanten u. s. f. gezählt.

Die scheinbare Geschwindigkeit (v: h, vgl. Bd. XIII, S. 12 d. Z.) ist überall in Einheiten der vierten Decimale angegeben.

Die der Vergleichung halber beigefügten Windgeschwindigkeiten verstehen sich in Graden der zwölftheiligen Scala. Doch wurden bei Berechnung der Tabelle I auch die Windstillen mit der Stärke Null in Ansatz gebracht. Tabelle II gibt für die erste Wolkenclasse auch die mittlere Abweichung der Richtung und die mittlere Geschwindigkeit des gleichzeitig beobachteten Windes.

Die Abweichung der Windrichtung vom Zug der unteren Wolken ging für alle Bewegungsrichtungen nach links. Die starke Abweichung bei südwestlichem bis westlichem Wolkenzug ist wohl zum grössten Theil ein Resultat der geographischen Lage Darmstadts am nördlichen Ende des von N nach S ziehenden (westlichen) Gebirgsrandes des Odenwaldes.

Tabelle I.

|          |               |             | Wi          | nd                               |        |       | Wolker                            | rlasse I.                        |        |
|----------|---------------|-------------|-------------|----------------------------------|--------|-------|-----------------------------------|----------------------------------|--------|
|          | Zeit          | н           | 12k o. 1k   | 4 <sup>k</sup> o. 6 <sup>k</sup> | Mittel | В     | 12 <sup>k</sup> o. 1 <sup>k</sup> | 4 <sup>k</sup> o. 6 <sup>k</sup> | Mittel |
| Winter   | Geschwindigk. | 1.7         | 1-9         | 1.8                              | 1.7    | 120   | 105                               | 85                               | 104    |
| Frühling | ,             | 20          | 2.6         | 1.9                              | 5.5    | 112   | 70                                | 78                               | 86     |
| Sommer   |               | 1.6         | $2 \cdot 2$ | 1.3                              | 1.7    | 95    | 57                                | 59                               | 69     |
| Herbst   | "             | $2 \cdot 0$ | 2.3         | 1.7                              | · 2·1  | , 156 | 86                                | 81                               | 9ห     |
| Jahr     | n             | 1.9         | 2.3         | 1.7                              | 2.0    | 111   | 74                                | 75                               | 86     |
|          |               |             | Wolken      | classe II.                       |        |       | Wolkend                           | asse III.                        |        |
| Winter   | Geschwindigk. | 32          | 35          | 38                               | 35     | 19    | 21                                | 29                               | 24     |
| Frühling | <b>n</b>      | 38          | 36          | 31                               | 35     | 27    | 23                                | 23                               | 24     |
| Sommer   | <b>77</b>     | 41          | 37          | 36                               | 38     | 22    | 22                                | 23                               | 22     |
| Herbst   |               | 38          | 34          | 37                               | 36     | 22    | 22                                | 25                               | 23     |
| Jahr     | n             | 38          | 35          | 34                               | 36     | 23    | 22                                | 24                               | 23     |

Tabelle II.

|            | Rewegungsrichtung     | N- NE | NE+E | $\mathbf{E}\!\cdot\!-\!\mathbf{S}\mathbf{E}$ | SE-S | s-sw | sw-w | <b>₩</b> - <b>NW</b> | NM-N        | Stille |
|------------|-----------------------|-------|------|----------------------------------------------|------|------|------|----------------------|-------------|--------|
| 33713      | Geschwindigkeit       | 1.9   | 2.0  | 1.8                                          | 1.6  | 2.7  | 3.2  | 2.8                  | $2 \cdot 2$ |        |
| Wind       | Häufigkeit in Proc    | 7.1   | 11.4 | 7.5                                          | 8.9  | 25.1 | 18.7 | 6.8                  | 6.9         | 7.6    |
|            | Scheinb. Geschwind.   | 65    | 68   | 69                                           | 39   | 85   | 96   | 78                   | 80          |        |
| Wolken-    | Häufigkeit in Proc    | 4.8   | 6.3  | 3.8                                          | 2 5  | 13.7 | 42.3 | 17.8                 | 7.6         | 0.9    |
| classe I   | Abweichg. d. Windes   | 8°    | 20   | 10°                                          | 8°   | 18°  | 26°  | 2()°                 | 3°          |        |
|            | (Gleichzeitige Windg. | 1.8   | 2.0  | $2 \cdot 9$                                  | 1.2  | 2.4  | 3.0  | 3.1                  | 3.0         |        |
| Wolken-    | Scheinbare Geschw.    | 32    | 41   | 21                                           | 25   | 38   | 38   | 36                   | 37          |        |
| classe II  | Häufigkeit in Proc.   | 2.2   | 1.2  | 5.6                                          | 7.0  | 14.9 | 41.3 | 20.8                 | 6.2         | 0.0    |
| Wolken-    | Scheinbare Geschw.    | 22    | 14   | 14                                           | 21   | 22   | 24   | 26                   | 23          |        |
| classe III | Häufigkeit in Proc    | 2.4   | 2.4  | 1.6                                          | 7.8  | 16.5 | 28.5 | 26.3                 | 7.8         | 0.0    |

Nach Tabelle I nimmt die scheinbare Geschwindigkeit der ersten und zweiten Wolkenclasse im Allgemeinen im Laufe des Tages ab, während bei der dritten Classe eher eine Zunahme die Regel zu bilden scheint. Wie jedoch aus der nachstehend in Tabelle III gegebenen Aufstellung über die Zahl der Beobachtungen ersichtlich ist, dürften letztere gerade in der dritten Classe nicht so zahlreich gewesen sein, dass das angedeutete Resultat als ein endgiltiges betrachtet werden könnte.

Tabelle III.

| Wolkenclasse I. |     |              |             | I.    |     | Wolker       | rclasse     | II.   | Wolkenclasse III. |              |             |       |
|-----------------|-----|--------------|-------------|-------|-----|--------------|-------------|-------|-------------------|--------------|-------------|-------|
| Uhr             | 8   | 12<br>bez. 1 | 4<br>bez. 6 | Summe | 8   | 12<br>bez. 1 | 4<br>bez. 6 | Summe | н                 | 12<br>bez. 1 | 4<br>bez. 6 | Summe |
| Winter          | 21  | 35           | 19          | 75    | 8   | 9            | 8           | 25    | 5                 | 2            | 7           | 14    |
| Frühling .      | 86  | 125          | 77          | 288   | 40  | 34           | 40          | 114   | 24                | 26           | 33          | 83    |
| Sommer          | 64  | 98           | 45          | 207   | 29  | 21           | 29          | 79    | 28                | 27           | 31          | 85    |
| Herbst .        | 57  | 80           | 39          | 176   | 41  | 35           | 25          | 101   | 12                | 20           | 10          | 42    |
| Jahr            | 228 | 338          | 180         | 746   | 118 | 99           | 102         | C.    |                   |              | 80          | 924   |

Ausserdem wird die Vergleichbarkeit der Zahlen in Tabelle I dadurch beeinträchtigt, dass zur Berechnung derselben auch die Beobachtungen solcher Tage verwendet wurden, an welchen eine Wolkenelasse nur einmal beobachtet wurde. Schliesst man diese aus, so ergeben sich die (für das Jahr zu verstehenden) Zahlen der Tabelle IV, in welcher zugleich die Zahl der Fälle angegeben ist, in welchen die Geschwindigkeit abnehmend, zunehmend oder constant war.

Tabelle IV.

|     |                |         |         |          | Tabene          | 17.      |                                        |                                      |    |                |                 |  |  |
|-----|----------------|---------|---------|----------|-----------------|----------|----------------------------------------|--------------------------------------|----|----------------|-----------------|--|--|
|     |                | Wolkene | lasse I |          | Wolkenclasse II |          |                                        |                                      |    |                |                 |  |  |
| 81  | 124<br>hez. 18 | hez, 66 |         | Zona     | Const.<br>gkeit | 85       | 12 <sup>a</sup><br>hez. 1 <sup>a</sup> | f <sup>6</sup><br>bez-6 <sup>k</sup> |    | Zun:<br>hwindi | Const.<br>gkeit |  |  |
| 119 | 87             | -       | 110     | 32       | y               | 35       | 32                                     |                                      | 23 | 10             | 6               |  |  |
| 121 | -              | 7.8     | 73      | 1.4      | 0.              | 38       | -                                      | 31                                   | 16 | - 1            | 3               |  |  |
| -   | 85             | 75      | 71      | 35       | 16.             | -        | 36                                     | 3.5                                  | 16 | 8              | 3               |  |  |
|     |                |         |         | 5        | Wolkencia       | ase III. |                                        |                                      |    |                |                 |  |  |
|     |                |         | 1       | 126      | 100             | Aba.     | Zan.                                   | Const                                |    |                |                 |  |  |
|     | Sh bezw. 1     |         | w. 1h   | hezw. 6h | Lieu            | elewindi | gkeit                                  |                                      |    |                |                 |  |  |
|     |                | 24      |         | 22       | -               | 16       | 7                                      | 3                                    |    |                |                 |  |  |
|     |                | 31      |         | -        | 97              | 7        | 4                                      | 3.                                   |    |                |                 |  |  |
|     |                |         |         | 9.8      | 9.10            | 8        | - 9                                    | H                                    |    |                |                 |  |  |

Hiernach halte ich eine Abnahme der scheinbaren Geschwindigkeit im Lauf des Tages auch für die dritte Wolkenclasse für wahrscheinlich, wenngleich sie hier offenbar geringer als in der zweiten und viel geringer als in der ersten Classe ist.

Darmstadt, im März 1850.

W. Linss.

(Zum Klima von Trapezunt.) Vom September 1858 bis August 1860 wurden im österreichischen Consulat zu Trapezunt regelmässige meteorologische Beobachtungen angestellt, und zwar im ersten Jahre um 7<sup>h</sup>, 2<sup>h</sup>, 9<sup>h</sup>, im zweiten um 7<sup>h</sup>, 2<sup>h</sup>, 10<sup>h</sup>. Die Beobachtungen beziehen sich auf Temperatur und Feuchtigkeit, Bewölkung, Windrichtung und Regenfall, letztere zwei Elemente sind aber nur durch respective 15 und 18 Monate beobachtet. Die Resultate dieser Beobachtungen sind hisher nur unvollständig bekannt gemacht worden, daher wir eine Neubearbeitung nach den in dem Archive der k. k. Central-Anstalt befindlichen Original-Anfzeichnungen vorgenommen haben.

Der Vollständigkeit halber sind die älteren Beobachtungen zu Trapezunt 1843 und 1844 von amerikanischen Missionären und 1848 49 im österreichischen Consulat in die Zusammenstellung der Resultate mit aufgenommen worden. Die Ergebnisse dieser älteren Beobachtungen sind dem Werke von P. de Tschichatcheff "Asia Mineure" Deuxieme Partie Paris 1856 entnommen worden. Die Beobachtungen der amerikanischen Missionäre scheinen um Sonnenaufgang 2h und 10h angestellt worden zu sein, die des österreichischen Consuls Gehler (1848 49) sind um 10h, 2h, 10h gemacht worden. Wir haben die Mittel aus 10h, 10h abgeleitet. Ausserdem wurde aber auch regelmässig ein Minimum-Thermometer abgeleitet. Ausserdem wurde aber auch regelmässig ein Minimum-Thermometer abgelesen, die Mittelwerthe dieser Beobachtungen wurden zur Constatirung der täglichen Amplitude mit aufgenommen. Die Beobachtungen des Herrn Gehler sind in extenso abgedruckt im Annuaire météorologique de la France pour 1852 (pag. 300—306). In den Mittheilungen Tschichatcheffs befinden sich mehrfach Drucktehter mier Missverständnisse, die wir nach Möglichkeit berichtigt haben. Aus der

Zusammenstellung der mittleren Temperaturen ersieht man, dass die drei verschiedenen Beobachtungsreihen genau die gleiche mittlere Jahrestemperatur für Trapezunt ergeben, bei der ungemein geringen täglichen Wärmeschwankung haben die verschiedenen Beobachtungstermine keinen störenden Einfluss geübt und man darf das 5jährige Mittel als recht verlässlich betrachten.

#### Temperatur zu Trapezunt in Celsius-Graden.

|           | Jän. | Febr | . März      | April | Mai  | Juni   | Juli | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec.        | Jahr            |
|-----------|------|------|-------------|-------|------|--------|------|------|-------|------|------|-------------|-----------------|
| 1843      | 7.1  | 9.2  | 8.1         | 11.5  | 16.1 | (21.0) | 23.1 | 22.8 | 200   | 19.2 | 15.2 | 8.3         | 15-1            |
| 44        | 8.0  | 10.6 | 11.8        | 8.3   | 15.5 | 19.8   | 24.5 | 25.5 | 21.6  | 18.0 | 14.8 | 7.7         | 15.2            |
| 48        | _    | _    | 9.1         | 13.6  | 17.0 | 22.5   | 23.8 | 22:3 | 22.0  | 19.1 | 15.4 | 7.5         | 15.5            |
| 49        | 6 2  | 7.1  | 8.6         | 12.7  | _    |        |      | _    |       |      | _    | _           | ` <del></del> ' |
| <b>58</b> |      | _    | _           | _     |      |        | _    |      | 19.4  | 18.4 | 15.8 | 10.4        | _               |
| 59        | 5.2  | 7.0  | <b>9</b> ·0 | 13.6  | 18.4 | 20.6   | 22.6 | 25.6 | 21.4  | 17.8 | 13.2 | 11.2        | 15.2            |
| 60        | 7.6  | 7.0  | 8.4         | 13.2  | 16.2 | 21.6   | 25.2 | 25.2 | -     | _    | _    | -           | [15·7]          |
| Mittel    | 6.8  | 8.5  | 9.5         | 12.2  | 16.6 | 21.1   | 23.8 | 24.3 | 20.9  | 18.2 | 14.9 | <b>9</b> ·0 | 15.2            |

|                            | Winter | Frühling | Sommer | Herbst |
|----------------------------|--------|----------|--------|--------|
| Temperatur                 | 8.0    | 12.7     | 23-1   | 18·1   |
| Tägl. Temperaturschwankung | 4.2    | 53       | 4.4    | 5.1    |
| Mittl. Monatsschwankung    | 15.4   | 15.1     | 10.4   | 13.7   |
| Regentage                  | 20.2   | 15.6     | 21.1   | 25 0   |

Die absoluten Extreme der Temperatur waren —5.8° December 1848 (—4.6° Februar 1860) und 30.6° Juli 1844.

Die Regenmessungen ergaben eine so geringe Regenmenge für einen Ort, der durch die Ueppigkeit seiner Vegetation bekannt ist, dass ich an ihrer Richtigkeit zweifeln möchte. Nach der Zahl der Regentage ist der Herbst die feuchteste Jahreszeit, dann kommen Sommer, Winter und Frühling.

Das Lustdruckmittel ist aus 10<sup>h</sup>, 2<sup>h</sup>, 10<sup>h</sup> abgeleitet und daher wohl etwas zu hoch, die Differenz zwischen 10<sup>h</sup> a. m. und 2<sup>h</sup> p. m. ist aber sehr geringstigig, im Mittel kaum 0·2 Mm.

Aus den wenigen Witterungsnotizen des Beobachters der Jahre 1858/60 führen wir folgende Stelle an:

März 1859. "Am 23. und 24. warmer Wind aus SO" (soll wohl SW gelesen werden, denn der Beobachter schreibt später die Winde nur nach der romanischen Bezeichnung auf). Das Beobachtungsjournal ergibt einen typischen Föhn:

#### Föhn zu Trapezunt.

| März | 7 h                | 2 h  | 9 h  | 7 h  | 2 h              | gh    | 7 h   | 2h    | 8р     | 7 h             | 2h | 8 p |  |
|------|--------------------|------|------|------|------------------|-------|-------|-------|--------|-----------------|----|-----|--|
| 1859 | 9 Trockenes Therm. |      |      | Feu  | rhtes <b>T</b> l | ierm. | Absol | Feucl | ıtigk. | Rel. Feuchtigk. |    |     |  |
| 23.  | 7.8                | 10.0 | 19.8 | 6.8  | 8.8              | 11.9  | 6.8   | 7.7   | 5.6    | 86              | 84 | 33  |  |
| 24.  | 21.9               | 51.0 | 11.2 | 12.6 | 13.1             | 9.9   | 5.5   | 6.4   | 8.1    | 27              | 35 | 81  |  |

Leider fehlen die Windaufzeichnungen, ausser der angeführten Bemerkung. Bei weiterer Durchsicht der Journale ergaben sich noch mehrere ahnli-Fälle. Ich führe nur zwei derselben an:

#### Föhn zu Trapezunt.

| Mara         | 711         | <u>o</u> h   | 10h          | 7h       | a h      | 9"       | 7 h                     | <u>g</u> n              | 910                       |
|--------------|-------------|--------------|--------------|----------|----------|----------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 1=611        | Lu          | Ittempera    | dur          | Rel.     | Feuchtig | kelt     | Wind                    | lr. und St              | iirke.                    |
| 11:          | 8·5<br>18·0 | 13°6<br>10°4 | 17'8<br>8'8  | 41<br>37 | 47<br>81 | 29<br>87 | Galme<br>S <sub>1</sub> | Calme<br>E <sub>1</sub> | S <sub>2</sub><br>Calme   |
| Det.<br>1859 |             |              |              |          |          |          |                         |                         |                           |
| VI.          | 10.2        | 20°5<br>22°0 | 22·2<br>16·6 | 61       | 74<br>72 | 38<br>89 | SE <sub>3</sub>         | Calme<br>NW             | S <sub>5-6</sub><br>Calme |

Es gibt also zu Trapezunt einen Südwind, der die typischen Eigenschaften des Föhn hat. Da im Süden von Trapezunt eine hohe Gebirgskette liegt, so macht die Erklärung dieser Erscheinung keinerlei Schwierigkeit.

Im Anschluss bieran mag der Curiosität halber und als schlagender Nachweis dafür, wie leicht man es sich in Frankreich macht, die Fortschritte der Wissenschaft in den Nachbarländern zu beurtheilen, folgende Aeusserung eines Mannes hier stehen, der als eine der ersten Autoritäten auf dem Gebiete der Meteorologie in Frankreich gilt und zudem der deutschen Sprache völlig mächtig ist: "Aux environs de Neuchâtel il y a un instituteur, excellent observateur, qui habite le haut du Chaumont, à 1100 mètres d'altitude. Il voit souvent une température de 10° à 12° plus élevée sur cette montagne qu'à Neuchâtel : c'est un fait normal et habituel en décembre. Le fait tient, tout simplement, à l'arrivée des vente du S sencore bien chauds à cette époque) de l'Algérie ou du Sahara après les premières gelécs d'Europe un peu fortes; mais on a roula en faire un théorie à part (sous le nom de Théorie du Föhn), et en voir des explications qui n'ont pas le moindre fondement (Annuaire de la Société mét. de France, T. 26. 1878, pag. 218). Man sicht, der Autor hat sich gar nicht die Mühe genommen, sieh zu unterrichten, was man unter dem Namen "Föhn" in den Alpen versteht, namentlich, dass der Föhn unten in den Thälern erst heiss ist, und nicht oben auf den Bergen, ferner tritt die von ihm erwähnte bekannte Thatsache nur bei windstillem Wetter und meist hohem Luftdruck auf, hat also direct mit dem Föhn gar nichts zu thun. Auch der Föhn zu Trapezunt passt wohl nicht zur Saharatheorie.

#### Klima von Trapezunt 41° 1 N Br., 39° 45° E von Gr. 23 Meter.

|       |        | Temper      | atur, Cels.        |        |      |      |                     | Re-  |                           |                       |       |      |  |  |
|-------|--------|-------------|--------------------|--------|------|------|---------------------|------|---------------------------|-----------------------|-------|------|--|--|
|       | 74     | 2h<br>58 60 | gi sh<br>(2 Jahre) | Mittel | Mona |      | Mitil.<br>Schwankg. | Mm.  | tigknit,<br>Proc.<br>ahre | wölkg<br>0-10<br>2 J, | Menge | Tage |  |  |
| Dec.  | 9°6    | 12·5        | 10°2               | 10·8   | 17·2 | -0.8 | 15.6                | 618  | 65                        | 4'8                   | 1     | 515  |  |  |
| Jan.  | 5°8    | 7·8         | 5°9                | 6·5    | 11·8 |      | 15.4                | 418  | 66                        | 3'4                   | 119   | 815  |  |  |
| Febr. | 6°6    | 8·2         | 6°0                | 6·9    | 15·6 |      | 15.1                | 513  | 72                        | 5'1                   | 88    | 815  |  |  |
| Māra  | 8°2    | 9°8         | 7.8                | 8°6    | 19:0 | 2·4  | 16.6                | 5·7  | 68                        | 3/8                   | 23    | 5°3  |  |  |
| April | 13°2   | 11°5        | 12.6               | 13°4   | 20:3 | 3·6  | 16.7                | 7·6  | 66                        | 4/5                   | 15    | 2°3  |  |  |
| Mai   | 17°2   | 18°8        | 16.0               | 17°3   | 22:8 | 10·7 | 12.1                | 11·0 | 75                        | 5 7                   | 35    | 8°0  |  |  |
| Juni  | 21/2   | 22°5        | 19.5               | 21·1   | 25°6 | 14°7 | 10·9                | 14'4 | 78                        | 4°5                   | 23    | 107  |  |  |
| Juli  | 23/4   | 26°1        | 22.9               | 23·9   | 28°3 | 17°6 | 10·7                | 15'5 | 71                        | 5°1                   | 25    | 17   |  |  |
| Aug   | 25/1   | 27°1        | 24.1               | 25·1   | 29°1 | 19°5 | 9·6                 | 16.1 | 67                        | 4°7                   | 33    | 50   |  |  |
| Sept. | 1916   | \$2·1       | 19:4               | 201    | 26:0 | 14:2 | 11:8                | 13-3 | 74                        | 1:5                   | #7    | 523  |  |  |
| Ties, | 1916   | 20°0        | 17:4               | 189    | 24:9 | 11:7 | 13:2                | 11:5 | 75                        | 3:7                   | 49    | 9 0  |  |  |
| Nov.  | 1317   | 10°1        | 14:0               | 149    | 22:6 | 6:6  | 16:0                | 8:5  | 989                       | 3:0                   | 86    | 10 5 |  |  |
| Julia | 1 % 10 | 1711        | 116                | 1516   | 29.9 | -2.6 | 32°3                | 1000 | 71                        | 12.                   |       |      |  |  |

|       |          | Monats-     | Temp    | eratur               |    |    |      |       |      |       |      |        |        |
|-------|----------|-------------|---------|----------------------|----|----|------|-------|------|-------|------|--------|--------|
|       | Luftdr., | Schwan-     | Mittl.  |                      |    |    | Н    | äufig | keit | der V | Vind | le     |        |
|       | Mm.      | kung        | Min.    | 2 <sup>h</sup> p. m. | N  | NE | E    | SĔ    | S    | sw    | W    | NW     | Calmen |
|       |          | 1848/49 (14 | Monate) | •                    |    | 18 | 59—6 | 0 (15 | Mor  | ate)  | 3 Be | ab. tä | gl.    |
| Dec.  | 763-1    | 17.6        | 3.0     | 7.9                  | 1  | 0  | 11   | 7     | 7    | 0     | 0    | 13     | 54     |
| Jän.  | 60.6     | 26 1        | 2.5     | 6.8                  | 0  | U  | 6    | 4     | 13   | 0     | 0    | 16     | 54     |
| Febr. | 61.2     | 17.4        | 3.5     | 7.5                  | 0  | 0  | 11   | 0     | 3    | 0     | 1    | 21     | 51     |
| März  | 61.0     | 14.7        | 4 1     | 9.5                  | 0  | 0  | 12   | 2     | 4    | U     | U    | 19     | 56     |
| April | 60.2     | 12.7        | 8.1     | 13.7                 | 1  | U  | 17   | 0     | 4    | 0     | U    | 7      | 61     |
| Mai   | 60.9     | 9.1         | 12.8    | 17.7                 | 1  | U  | 10   | 0     | 2    | 0     | 0    | 13     | 67     |
| Juni  | 59.6     | 8.1         | 18.0    | 22.9                 | 2  | 2  | 13   | 2     | 1    | O     | Ó    | 13     | 57     |
| Juli  | 59.2     | 13.1        | 20.4    | 24.4                 | 2  | 0  | 14   | 1     | 1    | 0     | 0    | 20     | 47     |
| Aug.  | 59.2     | 14.8        | 20.1    | 24.5                 | 4  | ĩ  | 12   | 5     | 1    | 0     | 1    | 23     | 46     |
| Sept. | 60.7     | 10.8        | 17.1    | 22.5                 | 2  | 0  | 11   | 11    | 0    | Ü     | 0    | 18     | 48     |
| Oct.  | 64.1     | 13.8        | 14.2    | 19.3                 | 0  | 0  | 7    | 7     | 1    | 1     | 0    | 19     | 58     |
| Nov.  | 64.0     | 15.4        | 11.0    | 15.7                 | 0  | 1  | 8    | 8     | 2    | ō     | 0    | 24     | 47     |
| Jahr  | 761.2    | 26.1        | 11.2    | 16.0                 | 13 | 4  | 132  | 47    | 39   | 1     | 2    | 206    | 646    |

(Klima von Pelotas, Südbrasilien). In Band XIII 1878, pag. 79 haben wir die Resultate einjähriger (1875) meteorologischer Beobachtungen zu Pelotas in der brasilianischen Provinz Rio grande do Sul mitgetheilt. In den Schriften des naturwissenschaftlichen Vereines für Schleswig-Holstein, Band III, Heft 2 (Kiel 1880) theilt Herr Professor G. Karsten die Resultate eines 2. Jahrganges (1877) mit und zugleich die Mittel aus den beiden Jahresreihen. Dieselben finden sich auf die 100theilige Therm. Scala und metrisches Maass reducirt in der folgenden Tabelle zusammengestellt.

Die Beobachtungen verdankt man Herrn Adolph Voigt aus Kiel, seit 1868 Kaufmann und Fabrikant in Pelotas, der zweitgrössten Stadt der Provinz, am inneren Rande des Patossee's, welcher ein durch eine lange Landzunge bis auf zwei Zugänge vom Atlantischen Ocean getrenntes Binnenmeer bildet.

Die Beobachtungen sind dreimal täglich angestellt um 6<sup>h</sup> a. m., 2<sup>h</sup> und 10<sup>h</sup> p. m. Die Luftdruckangaben sind auf 0° reducirt. Die benützten Instrumente sind aus Deutschland bezogen und vollkommen zuverlässig.

Die absoluten Temperatur-Extreme der beiden Jahre sind 37.5° und — 0.5, beide im Jahre 1875 erreicht; die Luftdruckextreme 783.2"" und 745.1°, absolute Schwankung in 2 Jahren 38.1°". Die grösste Regenmenge an einem Tage lieferte ein Gewitter mit 129°". Eine ausgeprägte Regenperiode fehlt in Pelotas, alle Monate sind regenreich. Die Temperatur kommt am nächsten der von Minorca (40° N.) und Algier (36.8° N), Sydney, in einer 2 Grade höheren Breite liegend, ist kälter als Pelotas, der jährliche Wärmegang kommt aber dieser Station am nächsten, der Sommer ist allerdings zu Sydney merklich kühler.

Klima von Pelotas (Rio grande do Sul) 31°47' s. Br. 52°19' W. Gr.

| Luftdr. Mm. |        | Ten    |           |      |                  |      | Gew.       | Wlkn. | - Be- | Mitt   | lere      |            |     |        |     |  |
|-------------|--------|--------|-----------|------|------------------|------|------------|-------|-------|--------|-----------|------------|-----|--------|-----|--|
|             | Mittl. |        | Mittleres |      |                  |      | Feuchtigk. |       |       | Regen- |           | lose wölk. |     | Wind-  |     |  |
|             | Mittel | Schwkg | Mittel    | Max. | Max. Min.        |      | Mm. Oo     |       | Menge | Tage   | terl.     | Tage 010   |     | richt. |     |  |
| Dec.        | 757:8  | 21.0   | 55.0      | 33.1 | 13.4             | 19.7 | 15.6       | 80    | 164   | 10     | 5         | 1          | 5.5 | N 80°  | Έ   |  |
| Jän.        | 58.4   | 171    | 51.5      | 35.8 | 15.0             | 20.8 | 15.4       | 70    | 34    | 6      | 3         | 2          | 4.2 | 8 86   | E   |  |
| Febr.       | 58.6   | 16.0   | 23.6      | 36.1 | 12.7             | 23.4 | 14.9       | 73    | 88    | 7      | 7         | 3          | 3.2 | S 77   | E   |  |
| März        | 61.7   | 13.6   | 22.2      | 31.0 | 13.4             | 17.6 | 17.4       | 79    | 120   | 9      | 5         | 0          | 2.5 | S 74   | E   |  |
| April       | 62:3   | 17.5   | 18.8      | 28.6 | 9.8              | 18.8 | 15.0       | 86    | 135   | 8      | 7         | 9          | 4.5 | 8 83   | W.  |  |
| Mai         | 64.7   | 16:4   | 14.9      | 26.1 | $5.\overline{2}$ | 50.8 | 10.9       | 86    | 157   | 8      | 1         | 4          | 4.5 | 8 24   | W   |  |
| Juni        | 68.0   | 19.6   | 11.8      | 55.0 | 5.8              | 19.2 | 8.8        | 83    | 76    | 5      | -2        | 5          | 1.5 | 8 74   | W   |  |
| Juli        | 66.8   | 23.7   | 12.0      | 24.5 | 3 2              | 21.3 | 9-1        | 85    | 150   | 7      | 6         | 5          | 3.2 | S 53   | W   |  |
| Aug.        | 67:5   | 20.8   | 13.4      | 25.0 | 3.7              | 21.3 | 9.8        | 85    | 128   | 8      | 3         | 3          | 5.0 | N 79   | E   |  |
| Sept.       | 65.1   | 19.0   | 15.0      | 27 0 | 5.7              | 21.3 | 10.7       | 84    | 104   | 9      | 3         | 2          | 2.0 | S 66   | E   |  |
| Oct.        | 65.9   | 17:2   | 16.6      | 26.3 | 8.5              | 18:1 | 11.5       | 80    | 123   | 8      | 5         | 3          | 2.0 | S 41   | E   |  |
| Nov.        | 60.8   | 18:7   | 19-1      | 31.6 | 10.0             | 21.6 | 13.0       | 79    | 54    | 8      | 6         | 2          | 4.8 | S 74   | E   |  |
| Jahr        | 762.8  | 33.5   | 17.8      | 36.4 | 1.5              | 35.5 | 12.6       | 81    | 1334  | 93     | <b>58</b> | 39         | 4.2 | N 67   | 6 E |  |

(Errichtung einer meteorologischen Station erster Ordnung auf dem Gipfel des Säntis.) Die meteorologische Commission der schweizerischen naturforschenden Gesellschaft versendet folgendes Circular.

Der zweite internationale Meteorologencongress, welcher voriges Jahr zu Rom tagte, hat bei Anlass der für die Zukunft der Meteorologie überaus wichtigen Frage betreffs Errichtung von meteorologischen Stationen auf Berggipfeln die Resolution gefasst:

"Der Congress empfiehlt der schweizerischen naturforschenden Gesellschaft, ihr Möglichstes zu thun, damit ein Observatorium auf einem der hohen Gipfel der Schweiz errichtet werde."

Die meteorologische Commission der schweizerischen naturforschenden Gesellschaft hat die Wichtigkeit und hohe Bedeutung, welche die physikalische Erforschung der höheren Regionen der Atmosphäre sowohl für die theoretische als praktische Meteorologie haben muss, nie ausser Acht gelassen und schon längere Zeit ihre Aufmerksamkeit der Errichtung einer möglichst vollkommen functionirenden meteorologischen Bergstation zugewandt. Sie hält es nun auch, angeregt durch den Impuls und die Autorität des Congresses, für an der Zeit die thatsächliche Ausführung eines solchen Projectes anzustreben. In ihrer Sitzung vom 29. Februar d. J. bezeichnete sie einstimmig den Säntisgipfel als diejenige Localität, welche sich für die Aufnahme einer Station am besten eignet, da er bei bedeutender Höhe so vollständig frei liegt, wie vielleicht kein zweiter unseres Alpenlandes. Vom Bau eines förmlichen Observatoriums muss die Commission der grossen Kosten wegen absehen; sie hält aber, gestützt auf ein Gutachten des Herrn Professor Heim, sowie auf eine von Herrn Billwiller in Gemeinschaft mit Herrn Professor Hann, Director der k. k. meteorologischen Centralanstalt in Wien, vorgenommene Inspection dafür, dass in dem 1874 neu errichteten Gasthaus die Einrichtung ohne grosse Kosten so getroffen werden kann, dass der Werth der Beobachtungen gesichert bleibt.

Der schweizerischen naturforschenden Gesellschaft stehen nun leider nicht die finanziellen Hilfsmittel zu Gebote, welche die Errichtung und der Unterhalt einer solchen Station erfordern; sie glaubt aber zur Realisirung dieses patriotischen Unternehmens einen Appell an solche Vereine und Private erlassen zu dürfen, denen die Pflege der Naturwissenschaft auf heimischem Boden am Herzen liegt. Speciell liegt es im Interesse des schweizerischen Alpenclubs und seiner Sectionen, die sich die Erforschung unseres Hochgebirges nach allen Richtungen zur Aufgabe gemacht, dem Projecte möglichste Unterstützung zuzuwenden.

Wir dürfen vielleicht dabei erinnern, dass z. B. der italienische Alpenclub in den italienischen Alpen und den Apenninen eine ganze Reihe von meteorologischen Beobachtungsstationen errichtet hat und deren Beobachtungen auf seine Kosten publiciren lässt. Bekanntlich trägt bei uns der Bund die Kosten des Unterhaltes unseres schweizerischen Beobachtungsnetzes. Das Budget der meteorologischen Commission würde aber bei Weitem nicht ausreichen, um auch die Kosten für diese Säntisstation decken zu können, zumal sie schon die Publication der sehr umfangreichen, dort anzustellenden Beobachtungen zu bestreiten haben wird. Es ist aber anzunehmen, dass, falls der Alpenclub, seine Sectionen, sowie andere Vereine und allfällige Private durch finanzielle Unterstützung Interesse für das Unternehmen an den Tag legen, auch ein Beitrag des Bundes nicht ausbleiben wird.

Die Kosten für die einmalige Einrichtung der Station belaufen sich auf 5.000 Francs, exclusive derjenigen für die allerdings sehr wünschbare telegraphische Verbindung mit dem Thal, welche auf 3000 Francs veranschlagt sind. Die jährlichen Kosten für die Station, zu deren Bedienung zwei Beobachter und ein Vertreter des Wirthes in Aussicht genommen sind, hat die meteorologische Commission auf 9000 Francs veranschlagt; doch liesse sich hiebei vielleicht eine Reduction vornehmen, ohne dem Programm im Wesentlichen Abbruch zu thun

Eine nicht geringe Anzahl von Problemen, die wir hier unmöglich eingehend erörtern können, sind es, welche durch zweckmässig angestellte Beobachtungen auf Berggipfeln gelöst oder ihrer Lösung wesentlich näher geführt werden könnten. Es haben zwar die langjährigen Beobachtungen auf dem St. Bernhard, bearbeitet von Herrn Professor Plantamour, manches zur Begründung einer Physik der Atmosphäre beigetragen und auch die während der Zeitdauer nur eines Jahres auf dem Theodul-Pass auf Kosten von Dollfuss-Ausset täglich sieben Mal angestellten Beobachtungen waren von grossem wissenschaftlichen Werthe. Allein in einer Beziehung sind diese beiden Beobachtungsposten sehr ungunstig. Die Passlage einer Station nämlich kann in Bezug auf die Windverhältnisse nur ungenügende Daten liefern; hier ist die freie Position auf möglichst isolirtem Gipfel die erste Bedingung zur Gewinnung eines einwurfsfreien Beobachtungsmaterials. Die meteorologische Commission gedenkt daher auch auf der obersten Säntisspitze an der sehr festen eisernen Pyramide ein registrirendes Anemometer anzubringen, dessen Aufzeichnungen für das Studium der Luftbewegungen in den höheren Regionen von fundamentaler Bedeutung sein werden.

Wir erlauben uns nun, an Sie das ergebene Gesuch zu stellen, Sie möchten durch Leistung eines Beitrages zu den jährlichen Kosten, wenn immer möglich auf drei Jahre (1881—1883) ein wahrhaft patriotisches und zugleich eminent wissenschaftliches Unternehmen nach Kräften unterstützen und dadurch das Anschen, welches die Schweiz auf dem Gebiet der Pflege naturwissenschaftlicher Forschung geniesst, aufs Neue bekräftigen.

Ztrich, Ende April 1880.

Rud. Wolf und Rob. Billwiller für die meteorol. Commission der naturforschenden Gesellschaft.

(Niederschlagsrerhältnisse zu Dolmatoff, Gouv. Perm.) Herr G. O. Clerc hat eine sehr sorgfältige Bearbeitung 14jähriger Aufzeichnungen über die Niederschlagsverhältnisse zu Dolmatoff publicirt (Bulletin de la Société Ouralienne Tom. IV. Ekatherinburg 1878, I. Quart., pag. 125--145, Text russisch und französisch). Die Beobachtungen wurden angestellt von Herrn Zyrianoff 1862 bis 1875. Der Pluviometer, System Kupffer war bis 1873 2·1" über dem Boden, nachher 4·3". Gemessen wurde um 8° a. m. und 8° p. m. Folgende Zahlen geben die 14jährigen Mittelwerthe:

|                       | Dec. | Jän. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Jahr |
|-----------------------|------|------|------|------|-------|-----|------|------|------|-------|------|------|------|
| Regensummen, mittlere | 14   | 12   | 8    | 7    | 11    | 36  | 54   | 66   | 46   | 33    | 18   | 16   | 321  |
| Tage mit Niederschl   | 6.8  | 6.1  | 5.8  | 4.8  | 5.7   | 8.4 | 9.2  | 10.5 | 9.1  | 8.8   | 6.9  | 7.5  | 89.6 |
| NiederschsDichtigkeit | 5.1  | 1.9  | 1.3  | 1.2  | 1.9   | 4.5 | 5.6  | 6.2  | 5.1  | 3.4   | 2.7  | 2.5  | 2.2  |

Es werden 12 Fälle von Niederschlägen über 22<sup>--</sup> pro Tag aufgezählt, das Maximum war 36·2<sup>--</sup> Regen am 4. Juni 1865. Die Sommerniederschläge treten meist ein, wenn nach heissem Wetter, bei Windstille oder schwachem W oder SW

der Wind sieb plötzlich nach NE, N oder NW dreht, es bleibt dann längere Zeit schlechtes kühles Wetter. Gegen den 20. September kommt meist eine Periode schönen Wetters, wenn auch sehon rasch abnehmender Temperatur, welche Periode man im Russischen den "Weibersommer" nennt.

Die Periode ohne Schneefall erstreckt sich im Mittel über 152 Tage [zwischen den Grenzen 101 (1875) und 208 (1863)].

Der Verfasser hat Regenwindrosen für die einzelnen Monate berechnet, die wir im Mittel des Jahres hier mittheilen:

|                                      | N   | NE  | E   | SE  | 8   | SW  | W   | NW Ca | lmo |
|--------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|
| Tage mit Niederschlägen in 14 Jahren | 71  | 90  | 77  | 107 | 63  | 167 | 912 | 171 2 | 92  |
| Niederschlagsmenge %                 |     |     |     |     |     |     |     |       |     |
| pro Tag Mm                           | 2.9 | 3.6 | 3.7 | 4.9 | 3.2 | 3.1 | 218 | 2.5   | 3/3 |

Im Allgemeinen fällt der meiste Regeu bei Windstille. Während des Winters fallen ausserdem die meisten Niederschläge bei Winden aus SE, S, SW und W, während der Sommermonate hingegen meist bei nördlichen Winden, während dann die SWinde trocken sind. Der NE, obgleich ein relativ seltener Wind, gibt im Sommer beinahe ebensoviel Wasser als die häufigen W- und NW-Winde; im Juli bringt der seltene N mehr-Niederschlag als der warme SW.

Der Verfasser berechnet für jeden Tag des Jahres und daraus auch für Pentaden die Regenmenge und Regenhänfigkeit.

Die grösste Regenmenge hatte das Jahr 1874 mit 443"", die kleinste 1864 mit 241, im Juli 1874 fielen 160"", im Juli 1862 110.

(Temperatur im Gotthard-Tunnel). Herr Dr. Stapff, dessen wichtige Untersuchungen über die Temperatur im Gotthard-Tunnel wir seinerzeit in dieser Zeitschrift ausführlicher besprochen haben (Bd. XIII, pag. 17), hat zwei neuerliche Mittheilungen über diesen Gegenstand veröffentlicht: "Studien über den Einfluss der Erdwärme auf die Ausführbarkeit von Hochgebirgstunneln" und "Repartition de la température dans le grand Tunnel du St. Gotthard mit Wärme-Profilen durch das Massiv des St. Gotthard. Die erstere Abhandlung ist namentlich von physiologischem Interesse und zerfällt in 2 Abschnitte. I. Temperaturgrad, bei welchem unterirdische Arbeiten unmöglich werden. Der Verfasser ermittelt durch seine Beobachtungen und Erfahrungen die Lufttemperaturen, bei welchen unter verschiedenen Graden der Fenchtigkeit der Luft und der Arbeitsleistung die Körpertemperatur auf 40-42° gesteigert (Fieberhitze) und fortgesetzte Arbeit dadurch unmöglich wird. Es ergibt sich für ganz trockene Luft die Grenze 49:6° und für gesättigt feuchte 40.2° bei normaler mittlerer Arbeitsleistung. Der II. Abschnitt behandelt die Frage, bei welcher Höhe des über dem Tunnel liegenden Gebirges ist eine Temperatur zu erwarten, welche Fortsetzung der Arbeit hindern würde. Die Ausführungen dieses Abschnittes sind von grosser praktischer Bedeutung. So ergibt sieh nach Erfahrungen am Gotthard für einen projectirten Simplon-Tunnel von 19.075 Kilom. Länge mittlere Schwellenhöhe 704" (Favre) oder 18.504", mittlere Schwellenhöhe 726" (Lommel), eine Gesteinstemperatur in der Mittelstrecke von 47° Cels. (mittlere Höhe des darüber lagernden Gebirges über 2200°), als Temperauer beim Bohren folgt daraus 46-48°. Anhaltende Arbeit in der feuchten Luft eines solchen Tunnels wäre unmöglich. 1)

Der zweiten Mittheilung des Herrn Dr. Stapff vom April 1880 entnehmen wir die nun festgestellte Gesteinstemperatur in der Mitte des Tunnels des St. Gotthard. Im Mittel aus 5 Bestimmungen mehr als 7000° vom Nord- und Südportal entfernt ergibt sich als mittlere Gesteinstemperatur im Centrum des Tunnels 30·4° Cels. (Grenzen 30·6 und 30·2°). Stapff hatte sie in der früher besprochenen Abhandlung auf 31·7+2·6° Cels. berechnet, also der Wahrheit sehr nahe kommend (Mächtigkeit des darüber lagernden Gebirges 1700°).

Die Beobachtungen der Gesteinstemperatur in einer Tiefe von 1·1" werden fortgesetzt, um die allmähliche Abkühlung des Tunnels verfolgen zu können.

(Vertheilung der Sonnenstrahlung.) Der vorjährige (XIV.) Band dieser Zeitschrift brachte einen Aufsatz des Herrn Wiener in Karlsruhe: "Ueber die Stärke der Bestrahlung der Erde durch die Sonne in den verschiedenen Breiten und Jahreszeiten". Darin hat der Verfasser auf Seite 128—29 das Gesetz abgeleitet, dass die Strahlenmenge, welche die ganze Erdkugel in gegebener Zeit von der Sonne erhält, nur von der während der Bestrahlung stattfindenden Zunahme der Sonnenlänge abhängt.

Diesem schon von Lambert 1779 in seiner Pyrometrie Seite 310 mitgetheilten Satz hat Meech in der von Herrn Wiener genannten Abhandlung insofern eine grössere Ausdehnung gegeben, als er ihn auf verschiedene Planeten anwendet und die Kraft der Sonnenstrahlen vergleicht, welche auf zwei Planeten während eines ganzen Umlaufes derselben einwirkt.

In meiner 1871 im Programme der Wilhelmsschule veröffentlichten Schrift "über die Möglichkeit einer Verschiedenheit der Erwärmung der nördlichen und südlichen Erdhälfte in Folge der Stellung der Erde im Weltraum" habe ich, damals noch unbekannt mit den einschlagenden Untersuchungen von Lambert und Meech, denselben Satz selbständig bewiesen, ihm aber eine Verallgemeinerung gegeben, welche über die Leistung von Meech etwas hinausgeht. Denn während dieser nur eine Vergleichung zweier Planeten anstellt und nur die ganzen Umläufe in die Formel einführt, habe ich aus den Elementen des Planetensystems den absoluten Werth für die Wärmemenge abgeleitet, welche die ganze Planetenkugel oder eine gegebene Fläche, die sich nach den Kepler'schen Gesetzen um die Sonne bewegt, bei unveränderlichem Einfallswinkel von der Sonne durch Strahlung empfängt, während der Leitstrahl der Bahn einen beliebigen Winkel beschreibt.

lst nämlich W diese Wärmemenge,

- 8 diejenige, welche dieselbe Fläche in der Einheit der Entfernung von der Sonne erhalten würde,
- A die Anziehungskraft der Sonne in dem nämlichen Abstande,
- p der Parameter der Bahn,

 $\mathcal{Z}_{\theta}$  und  $\mathcal{Z}_{1}$  der Anfangs- und Ausgangswerth der wahren Anomalie, so gilt nach dem auf Seite 6 und 7 meiner Abhandlung ausgeführten Beweise:

$$W = \frac{S_1 S_1 - S_0}{A_P}$$

Buxtehude, Juni 1880.

Roth.

Wolf, Sonnendeckenperiode, J., Die Sonnenbeobachtungen zu Zürich, die ich durch die von Palermo, Rom, Moncalieri, Athen, Madrid, Leipzig, Peckeloh und

Die Maximum- und Minimumepochen der tropischen Temperatur und der Winterregen in Nord-Indien sind:

|              | Minimi | ım-Epochen |        |          |
|--------------|--------|------------|--------|----------|
| Temperatur   | 1836-9 | 1847:7     | 1858.4 | 1874:8   |
| Winter-Regen | 1837-8 | 1818-1     | 1860-6 | 1874-7   |
|              | Maxima | ım-Epochen |        |          |
| Temperatur   | 1842.7 | 1854.7     | 1865-1 | /1876:31 |
| Winter-Regen | 1842 7 | 1855.0     | 1865.5 | (1876'9) |

Die spärlichsten Winterregen scheinen der niedtigsten Temperatur der Tropen nach 0.9 Jahren zu folgen, die stürksten Winterregen der höchsten Temperatur in den drei ersten Cyklen nach 0.2 Jahren. Es scheint also, dass die Variation der Temperatur der Tropen die Ursache, und die Variation der Regen ein Effect derselben ist. Es mag die Verstärkung der oberen Luftströmung, des Antipassats sein, welche beide Variationen in causalen Zusammenhang bringt. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Winterregen Nord-Afrika's und Süd-Europa's denselben Variationen folgen wie die Nord-Indiens. Die Winterregen zu London zeigen dieselbe Variation, wie Hill aus 60jährigen Beobachtungen 1813—72 nachweist.

Die absolute Feuchtigkeit zeigt gleichfalls einen analogen Gang. Aus den langjährigen Beobachtungen zu St. Petersburg, Katharinenburg, Slatoust, Barnaul, Nertschinsk, Lugan und Tiffis, welche Wild im Repertorium für Meteorologie Vol IV, Nr. 7) mittheilt, leitet Herr Hill folgende Variation ab, der Cyclus beginnt mit dem Maximumjahr 1860.

Es scheint demnach, dass eine ungewöhnlich hohe Temperatur der Tropen sich in der gemässigten Zone durch gesteigerte Feuchtigkeit kundgibt.

Die Berichte über Dürren und Missernten in Nord-Indien wersen kein klares Licht auf die Frage der Variation der Winterregen. Sie traten ebenso off zur Zeit der Sonnenfleckenmaxima wie der Minima ein. Die Sommerregen der NW-Provinzen und Rajputana baben ebenso off gemangelt, wenn die Sonnenflecken zahlreich waren, als wenn deren wenige waren. Es ist gegenwärtig unmöglich das Eintreten von Dürre und Hungersnoth auf Grundlage der Sonnenfleckencyklen vorauszusagen.

Der nächste Abschnitt von Hill's Abhandlung beschäftigt sich mit dem Versach einer Erklärung der früher abgeleiteten Resultate. Es werden hiebei hauptsächlich nach einer von Blauford aufgedeckten Eigenthümlichkeit die Abweishungen des Luftdruckes zu Grunde gelegt, welche eine gewisse Persistenz an bestimmten Orten zeigen und wie es scheint hiedurch auf die Vertheilung der Regen grossen Einfluss nehmen. Aus den von Hill gesammelten Fällen, wie aus den von Blauford mitgetheilten erhellt, dass eine Relation, wahrscheinlich ein ausales Verhältniss, besteht zwischen der Vertheilung der Luftdruckanomalien vor und während der Regenzeit und jener der Vertheilung des Regenfalls. Es zeigt sich, dass ein starker Winterniederschlag im Allgemeinen zusammenfällt mit einem hohen Luftdruck über Nord-Indien, der Excess ist am meisten ausgeprägt in den nördlichsten Stationen, und dass in den Jahren, wo der Luftdruck über den

ment Baierns) und der Aufstellung der einzelnen Instrumente mit allen Nebenumständen, welche einen etwaigen Localeinfluss zu beurtheilen gestatten. Solche Stationsbeschreibungen halten wir für eine der wesentlichsten Beigaben zu jeder Publication meteorologischer Beobachtungen. Dann kommen Hilfstafeln zur Reduction der Barometerstände auf das Meeresniveau, Erläuterungen zur Publication der meteorologischen Beobachtungen, und eine Studie über die Gewitter im Königreich Baiern während des Jahres 1879. Sie ist von zwei Tafeln begleitet, welche das Fortschreiten von 7 grösseren Gewittern über das Beobachtungsgebiet darlegen (ein Kärtchen, das erste, dient zur Veranschaulichung der Vertheilung der Stationen über Baiern, und erregt unseren lebhaften Neid wegen der so gunstigen gleichmässigen Vertheilung derselben über das ganze Land). Um eine genauere Beobachtung der Gewittererscheinungen zu ermöglichen, wurde eine grössere Zahl freiwilliger Beobachter gewonnen (an 245 Orten), von denen, obgleich ihre Thätigkeit erst Anfangs Juni begann, doch bis Ende des Jahres 3722 Beobachtungen einliefen. Die Bearbeitung dieser Aufzeichnungen hat schon jetzt zu interessanten Ergebnissen geführt, welche in dem genannten Abschnitt zusammengestellt sind. Hier mag unter anderen die Thatsache erwähnt werden, dass durch die grosse Zahl der Beobachter sich constatiren liess, dass bei jenen Gewittern, die im Lande selbst entstanden sind, einigemale die merkwürdige Erscheinung vorkam, dass auf sehr langen Linien das Gewitter beinahe gleichzeitig zum Ausbruche kam; z. B. am 12. Juni auf einem Raum, dessen längster Durchmesser 70 Kilometer war. Eigenthümlicher Weise erfolgte der Ausbruch bei den im Lande selbst entstandenen Gewittern fast immer zwischen 10 und 11<sup>h</sup> a. m. Der Verfasser erörtert die Wahrscheinlichkeit, dass die tägliche Periode der Gewitter nach Localeinflüssen Verschiedenheiten zeigen dürfte. Es werden die Localitäten angeführt, welche vorzugsweise Gewitterherde zu sein scheinen. Wir stimmen dem Verfasser bei, dass die Zeit des ersten Donners das präciseste Moment bei Zeitangaben für Gewitter sein dürfte.

Seite 1—144 enthalten die täglichen Beobachtungen an allen Stationen des Netzes. Wir haben uns in dieser Zeitschrift sehon zur Genüge über die Wichtigkeit der Publication der täglichen Beobachtungen von einer möglichst grossen Zahl von Stationen ausgesprochen. Seite 145—160 enthalten die Monats- und Jahresresultate zusammengestellt nach dem international vereinbarten Schema.

Den Schluss bildet eine vollständige Zusammenstellung der Resultate 49jähriger Beobachtungen in Bayreuth. Die allmähliche Reduction, Zusammenstellung und Veröffentlichung der älteren in Baiern ausgeführten meteorologischen Beobachtungen gehört zum Programm der bairischen meteorologischen Jahresberichte. Die consequente Realisirung dieses Planes wird nicht allein für die Kenntniss des Landesklimas von grosser Wichtigkeit sein, sondern auch für die Meteorologie im Allgemeinen. Einen ersten Beitrag dieser Art erhalten wir in den angezeigten zahlreichen Tabellen für Bayreuth, welche mit grosser Umsieht und Kritik zusammengestellt sind.

Wir haben die wichtigsten Resultate in eine Tabelle zusammengefasst und brauchen zur Erläuterung derselben nur einige Angaben beizufügen, indem wir in Betreff der benutzten Instrumente, Beobachtungsweisen, Ableitung der Mittelwerthe, Aenderung der Beobachtungslocalitäten etc. etc. auf das Original verweisen dürfen.

Zu Bayreuth wurden bisher drei Beobachtungsreihen angestellt, 1807-34 vom städtischen Geometer Gerstner, 1834-43 vom Landgerichtsarzte Dr. Sauernheim und 1851 bis jetzt vom Regierungsrath Dr. Blumröder. Da die Sauernheim'schen Aufzeichnungen strengeren Anforderungen nicht genutgen, wurden nur die Resultate der beiden anderen Keihen der Zusammenstellung einverleibt. Die Resultate der Temperaturbeobachtungen sind nach den in den Annalen der Münchner Sternwarte (Suppl. III und IV) enthaltenen Reductionsformeln zur Ableitung wahrer Mittel reducirt worden. Die Temperatur des Main ist täglich beobachtet worden, ausserdem die Temperatur mehrerer Quellen in Intervallen von 3-5 Tagen. Die Moritzhöferquelle hat eine mittlere Temperatur (1851-57) von 8.8° Cels. (April 7.8°, September 9.8°, Differenz der extremen Monatmittel blos 2°), die Herzogsquelle 8.6° (April 7.7°, September 9.7). Die Temperatur dieser Quellen war um 1.8° und 1.6° Cels. höher als die correspondirende mittlere Lufttemperatur. Die absoluten Extreme des Luftdruckes waren 1851,78: Jänner 1859, 752.8 und December 1856, 702.2 absolute Schwankung 50-6 Mm.; die der Temperatur -31-3 Februar 1830, -33-1 Februar 1855, dann 35·0° Juli 1819 und 34·3 Juli 1859. Die mittleren Jahresextreme der ersten Reihe sind 31.4° und -19.5°, die der zweiten (mittelst Maximum- und Minimum-Thermometer erhaltenen) 31.5 und -22.8, also wenig differirend. Die kältesten Jahre waren 1829 5.4°, 1864 5.8°, 1871 5.9°; die wärmsten 1822 9.8°, 1834 9.2°, 1868 9.0° C.

Klima von Bayreuth 49° 57', 11° 35' E. 345.0 Meter.

| Temperatur, Cels. |         |        |       |        |      |           |       |        |       |      |       | Nieder- |         |  |
|-------------------|---------|--------|-------|--------|------|-----------|-------|--------|-------|------|-------|---------|---------|--|
| 1                 | Luftdr. |        |       |        |      |           | -     | Feuch  | tigk. | R    | egen- | schlag- | Schnee- |  |
| 0.00              | Min.    | Mittl. | -     | Mittel |      | il. Extr. |       | Absol. |       |      | Menge | tage    | tage    |  |
| Jahre             | 49      | 5      | 18    | 49     | 49   | Jalire    | Diff. | 26     | 26    | 47   | 27    | 48      | 48      |  |
| Dec.              | 731.0   | 744.9  | 715.9 | -0·8°  | 8.60 | -14·1°    | 22.70 | 3.9    | 88    | 7.8  | 59    | 16.2    | 8.3     |  |
| Jän.              | 31.4    | 44.6   | 16.3  | -2.3   | 7.0  | -16.7     | 23.7  | 3.7    | 87    | 6.6  | 51    | 15.2    | 8.6     |  |
| Febr.             | 31.9    | 42.8   | 17.4  | -0.8   | 8.8  | -154      | 24.2  | 3.8    | 84    | 6.0  | 58    | 13.6    | 7:7     |  |
| März              | 29.1    | 42-2   | 14.4  | 2.6    | 14.5 | - 9.1     | 23.6  | 4.3    | 78    | 7.2  | 52    | 15.4    | 7.7     |  |
| April             | 29.6    | 40-1   | 18.0  | 7.6    | 21.8 | -3.8      | 25.6  | 5.5    | 72    | 5.9  | 49    | 13.3    | 2.7     |  |
| Mai               | 30.1    | 38.8   | 20.6  | 12.1   | 26.2 | 0.6       | 25.6  | 7.2    | 70    | 10.0 | 64    | 14.0    | 0.2     |  |
| Juni              | 31.1    | 39.1   | 23.2  | 15.6   | 28.9 | 4.3       | 24.6  | 9.4    | 67    | 12.2 | 93    | 13:3    | 0.0     |  |
| Juli              | 31.6    | 39.3   | 24.0  | 17.2   | 30.2 | 7.1       | 23.1  | 10.4   | 72    | 10.1 | 72    | 13.8    | 0.0     |  |
| Aug.              | 31.4    | 38.9   | 23.6  | 16.5   | 29.2 | 6.4       | 22.8  | 10.2   | 75    | 10.6 | 74    | 13.9    | 0.0     |  |
| Sept.             | 32.4    | 41.2   | 23.6  | 12.9   | 25.1 | 0.6       | 24.5  | 8.6    | 78    | 7.9  | 52    | 11.9    | 0.0     |  |
| Oct.              | 31.6    | 43.5   | 17.6  | 8.1    | 20.0 | -6.8      | 26.8  | 6.8    | 84    | 7-1  | 57    | 11.3    | 0.4     |  |
| Nov.              | 30.6    | 42.9   | 15:7  | 2.3    | 11.8 | -9.0      | 20.8  | 4.6    | 86    | 8.7  | 67    | 15.6    | 5.2     |  |
| Jahr              | 731.0   | 747.5  | 708.6 | 7.6    | 31.4 | -21.3     | 52.7  | 6.2    | 79    | 100  | 748   | 167.8   | 411     |  |

|      | Be-    | Ge-     | Tage  | Tage    | Temp. |      |     |         |          |         |        |      |       |
|------|--------|---------|-------|---------|-------|------|-----|---------|----------|---------|--------|------|-------|
|      | wölkg. | witter- | mit   | mit     | des   |      | Hä  | ufigkei | it der W | inde in | Procen | ten  |       |
|      | 0-10   | tage    | Nebel | Stürmen | Main  | N    | NE  | E       | SE       | 8       | SW     | W    | NW    |
|      | 28     | 49      | 49    | 28      | 9     |      |     |         | 1851 bis | 1878    |        |      |       |
| Dec. | 7.8    | 0.0     | 5.0   | 2.0     | 1.2   | 13.3 | 4.1 | 6.4     | 21.3     | 20-1    | 11.8   | 16:3 | 6.7   |
| Jan. | 7.7    | 0.1     | 4.5   | 2.0     | 0.7   | 9.4# | 3.3 | 5.5     | 24.5     | 24.2    | 12.5   | 14.9 | - 6.0 |
| Febr | 7.3    | 0.1     | 4.0   | 2.4     | 0.9   | 12.6 | 4.7 | 7-1     | 20.6     | 14'5    | 12.0   | 21.5 | 7.1   |
| Mär  | 6.9    | 0.3     | 3.8   | 3.5     | 3.0   | 15.8 | 4.7 | 7.5     | 16.9     | 13.8    | 12.4   | 19.4 | 9.5   |
| Apri | 1 6.3  | 1.1     | 3.1   | 1.9     | 8.4   | 21.3 | 7.5 | 8.6     | 13.1     | 11-2    | 11'5   | 15*å | 11.5  |
| Mai  | 6.3    | 2.8     | 1.9   | 2.1     | 13.2  | 19.6 | 8.0 | 8.5     | 12.5     | 11.2    | 11.2   | 184  | 10.4  |
| Juni | 6.2    | 4.0     | 1.6   | 1.6     | 17.8  | 20.4 | 6.7 | 6.6     | 10-1     | 11.1    | 11.5   | 20.7 | 12-9  |
| Juli | 6.0    | 4.4     | 2.1   | 1.3     | 18.7  | 16.3 | 5.9 | 5.6     | 11-1     | 12.7    | 11.8   | 24.0 | 12.6  |
| Aug. | 6.0    | 3.2     | 3.3   | 1.2     | 18.5  | 16.9 | 5.3 | 6.7     | 12.1     | 15.4    | 12.9   | 20.9 | 9.8   |
| Sept | 6.0    | 0.9     | 5.7   | 1.5     | 14'3  | 11.4 | 9.0 | 9.2     | 15.2     | 15.0    | 13.2   | 1814 | 8.7   |
| Oct. | 6.6    | 0.5     | 7.0   | 1.6     | 10.2  | 10.9 | 5.0 | 9.7     | 20-2     | 18.2    | 13.4   | 16-1 | 6.6   |
| Nov. | 7.6    | 0.0     | 5.8   | 1.5     | 3.0   | 13.2 | 4.8 | 7.0     | 20.4     | 51-1    | 11.6   | 13.9 | 7-9   |
| Jahr | 6.8    | 17:1    | 47.8  | 22.6    | 9.2   | 15.1 | 5:7 | 7.3     | 16.5     | 15 6    | 12.3   | 18:3 | 9.1   |

(8. A. Hill: Variations of Rainfall in Northern India. Indian Meteorological Memoirs Nr. VII.) Nach einer historischen Einleitung über die neueren Untersuchungen der Beziehungen zwischen Regenfall und Sonnenflecken in Indien erörtert Herr Hill die Methode, nach welcher er die Lösung dieser Frage für Nord-Indien in Angriff genommen. Als Grundlage dienten die Beobachtungsresultate von 20 Stationen, von denen mindestens 20jährige Beobachtungen vorlagen. Sie wurden in zwei Gruppen getheilt, Stationen im Himalaya und dessen Umgebung und Stationen der Ebene. Der Sommerregenfall und der Regenfall des Winters wurden separat untersucht. Nachdem es sich zeigte, dass die längste Reihe der Regenmessungen, die zu Calcutta, Minima der Winterregen 1829, 40, 53, 60 und 73 hatte, also in einem mittleren Intervall von 11 Jahren, und auch die anderen längeren Register das Vorhandensein einer ähnlichen Periode anzudeuten schienen, wurden die Regenmessungen jeder Station nach einem 11jährigen Cyclus gruppirt, und hierauf die Abweichungen jedes Jahres des Cyclus von dem Mittel der 11 Jahre für jede Station gebildet. Dies geschah separat für die Sommer- wie für die Winter-Regen. Die folgenden Zahlen enthalten die allgemeinsten Schlussergebnisse.

## Abweichungen in Procenten des Mittels.

Diese Zahlen sind sehon ausgeglichene Mittel, indem die Hälften von je zwei Nachbarwerthen mit dem zwischen ihnen stehenden Werthe vereinigt, und durch 2 dividirt wurde.

Es zeigt sich für die Sommerregen ein Ueberschuss in der ersten Hälfte des Cyclus nach dem Sonnenfleckenmaximum, ein Mangel in der zweiten Hälfte, aber der Gang der Variation ist sehr ferne von dem der Sonnenfleckencurve selbst. Die Winterregen Nord-Indiens folgen gerade dem inversen Gang der Sommerregen, und es ist dies das wichtigste und am deutlichsten hervortretende Gesetz. Die Variation der Winterregen, wie sie die zweite Zahlenreihe als Mittel aller Stationen zu erkennen gibt, wird bestätigt durch den ganz analogen Gang der Resultate der langjährigen Regenmessungen einiger Orte, die sich bis zu 4 Cyklen erstrecken. Das Maximum der Winterregen scheint im Mittel mehr als ein Jahr vor dem Minimum der Sonnenflecken einzutreten, und das Minimum des Regenfalls im Winter scheint übereinzustimmen oder zu folgen dem Maximum der Sonnenflecken.

Es scheint dies darauf hinzudeuten, dass die höhere Temperatur der Tropenzone, welche nach Köppen 1 Jahr vor dem Sonnenfleckenminimum schon eintritt, die Ursache der Verstärkung der Regen ausserhalb des Tropengebietes ist.

<sup>1)</sup> Aus dem Anhang der Abhandlung. Stützt sich auf eine Tafel des mittleren Regenfalles in den NW-Provinzen für jedes der Jahre 1844-78 in Procenten der allgemeinen Mittel.

Die Maximum- und Minimumepochen der tropischen Temperatur und der Winterregen in Nord-Indien sind:

|              | Minima | ım-Epochen |        |          |
|--------------|--------|------------|--------|----------|
| Temperatur   | 1836-9 | 1847:7     | 1858-4 | 1871.8   |
| Winter-Regen | 1837-8 | 1848-1     | 1860-6 | 1874.7   |
|              | Maximi | ım-Epochen |        |          |
| Temperatur   | 1842.7 | 185417     | 1865:1 | (1876-3) |
| Winter-Regen | 1842.7 | 1855-0     | 1865.5 | (1876'9) |

Die spärlichsten Winterregen scheinen der niedrigsten Temperatur der Tropen nach 0.9 Jahren zu folgen, die stärksten Winterregen der höchsten Temperatur in den drei ersten Cyklen nach 0.2 Jahren. Es scheint also, dass die Variation der Temperatur der Tropen die Ursache, und die Variation der Regen ein Effect derselben ist. Es mag die Verstärkung der oberen Luftströmung, des Antipassats sein, welche beide Variationen in cansalen Zusammenhang bringt. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Winterregen Nord-Afrika's und Süd-Europa's denselben Variationen folgen wie die Nord-Indiens. Die Winterregen zu London zeigen dieselbe Variation, wie Hill aus 60jährigen Beobachtungen 1813—72 nachweist.

Die absolute Feuchtigkeit zeigt gleichfalls einen analogen Gang. Ans den Langjährigen Beobachtungen zu St. Petersburg, Katharinenburg, Slatoust, Barnaul, Nertschinsk, Lugan und Tiffis, welche Wild im Repertorium für Meteorologie Vol IV, Nr. 7) mittheilt, leitet Herr Hill folgende Variation ab, der Cyclus beginnt mit dem Maximumjahr 1860.

Es scheint demnach, dass eine ungewöhnlich hohe Temperatur der Tropen sich in der gemässigten Zone durch gesteigerte Feuchtigkeit kundgibt.

Die Berichte über Dürren und Missernten in Nord-Indien wersen kein klares Licht auf die Frage der Variation der Winterregen. Sie traten ebenso oft zur Zeit der Sonnensleckenmaxima wie der Minima ein. Die Sommerregen der NW-Provinzen und Rajputana haben ebenso oft gemangelt, wenn die Sonnentlecken zahlreich waren, als wenn deren wenige waren. Es ist gegenwärtig unmöglich das Eintreten von Dürre und Hungersnoth auf Grundlage der Sonnentleckencyklen vorauszusagen.

Der nächste Abschnitt von Hill's Abhandlung beschäftigt sieh mit dem Versuch einer Erklärung der früher abgeleiteten Resultate. Es werden hiebei hauptsächlich nach einer von Blanford aufgedeckten Eigenthümlichkeit die Abweichungen des Luftdruckes zu Grunde gelegt, welche eine gewisse Persistenz an bestimmten Orten zeigen und wie es scheint hiedurch auf die Vertheilung der Regen grossen Einfluss nehmen. Aus den von Hill gesammelten Fällen, wie aus den von Blanford mitgetheilten erhellt, dass eine Relation, wahrscheinlich ein causales Verhältniss, besteht zwischen der Vertheilung der Luftdruckanomalien vor und während der Regenzeit und jener der Vertheilung des Regenfalls. Es zeigt sich, dass ein starker Winterniederschlag im Allgemeinen zusammenfällt mit einem hoben Luftdruck über Nord-Indien, der Excess ist am meisten ausgeprägt in den nördlichsten Stationen, und dass in den Jahren, wo der Luftdruck über den

nördlichen und namentlich den nordwestlichen Stationen relativ höher ist als während des April und Mai, die Sommerregen im Allgemeinen spät, spärlich und unregelmässig vertheilt sind. Blanford hat den reichlichen Schneefällen im Himalaya diese Wirkung zugeschrieben, aber nicht in allen Fällen ist dieselbe wahrscheinlich. Hill stellt einige weitere Betrachtungen darüber an, von welchen wir nur hervorheben wollen, dass die Windgeschwindigkeit in heissen Jahren (Fleckenminima) grösser zu sein scheint als in kühlen. In Betreff der weiteren Conclusionen, die Herr Hill selbst als etwas zu speculativ ansieht, müssen wir auf das Original verweisen.

(S. A. Hill: Report on the Rainfall of the NW-Provinces and Oudh. Allobabad 1879, 39 Foliosciten mit 4 Regenkarten.) Diese Schrift enthält die Resultate der Regenmessungen an 275 Stationen in den NW-Provinzen und Oudh seit Beginn der Beobachtungen bis zum Jahre 1878. Die vier grossen Kartenblätter zeigen die Vertheilung der Regenquautitäten des ganzen Jahres, dann der Winterregen (November bis Februar), der Regen der heissen Jahreszeit von März bis Mai, und der eigentlichen Mousunregen von Juni bis October. Der sehr interessanten Discussion der Resultate von Herrn S. A. Hill entnehmen wir die nachfolgenden Daten.

Die Abhandlung zerfällt in drei Haupttheile. Der erste behandelt die Geschichte der Regeumessungen in den NW-Provinzen und Ondh und den allgemeinen Charakter ihrer Verlässlichkeit. Dann folgt die Vertheilung des Regens im Raum und jene in der Zeit. Die Tabellen Seite 30-39 enthalten den mittleren monatlichen und jährlichen Regenfall an 275 Stationen. An den meisten derselben begannen die regelmässigen Beobachtungen mit 1864 oder 1868 und umfassen somit 15 oder 11 Jahre. Für eine beträchtliche Zahl von Stationen sind aber nebenbei die Resultate langjähriger (20-30) Messungen mitgetheilt. Die Karte des jährlichen Regenfalls unterscheidet die Gebiete von unter 25°, 25-30, 30-35, 35-40, 40-45 und über 45" durch verschiedene Farben, dem Südrand des Himalaya folgi die Isohyete von 50°, innerhalb dieses Gebietes liegen Regenmengen von 70-90". Die Regenmenge nimmt im Allgemeinen mit der Annäherung an den Himalaya zu. Eine zweite Zone reichlicheren Regenfalls (bei 40 ) liegt aber auch im Stiden des Jumma und Ganges, woran zum Theil die Gebirge von Bundelkhand und Rajputana Schuld tragen mögen, anderseits aber auch die Windrichtungen der Monsunperiode in dieser Gegend, welche einen cyklonischen Charakter haben und ein Gebiet aufsteigender Luftbewegung anzeigen.

Den mittleren Regenfall der ebenen Districte berechnet Herr Hill zu 37.6" = 955". Was die Zunahme der Regenmenge mit der Höhe im Himalaya anbelangt, so können wir auf diese Zeitschrift Band XIV, pag. 161 verweisen. Herr Hill reproducirt nur die dort zuerst veröffentlichte Untersuchung. Die Zone, wo die grösste Regenmenge fällt, findet sich bei 3800' (engl.) über dem Meeresniveau, das ist etwas höher als die grössten Höhen der Siwalikberge.

Was die zeitliche Vertheilung des Regens anbelangt, so behandelt Herr Hill zuerst die tägliche Periode. Aus 114 Tagen stündlicher Beobachtungen au vier Stationen (Roorkee, Agra, Lucknow, Allahabad) berechnet der Verfasser die stündliche Vertheilung der Regenhäufigkeit; gleicherweise auch den stündlichen Gang der Bewölkung. Indem wir die Gesammtmittel nehmen und je drei Stunden-

werthe in einen zusammenziehen, den wir für die mittlere Stunde gelten lassen, erhalten wir folgenden Gang.

Täglicher Gang der Regenhäufigkeit und Bewölkung in den NW-Provinzen:

| Stunde 1        | 1 a. m. | 46 | 74         | 10 <sup>h</sup> | 1 b p. m.  | 48 | 7.6        | 106 |
|-----------------|---------|----|------------|-----------------|------------|----|------------|-----|
| Regenhäufigkeit |         |    | 24<br>3°35 |                 | 19<br>3.72 |    | 12<br>3 11 |     |

Die jährliche Variation. Die Regentabellen für die NW-Provinzen und Oudh zeigen, dass nahezu überall der November der Monat der kleinsten Regenmenge ist; an der Mehrzahl der Stationen war dieser Monat seit 1864 oder (Oudh) 1868 ganz ohne Regen. Der December hat noch sehr spärlichen Regenfall, doch gegen Ende des Monats beginnen Schauer zu fallen, bekannt als die "Weihnachtsregen". Die Winterregen halten an mit Intervallen durch Jänner, Februar und März und erreichen ihr Maximum an den meisten der Stationen im Jänner, im Februar an wenigen Stationen der Niederung im Nordwesten und in Kumaun, und im März längs der NW-Grenze und im Himalaya nördlich des Pandjab. Ein zweites Minimum des Regenfalls wird im April erreicht, dieser Monat ist an den meisten Stationen auf der Ebene nahezu so regenlos wie der November. Die Regen der zweiten Hälfte des März und während des April und Mai sind Gewitterregen, oder treten ein am Schlusse von Staubstürmen, welche in diesen Monaten häufig sind. Im März und April werden die Gewitterniederschläge oft von Hagel begleitet.

Die erste Hälfte des Juni ist gewöhnlich eine trockene Periode, unterbrochen blos durch gelegentliche Gewittersturme; gegen die Mitte oder zu Ende dieses Monats beginnen aber die starken Regen des Sommermonsuns. Sie erreichen ihr Maximum im Juli, gewöhnlich gegen Ende des Monats. Allmählich abnehmend an Häufigkeit und Stärke während des August und September, finden sie ihr Ende gegen Schluss des letztgenannten Monats oder in der ersten Woche des October.

Auf dem Höhepunkt der Regenzeit im Juli fällt häufig der Regen mehr oder weniger durch 10—14 Tage, aber im August und September werden die Unterbrechungen häufiger ("breaks of the rains") und halten länger an, bis das Ende der Regenzeit überhaupt erreicht ist.

Die zwei Minima im November und April grenzen die Regenzeiten in zwei Perioden ab, die der Winterregen mit einem Maximum im Jänner und der Sommerregen mit einem Maximum im Juli. Für die Interessen des Ackerbaues ist es aber nothwendig zwischen den eigentlichen Winterregen von November bis Februar zu unterscheiden und den Regenschauern, die bei Gewittern im März und April fallen. Die ersteren sind gewöhnlich wohlthätig für die Ernten, während die letzteren schädlich sind. Darum sind drei Karten gezeichnet worden, für die eigentlichen Winterregen, die Regen der heissen Zeit und die Monsunregen.

Herr Hill gibt zur Ergänzung der vorstehenden Schilderung der Regenzeiten für 12 Stationen den jährlichen Gang der mittleren relativen Feuchtigkeit und der Bewölkung. Wir geben die Mittelwerthe dieser Stationen (Chakrata, Ranikhet, Dehra, Roorkee, Meerut, Bareilly; Agra, Lucknow, Gorakhpur, Ihansi, Allahabad, Benares):

|                   | Dec. | Jän. | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. |
|-------------------|------|------|-------|------|-------|-----|------|------|------|-------|------|------|
| Rel. Feuchtigkeit | 56   | 59   | 53    | 44   | 35*   | 39  | 55   | 77   | 78   | 7-4   | 56   | 50*  |
| Bewölkung 1-7-1   | 6 35 | 36   | 33    | 32   | 24*   | 26  | 40   | 75   | 72   | 52    | 13   | 11*  |
| Deworkung 17-1    | 2 15 | 21   | 20    | 17   | 14*   | 16  | 38   | 66   | 63   | 46    | 12   | 700  |

nördlichen und namentlich den nordwestlichen Stationen relativ höher ist während des April und Mai, die Sommerregen im Allgemeinen spät, spärlich i unregelmässig vertheilt sind. Blanford hat den reichlichen Schneefüllen Himalaya diese Wirkung zugeschrieben, aber nicht in allen Fällen ist diese wahrscheinlich. Hill stellt einige weitere Betrachtungen darüber an, welchen wir nur hervorheben wollen, dass die Windgeschwindigkeit in heis Jahren (Fleckenminima) grösser zu sein scheint als in kühlen. In Betreff der v teren Conclusionen, die Herr Hill selbst als etwas zu speculativ ansieht, müs wir auf das Original verweisen.

(S. A. Hill: Report on the Rainfall of the NW-Provinces and Oudh. At habad 1879, 39 Folioseiten mit 4 Regenkarten.) Diese Schrift enthält die Result der Regenmessungen an 275 Stationen in den NW-Provinzen und Oudh seit Beg der Beobachtungen bis zum Jahre 1878. Die vier grossen Kartenblätter zeigen Vertheilung der Regenquantitäten des ganzen Jahres, dann der Winterre, (November bis Februar), der Regen der heissen Jahreszeit von März bis Mai, der eigentlichen Monsunregen von Juni bis October. Der sehr interessanten I cussion der Resultate von Herrn S. A. Hill entnehmen wir die nachfolgen Daten.

Die Abhandlung zerfällt in drei Haupttheile. Der erste behandelt Geschichte der Regenmessungen in den NW-Provinzen und Oudh und den gemeinen Charakter ihrer Verlässlichkeit. Dann folgt die Vertheilung des Reg im Raum und jene in der Zeit. Die Tabellen Seite 30-39 enthalten den mittle monatlichen und jährlichen Regenfall an 275 Stationen. An den meisten dersel begannen die regelmässigen Beobachtungen mit 1864 oder 1868 und umfas somit 15 oder 11 Jahre. Für eine beträchtliche Zahl von Stationen sind a nebenbei die Resultate langjähriger (20-30) Messungen mitgetheilt. Die Karte jährlichen Regenfalls unterscheidet die Gebiete von unter 25", 25-30, 30-35-40, 40-45 und über 45" durch verschiedene Farben, dem Südrand Himalaya folgt die Isohyete von 50", innerhalb dieses Gebietes liegen Reg mengen von 70-90". Die Regenmenge nimmt im Allgemeinen mit der Annäher an den Himalaya zu. Eine zweite Zone reichlicheren Regenfalls (bei 40°) liegt a auch im Suden des Jumma und Ganges, woran zum Theil die Gebirge von Bunkhand und Rajputana Schuld tragen mögen, anderseits aber auch die Wi richtungen der Monsunperiode in dieser Gegend, welche einen eyklonisc Charakter haben und ein Gebiet aufsteigender Luftbewegung anzeigen.

Den mittleren Regenfall der ebenen Districte berechnet Herr Hill 37·6" = 955°. Was die Zunahme der Regenmenge mit der Höhe im Himal anbelangt, so können wir auf diese Zeitschrift Band XIV, pag. 161 verweit Herr Hill reproducirt nur die dort zuerst veröffentlichte Untersuchung. Die Zewo die grösste Regenmenge fällt, findet sich bei 3800' (engl.) über dem Mee niveau, das ist etwas höher als die grössten Höhen der Siwalikberge.

Was die zeitliche Vertheilung des Regens anbelangt, so behandelt Herr I zuerst die tägliche Periode. Aus 114 Tagen stündlicher Beobachtungen an Stationen (Roorkee, Agra, Lucknow, Allahabad) berechnet der Verfasser stündliche Vertheilung der Regenhäufigkeit; gleicherweise auch den stündlic Gang der Bewölkung. Indem wir die Gesammtmittel nehmen und je drei Stund

.. .

werthe in einen zusammenziehen, den wir für die mittlere Stande zusammenziehen zusammen

Täglicher Gang der Regenhäufigkeit und Bewölkung in den NW-Provingen:

| Stynde          | s a. m. | 45 | 7.5 | 108        | I's p. m. | 44 | 24 | 1102 |
|-----------------|---------|----|-----|------------|-----------|----|----|------|
| Regenhäufigkeit | 23      | 28 | 24  | 19<br>3:40 | 19        | 18 | 12 | 100  |

Die jährliche Variation. Die Regentabellen für die NW-Provinzen und Ondh zeigen, dass nahezu überall der November der Monat der kleinsten Regenmenge ist; an der Mehrzahl der Stationen war dieser Monat seit 1864 oder (Oudh) 1868 ganz ohne Regen. Der December hat noch sehr spärlichen Regenfall, doch gegen Ende des Monats beginnen Schauer zu fallen, bekannt als die "Weihnachtsregen". Die Winterregen halten an mit Intervallen durch Jänner, Februar und März und erreichen ihr Maximum an den meisten der Stationen im Jänner, im Februar an wenigen Stationen der Niederung im Nordwesten und in Kumaun, und im März längs der NW-Grenze und im Himalaya nördlich des Pandjab. Ein zweites Minimum des Regenfalls wird im April erreicht, dieser Monat ist an den meisten Stationen auf der Ebene nahezu so regenlos wie der November. Die Regen der zweiten Hälfte des März und während des April und Mai sind Gewitterregen, oder treten ein am Schlusse von Staubstürmen, welche in diesen Monaten häufig sind. Im März und April werden die Gewitterniederschläge oft von Hagel begleüret.

Die erste Hälfte des Juni ist gewöhnlich eine trockene Periode, unterbrochen blos durch gelegentliche Gewittersturme; gegen die Mitte oder zu Ende dieses Monats beginnen aber die starken Regen des Sommermonsens. Sie erreichen ihr Maximum im Juli, gewöhnlich gegen Ende des Monats. Almahlien abnehmend an Häufigkeit und Stärke während des August und September, innen sie ihr Ende gegen Schluss des letztgenannten Monats oder in der ersten Woods des October.

Auf dem Höhepunkt der Regenzeit im Juli fällt hände der Regen mehr oder weniger durch 10—14 Tage, aber im August und Separates werden die Unterbrechungen häufiger ("breaks of the rains") und haben läger an, his das Ende der Regenzeit überhaupt erreicht ist.

Die zwei Minima im November und April weisen in Regenzeiten in zwei Perioden ab, die der Winterregen mit einem Maximum im Juli. Für de kann und des Ackerbanes at es aber nothwendig zwischen den eigentlichen Tod einen von November im Februar zu onterscheiden und den Regenschapen er des sewiftern im Mirz und April fallen. Die ersteren sind gewöhnlich wahre der in Ermen, während detzteren schädlich sind. Darum sind drei der eine Maximum der eigentlichen Winterregen, die Regen der here der Mansanregen.

Herr Hill gibt zur Ergänzung der von Generationen der Rogen 12 Stationen den jährlichen Gang der Generationen 
|                  | Die. | Jan | Febr. | Mari | 10 | 113.1 | 1.15 |
|------------------|------|-----|-------|------|----|-------|------|
| Bel. Fenchughett | 56   | 59  | 5.3   | 8.4  |    |       | 25   |
| Bewilkung 11- 6  | 55   | 36  | 113   |      |    |       | -    |
| Demnisung 17-12  | 15   | 21  | 20    | II.  |    | 200   | 100  |

Der Gang der Bewölkung folgt genan der Vertheilung der Regen, die Feuchtigkeit weniger, das Maximum derselben verspätet sich und zeigt sich als eine Folge der Regen, der November ist feuchter als der April, obgleich er gar keinen Regen hat.

Die Karte, welche die Vertheilung der Winterregen darstellt, zeigt einen Excess des Regenfalls in dieser Jahreszeit gegen NW. Die Isohyeten von 4, 3 und 2 Zoll Winter- (November-Februar) Regenfall, welche die Ebene des Pandjah in einer betrüchtlichen Distanz vom Gebirge durchschneiden, drängen sieh näber und näher an den Himalaya, sowie sie ostwärts durch das Duab (Rohilkhand und Oudh) passiren, bis sie im Norden von Behar alle die Gebirgszone berühren oder in sie eintreten. Die Districte mit den geringsten Winterregen sind Agra, Jalaun thansi, mit den anliegenden Theilen von Gwalior. In dieser Beziehung erinnert der südwestliche Theil dieser Provinzen an Malwa und den grösseren Theil der Prässidentschaft Bombay.

Der Regenfall des März, April und Mai ist an allen Himalayastationen größer als die der Wintermonate November—Februar, während er an den Ebeneustationen ein gut Theil geringer ist. Auf den Ebenen variirt der Regenfall dieser drei Monate, von welchen der Haupttheil im Mai füllt, von mehr als 3" im Norden von Behar bis zu weniger als 1" in Bundelkhand. Die Region des geringsten Regenfalls umfasst ganz Bundelkhand, die Allahabad-Division und zwei oder drei der südlichen Districte von Oudh. Die Maischauer, welche in Behar als ein regelmässig wiederkehrendes periodisches Phänomen betrachtet werden können, werden blos als solche gefühlt in den NE-Districten dieser Provinzen und in Theilen von Mirzapur. Ueberall ist der Regenfall des Mai beschränkt auf locale Schauer, welche die Gewitter begleiten.

Die Monsunregen, welche %10 des mittleren jährlichen Regenfalls ausmachen, bestimmen die Vertheilung des letzteren über das Jahr, und bedürfen keiner weiteren Erörterung mehr.

Die Regenzeit tritt mit erstannlicher Regelmässigkeit ein. Zn Bombay beginnen die Monsunregen in drei Jahren von vier am 4. oder 5. Juni und wenn sie sich eine Woche verspäten, wie im Jahre 1878, werden die schlimmsten Betürchtungen laut. Je weiter ein Ort von der Küste entfernt ist, umsoweniger regelmässig erreichen ihn die feuchten Winde, aber selbst noch in den NW-Provinzen ist die gleichmässige Folge der Jahreszeiten schr überraschend. Herr Hill zeigt dies specieller an dem Eintritt derselben in den einzelnen Jahreu. Die Monsunregen beginnen um die Mitte des Juni zuerst, wie es scheint, in Kumann und Gorakhpur und in drei Tagen erstrecken sie sich über die ganze Provinz. Sie hören zuerst auf im Pandjab und in den nordwestlichen Districten unserer Provinz und halten am längsten an in dem östlichen District Ghazipur.

Herr Hill liefert dann eine eingehende Erörterung der Ursachen, von welchen diese jahreszeitliche Vertheilung der Regenmengen abhängt. Die Winterregen gegen Ende des December werden eingeleitet von östlichen Wimlen, eine Umkehrung der zu dieser Jahreszeit herrschenden Windrichtung. Sie beginnen zuerst im Pandjab und erstrecken sich ostwärts über die NW-Provinzen und gelegentlich über Behar, Bengalen und selbst Assam. Ein Fallen des Luthdrucks geht dem Eintritt der östlichen Winde voraus. Es ist sonderbar, dass, wenn diese feuchten Winde zuerst im Pandjab sich fühlbar machen, gleichzeitig noch heisse NW-Winde in den östlichen Districten der NW-Provinzen und in Behar weben

Diese Regen können nach Eliot und Hill nur dem oberen SW-Wind zugeschrieben werden, der berabsteigend in einer Gegend südlich vom Ganges in
seiner nördlichen Fortsetzung gegen die Kette des Himalaya wehend nach aufwärts
abgelenkt wieder Regen liefert. Hill meint, es sei wenig Zweifel, dass die Winterregen Nordindiens nichts anderes sind, als ein Analogen der subtropischen
Winterregen Nordafrika's etc. Ueber Indien selbst wehen in der heissen Jahreszeit
die NW-Winde in voller Strenge und der obere SW zeigt sich blos in der Form von
Walkenstreifen, die aus dieser Richtung ziehen, und in dem Regen und Hagel, der
bei Gewittern fällt. Die Gegend des Herabkommens der oberen Strömung ist um
diese Jahreszeit wahrscheinlich nach N oder NW westlich von Indien fortgewandert.

Wenn die Temperatur steigt im März und April, wehen die heissen NW-Winde das Thal des Ganges berab mit wachsender Heftigkeit. Sie sind aber blos Tagwinde, welche ihre grösste Stärke in den ersten Nachmittagsstunden erreichen und nach Sonnenuntergang aufhören. Während der Monate, welche diese heissen Winde eharakterisiren, fällt das Barometer langsam über Indien und die Abnahme des Druckes ist am grössten in Pandjab und Kajputana, von woher die Winde wehen. Zuletzt kehrt sich die gewühnliche Relation zwischen Druck und Windrichtung um, und die Winde wehen für einige Zeit scheinbar von Orten, wo der Druck niedrig ist, gegen Orte, wo er höher ist.

Während der kalten Zeit steht das Barometer im Pandjab am höchsten und der Druck nimmt gleichmässig nach Süden bin gegen den Acquator ab. Während der heissen Zeit fällt er rascher im Innern von Nordindien als über der Bay von Bengalen und dem Arabischen Meere; im April zieht derart ein Rücken höheren Druckes durch Südindien und die Bay, von welchem aus auf der einen Seite der NE-Monsun zu wehen fortfährt, während südliche Winde, welche häufige Regenschauer den Küsten von Bengalen und Orissa bringen, auf der anderen Seite herrsehen.

So wie die Jahreszeit fortschreitet, nehmen diese Seewinde an Stärke zu und der Rücken hohen Drucks bewegt sich südwärts, aber die Winde sind blos auf die unteren Schiehten der Atmosphäre beschränkt. Zuletzt, gegen die Mitte des Mai zieht sich der hohe Druck im Centrum der Bay gegen den Aequator zurück und versehwindet, dann besteht ein nahezu gleichmässiger barischer Gradient vom Wendekreis des Steinbocks bis zum Himalaya. Dies setzt einen breiten und sehr tiefen Luftstrom gegen Südasien in Bewegung, welcher über eine immense Area eines warmen Meeres wehend, mit Fenchtigkeit gesättigt ankommt. Längs der Westküste von Indien erscheint er als ein westlicher oder südwestlicher Wind, am oberen Ende der Bay von Bengalen ist seine Richtung nahe Süd, und im Gangesthal SE oder E, während er im Norden des Pandjab oft nordöstlich ist. Die Luftbewegung während des Sommermousuns ist also cyklonisch oder rotirend um die Region der grössten Erwärmung gegen Ende des Juni oder Beginn des Juli; die Westwinde, welche Sädindien überwehen, in der normalen Richtung des Sommermonsuns, sind jedoch viel kräftiger als jene, welche von Osten her das Gangesthal hinaufwehen. Diese leizteren sind, wenngleich von entscheidender Wichtigkeit für die NW-Provinzen, Behar und das östliche Pandjab, doch in der That nur ein kleiner Wirbel in dem SW-Strom, welcher sich über Südasien im Sommer in Bewegung setzt, und da sie blos eine weniger wesentliche Eigenthümlichkeit der allgemeinen Bewegung vorstellen, unterliegen sie auch viel mehr den Störungen durch an sich unbedeutende Variationen in der Vertheilung des Luftdruckes.

Die Monsunregen beginnen im aussersten Süden Indiens, Ceylon und Burmah, in der letzten Woche des Mai. Sie rücken rasch vor längs der Küste und erreichen Bombay in der ersten und Calentta in der zweiten Woche des Juni. Obgleich längs der Küste ihr Vorrücken nahezu gleichmässig ist, ist dies nicht mehr der Fall im Innern von Oberindien. Die Temperatur dieser Region ist sehr viel höher als in der Bay von Bengalen und die landeinwärts vorrückenden Seewinde werden deshalb trocken und können durch Tage oder selbst Wochen fortwehen, bevor eine atmosphärische Störung, genfigend einen allgemeinen Regenfall zu verursachen, eintritt. Auf diese Weise wird die Annäherung der Regen augekündet durch eine plötzliche und rasche Zunahme des Wasserdampfgehaltes der Luft, zuweilen eine Woche oder mehr vor Beginn der Regen und selbst bevor die Windrichtung an der Erdoberfläche eine Anzeige ihrer Annäherung gibt. Zuletzt setzt irgend eine Ursache, geringfügig und scheinbar zufällig, einen Theil der Luft in aufsteigende Bewegung und die Regen beginnen. Der Regenfall, einmal eingeleitet, hat eine Tendenz sich fortzusetzen und sich selbst zu unterhalten, in Folge der Begunstigung der aufsteigenden Bewegung der Luft durch die freiwerdende latente Wärme des Wasserdampfes.

Mit dem rasehen Sinken der Temperatur nach dem Herbstäquinsetinm wird dann der Monsun wieder schwach und erstirbt allmählich gegen Ende des September. Um die Mitte des October haben die Regen gewöhnlich aufgehört und die Jahreszeit des klaren Himmels, gleichförmig vertheilten Luftdruckes und schwacher NW-Winde hat wieder ihren Einzug gehalten.

Monatliche Häufigkeit der Hagelfälle. Die Hagelfälle erreichen in den NW-Provinzen und Oudh ihr Maximum im März; Jänner, Februar, April haben nahe die gleiche Hagelfrequenz, dann kommen Mai und October mit einer dreimal kleineren Frequenz, in den übrigen Monaten sind gar keine vermerkt. Also fällt in der Regenzeit selbst kein Hagel. Dr. Buist's Tafel der relativen Häufigkeit der Hagelfälle in ganz Indien (British Assoc. Report for 1855) zeigt dasselbe, Februar, März und April erscheinen auch hier als die Monate der grössten Hagelfrequenz, und desgleichen tritt die grosse Seltenheit des Hagels zur Regenzeit hervor. Im Mai fallen öfter Hagelkörner von erstaunlicher Grösse in den NW-Provinzen bis zu dem Gewicht von einem Pfund und darüber und von mehr als zwei Zoll Durchmesser. Sie durchlöchern selbst Zinkdächer. Nach dem Hagelfall am 6. und 8. Mai 1878 hielten sich zu Naini Tal die Hagelkörner an schattigen Plätzen nahe einen Monat hindurch, so dicht war der Fall.

Regenvariation in langen Perioden. In einer grösseren Abhandlung in den Indian Meteorological Memoirs hat Hill gezeigt, dass zwischen der Sonnenfleckenfrequenz und den Monsunregen Nordindiens keine Relation bemerkbar ist, dass aber einiges zu Guasten der Ansicht spricht, dass die Winterregen im Allgemeinen etwas häufiger sind 1 oder 2 Jahre bevor die Sonnenflecken ihr Minimum erreichen, wie in den Tropen die höchste Temperatur im Allgemeinen ein Jahr vor dem Fleckenminimum eintritt. Aus einer Liste sämmtlicher Hungerjahre und Missernten in Oberindien seit Beginn der britischen Herrschaft geht ferner bervor, dass selbe ebenso oft eintraten zur Zeit der Fleckenminima wie der Fleckenmaxima, also ganz eutgegengesetzt der jetzt gewöhnlichen Annahme. Selbst von grossen Trockenzeiten gilt dasselbe, es entfallen gleich viele auf die Minimum- wie auf die Maximum-Epochen der Sonnenflecken.

Herr Hill stellt dann den mittleren Regenfall der NW-Provinzen für jedes der letzten 35 Jahre in Procenten des mittleren Regenfalls dar, und zwar für Sommerund Winterregen separat, sowie für das ganze Jahr. Es geht aus dieser Tabelle hervor, dass nie mehr als seehs trockene oder nasse Jahre sich folgten, ferner die bemerkenswerthe Thatsache, dass in einer beträchtlichen Mehrzahl der Fälle auf reichliche Winterregen die folgenden Monsunregen schwach waren und umgekehrt. Blanford hat dafür einen wahrseheinlichen Grund angegeben. Doch trifft die Erklärung nicht in allen Fällen zu.

Der Winterregenfall ist viel variabler als die Monsunregen, ersterer liegt zwischen den Grenzen von 22 und 217%, letztere variiren zwischen 45 und 135% des Mittels. Die Schwankungen des Regenfalls sind in der That erstannlich gross. Wir führen einige Beispiele au:

| Dehra     | 1853 | 112.6" | 1848 | 351" | Benares  | 1518 | 64.4" | 1864  | 19.5" |
|-----------|------|--------|------|------|----------|------|-------|-------|-------|
| Naini Tal | 1853 | 13100  | 1850 | 30°1 | Janupur  | 1871 | 7470  | 1816. | 7:16  |
| Mecrui    | 1870 | 100    | 1868 | 15.6 | Diansi . | IRGU | 32:3  | 1568  | 13:3  |
| Bareilly  | 1878 | 58'8   | 1877 | 28.7 | Luckrow  | 1871 | 64.0  | 1877  | 1.1.1 |
| Agra      | 1873 | 46.2   | 1877 | 9.8  | Fyzahad  | 1871 | 87'2  | 1876  | 17'4  |

Es ist eigenthumlich, dass, wenn der mittlere Regenfall der ganzen Provinz unter dem Mittel ist, einige Districte ungewöhnlich häufige locale Regenschauer haben. Blanford hat hervorgehoben, dass diese Unregelmässigkeiten in der Vertheilung des Regenfalls bestimmt zu werden scheinen durch gewisse geringfügige, aber persistente Differenzen in der Vertheilung des atmosphärischen Druckes, welche die Richtungen der vorwiegenden Winde beeinflusst und so veranlasst, dass ungewöhnlich reichliche Wasserdampfquantitäten über wohl begrenzten Areas condensirt werden. Manche dieser Druckdifferenzen bestehen sehon beim Beginn der Regenzeit, während andere sich während deren Dauer entwickeln, doch einmal vorhanden, erhalten sie sich für mehrere Monate oder selbst Jahre. Eine genaue Keuntniss ihres Betrages und ihrer Vertheilung, combinirt mit der Kenntniss des wahrscheinlichen allgemeinen Charakters des kommenden Monsons, abgeleitet mittels Beobachtungen über ganz Indien und die Indien umgebenden Meere, wird emmal eine Basis dafür abgeben, um die Vertheilung des Regenfalls schon vor Beginn des Sommermonsuns voraus zu verkünden. J. Hann.

(A. Supun: Die Temperaturzonen der Erde, Petermann's Geogr. Math. 1879, Heft IX.) Der Verfasser sucht eine neue Eintheilung der Erdoberfläche nach ihren Wärmeverhältnissen einzutühren. An die Stelle der üblieben Abgrenzung der Zonen nach Breitegraden, die man als mathematische Klimagürtel den wirklichen Klimagebieten gegenüberstellt, schlägt er eine Abgrenzung nach Isothermen vor, und führt seinen Vorsehlag auch nach allen Richtungen hin durch.

Er unterscheidet: 1. Die warme Zone zwischen den Jahresisothermen von 20° Gels., welche im Allgemeinen auch die Grenze des Palmenklima's bezeichnen.

2. Die gemässigte Zone zwischen den Jahresisothermen von 20° und 0° und 3. die kalte Zone jenseits der Jahresisothermen von 0°, charakterisirt durch beständiges Bodeneis.

Jede dieser Zonen wird wieder in zwei Subzonen abgetheilt. Die warme Zone in den eigentlichen Tropengürtel, in welchem auch die Temperatur des kältesten Monats nicht unter 20° sinkt, und in den ektropischen Gürtel, wo dies seben der Fall ist.

<sup>11</sup> Siehe das vorausgehende Referat.

In der gemässigten und kalten Zone nennt er die beiden Subzonen den Acquatorial- und Polargürtel. Im Acquatorialgürtel der gemässigten Zone sinkt auch die Temperatur des kältesten Monats nicht unter 0°, im Polargürtel derselben ist dies der Fall. Im Acquatorialgürtel der kalten Zone erhebt sieh wenigstens die Temperatur des wärmsten Monats über den Gefrierpunkt, im Polargürtel ist dies nicht mehr der Fall.

Um diese Temperaturgürtel mit aller Schärfe abgrenzen zu können, versucht der Autor eine Neuconstruction der oben erwähnten Isothermen auf Grundlage der gegenwärtig vorliegenden Temperaturbestimmungen. Diese Isothermen kommen dann auf einer Erdkarte auch graphisch zur Darstellung und dienen dem Verfasser ferner zur Ermittlung des Flächeninhaltes seiner verschiedenen Temperaturzonen

Die Neuconstruction der Jahresisothermen von 0° und 20° ist eine recht verdienstliche Arbeit, desgleichen die Ermittlung der Flächeninhalte der Zonen, die wir hier mit weniger Detail wiederholen:

|                | Kalte | Zone      | Gemässl       | te Zone       | Warme Zone |          |  |
|----------------|-------|-----------|---------------|---------------|------------|----------|--|
|                | Polar | Aeq.      | Polar         | Aeq.          | Ektrop     | Tropisch |  |
|                |       | Flächenin | halt in Proce | nten des gans | en Areals  |          |  |
| Nordbemisphäre | 0.2   | 14:6      | 14.0          | 17:8          | 1715       | 3.518    |  |
| Südhemisphäre  | 8.4   | 14        | 6.8           | 38.3          | 12.8       | 32.6     |  |
| Differenz      | -8.2  | +13.5     | +7.2          | -20.2         | 417        | +3/2     |  |

Diese Zahlen zeigen nun auch recht deutlich das Vorwiegen der warmen Zone über die beiden anderen in der nördlichen Hemisphäre.

Supan's Zoneneintbeilung ist sehr zu empfehlen, wenn wir auch der Abgrenzung der Subzonen nicht ganz beistimmen können, weil ein neues etwas einseitiges Element herbeigezogen wird, der Unterschied zwischen continentalem und Seeklima, der in niedrigeren Breiten überdies das Zeichen wechselt.

(B. Stewart: A Comparison of the Variations of the Dinnal Range of Magn. Declination as recorded at the Observatories of Kew and Trevandrum. Proc. Royal Soc. of London Vol. XXVIII. pag. 288). Der Verfasser hat die tägliche Amplitude der Declinationsnadel zu Kew und Trevandrum für 48 Theile jedes Jahres abgeleitet und diese Werthe unter einamler für die Periode 1858—64 durch Curven dargestellt, um den Parallelismus des Ganges zu prüfen. Ein solcher Parallelismus wird durch den Verlauf der Curven constatirt. Die Oscillationen der Trevandrumeurve sind aber grösser als jene der Curve für Kew. In einigen Fällen scheint aber eine Uebereinstimmung der Undulationen der Curven zu fehlen. Die Oscillationen der Trevandrumeurve bleiben der Zeit nach zurück hinter den entsprechenden der Keweurve, und zwar im Mittel der Jahre 1858—64 um 9-7 Tage.

(Max Friedrich Kunze: Beiträge zu einem Literaturverzeichnisse der physikalischen Höhenmessung. Zeitschrift für Vermessungswesen. 1879. Ergünzungsheft I, Band VIII). Herr Professor Kunze hat sich der mithevollen Arbeit unterzogen einen möglichst vollständigen Literatur-Nachweis über das Höhenmessen mit dem Barometer und Thermometer zusammenzustellen, dieses Verzeichniss umfasst 116 Octavseiten. So weit es möglich war, hat der Autor biographische Notizen theils nach gedruckten Quellen, theils nach schriftliehen Mittheilungen beigefügt. Weite Kreise von Fachmännern, die von theoretischer oder praktischer Seite sich für die physikalische Höhenmessung interessiren, werden dem Verfasser für diese sehr verdienstliche Zusammenstellung Dank wissen.

## N. Hoffmeyer's Studien über die Stürme des Nordatlantischen Oceans und Project eines internationalen wettertelegraphischen Dienstes in Bezug auf diesen Ocean.')

Abgedruckt aus den "Annalen der Hydrographie und maritimen Meteorologie" (Berlin 1880).

In den seit Ende 1875 erschienenen Heften seines grossen synoptischmeteorologischen Kartenwerkes hat Herr Hoffme yer ausser den Beobachtungen
an den meteorologischen Stationen von Europa, den dänischen Colonien,
Canada und Neuengland auch diejenigen von deutschen und englischen Schiffen,
die für die Seewarte und das "Meteorological Office" Journal führen, benutzt und
so zum ersten Male seit dem ähnlichen Versuche des Pariser Observatoriums eine
durch viele Monate fortlaufende Reihe von täglichen Darstellungen der Witterungsvorgänge auf dem Atlantischen Ocean bringen können. Die Resultate seiner Untersuchungen an 21 Monaten solcher Witterungskarten (September bis November 1873
und December 1874 bis Mai 1876) legt der Verfasser in vorliegender Schrift dar
und zicht daraus mit überraschender Klarheit eine Reihe praktischer Folgerungen
von grosser Tragweite.

Im Laufe dieser Zeit sind auf dem Ocean zwischen 30° und 70° N-Breite und 10° und 60° W-Länge 285 verschiedene barometrische Minima oder cyklonale Wirbelcentren zu verfolgen gewesen, von welchen:

(A) 23, oder 8%, in der Bastins-Bay oder der Davis-Strasse erschienen und wahrscheinlich aus dem arktischen Amerika kamen,

7B) 126, oder 44%, ans den Vereinigten Staaten oder Canada kamen,

(C) 25, oder 9%, sich zuerst zwischen den Azoren und Neufundland zeigten und wahrscheinlich aus den tropischen Theilen des Oceans herstammten,

(D) 106, oder 37%, auf dem Ocean selbst durch Spaltung sehon bestehender Depressionen sich bildeten und also den Charakter von Theilminima hatten,

(E) 5, oder 2° a, endlich selbständig auf offenem Meere entstanden zu sein scheinen.

In 21 Monaten oder 638 Tagen traten also auf diesem Theile des Oceans 285 Minima auf, und da jedes derselben durchschnittlich etwa drei Tage Existenz hatte, so kommen im Allgemeinen 1 bis 2 Depressionen über diesem Gebiet an jedem Tag vor. Die Ausdehnung dieser Depressionen war ausserordentlich verschieden; manche unter ihnen nahmen die ganze Breite des Oceans ein, die europäischen und amerikanischen Küsten gleichzeitig berührend, während andere von weit geringerer Grösse waren; doch waren sie alle ausgedehnt genug, um

Referat und Auszug aus N. Hoffmeyer: Étude sur les tempétes de l'Atlantique quentrieural et projet d'un serves télégraphique international relatif à cet un an. 1°, 45 Seiten 1
 Karten (Kopenhagen 1880); mit ninum Vorworte von Professor Buys-Ballot.

gleichzeitig an mehreren Stationen oder Schiffen in beträchtlicher Entfernung von einander bemerkt zu werden; es handelt sich also bei dieser Untersuchung nicht um Böen und Windstösse kleinen Umfanges, sondern um grössere Stürme. Auf die Jahreszeiten vertheilen sich die Wirbelcentren ziemlich gleichförmig, der viel stürmischere Charakter des Winters wird nicht durch die grössere Zahl der Wirbel, sondern durch den grösseren Umfang und die weit stärkere Ausprägung der einzelnen Wirbel bedingt. Uebrigens bilden im Sommer die auf dem Ocean selbst entstehenden Theilminima mehr als die Hälfte aller Wirbelcentren, in den übrigen Jahreszeiten hingegen nur ein Drittel der Gesammtzahl.

Vou der Gesammtzahl der Wirbelcentren, welche auf dem Nordatlantischen Ocean erscheinen, sind dem Obigen zufolge 61% aus dem Westen — NW bis SW — gekommen, während 39% auf dem Ocean selbst entstanden sind.

Nur die Hälfte dieser Wirbel, nämlich 145 von 285, erreicht 10° W-Länge, und zwar sind unter diesen letzteren Minima 12% ihrer Herkunft nach arktische, 47% aus Nordamerika stammend, 5% tropische, 33% Theilminima und 3% selbständig entstandene, also überhaupt sind von den Wirbelcentren, welche der Atlantische Ocean Europa sendet, 64% von ihm seinerseits aus Westen empfangen, 36% adagegen auf ihm gebildet. Diese Verhältnisszahlen sind, wie man sieht, nahezu dieselben, wie sie für die Gesammtzahl der barometrischen Minima auf dem Ocean gelten, es verhalten sich demnach die Minima verschiedenen Ursprungs ziemlich gleich in Bezug auf ihr Fortschreiten nach Europa. Von den 126 Minima, welche der Ocean vom gemässigten Nordamerika empfängt, erreichen nur 68, oder etwas mehr als die Hälfte, den zehnten Meridian oder die Nähe Europa's, wo sie, untermischt mit einer noch grösseren Zahl anderer Wirbel, die erst auf dem Ocean entstanden oder den polaren Gegenden entstammt sind, auftreten; man sieht schon hieraus, dass die Warnung der europäischen Küsten vor Wirbeln, welche Nordamerika verlassen haben, und von deren weiterem Schicksale nichts bekannt ist, auch in dem Falle von sehr beschränktem Werthe wäre, wenn die Zeit, welche sie zum Ueberschreiten des Oceans brauchen, eine ziemlich feststehende wäre; thatsächlich aber schwankt diese Zeit zwischen zwei und sieben Tagen und beträgt zuweilen noch mehr, ohne dass diese Differenzen sich aus dem verschiedenen Verhalten der Wirbel vor Verlassen des amerikanischen Continentes irgendwie vorauserkennen liessen.

Zunächst untersucht nun Herr Hoffmeyer eingehend die Bahnen der verschiedenen oben angegebenen Kategorien von barometrischen Minima, und zwar theilt er für die 17 arktischen und 126 nordamerikanischen Depressionen in fünf Tabellen die folgenden Angaben mit: die Breiten, in welchen ihre Bahnen die Meridiane 90°, 80°, 70°, 60° und so fort bis 10° W von Greenwich schnitten, die Zahl der Tage, welche sie zur Erreichung des zehnten Längengrades branchten, die arktischen von 50°, die amerikanischen von 60° W-Länge an gerechnet; dann ihre ungefähre Intensität unter 75°, 65°, 55°, 30° und 10° W-Länge (in Zahlen von 1—4, je nach der Ausdehnung und Stärke der stürmischen Winde geschätzt) und endlich kurze Angaben darüber, wo und wann durch diese Minima an den Westküsten Europa's Stürme hervorgerufen wurden. () Aus diesen Angaben leitet der Verfasser, indem er ähnliche Bahnen zu kleineren Gruppen vereinigt, Mittel-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In den Fällen einer Versehmelzung mehrerer barometrischer Depressionen ist in der vortingvoden Untersuchung stets das Product nach dem letztgekommenen Minimum bezeichnet und alzu als dessen Fortsetzung aufgefasst.

werthe ab, von welchen er diejenigen, welche die Schnittpunkte mit den Meridianen betreffen, zur Construction mittlerer Bahnen auf 6 Karten benutzt, deren erste diejenigen der einen arktischen und der vier amerikanischen Hauptgruppen wiedergibt, die übrigen die mittleren Bahnen für die Untergruppen, in welche diese fünf Hauptgruppen zerfallen. Die folgende Tabelle enthält einen gedrängten Auszug der Hauptresultate dieser Zusammenstellungen.

|                           |            | Geogr. Breite d. Schnittpunktes mit: |       |       |       |       |        |     |     |      |
|---------------------------|------------|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|-----|-----|------|
|                           |            | 80° W                                | 60° W |       |       |       | - 10°W |     |     | 10°W |
| A Arktische               | Minima:    |                                      |       |       |       |       |        |     |     |      |
|                           | S Minima   |                                      | -     | 69.80 | 70.10 | 69.90 | 1.6    | 2.1 | 2.5 | 2.8  |
|                           | 7 .        | -                                    | -     | 64.6  | 63.6  | 62.5  | 3.6    | 2.9 | 3.1 | 2.7  |
|                           | 2 ,        | -                                    | -     | 64.8  | 62.0  | 56.0  | 5.5    | 2.0 | 2*0 | 3.2  |
|                           | Mittel der |                                      |       |       |       |       |        |     |     |      |
|                           | 17 Minima  | -                                    | -1    | 67.1  | 66.4  | 65.5  | 2.2    | 2.4 | 2.7 | 2.8  |
| B/ Nordame:               | rikaniache | Minio                                | AT    |       |       |       |        |     |     |      |
| a) (                      | 14 Minima  | 45.5°                                | 54.10 | 63.1  | 65.3  | 68.2  | 4.9    | 2.4 | 2.6 | 9.8  |
|                           | 5 "        | 43.0                                 | 56.8  | 61.2  | 62°3  | 62.2  | 3.9    | 2.4 | 2.6 | 2.8  |
| über                      | 3 ,        | 46.5                                 | 54.2  | 60.3  | 61.9  | 56.8  | 3.5    | 2.3 | 2.7 | 3.0  |
| Grönland                  | Mittel der |                                      |       |       |       |       |        |     |     |      |
|                           | 22 Minima  | 45'1                                 | 54.7  | 62.3  | 64-1  | 65.3  | 4.5    | 2-4 | 2.6 | 2.8  |
| å)<br>ülter<br>Island     | 7 Minima   | 42.9                                 | 45-9  | 49.5  | 61.6  | 70.7  | 14:2   | 2.1 | 2.9 | 2.3  |
|                           | 3 .        | 40.2                                 | 47-2  | 51.0  | 60.3  | 62'8  | 2.9    | 1.3 | 2.7 | 3.3  |
|                           | 3 .        | 42.3                                 | 45-7  | 52.5  | 60.7  | 53.2  | 6.6    | 2.0 | 2.0 | 3.3  |
|                           | Mittel der |                                      |       |       |       |       |        |     |     |      |
|                           | 13 Minima  | 42.2                                 | 40'1  | 50.5  | 62.7  | 61.8  | 4:4    | 2.1 | 5.6 | 2.8  |
| quer ther<br>den Oeran    | 3 Minima   | 41.5                                 | 47-3  | 50.7  | 54.8  | 66-7  | 4.9    | 2.0 | 217 | 9:7  |
|                           | 10 .       | 45.2                                 | 46-6  | 46.6  | 53'9  | 61.9  | 5.2    | 1.8 | 214 | 3.6  |
|                           | 6          | 44-1                                 | 41-8  | 47:3  | 52.6  | 54.6  | 4.8    | 2.0 | 3.0 | 2.8  |
|                           | 1 Minim.   | 47.5                                 | 48.0  | 52.3  | ā010  | 42-5  | 5.8    | 5.0 | 3.0 | 3.0  |
|                           | Mittel der | -                                    |       |       |       |       |        |     |     |      |
|                           | 20 Minima  | 44.4                                 | 16.5  | 47.7  | 534   | 39.3  | 5.2    | 1:9 | 2.6 | 2.7  |
| d/<br>über-<br>die Azoren | 1 Minim.   | 42.0                                 | 48'0  | 45.5  | 49.0  | 63.0  | 4.8    | 2.0 | 3.0 | 3.0  |
|                           | ô Minima   | 46.4                                 | 45'7  | 44.6  | 46.3  | 54.2  | 1.8    | 5.0 | 2.6 | 2.8  |
|                           | 7 -        | 41'0                                 | 44-3  | 121   | 42.6  | 43-9  | 6.41   | 1.7 | 1.9 | 1.7  |
|                           | Mittel der |                                      |       |       |       |       |        |     |     |      |
|                           | 13 Minima  | 43*2                                 | 451   | 13.3  | 44.6  | 49.3  | 5.2    | 138 | 5.0 | 2.2  |

Was die erste Classe (A), die der arktischen Depressionen, betrifft, so zeigt die Tabelle, dass dieselben im Allgemeinen von der Baffins-Bay über Island ostwärts fortschreiten; jedoch können zwei Gruppen unter denselben unterschieden werden, deren nördlichere, aus 8 Minima bestehend, annähernd dem 70. Breitengrade folgt, während die zweite (9 Minima) aus der Gegend von Godthaab sich an die Südküste von Island fortpflanzt und dort in zwei ungleiche Aeste theilt, indem sieben dieser Wirbeleeutren zwischen Island und Schottland stwärts schreiten und nur zwei nach SE gegen die britischen Inseln sich fortpllanzen. Die arktischen Minima branchen durchschnittlich 21/2 Tage, um von 50° nach 10° W-Länge zu gelangen, doch ist diese Zeitdaner sehr schwankend: im Mai 1876 hat ein Minimum diesen Weg in 19 Stunden zurückgelegt, während im Mai und September 1875 zwei Minima hiezu ungefähr je 6 Tage brauchten. Die Intensität dieser Minima scheint im Allgemeinen von der Baffins-Bay bis nach Europa zuzunehmen, aber auch hieriu finden sieh grosse Verschiedenheiten. wurde im Jänner 1876 eine schwache Depression, die von der Baffins-Bay w ging, östlich von Island zu einer sehr starken, während umgekehrt im December 1

ein in der Baffins-Bay sehr starkes Minimum bei 10° W-Länge als wenig merkbare Störung anlangte und erst weiterhin an der norwegischen Küste wieder an Bedeutung gewann.

Ausser diesen 17 Depressionen sind noch 6 andere in dem betrachteten Zeitraum von der Baffins-Bay ausgegangen, haben sich jedoch verloren oder sind in anderen Depressionen aufgegangen, noch bevor sie Island erreicht hatten.

Die zweite Classe (B), die der nordamerikanischen Depressionen, umfasst 126 Minima, von denen 68, oder 54% Europa erreichten, während 58, oder 46%, auf dem Ocean selbst-verschwanden, und zwar 36, indem sie von anderen Depressionen absorbirt wurden, 13, indem sie sich allmählich ausglieben, und 9, indem sie über Grönland und Spitzbergen nach Norden sich verloren.

Unter den 68 Bahnen, welche die beiden extremen Meridiane mit einander verbinden, kann man vier Gruppen unterscheiden.

a) 22 von diesen Depressionscentren ziehen über Grönland und schneiden den Meridian 50° Wunter 60° N-Breite oder noch nördlicher; 14 derselben schreiten nördlich von Island vorbei und erreichen die nördlichsten Theile Norwegens; von den übrigen 8, welche südlich von Island vorüberziehen, passirten 5 zwischen Island und Schottland und nur 3 wandten sich südostwärts nach den britischen Inseln. Ihrer Herkunft westlich von 60° W-Länge nach kamen fast alle diese Minima, nämlich 20, von Wüber die Region der grossen amerikanischen Seen, und nur 2 aus SW, aus Gegenden südlich von 40° N-Breite.

Alle diese Minima haben Stürme an der europäischen Küste hervorgerufen, grösstentheils in Norwegen, und nur in einem ganz vereinzelten Falle südlich bis nach Portugal binunter.

b) 13 Minima ziehen nahe an Island vorüber, wobei sie indessen den 60. Parallel erst in etwa 30°—35° W-Länge erreichen; die Hälfte derselben geht nördlich von Island und richtet sich zur Nordspitze Europa's, während 3 zwischen Island und Schottland und 3 südostwärts gegen die britischen Inseln fortschreiten. Dass von den Depressionen dieser Gruppe eine fast gleiche Anzahl von SW (6), wie von W (7) herkam, muss man wohl bis auf Weiteres als blossen Zufall betrachten.

Die Stärke dieser Wirbel nimmt in der Mehrzahl der Fälle mit dem Fortschreiten ostwärts zu, und nur zwei derselben haben keinen Sturm in Westeuropa veranlasst; dabei hat es den Anschein, dass die Minima dieser Gruppe ebenso häufig auf den britischen Inseln, wie an der norwegischen Küste Stürme verursachen.

c) Quer über den Ocean in der Richtung nach ENE zogen 20 Minima, deren Bahnen den 50. Parallel durchschnittlich in 40° W-Länge schnitten. In dieser Länge zerstreuten sie sich, indem neben der aus 13 Minima bestehenden Majorität, welche sich zwischen Island und Schottland nordostwärts fortpflanzte, eine Minorität von 6 Minima ostwärts nach den britischen Inseln und eines südostwärts nach Portugal sich bewegte. In Nordamerika kam der grössere Theil (16) dieser Minima von den grossen Seen, eine kleine Anzahl (4) aus WSW, aus den südlichen Staaten.

Ebenso, wie in den anderen Gruppen, nimmt die Intensität auch bei diesen Minima ostwärts zu, und nur in einem Falle blieb das westliche Europa von Sturm verschont.

d/ In der Nachbarschaft der Azoren gehen 13 Minima vorüber, welche den ganzen Ocean durchkreuzen, und zwar hat keines von diesen den 50. Breitengrad vor Erreichung des 30°-Meridians überschritten. Ein einziges unter diesen Minima wendet sich nordostwärts gegen die Faröer, 5 ziehen nach den britischen Inseln und 7 nach dem Bicayischen Golfe. Nur die nördliche Untergruppe zeigt die gewöhnliche Intensitätszunahme mit dem Fortschreiten gegen Osten, die zum Biscayischen Busen ziehenden Wirbel bleiben schwach. Auf der Westseite des Oceans kamen 9 dieser Minima von Westen und nur 4 von Südwest (WSW). Weniger als die Hälfte aller Minima dieser Gruppe hat Europa Stürme gebracht.

Die Zeit, welche die Depressionen brauchten, um von 60° W-Länge bis 10° W-Länge zu gelangen, ist im Durchschnitt für die einzelnen Untergruppen in der oben gegebenen Tabelle angeführt. Es ist indessen von Interesse, zu sehen, wie dieselbe in den einzelnen Fällen variirte; die folgende Uebersicht zeigt uns, in wie viel Fällen dieselbe eine gewisse Zahl von Tagen betrug:

| Dauer der Wanderung über den Ocean von 60° W-Länge<br>bis 10° W-Länge in Tagen |   | 3-4 | 45 | 5-6 | 6-7 | 7-10 |
|--------------------------------------------------------------------------------|---|-----|----|-----|-----|------|
| Ucher Grönland                                                                 | 6 | 7   | 9  | 3   |     |      |
| Usber Island                                                                   | 3 | 5   | 3  |     | 2   |      |
| Quer über den Ocean                                                            | 2 | 4   | 3  | 5   | 4   | 2    |
| Ueber die Axoren                                                               | 1 | 2   | 3  | 3   | 2   | 2    |

Auf den nördlicheren Routen findet also die Fortpflanzung im Allgemeinen rascher statt, als auf den stidlichen; die Länge der Routen ist bei den drei letzten Gruppen annähernd gleich (etwa 3700 Klm.), und nur bei der ersten erheblich kürzer (3000 Klm.).

Unter den 58 Minima, welche, von Amerika kommend, 60° W-Länge überschreiten, jedoch Europa nicht erreichen, lassen sich in analoger Weise vier Gruppen unterscheiden.

- a) 27 Minima, welche nach der Davis-Strasse und der Bassins-Bay hinaufgehen, jedoch im Allgemeinen den Meridian des Caps Farvel nicht erreichen; ihre mittlere Existenzdauer auf dem Ocean ist 3 Tage.
- b) 7 Minima wenden sich nach dem Meere zwischen Südgrönland und Island, ohne im Mittel den Meridian der Westküste dieser Insel zu überschreiten; ihre Existenz umfasst durchschnittlich 4½ Tage.
- c) 13 Minima nehmen den Weg quer über den Ocean, überschreiten jedoch durchschnittlich nicht 35° W-Länge, erreichen also kaum die Hälfte des Weges; ihre mittlere Existenzdauer beträgt 4 Tage.
- d) 11 Minima bewegen sich in stidlicheren Breiten in der Richtung nach den Azoren, erreichen jedoch diese Inseln nicht, da ihre Existenz durchschnittlich sehon in 36° W-Länge, nach nur 3½ tägiger Dauer, aufhört.

Fassen wir alle Depressionen, welche von den Vereinigten Staaten ansgehen, zusammen, einerlei ob sie Europa erreichen oder nicht, so wird es klar, dass mehr als die Hälfte (55 %) die Richtung nach Grönland und Island einschlägt, ein Viertel (26 %) den Ocean in der Mitte durchkreuzt und ein Funftel (19%) die Neigung hat, nach den Azoren sich zu wenden.

Andererseits bewegen sich in den Vereinigten Staaten von den 58 Middam, welche Europa nicht erreichen, 45 von Westen, über die grossen Seen kin, 2000 von WSW oder SW her; von den 68 Minima, welche bis nach Europa

kamen 52 von W und 16 von SW. Das Verhältniss ist demnach in beiden Fällen nahe dasselbe: drei Viertel der Minima, welche von Nordamerika auf den Ocean gelangen, kommen von Westen und nur ein Viertel von Südwest.

Da man glauben könnte, dass die ursprüngliche Fortpflanzungsrichtung einen Einfluss äussere auf die fernere Richtung der Bahn während des Uebergangs über den Atlantischen Ocean, hat der Verfasser die folgende Uebersichtgebildet:

| Von 100 Minima, die in Nordamerika | von Sildwest | von West | kommen, |
|------------------------------------|--------------|----------|---------|
| gehen: fiber Grönland .            | 17           | 4.5      |         |
| über Island                        | 3.1          | 11       |         |
| quer durch den Ocean               | 28           | 26       |         |
| an den Azoren vorbel               | 24           | 18       |         |

Wenn man voraussetzen dürfte, dass die Zahl der von SW gekommenen Minima (29 im Ganzen) nicht zu gering sei für allgemeine Schlussfolgerungen, so müsste man diesen Minima eine Tendenz zuerkennen, den für die von Westen kommenden so häufigen Weg über Grönland zu vermeiden und sich Island und selbst den Azoren zuzuwenden.

Die Intensität der Minima beim Verlassen Nordamerika's (in 65° W-Länge) ist bei den 68, welche Europa erreichen, durchschnittlich 1.9, während sie für die 58, welche Europa nicht erreichen, sieh im Mittel auf 2.2 stellt. Es sind somit die Minima, welche den Atlantischen Ocean überschreiten, im Durchschnitt etwas schwächer, als jene, welche hiezu nicht im Stande sind.

In den Tabellen des Originals ist für jedes Minimum dieser Gruppe die Zeit angegeben, welche es zur Zurücklegung des Weges von 80° bis 60° W-Länge und von 60° bis 10° W-Länge branchte; im Mittel von 66 Minima betrug die erstere 1·6, die letztere 4·8 Tage. Für diejenigen 33 Minima, welche in Amerika die grösste Fortpflanzungs-Geschwindigkeit zeigten, erhält man im Mittel die Dauer der Bewegung zwischen 80° und 60° W-Länge gleich 1·1 und jener auf dem Ocean bis 10° W-Länge gleich 4·6 Tagen, während die 33 in Amerika am langsamsten fortschreitenden 2·1 und 5·0 Tage zu diesen Strecken brauchten. Es ist also selbst bei Verdoppelung der Geschwindigkeit auf dem amerikanischen Bahntheile keine nennenswerthe Aenderung der Zeit, welche zur Ueberschreitung des Oceans erforderlich ist, zu constatiren.

Es erscheint deshalb unmöglich, nach der Richtung, Stärke und Fortpflanzungs-Geschwindigkeit der Depressionen über Amerika Schlüsse zu ziehen darauf, an welcher Stelle und nach welchem Zeitraum und ob sie überhaupt Europa erreichen werden. Alle drei Fragen hängen demnach offenbar von den Zuständen auf dem Ocean und nicht von jenen über Amerika ab.

Von 68 Depressionen, welche Europa erreichten, bewirkte weitaus die Mehrheit — 59 — Stürme in einer oder der anderen Gegend der Westküsten dieses Erdtheils; am meisten dem ausgesetzt war Norwegen, welches in 48 Fällen von Sturm heimgesucht wurde, weniger die britischen Inseln (32 Fälle), Frankreich (19 Fälle) und die Iberische Halbinsel (11 Fälle).

Wenn man berücksichtigt, dass nur die Hälfte aller Minima, welche die Vereinigten Staaten verlassen, nach Europa gelangt, so stellt sich die Wahrscheinlichkeit, dass ein solches Minimum einen Sturm veranlassen würde, in Norwegen auf ½, auf den britischen Inseln auf ¼, in Frankreich auf ¼, und in Portugal auf ¼.

Die dritte Classe (C) umfasst die aus den Tropen stammenden Minima, welche zwischen Neufundland und den Azoren erschienen sind; die Zahl der Depressionen dieses Ursprungs, welche Europa erreichten, ist indessen so gering, dass eine statistische Untersuchung derselben nicht möglich ist; von diesen Minima pflanzten sich 2 nach Grönland, 1 nach Island, 2 nach den Faröern, I nach den britischen Inseln und 2 nach Frankreich fort.

Mit einer einzigen Ausnahme sind diese atmosphärischen Störungen um so bedeutender geworden, je weiter sie ostwärts fortschritten, und haben sie an den westlichen Küsten Europa's Stürme hervorgerufen. Andererseits haben 17 Minima ähnlichen Ursprungs sieh nicht bis Europa fortgepflanzt; von diesen wurden 7 unterwegs durch andere Depressionen absorbirt und 10 haben sieh ausgefüllt. Von den letzteren bieten einige besonderes Interesse dadurch, dass sie nicht die gewöhnliche ausgesprochene Tendenz zur Fortpflanzung ostwärts aufweisen; es ist dies besonders der Fall in der Nähe der Azoren und Madeira's, wo nicht selten die Depressionen sieh dauernd erhielten und mit gleicher Leichtigkeit nach allen Richtungen, auch nach Westen, sieh fortpflanzen zu können schienen.

Die vierte wichtige Classe (D), die der Theilminima, umfasst Bildungen, welche auf dem Ocean selbst, und zwar im Zusammenhang mit gleichzeitigen stärkeren Depressionen, zu entstehen scheinen. Ihre Entwicklung auf dem Nordzatlantischen Ocean ist ausscrordentlich häufig, da sie, wie schon gesagt, 37% oder fast 2/3 aller Minima bilden, welche auf dem Ocean verfolgt werden konnten, obwohl hier nur die allerausgesprochensten Bildungen dieser Art berücksichtigt sind, diejenigen, welche eine einigermaassen selbständige Entwickelung zeigten und durch mehrere Tage erkennbar waren; ohne diese Beschränkung könnte man sie gar nicht zählen. Auch in Bezug auf ihren Einfluss auf Europa haben die Theilminima vom Atlantischen Ocean eine grosse Wichtigkeit, da 33% oder 1/2 aller Störungen, welche der Ocean nach unserem Erdtheil sendet, diesen Ursprung haben.

Da diese Minima, wenigstens anscheinend, auf allen Punkten des Oceans entstehen können, so ist eine solche statistische und graphische Behandlung der Bahnen, wie sie für die von Westen kommenden Minima angewandt wurde, hier kaum durchführbar. Immerhin lassen sich gewisse allgemeine Züge im Auftreten der Theilminima verfolgen.

Durch eingehendes Studium der Entstehungsverhältnisse der Theilminima sowohl auf dem Atlantischen Ocean als über Europa ist der Verfasser zur Zurückführung derselben auf drei Haupttypen gelangt: Ausbildungen auf der Vorderseite, Ansbildungen auf der Rückseite und seitliche Ausbildungen — ein Resultat, welches im Wesentlichen mit demjenigen übereinstimmt, welches Seitens der Seewarte in den "Wissenschaftlichen Ergebnissen aus den Monatlichen Uebersichten der Witterung", S. 17 und 18, niedergelegt ist.

Wenn ein stark entwickeltes Minimum von Canada oder Labrador dem Atlantischen Ocean sich nähert und eine nördliche Route nach Europa einzuschlagen scheint, so sehen wir auf den synoptischen Karten sehr hänfig, dass sich vor dem selben ein Theilminimum ausbildet, sei es auf der Davis-Strasse oder Reere, welches S-Grönland von Island trennt, zuweilen sogar gleichzeitig

Gegenden. Wenn unn das Hauptminimum sich rasch vorwärts bewegt, so erreicht es gewöhnlich am folgenden Tag den Ort, wo das Theilminimum entstanden war, und vereinigt sich mit diesem; während, wenn durch irgend welche Ursache das Hauptminimum einen Aufenthalt in seinem Fortschreiten erfährt, unter glinstigen Umständen die als Vorläufer auftretenden Theilminima sich zu selbständigen Minima entwickeln, die sich ostwärts, nach Europa hin, bewegen. Dieselben Verhältnisse wiederholen sich, wenn das Hauptminimum die Davis-Strasse oder Baffins-Bay erreicht hat, da sieh dann ein Theilminimum als Vorläufer im W und SW von Island bilden kann; sie wiederholen sich nochmals, wenn dieser Punkt erreicht ist, durch Bildungen auf der Vorderseite zwischen Island, Norwegen und Schottland. Anf der grossen nördlichen Strasse der Depressionen ist die Ausbildung der Theilminima auf der Vorderseite so häufig und erreichen die letzteren einen solchen Entwicklungsgrad, dass es schwierig wird zu sagen, wo das eigentliche Hauptminimum liegt; und diese Schwierigkeit steigert sich noch, wenn gleichzeitig dieselben Gegenden die grösste Neigung zur Bildung von Theilminima auf der Rückseite zeigen. So erscheint häufig, wenn ein starkes Depressionscentrum die Davis-Strasse erreicht hat, ein Theilminimum über Labrador oder dem St. Lorenz-Golf, ferner wenn das Hauptminimum an der Westküste Islands liegt, ein Theilminimum auf der Davis-Strasse, und endlich, wenn das Hauptminimum sieh jenseits Islands Europa nähert, ein secundäres Minimum in SW oder S von Island, welches jenem folgt. Erlangen diese Theilminima Selbständigkeit, so geben sie ihrerseits neuen seeundären Bildungen Ursprung, und dies ist die Ursache dafür, dass gewisse von Amerika nach Grönland und Island gebende Depressionen eine gauze Reibe von Minima veranlassen, welche Nordenropa heimsuchen, wie dies beispielsweise die synoptischen Karten vom 14.-26. Jänner 1875 zeigen.

Die ausserordentlich rege Thätigkeit, welche in der Atmosphäre der arktischen Gegenden besonders im Winter herrscht, hält Herr Hoffmeyer mit Recht für eingebenden Studiums werth und für geeignet, Licht zu werfen auf die Natur der barometrischen Minima und ihrer Fortpflanzung. Indessen zeigen anch die südlicheren Routen häufig ähnliche Aushildungen, obwohl letztere selten so viel Selbständigkeit gewinnen, wie weiter im Norden. So findet man z. B. häufig, dass ein starkes Minimum, welches von Neufundland sich auf den Ocean fortgepflanzt hat, sowohl seeundäre Minima in der Richtung gegen Europa vor sich ber sendet, als auch ein Theilminimum in der Gegend von jener Insel zurücklässt, welches sich weiter zu entwickeln vermag; auch die an den Azoren vorüberziehenden Minima veranlassen zuweilen ganze Serien von starken Störungen, wie es z. B. bezüglich der Bildungen auf der Rückseite die Karten vom 9.—14. November 1876 zeigen.

Was endlich die seitlichen (lateralen) Ausbildungen betrifft, so sind sie zwar so ziemlich die hänfigste Form der Theilminima, sie erlangen jedoch seltener einen solchen Grad der Selbständigkeit, wie jene der Vorder- und Rückseite. Die Mehrzahl der seitlichen Bildungen entsteht auf der Südseite der grossen Depressionen, weshalb wir ihnen vorzugsweise im westlichen Theile des Oceans zwischen 35° und 45° Breite begegnen, von wo sie nach Europa, und zwar am hänfigsten nach den britischen Inseln, sich fortpflanzen. Dieser Art sind die häufigen atmosphärischen Störungen, welchen die Schiffe auf der Reise von Europa nach Amerika begegnen, und welche ihnen die häufigen raschen Ausschiesser des Windes von SW nach NW mit nachfolgendem Zurückdreben gegen SW bringen. Vielfach sind

auch diese Theilminima mit Unrecht für die Fortsetzungen nordamerikanischer Minima genommen worden, während die ausgedehnteren synoptischen Karten des Oceans dentlich zeigten, dass die letzteren viel nördlicher zogen, in Gegenden, welche vom Schiffsverkehr nur selten berührt werden, und wo nur die meteorologischen Stationen in den Dänischen Colonien uns die richtige Sachlage erkennen lassen.

Laterale Bildungen kommen auch auf der Nordseite der grossen Minima vor und entstehen in der Davis-Strasse wie im SW und S von Island; sie erreichen indessen selten irgend welche Selbständigkeit und zeigen meistens eine Tendenz, stationär zu verbleiben, wovon die Ursache vielleicht darin zu suchen ist, dass, um ostwärts zu wandern, sie sich der Luftbewegung um das Hauptminimum entgegen bewegen müssten.

Endlich hebt Herr Hoffmeyer noch eine besondere Art von Randbildungen hervor, welche auf der Westseite solcher barometrischen Depressionen sich ausbilden, die nicht das regelmässige Fortschreiten von W nach E in gewohnter Weise zeigen; diese Theilminima können darum nicht zu den Bildungen auf der Rückseite — mit denen sie im Uebrigen die grösste Achnlichkeit haben — gerechnet werden. Diese Theilminima sind häufig von grosser Bedeutung für die Witterung Europa's; die Bedingungen für ihre Ausbildung sind nach Hoffmeyer die folgenden: nachdem eine oder mehrere starke Depressionen W-Europa erreicht haben, bildet sich zuweilen über dem Nordatlantischen Ocean ein Gebiet hohen Druckes, das sich von Island und Grönland bis zu den Azoren erstrecken kann und sich ziemlich unverändert einige Zeit lang erhält, ohne sich ostwärts nach Europa fortzubewegen. Der Einfluss dieses Maximums äussert sich darin, dass die über Europa befindlichen Minima in ihrer Ostwärts-Bewegung zurückgehalten werden und nicht selten sogar sich entweder selbst gegen NW oder SW bewegen oder doch nach diesen Richtungen hin Theilminima entwickeln. Die synoptischen Karten vom 1.—7. September 1873, 4.—8. November 1873 und 22.—25. Juli 1875 bieten gute Beispiele hiefur; zuweilen, wie in den Tagen vom 28 .- 31. Mai 1875, treten diese Theilmimima danach in Europa in so vollständiger Ausbildung auf, dass man sie leicht für die Fortsetzung von Depressionen halten kann, die kurz vorher den amerikanischen Continent verlassen haben, mit denen sie doch in keiner Beziehung stehen. Denn so lange ein Maximum sich von N nach S im Atlantischen Ocean erstreckt, ist das Schicksal der amerikanischen Minima nur zweierlei: entweder sie verlieren sich, indem sie in das Gebiet des hohen Druckes einzudringen suchen, oder sie umgehen das letztere in einem Bogen, welcher sie viel weiter nach Norden, gegen die Baffins-Bay, bringt. Die synoptischen Karten vom 7.—11. August 1875 geben ein Beispiel davon, dass dieselbe Verhinderung der Ostwärtsbewegung auch secundären Minima auf dem offenen Ocean widerfährt, wenn ein barometrisches Maximum auf dem westlichen Theile des Oceans stationär ist.

Um festzustellen, welche Theile der Westküsten Europa's von den Theilminima verschiedener Art hauptsächlich getroffen werden, hat Herr Hoffmeyer folgende Zusammenstellung gemacht: Den Meridian 10° West schnitten unter 48 Bildungen dieser Art, deren Fortpflanzung auf dem Ocean in den 21 Monaten verfolgt werden konnte, 9 (19%) nördlich von 65° N-Breite, 4 (8%) zwischen 65° und 60° N-Breite, 23 (48%) zwischen 60° nnd 50° N-Breite, 9 (19%) zwischen 50° und 40° N-Breite und 3 (6%) südlich von 40° N-Breite. Fast die

Hälfte aller Theilminima hat demnach die britischen fuseln durchzogen, welche besonders den seitlichen Bildungen am Südrande und den Theilminima von der Rückseite, welche im S von Island entstehen, sehr ausgesetzt sind.

Die Theilminima, welche Europa erreichen, sind zwar durchschnittlich schwächer als die anderen Minima, allein immerhin waren 12 unter den 48 stark und 7 sogar sehr stark. 33 Theilminima haben an der europäischen Westküste Stürme erzeugt, und zwar über Norwegen, den britischen Inseln und Frankreich ziemlich gleich häufig, in Portugal hingegen nur selten.

Zur letzten Classe (E) der spontanen Bildungen sind die wenigen Fälle vereinigt, in welchen Minima selbständig ansser allem Zusammenhang mit bereits bestehenden sich auf dem Ocean auszubilden schienen; es sind dieser Fälle 5, wovon 3 auf Island und 2 zwischen die Azoren und Irland fallen. Herr Hoffmeyer ist geneigt, auch diese Fälle den oben erwähnten Bildungen zwischen einer östlichen Depression und einem westlichen Maximum zuzurechnen; zur sicheren Entscheidung darüber würde indessen mehr als eine Karte per Tag erforderlich sein.

Aus diesen Feststellungen über die Thatbestände zicht Herr Hoffmeyer eine Reihe wichtiger Schlüsse für die Praxis, welche wir nunmehr in möglichster Kürze wiedergeben wollen, denen wir indessen zum besseren Verständniss die allgemeinen Bemerkungen über die Wetterprognose voransschicken müssen, welche Herr Hoffmeyer auf S. 3 seiner Abhandlung ausspricht.

"Auf Grundlage der Regel, dass in den meisten Fällen das schlechte Wetter sich fortpflanzt, indem es die Richtung ostwärts verfolgt und stets in derselben Form uns entgegentritt, nämlich als barometrisches Minimum, das von einem Luftwirbel im Sinne gegen die Sonne umgeben ist, hat man einen Witterungsdienst eingerichtet zur Vorhersage der bevorstehenden atmosphärischen Bedingungen, und die Bedürfnisse des praktischen Lebens, welche in so vielen Hinsichten und in so hohem Grade vom Wetter abhängen, steizern fortwährend die Ansprüche, welche sie an die Meteorologen bezüglich dieser Seite ihrer Thätigkeit erheben.

Die Wissenschaft könnte zwar mit gutem Recht sich gegen diese mindestens sehr verfrühten Ansprüche ablehnend verhalten, denn sie zwingen die Meteorologie Anwendungen auf die Praxis zu machen, für welche man einer wirklichen wissenschaftlichen Grundlage noch entbehrt; da man aber einmal auf die abschüssige Bahn der Concessionen gekommen ist, und die Leistungen bereits in mehr als einer Hinsicht gute Dienste gethan haben, so würde es gegenwärtig wohl kaum möglich oder auch gerathen sein, sich auf den Rückzug zu begeben und seine Mitwirkung unter dem Vorwande der Wissenschaft zu verweigern.

Man muss also so gut als möglich den Umständen gerecht zu werden suchen; indessen gerade bei diesen Bemühungen halte ich es für von höchster Wichtigkeit, dass den Meteorologen wie dem Publicum die folgende Thatsache klar sei: Bei den Wetterprognosen handelt es sich nicht um eine wissenschaftliche Arbeit und also auch nicht um eine wissenschaftliche Sieherheit, sondern das Ganze hängt von einer empirischen Schätzung ab und ist deshalb allen Irrthümern unterworfen, welchen eine solche Schlussweise unterliegt. Ich glaube, dass es von besonderer Wichtigkeit ist, dass diese Wahrheit nicht vergessen werde, denn sie weist uns zugleich darauf hin, in welcher Richtung wir die Mittel zur Erreichung des Zwecks

zu suchen haben. So lange die Meteorologen zugeben müssen, dass die wahre Natur der atmosphärischen Störungen, die Ursachen, welche sie erzeugen, entwickeln und zum Verschwinden bringen, noch ungelöste Räthsel sind; so lange wir nur die Frage: wie? aber nicht die Frage: warum? zu beantworten vermögen, muss nothwendig das Hauptgewicht im Witterungsdienst auf die Organisation eines Systems möglichst ausgedehnter und gründlicher Nachrichten gelegt werden: es handelt sich um einen Vorpostendienst: diesem Werke den Mantel der Wissenschaft umhängen wollen, ist nach meiner Ansicht ein doppelter Fehlgriff, der weder zum vorgesteckten praktischen Ziele führen, noch zum Vortheil der Wissenschaft gereichen kann."

Auf S. 26-31 seiner Schrift spricht nun Herr Hoffmeyer sein Urtheil über die seit einiger Zeit aus Amerika nach Europa gelangenden Sturmwarnungen aus und begründet dasselbe aus dem Vorhergehenden.

"So lange die Wissenschaft nicht im Stande ist, uns eine vollständige und genügende Erklärung der Natur der atmosphärischen Störungen und der Ursachen zu geben, welchen die verschiedenen Arten ihrer Entwicklung zuzuschreiben sind, haben wir, Bewohner Europa's, kein anderes Mittel, um uns gegen die Gefahren zu schützen, mit welchen uns der Atlantische Ocean bedroht, als die passende Einrichtung eines Systems telegraphischer Mittheilungen.

Aus mehrfachen Ursachen hätte man vielleicht erwartet, auf dem Ocean einfachere und weniger veränderliche atmosphärische Zustände zu finden und mehr Regelmässigkeit und Einförmigkeit in den Wegen, welche die Störungen der Atmosphäre einschlagen, als auf den Continenten; unsere Untersuchung hat indessen diese Erwartung durchaus nicht bestätigt; so dass wir nunmehr mit voller Bestimmtheit den folgenden Satz aussprechen können: es wird ganz ebenso unmöglich sein für eine meteorologische Institution in Nordamerika, die Bahn einer atmosphärischen Störung voraus zu bestimmen, ohne die Witterungsverhältnisse zu kennen, welche sie auf ihrem Wege antreffen wird, als es für ein ebensolches Institut im Westen Europa's unmöglich ist, Osteuropa zu warnen, ohne zu wissen, wie in den Gegenden, die es von letzterem trennen, die Vertheilung des Luftdrucks und die übrigen Verhältnisse der Atmosphäre beschaffen sind.

Ich wage anzunehmen, dass diese Thesen bei keinem Meteorologen diesseits und jenseits des Oceans, welcher Gelegenheit gehabt hat, sich durch den Witterungsdienst gründlich mit den erwähnten Verhältnissen vertraut zu machen, auf Widerspruch stossen werden. Angesichts jedoch des von den Amerikanern gemachten Versuchs, diese Schwierigkeiten zu überwinden, und bevor ich mein eigenes Project zur Lösung der Frage vorlege, erscheint es nothwendig, näher zu prüfen, ob die erwähnten Bemühungen von Erfolg gekrönt waren oder vielmehr ob, im Ganzen genommen, triftige Aussicht für einen Erfolg vorhanden ist, denn Versehen, die man im ersten Anfange begangen hätte, würden nichts beweisen, wenn nur die Methode den Keim einer weiteren Entwicklung in sich trüge, welche zum Erfolge führen könnte.

Der Versuch geht von einem Privatmann, Mr. Bennett, aus, dem Besitzer der Zeitung "New-York-Herald", und besteht darin, die Küstenbewohner West-Europa's mehrere Tage im Voraus von der Annäherung atmosphärischer Störungen, die den Ocean überschreiten, zu benachrichtigen und gleicherweise die von Europa ausgehenden Schiffe in Kenntniss zu setzen von schlechtem Wetter, das sie auf dem Atlantischen Ocean auf der Reise nach Westen erwarten können.

Zunächst glaube ich als Ausgangspunkt annehmen zu dürfen, dass diese "Voraussagen auf lange Zeit" nicht auf irgend welcher tieferen Erkenntniss der meteorologischen Erscheinungen beruhen, als jener, welche das öffentliche Besitzthum der Meteorologie bilden, denn, so viel mir bekannt, gibt es weder von Mr. Bennett noch von Mr. Collins, dem Leiter der meteorologischen Abtheilung des "Herald", irgend eine Veröffentlichung, welche ernstlich zu einer solchen Annahme veraulassen könnte. Im Gegentheil scheint Mr. Collins den Hauptwerth auf die ausgiebige Verwendung des Telegraphen und auf die Einsammlung von Nachrichten bei den nach Amerika ankommenden Schiffen zu legen, so wie auf gewisse Regeln, welche von ihm aus der Erfahrung entnommen sind und auf die Art der Fortpflanzung der atmosphärischen Störungen auf der Erdoberfläche Bezug haben. So weit ist also kein wesentlicher Unterschied zwischen der Grundlage der Prognosen des "Herald" und derjenigen aller anderen Systeme, wenngleich zugegeben werden muss, dass die Organisation dieses Dienstes eine Energie und eine Geschicklichkeit in der Anwendung aller praktischen Hilfsmittel bekundet, welche geeignet sind, die Bewunderung der enropäischen Metcorologen bervorzurufen, besonders, wenn man bedenkt, dass alle Kosten von einem Privatmanne getragen werden. In dieser Beziehung kann man, glaube ich, keinerlei Einwand gegen die Thätigkeit des "Herald" Aussern, im Gegentheil kann sie als Muster und Sporn für den Witterungsdienst bei uns dienen. Ich zweifle auch nicht, dass Mr. Collins von der Mehrzahl der Depressionen, welche die Vereinigten Staaten und Canada verlassen, unterrichtet ist, vielleicht auch von jenen, welche an den Bermuden vorbei längs der Ostkuste Amerika's hinaufgehen; es ist ferner möglich, dass die Logblicher der schnellen Postdampfer ihm gestatten, einige Aufklärungen über dasjenige zu erlangen, was zwischen 40° und 50° N-Breite im westlichen Theile des Atlantischen Oceans vor sich geht (weiter hinaus liegende Beobachtungen würden zu sehr verspäten). Dass er aber mit diesem Material im Stande sei, wirkliche Schlüsse über die atmosphärischen Zustände auf dem Rest des Oceans, besonders auf dessen Osttheile, zu ziehen, was eine unvermeidliche Bedingung dafür ist, um seinen Vorhersagen Wahrscheinlichkeit zu verleihen, dies erscheint mir mit gutem Recht sehr zweiselhaft und wird durch Nichts in den bekannten Thatsachen bewiesen."

Indem Herr Hoffmeyer ferner die vermuthlichen Grundlagen der Prophezeiungen des "New-York Herald" untersucht, beweist er unter Bezugnahme auf den ersten Theil seiner Arbeit deren Haltlosigkeit. Insbesondere hebt er hervor, dass die Depressionen, welche sieh von Amerika gegen Europa bewegen, trotz sehr verschiedenen weiteren Verlaufes fast alle im Westen von 60° W-Länge ungefähr dieselben Bahnen verfolgt haben, ja vielfach die nach SW-Europa, nach den britischen Inseln und nach Norwegen fortschreitenden Minima erst auf der Mitte des Oceans von einer mehr oder minder gemeinsamen Bahn die entscheidende Schwenkung zeigten - ganz abgesehen von den zahlreichen Neubildungen und Rückbildungen von Minima auf dem Ocean; "die Kenntniss der atmosphärischen Zustände über dem östlichen Theile des Atlantischen Oceans und über Europa, so wie der Kräfte, welche dort in Wirkung sind, wird unzweifelhaft nothwendig sein, um sich eine klare Vorstellung von der Sachlage machen zu können und zu bestimmen, welcher Theil Europa's von einem Minimum, welches noch westlich von 40° W-Länge liegt, getroffen werden wird". Weiter betont der Verfasser, dass auch unter eventueller Zuhilfenahme der gleichzeitigen Beobachtungen aus West-

Europa ein Schluss über die Zustände und Vorgänge auf dem Ocean durchaus trügerisch sei; die Kenntniss dessen, was in den arktischen Regionen gleichzeitig vor sich geht, sei unbedingt erforderlich, schon weil mehr als die Hälfte der Minima ihren Weg aus Amerika nach Europa über jene Gegenden nehmen. Der Verfasser warnt davor, die in Amerika gewonnenen Erfahrungen über die Zustände und Veränderungen der Atmosphäre ohne Weiteres auf den Atlantischen Ocean und Europa anzuwenden. Welches auch der Grund sein möge, die Erfahrung zeigt hier wesentliche Verschiedenheit. Besonders scheint diese in dem Auftreten der barometrischen Maxima zu liegen, da in Amerika die Gebiete hohen Luftdrucks ähnlich den Depressionen vorwiegend ostwärts wandern, während auf dem Atlantischen Ocean und in Europa sie eine ausgesprochene Tendenz zeigen, sieh durch mehr oder weniger beträchtliche Zeiträume stationär in denselben Gegenden zu erhalten. Die Anticyklonen haben deshalb auf dem Ocean und in Europa einen viel grösseren Einfluss auf die Bewegung der Depressionen, denn während sie in Amerika vor den letzteren ostwärts zurückweichen, widersetzen sie sich hier deren Bewegungen und zwingen dieselben, sie zu umgehen. Auf den amerikanischen Wetterkarten sehen wir deshalb die Cyklonen in stürmischen Zeiträumen durch gut entwickelte Anticyklonen von einander getrennt, während, sowie Neufundland passirt ist, diese Anordnung verschwindet, besonders durch Fortfall der die Cyklonen treunenden Dämme höheren Drucks, und die Minima, am Rande grosser Gebiete bohen Barometerstandes hinziehend, in einen fortwährenden Wechsel von Verschmelzungen und Spaltungen, von Ausfüllung und Vertiefung hineingerathen.

Nachdem in dieser Weise die Frage von verschiedenen Seiten beleuchtet ist, geht Herr Hoffmeyer zum positiven Theil seiner Schlussfolgerungen über und legt als Resultat der Untersuchung sein Project zur Organisation eines telegraphischen Witterungsdienstes mit Bezug auf den Nordatlantischen Ocean auf rationeller Grundlage vor.

"Nachdem erwiesen ist:

dass die atmosphärischen Störungen über dem Ocean in derselben Weise ostwärts fortschreiten, wie über den angrenzenden Continenten;

dass gewiss eine bedeutende Anzahl (61%) der Störungen, welchen wir auf dem Atlantischen Ocean begegnen, von Westen dorthin gelangt sind, die einen durch die Vereinigten Staaten und Canada, die anderen aus weiter nördlich oder sildlich gelegenen Regionen, indessen auch

dass gleichzeitig eine durchaus nicht zu vernachlässigende Anzahl von Störungen (39%) auf dem Atlantischen Ocean selbst durch Spaltung oder spontane Ausbildung entsteht;

dass nur die Hälfte der auf dem Ocean beobachteten Störungen nach Europa gelangt;

dass die Fortpflanzungsrichtung der Störungen in Amerika und die Eigenschaften, welche sie dort zeigen, kein Material für ernstliche Schlussfolgerungen über ihre weitere Bahn auf dem Atlantischen Ocean und die Eigenschaften, die sie dort entwickeln, darzubieten vermögen;

dass auch durch Combination der amerikanischen Beobachtungen mit den curopäischen man keine zuverlässige Auskunft gewinnen kann über dus von auf dem Affantischen Ocean vor sieh geht oder geschehen wird;

ergibt sich als nothwendiges Resultat:

dass man, um sich in Europa thunlichst gegen die Ueberraschungen zu schützen, die vom Atlantischen Ocean kommen, suchen muss, sich die nöthigen Aufklärungen über die angenblicklichen Witterungszustände auf diesem Meere zu verschaffen, und diese Auskünfte mit Nachrichten aus Amerika combiniren muss, mit anderen Worten: man muss suchen, für den Atlantischen Ocean einen regelmässigen, auf den thatsächlichen Zuständen begründeten Witterungsdienst einzurichten.

Auf den ersten Blick erscheint dies freilich als eine Unmöglichkeit, aber ich bin fest überzeugt, dass das Unternehmen nicht allein möglich ist, sondern sich durch Mittel erreichen lässt, welche mir keineswegs ausser Verhältniss mit den zu erreichenden Vortheilen zu stehen scheinen. Wenn man die meteorologischen Stationen der Faröer, Islands und Südgrönlands, so wie der Azoren in telegraphische Verbindung mit Europa setzt, und gleichzeitig die Bermuden mit Nordamerika, so wird es möglich sein, nach den Mittheilungen von diesen Punkten und jenen von Westeuropa und dem östlichen Nordamerika tägliche synoptische Karten zu entwerfen, welche die Witterungszustände auf dem Nordatlantischen Ocean darstellen. In der Mehrzahl der Fälle würde diese Darstellung mit hinreichender Sicherbeit die Vertheilung des Luftdrucks auf dem Ocean in ihren Hauptzügen erkennen lassen, jedenfalls würde sie dies thun, wenn eine atmosphärische Störung von einiger Bedentung sich Europa nähert.

Um diese Arbeit auszuführen, wird nicht etwa eine besondere Divinationsgabe erforderlich sein; ebensowenig wäre das Unternehmen auf eine Theorie gegründet, welche mehr oder minder Zweifeln unterworfen wäre; der einzige Stützpunkt wäre eine empirische Verknüpfung des Materials, welches man thatsächlich in jedem einzelnen Fall unter den Händen hat. Alles, was nöthig sein wird, ist also ein gründliches Studium der Formen, welche der Witterungszustand auf dem Atlantischen Ocean annimmt, und der Art, in welcher die Veränderungen derselben gewöhnlich vor sich gehen, ferner genaue Kenntniss davon, wie sich die localen Verhältnisse der Stationen unter bestimmten Bedingungen gestalten, und Uebung in der Praxis des Systems. Die Mehrzahl der Meteorologen wird ohne allzu viel Mühe diesen Forderungen des Programms genügen können.

Dass es möglich ist, Beobachtungen von so weit von einander entfernten Punkten, wie Island und die Azoren (etwa 2700 Klm.), Irland und Neufundland (etwa 3000 Klm.), zur Beurtheilung dessen, was im Zwischenraume vorgeht, zu verwenden, hängt natürlich von den besonderen Verhältnissen der Atmosphäre über dem Atlantischen Ocean ab; diese Verhältnisse haben allmählich meine Anfmerksamkeit erweckt, während ich die "täglichen synoptischen Karten" ansarbeitete, und wenngleich es schwierig ist, eine erschöpfende Darstellung der Frage zu geben, ohne auf eine Serie von Beispielen zurückzugreifen, will ich doch zu zeigen versuchen, worin sie wesentlich bestehen.

Wir finden auf der Karte I (im Original) 85 Bahnen barometrischer Minima auf 5 Hauptstrassen zurückgeführt; von den letzteren führen die drei nördlichen, welche 52 Minima oder 61% umfassen, so nahe an Grönland und Island vorüber, dass man an der Möglichkeit nicht zweifeln kann, dieselben mittelst der in diesen Gegenden vorhandenen Stationen zu verfolgen; was die beiden südlicheren Hauptrouten betrifft, so zeigen ferner die beiden Karten V und VI, dass 14 der dazu

gehörigen Bahnen oder 17% iziemlich früh ihren Zug gegen Island zu richten beginnen, und 7 andere (8%) so nahe an den Azoren vorübergehen, dass ihre Beobachtung mittelst der Stationen dieser Inseln ebenso wenig Schwierigkeit hätte. Es bleiben also in Wirklichkeit nur 7 Bahnen auf der Karte V und 5 auf der Karte VI, d. i. im Ganzen 14% der Gesammtzahl der Bahnen, welche unbemerkt scheinen passiren zu können, weil sie gerade in der Mitte zwischen Island und den Azoren hindurchführen. Prüfen wir die wirklichen Verhältnisse auf den synoptischen Karten, so finden wir indessen, dass gewöhnlich diese letzteren Depressionen eine sehr grosse Ausdehnung besitzen und ihre Form in der Richtung von N nach S ziemlich langgestreckt ist, so dass es dennoch nicht schwierig sein dürfte, sie auf ihrer Route zu verfolgen, auch wenn man nicht im Stande ist, genau anzugeben, an welchem Punkte ihre Centren sich befinden und wie die Gradienten in ihnen beschaffen sind.

Was die Minima betrifft, die sich auf dem Atlantischen Ocean selbst bilden, so will ich mich damit begnügen, zu bemerken, dass die Theilminima, sobald sie einige Selbständigkeit erreicht haben, naturgemäss dieselben Wege auf dem Ocean wählen, wie die von Westen kommenden Minima, denn diese Wege werden ja, wie wir gesehen haben, nicht durch die Antecedentien der betreffenden Depressionen, sondern durch die atmosphärischen Bedingungen bestimmt, welche auf dem Theile des Oceans herrschen, den die Depression passiren wird. Diejenigen Theilminima, welche während der ganzen Dauer ihrer Wanderung über den Ocean im Verhältniss der Unterordnung unter ihre Hauptminima bleiben, wie dies besonders für die lateralen Bildungen der Südseite der Fall ist, können, wenn sie genügende Ausdehnung und Bedeutung erhalten haben, um eine directe Gefahr für Europa darzustellen, in der Regel durch die Beobachtungen auf den Azoren bemerkt und verfolgt werden.

Es ist somit die ausgesprochene Tendenz der Minima zur Annäherung ihrer Bahnen entweder an die grönländischen und isländischen Gewässer, oder an die Azoren, welche die Entwerfung annähernd richtiger Wetterkarten für die ausgedehnte Wasserfläche zwischen Island, Irland, den Azoren und Neufundland erleichtert, ja ermöglicht. Indessen tragen hiezu noch verschiedene Umstände bei: so der hohe, von ruhigem Wetter begleitete Luftdruck, welcher sich gewöhnlich ohne Unterbrechung von den Azoren bis zu den Bermuden erstreckt und in dessen Bereich geringe Aenderungen gleich bemerkbar werden und eine grosse Bedeutung erlangen; die starken charakteristischen Aenderungen der Windrichtung auf den hervorragenden Punkten und endlich die Tendenz der barometrischen Maxima zur Erhaltung annähernd derselben Form und Ausdehnung während längerer Zeiträume."

Um die Richtigkeit der obigen Behauptung zu prüfen, dass die mit alleiniger Hilfe der Küstenstationen entworfenen Wetterkarten vom Nordatlantischen Ocean die wesentlichsten Züge des Zustandes richtig darstellen, und um die Richtigkeit seiner persönlichen Ueberzeugung hievon auch Anderen beweisen zu können, hat Herr Hoffmeyer sich vom Londoner "Meteorologieal Office" zunächst die täglichen Schiffspositionen auf vier Reisen transatlantischer Dampfer geben lassen, hierauf nach den von ihm allein nach den Küsten- und Inselstationen entworfenen Wetterkarten die wahrscheinlichen Zustände und Aenderungen des Luftdrucks und des Windes, welche das Schiff antreffen musste, bestimmt, und dann diese Aufstellungen auf dem genannten Institute mit den wirklichen Aufzeichnungen dieser

Schiffe vergleichen lassen. In einem Anhange der Hoffmeyer'schen Abhandlung sind der, sozusagen, errathene und der thatsächlich beobachtete Witterungsverlanf einander gegenübergestellt; das Resultat hat die Erwartungen übertroffen, da nur in der Windstärke bedeutende Differenzen vorkommen, während die Aenderungen des Barometers und der Windrichtung im Wesentlichen sich richtig zeigen. Herr Hoffmeyer sieht somit als erwiesen an, "dass synoptische Wetterkarten vom Norden des Atlantischen Oceans, welche ausschließlich auf Grundlage der ihn umsäumenden Küstenstationen entworfen sind, genügen, um uns über die Vertheilung des Luftdrucks auf der Oberfläche des Meeres eine Uebersicht zu verschaffen, welche Verwendung finden kann, und uns in die Lage zu setzen, die grossen atmosphärischen Störungen in ihrem Fortschreiten ostwärts zu verfolgen. Diese Grundlage einmal gegeben, so kann unschwer bewiesen werden, dass davon ausserordentliche Vortheile zu erlangen sind, wenn wir, Bewohner Europa's, Tag für Tag das Fortschreiten der Störungen auf dem Atlantischen Ocean auf Thatsachen gestiltzt werden verfolgen können. Der richtige Weg ist, zu beurtheilen, ob diese Störungen eine Gefahr für Europa enthalten, und über welchen Theil dieses Continents sie vermuthlich hereinbrechen werden. In Zukunft wird diese Frage einen ständigen Platz im Programme des europäischen Witterungsdienstes erhalten, und dieses Vorgehen wird weit naturgemässer sein, als sich jene Schlüsse von Fremden geben zu lassen, die keine genügende Kenntniss haben von den speciellen Formen, unter denen die atmosphärischen Vorgänge in Europa sich vollziehen, und von den dabei mitwirkenden Kräften. Die vorgeschlagenen Aenderungen werden den europäischen Witterungsdienst schliesslich in eine völlig neue Phase führen, welche wichtige Verbesserungen in verschiedener Richtung zur Folge haben kann. Ich habe vorhin schon auf die Thatsache hingewiesen, dass die barometrischen Maxima über dem Atlantischen Ocean und Europa eine ausgesprochene Tendenz zeigen, ihre Form und Lage während mehr oder weniger langer Zeiträume beizubehalten, und hiedurch eine entscheidende Bedeutung für den atmosphärischen Zustand bekommen, indem sie die Depressionen zwingen, einen bestimmten Weg zu verfolgen, und auch, wie mir scheint, in hohem Grade die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Depressionen beeinflussen.

Die Ausdehnung und wirkliche Lage der Gebiete hohen Druckes können nicht vollständig beurtheilt werden, wenn man dieselben nicht von Europa aus auf den Atlantischen Ocean verfolgen kann; ebenso hat auch der Ocean seine eigenen Maxima, welche aus den europäischen Beobachtungen nicht bestimmt werden können, ja deren Existenz man zuweilen nicht abuen kann, und welche doch eine entscheidende Wickung ausüben auf die Witterungszustände bei uns. Wenn man dies beachtet, glaube ich, dass der Witterungsdienst in Europa mit Hilfe der synoptischen Karten vom Atlantischen Ocean, wie ich sie vorschlage, in Stand gesetzt werden wird, seine Thätigkeit, welche bisher fast ganz auf die Wetterprognose von einem Tage zum andern beschränkt war, dahin auszudehnen, dass in Zukunft er im Stande sein wird, wahrscheinliche Angaben darüber zu machen, in welcher Art die Witterungsverhältuisse für einen längeren Zeitraum sieh zu gestalten seheinen.

Dass die transatlantische Schifffahrt auf verschiedene Weise Vortheile aus solchen ungefähren Witterungskarten vom Ocean ziehen könnte, bedarf kaum des Nachweises. Diese Karten werden im Stande sein, Schiffe, die aus europäischen Häfen auslaufen, zu verhindern, in das Gebiet starker atmosphärischer Störungen

sich zu begeben; sie werden mit Vortheil zur Wahl zwischen verschiedenen möglichen Wegen benutzt werden können; sie werden wichtige Nachrichten über den Zustand des Passats bei den Azoren zu geben vermögen, welche durchans nicht so regelmässig sind, wie gewöhnlich vorausgesetzt wird; endlich werden dieselben von grösster Wichtigkeit sein für Rheder und Befrachter, welche in der Lage sein werden, ungefähr den Fortgang ihrer Schiffe verfolgen zu können, und hänfig eine genügende Erklärung für die Verspätung derselben in den vorwaltenden Windverhältnissen zu finden."

Gegenüber der Aussicht auf so wichtige Resultate glaubt Herr Hoffmeyer die Aufforderung an Europa stellen zu dürfen, dass es so bald als möglich die nöthigen Mittel zusammenbringe, um eine telegraphische Verbindung mit den Faröer, Island und Grönland im Norden, und mit den Azoren im Süden herzustellen. Freilich kann sieh keine dieser Linien im gewöhnlichen Sinne bezahlt machen; der Witterungsdienst und die steigenden Anforderungen der Schifffahrt und Landwirthschaft an denselben sind es, in deren Interesse dieselben gelegt werden müssen. Deshalb wendet sich Herr Hoffmeyer ganz besonders an die meteorologischen Institute Europa's mit der Bitte, seinem Project eine eingehende Prüfung und, im günstigen Falle, ihre Unterstützung zukommen zu lassen.

Unter Vermeidung aller Einzelnheiten ist nur zu bemerken, dass es nöthig sein wird, von Island, Südgrönland, Neufundland und den Azoren die Mittheilungen je zweier einigermaassen auseinander liegender und mit aller Sorgfalt ausgewählter Stationen zu erhalten, sowohl um den Gradienten zwischen denselben kennen zu lernen, als auch zur Sicherung gegen Fehler. Mit Recht verziehtet Herr Hoffme yer darauf, die technischen und ökonomischen Details der Ausführung seines Projectes discutiren zu wollen; auch die Frage der für die Mittheilungen zu wählenden Zeiten, auf welche er etwas näher eingeht, glauben wir gegenüber der Grösse und Schwierigkeit der Hauptaufgabe als unwesentlich übergehen zu können.

Die Vorstände deutscher meteorologischer Centralstellen haben sich bereits in einer mit Bezug auf den praktischen Witterungsdienst am 3. April d. J. in Hamburg abgehaltenen Conferenz in Bezug auf das hier dargelegte Project in folgendem Beschluss geeinigt: "Die Conferenz sieht als den wichtigsten Schritt in der weiteren Entwicklung der Wetterprognose die Aufstellung allgemein gehaltener Prognosen für mehrtägige Zeiträume an, und hält diesen Schritt für thunlich, wenn die Beschaffung täglicher telegraphischer Wetterberichte aus dem Umkreis des Nordatlantischen Oceans ermöglicht wird nach dem Vorschlage, welcher auf der Hamburger Conferenz im December 1875 und neuerdings mit specieller Motivirung von Herrn Capt. Hoffmeyer gemacht worden ist. Die Conferenz hält deshalb die Herstellung einer telegraphischen Verbindung mit den Faröer, Island, Grönland und den Azoren für eine Angelegenheit von grossem internationalen Interesse und ersucht das deutsche Mitglied des Internationalen meteorologischen Comité die Verfolgung der Angelegenheit durch diese Institution zu beantragen."

## Regenhäufigkeit und Regendauer.

Von Dr. Wladimir Köppen in Hamburg.

Die Behandlung des für die klimatologische Charakteristik einer Gegend so wichtigen Momentes der atmosphärischen Niederschläge unterliegt wegen deren unregelmässig intermittirenden Auftretens besonderen Schwierigkeiten. Die am hänfigsten angewandte blosse Bestimmung der monatlichen und jährlichen Regenmenge ist zur Beurtheilung des Klima's bei weitem nicht ansreichend, da ein einziger Platzregen nach dieser Methode gelegentlich als gleichwerthig gesetzt wird einer Anzahl von ruhigen anhaltenden Landregen, während der erstere vielleicht ciae lange Dürreperiode nur für Bruchtheile einer Stunde unterbrach und darum vom rein meteorologischen, wie vom landwirthschaftlichen Standpunkte - etwaige Verheerungen ausgenommen - nur wenig in Betracht kam. Es massten eben, abgesehen von dem Aggregatzustand, die Niederschläge gleichzeitig nach ihrer Intensität, ihrer Hänfigkeit und ihrer Dauer charakterisirt werden, um ein annähernd vollständiges Bild zu liefern. Was die Hänfigkeit betrifft, so ist eine Zählung aller einzelnen Niederschlag liefernden oder regenfreien Intervalle streng genommen nicht möglich, da es in jedem Landregen Momente gibt, wo es nicht regnet, ohne dass Bewölkung und alle übrigen meteorologischen Factoren sieh irgend wie verändert hätten; sie wäre auch an und für sieh, ohne weitere Unterscheidungen, durchaus nicht charakteristisch, da ein solcher regenfreier Augenblick nach dieser Methode denselben Werth erbalten würde, wie eine vieltägige Dürreperiode.

Für eine vergleichbare Bestimmung der Regenhänfigkeit durfte daher die Zählung von Zeiteinheiten nicht zu kurzer Dauer, innerhalb welcher Regen gefallen ist oder nicht, das zweckmässigste Verfahren sein, und zwar ist die einzige naturliehe Zeiteinheit, welche hiebei in Betracht kommen kann, der bürgerliche Tag. Es ist deshalb sehr erfreulich, dass die Zählung der Tage mit Niederschlägen jetzt immer mehr in Aufnahme kommt, nachdem sie von dem meteorologischen Congresse empfohlen worden ist. Diese Methode leistet bei grosser Einfachheit Beachtenswerthes und gibt schon nach den Beobachtungen weniger Jahre die Hauptzüge namentlich der jährlichen Periode der Niederschläge anschaulich zu zu erkennen. In einseitiger Anwendung lässt indess auch diese Methode uns über viele wesentliche Zuge der Hydrometeoration vollständig im Unklaren; wenn auch nach ihr ein vereinzelter Regenguss nicht als gleiehwerthig einer Mehrzahl mässiger Regen behandelt werden kann, so stellt sie dagegen einen Tag mit einem viertelstündigen schwachen Regenschauer einem solchen mit Tag und Nacht andauerndem Regen gleich, und gibt uns darum auch in ihren Mittelwerthen durchaus keinen Außehluss über die vorherrsehende Natur der Niederschläge einer Gegend; um die letztere kennen zu lernen, muss man deshalb in der Regel auf die in Reisebeschreibungen etc. wiedergegebenen persönlichen Eindrücke zurückgreisen; zur präcisen Ermittlung derselben gehört dagegen die Kenntniss der mittleren Dauer und Intensität der Regen. Für die letztere Grösse, welche die Menge des in der Zeiteinheit fallenden Niederschlags bezeichnet, ist vielfach die durchschnittliche Regenmenge eines Regentages gesetzt und dafür der Ausdruck "Regendichtigkeit" gebraucht worden. Mit Recht hat indessen Herr Woeikoff bervorgehoben, dass der Tag für diese Bestimmung eine zu grosse Einheit ist und diese Zahlen — die trotzdem durchaus nicht als werthlos zu bezeichnen sind — ein complexes Resultat der Intensität und der Dauer der Regen darstellen; denn obgleich z. B. die sommerlichen Niederschläge in Südrussland viel häufiger in der Form von Platzregen auftreten, als an der Ostsee, ist die durchschnittliche Regenmenge eines Regentages an der unteren Wolga u. s. w. kleiner als an der lotzteren, da die Schauer zwar oft heftig, aber wegen ihrer ausserordentlich kurzen Dauer noch weniger ergiebig sind, als die Rieselregen des Nordens. Herr Woeikoff hat dies bewiesen, indem er für Orenburg, wo die Aufzeichnungen über die Zeit des Auftretens der Niederschläge sich durch grosse Genauigkeit auszeichneten, die Zahl der Stunden mit Regen und daraus sowohl die mittlere Regendauer für einen Regentag, als die mittlere Regenmenge für eine Stunde Regens berechnete und mit den analogen Werthen von Brüssel verglich.

Alles dies macht die Kenntniss der absoluten Regendauer oder der mittleren Dauer des Regens an einem Regentage sehr wunschenswerth. Die höchst anerkennenswerthen Bestrebungen zur Feststellung dieser Grösse durch mehrjährige genaue Beobachtungen, welche namentlich in Brüssel und Melbourne ausgeführt wurden, sind jedoch sehr vereinzelt geblieben wegen der grossen Anforderungen, welche solche Aufzeichnungen, wenn sie genan sein sollen, an den Beobachter stellen; namentlich in fenchten Klimaten ist zur Feststellung der, wie oben erwähnt, stets vorkommenden Pausen im Regenfall an regnerischen Tagen eine stete Aufmerksamkeit des Beobachters nöthig, und zur Durchführung der Aufzeichnungen durch alle 24 Stunden des Tages sind Einrichtungen für den Nachtdienst erforderlich, welche an den wenigsten Observatorien getroffen sind und durch Registrirapparate nur theilweise ersetzt werden können. Weit gfinstiger allerdings liegt die Sache auf den Schiffen, wo ohnedies während der Dauer der Reise Tag und Nacht das Wetter durch den Wachthabenden im Interesse der Sieherheit des Schiffes verfolgt werden muss und es nur auf die nötbige Liebe zur Saebe ankommt, um trotz Ermfldung u. s. w. das Wahrgenommene durch sorgfältige Eintragung ins Journal niederzulegen.

Eine angenäherte Bestimmung des gesuchten Werthes - der durchschnittlichen Regendauer in Stunden - lässt sich indessen auch auf einem sehr einfachen Wege erlangen. Die ühliche Feststellung der Mittelwerthe für alle meteorologischen Elemente aus 1 bis 24 (am häufigsten 3) Terminbeobachtungen am Tage beruht durchweg auf der Voraussetzung, dass wir in diesen willkürlich berausgegriffenen Zeitpunkten ausreichende Repräsentanten für die Gesammtheit der Zeit besitzen, und dass das Mittel aus diesen Momenten, so weit als nöthig nach Correctur desselben wegen der täglichen Periode, mit dem wahren Mittel übereinstimme. Und wir sind hiezu, so weit es sich um völlig zufällige Herausgreifung von Einzelmomenten handelt, auch durchaus berechtigt, wenn nur die Zahl der Fälle genügend gross ist für den gewünschten Grad der Genauigkeit des Resultats. Dieselbe Voranssetzung, wie bei den anderen Phänomenen, dass die Verhältnisse durchschnittlich - nach Abzug der etwaigen täglichen Periode - dieselben seien in den Augenblicken der Beobachtung wie in der ganzen Zwischenzeit, kann auch mit demselben Rechte auf die Regenverhältnisse ausgedehnt werden, so dass, wenn unter 2 Beobachtungen es in r Fällen regnete und in r Fällen trocken war (im Moment der Beobachtung), wir annehmen können, dass anch von der ubrigen, respective Zwischen-, Zeit r n von Regen begleitet und ti

die Einfachheit der erforderlichen Aufzeichnungen die Fehlerquellen - wenn nur Missverständnisse ausgeschlossen werden - sehr beschränkt.

Die gewonneuen Werthe für das Verhältniss der Beobachtungsmomente mit Niederschlag zur Gesammtzahl der Beobachtungsmomente des betreffenden Zeitraumes sind, sofern man von einer allfälligen täglichen Periode des Regenfalls absehen kann, von der Zahl der an jedem Tag angestellten Beobachtungen nur insofern abhängig, als sie um so genauer sind, je grösser diese Zahl ist; ihre Unabhängigkeit von der Wahl irgend welcher Einheiten für Zeit, Maass u. s. w. veranlasst mich zu ihrer Bezeichnung den Ausdruck "absolute Regenwahrscheinlichkeit" vorzuschlagen, im Gegensatz zur Wahrscheinlichkeit eines Tages mit Regen, welche seit Kämtz unter Regenwahrscheinlichkeit schlechtweg verstanden wird.

Wenn wir im Obigen nachgewiesen haben dürften, dass der Mangel von Präcision in der Feststellung des Witterungszustandes im Moment der Beobachtung in Bezug auf die Hydrometeore die Klimatologie eines werthvollen Materiales beraubt, so glauben wir hinzufugen zu mussen, dass dieser Mangel eine noch empfindlichere Beeinträchtigung für die synoptisch-meteorologischen Studien enthält. Die an der Seewarte ausgestihrten Studien an den tägliehen Wetterkarten haben Andeutungen geliefert über die Gesetzmässigkeit in der gleichzeitigen räumlichen Ausbreitung der Hydrometeore und in deren Verhältniss zu den Phänomenen des Luftdrucks (Vergl. Index zu den Monatlichen Uebersichten unter "Regenstreifen"), deren weiterere Verfolgung sehr wunschenswerth wäre; doch dazu ist es erforderlich, mittels einer sehr grossen Anzahl von Stationen über einem grossen Raume an mehreren Terminen am Tage genan feststellen zu können, wo es regnet und wo nicht. In der That ist das Bestreben des Signal Service in seiner grossen Publication , International Bulletin of Simult. Observ." nach diesem Ziele gerichtet; es wird aber vielfach - besonders in Europa - durchkreuzt durch den Wunsch der Beobachter, mehr zu geben, welcher sie veranlasst in die Rubrik "Weather" nicht ihre Wahrnehmung im Momente der Beobachtung, sondern Mittheilungen über Erscheinungen aus den vorhergehenden oder umgebenden 24 Stunden einzutragen. Der Mangel einer Rubrik für Eintragungen der letzteren Art in dem "Bulletin" ist allerdings bedauerlich, die Vermengung von beiderlei Angaben jedoch unter allen Umständen zu vermeiden.

Fassen wir die praktischen Ergebnisse zusammen, zu welchen uns unsere Betrachtungen geführt haben:

1. Es ist nothwendig, im Interesse der Klimatologie wie der synoptischen Meteorologie, dass durch entsprechende Aenderungen in den Beobachtungs-Formularen und den Instructionen für die Beobachter und dem Pablications-Schema Vorsorge getroffen werde für die unzweideutige Angabe der im Moment der Beobachtung stattfindenden Hydrometeore (insbesondere , \*, \*, \*, \*, \*); bei der Publication kann dies dadurch gesehehen, dass die Spalten für die Angabe der Bewölkung verbreitert werden, der Art, dass sie die obigen Zeichen, nebst den allfälligen Exponenten 0 und 2, aufnehmen können, wenn zur Zeit der Beobachtung das betreffende Hydrometeor stattfand; ist man mit dem Raume beengt, so genügt es, wenn durchweg in den ohnedies nicht häntigen Fällen, wo der Niederschlag in mehreren der oben angeführten Formen zugleich stattfand, in dieser Rubrik nur die vorwaltende Form anfgeführt wird. Die Bemerkungen des Beobachters, deren ausführliche Anfzeichnung und Publication sehr wünsehenswerth ist, können mit

Vortheil (nach dem Vorgange von Kupffer) ebenso, wie jetzt im Jahrbuche der Oosterreichischen Centralanstalt geschieht, ausserhalb der Tabellen am Schluss beigegeben werden, wo sie nicht durch den Raum beschränkt sind. Was den Begriff "Moment der Beobachtung" betrifft, so nimmt zwar jede Beobachtung in ihrer Gesammtheit, wenn sie sich auf alle wesentlichen meteorologischen Factoren erstrecken soll, eine gewisse Zeit in Anspruch, allein der Beobachter kann angewiesen werden, sich für die Reihenfolge, in welcher diese Factoren beobachtet werden, eine bestimmte Regel zu bilden und die Schätzung der Bewölkung, nebst der Feststellung, ob es regnet, sehneit etc. auf einen bestimmten, äusserlich gegebenen Zeitpunkt zu beziehen. Der für die "Bemerkungen" sehr geeignete, weil sehr charakteristische Ausdruck "Regen in Schauern", für den die Beaufort'sche Wetterscala das Zeichen p (passing showers) enthält, ist somit begreiflicherweise für die Bezeichnung der momentanen Witterung durchaus zu vermeiden, ebenso der, zudem sehr unbestimmte, Ausdruck "regnerisch". Die obigen Bemerkungen beziehen sieb, was die Originaltageblicher und die Instruction betrifft, auf die Beobachtungen zur See so gut wie auf jene an festen Stationen; welche Einrichtung der Formulare dem Zwecke am besten entspricht, muss freilich dem Urtheil der Sachverständigen und der weiteren Erfahrung zur Entscheidung überlassen werden.

2. Es empfiehlt sich, in die meteorologischen Uebersichten für das Land und für die See als neues Element einen Ausdruck für die Regendauer einzuführen in einer der drei Formen:

$$\frac{r}{n}$$
,  $\frac{r}{n}$  N oder  $\frac{rN}{nd}$ 

worin n die Gesammtzahl der Beobachtungen, r die der Beobachtungen mit Regen, N die Gesammtzahl der Stunden in dem betrachteten Zeitabschnitt (Monaf), d die Zahl der Regentage (Tage mit  $\bigcirc * \land \triangle$ ) in demselben bedeutet, und also

absolute Regenwahrscheinlichkeit",

\* N die wahrscheinliche Gesammtdauer der Regen in dem betrachteten Zeitabschnitt,

en die durchschnittliche Dauer des Regens an einem Regentage ist.

# Kleinere Mittheilungen.

(Zum Klima der Argentinischen Republik.) Wir verdanken Herrn Hermann Frey (gegenwärtig in Bern) die Mittheilung der Resultate seiner dreijährigen Beobachtungen zu Concordia (Entre Rios). Sie finden sich tabellarisch zusammengestellt am Schlusse dieser Zeilen.

Als Text entnehmen wir der gediegenen Illustrirten geographischen Wochenschrift "Ans allen Welttheilen" (Leipzig, Redaction Dr. Hugo Toeppen) XI. Jahrg., 8. Heft, einen Theil des Aufsatzes "Ueber das Klima im östlichen Theile der Argentinischen Republik, speciell in der Provinz Entre Rios" von II. Frey

Nach langem Campaufenthalt lebte der Verfasser in der Stadt C rechten Ufer des majestätischen Uruguay stidlich von den grossen St (Salto Grande) desselben und stellte daselbst im Auftrage der argentinischen Regierung 1876—78 meteorologische Beobachtungen au.

Der Verfasser charakterisirt das Klima: durch starke aber kurzdauernde Niederschläge, grosse Regelmässigkeit des Kampfes der beiden Hauptfactoren des Wetters, des Nord- und Südwindes, grosse Milde der Temperatur. Er fährt dann fort:

Im östlichen Argentinien ist der jährliche Niederschlag bedeutend; so betrug er im Jahre 1876 1177-5-"; im Jahre 1877 1236-7-"; im Jahre 1878 987-0"", also im Durchschnitt: 1134"". Das Regenmaximum ist aber an keine bestimmten Monate gebunden; so fielen im Jänner 1876 330 0 ", während im gleichen Monat 1877 gar kein Regen zu verzeichnen war, vielmehr die Hanptniederschläge im April stattfanden und im Jahre 1878 sogar im October. Regen kommt also jedes Jahr reichlich, allein in Folge des launenhaften continentalen Klima's lässt er oft zu lange auf sich warten und verursacht so durch sein Zögern bisweilen die unheilvollen für den Ackerbauer und besonders für den Viehzüchter in wasserarmen Gegenden so gransamen Dürren. Während wir nun als Mittel jener drei Jahre 75 Regentage haben, finden wir nur 325 Regenstunden, also im Durchschnitt nur 4:33 Regenstunden auf einen Regentag, gewiss eine sehr geringe Zahl. Während eines grossen Theiles des Jahres wölbt sich über dem östlichen Argentinien ein herrlich blauer klarer Himmel. 39 Percent aller Beobachtungen geben völlig wolkenlosen Himmel an; 34 Percent entfallen auf die Bewölkungsgrade zwischen 1-9, und endlich 27 Percent auf ganz bedeckten Himmel. Mag es deshalb auch regnen und stürmen, wie es will, binnen kurzem schliessen sich die Schleusen des Himmels, die liebe Sonne guckt hervor, und fröhlich blökend ziehen die während des Sturmes eingeschlossenen Schafe in den saftigen Camp, um noch vor Nacht ihr Möglichstes für des Leibes Bedürfnisse zu thun.

In Argentinien weiss der aufmerksame Beobachter fast immer, was für Wetter er in den nächsten 24 Stunden haben wird, oder, um bildlich zu sprechen, in was für ein Stadium des Branens das Wetter getreten ist.

Es herrscht nämlich da ein unaufhörlicher regelmässiger Kampf zwischen den nördlichen warmen und den stidlichen kalten Luftströmungen, also zwischen den eigentlichen Wetterfactoren, und dieser Streit endet immer mit einem furchtbar erhabenen Naturschanspiel.

Dieser Wechsel vollzieht sich folgendermaassen: es blase z. B. der Nordwind, der warme Luftstrom, der aus den Hochstächen Brasisiens herkommt; hat dieser den Tag hindurch geweht, so geht er abends wieder nach Nordost zurück; am folgenden Morgen beginnt er wieder als Nordost, um später in Nord überzugehen. Auf diese Weise bläst er mehrere Tage; die Söhne des Landes (los hijos del pais) sagen, der Nordwind blase sieben Tage. Durch dieses fortwährende Zuströmen warmer Luft hat sieh die Temperatur bedeutend erhöht, während sieh zugleich im Norden ein gewaltiges Vacuum bildet. Alles leidet unter dem heissen Hauche und verlangt sehnlichst nach Abkühlung und Labung. Da beginnen im Südwesten Wolkenmassen sieh zusammenzubalten, die sieh bald schreckenerregend rermehren; ein einziger gewaltiger Wolkengürtel umspannt den Horizont in einem Rogen vom äussersten Südwesten bis zum fernsten Südosten; in der Mitte ist der ührtel schwarz, an seinem nach Norden geriehleten Sanme kupferroth, eniere, wie Bernard in de St. Pierre in seiner Beschreibung des Sturmes sagt, in welchem die arme Virginie umkam. Verderbendrohend kommen sie beran, diese

unendlichen Wolkseumasen, immer näher und näher, und senken sich immer tiefer und scheinen bei ihrem Bersten unabänderlich die ganze Schöpfung in Nacht und Graus begraben zu wollen. Noch immer weht der Nordwind; doch plötzlich hält er ein; eine Todtenstille von einigen Secunden folgt — da regt sich's über unsern Häuptern und bald auch zu unsern Füssen; eine entsetzliche Windsbraut stürmt daher, beugt und knickt die Bäume, wirbelt den Staub des Rodeo (d. i. der freie Platz bei den Häusern im Camp, auf dem die Schafe bei schönem Wetter schlafen) auf, nimmt wohl das Binsendach eines Rancho (Hütte) mit und treibt die zitternde Schafherde des fahrlässigen Hirten nur zu oft ins Verderben. Das ist der entfesselte Südwest, der mächtige Pampero, das schnellste Ross meiner lieben Ebenen. Nach etwa einer Viertelstunde greift auch der Regen mit seinen tropischen Schauern in das Concert ein, und vereint führen Wind und Wetter ein Schauspiel auf, das an Grossartigkeit seines Gleichen sucht. Ach, wie klein ist da, mitten im Aufruhr der Elemente und in der unermesslichen Pampa, der einsame Schäfer!

Doch die Labung ist gekommen: mit Behagen trinkt der Hirte die frische reine Luft, lässt er das kühlende Nass über sich herunterstürzen, und ihm nach, um die Wette, thun's die Maispflanzen mit ihren welken Blättern und all' die bescheidenen durstigen Blümlein des Campes. Mehr oder weniger lange dauert die Wuth des Ungewitters; doch schon beim ersten Stoss des Südwest ist das Quecksilber des Barometers gestiegen; der Wind dreht sich bald nach Süden und Südosten und hält so einige Tage an; herrliche kühle Temperatur, ein wundervoll blauer Himmel, einige hoch oben sanft hinschwebende Cirrocumuli (Schäfehen) erfreuen nun die erschreckten Sterblichen; die Heerden trocknen sich an der Sonne und sättigen sich mit schwellendem Grase; alles athmet Zufriedenheit und Wohlbehagen. Da geht der Wind langsam nach Osten, nach Nordosten; noch dauert das schöne Wetter, allein die steigende Temperatur macht sich fühlbar und deutet schon auf den kommenden Wechsel. "Das Wasser schmeckt gut", sagte mir einst an einem solchen Tage ein junger Gaucho, "es wird bald regnen". Bald bläst der Wind direct aus Norden, und der Kreislauf beginnt von Neuem.

Gefährliche Ausnahmen bilden die Landregen von Osten. Es wehe z. B. ein kalter starker Südost; nach einiger Zeit lässt die Kälte ein wenig nach, der Wind geht nach Osten, bringt aber einen feinen stetigen Regen mit sich, der im Stande ist, den ganzen Tag anzuhalten und für die Schafheerden besonders im December nach der Schur verderblich wirkt; Hunderte von fetten gesunden Schafen fallen ihm in kurzer Zeit zum Opfer.

Locale Gewitter bilden sich sehr selten, und zwar gewöhnlich im Norden, sind aber von keiner Bedeutung.

Bestätigung des über den Wechsel zwischen nördlichen und südlichen Luftströmungen Gesagten finden wir in unseren Beobachtungen. Als Durchschnitt der Jahre 1876—78 ergeben sich aus den 1095 jährlichen Beobachtungen 466 für die nördlichen Luftströmungen (Nordost, Nord, Nordwest); 363 für die südlichen (Südwest, Süd, Südost); 174 für den natürlich auch thätig eingreifenden Uebergangswind Ost und 92 für den West, einen ganz eigenthümlichen trockenen das schöne Wetter aufrecht haltenden Wind, der aus dem Innern der Argentinischen Republik herkommt.

Milde des Klima's. Da Concordia unter 31 1/2° s. Br. liegt, so versteht sich die Milde des Klima's von selbst. Wer aber nach vieljährigem Aufenthalt in Argentinien in die Heimat zurückgekehrt zum ersten Mal wieder einen nordischen

Winter durchmacht, und noch dazu einen solchen, wie der letzte, der weiss das Klima, das er verlassen hat, um so besser zu schätzen.

In Folge des oben geschilderten Wechsels zwischen dem kalten Süd und dem warmen Nord kommt es vor, dass der letztere im Winter die Temperatur so erhäht, dass man glauben könnte, sieh mitten im Sommer zu befinden. Vollzieht sieh dann freilieh der Umschwung, so wird es nach einem vom kalten Südwind durchblasenen Tag, während der windstillen Nacht so frisch, dass selbst im Mai Frost eintritt, der sieh, wenn auch selten, bis in den November hinaus wiederholen kann. — Im Monat Juli 1869 ist es vorgekommsn, dass an 28 von 31 Tagen Frost eintrat — ein gewiss selten dagewesenes Ereigniss. Uebrigens dauert der Frost nie lange; sobald er die Wirkung der aufsteigenden Sonne fühlt, muss er weichen und hinterlässt als Spur nur die geschwärzten Spitzen des vor kurzem noch so grünen Grases. —2° C. ist die tiefste vom Verfasser in der Stadt zwischen den Häusern beobachtete Temperatur, und diese trat nur ein einziges Mal während dreier Jahre ein. Die Mitteltemperatur des Winters ist 12° C.

Der Frühling mit einer mittleren Temperatur von 17.6° C. und der Herbst mit einer solchen von 19.1° C. sind die schönsten Jahreszeiten; der Herbst vielleicht noch angenehmer als der Frühling, weil er nach dem oft sehr drückenden Sommer Erleichterung bringt. Der letztere mit 24.4° C. mittlerer Temperatur bringt bisweilen 42.0° C. im Schatten. Gesellt sich zu dieser Hitze, wie gewöhnlich, noch Trockenheit, so wird auch das sehr hohe Gras bald dürr, und der Campbewohner liebt es dann, so viel ihm gut scheint, wegzubrennen. Das Feuer brennt bis in die Nacht und die züngelnden eilenden Flammen gewähren von fern einen prächtigen Anblick, den man in diesen Provinzen sehr oft hat. Kommt dann nicht bald Regen, so bleibt der Camp schwarz und trostlos, bis der beginnende Herbst Feuchtigkeit sendet, so zwar, dass der Unterschied zwischen dem dürren Sommer und dem grünen, die Ebene mit einem herrlichen Teppich von gelben und rothen Blümchen (zwei Arten Oxalis) schmückenden Herbst sich viel bemerkbarer macht als derjenige zwischen Frühling und Winter, welch letzterer die grüne Grassfläche nie versehwinden lässt.

Resultate der meteorologischen Beobachtungen in Concordia (Entre Rios) 21° 24·7′ s. Br., 58° 4·6′ W v. Greenwich von H. Frey.

#### 1876.

|        | ¥      |       |       | Temperatur Celsius |      |      |        |      | F    | Rel. Fenchtigk. |      |      |       |        |
|--------|--------|-------|-------|--------------------|------|------|--------|------|------|-----------------|------|------|-------|--------|
|        | Mittel | Max.  | Min.  | 711                | 2h   | gli  | Mittel | Max. |      | Dunate<br>Mm.   | 7h   | 2h   | 9 h   | Mittel |
| Jän.   | 7.54:7 | -     | -     | 21.3               | 26.9 | 23.9 | 24.0   | 35.0 | 15.8 | -               | -    |      | _     | _      |
| Febr.  | 7.54-6 | -     | -     | 22.2               | 29 8 | 242  | 25 1   | 350  | 16.9 | -               | -    | -    | _     | -      |
| März   | 7.54-4 | 760'3 | 746'4 | 19.3               | 26.6 | 21.6 | 22.3   | 33.3 | 11.3 | -               | -    | -    |       | -      |
| April  | 758-9  | 763:4 | 752.4 | 14'6               | 23.9 | 18-9 | 19.1   | 30.2 | 10.8 | 12.8            | 89.3 | 63.7 | 81.3  | 789    |
| Mai    | 758'5  | 764 9 | 750-2 | 1155               | 20-1 | 14.7 | 15'3   | 27.2 | 4.7  | 10.9            | 92 0 | 68'5 | 86"0. | 82-2   |
| Juni   | 761.2  | 770 5 | 749.9 | 8.9                | 16.3 | 11'4 | 12:0   | 20.5 | -0.6 | 9.6             | 94.8 | 75'9 | 89.0  | 86.0   |
| Joli   | 759.4  | 767-4 | 758-3 | 11-9               | 50.0 | 14.4 | 15.0   | 26.4 | 3.0  | 11.2            | 90.0 | 72.4 | 91'0  | 8415   |
| Aug.   | 759-3  | 769.6 | 747-1 | 8.4                | 19.1 | 13.0 | 14:0   | 29 2 | 0.4  | 9.1             | 89-8 | 1:08 | 50.6  | 76.8   |
| Sept.  | 7584   | 767 1 | 748-9 | 15.1               | 21-8 | 16.0 | 16.5   | 34.1 | 5.0  | 10.8            | 92.1 | 61.5 | 807   | 78'6   |
| Clett. | 758.9  | 768-7 | 747.0 | 12-9               | 23-3 | 17:0 | 17.6   | 35.2 | 4.9  | 10.5            | 83-1 | 51.6 | 75'5  | 69.4   |
| Nov.   | 756-1  | 7629  | 747-8 | 1.0-5              | 25-7 | 1976 | 20:4   | 33-0 | 11-8 | 12.9            | 55-8 | 55.1 | TTO   | 93/1   |
| Dec.   | 765.8  | 761.1 | 74894 | 19.1               | 29.6 | 22.0 | 23-2   | 38.0 | 14.6 | 12.8            | 71'8 | 42.8 | 62-4  | 5819   |
| Jahr   | 757.5  | 770-5 | 746'4 | 14.9               | 23-6 | 1911 | 18:7   | 38.0 | -0.6 | 11-1            | 84.8 | 61'4 | Rena  | 7513   |

|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                         |                                                                                                              |                                                                                                                         | Häuf                                                                                                                             | ighelt                                                                                               | der '                                                                                                                                                                                                        | Wind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                   | Re<br>7h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | wälkur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | gh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Meng                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | gen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | itunden                                                                                                                                                                 |                                                                                                              | N NI                                                                                                                    | E                                                                                                                                | SE                                                                                                   | 8                                                                                                                                                                                                            | SW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | NN                                                                                     |
| Jan.                                                                                                                                                                              | 4-8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 334                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 661,                                                                                                                                                                    |                                                                                                              | 7 20                                                                                                                    | 13                                                                                                                               | 19                                                                                                   | 14                                                                                                                                                                                                           | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8                                                                                      |
| Febr.                                                                                                                                                                             | 1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 128                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 151                                                                                                                                                                     |                                                                                                              | 1 17                                                                                                                    | 18                                                                                                                               | 26                                                                                                   | 6                                                                                                                                                                                                            | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3                                                                                      |
| Marx                                                                                                                                                                              | 4-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 132                                                                                                   | 0 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 23-                                                                                                                                                                     |                                                                                                              | 6 18                                                                                                                    | 24                                                                                                                               | 22                                                                                                   | 1.1.                                                                                                                                                                                                         | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -1                                                                                     |
| April                                                                                                                                                                             | 4.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 771                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19-                                                                                                                                                                     |                                                                                                              | 4 13                                                                                                                    | 80                                                                                                                               | 18                                                                                                   | 18                                                                                                                                                                                                           | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9                                                                                      |
| Mal                                                                                                                                                                               | 5.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 189                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 28 -                                                                                                                                                                    |                                                                                                              | 9 33<br>8 23                                                                                                            | 8                                                                                                                                | 18                                                                                                   | 13                                                                                                                                                                                                           | 6 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2                                                                                      |
| Juli                                                                                                                                                                              | 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 961                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3634                                                                                                                                                                    |                                                                                                              | 8 23<br>8 25                                                                                                            | 18                                                                                                                               | 10                                                                                                   | 4                                                                                                                                                                                                            | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12                                                                                     |
| Aug.                                                                                                                                                                              | 6.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 24                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 154                                                                                                                                                                     |                                                                                                              | 0 16                                                                                                                    | 18                                                                                                                               | 141                                                                                                  | 13                                                                                                                                                                                                           | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                        |
| Sept.                                                                                                                                                                             | 4'8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 411                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15-                                                                                                                                                                     |                                                                                                              | 5 21                                                                                                                    | 36                                                                                                                               | 13                                                                                                   | 12                                                                                                                                                                                                           | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                                                                                      |
| Oet.                                                                                                                                                                              | 5.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 75                                                                                                    | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2714                                                                                                                                                                    |                                                                                                              | 9 22                                                                                                                    | 18                                                                                                                               | 20                                                                                                   | 19                                                                                                                                                                                                           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                                                                                      |
| Nov.                                                                                                                                                                              | 5.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4:5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 44"                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 161 2                                                                                                                                                                   |                                                                                                              | 2 17                                                                                                                    | 27                                                                                                                               | 18                                                                                                   | 12                                                                                                                                                                                                           | Đ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                                                                                      |
| Hen                                                                                                                                                                               | 3.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5'3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 31/2                                                                                                                                                                    |                                                                                                              | 7 16                                                                                                                    | 15                                                                                                                               | 17                                                                                                   | 17                                                                                                                                                                                                           | 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                                                                                      |
| Jahr                                                                                                                                                                              | 5*0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1177                                                                                                  | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2101,2                                                                                                                                                                  | -                                                                                                            | 6 241                                                                                                                   | 223                                                                                                                              | 195                                                                                                  | 1 911                                                                                                                                                                                                        | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.5                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1877.                                                                                                                                                                   |                                                                                                              |                                                                                                                         |                                                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                   | 2.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | tdruck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Men.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ter                                                                                                   | mpera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | dur C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | elsius                                                                                                                                                                  |                                                                                                              |                                                                                                                         | Dunate                                                                                                                           |                                                                                                      | Rel. I                                                                                                                                                                                                       | ench                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | tigk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                   | Mittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Max.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Min.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 71                                                                                                    | 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | gh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mittel                                                                                                                                                                  | Max.                                                                                                         | Min.                                                                                                                    | Mm.                                                                                                                              | 7h                                                                                                   | 24                                                                                                                                                                                                           | 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ittel                                                                                  |
| Jan.                                                                                                                                                                              | 754-5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 762'6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 746.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 23.3                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 29.0                                                                                                                                                                    | 420                                                                                                          | 181                                                                                                                     | 13.6                                                                                                                             | 65.8                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                              | 45.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7/0                                                                                    |
| Febr.                                                                                                                                                                             | 7550                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 762.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 745'3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                       | 30.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 21.8                                                                                                                                                                    | 41.2                                                                                                         | 15.5                                                                                                                    | 13.1                                                                                                                             | 73'7                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                              | 39.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8-2                                                                                    |
| Marx                                                                                                                                                                              | 755.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 761-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7511                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 22.6                                                                                                  | 35.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 19.3                                                                                                                                                                    | 38.6                                                                                                         | 9.8                                                                                                                     | 16.5                                                                                                                             | 78-3                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                              | 68-2<br>91-8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5.0                                                                                    |
| April                                                                                                                                                                             | 755-3<br>759-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 760-5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 749'8<br>748'1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                       | 17.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13.2                                                                                                                                                                    | 27-2                                                                                                         | 8:3                                                                                                                     | 9.6                                                                                                                              | 93.6                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                              | 89.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4.7                                                                                    |
| Juni                                                                                                                                                                              | 760-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 768 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 751-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13.4                                                                                                                                                                    | 25.8                                                                                                         | 3.8                                                                                                                     | 10.6                                                                                                                             | 94.8                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                              | 91-9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.3                                                                                    |
| Juli                                                                                                                                                                              | 757-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 770.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 749.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                       | 17.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14:1                                                                                                                                                                    | 27.1                                                                                                         | 5.2                                                                                                                     | 11.1                                                                                                                             | 94.3                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                              | 91.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 714                                                                                    |
| Aug.                                                                                                                                                                              | 760:3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 769.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 749.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                       | 17.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13.0                                                                                                                                                                    | 28 6                                                                                                         | 1.4                                                                                                                     | 9.8                                                                                                                              | 92.4                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                              | 87.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.3                                                                                    |
| Sept.                                                                                                                                                                             | 757'9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 767.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 746.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10-9                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14'5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15'2                                                                                                                                                                    | 27 6                                                                                                         | 514                                                                                                                     | 9.8                                                                                                                              | 86.2                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                              | 81.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.5                                                                                    |
| Upt.                                                                                                                                                                              | 756'0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 163'5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 744-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                       | 25.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 19.4                                                                                                                                                                    | 33.2                                                                                                         | 10-1                                                                                                                    | 13.0                                                                                                                             | 85.2                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                              | 83'1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6.2                                                                                    |
| Nov.                                                                                                                                                                              | 756.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 763-7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 746'6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21.7                                                                                                  | 56.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20.8                                                                                                                                                                    | 33.6                                                                                                         | 11.8                                                                                                                    | 13.0                                                                                                                             | 79.1                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                              | 76.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9.6                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 770-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 741.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 16-1                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 19-4                                                                                                                                                                    | 42.0                                                                                                         | 14                                                                                                                      | 12.6                                                                                                                             | 84-9                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                              | 78-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4.6                                                                                    |
| Jahr                                                                                                                                                                              | 756.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 8 11 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1410                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10.1                                                                                                  | 4 4 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                         |                                                                                                              |                                                                                                                         |                                                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 18 T.F.                                                                                |
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10.4                                                                                                                                                                    |                                                                                                              |                                                                                                                         |                                                                                                                                  | -                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                   | Do                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                         |                                                                                                              |                                                                                                                         |                                                                                                                                  | igkeit                                                                                               |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                   | Be<br>7h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | wöikun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mens                                                                                                  | Re                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | gen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                         | -                                                                                                            | N NI                                                                                                                    | Häuf                                                                                                                             |                                                                                                      | der                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | e<br>W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NW                                                                                     |
| .Fin.                                                                                                                                                                             | TR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 µ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | og<br>gu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Meng                                                                                                  | Re<br>ge T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | gen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | itanden<br>1:0                                                                                                                                                          | -                                                                                                            |                                                                                                                         | Hauf<br>E E                                                                                                                      | igkeit                                                                                               | der                                                                                                                                                                                                          | Wind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | NW<br>2                                                                                |
| Jin.<br>Felg.                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                       | Rege T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | gen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | itanden                                                                                                                                                                 | -                                                                                                            | N NI                                                                                                                    | Hauf<br>E E<br>23                                                                                                                | SE                                                                                                   | der                                                                                                                                                                                                          | Wind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | N W 2 2 2                                                                              |
|                                                                                                                                                                                   | 2.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2h<br>4·6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9h<br>1·5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10                                                                                                    | Rege T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | gen-<br>age S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | standen<br>1:0                                                                                                                                                          |                                                                                                              | N N1<br>1 16<br>0 20<br>26 32                                                                                           | Hauf<br>E E<br>23<br>23<br>9                                                                                                     | SE<br>34<br>27<br>12                                                                                 | der S                                                                                                                                                                                                        | SW<br>11<br>1<br>8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | W 2 1 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 2 1                                                                                  |
| Faler.<br>Müra<br>April                                                                                                                                                           | 7 <sup>1</sup><br>2:7<br>4:5<br>4:8<br>6:8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2h<br>4·6<br>3·8<br>5·0<br>6·9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9h<br>1·5<br>2·4<br>2·6<br>5·4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 87°<br>196°<br>389°                                                                                   | Rege T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | gen-<br>age S<br>1<br>7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | itanden<br>1°0<br>18°0<br>30°0<br>91°0                                                                                                                                  | 2                                                                                                            | N N1<br>1 16<br>0 20<br>26 32<br>4 38                                                                                   | Hauf<br>23<br>23<br>9                                                                                                            | SE<br>34<br>27<br>12<br>0                                                                            | der S                                                                                                                                                                                                        | Wind<br>SW<br>11<br>4<br>8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | W 2 1 3 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 1 1                                                                                  |
| Falg.<br>Māra<br>April<br>Mai                                                                                                                                                     | 7 <sup>h</sup><br>2·7<br>4·5<br>4·8<br>6·8<br>3·4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2h<br>4·6<br>3·8<br>5·0<br>6·9<br>4·1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9h<br>1·5<br>2·4<br>2·6<br>5·4<br>2·6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 87°<br>196°<br>389°<br>33°                                                                            | Rege T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | gen-<br>age S<br>1<br>7<br>4<br>16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Standen<br>1.0<br>18.0<br>30.0<br>91.0<br>9-5                                                                                                                           | 2 1                                                                                                          | N NI<br>1 16<br>0 20<br>26 32<br>4 38<br>4 19                                                                           | Hauf<br>23<br>23<br>9<br>10<br>14                                                                                                | SE 34 27 12 0 5                                                                                      | der 'S 4 7 2 1 0                                                                                                                                                                                             | Wind<br>SW<br>11<br>4<br>8<br>20<br>24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | W 2 1 3 6 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 2 1 1 2                                                                              |
| Folg. Mara April Mai Juni                                                                                                                                                         | 7 <sup>h</sup><br>2:7<br>4:5<br>4:8<br>6:8<br>3:4<br>6:8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2h<br>4·6<br>3·8<br>5·0<br>6·9<br>4·1<br>6·8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9h<br>1·5<br>2·4<br>2·6<br>5·4<br>2·6<br>6·5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10<br>870<br>1960<br>3890<br>330<br>560                                                               | Rege T 7 0 0 0 3 1 0 0 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | gen-<br>age S<br>1<br>7<br>4<br>16<br>6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | itunden<br>1°0<br>18°0<br>30°0<br>91°0<br>9°5<br>52°25                                                                                                                  | 2 1                                                                                                          | N NI<br>1 16<br>0 20<br>26 32<br>4 38<br>4 19<br>9 15                                                                   | Hauf<br>E E<br>23<br>23<br>9<br>10<br>14<br>24                                                                                   | SE 34 27 12 0 5 4                                                                                    | der 'S 4 7 2 1 0 3                                                                                                                                                                                           | Wind<br>SW<br>11<br>8<br>20<br>24<br>15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | W 2 1 3 6 15 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2<br>2<br>1<br>1<br>2<br>1                                                             |
| Folg.<br>Mari<br>April<br>Mai<br>Juli<br>Juli                                                                                                                                     | 7h<br>2:7<br>4:5<br>4:8<br>6:8<br>3:4<br>6:8<br>7:2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2h<br>4·6<br>3·8<br>5·0<br>6·9<br>4·1<br>6·8<br>6 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9h<br>1·5<br>2·4<br>2·6<br>5·4<br>2·6<br>6·5<br>5·3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 196-196-1<br>389-1<br>389-1<br>56-1                                                                   | Rege T 7 0 0 0 3 1 0 0 1 0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | gen-<br>age S<br>1<br>7<br>16<br>6<br>7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1:0<br>18:0<br>30:0<br>91:0<br>9:5<br>52:25<br>36:5                                                                                                                     | 2 1 1 1 3                                                                                                    | N NI<br>1 16<br>0 20<br>26 32<br>4 38<br>4 19<br>9 15                                                                   | Häuf<br>23<br>23<br>9<br>10<br>14<br>24<br>8                                                                                     | SE 34 27 12 0 5 4 9                                                                                  | der 'S 4 7 2 1 0 3 6                                                                                                                                                                                         | Wind<br>SW<br>11<br>4<br>8<br>20<br>24<br>15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | W 2 1 3 6 15 9 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 1 1 2 1 2                                                                            |
| Folip. Mara April Mai Juni Juli Aug.                                                                                                                                              | 7h<br>2:7<br>4:5<br>4:8<br>6:8<br>3:4<br>6:8<br>7:2<br>4:6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2h<br>4·6<br>3·8<br>5·0<br>6·9<br>4·1<br>6·8<br>6 6<br>4·5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9h<br>1·5<br>2·4<br>2·6<br>5·4<br>2·6<br>6·5<br>5·3<br>3·3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 196-6<br>389-3<br>38-6<br>60-6<br>34-1                                                                | Rege T 0 0 0 3 0 1 0 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | gen-<br>age S<br>1<br>7<br>4<br>16<br>6<br>7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | stunden<br>1.0<br>18.0<br>30.0<br>91.0<br>9-5<br>52.25<br>36.5<br>51.5                                                                                                  | 2<br>1<br>1<br>1<br>3<br>3                                                                                   | N NI<br>1 16<br>0 20<br>26 32<br>4 38<br>4 19<br>9 15                                                                   | Häuf<br>23<br>23<br>29<br>10<br>14<br>24<br>8                                                                                    | SE 34 27 12 0 5 4 9                                                                                  | der 'S 4 7 2 1 0 3                                                                                                                                                                                           | Wind<br>SW<br>11<br>8<br>20<br>24<br>15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | W 2 1 3 6 15 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2<br>2<br>1<br>1<br>2<br>1                                                             |
| Folg.<br>Mari<br>April<br>Mai<br>Juli<br>Juli                                                                                                                                     | 7h<br>2:7<br>4:5<br>4:8<br>6:8<br>3:4<br>6:8<br>7:2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2h<br>4·6<br>3·8<br>5·0<br>6·9<br>4·1<br>6·8<br>6 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9h<br>1·5<br>2·4<br>2·6<br>5·4<br>2·6<br>6·5<br>5·3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 196-196-1<br>389-1<br>389-1<br>56-1                                                                   | Rege T 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | gen-<br>age S<br>1<br>7<br>16<br>6<br>7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1:0<br>18:0<br>30:0<br>91:0<br>9:5<br>52:25<br>36:5                                                                                                                     | 2<br>1<br>1<br>3<br>3                                                                                        | N N1<br>1 16<br>0 20<br>26 32<br>4 38<br>4 19<br>9 15<br>31 12<br>60 11                                                 | Hanf<br>E E<br>23<br>23<br>9<br>10<br>14<br>24<br>8<br>6                                                                         | SE 34 27 12 0 5 4 9 5                                                                                | der 'S 4 7 2 1 0 3 6 2                                                                                                                                                                                       | Wind<br>SW<br>11<br>4<br>8<br>20<br>24<br>15<br>12<br>24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | W 2 1 3 6 15 9 13 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 2 1 1 2 2 3                                                                          |
| Pater. Mara April Mai Juli Juli Aug. Sept. Oct. Nov.                                                                                                                              | 7h<br>2:7<br>4:5<br>4:8<br>6:8<br>3:4<br>6:8<br>7:2<br>4:6<br>4:1<br>3:8<br>4:0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2h<br>4.6<br>3.8<br>5.0<br>6.9<br>4.1<br>6.8<br>6.6<br>4.5<br>3.8<br>3.8<br>5.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 98<br>9h<br>1.5<br>2.6<br>5.4<br>2.6<br>6.5<br>5.3<br>3.3<br>2.9<br>2.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10 87 1 196 1 389 2 33 1 56 1 60 1 34 1 108 2 50 1 50 1                                               | Rege T 7 0 0 0 3 0 1 0 6 6 0 9 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | gen-<br>age S<br>1<br>7<br>16<br>6<br>7<br>5<br>4<br>8<br>6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1'0<br>18'0<br>30'0<br>91'0<br>9-5<br>52'25<br>36'5<br>12'5<br>29'25<br>9'5                                                                                             | 2<br>1<br>1<br>3<br>3<br>3<br>1                                                                              | N NI<br>1 16<br>0 20<br>66 32<br>4 38<br>4 19<br>9 15<br>51 12<br>60 11<br>4 27<br>9 29<br>22 24                        | Hanf E E 23 23 9 10 14 24 8 6 18 13                                                                                              | SE 34 27 12 0 5 4 9 5 16 14 8                                                                        | der 'S 4 7 2 1 0 3 6 2 0 5 5                                                                                                                                                                                 | Wind<br>SW<br>11<br>8<br>20<br>24<br>15<br>12<br>24<br>13<br>6<br>21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | W 2 1 3 6 15 9 13 12 2 7 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 2 1 1 2 2 3 0 0 2                                                                    |
| Faler. Mara April Mai Juli Aug. Sept. tlet. Nov. Itec.                                                                                                                            | 7%<br>2:7<br>4:5<br>4:8<br>6:8<br>3:4<br>6:8<br>7:2<br>4:6<br>4:1<br>3:8<br>4:0<br>5:2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2h<br>4·6<br>3·8<br>5·0<br>6·9<br>4·1<br>6·8<br>6·6<br>4·5<br>3·8<br>5·1<br>4·8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9 9 1 1 5 2 6 5 4 2 6 6 5 5 3 3 2 9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10<br>87°<br>196°<br>389°<br>33°<br>56°<br>60°<br>34°<br>108°<br>50°<br>162°                          | Rege T 7 0 0 0 1 1 0 6 6 0 9 1 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | gen-<br>age S<br>1<br>7<br>16<br>6<br>7<br>8<br>6<br>7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100<br>180<br>300<br>910<br>9-5<br>5225<br>36-5<br>51-5<br>12-5<br>29-25<br>9-5<br>33-0                                                                                 | 3<br>1<br>1<br>3<br>3<br>3<br>1                                                                              | N N1<br>1 16<br>0 20<br>66 32<br>4 38<br>4 19<br>9 15<br>51 12<br>60 11<br>14 27<br>7<br>9 29<br>22 24<br>17 24         | Hauf<br>23<br>23<br>9<br>10<br>14<br>24<br>8<br>6<br>18<br>13<br>4                                                               | SE 34 27 12 0 5 4 9 5 16 14 8 7                                                                      | der 'S 4 7 2 1 0 3 6 2 0 5 5 5 5                                                                                                                                                                             | Wind SW 11 8 8 20 24 15 12 24 13 6 21 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | W 2 1 3 6 15 9 13 12 2 7 4 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 1 1 2 1 2 3 10 0 2 3                                                                 |
| Pater. Mara April Mai Juli Juli Aug. Sept. Oct. Nov.                                                                                                                              | 7h<br>2:7<br>4:5<br>4:8<br>6:8<br>3:4<br>6:8<br>7:2<br>4:6<br>4:1<br>3:8<br>4:0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2h<br>4.6<br>3.8<br>5.0<br>6.9<br>4.1<br>6.8<br>6.6<br>4.5<br>3.8<br>3.8<br>5.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 98<br>9h<br>1.5<br>2.6<br>5.4<br>2.6<br>6.5<br>5.3<br>3.3<br>2.9<br>2.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10 87 1 196 1 389 2 33 1 56 1 60 1 34 1 108 2 50 1 50 1                                               | Rege T 7 0 0 0 1 1 0 6 6 0 9 1 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | gen-<br>age S<br>1<br>7<br>4<br>16<br>6<br>7<br>8<br>8<br>6<br>7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1:0<br>18:0<br>30:0<br>91:0<br>9-5<br>52:25<br>36:5<br>51:5<br>12:5<br>29:25<br>9:5<br>33:0<br>374:1                                                                    | 2<br>1<br>1<br>3<br>3<br>3<br>1                                                                              | N N1<br>1 16<br>0 20<br>66 32<br>4 38<br>4 19<br>9 15<br>51 12<br>60 11<br>14 27<br>7<br>9 29<br>22 24<br>17 24         | Hauf<br>23<br>23<br>9<br>10<br>14<br>24<br>8<br>6<br>18<br>13<br>4                                                               | SE 34 27 12 0 5 4 9 5 16 14 8 7                                                                      | der 'S 4 7 2 1 0 3 6 2 0 5 5 5 5                                                                                                                                                                             | Wind<br>SW<br>11<br>8<br>20<br>24<br>15<br>12<br>24<br>13<br>6<br>21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | W 2 1 3 6 15 9 13 12 2 7 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 2 1 1 2 2 3 0 0 2                                                                    |
| Faler. Mara April Mai Juli Aug. Sept. tlet. Nov. Itec.                                                                                                                            | 7%<br>2:7<br>4:5<br>4:8<br>6:8<br>3:4<br>6:8<br>7:2<br>4:6<br>4:1<br>3:8<br>4:0<br>5:2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2h<br>4·6<br>3·8<br>5·0<br>6·9<br>4·1<br>6·8<br>6·6<br>4·5<br>3·8<br>5·1<br>4·8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9 9 1 1 5 2 6 5 4 2 6 6 5 5 3 3 2 9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10<br>87°<br>196°<br>389°<br>33°<br>56°<br>60°<br>34°<br>108°<br>50°<br>162°                          | Rege T 7 0 0 0 1 1 0 6 6 0 9 1 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | gen-<br>age S<br>1<br>7<br>4<br>16<br>6<br>7<br>8<br>8<br>6<br>7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100<br>180<br>300<br>910<br>9-5<br>5225<br>36-5<br>51-5<br>12-5<br>29-25<br>9-5<br>33-0                                                                                 | 3<br>1<br>1<br>3<br>3<br>3<br>1                                                                              | N N1<br>1 16<br>0 20<br>66 32<br>4 38<br>4 19<br>9 15<br>51 12<br>60 11<br>14 27<br>7<br>9 29<br>22 24<br>17 24         | Hauf<br>23<br>23<br>9<br>10<br>14<br>24<br>8<br>6<br>18<br>13<br>4                                                               | SE 34 27 12 0 5 4 9 5 16 14 8 7                                                                      | der 'S 4 7 2 1 0 3 6 2 0 5 5 5 5                                                                                                                                                                             | Wind SW 11 8 8 20 24 15 12 24 13 6 21 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | W 2 1 3 6 15 9 13 12 2 7 4 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 1 1 2 1 2 3 10 0 2 3                                                                 |
| Faler. Mara April Mai Juli Aug. Sept. tlet. Nov. Itec.                                                                                                                            | 7½<br>2·7<br>4·5<br>4·8<br>6·8<br>3·4<br>6·8<br>7·2<br>4·6<br>4·1<br>3·8<br>4·0<br>5·2<br>4·8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2h<br>4·6<br>3·8<br>5·0<br>6·9<br>4·1<br>6·8<br>6·6<br>4·5<br>3·8<br>3·8<br>5·1<br>4·8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9 9h 1.5 2.4 2.6 5.4 2.6 6.5 3.3 2.9 2.2 2.2 3.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1964<br>389:<br>334<br>56:<br>604<br>347<br>587<br>108:<br>50:<br>162:<br>1236:                       | Rege T 7 7 0 0 0 0 1 1 0 0 6 6 0 0 9 1 1 2 2 9 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | gen-<br>age S<br>1<br>7<br>16<br>6<br>7<br>8<br>6<br>7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1:0<br>18:0<br>30:0<br>91:0<br>9-5<br>52:25<br>36:5<br>51:5<br>12:5<br>29:25<br>9:5<br>33:0<br>374:1                                                                    | 3<br>1<br>1<br>3<br>3<br>3<br>1                                                                              | N N1 1 16 0 20 26 32 4 38 4 19 9 15 11 12 10 11 4 27 9 29 22 24 17 24 77 267                                            | Häuf<br>23<br>23<br>23<br>10<br>14<br>24<br>8<br>6<br>18<br>13<br>4<br>10<br>162                                                 | SE 34 277 12 0 5 5 4 9 9 5 166 144 1                                                                 | der S 4 7 2 1 0 3 6 2 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5                                                                                                                                                  | Wind SW 11 8 8 20 24 15 12 24 13 6 21 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | W 2 1 3 6 15 9 13 12 2 7 4 11 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 2 1 1 2 2 3 10 0 2 3 19                                                              |
| Faler. Mara April Mai Juli Aug. Sept. tlet. Nov. Itec.                                                                                                                            | 7h<br>2·7<br>4·5<br>4·8<br>6·8<br>7·2<br>4·6<br>4·1<br>3·8<br>4·0<br>5·2<br>4·8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2h<br>4·5<br>3·8<br>5·0<br>6·9<br>4·1<br>6·8<br>6·6<br>4·5<br>3·8<br>5·1<br>4·8<br>5·0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9 9h 1.5 2.4 2.6 5.4 2.6 6.5 5.3 3.3 2.9 2.2 2.2 3.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 108-<br>389:<br>389:<br>389:<br>389:<br>381:<br>560-<br>600:<br>581:<br>108:<br>500:<br>162:<br>1236: | Rege T 7 7 0 0 0 0 3 1 1 0 0 6 6 0 9 9 1 1 2 2 9 9 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | gen- age S 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | tunden<br>1°0<br>18°0<br>30°0<br>9°5<br>52°25<br>36°5<br>51°5<br>12°5<br>29°25<br>9°5<br>33°0<br>374°1<br>1878.                                                         | 20                                                                                                           | N N1 1 16 0 20 26 32 4 38 4 19 9 15 11 12 0 11 27 9 29 22 24 17 24 07 267                                               | Häuf  E E  23  23  9  10  14  24  8  6  18  13  4  10  162                                                                       | SE 34 277 122 0 0 5 4 9 9 5 6 144 8 8 7 7 141                                                        | der S 4 7 2 1 0 3 6 2 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5                                                                                                                                                  | Wind<br>SW<br>11<br>4<br>8<br>20<br>24<br>15<br>12<br>24<br>13<br>6<br>13<br>6<br>176                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | W 2 1 5 6 15 9 13 12 2 7 4 11 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 2 1 1 2 2 3 10 0 2 3 19                                                              |
| Fader. Mara April Mai Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Jahr                                                                                                                         | 7h<br>2·7<br>4·5<br>4·8<br>6·8<br>3·4<br>6·8<br>7·2<br>4·6<br>4·1<br>3·8<br>4·0<br>5·2<br>4·8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2h<br>4·6<br>3·8<br>5·0<br>6·9<br>4·1<br>6·8<br>6·6<br>4·5<br>3·8<br>5·1<br>4·8<br>5·0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9 9h 1.5 2.4 2.6 5.4 2.6 6.5 5.3 3.3 2.2 2.2 2.2 3.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1087 389 337 56 60 60 634 7 587 108 50 162 7 1236 7 7 h                                               | Rege T 7 7 0 0 0 3 3 1 1 0 0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 2 2 9 1 1 2 2 1 2 h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | gen- age S 1 7 4 16 6 7 8 8 6 7 9 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | itunden<br>1°0<br>18°0<br>30°0<br>9°5<br>52°25<br>36°5<br>51°25<br>29°25<br>9°5<br>33°0<br>374°1<br>1878.<br>'elsius                                                    | 20 Max                                                                                                       | N N1 1 16 0 20 26 32 4 38 4 19 9 15 11 12 10 11 27 9 29 22 24 17 24 07 267                                              | Häuf  E E  23  23  9  10  14  24  8  6  18  13  4  10  162                                                                       | SE 34 277 122 0 0 5 4 9 9 5 16 144 8 7 141                                                           | der S 4 7 2 1 0 3 6 2 0 5 5 6 2 0 8 8 Rel. I                                                                                                                                                                 | Wind<br>SW<br>11<br>8<br>20<br>24<br>15<br>12<br>24<br>15<br>12<br>24<br>15<br>176                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | W 2 1 1 5 6 15 9 13 12 2 7 4 11 85 tigk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 2 1 1 2 2 3 0 0 0 2 3 19                                                             |
| Faler. Mara April Mai Juli Juli Aug. Sept. Cet. Nov. Dec. Jahr                                                                                                                    | 7h<br>2·7<br>4·5<br>4·8<br>6·8<br>7·2<br>4·6<br>4·1<br>3·8<br>4·0<br>5·2<br>4·8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2h<br>4·5<br>3·8<br>5·0<br>6·9<br>4·1<br>6·8<br>6·6<br>4·5<br>3·8<br>5·1<br>4·8<br>5·0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9 9h 1.5 2.4 2.6 5.4 2.6 6.5 5.3 3.3 2.2 2.2 2.2 3.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1087 389 389 36 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60                                                | Rege T 7 7 0 0 0 3 3 1 1 0 0 6 6 0 0 9 9 1 1 2 2 9 9 1 1 2 2 5 2 9 9 1 1 2 2 5 2 9 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1                                                                                                                                                                                                                                                                                               | gen- age S 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | tunden<br>1°0<br>18°0<br>30°0<br>9°5<br>52°25<br>36°5<br>51°5<br>12°5<br>29°25<br>9°5<br>33°0<br>374°1<br>1878.                                                         | 20                                                                                                           | N N1 1 16 0 20 26 32 4 38 4 19 9 15 11 12 0 11 27 9 29 22 24 17 24 07 267                                               | Häuf  E E  23  23  9  10  14  24  8  6  18  13  4  10  162                                                                       | SE 34 277 122 0 0 5 4 9 9 5 166 144 8 8 7 7 141                                                      | der S 4 7 2 1 0 3 6 2 0 5 5 6 2 0 8 8 Rel. I                                                                                                                                                                 | Wind<br>SW<br>11<br>8<br>20<br>24<br>15<br>12<br>24<br>13<br>6<br>21<br>18<br>176                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | W 2 1 3 6 6 15 9 13 12 2 7 4 11 85 Mi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 2 1 1 2 2 3 10 0 2 3 19                                                              |
| Fader. Mara April Mai Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Jahr                                                                                                                         | 7h<br>2·7<br>4·5<br>4·8<br>6·8<br>7·2<br>4·6<br>4·1<br>3·8<br>4·0<br>5·2<br>4·8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2h<br>4·5<br>3·8<br>5·0<br>6·9<br>4·1<br>6·8<br>6·6<br>4·5<br>3·8<br>5·1<br>4·8<br>5·0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 98<br>9h<br>1·5<br>2·4<br>2·6<br>5·4<br>2·6<br>6·5<br>5·3<br>3·3<br>2·9<br>2·2<br>2·2<br>2·2<br>2·2<br>2·2<br>2·2<br>2·2<br>2·2<br>2·2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 108 - 50 - 162 - 1236 - 7b - 21-7 - 21-2 - 20-7                                                       | Rege T 7 7 0 0 0 0 3 3 1 1 0 0 6 6 0 0 9 9 1 1 2 2 9 9 1 1 2 2 2 2 7 · 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | gen-<br>age 8<br>1<br>7<br>16<br>6<br>6<br>7<br>8<br>8<br>6<br>7<br>7<br>80<br>9h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | itunden 1:0 18:0 30:0 91:0 95 52:25 36:5 12:5 12:5 9:5 33:0 374:1 1878. celsius Mittel 23:9 23:8 23:2                                                                   | Max. 35.4 35.0 35.0                                                                                          | N N1 1 16 0 20 26 32 4 38 4 19 9 15 81 12 60 11 4 27 9 29 22 24 7 24 07 267                                             | Häuf  E E  23  23  9  100  14  24  8  6  18  13  4  10  162  Danse Mm.  16-7  17-8  17-8                                         | SE 34 277 122 0 5 5 4 9 5 5 166 144 8 7 7 141 1. 7 8 8 2 - 2 8 8 7 9 0 - 2                           | der 'S 4 7 2 1 1 0 3 6 2 0 5 5 5 5 5 5 5 6 6 8 6 6 6 8                                                                                                                                                       | Wind SW 11 4 8 20 24 15 12 24 13 6 21 18 176 6 euch 9 851 874                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | W 2 1 3 6 15 9 13 12 2 7 4 11 85 Mi 7 7 8 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 2 1 1 2 1 2 3 0 0 0 2 3 19 19 14 6 8 6 1 1 4                                         |
| Fader. Mara April Mai Juli Aug. Sept. viet. Nov. Dec. Jahr  Jahr  Jan. Pahr. März April                                                                                           | 7h 2·7 4·5 4·8 6·8 3·4 6·8 7·2 4·6 4·1 3·8 4·0 5·2 4·8  Luf Mittel 756 3 755·3 756 4 756 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2h<br>4·6<br>3·8<br>5·0<br>6·9<br>4·1<br>6·8<br>6·6<br>4·5<br>3·8<br>5·1<br>4·8<br>5·0<br>where<br>Max.<br>761·6<br>761·4<br>761·5<br>764·2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 98<br>9h<br>1·5<br>2·4<br>2·6<br>5·4<br>2·6<br>6·5<br>5·3<br>3·3<br>2·9<br>2·9<br>2·9<br>2·2<br>2·2<br>2·2<br>3·3<br>Mm.<br>Min.<br>751·0<br>750·9<br>748·7<br>747·2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1087 389 334 56 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60                                                | Rege T 7 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 1 1 2 2 1 2 2 9 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | gen- age 8 1 7 4 16 6 7 8 8 6 7 9 1 22-5 22-9 18-8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100<br>180<br>300<br>910<br>9-5<br>52-25<br>36-5<br>51-5<br>12-5<br>29-25<br>9-5<br>33-0<br>374-1<br>1878.<br>Celsius<br>Mittel<br>23-9<br>23-8<br>23-8<br>23-2<br>19-1 | Max. 35-0 27-2                                                                                               | N N1 1 16 0 20 26 32 4 38 4 19 9 15 31 12 60 11 4 27 9 29 22 24 17 24 07 267                                            | Häuf  E E 23 23 23 10 14 24 8 6 6 18 13 4 10 162  Danse Mm. 167 17-8 17-8                                                        | SE 34 277 122 0 5 4 4 9 9 5 166 144 8 7 141 1 7 8 82 2 88 7 9 9 2 9 1 5                              | der S 4 7 7 2 1 0 3 6 2 0 5 5 6 8 6 6 6 6 6 6 7 9 6 6 7 9 6 6 7 9 6 6 7 9 6 7 9 7 8 8 8 7 9 8 8 8 7 9 8 8 8 8 8 8 8                                                                                          | Wind SW 11 4 8 20 24 15 12 24 13 6 21 13 8 8 176 Feuch 9 8 8 176 8 8 7 4 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 8 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | W 2 1 3 6 15 9 13 12 2 7 4 11 85 Mil 77 78 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 2 1 1 2 1 2 3 0 0 0 2 3 19 4 6 8 6 6 1 4 2 3                                         |
| Fader. Mara April Mai Juli Aug. Sept. Oet. Nov. Dec. Jahr  Jahr  Jahr  Mara April Mai                                                                                             | 7h<br>2·7<br>4·5<br>4·8<br>6·8<br>3·4<br>6·8<br>7·2<br>4·6<br>4·1<br>3·8<br>4·0<br>5·2<br>4·8<br>Luf<br>Minel<br>7·55·3<br>7·55·3<br>7·56·3<br>7·59·9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2h<br>4·6<br>3·8<br>5·0<br>6·9<br>4·1<br>6·8<br>6·6<br>4·5<br>3·8<br>3·8<br>5·1<br>4·8<br>5·0<br>Wax.<br>761·5<br>761·2<br>769·5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 98<br>9h<br>1.5<br>2.4<br>2.6<br>5.4<br>2.6<br>6.5<br>5.3<br>3.3<br>2.9<br>2.2<br>2.2<br>2.2<br>3.3<br>Mm.<br>Min.<br>751.0<br>758.7<br>747.2<br>747.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1087 3891 336 607 347 587 1087 507 162 1236 7b 21 77 21 72 20 77 15 77 9 3                            | Rege T 7 0 0 0 3 1 1 1 0 0 0 0 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | gen- age S  1  1  16  6  7  8  6  7  9  122-9  13:0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | itunden 1'0 18'0 30 0 91'0 9-5 52'25 36'5 51'5 12'5 29'25 9'5 33'0 374'1 1878.  *clsius  Mittel 23'9 23'8 21'9'1 13'8                                                   | Max-<br>35-4<br>35-0<br>27-2<br>23-7                                                                         | N N1 1 16 0 20 26 32 4 38 4 19 9 15 11 12 60 11 4 27 7 267  Min. 15-6 18-0 10-0 9-0 1-0                                 | Häuf  E E  23  23  9  10  14  24  8  6  18  4  10  162  Dunst.  Mm.  16-7  17-8  17-8  18-4  9-4                                 | SE 34 277 122 0 0 5 4 9 9 5 16 14 8 7 141 7 141 1 7 8 2 2 2 8 8 7 9 9 2 9 9 2 8 8 1 9                | der S 4 7 7 2 1 0 0 3 6 2 0 5 5 5 5 5 5 6 6 5 6 6 5 6 6 5 6 6 7 9 6 0 7 7                                                                                                                                    | Wind SW 11 4 8 20 24 15 12 24 15 18 176 Feuch 9h 81-0 85-1 87-7 85-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | W 2 1 3 6 15 9 13 12 2 7 4 11 85 Mi 77 88 88 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 2 1 1 2 2 1 2 2 3 0 0 0 2 2 3 19 19 14 6 6 1 1 4 4 2 3 2 9 2                         |
| Fader. Mara April Mai Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Jahre  Jahr  Jahr  Jahr  Marz  April Mai Juni                                                                           | 7h 2·7 4·5 4·8 6·8 3·4 6·8 7·2 4·6 4·1 3·8 4·0 5·2 4·8  Luf Minel 755·3 755·3 756·3 759·9 759·4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2h<br>4·6<br>3·8<br>5·0<br>6·9<br>4·1<br>6·8<br>6·6<br>4·5<br>3·8<br>5·1<br>4·8<br>5·0<br>where<br>7·61·6<br>7·61·5<br>7·61·5<br>7·69·5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 98<br>9h<br>1.5<br>2.4<br>2.6<br>5.4<br>2.6<br>6.5<br>5.3<br>3.3<br>2.9<br>2.9<br>2.2<br>2.2<br>2.2<br>3.3<br>Mm.<br>751.0<br>750.9<br>748.7<br>747.8<br>745.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1087 389: 337 56 607 341 587 1087 50 162 1236 7b 21 7 21 7 21 7 21 7 21 7 21 7 21 7 2                 | Rege T 7 7 0 0 0 3 1 1 0 0 6 6 6 6 6 6 6 9 9 1 1 2 2 9 1 1 2 2 7 2 8 2 1 1 5 1 4 1 5 1 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | gen- age S  1  1  16  6  7  8  6  7  9  22:9  22:9  13:0  11:3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | itunden 100 18:0 30:0 91:0 9:5 52:25 36:5 51:2:5 12:5 12:5 9:5 33:0 374:1 1878.  elsius  Mittel 23:9 23:8 23:8 23:8 11:8                                                | Max. 35.4 35.0 35.0 27.2 23.7 24.3                                                                           | N N1 1 16 0 20 26 32 4 38 4 19 9 15 11 12 10 11 4 27 9 29 22 24 17 24 07 267  Min. 15-6 18-0 10-0 9-0 1-0 -0-7          | Häuf  E E  23  23  9  10  14  24  8  6  18  10  162  Danste  Mm.  16-7  17-8  17-8  18-4  9-4  9-3                               | SE 34 277 122 0 0 5 4 9 9 5 16 14 8 7 7 141 7 8 8 2 2 8 8 7 9 9 1 5 8 1 9 9 3 2 2                    | der S 4 7 7 2 1 0 0 3 6 2 0 5 5 5 5 5 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                                                                                    | Wind SW 11 8 8 20 24 15 12 24 13 6 21 18 81 88 81 88 88 88 88 88 88 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | W 2 1 3 6 15 9 13 12 2 7 4 11 85 Mil 7 7 8 8 8 7 1 8 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 2 1 1 2 2 3 0 0 0 2 3 19 19 11 4 6 4 6 8 6 1 1 4 1 2 3 3 9 2 3 3 3                   |
| Fader. Mara April Mai Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Jahr  Fahr. Marz April Mai Juni Juli                                                                                         | 7h<br>2·7<br>4·5<br>4·8<br>6·8<br>7·2<br>4·6<br>4·1<br>3·8<br>4·0<br>5·2<br>4·8<br>Luf<br>Minel<br>7·56·3<br>7·55·3<br>7·50·4<br>7·50·9<br>7·50·4<br>7·61·0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2h<br>4·5<br>3·8<br>5·0<br>6·9<br>4·1<br>6·8<br>6·6<br>4·5<br>3·8<br>5·1<br>4·8<br>5·0<br>************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9 9h 1.5 2.4 2.6 5.4 2.6 6.5 5.3 3.3 2.9 2.2 2.2 3.3 Mm. Min. 751.0 750.9 748.7 747.8 752.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10873 339 339 339 341 387 309 162 1236 7h 21-7 21-7 21-7 9-3 9-2 6-9                                  | Rege T 7 7 0 0 0 3 1 1 0 0 6 6 6 6 6 6 6 2 2 9 1 1 2 2 1 1 5 4 1 6 0 0 1 1 1 5 4 1 6 0 0 0 1 1 1 5 4 1 6 0 0 0 1 1 1 5 4 1 6 0 0 0 1 1 1 5 4 1 6 0 0 0 1 1 1 5 4 1 6 0 0 0 1 1 1 5 4 1 6 0 0 0 1 1 1 5 4 1 6 0 0 0 1 1 1 5 4 1 6 0 0 0 1 1 1 5 4 1 6 0 0 0 1 1 1 5 4 1 6 0 0 0 1 1 1 5 4 1 6 0 0 0 1 1 1 5 4 1 6 0 0 0 1 1 1 5 4 1 6 0 0 0 1 1 1 1 5 4 1 6 0 0 0 1 1 1 1 5 4 1 1 6 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | gen- age S  1  7  4  16  6  7  8  4  8  6  7  9  122-5  22-9  22-2  11-3  11-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | itunden 1'0 18:0 30:0 91:0 9-5 52:25 36:5 12:5 12:5 12:5 9:5 33:0 374:1 1878. clsius  Mittel 23:9 23:8 23:2 19:1 13:8 10:8                                              | Max-<br>35-4<br>35-0<br>35-0<br>27-2<br>23-7<br>24-3<br>22-8                                                 | N N1 1 16 0 20 26 32 4 38 4 19 9 15 11 12 10 11 12 10 7 267  Min. 15-6 18-0 10-0 1-0 1-0 1-0 1-0 1-0                    | Häuf  E E 23 23 9 10 14 24 8 6 18 13 4 10 162 Mm. 16-7 17-8 17-8 18-4 9-4 9-3 7-9                                                | SE 34 277 122 0 0 5 4 9 9 5 6 144 8 7 7 141 1. 7 8 8 2 2 8 8 7 9 0 2 9 1 5 6 9 3 2 9 1 4             | der S 4 7 2 1 0 3 6 2 0 5 5 6 8 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7                                                                                                                                          | Wind SW 11 8 8 20 24 15 12 24 15 12 18 6 21 18 87 88 85 85 85 85 85 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | W 2 1 3 6 15 9 13 12 2 7 4 11 85 Mi 77 78 85 87 78 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 77 86 | 2 2 1 1 2 1 2 2 3 0 0 0 2 3 19 intel 4 6 6 8 1 4 1 2 3 3 5 0                           |
| Fader. Mara April Mai Juni Juli Aug. Sept. tet. Nov. Dec. Jahr                                      | 7h 2·7 4·5 4·8 6·8 3·4 6·8 7·2 4·6 4·1 3·8 4·0 5·2 4·8  Luf Minel 755·3 755·3 756·3 759·9 759·4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2h<br>4·5<br>3·8<br>5·0<br>6·9<br>4·1<br>6·8<br>6·6<br>4·5<br>3·8<br>5·1<br>4·8<br>5·0<br>************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 98<br>9h<br>1.5<br>2.4<br>2.6<br>5.4<br>2.6<br>6.5<br>5.3<br>3.3<br>2.9<br>2.9<br>2.2<br>2.2<br>2.2<br>3.3<br>Mm.<br>751.0<br>750.9<br>748.7<br>747.8<br>745.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10870 19670 38913 3570 5670 587108750 1627123677 1577 979 979                                         | Rege T 7 7 0 0 0 3 3 1 1 0 0 6 6 0 0 9 9 1 1 2 2 9 1 1 2 2 2 7 8 2 2 2 9 1 1 5 4 1 1 6 0 1 7 5 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | gen- age S  1  1  16  6  7  8  6  7  9  22:9  22:9  13:0  11:3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | itunden 100 18:0 30:0 91:0 9:5 52:25 36:5 51:2:5 12:5 12:5 9:5 33:0 374:1 1878.  elsius  Mittel 23:9 23:8 23:8 23:8 11:8                                                | Max. 35.4 35.0 35.0 27.2 23.7 24.3                                                                           | N N1 1 16 0 20 26 32 4 38 4 19 9 15 11 12 10 11 4 27 9 29 22 24 17 24 07 267  Min. 15-6 18-0 10-0 9-0 1-0 -0-7          | Häuf  E E  23  23  9  10  14  24  8  6  18  10  162  Danste  Mm.  16-7  17-8  17-8  18-4  9-4  9-3                               | SE 34 277 122 0 0 5 4 9 9 5 166 144 8 7 7 141 1. 7 8 82 2 8 8 7 9 0 2 9 1 5 8 9 3 2 9 1 4 9 2 8      | der S 4 7 2 1 0 3 6 2 0 5 5 6 7 3 8 Rel. I 2 6 6 7 6 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7                                                                                                                           | Wind SW 11 8 8 20 24 15 12 24 13 6 21 18 81 81 81 81 85 85 85 85 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | W 2 1 1 5 6 6 15 9 13 12 2 7 4 11 85 4 11 85 8: 8: 7: 8: 8: 8: 7: 8: 8: 8: 7: 8: 8: 8: 7: 8: 8: 8: 7: 8: 8: 8: 7: 8: 8: 8: 7: 8: 8: 8: 7: 8: 8: 8: 7: 8: 8: 8: 7: 8: 8: 8: 7: 8: 8: 8: 7: 8: 8: 8: 7: 8: 8: 8: 7: 8: 8: 8: 7: 8: 8: 8: 7: 8: 8: 8: 7: 8: 8: 8: 7: 8: 8: 8: 7: 8: 8: 8: 7: 8: 8: 8: 7: 8: 8: 8: 7: 8: 8: 8: 7: 8: 8: 8: 7: 8: 8: 8: 7: 8: 8: 8: 7: 8: 8: 8: 7: 8: 8: 8: 7: 8: 8: 8: 7: 8: 8: 8: 7: 8: 8: 8: 7: 8: 8: 8: 7: 8: 8: 8: 7: 8: 8: 8: 7: 8: 8: 8: 7: 8: 8: 8: 7: 8: 8: 8: 7: 8: 8: 8: 7: 8: 8: 8: 7: 8: 8: 8: 7: 8: 8: 8: 7: 8: 8: 8: 7: 8: 8: 8: 7: 8: 8: 8: 7: 8: 8: 8: 7: 8: 8: 8: 7: 8: 8: 8: 7: 8: 8: 8: 7: 8: 8: 8: 7: 8: 8: 8: 7: 8: 8: 8: 7: 8: 8: 8: 7: 8: 8: 8: 7: 8: 8: 8: 7: 8: 8: 8: 7: 8: 8: 8: 7: 8: 8: 8: 7: 8: 8: 8: 7: 8: 8: 8: 7: 8: 8: 8: 7: 8: 8: 8: 7: 8: 8: 8: 7: 8: 8: 8: 7: 8: 8: 8: 7: 8: 8: 8: 7: 8: 8: 8: 7: 8: 8: 8: 7: 8: 8: 8: 7: 8: 8: 8: 7: 8: 8: 8: 7: 8: 8: 8: 7: 8: 8: 8: 7: 8: 8: 8: 7: 8: 8: 8: 7: 8: 8: 8: 7: 8: 8: 8: 7: 8: 8: 8: 7: 8: 8: 8: 7: 8: 8: 8: 7: 8: 8: 8: 7: 8: 8: 8: 7: 8: 8: 8: 7: 8: 8: 8: 7: 8: 8: 8: 7: 8: 8: 8: 7: 8: 8: 8: 7: 8: 8: 8: 7: 8: 8: 8: 8: 8: 7: 8: 8: 8: 8: 8: 8: 8: 8: 8: 8: 8: 8: 8:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 2 1 1 2 2 3 0 0 0 2 3 19 19 11 4 6 4 6 8 6 1 1 4 1 2 3 3 9 2 3 3 3                   |
| Fader. Mara April Mai Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Jahr  Fahr. Marz April Mai Juni Juli                                                                                         | 7h 2·7 4·5 4·8 6·8 3·4 6·8 7·2 4·6 4·1 3·8 4·0 5·2 4·8  Luf Minel 756·3 755·3 755·4 756·5 759·4 761·0 762·8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2h<br>4·8<br>3·8<br>5·0<br>6·9<br>4·1<br>6·8<br>6·6<br>4·5<br>3·8<br>5·1<br>4·8<br>5·0<br>************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9 9h 1.5 2.4 2.6 5.4 2.6 6.5 5.3 3.3 2.9 2.2 2.2 3.3 Mm. Min. 751.0 750.9 748.7 747.2 747.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1° 87° 196° 589° 33° 56° 60° 60° 60° 62° 1236° 76 21° 77 21° 220° 7 15° 7 9° 3 9° 9° 9° 9° 12° 2      | Rege T 7 7 0 0 0 3 3 1 1 0 0 6 6 0 0 9 9 1 1 2 2 2 2 7 8 2 2 2 7 8 2 2 2 9 1 9 1 1 1 5 4 1 6 0 1 7 3 2 1 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | gen- age S 1 7 4 16 6 7 8 8 6 7 9 1 22:5 22:9 18:8 13:00 11:3 10:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100 180 300 910 9-5 5225 36-5 51-5 12-5 29-25 9-5 33-0 374-1 1878.  *elsius  Mittel 23-9 23-8 23-2 19-1 13-8 11-8 10-8 13-1 16-1 17-1                                   | Max. 35.4 35.0 35.0 27.2 23.7 24.3 22.8 25.8                                                                 | N N1 1 16 0 20 26 32 4 38 4 19 9 15 0 11 12 0 11 14 27 19 29 122 24 17 267  Min. 15-6 18-0 10-0 9-071-9 0-0             | Häuf  E E  23  23  9  10  14  24  8  6  18  13  4  10  162  Danse  Mm.  16.7  17.8  17.8  18.4  9.3  7.9  9.5                    | SE 34 277 122 0 0 5 4 9 9 5 166 144 8 7 141 1. 78 82 2 88 7 90 2 91 5 81 90 93 2 86 0 91 4 92 8 86 0 | der S 4 7 2 1 0 5 6 2 0 5 6 7 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8                                                                                                                                          | Wind SW 11 8 8 20 24 15 12 24 13 6 21 18 176 **euch** 9 81 0 85 17 85 0 85 83 83 83 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | W 2 1 5 6 6 15 9 13 12 2 7 4 11 85 8: 8: 7: 8: 8: 7: 8: 8: 7: 8: 8: 7: 8: 8: 7: 8: 8: 7: 8: 8: 7: 8: 8: 7: 8: 8: 7: 8: 8: 7: 8: 8: 7: 8: 8: 7: 8: 8: 7: 8: 8: 7: 8: 8: 7: 8: 8: 7: 8: 8: 7: 8: 8: 7: 8: 8: 7: 8: 8: 7: 8: 8: 8: 7: 8: 8: 8: 7: 8: 8: 8: 7: 8: 8: 8: 7: 8: 8: 8: 7: 8: 8: 8: 7: 8: 8: 8: 7: 8: 8: 8: 7: 8: 8: 8: 8: 7: 8: 8: 8: 7: 8: 8: 8: 8: 7: 8: 8: 8: 8: 8: 8: 8: 8: 8: 8: 8: 8: 8:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 2 1 1 2 2 3 0 0 0 2 3 19 6 6 1 4 6 8 6 6 1 4 2 2 2 2 3 2 0 0 0 3                     |
| Fader. Mara April Mai Juni Juli Aug. Sept. Nov. Doc. Jahr  Fahr  Fahr Marz April Mai Juni Juni Aug. Sept. | 7h 2·7 4·5 4·8 6·8 3·4 6·8 7·2 4·6 4·1 3·8 4·0 5·2 4·8  Luf Mittel 755·3 755·3 755·4 756·3 759·9 759·9 759·1 762·8 758·1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2h<br>4·6<br>3·8<br>5·0<br>6·9<br>4·1<br>6·8<br>6·6<br>4·5<br>3·8<br>5·1<br>4·8<br>5·0<br>where k<br>Max.<br>761·5<br>764·2<br>769·5<br>770·6<br>770·6<br>771·6<br>775·4<br>764·7<br>764·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7<br>765·7 | 98<br>9h<br>1.5<br>2.4<br>2.6<br>5.4<br>2.6<br>6.5<br>5.3<br>3.3<br>2.9<br>2.2<br>2.2<br>2.2<br>2.2<br>3.3<br>Mm.<br>Min.<br>751.0<br>748.7<br>747.8<br>745.8<br>745.8<br>745.4<br>747.7<br>747.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>748.7<br>7 | 1087 1966 3891 336 607 347 587 1087 507 162 1236 75 77 212 207 157 9 3 9 2 148 198                    | Rege T 7 7 0 0 3 3 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 2 2 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | gen- age S  1  1  16  6  7  8  6  7  9  10  11  10  11  10  11  10  11  10  11  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10 | itunden 1'0 18'0 30 0 91'0 9-5 52'25 36'5 51'5 12'5 29'25 9'5 33'0 374'1 1878. clsius Mittel 23'9 23'8 13'8 11'8 10'8 13'1 16'1 17'1 21'7                               | Max-<br>35-4<br>35-0<br>27-2<br>23-7<br>24-3<br>22-8<br>25-8<br>25-8<br>25-8<br>25-8<br>25-8<br>25-8<br>25-8 | N NI 1 16 0 20 26 32 4 38 4 19 9 15 11 12 60 11 4 27 7 267  Min. 15-6 18-0 10-0 9-0 1-0 -0-7 -1-9 0-0 4-9 8-2 15-2      | Häuf  E E  23  23  9  10  14  24  8  6  13  4  10  162  Danse  Mm.  16-7  17-8  17-8  18-4  9-4  9-3  7-9  9-5  10-1  10-5  13-7 | SE 34 277 122 0 0 5 4 4 9 9 5 6 14 8 7 141 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                         | der S 4 7 7 2 1 0 0 3 6 6 2 0 0 5 5 5 5 8 38 8 8 8 6 1 2 5 6 6 6 8 8 7 9 6 0 7 7 0 9 6 0 6 6 4 2 5 5 3 3 6 2 1 5 2 6 6 5 3 3 6 2 1 5 2 6 6 6 8 8 7 9 6 0 7 7 0 9 6 0 6 6 6 8 2 8 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 | Wind SW 11 8 8 20 24 15 12 24 13 6 21 13 8 8176 850 851 877 850 858 837 857 850 858 837 858 837 858                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | W 2 1 1 5 6 6 15 9 13 12 2 7 4 11 85 85 85 75 85 85 75 85 85 75 85 85 75 85 85 75 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 1 1 2 1 2 2 3 10 0 2 3 19 14 6 8 6 1 1 2 3 2 3 3 5 5 5 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 |
| Fader. Mara April Mai Juli Aug. Sept. viet. Nov. Dec. Jahr  Jahr  Jani Juni Juni Aug. Sept. viet. Nov. Dec. Jahr                                                                  | 7h 2:7 4:5 4:8 6:8 3:4 6:8 7:2 4:6 4:1 3:8 4:0 5:2 4:8 Luf Minel 7:5:3 7:5:4 7:5:3 7:5:4 7:5:3 7:5:4 7:5:3 7:5:4 7:5:3 7:5:4 7:5:3 7:5:4 7:5:3 7:5:4 7:5:3 7:5:4 7:5:3 7:5:4 7:5:3 7:5:4 7:5:3 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7:5:4 7 | 2h<br>4·6<br>3·8<br>5·0<br>6·9<br>4·1<br>6·8<br>6·6<br>4·5<br>3·8<br>5·1<br>4·8<br>5·0<br>where k<br>Max.<br>761·3<br>764·2<br>769·5<br>770·6<br>771·6<br>771·6<br>771·4<br>761·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2<br>767·2 | 98<br>9h<br>1.5<br>2.4<br>2.6<br>5.4<br>2.6<br>6.5<br>5.3<br>3.3<br>2.9<br>2.9<br>2.2<br>2.2<br>2.2<br>3.3<br>Mm.<br>Min.<br>751.0<br>750.9<br>748.7<br>747.2<br>747.8<br>745.8<br>745.4<br>747.7<br>747.7<br>748.7<br>747.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1087 1964 3891 334 56 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60                                          | Rege T 7 0 0 3 3 1 1 0 0 0 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | gen- age 8 1 7 4 16 6 7 8 8 6 7 9 1 22-5 22-9 18-8 13-0 11-3 10-1 12-5 15-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | itunden 1'0 18'0 30 0 91'0 9-5 52'25 36'5 51'5 12'5 29'25 9'5 33'0 374'1 1878. clsius Mittel 23'9 23'8 13'8 11'8 10'8 13'1 16'1 17'1 21'7                               | Max. 354 350 27.2 23.7 24.3 22.8 25.8 25.8 25.8                                                              | N NI 1 16 0 20 26 32 4 38 4 19 9 15 31 12 30 11 4 27 9 29 22 24 17 24 07 267  Min. 15-6 18-0 10-0 9-0 1-0 -0-7 -1-9 8-2 | Häuf  E E  23  23  9  10  14  24  8  6  13  4  10  162  Danse  Mm.  16-7  17-8  17-8  18-4  9-4  9-3  7-9  9-5  10-1  10-5  13-7 | SE 34 277 122 0 0 5 4 4 9 9 5 6 14 8 7 141 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                         | der S 4 7 7 2 1 0 0 3 6 6 2 0 0 5 5 5 5 8 38 8 8 8 6 1 2 5 6 6 6 8 8 7 9 6 0 7 7 0 9 6 0 6 6 4 2 5 5 3 3 6 2 1 5 2 6 6 5 3 3 6 2 1 5 2 6 6 6 8 8 7 9 6 0 7 7 0 9 6 0 6 6 6 8 2 8 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 | Wind SW 11 8 8 20 24 15 12 24 13 6 21 13 8 8 176 8 8 176 8 8 176 8 8 176 8 8 176 8 8 176 8 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 8 176 | W 2 1 1 5 6 6 15 9 13 12 2 7 4 11 85 85 85 75 85 85 75 85 85 75 85 85 75 85 85 75 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 1 1 2 1 2 2 3 10 0 2 3 19 14 6 8 6 1 1 2 3 2 3 3 5 5 5 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 |

|       | <b>5</b> 0 441 |         |     |        |       |                |      | / Häufigkeit der Winde |     |     |    |     |     |      |  |
|-------|----------------|---------|-----|--------|-------|----------------|------|------------------------|-----|-----|----|-----|-----|------|--|
|       | В              | lewölk: | ung |        | Regen | 1-             | _    |                        |     |     |    |     |     |      |  |
|       | 7 h            | 2h      | gh  | Menge  | Tage  | Stunden        | N    | NE                     | E   | SE  | S  | SW  | W   | N.M. |  |
| Jän.  | 5.2            | 5.8     | 2.4 | 137.2  | 5     | 26             | - 16 | 25                     | 17  | 5   | 4  | 20  | 6   | 0    |  |
| Febr. | 5.0            | 6.2     | 3.1 | 97.0   | 8     | 281/2          | 16   | 18                     | 12  | 13  | 5  | 10  | 8   | 2    |  |
| März  | 5.9            | 5.9     | 3.7 | 151.6  | 10    | 411/2          | 30   | 17                     | 11  | 12  | 6  | 6   | 9   | 2    |  |
| April | 6.0            | 5.9     | 2.8 | 34.1   | 4     | 161/2          | 14   | 20                     | 18  | 12  | 12 | 15  | 4   | 0    |  |
| Mai   | 4.7            | 4.8     | 2.4 | 17.1   | 3     | 81/4           | 40   | 16                     | 9   | 0   | 2  | 10  | 15  | 1    |  |
| Juni  | 6.0            | 6.4     | 5.4 | 125.6  | 8     | 411/4          | 22   | 13                     | 4   | 7   | 6  | 15  | 20  | 3    |  |
| Juli  | 4.1            | 2.9     | 2.8 | 76.4   | 6     | 201/2          | 37   | 14                     | 8   | 9   | 8  | 7   | 7   | 3    |  |
| Aug.  | 5.6            | 5.6     | 3.2 | 41.3   | 3     | 151/2          | 29   | 19                     | 10  | 7   | 11 | 10  | 7   | 0    |  |
| Sept. | 6.2            | 5.8     | 3.9 | 67.2   | 4     | 341/2          | 25   | 10                     | 18  | 10  | 10 | 8   | 7   | 2    |  |
| Oct.  | 3.1            | 3.7     | 2.7 | 169.5  | 7     | 311/4          | 26   | 16                     | 9   | 5   | 8  | 15  | 11  | 3    |  |
| Nov.  | 5.3            | 4.2     | 2.7 | 75.2   | 9     | 33 <del></del> | 16   | 17                     | 16  | 15  | 3  | 12  | 10  | 1    |  |
| Dec.  | 3.6            | 3·4     | 1.2 | 95.1   | 6     | 34             | 21   | 21                     | 9   | õ   | 6  | 17  | 14  | 0    |  |
| Jahr  | 5.1            | 5.1     | 3.0 | 1087:3 | 73    | 327.8          | 292  | 206                    | 136 | 100 | 81 | 145 | 118 | 17   |  |

(Das Pluviopulverimeter von Lancetta.) Der Zweck dieses Apparates soll sein die Messung des Regens und atmosphärischen Staubes nach den Tageszeiten. Zu diesem Zwecke ist das Pluviopulverimeter folgendermaassen eingerichtet:



A ist ein Auffanggefäss, 1) welches durch die Röhre B mit dem Sammel- und Messapparate communicirt. Letztrer besteht aus dem Sammelgefässe I, dasoben durch eine Glasplatte bedeckt ist, in welcher sich 48 Oeffnungen befinden.2) In jede Oeffnung mundet ein Proberöhrchen, das unten mit einem Kautschuk-Pfropfe verschlossen ist. In der Mitte der Glasplatte befindet sich eine Uhr mit Ankerauslösung nach amerikanischem Systeme, welche nur den Stundenzeiger trägt. Dieser Stundenzeiger i ist eine an ihren beiden Enden im entgegengesetzten Sinne gebogene Röhre. Das eine Ende m derselben nimmt die Röhre B, welche vom Auffanggefässe kommt, auf, das andere biegt sich über die Oeffnungen der Proberöhren.

Das Gefäss ) ist wasserdicht mit einem Cylinder S verbunden, der mit einer graduirten Röhre t communicirt. Der Cylinder S ist mittels einer graduirten

Eprouvette P unten geschlossen. Letztere hat oben einen Messingansatz, um nach Bedarf abgenommen werden zu können.

4...

<sup>1)</sup> Hier weggelassen.

<sup>\*)</sup> In der Zeichnung der Deutlichkeit halber blos 24.

Der Apparat functionirt nun folgendermaassen: Der Regen oder Staub fällt in das Auffanggefäss A, kommt von da durch die Röhre B in den Stundenzeiger m.i.n. der jede Viertelstunde über einer anderen Oeffnung sich befindet, und fliesst in die respectiven Proberöhrehen.

Letzfere haben nahe an der oberen Oeffnung eine Spalte, durch welche das Wasser in das Sammelgefäss Y kann. In t kann unmittelbar die Regenmenge abgelessen werden. Die Proberöhrehen sind mit Kautschuk-Pfropfen versehen, damit letztere beim Messen der Totalregensumme herausgenommen werden können und so ihren Inhalt nach S entleeren. Das Proberöhrehen P hat den Zweck den Stanb anzusammeln und zu messen.

Der Apparat ermöglicht die Angabe der Zeit des Regenfalles. Das Getäss F
ist ein Ersatzgefäss für den Fall, dass der Cylinder S die Regenmenge nicht fassen
sollte. Es wird dann P beseitigt und das Wasser in F gesammelt.

/ Vertheilung der Niederschlagsmengen auf beiden Seiten des Arlberges.) In den Jahren 1872-75 wurden an fünf Stationen auf beiden Seiten der Arlberg-Strasse auf Veranlassung des k. k. Handelsministeriums meteorologische Beobachtungen augestellt, deren Resultate bei der Ausarbeitung des Projectes der Arlbergbahn, zusammen mit den Ergebnissen anderer Untersuchungen, als Grundlage dienen sollten.

Ich habe die Resultate der Regemmessungen in der Weise bearbeitet, dass sie ein deutliches Bild des Einflusses eines Gebirgszuges auf den Betrag der Niederschlüge geben können, ein Einfluss, der sehr bedeutend ist, wenn letzterer wie der Arlberg den feuchten Westwinden direct in den Weg tritt.

Da die Regenmessungen einen viel zu kurzen Zeitraum umfassen, um direct inigermaassen verlässliche Mittelwerthe ableiten zu können, so durfen sie in erster time nur dazu dienen, die relativen Verhältnisse zu constatiren. Nachdem aber Station mit langjährigen Regenmessungen, Bludenz, am Fusse des Arlberges et, so wird es leieht, aus diesen Verhältnissen die absoluten Regenmengen mit ver Verlässlichkeit zu ermitteln.

Es liegen von folgenden Stationen correspondirende Regenmessungen von Monaten vor: Bludenz, Klösterle, Stuben, St. Christof, St. Anton, Landeck; die zo der Orte ist von West nach Ost; St. Christoph liegt zunächst der Passhöhe.

Figende Zusammenstellung enthält neben der Position der Stationen erstlich zürliche Regenmenge aus derselben Beobachtungszeit, zweitens die Regenzen reducirt auf das 17jahrige Mittel von Bludenz und schliesslich die relativen zum Bludenz = 1 gesetzt. Beigefügt ist noch Tschagguns, etwas oberhalb denz im Montafun-Thal und Feldkirch, dessen 46 monatliche Beobachtungen — 20 auf die Sjährige Beobachtungsperiode von Bregenz reducirt werden also nicht ganz vergleichbar mit den übrigen Werthen sind.

|          |   |                                        | E. Lines                                | 500                                 | Kegenme                      | nge                                 | zu Bludenz                           |
|----------|---|----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| * a a.u. |   | North Br.                              |                                         | 3501                                | ans gl Pace                  | Lauren                              | (o. Feldkirch)                       |
|          |   | 17°10'<br>47 S<br>47 9<br>47 S<br>47 S | 9°49'<br>10 5<br>10 9<br>10 12<br>10 16 | 160<br>1662<br>1663<br>1766<br>1766 | 1444<br>1616<br>2087<br>21 M | 1197<br>1373<br>1730<br>1816<br>824 | 1:00<br>1:15<br>1:14<br>1:52<br>0:69 |
|          | ì | 47 5<br>47 11<br>47 10<br>47 5         | 9 37<br>9 45<br>9 45                    | 151<br>161<br>160<br>100 f          | 6888<br>                     | 370<br>1062<br>1197<br>1274         | 0°48<br>1°00<br>1°13<br>1°20         |

Die Steigerung der Regenmenge am westlichen Abhange des Arlberges (Luvseite der feuchten Westwinde) bis zur Passhöhe um mehr als 50% tritt in diesen Zahlen recht deutlich hervor, ebenso die plötzliche Abnahme auf der Ostseite (Leeseite) bis auf weniger als die Hälfte und ein Drittel (Landeck). Des ist zu beachten, dass die Thäler, in welchen St. Anton und Landeck liegen, rings von hohen Gebirgswällen umschlossen sind, daher die so ungemein grosse Abnahme der Niederschlagsmenge.

Die Regenmenge nimmt auch im Illthale nach aufwärts zu, von Feldkirch nach Bludenz und Tschagguns aber den geringen Höhenunterschieden entsprechend, in viel geringerem Maasse. Es ist aber bemerkenswerth, dass in Bregenz die Regenmenge größer ist, als in Bludenz, und in Altstätten desgleichen, wenn auch im geringeren Maasse.

Wir sehen am Arlberge die Niederschlagsmenge regelmässig mit der Höhe zunehmen bis zu 1800". Die Frage, in welcher Höhe wieder eine Abnahme eintritt, lässt sich gegenwärtig noch nieht beantworten, da nur wenige Stationen der Schweiz und Savoyens die Höhe von 2000" erheblich überschreiten und diese, wie es scheint, noch keine Abnahme zeigen. 2) Viel über 2000" hinaus dürfte aber die Maximalzone des Regenfalls kaum zu suchen sein. Im nordwestlichen Himalaya liegt diese Zone unter dem Einflusse hoher Wärme und des fenchten SW-Monsuns schon bei 1300" Sechöhe, im Secndistricte von Cumberland in England bei 450" -) Sechöhe. Da die Regen hier zumeist im Herbste und Winter bei ziemlich niedriger Temperatur fallen, so ist das tiefe Herabrücken der Maximalzone im nordwestlichen England leicht erklärlich.

(Temperaturmaxima in Sädgränland.) Zur Ergänzung der auf pag. 245 mitgetheilten Angaben über das Klima von Frederikshaab führen wir einiges Nähere über die in den vier Beobachtungswintern vorgekommenen höchsten und niedrigsten Temperaturen an, von denen hauptsächlich die ersteren Interesse besitzen für die Frage über die Ausdehnung der grönländischen Föhnwinde. Ausserordentliche Erwärmungen scheinen in Frederikshaab hauptsächlich im December vorzukommen, während nördlicher, in Jakobshavn, Februar und März sieh besonders durch solche auszeichnen; doch sollen sich verschiedene Jahrgänge hierin sehr verschieden verhalten. Die mittleren Temperaturmaxima waren an beiden Orten, in Abweichungen vom mehrjährigen Monatsmittel ausgedrückt:

|               | Nov. | Dec. | Jänner | Febr. | März | April |
|---------------|------|------|--------|-------|------|-------|
| Frederikshaab | 10°  | 150  | 120    | 120   | 10°  | 90    |
| Jakobshavn.   | 12   | 1.4  | 17     | 20    | 20   | 17    |

Die stidlichere und mehr dem Einflusse des Oceans ausgesetzte Lage von Frederikshaab bewirkt indessen natürlich, dass trotz der meist viel geringeren Steigerung der Temperatur gegen die normale in Frederikshaab die Temperaturmaxima bedeutend höher sind als in Jakobshavn, wortber man an den a. O. nachsehen möge.

<sup>1)</sup> Die Station Landeck war jedoch nicht so verläsalich wie die übrigen Stationen.

<sup>4</sup> Es liegt keine neuere kritische Zusammenstellung der Resultate vor.

<sup>2.</sup> Phillips. On the quantity of rain measured in the Lake District. Reports of the British Association for 1868, pag. 172.

<sup>5)</sup> Vergi, den Vortrag von Hoffmøyer über den grönländischen Föhn in diezer Zeitsche 1878, pag. 65-71

In 24 Beobachtungsmonaten traten zu Frederikshaab die Temperaturmaxima 14mal bei SE, 7mal bei SW, 2mal bei N und 1mal bei Veränderlich ein. Da die Küste hier nach SW gerichtet ist, so kamen nur die beiden Nordwinde direct vom Lande, der wärmste Wind, der SE, wehte die Küste entlang, und der zweitwärmste, SW, senkrecht gegen dieselbe vom Meere. Die Gesammtzahl der Windaufzeiehnungen auf der Station in den 4 Jahren war folgende:

|                    | N   | NE  | E  | SE  | S  | SW . | W  | NW | Var. | Still | Summe |
|--------------------|-----|-----|----|-----|----|------|----|----|------|-------|-------|
| November bis April | 171 | 127 | 35 | 88  | 18 | 111  | 4  | 12 | 59   | 100   | 725   |
| Mai bis October    | 299 | 12  | 3  | 33  | 31 | 171  | 11 | 22 | 92   | 40    | 714   |
| Jahr               | 470 | 139 | 38 | 121 | 49 | 282  | 15 | 34 | 151  | 140   | 1439  |

Der im Winter sehr häufige Landwind aus NE hat kein einziges Mal das Temperaturmaximum begleitet. Alle diese Daten scheinen nicht dafür zu sprechen, dass in Frederikshaab die dynamische Erwärmung beim Herabsteigen der Luft eine bedeutende Rolle beim Zustandekommen der Temperaturmaxima spiele, wenugleich sie die Hypothese über den Föhncharakter der warmen Winde im mittleren und nördlichen Theile Westgrönlands durchaus nicht berühren.

Die absoluten Temperaturmaxima im Laufe der vier Beobachtungensjahre betrugen zu Frederikshaab:

|                      | October | November | December | Jänner | Februar | März | April |
|----------------------|---------|----------|----------|--------|---------|------|-------|
| Temperatur           | 10.6    | 10.0     | 15.0     | 3.8    | 7.8     | 6.3  | 11.6  |
| Wetter nach Beaufort | . 0     | 01.0     | beg      | 08     | 600     | org  | 60    |

Das merkwürdige Maximum von 15° Cels. fand am 1. December 1856 um 7 a. m. bei SE 5 und ziemlich heiterem böigen Wetter statt.

Die tiefste Temperatur im Laufe derselben vier Winter 1856 57—1859 60 wurde am 19. Februar 1857 Morgens mit  $-15\cdot3^{\circ}$  F.  $=-26\cdot3^{\circ}$  Cels. bei leichtem Nordwind und heiterem Himmel beobachtet, im Jänner wie im März wurden Temperaturen von  $-13\cdot0^{\circ}$  F.  $=-25\cdot0^{\circ}$  Cels., im December aber keine unter  $-4\cdot0^{\circ}$  F.  $=-20\cdot0^{\circ}$  Cels. beobachtet.

(Dines: Grösse der Nebeltheilchen. Brief an Mr. Symons, Herausgeber des Meteorological Magazine.) Die dichten Nebel, welche vor einiger Zeit herrschten, veranlassten mich, die kleinen Wasser-Theilchen oder -Tropfen zu messen, aus welchen sie bestehen. Die Grösse dieser Theilchen ist durchaus nicht gleich, auch in demselben Nebel nicht, sie schwankt zwischen 0·00062 und 0·005 Zoll (0·016" und 0·127"); jedoch finden sich die grösseren Theilchen nur in sehr dichtem Nebel vor, und zu einer Zeit, wo man denselben wie Regen im Gesichte empfindet. Bei leichtem Nebel und klarem Himmel über demselben wurden nie grössere als von 0·0013 Zoll (0·033"") beobachtet. In Kämtz' Meteorologie wird die Grösse der "Nebelbläschen" in den verschiedenen Monaten veränderlich angegeben, und zwar schwankend zwischen 0·014"" und 0·035"" oder zwischen 0·00055 und 0·00137 Zoll.

Der Unterschied zwischen 0.00055 und 0.00062 Zoll, die Messung der kleinsten Theilchen betreffend, ist nicht gross, wenn man die Schwierigkeiten des Gegenstandes beachtet und es kann keinem Zweifel unterliegen, dass noch kleinere Theilchen in den Nebeln vorkommen, als gegenwärtig zu meiner Beobachtung gelangten; ich habe mich jedoch schwerlich geirrt in der Messung der grösseren Theilchen. Mir ist die Methode, durch welche Kämtz seine Resultate erhielt, unbekannt, 1) allein diejenige, welche ich anwandte, ist ausserordentlich einfach und keinen grossen Fehlern unterworfen.

<sup>1)</sup> Kämtz hat sie durch zahlreiche Messungen der Durchmesser von Sonnenhöfen erhalten. Siehe Lehrbuch III. Band, pag. 96.

Die trübe Oberfläche, welche Messing durch den Gebrauch annimmt, scheint sehr tauglich kleine Wassertropfen auf derselben erkennen zu lassen. Ein kleines Gefäss aus diesem Metalle, durch welches man Wasser eireuliren lassen kann, wird unter ein Mikroskop gebracht, das mit einem Mikrometer-Ocular versehen ist, und die Nebeltheilehen werden gemessen, sowie sie niederfallen. Das kleine Gefäss kann sachte in der Luft bewegt werden um eine grössere Anzahl zu sammeln. Die Oberfläche des Gefässes muss auf einer dem Thaupunkte nahen Temperatur gehalten werden. Ist die Temperatur zu hoch, so verdunsten die kleineren Theilehen, ehe man Zeit hat sie zu messen; ist sie zu tief, so bildet sich Thau an der Oberfläche; es ist jedoch keine Gefahr des Irrthumes in letzterem Umstande, die Erscheinungen sind gänzlich verschieden. Der Thau bedeckt die ganze Oberfläche und die Tropfen sind zu klein, als dass sie gemessen werden könnten; die Nebeltheilchen im Gegentheile können einzeln fallen geschen werden und sind von einem freien Raume umgeben, etwa wie die ersten Regentropfen bei einem Regenguss auf trockenem Steinpflaster. Einige der Nebeltheilehen werden durch den Fall abgeplattet und zeigen einen unregelmässigen Umfang; andere erscheinen unter dem Mikroskope vollkommen kugelförmig und unverändert in ihrer Form. Es folgt aus alledem, dass bei herrschendem Nebel ein Theil der Feuchtigkeit, welche sieh an der Erde zeigt, durch reinen, einfachen Regen verursacht wird und nicht durch Condensation des Wasserdampfes der Luft.

Diese Beobachtungen bringen mich, im Zusammenhang mit denjenigen, welche ich vor einigen Jahren über den Thau anstellte, auf den Gedanken, dass höchst wahrscheinlich der jährliche Niederschlag an der Erdoberfläche, der wahrem Thau zu verdanken ist, einen Zoll (engl.) nicht überschreitet.

Kann einer Ihrer Correspondenten eine gute Definition des trockenen Nebels geben und dessen Zusammensetzung angeben? Wird er durch Rauch — durch irgend welche Combination der Lufttemperatur mit Wasserdampf, welche Nebelwetter verursacht, hervorgerufen — oder unterscheidet er sich nur im Grade von anderen Nebeln? (Symons' Meteorological Magazine, January 1880, p. 190.)

(Temperatur des December 1879 im böhmischen Mittelgebirge und Erzgebirge.) Herr Malý, Secretär des naturwissenschaftlichen Vereins in Anssig übersendet uns die Resultate der meteorologischen Beobachtungen der von diesem Vereine ins Leben gerufenen meteorologischen Stationen. Es sind dies gegenwärtig zwanzig, an denen regelmässige meteorologische Aufzeichnungen angestellt worden sind. Wir entnehmen den Zusammenstellungen des Herrn Malý die folgenden auf den December 1879 bezüglichen Daten.

#### Erzgebirge.

```
Sech.
                 Früh
                       Mttg. Abds.
           in Mt.
                        2h
                              gh
                                  Mittel
                                          Min.
                  -7:6
Zinnwald
           823
                        -5.7
                              -7:5
                                   --6:9
                                         -- 18.5
Ebersdorf . .
                            -8:3
                                         <del>---</del> 16:5
                 -8.5
                       -6.5
           764
                                  -7:7
                Schönwald . 586
                       --5.7
                                         - - 17:0
                            —7·3
                                  - 6.6
                                         -5.5
Eichwald . . . 405 -100
                             -8.7
                                    -8.0
                                                   südlichen Abhange gelegen
                -9.6 -6.7 -8.1 -8.1
Kulm ..... 227
```

#### Bühmisches Mittelgebirge.

```
94
                 gh.
                               Mittel
                                          Min.
                                        -19.5 in stidt. Richtung durch eine Bergiehne überragt, zur Elbe frei
491
                       -9.0
                               -8.2
       -8.9
               -7.0
                                        - 14 0 im Norden geschützt, zur Elba frei
- 18 0 ähnlich gelegen, doch in mehr flacher
                                -417
                                         -24 5 ob. d. Tichlowitzer Thale von der Elbe aus
               -6.5
      -12-7
                                        -17.0
      -109
                                        -21.0
                                         -22.8 a. d. Elbe gelegener klimatischer Curort
```

Im böhmischen Mittelgebirge ist die Reihe der Temperaturzunahme mit der Sechöhe nicht so ununterbrochen wie im Erzgebirge, doch hier sind die sehr mannigfaltigen Gebirgsformationen und Ortslagen jedenfalls sehr einflussreich gewesen, so dass manche Orte bedeutende Abweichungen zeigen. Im Grossen und Ganzen ist jedoch auch hier dieses interessante Phänomen hervortretend.

(Zunahme der Temperatur mit der Höhe im December 1879.) Nach einer Mittheilung des Herrn Lemoine an die Pariser Academie trat auch im Bassin der Seine diese Erscheinung während der starken Fröste des December 1879 sehr auffallend bervor. Von den zahlreicheren Daten, die er hiefür anführt, mögen folgende hier einen Platz finden:

|                  |            | 9. December |       | 10. De | ecember | 11. December |      |  |
|------------------|------------|-------------|-------|--------|---------|--------------|------|--|
| Station          | Seehöhe M. | Min.        | Max.  | Min.   | Max.    | Min.         | Max. |  |
| Lea Settons      | 596        | -14.5       | -6.0  | -180   | -1.2    | -13.2        | 3.0  |  |
| Pannetière       | 276        | -22.0       | -10.0 | 55.0   | -9.7    | -15.0        | -5.0 |  |
| Availon          | 240        | -25.2       | -12.5 | -23-2  | -10.0   | -12.2        | -85  |  |
| Clamency         | 147        | -24.0       | -124  | -25.5  | -8.1    | -13.5        | -8.1 |  |
| St. Maur (Parls) | 39         | -22.8       | -8.9  | -24.8  | -5.6    | -18.5        | -5.4 |  |

Die Temperaturunterschiede vom 18.—28. December sind nicht weniger bemerkenswerth, weil zu dieser Zeit die Temperatur zu Settons jeden Tag über 0 stieg, wührend sie an den tieferen Stationen allgemein darunter blieb. An einer der hohen Stationen, zu La Croisette (650°) nahe dem Gipfel des Morvan, war der Himmel vom 18.—28. vollständig klar, Tag und Nacht, während man in der Niederung fast fortwährend Nebel hatte und dieselbe mit Rauhfrost bedeckt war. (Comptes rendus Tom. XC, pag. 1083, Mai 3 1880.)

(Ein Blitzschlag.) Am Sonnabend den 10. Juli, um die Mittagszeit, zog ein Gewitter von W nach E über Leipzig; der Blitz schlug an verschiedenen Stellen ein. Gegen Abend, während einer Bootfahrt auf der Luppe hinter den Villengärten im Vororte Plagwitz entlang, fanden wir eine einsam am Ufer, auf freier niedrig liegender Wiese stehende Bruchweide, welche vom Blitz getroffen war. Sie besteht aus zwei fast mannsstarken Stämmen, die, einer gemeinsamen Wurzel entsponsen, am Erdboden 35 Cm. von einander entfernt sind, sich nach oben weiter under neigen und vielfach verästelt, etwa 10" hoch aufragen.

In halber Höhe des einen Stammes fanden sieh die ersten Spuren des Schlages, von Mannshöhe über dem Erdboden an zeigten bei de Stämme Verletzungen: eine Anzahl senkrecht verlaufender 0·03 bis 1·2" langer Risse in der Rinde, deren Ränder ausgefranst waren; es schien, dass die Elektricität, im Saftgewebe zwischen Rinde und Holz entlang gehend, die Feuchtigkeit in Dampf verwandelt und dadurch die Rinde aufgeborsten hatte. Von beiden Stämmen war dans die Elektricität in 6—13 Cm. Höhe über dem Boden ab- und auf die Erde übergesprungen und hatte in diese in Entfernungen von 4—20 Cm. neben jedem Stammende je zwei Löcher geschlagen. Diese hatten etwa 2 Cm. Durchmesser, waren mehrfach gekrümmt, und nur eines konnte 45 Cm. tief mittels einer Ruthe sondirt werden; die Ränder derselben waren aufgeworfen, der Rasen an dem einen sehwarz gesengt, an dem andern nur vertrocknet. Das Erdreich bestand aus fettem Lehm, Blitzröhren hatten sich daher nicht gebildet.

Wie die Elektricität von einem Stamm zum andern gelangt war, liess sich nicht erkennen; etwa ein Dutzend in den Bäumen steckende eiserne Nägel waren unberührt. Am anderen Ufer des etwa 20 Schritt breiten Wassers liegen die höheren Gärten der Villen, mehrere hundert Schritt weit durch Futtermanern und eiserne Gitter abgeschlossen, an denen Gartenhäuschen, eiserne Pumpen und überbaute kleine Dampfmaschinen zur Speisung der Wasserwerke stehen. Flaggenstangen und Bäume ragen darüber viel höher auf, als die getroffene Weide; weiter zurück liegen die Villen mit Zinkdächern und Blitzableitern. Die Bewohner derselben waren durch einen, einem Kanonenschuss ähnelnden Knall erschreckt worden. Der in dem schrägüber liegenden Park auf einer Leiter an einem Spalier hantirende Gärtner war mit dieser umgeworfen und betäubt worden. Er behauptete vom Blitz getroffen zu sein und noch am Abend eine Lähmung im Bein zu fühlen. Spuren des Schlages wurden indessen nirgends weiter aufgefunden; vielleicht war ein Rückschlag eingetreten.

Leipzig.

Dr. Pechuel-Loesche.

(Hagelfall.) Raffinirwerk und Hochofen Prevali. Gestern den 20. Juli Nachmittags 3<sup>h</sup> 50 bei 25·5° R. Temp. im Nordschatten kam ein Gewitter aus NE mit heftigem Regen, der bis 4<sup>h</sup> 20' andauerte.

Gleichzeitig zog aus SW ein Wetter herauf und es mischte sich Hagel und Regen. Nach einigen Minuten hörte der Regen auf, die Sonne brach durch und es folgte ein eirea fünf Minuten dauerndes merkwürdiges Phänomen. Mit Sausen fielen einzelne Eisklumpen (denn der Terminus Hagelkörner taugt dafür nicht). Die Menge war nicht gross; kaum mehr als ein Stück auf den Quadratmeter; die Geschwindigkeit sehr gross und der Lärm betäubend. Man sammelte einzelne Stücke, welche 47—53" maassen. Eines hatte 63" Durchmesser.

In Lieseha wurden solche mit 70—80° gemessen. Dort ist die ganze Wucht des Gewitters niedergegangen; ebenso auf der Ursula. Die Höhe der Hagelschicht war ein Decimeter. Die Eisbrocken waren um einen wasserhellen krystallinischen Kern gruppirt und lösten sich sehr schnell in Wasser, während die Körner von 10—15° viel widerstandsfähiger waren.

Mein Sohn Max beobschtete in Klagenfurt am 18. Juli 41/4 p. m. ein aus NE kommendes heftiges Gewitter, welches durch 1/4 Stunde haselnussgrosse Hagelkörner warf, welche deutlich concentrische Schiehtung von abwechselnden weissen (trüben) und wasserhellen Ringen zeigten. Ferd. Sceland.

## Literaturbericht.

(E. Loomis: Contributions to Meteorology, Twelfth Paper, With three Plates. American Journal of Science Vol. XIX, February 1880.) Der erste Theil dieser Abhandlung beschäftigt sich mit der Vertheilung des mittleren Luftdrucks in den extremen Monaten Jänner und Juli über dem Gebiete der Vereinigten Staaten. Einige Schwierigkeit macht hiebei die Reduction der mittleren Barometerstände an den Stationen im Felsengebirge auf das Meeresniveau. Der Verfasser bespricht die Unrichtigkeit des hiebei vom Signal Service befolgten Vorganges, zeigt den numerischen Betrag der Fehler, die daraus entstehen, und erläutert dann seine eigene Methode. Es mag hier nur erwähnt werden, dass er schliesslich die Jännertemperatur im Meeresniveau aus den beobachteten Temperaturen an der pacifischen Küste und im Missisippithal unter gleicher Breite ableitet, als Julitemperatur daselbst aber die an der oberen Station selbst beobachtete Temperatur gelten lässt. Das Endresultat wird in zwei Isobarenkärtehen der Vereinigten Stauten zur Darstellung gebracht. Die Jännerkarte zeigt drei Gebiete höchsten Luffdrucks, eines im Felsengebirge unter 40° Breite und 31-37° W Länge von Washington in der Gegend der Salzseestadt (768""), ein zweites gleich grosses nordöstlich davon zwischen 20-10° W und 41-45° N Breite und ein drittes in SE über den Staaten der Golfküste und den südlichen Atlantischen Staaten (767\*\*). Der pacifischen Küste entlang läuft die Isobare 7645\*\*, durch Canada etwa unter 47° N Breite die Isobare von 762°". Im Juli existirt eine Zone niedrigen Luftdrucks über dem Felsengebirge nördlich von 38° etwa, deren Axe ungefähr die Linie Salt Lake City, Virginia City bildet (758\*\*). Der Luftdruck nimmt von hier nach E und SE zu, bis er unter 30° etwa 764·5° beträgt, nach W zum Pacifie steigt er gleichfalls bis über 763"".

Der zweite Theil der Arbeit hat zum Gegenstand einen Vergleich der Barometerminima in Europa und Asien. Zunächst wird eine Vergleichung der mittleren Geschwindigkeit des Fortschreitens gegeben. Loom is findet für Amerika zwischen der atlantischen Küste und dem Meridian 100° W v. Gr. eine mittlere Geschwindigkeit von etwas über 26 miles pro Stunde, während nach den monatlichen Uebersiehten der Witterung der Deutschen Seewarte dieselbe für Europa blos 15:5 miles ist. Für den Atlantischen Ocean fand Loomis früher 14 miles. Es erscheint also als constatirt, dass die mittlere Geschwindigkeit des Fortschreitens der Stürme in dem östlichen Theile der Vereinigten Staaten erhehlich grösser ist, als über dem Atlantischen Ocean und über Europa. Was kann die Ursache dieses Unterschiedes sein, fragt Loomis. Zunächst weist er darauf hin, dass nach den vorliegenden Daten die Windgeschwindigkeit auf der Westseite des Sturmes größer zu sein scheint über dem Atlantischen Occan und Europa, als in den Vereinigten Staaten und je grösser diese Windgeschwindigkeit, desto langsamer rückt der Sturm vor. Dies hängt wieder zusammen mit einer weiteren Erstreckung der Regenareas auf der Ostseite des fortschreitenden Minimums. Um nun zu entscheiden, ob in Europa die Centra der Regenareas dem Minimum in einer kleineren Distanz voransgeben als in Amerika, hat Loomis, da eine directe Entscheidung darüber nicht gut ansführbar, zu einem Mittelweg seine Zuflucht genommen. Er unt

jeden Monat und eine grössere Zahl von Stationen, ob der meiste Regen bei fallendem oder steigendem Barometer fällt. Wir theilen blos die Jahresresultate mit:

| Philas                               | lelphia Valentia | Armagh      | Falmouth     | Glasgow      | Stonyhurst    |
|--------------------------------------|------------------|-------------|--------------|--------------|---------------|
| Zahl der Jahre (8                    | ) (1)            | (1)         | (1)          | (1)          | (1)           |
| Regenfall bei fallendem Barometet 27 |                  | 17:3<br>8:9 | 35°5<br>14°6 | 26:7<br>10:4 | 31°7.<br>16°4 |
| Aber                                 | deen Kew         | Paris       | Brüssel      | Prag         | Wien          |
| Zahl der Jahre (1                    | ) (1)            | (1)         | (1/a)        | (3)          | (3)           |
| Regenfall bei fallendem Barometer 16 |                  | 11:5<br>7:8 | 7°1<br>9°2   | 6°4<br>8°8   | 8'3<br>9'7    |

In Philadelphia und in Grossbritanien ist der Regenfall bei steigendem Barometer viel geringer als bei fallendem, dieses Verhältniss nimmt landeinwärts rasch ab, und in Brüssel, Prag und Wien fällt mehr Regen bei steigendem als bei fallendem Barometer. Aus diesem Resultat muss man schliessen, dass die Stürme auch ostwärts fortschreiten können, selbst wenn das Centrum der Regenarea etwas westlich vom Centrum des niedrigen Druckes sich befindet.

Ein dritter Abschnitt handelt über Barometerminima, die mit ungewöhnlicher Geschwindigkeit sich fortbewegen. Während der Periode September 1872 bis Jänner 1875 und Juni bis März 1877, für welche die Beobachtungen des Signal Service vollständig publicirt sind, hat Loomis alle Fälle aufgesucht, in welchen das barometrische Minimum mindestens 1000 miles im Tag zurückgelegt hat. Auf 32 Monate kommen 39 solcher Fälle, d. i. 14 pro Jahr oder 21/2 mal mehr als in Europa nach den Zusammenstellungen der Deutschen Seewarte für 1876 und 1877. Aus der detaillirten Tabelle, die Loomis über diese Fälle gibt, erhellt, dass in den meisten derselben der Sturm während des betreffenden Tages an Intensität zunahm. Die heftigsten Winde an einer Station hatten von 18 bis 68 miles Geschwindigkeit pro Stunde, Mt. Washington und Pikes Peak ausgenommen. In 28 Fällen kamen die stärksten Winde von NE, N, NW und W und blos in 11 Fällen von SW, S und E und nie von SE. Am Mt. Washington variirte die Windgeschwindigkeit zwischen 54 und 110 miles pro Stunde und in 35 Fällen kam der heftigste Wind von NE, NW und W. Der mittlere Regenfall innerhalb 24 Stunden in der Area niedrigen Luftdrucks (d. i. unter 30° engl.) war beträchtlich in Excess über den gewöhnlichen Regenfall an denselben Stationen, und die Regenarea erstreckte sich im Allgemeinen bis zu einer grossen Entfernung in der Richtung des Fortschreitens des Sturmes, doch gab es auch einige Fälle, wo dies nicht der Fall war. Ebenso gab es auch mehrere Fälle, wo der Regenfall sehr gering war. Das Bemerkenswertheste aller Fälle war die weite Erstreckung der S-, SE-, E- und NE-Winde vom Centrum ostwärts.

Was war nun die Ursache dieses rapiden Fortschreitens der Sturmeentren? Einige der Fälle resultirten ersichtlich darans, dass ein schon vorgerliektes und ein von W nachkommendes Minimum in Eins verschmolzen, wobei das erstere in seinem Fortschreiten retardirt, das letztere beschleunigt wurde. Unter den oben aufgezählten Eigenthümlichkeiten dieser rasch fortschreitenden Minima scheint am wahrscheinlichsten mit der Beschleunigung des Fortschreitens in causalem Zusammenbang zu stehen die grosse Ausdehnung der S-, SE-, E- und NE-Winde im Front des Sturmeentrums. Diese Winde waren augenscheinlich hervorgebracht

durch eine Area hohen Luftdrucks auf der S-, SE-, E- oder NE-Seite des Minimums. Diese Winde strebten unter dem Einfluss der Erdrotation eine Barometerdepression auf ihrer linken Seite zu erzeugen. Sie waren im Allgemeinen begleitet von einem beträchtlichen Regenfall, welcher die Windgeschwindigkeit verstärken musste und so eine grössere Depression des Barometers hervorbrachte.

Zur Illustration des Gesagten gibt Loomis eine Karte der Isobaren, Winde und der Regenarea für den 15. Jänner 1877 (46 35' p. m.). Im Auschluss an die Schilderung dieses besonderen Falles hebt der Verfasser hervor, dass die Thatsachen dagegen sprechen, dass die wirbelnde Luft als ganzes von W nach E fortrückte. Denn die Windgeschwindigkeit auf der N-Seite, die dadurch retardirt bätte werden müssen, war umgekehrt die grösste (15 miles im Mittel), während die Winde auf der S-Seite viel schwächer waren (81/2 miles). Dasselbe zeigt sich bei dem Fortschreiten der Areas hohen Luftdrucks, die, wie früher einmal gezeigt, eine mittlere Geschwindigkeit von 25 miles pro Stunde haben. Im Centrum derselben herrscht nach den Beobachtungen Windstille, während, wenn die Luftmasse als Ganzes von W nach E fortrücken würde, im Centrum ein W-Wind von 25 miles Geschwindigkeit pro Stunde herrschen müsste. Wir müssen darans schliessen, dass die progressive Bewegung der Areas hohen Luftdrucks ähnlich der einer Welle ist, ibre scheinbare Bewegung resultirt von einer Entfernung der Luft von der einen Seite und einer Zugabe von Luft an der entgegengesetzten Seite. Auf gleiche Weise muss das Fortschreiten der Areas niedrigen Barometerstandes erklärt werden.

Schr bemerkenswerth ist, dass während des ganzen Fortschreitens des Sturmes vom 14. bis 17. Jänner 1877 die Winde auf dem Mt. Washington ununterbrochen von NW kamen und die geringste beobachtete Geschwindigkeit war 36 miles pro Stunde. Dies zeigt, dass die eirculirende Luftbewegung, welche die Karte darstellt, auf ein niedriges Stratum Luft beschränkt blieb und nicht die Höhe von 6000' erreichte.

George Dines: Dew, Mist and Fog. Quarterly Journal of the Meteorol. Soc. Vol. V, Nr. 31, pag. 156—164.) Herr Dines hat sich viele Mühe gegeben, den Thaufall zu messen. Er bediente sich hiezu mehrerer Uhrgläser, die auf verschiedenen Substanzen der nächtlichen Strahlung ausgesetzt wurden. Das Gewicht derselben wurde ein- für allemal balancirt und es war dann sehr leicht das Gewicht des Thaues zu bestimmen. Es ergab sich bald, dass an eine regelmässige Thaumessung gar nicht zu denken sei, weil zu viele natürliche Hindernisse dem in den Weg treten. Es wurden 198 Beobachtungen gemacht, sie gaben im Mittel für einen nächtlichen Thaufall eine Wassermenge von kaum 0·1 Mm., nur in wenigen Fällen erreichte sie 0·3 Mm. Die Beobachtungen auf Gras (71) ergaben im Mittel 0·07 Mm. pro Nacht. Herr Dines berechnet daraus die jährliche Wasserhöhe des Thaufalles auf 35·5 Mm. oder 26·0 Mm. (auf Gras); selbst wenn man allen Umständen, unter denen die Versuche angestellt worden sind, in günstigster Weise Rechnung trägt, erhält man nur einen jährlichen Thaufall von eiren 38 Mm., während man ihn für England schon auf 127 Mm. geschätzt hatte.

Der Verfasser bespricht dann die verschiedenen Ursachen der Entstehung des Nebels. Nebel ist eine Wolke, die auf der Erde aufliegt. Er unterscheidet zwischen "mist", d. i. eine derartige Wolke in kleinem Umfange und von keiner grossen Tiefe, und "fog", wenn sie sich über eine grosse Area mit variabler Mächtig-

keit erstreckt. Die Morgennebel längs der Flusslänfe entstehen, wie die Benbachtung lehrt, dann, wenn das Wasser wärmer ist als die Luft darüber. Die Verdunstung vom Wasser oder über fenchtem Grund erfolgt dann rascher als der Dampf weggeführt werden kann, die Luft wird gesättigt, aber die Verdunstung von der wärmeren Oberfläche hält demungeachtet an, der Dampf wird daher in der Luft condensirt und bildet Nebel, welcher sieh allmählich weiter ausbreitet. Ebenso muss sieh der Nebel auf dem Meere über dem Golfstrom bilden. Die Abendnebel auf feuchten tiefliegenden Wiesen entstehen anf andere Art, indem die durch Wärmestrahlung erkaltete Grassläche die untersten Luftschichten abkühlt, wobei der Wasserdampf condensirt wird. Die Londoner Nebel werden verstärkt durch die feinen Kohlentheilchen des Rauchs. Diese, als gute Wärmestrahler, kühlen sich stark ab und verdichten auf sich den Wasserdampf und geben den Nebeln die eigenthümliche Farbe und Gerueh.

Der Verfasser spricht dann auch des Weiteren über die Ursache des Schwebens der Wassertröpfehen der Nebel und der Wolken. Er berechnet aus Beobachtungen, dass die feinen Thautropfen auf einer eben unter den Thaupunkt erkalteten ebenen Fläche nicht 0·001 Mm. Durchmesser haben. Die von ihm mit Hilfe eines Mikroskops gemessenen feinsten Regentropfen hatten einen Durchmesser von 0·3 bis 0·13 Mm., nur einmal fand er einen Tropfen von weniger als 0·09 Millim.

In der darauf folgenden Discussion wurden noch mehrfache interessante Bemerkungen vorgebracht. Von besonderem Interesse sind unter anderen die Beobachtungen von Colonel Ward beim Emporsteigen durch eine mehr als 1000 Fuss dieke Nebelschichte. Die Temperatur war hier niedriger als unten un oberhalb, die Luft mit Wasserdampf gesättigt.

(K. V. Riecke: Die Hogelschläge und Hagelbeschädigungen in Württemberg während der fünfzig Jahre 1828-77. Württembergische Jahrbücher 1877. Stuttgart 1878.) Diese nicht blos für Württemberg werthvolle statistische Arbeit stützt sich auf die Abschätzungen, welche alljährlich in den durch Hagel beschädigten Gemeinden aus Anlass der deshalb eingebrachten Gesuche um Steuernachlass stattfinden müssen. Wenngleich in seltenen Fällen solche Gesuche nicht eingereicht werden mögen, ist doch das auf diesem Wege erhaltene Material zur Untersuchung der Vertheilung und Intensität der Hagelfälle ein viel vollständigeres und verlässlicheres, als es die meteorologischen Stationen bieten könnten.

Innerhalb der genannten Periode von 50 Jahren gab es in Württemberg in Summa 672 Hageltage, welche sieh in folgender Weise percentisch auf die Monate vertheilen:

### Jährliche Vortheilung der Hagelbuschädigungen:

| Dec. | Jän. | Febr. | Marz | April | Mai  | Juni | Juli | Ang. | Sept. | Ont. | Nov. |
|------|------|-------|------|-------|------|------|------|------|-------|------|------|
| 0.0  | 0.0  | 0.3   | 0.0  | 014   | 12'8 | 30.3 | 34.9 | 18:2 | 3.1   | 0.0  | 0.0  |

In Bezug auf diese Vertheilung muss allerdings die Art des Materials von grösserem Einfluss sein, da in den Spätherbst-, Winter- und ersten Frühlings- Monaten die Hagelwetter wenig Schaden anrichten. Im Jahre 1865 entlud sieh am 6. Jänner im Osten und Nordosten des Landes ein bestiges Gewitter mit Hagelsehlag und zündenden Blitzschlägen. Auch die Chroniken haben manche Nach-

richten von sehr frühen und sehr späten Hagelschlägen aufbewahrt, so dass kein Monat in Wirklichkeit von Hagel frei ist.

Die Hagelhäufigkeit und die geographische Verbreitung der Hagelwetter geht, wie der Verfasser specieller nachweist, in den einzelnen Jahren durchaus nicht parallel, blos das Jahr 1873 hatte sowohl sehr häufige als auch sehr verbreitete Hagelwetter.

Der durch Hagelfall in Württemberg jährlich verursachte Schaden kann im Durchschnitt auf 21/2 Millionen Mark veranschlagt werden.

Der Verfasser meint durch folgende Zahlen nachweisen zu können, dass die Intensität der Gewitter zugenommen habe. Die Procentantheile jedes Jahres am Gesammtschaden vertheilen sieh folgendermaassen über die 50jährige Periode:

Auf die erste 25jährige Periode entfallen 45·3 oder jährlich 1·8º/a, auf die zweite hingegen 54·7 oder jährlich 2·2º/a, eine merkliche Steigerung. Der Verfasser ist der Ansicht, dass die Erhöhung der Grundsteuer diese Zunahme nicht ganz zu erklären im Stande ist, dass vielmehr in der That die einzelnen Gewitter verderblicher geworden sind.

Die am intensivsten von Hagelfällen heimgesuchten Oberämter sind: Ehingen, Münsingen, Riedlingen, Marbach, Rottweil, Saalgau, Herrenberg, Biberach, Ulm; die am wenigsten betroffenen Bezirke sind: Stuttgart Stadt, Neuenbürg, Calw, Backnang, Weinsberg, Gaildorf, Crailsheim, Gmünd, Aalen. Die am bedeutendsten vom Hagelschlag heimgesuchten Bezirke liegen hauptsächlich an den Rändern der bewaldeten Gebirge und Höhenzüge, dagegen zeigen sich die Niederungen des Neckar, der Jagst und des Kocher dem Hagel weniger ausgesetzt. Dass die Waldausstockungen häufigere Hagelfälle zur Folge hätten, lässt sich nach den gemachten Wahrnehmungen nicht behaupten.

(Repertorium für Meteorologie, herausgegeben von der kaiserlichen Academie der Wissenschaften. Redigirt von Dr. H. Wild, Band VI, mit 24 Tafeln. St Petersburg 1879.) Der Inhalt des VI. Bandes dieser ausserordentlich werthvollen Sammlung von Monographien aus dem Gesammtgebiete der Meteorologie ist:

O. Fröhlich: Ueber Wärme des Himmels und die Temperatur des Welt-

F. Dohrandt: Astronomische Ortsbestimmungen und magn. Messungen am Unterlauf des Amn-Darja.

H. Fritsche: Geographische, magnetische und hypsometrische Bestimmungen an 14 Orten, ausgeführt auf einer Reise von Petersburg nach Peking, 1876 und 1877.

II. Wild: Ueber Bodentemperaturen in St. Petersburg und Nukuss.

F. Dohrandt: Bestimmung der Anemometer-Constanten.

E. Stelling: Photochemische Beobachtungen der Intensität des gesammten Tageslichtes in St. Petersburg.

M. Rykatchew: Die Vertheilung der Winde über dem Baltischen Meere.

G. Hellmann: Vergleichung von Normalbarometern und Bemerkangen über die Reduction des Barometers auf die Normaltemperatur.

H. Wild: Aufstellung der Thermometer zur Bestimmung der wahren Lufttemperatur.

M. Rykatchew: La marche diurne du haromètre en Russie.

E. Stelling: Ueber die Seehöhen der meteorologischen Stationen in Sibirien auf Grundlage neuer Isobaren.

H. Wild: Jahresbericht des physikalischen Central-Observatoriums für 1877 und 1878.

Ueber den grössten Theil dieser Abhandlungen ist bereits in dieser Zeitschrift referirt worden, einige eingehendere Referate werden noch folgen.

Von den magnetischen Bestimmungen Dohrandt's in Nukuss sind die Hauptresultate bereits in dieser Zeitschrift Band XII, 1877 pag. 218 mitgetheilt worden. Hier mag noch eine tabellarische Zusammenstellung aller Resultate der absoluten magnetischen Bestimmungen folgen:

| Ort                | N-Breite | E-Länge Gr. | Oestl. Decl.<br>1875 | Horizontal<br>Intensität | Inclination | Total-<br>Intensitat |
|--------------------|----------|-------------|----------------------|--------------------------|-------------|----------------------|
| Irgis              | 48°38"   | 61°16'      | 7°50'                | 2.281                    | 63 °31'     | 30679                |
| Kasulinsk          | 45 45    | 62 7        | 5 56                 | 2.457                    | 60 12       | 4.290                |
| Ak-Kala            | 43 41    | 59 30       | 4 59                 |                          | -           |                      |
| Tachimbay          | 42 56    | 59 46       | 5 2                  | 2.608                    | 56 53       | 3-995                |
| Nukuss             | 42 27    | 59 35       | 5 2                  | 2.636                    | 56 18       | 31953                |
| Petro Alexandrowsk | 41 28    | 61 1        | 4 38                 | 2.699                    | 55 21       | 3-905                |
| Chiwa              | 41 23    | 60 21       | 4 48                 | 5.699                    | 55 9        | 3.876                |

Die magnetischen Messungen Fritsehe's sind grösstentheils Wiederholungen schon früher an gleichen Punkten gemachter Bestimmungen. Sie bieten dadurch den Vortheil die sächlare Aenderung der magnetischen Elemente constatiren zu können. So ergibt sich z. B. für 1104/2° E. L. v. Gr. und 444/2° N. Br. die sächlare Zunahme der Inclination zu 2·3′ und die der ganzen Intensität zu 4-0·0041.

(Dr. Leonhard Weber: Berichte über Blitzschläge in der Provinz Schleswig-Holstein. Schriften des naturwissenschaftlichen Vereines für Schleswig-Holstein, Bund 111, Heft 2, pag. 101—124.)

Das Landesdirectorat der Provinz Schleswig-Holstein hat eine aufmerksamere Beobachtung und Untersuchung der wirklich stattgefundenen Blitzschläge angeregt durch Versendung schematischer Berichtbögen an die Bezirkscommissäre der Landesbrandeasse, um dieselben von zuverlässigen und vorurtheilsfreien Beobachtern stattgefundener Blitzschläge ausfüllen zu lassen, anderseits wurde der Verfasser selbst wiederholt beauftragt, eine Untersuchung merkwürdiger Blitzschläge an Ort und Stelle vorzunehmen.

Der erste Theil der vorliegenden verdienstlichen Abhandlung befasst sich nun zunächst mit dem Inhalt der über Blitzschläge eingegangenen Bögen, aus welchen im II. Abschnitte eine Reihe interessanter und wichtiger Schlüsse gezogen werden, an welche sich III. Berichte über 4 Blitzschläge in Gebäude mit Blitzableitern anschließen, die von Abbildungen begleitet sind. Sowohl vom theoretischen als vom praktischen Standpunkt verdient die vorliegende Abhandlung volle Beachtung.

## Von den magnetischen Verhältnissen in den arktischen Gegenden.

Von Dr. Aug. Wijkander in Lund.

(Auszug aus einem Vortrage, gehalten auf der diesjährigen Versammlung der skändinavischen Naturforscher in Stockholm.)

Nach der grossen Kraftanstrengung, die um 1830—40, der Anfforderung Gauss und Weber's zufolge, in fast allen Theilen der Erdkugel gemacht wurde, um die Kenntniss des Erdmagnetismus zu fördern, trat eine Periode — ich möchte fast sagen — von relativer Erschöpfung und Ruhe ein. Man hatte geglaubt die gewonnenen Kesultate wären so durchgreifender Bedeutung, dass nur wenig zu erörtern zurückbliebe. Und doch war es vielleicht aus den damals ausgeführten Arbeiten deutlicher als je hervorgegangen, in welch' einem tiefen Dunkel die erdmagnetischen Kräfte und Erscheinungen sich noch befanden. Wie wesentlich auch die Fortschritte waren, welche in den Beobachtungsmethoden, hauptsächlich durch Gauss und Lamont, gemacht wurden, so liessen sie doch Manches zu wünschen übrig, und wir stehen leider heute noch auf fast demselben Punkte wie damals.

Eines der grössten Hindernisse, die dem Magnetischen Vereine in seinen Bestrebungen die Kenntniss des Erdmagnetismus zu erweitern, begegneten, nämlich die fast vollständige Unwissenheit, betreffend das Verhalten dieser Naturkraft in den arktischen Regionen, ist während der letzten Jahrzehnte zum Theile weggeräumt worden, indem eine Expedition nach der anderen, mit guten Instrumenten und ernstem Vorsatze dieselben zu benutzen, jene Gegenden besucht und schr umfassende Reihen von magnetischen Beobachtungen beimgeführt haben. Die Resultate, welche man hat ziehen können, oder vielmehr die, welche man nicht abzuleiten vermocht hat, d. h. mit anderen Worten die Schwierigkeiten, welche bei der Bearbeitung der verschiedenen Reihen hervorgetreten sind, sind wohl die hanptsächlichste Veranlassung zu der grossen Unternehmung, die, von der Mebrzahl der künftigen Theilnehmer schon wirksam vorbereitet, in zwei Jahren ausgeführt werden wird, wenn auch natürlich eine Menge anderer ebenso wichtiger Fragen, besonders meteorologischer, gleichfalls ihre Lösung dabei erwarten.

Die magnetischen Erscheinungen wechseln, wie die meteorologischen, von Tag zu Tag und von Jahr zu Jahr in einem solchen Grade, dass es ausserordentlich schwer ist, aus den verschiedenen Beobachtungen allgemein giltige Resultate abzuleiten, wenn nicht diese gleichzeitig und nach einem gemeinsamen Plane angestellt worden sind.

Aus mehrfachen Gesichtspunkten sind die Schwierigkeiten bei den magnetischen Beobachtungen sogar größer, als bei den meteorologischen, da neben den brilieben Verschiedenheiten auch extra-tellurische Ursachen auftreten, die so verschiedene Wirkungen ausüben, dass diese das eine Jahr größer als das andere

sind. Wenn man auf diesem Gebiete etwas grössere Klarheit zu gewinnen wünscht, scheint es demnach nothwendig, eine solche Unternehmung zu Stande zu bringen, wie die auf Initiative von Weyprecht und Wilezek beschlossene gemeinsame Erforschung der arktischen Gegenden im Jahre 1882.

Bei solehen Umständen dürfte vielleicht jetzt der rechte Angenblick sein, etwas genauer nachzusehen, wie die magnetischen Erscheinungen während derletzten arktischen Expeditionen hervorgetreten sind. Ich will hier in kurzen Zügen das Wichtigste einer solchen kleinen Untersuchung mittheilen. Leider — wenn auch ganz natürlicher Weise — sind die Beobachtungen, die unter der letzten erfolgreichen schwedischen Expedition längs der asiatischen Nordküste ausgeführt wurden, noch nicht zugänglich geworden. Wir können nur mit Freude die Thatsache constatiren, dass eine bedeutende Reihe wahrscheinlich sehr wichtiger Beobachtungen von der Gegend um das Ostcap in der Höhe der Behringsstrasse heimgebracht worden sind.

Wenn die Rede hauptsächlich von unseren ruhigen Verhältnissen in der temperirten Zone gewesen wäre, würde es am dienlichsten gewesen sein, mit den regelmässigen Variationen anzufangen; so aber finden wir uns genöthigt, zuerst das Verhalten der Störungen zu prüfen, weil diese den grössten Theil der magnetischen Variationen in den arktischen Gegenden ausmachen. In Hinsicht auf die Declinationsstörungen zeigte Lefroy schon im Jahre 1855, dass bei Lake Athabasca und Fort Simpson im arktischen Nordamerika die östlichen Störungen des Morgens und die westlichen des Abends am stärksten sind, wogegen in Toronto und auf den übrigen südlicheren Stellen das Gegentheil stattfindet. Schon einige Jahre nachher bestätigte Sabine dasselbe Verhältniss zu Point Barrow und später an Port Kennedy, beide ebenfalls im arktischen Amerika. Es wäre deshalb nahe gelegen, den Gegensatz zwischen den Verhältnissen der atktischen und der temperirten Zone bestimmt auszusprechen. Sabine war aber einer anderen Ansicht. Er behauptete, dass es irgendwo im nordwestlichen Amerika ein Gebiet gäbe, wo die magnetischen Störungen in besonderer Häufigkeit und mit seltener Stärke auftreten und von wo sie sich nach allen Richtungen fortpflanzen. Im Zusammenhange hiemit erstreckte er das vom Magnetischen Vereine gefundene Gesetz, dass die Störungen in grossen Theilen der Erdkugel gleichzeitig sind, von den grossen Störungen, an welche sieh der Verein ausschliessend gehalten hatte, auch auf die kleinen Störungen und suchte bei der Bestimmung der täglichen Variation anstatt der Ortszeit zum Theil die absolute Zeit einzusühren, so unwahrscheinlich eine solche Annahme auch wäre, da die Periode übrigens von der Lage der Sonne gegenüber dem Meridiane des Ortes abhängig war. Er meinte also eine Uebereinstimmung einerseits in Asien und anderseits zwischen Europa und Nordamerika gefunden zu haben.

Bei der Bearbeitung der Resultate der schwedischen Ueberwinterung in Spitzbergen glaubte ich im Gegentheil als allgemeine Regel aussprechen zu können, dass der Gürtel, wo die Nordlichter am zahlreichsten vorkommen, der sogenannte Nordlichtgürtel, eine Grenze bilde zwischen den Orten, wo das Maximum der östlichen Declinationsstörungen des Morgens und das der westlichen des Abends eintrifft, und jenen Orten, wo das Gegentheil herrschend ist. Die späteren Beobachtungen haben dieses Gesetz völlig bestätigt. So finden wir das Maximum der östlichen Störungen bei Lake Athabasca um 5—6<sup>h</sup> vor Mittag, an Fort Simpson 5—7, an Point Barrow 8, auf Cap Wilczeck 6, an Polhem 6 und auf Sabine's Insel um die-

selbe Zeit, während die westlichen Störungen ihr Maximum bei Lake Athabasca um Mitternacht, an Fort Simpson um 9-12h nach Mittag, an Point Barrow um Mitternacht, auf Cap Wilczek um 64 nach Mittag, zu Polhem um 74 p. m. und auf Sabine's Insel um fast dieselbe Zeit haben. Zu diesen Orten können wir auch Port Kennedy rechnen, wo die östlichen Störungen ihr Maximum von 9h vor Mittag bis 2h nach Mittag und die westlichen das ihrige um 11-12h nach Mittag haben; die Zeit der östlichen Störungen ist zwar etwas verspätet, aber dieser Umstand findet vielleicht seine Erklärung in der unmittelbaren Nähe Port Kennedy's am magnetischen Pole, wo die Verhältnisse natürlich mehr complicirt sein können. Von grösserem Gewichte ist es, dass eine sehr sorgfältig untersuchte Gegend, Smith Sound, auf den ersten Blick von der erwähnten Regel abzuweichen scheint. Bei Discovery Bay und Floeberg Beach treten nämlich das östliche Maximum sehon um Mitternacht und das westliche um Mittag ein. Ich hoffe jedoch, dass sich dies später, wo ich auf die Erklärung der Störungen und den gegenseitigen Zusammenhang derselben komme, mehr als eine Bestätigung statt einer Widerlegung meiner Auffassung zeigen wird. Ich wollte jetzt nur die Thatsache anführen, die mit der Erfahrung von Kane in Van Rensselaer-Hafen und mit der von Hayes bei Port Foulke übereinstimmt, alle diese Orte sind in einem sehr kleinen Gebiete in Smith Sound zwischen Grönland und dem amerikanischen Continent gelegen.

An Orten, welche ungefähr unter dem Nordlichtgürtel gelegen sind, wie Sitka auf der Westküste Amerika's, und zu Bossekop im nördlichen Norwegen, scheinen die Verhältnisse zwischen den vorigen beiden Gruppen vermittelnd zu sein. Noch südlicher treten die östlichen Störungen immer des Abends und die westlichen des Morgens am zahlreichsten auf.

Die jährliche Variation der Störungen ist sehr wenig erörtert worden, da wir noch von keinem Orte in den arktischen Gegenden Beobachtungen eines ganzen Jahres besitzen und noch weniger Beobachtungen mehrerer Jahre. Im Allgemeinen scheinen die östlichen Störungen überwiegend zu sein, wie es auch in Europa und den temperirten Theilen Nordamerika's der Fall ist, während in Asien das Gegentheil stattfindet. Es würde mich jedoch zu weit führen, auf solche jedem einzelnen Orte zugehörige Eigenthümlichkeiten hier einzugehen, zu welchen ich die secularen Variationen auch rechnen muss, da sie für die arktischen Orte, als eine Gruppe betrachtet, nicht gemeinsam sind. Sie sind überdies sehr wenig gekannt.

Richten wir nun unsere Aufmerksamkeit auf die Störungen der Horizontalintensität, so zeigen sich die Schwierigkeiten aus dem jetzt vorliegenden dürftigen Material allgemeine Schlussfolgerungen zu ziehen, um so grösser, als die Störungen nicht ein einziges Maximum und Minimum haben, sondern zwei. Bei Lake Athabasca und Fort Simpson befand sich das Hauptmaximum derjenigen Störungen, welche die Horizontalintensität vermehren, um und gleich nach Mitternacht, und das Hauptmaximum der negativen Störungen ungefähr um dieselbe Zeit. Zu Polhem lagen die Maxima der positiven Störungen um 4—5h vor Mittag und um Mittag, auf Cap Wilczek um 4h vor Mittag und am stärksten um 2h nach Mittag, wogegen die negativen an Polhem ihr Hauptmaximum um 1h nach Mittag und auf Cap Wilczek des Abends und am stärksten um Mitternacht hatten. Während die Declinationsstörungen also ihre grösste Wirksamkeit um die Mitte des Vormittags und des Nachmittags haben, zeigen die Störungen der Horizontalintensität die ihrige um Mittagszeit, um welche die Declinationsnadel entschieden die grösste Ruhe zeigt,

für Bestimmungen der Horizontalintensität bestimmt vermeiden muss, weil sie in den arktischen Gegenden in dieser Hinsicht äusserst ungunstig ist.

Vergleichen wir aber die Störungen der Declination und die der Horizontalintensität unter einander, so fällt es sogleich in die Augen, dass die Zeitpunkte
ihrer grössten Anzahl und Stärke alterniren, ein Umstand, auf welchen Weyprecht
bei der Discussion der Beobachtungen zu Cap Wilezek gleichfalls die Aufmerksamkeit richtet. Die Störungen der Declination, mit denjenigen der Horizontalintensität verglichen, scheinen auch in den arktischen Gegenden bedeutend stärker
als in der temperirten Zone zu sein. Ferner geht sowohl aus einer Untersuchung der
Mittelzahl der kleinen Störungen, als auch aus einer Vergleichung des gleichzeitigen Auftretens der grossen einzelnen Störungen von einem Orte zum andern,
das wichtige Gesetz hervor, dass, ebenso wie sich Declinationsstörungen von
entgegengesetzten Namen in der arktischen und der temperirten Zone entsprechen,
so entsprechen einander auch Horizontalintensitätsstörungen von gleichen Namen.

Für die Verticalintensität und die Inclination gibt es nur wenige Beobachtungen, die auf Genanigkeit Anspruch machen können, denn zwei der Expeditionen, welche versucht haben dergleiche Bestimmungen auszuführen, haben erst ein paar Jahre nach der Rückkehr die Constanten der Instrumente bestimmt, und sind folglich genöthigt worden Correctionsglieder auszulassen, welche gewöhnlich die Hälfte oder noch mehr der Hauptglieder betragen. Da, wie bekannt, die Schwierigkeiten einen etwas genauen Werth des Scalatheiles des jetzt im Allgemeinen für die Bestimmung der Variationen der Verticalintensität angewandten Instrumentes zu finden so gross sind, dass sie auch mit grösster Sorgfalt nicht völlig überwunden werden können, muss es natürlich unmöglich gewesen sein, sie nachher unter so veränderten Verhältnissen in wesentlicherem Grade wegzuräumen. Zu Polhem hatten diejenigen Störungen, die die Verticalintensität vermehren, ihr Hauptmaximum um 5—76 vor Mittag und die anderen um 16 nach Mittag. Diese Störungen zeigen mit denen der Horizontalintensität grosse Analogien, sind aber den Störungen der temperirten Zone entgegeugesetzt.

Was die Totalintensität betrifft, hat man viel Arbeit darauf verwendet nachzuweisen, dass sie sich immer unverändert erhalte, und dass die Störungen, die in den verschiedenen Componenten auftreten, nur von Richtungsänderungen berrühren. Die Abweichungen hievon sind als Beobachtungsfehler erklärt worden. Eine genauere Untersuchung der hiezu verwendeten Beobachtungen und noch mehr der schwedischen Beobachtungen auf Spitzbergen, beweist jedoch nach meiner Meinung, dass die Totalintensität nicht nur einem täglichen Wechsel, sondern auch häufigen und grossen Störungen unterworfen ist. Es würde hier zu weit führen, hiefür die zahlreichen und unzweideutigen Beispiele anzuführen. Nicht ohne Grund möchte man wohl auch fragen, wie die Totalintensität sich constant erhalten könnte, wenn anders irgend eine der bisher für den Erdmagnetismus angenommenen Theorien richtig sein soll. Schon dieses Argument widerspricht der oben erwähnten Schlussfolgerung, obgleich man sich freilich nur mit grosser Vorsicht eines solchen Beweises bedienen darf.

Wollen wir jetzt, nachdem wir das Hauptsächlichste der Verhältnisse der Störungen überblickt haben, unsere Aufmerksamkeit auf die regelmässigen Schwankungen in den arktischen Gegenden richten, so müssen wir uns auch, was diese angeht, hauptsächlich an die tägliche Variation halten, da man von den jahrlichen und den seculären Perioden natürlich sehr wenig weiss. Ich soll jedoch

vielleicht erwähnen, dass die Beobachtungen im Smith Sound und auf Spitzbergen im Monate März ein Minimum der westlichen Declination andeuten, übereinstimmend mit den Verhältnissen in den temperirten Gegenden Europa's und Nordamerika's, wogegen im temperirten Russland und China in derselben Jahreszeit ein Maximum stattfindet.

Der constante Charakter, den die tägliche Aenderung der Declination in der temperirten Zone mit ihrem westlichen Maximum gleich nach Mittag zeigt, hört anf, sowie man in die arktischen Gegenden eintritt, und dies ganz natürlieher Weise, da hier ausser jener durch die unmittelbare Einwirkung der Sonne verursachten, nach Suden hin am kräftigsten auftretenden Variation der Einfluss der Störungen noch hinzukommt. Im Stiden vom Nordlichtgitrtel bewirken diese Störungen nur, dass das westliche Nachmittagsmaximum um so schärfer hervortritt, weil die hier herrschenden östlichen Abendstörungen gleich nachher anfangen und den Gang der Nadel nach Osten beschleunigen. Im Gegentheil wird die Lage des östlichen Morgenminimums durch das Eingreifen der westlichen Störungen mehr unbestimmt. Im Norden von dem Nordlichtgürtel werden die Rollen vertauscht und die westlichen Nachmittagsstörungen halten die Nadel in ihrer westlichen Lage fest, ja, sie führen sie oft weit darüber hinaus, so dass das Maximum bedeutend später als um 1º nach Mittag eintritt; eine Einwirkung, die sich naturlich um so schneller geltend machen muss, je weiter man nach Norden vom unmittelbaren Einfluss der Sonne sich entfernt und je stärker und später die Störungen sind. So tritt das westliche Maximum bei Lake Athabasca um 2h nach Mittag, am Fort Simpson um 5n nach Mittag, bei Point Barrow von 1n nach Mittag bis 5h, ja, bis nach 11h nach Mittag, bei Cap Wilczek um 5h nach Mittag, bei Polhem um 5-6h nach Mittag und auf Sabine's Insel um 8h nach Mittag ein. Es möchte als eine Ausnahme erscheinen, dass das erwähnte Maximum im Smith Sound zwischen Mittag und 1h nach Mittag eintrifft, aber dies hängt naturlich mit dem oben erwähnten Verhältnisse zusammen, dass die westlichen Störungen sehon um diese Zeit ihr Maximum haben. An denjenigen dieser Orte, wo die Störungen nicht so gross sind, erscheint übrigens die Zeit des Maximums sehr unbestimmt und die Nadel nimmt den ganzen Nachmittag eine gegen Westen sehr weit fortgeschrittene Lage ein. Das Gegentheil ist mit dem westlichen Minimum oder mit dem östlichen Maximum des Morgens der Fall, denn dieses ist scharf ausgeprägt. Es befindet sich auch bei Lake Athabasca um 4-7h vor Mittag, am Fort Simpson und Point Barrow um 7ª vor Mittag, am Cap Wilczek um 6ª vor Mittag, bei Polhem und auf Sabine's Insel um 7th vor Mittag. Eine Abweichung bildet aus dem eben erwähnten Grunde Smith Sound, wo das östliche Maximum schon zwischen Mitternacht und 2h vor Mittag eintrifft.

Es ist schwerer den Zusammenhang zwischen den Aenderungen der Horizontalintensität in den arktischen Gegenden und den entsprechenden in der temperirten Zone zu finden. Beide haben zwei Maxima und zwei Minima. In unseren Gegenden liegen das Hauptmaximum um 6<sup>h</sup> nach Mittag und das secundäre um 6<sup>h</sup> vor Mittag, das Hauptminimum um 10<sup>h</sup> vor Mittag, das nebensächliche um 1<sup>h</sup> vor Mittag. Bei Lake Athabasca zeigt sich schon eine grosse Veränderung; da fallen die Maxima auf 8<sup>h</sup> vor Mittag und 5—11<sup>h</sup> nach Mittag, die Minima nm 4 und 10<sup>h</sup> vor Mittag. Noch grösser wird diese Veränderung, wenn wir die unter einander sehr ähnlichen Orte, Polhem und Cap Wilezek, betrichten; hier sind die Maxima um 0—2<sup>h</sup> nach Mittag und um 11<sup>h</sup> unch 1<sup>h</sup> vor

Mittag und die Minima um 6h vor Mittag und 6-7h nach Mittag. Hier ist es schwer, den Störungen die hervortretende Ahweichung von den in sudlicheren Gegenden gewöhnlichen Verhältnissen zuzuschreiben. Auch wenn man - wie leh für das Wahrscheinlichste halte - voraussetzt, dass die Magnetnadel dem Einflusse zweier von einander getrennter Ursachen unterworfen sei, unter welchen die eine ferner nach Süden hin am kräftigsten einwirkt und die andere vom Nordlichtgüriel ausgeht, glaube ich dennoch annehmen zu müssen, dass auch die von der ersten Ursache abhängende Schwankung sich mit der Breite verändere. Wieder holte Versuche bei der Declination nachzuweisen, dass es unter der Störungsvariation eine der bei uns vorkommenden ähnliche verborgen aber unverändert gebe, haben mich davon überzeugt, dass eine solche nicht existirte, sondern dass auch die Zeit ihres westlichen Maximums verspätet war. Noch deutlicher tritt dies bei der Horizontalintensität hervor. Wenn man die wichtigsten Maxima und Minima mit einander zusammenstellt, da es hier einen ziemlich bedeutenden Grössenunterschied zwischen den verschiedenen Wendepunkten gibt, sollte unser Minimum von 10th Vor-Mittag dem bei Polhem und Cap Wilczek vier Stunden früher einfallenden Minimum von 6h vor Mittag entsprechen, und unser Maximum von 6h nach Mittag den auf den anderen Plätzen sogleich nach Mittag befindlichen Maxima. So lange das Beobachtungsmaterial nicht grösser als jetzt ist, bleibt jedoch eine solche Vergleichung ohne grossen Werth.

Ich habe bei einer früheren Gelegenheit rücksichtlich einer anderen periodischen Variation, nämlich der täglichen Luftdruckvariation, auf eine analoge Veränderung hingewiesen, welche eintritt, sobald man sich dem Pole nähert. Es scheint mir deutlich zu sein, dass ebenso wie in einem Falle die von Süden berkommenden Luftbewegungen, so können auch im anderen die auf die Magnetnadel einwirkenden elektrischen Strömungen, sowie sie unter den engeren Parallelkreisen der arktischen Zone zusammengedrängt werden, auf einander einen solchen Einfluss ansüben, dass sie unmöglich dieselben Aenderungen wie in der temperirten Zone hervorbringen können.

Die verticale Intensität hatte in Polhem um Mitternacht ein Hauptmaximum und nm  $11^{\rm h}$  vor Mittag ein secundäres, um  $8^{\rm h}$  Vormittags ein Hauptminimum und um  $4-6^{\rm h}$  vor Mittag ein secundäres.

Die Art der Variation der Verticalkraft in unseren Gegenden wechselt zu sehr von Ort zu Ort und von Zeit zu Zeit, als dass man eine Vergleichung mit den eben erwähnten machen könnte. Die Inclination bat bei Polhem ihr Hauptmaximum um 2—5<sup>h</sup> vor Mittag und ihr Hauptminimum um 1—2<sup>h</sup> nach Mittag, und zeigt ausserdem Spuren secundärer Wendepunkte. Ich habe bei einer früheren Gelegenheit als möglich dargestellt, die Veränderung beim Eintritte in die arktische Zone dadurch zu charakterisiren, dass die Hauptwendepunkte der Inclination in der temperirten Zone in der arktischen die seenndären werden und umgekehrt. Die tägliche Schwankung der Totalintensität erinnert sehr an die der verticalen Componenten, was auch ganz natürlich scheint, da die Inclination so gross ist.

Endlich soll ich vielleicht noch erwähnen, was von allen Expeditionen wahrgenommen worden ist, dass die erdmagnetischen Schwankungen, sowohl die
regelmässigen wie die Störungen selbst, in den arktischen Gegenden bedeutend
grösser als in den südlicheren sind, und dass diese Zunahme viel grösser ist, als es
sieh durch die Abnahme der Horizontalintensität unter hohen magnetischen Breiten
erklären lässt. Es ist nothwendig einen diesen Gegenden näher liegenden Kraftherd

anzunehmen. Nach meiner Ueberzeugung mitssen wir diesen Herd hauptsächlich längs dem Gürtel, wo die Nordlichter am zahlreichsten vorkommen, suchen, und in l'ebereinstimmung mit der allgemeinen Auffassung von der Natur der Nordlichter und des Erdmagnetismus mache ich mir von dieser Kraftquelle den Begriff, dass successiv auf dem einen Gebiete des Nordlichtgurtels nach dem anderen eine lebhaftere elektrische Wirksamkeit entstehe und elektrische Strömungen von da ausgehen. Und dies geschehe nicht als plötzliche Ausbrüche, die ausnahmsweise stattfinden, sondern als eine in so hohem Grade regelmässige Erscheinung, dass der grösste Theil von der regelmässigen Variation der magnetischen Componenten in den arktischen Gegenden darans entstehe, und dass ihre Wirkung, die sogenamite Störungsvariation, auch weit nach Süden hin eine wichtige Rolle spiele. Die einzelnen augenscheinlichen Störungen sind nur zufällige Verstärkungen, Abnahmen oder Veränderungen der gewöhnlichen Strömung. Wenn man die sogenaunten störungsfreien Tage auswählt, darf man folglich nicht glauben, die Einwirkung der Kraftquelle der Störungen weggeräumt zu haben; man studirt sie nur von einer gewissen Seite, die wohl Aufmerksamkeit verdient. Oft mag sogar die elektrische Wirksamkeit, wenn man die Mittelzahl für vierundzwanzig Standen nimmt, ebenso stark dann wie um die Störungszeiten sein. Die bei mancher solchen Gelegenheit sehr stark gekrummten, aber gleichen Curven der magnetischen Variationen zeigen dies völlig.

Lassen wir uns von den Declinationsstörungen leiten, welche am leichtesten zu überschauen und die unvergleichlich am besten untersuchten sind, so können wir uns ohne Mühe von dem wahren Verlaufe eine genauere Vorstellung bilden. Ungefähr um die Mitte des Vormittags und des Nachmittags tritt ans noch unbekannten Gründen diese gesteigerte Wirksamkeit auf jedem Punkte des Nordlichtgürtels ein, und Strömungen werden nach allen Seiten ausgesandt, wobei es vielleicht am natürlichsten wäre, die Erde und den Luftkreis als Theile der elektrischen Stromleitung anzusehen. Denken wir dann zuerst an die Erde, so gibt die Richtung der Störungen an, dass die Strömung des Morgens von dem Centrum ausgehe und des Abends gegen dasselbe zusammenlaufe.

Die oben gegebene Darstellung von der Natur der Declinationsstörungen stimmt mit dieser Anschauung völlig überein. Wie soll man aber das Verhältniss im Smith Sound mit dessen Maxima um 5-6 Stunden früher als auf allen anderen untersuchten Orten erklären, da sogar Sabine's Insel auf der Ostküste Grönlands dem allgemeinen Gesetze folgt? Wie bekannt, geht der Nordlichtgürtel im Norden von Skandinavien, also in unseren Gegenden hoch gegen Norden, biegt sich aber nachher längs der Westkliste Norwegens fast gerade gegen Sliden und geht von dem stidlichen Grönland nach Nordamerika auf einer sehr niedrigen Breite binein. Folglich befindet sieh Smith Sound u
her demjenigen Theile des Nordlichtgurtels, welcher unmittelbar im Sudwesten von Spitzbergen gelegen ist, und muss von den daselbst ausgehenden Strömungen am stärksten beeinflusst werden, wogegen die meisten anderen von den erwähnten Plätzen beinahe unmittelbar neben dem Gürtel selbst liegen. Aber nicht genug damit. Smith Sound hat eine so grosse Declination, dass das Nordende der Nadel zwischen astronomischen Westen und Sildwesten zeigt. Die Strömungen des Nordlichtgürtels, welche auf Smith Sound's Meridiane gegen Norden oder Süden hingehen, wirken also weniger auf die Declination als vielmehr auf die Horizontalintensität und müssen in der letzteren aufgesucht werden, wogegen die Strömungen, welche sieh zum Beispiel von des

des Nordlichtgürtels verbreiten, der im Süden von Spitzbergen liegt, eine mit der Nadel parallele Richtung haben und folglich auf die Declinationsnadel am stürksten einwirken. Alle Gründe sprechen also dafür, dass die Störungen der Declinationsnadel im Smith Sound nicht so sehr ihrer eigenen Ortszeit folgen dürften, sondern der Ortszeit, die sich auf dem Meridiane Spitzbergens befindet, und dass jene Störungen deshalb 5—6 Stunden früher als gewöhnlich eintreffen.

Da auf zwei einander gerade gegenüber zu beiden Seiten des Poles gelegenen Orten Strömungen gehen, auf dem einen nach, auf dem anderen von dem Centrum, wird die Hauptströmung zwischen diesen beiden Orten gehen und darin finden wir vielleicht auch die Erklärung der Thatsache, dass die Störungen der Declination in den arktischen Gegenden einen viel grösseren Betrag in Vergleichung mit denen der Horizontalintensität als in südlicheren Gegenden haben. Zufolge der Form und der Grösse der Erde verbreiten sich natürlich die Strömungen über grosse Ober-lächen und man hat wahrscheinlich am Aequator eine neue Communication zwischen der Erdoberfläche und den oberen Luftschichten zu suchen. Die Strömungen sind hier am besten mit den Entladungsströmungen eines Condensators zu vergleichen.

Da die elektrische Wirksamkeit nicht an einen einzigen Punkt des Nordlichtgürtels gebunden ist, sondern im Allgemeinen sich gleichzeitig über grosse Theile
desselben verbreitet, ist es schwerer ihre Einwirkung auf die Störungen der horizontalen und der verticalen Intensität im Detail nachzuweisen, aber im Grunde
muss es mit der wahrgenommenen Thatsache übereinstimmen, dass, wenn die
Störungen der Declination im Maximum sind, sieh die der Horizontalintensität im
Minimum befinden und umgekehrt. Ausserdem üben die localen Verhältnisse einen
so durchgreifenden Einfluss aus, dass es in jedem einzelnen Falle äusserst schwer
ist auszuforschen, wie die Störungen auf einander einwirken und wie sie sieh vertheilen. Unsere Kenntniss der Verhältnisse in den arktischen Gegenden ist für eine
solche Untersuchung noch allzu unvollständig. Auch in dieser Hinsicht verspricht
das internationale Unternehmen von 1882 viele Erfolge.

Ich hoffe durch das oben erwähnte gezeigt zu haben, dass, wenn auch die letzten arktischen Reisen in magnetischer Hinsicht nicht ohne Resultate gewesen sind, und es uns nicht unwesentlich erleichtert haben, uns von den Erscheinungen ein Totalbild zu machen, doch immer so viele Fragen übrig geblieben, und deren so viele neue entstanden sind, dass es mehr als je wichtig und dringend geworden ist, mit einer gemeinsamen Unternehmung vorzugeben, um diese Frage so rasch wie möglich zu lösen. Die Recognoscirungen sind schon ausgeführt und wir sind jetzt besser im Stande einzusehen, wo der Hauptpunkt zu suchen ist. Wie ich schon einmal geänssert habe, besteht dieser Hauptpunkt gerade in der gleichzeitigen Beobachtung der Strömungen. Leider sind wir jedoch bis auf Weiteres darauf beschränkt, die Ströme vermittelst der Magnetnadel zu beobachten und zu messen, da die Methoden für die Beobachtung der Erdströme selbst noch allzu viel zu wünschen übrig lassen.

# Erläuterung einiger Punkte einer früheren Abhandlung über die Variationen des Luftdruckes und der Temperatur während eines Sonnenflecken-Cyclus.')

Von Henry F. Blanford, F. R. S., in Calcutta.

Dr. Hann's Beurtheilung meiner kleinen Abhandlung in "Nature" in der vor Kurzem hier eingelangten Nummer der Meteorologischen Zeitschrift macht es mir klar, dass es mir nicht ganz gelungen ist, in meiner Mittheilung alle Punkte genngend zu erläntern, um eine vollständig richtige Vorstellung von meinen Ansichten zu geben. Für seine freundliche Kritik sage ich zuvörderst Herrn Hann meinen verbindlichsten Dank; und ich bin ihm besonders deshalb zu Dank verbunden, weil mir dadurch Gelegenbeit gegeben wird, auf einige Thatsachen die Aufmerksamkeit zu lenken, die, wie ich glaube, auf viel deutlichere Weise in tropischen Ländern hervortreten, als ausserhalb der Wendekreise.

In einer Anmerkung auf Seite 155 bemerkt Dr. Hann: "Es wird uns nicht klar, wie die grössere Abweichung des Luftdruckes zu Darjiling zur Erklärung der fraglichen Anomalie beitragen und gegen den Einfluss der Temperatur an der Erdoberfläche auf diese Erscheinung sprechen soll. Uns scheint es ganz selbstverständlich und den physikalischen Gesetzen wie den gewöhnlichen Beobachtungs-Resultaten entsprechend, dass, wenn die Periode 1876-78 anormal warm war, auch die positive Luftdruckabweichung in höheren Niveaux dadurch verstärkt werden musste. Bei Steigerung der Lufttemperatur an der Erdoberfläche muss auch der Luftdruck in der Höhe steigen, selbst wenn die positive Temperaturanomalie nicht bis zu derselben hinanreichen sollte, und wenn auch der Luftdruck über der Ebene eonstant bleibt. . . . . . " Der Zustand, welcher, wie es mir scheint, in dieser Bemerkung ins Auge gefasst wird, ist entweder eine nur temporäre Erhöhung der Temperatur, die nur so lange dauert, dass die dadurch bewirkte Erhebung der isobarischen Ebenen nicht einen Ausfluss der höheren Luftschichten gegen umliegende und nicht gleicherweise afficirte Regionen zur Folge hat; oder dass die fragliche Erhebung allgemein ist, so dass die isobarischen Ebenen auf gleiche Weise in ein höheres Niveau gehoben werden über der ganzen Erde.

In diesen beiden Fällen wird allerdings der Luftdruck bochliegender Stationen verstärkt, selbst wenn der Druck über der Ebene constant wäre; und das einzige Endresultat wäre dann ein Zunehmen der Gesammtdicke der Atmosphäre. Aber wenn, wie in dem vorliegenden Falle, die Erhebung andauert, und wenn, wie wenigstens wahrscheinlich ist, mehr oder weniger entfernte Regionen an der betreffenden Temperaturerhöhung nicht theilnehmen, so wird ein Abfluss der höheren Luftschichten allmählich stattfinden, wodurch über der Ebene eine locale Abnahme des Luftdrucks bewirkt wird, während in Hochlagen der Luftdruck unverändert bleiben kann. Wenn wir daher annehmen dürsen, dass die Tiese der Atmosphäre constant bleibt, so kann man den erhöhten Luftdruck sur dadurch erklären, dass die höheren Schichten eine vermehrte Diehtigkeit besitzen.

Zwar wäre man zu diesem Schlusse berechtigt, ohne die Barometer-Beobachtungen der Bergstationen in Betracht zu ziehen, wenn man nur die zwei Thatsachen ins Auge fasst: erstens, dass die Temperatur der niederen Atmosphäre anormal hoch war, und zweitens, dass der Luftdruck auf niedergen Niveaux eben-

<sup>1)</sup> Vom Herrn Verfasser bereits in deutscher Sprache singesendet.

The surement with bied. Jedoch schien es mir wünschenswerth diesen Schluss

nass Herr Haun auch meinen Dank aussprechen für seine Angaben in terref retieber Frescher, welche die größsere Variabilität des Luftdruckes im Valle als in Sommer in ektropischen Stationen schon angedeutet haben. Ich vertiebe van iuss eine solche Thatsache nicht unbekannt geblieben sein dürfte, van eins eine keiner Weise die Priorität dieser Ansicht für mich in seiner in nehmen.

्रित काङ्क्षत Remerkungen sind nur vorläufig und von untergeordneter

The least essen Theil von Dr. Hann's Bemerkungen betrifft, so stimme and am gazz überein; den nämlich, worin er die physikalische Erklärung ein den den gegenseitigen Variationen des Luftdruckes zwischen der indominionen Kegion und der russischen Ebene im Winter. Darüber sind von mir einer Greckungen unnöthig. Ich gehe daher über zu einer Erörterung der ein statz, die ich schon einigemal gewagt habe, um folgende drei Sätze in Eingeng zu bringen:

Wie sich aus den Forschungen von Gautier, Stone, Köppen u. A. Sie die Variation der Temperatur an tropischen Beobachtungsstationen aansend des Sonnenfleckencyclus eine solche, dass die höchsten Temperaturen waare mit dem Fleckenminimum zusammenfallen.

2. Die Intensität der Sonnenstrahlung erreicht, gemäss der Ergebnisse von Baxendell in England, und der von mir aus zehn Stationen in Indien hergeleiteten Resu tate, ihr Maximum gleichzeitig mit dem Fleckenmaximum.

3. Die Variation des Luftdruckes an Stationen im indo-malayischen Gebiete, wie es jetzt erst in meiner neulich erschienenen Schrift dargelegt wurde, ist eine solche, dass da, wo die Wirkung der Sonne am directesten ist, der niedrigste Luftdruck mit dem Fleckenmaximum zusammenfällt.

Nach den gewöhnlich angenommenen Ideen über die physikalische Wirkung der Somenhitze auf unsere Atmosphäre sind die zwei letzten Sätze miteinander in völligem Einklange. Augenscheinlich aber stehen sie beide im Widerspruch mit dem oben angeführten Gesetz der Temperaturvariation, wenn wir annehmen wollen, wie es Dr. Hann und Dr. Köppen zu thun scheinen, dass diese Variation diejenige des ganzen tropischen Gebietes wirklich darstellt.

Diese Annahme halte ich aber nicht nur für unsicher, sondern wahrscheinlich für unbegründet. Meine Ansicht darüber habe ich schon in einer früheren Schrift angedeutet, aber wie ich jetzt sehe, nicht mit hinreichender Deutlichkeit; und ich will gern zugeben, dass die von Dr. Hann und Dr. Köppen gegen meine Erklärung gemachten Einwendungen nicht ohne anscheinende Giltigkeit sind. Was ich damals schrieb, ist nämlich Folgendes: "Die Temperaturen, welche Dr. Köppen als Grundlage dienten, sind diejenigen der untersten Schicht des Luftmeeres, und zwar von Landstationen, und sie sind abhängig, nicht von der Gesammthitze, welche die äussere Oberfläche des Planeten von der Sonne erhält, sondern von der Quantität, die bis an den festen Boden durchdringt.") Da aber der grösste Theil des Erdballs eine Wasserfläche darbietet, so muss die erste unmittelbare Wirkung der zunehmenden Wärmemenge hauptsächlich darin bestehen, die Verdunstung und

 <sup>1)</sup> Ich hätte hinzusetzen sollen: "und von der Art und Weise, wie diese Quantität von Verdunstung und Absorption modificirt wird".

späterhin die Bildung von Wolken und Regen zu vermehren. Nun aber wird der Mehrtheil der Sonnenhitze durch eine wolkenbeladene Atmosphäre vom Boden abgehalten, während zugleich die Temperatur des Bodens, so wie diejenige der denselben berührenden Atmosphäre zu gleicher Zeit durch Verdunstung des gefallenen Regenwassers erniedrigt wird."

Indem ich dies schrieb, war es meine Absicht, die Aufmerksamkeit zu lenken auf die Verschiedenheit der Wirkungen, welche durch Schwankungen der Somnenwärme auf Land und Wasser hervorgebracht werden; und ich schliesse weiter, dass die periodischen Variationen der Temperatur an Landstationen, aber nur auf dem Lande, ganz andere sein können, als diejenige der Sonnenhitze, welche sie hervorgebracht hatten; ja, dass sie unter Umständen vielleicht einen entgegengesetzten Lauf verfolgen könnten. Die Einwendungen, welche von den Herren Köppen und Hann gemacht wurden, beweisen mir, dass diese Andeutungen von ihnen übersehen worden sind. Was die Oberfläche des Meeres betrifft, so ist der Schlass, den ich ziehen wollte, dieser, dass eine Steigerung der Sonnenhitze zuerst eine vermehrte Verdunstung bervorrufen mass, verbunden vielleicht, unter gewissen Umständen, mit einer gewissen Steigerung der Temperatur über der Meeresfläche; 1) und dass der so entstandene Dunst auf das Land geführt und hernach dort als Wolken und Regen condensirt wohl im Stande sein könnte, die Landtemperatur so zu erniedrigen, dass im Mittel eine negative Variation der Temperatur des Landes einer positiven Variation der Meerestemperatur wohl zu eutsprechen vermöchte.

Allerdings gebe ich gern zu, dass die nöthigen Beobachtungen, um diese Vermuthung zu begründen, noch nicht vorliegen. Wir besitzen keine Reihe von Temperaturbeobachtungen über der Meeresoberfläche, welche mit denen der Landstationen verglichen werden könnten. Der vermuthete Unterschied ist also nur eine Hypothese, die ich aufstelle als eine mögliche (und wie es mir scheint, die wahrscheinlichste), um den oben besprochenen Widerspruch zu erläutern, und die Resultate der Beobachtung in Einklang zu bringen. So lange diese Ansicht unverifieirt bleibt, kann sie natürlich nur als Hypothese angesehen werden. Nichtsdestoweniger kann ich für die Möglichkeit des vermutheten Unterschiedes einige Gründe anführen, welche in dieser Beziehung eine gewisse Giltigkeit haben. Sie bestehen nämlich darin, dass in den Tropen überhaupt die Schwankungen der Landtemperatur, abgesehen von der Höhe der Sonne, hauptsächlich von den Wolken und der Regenmenge abhängen; was an der Meeresoberfläche entweder in viel geringerem Grade oder (namentlich was die Verdunstung des Niederschlages betrifft) gar nicht der Fall ist.

Es lässt sich fast täglich beobachten, dass zu jeder Jahreszeit ein mässiger Niederschlag auf einmal die Temperatur erniedrigt. Vorzüglich findet dies statt in der trockenen Jahreszeit, und zwar auf die schlagendste Weise in der heissen Jahreszeit, welche der Regenzeit vorangeht. In den letzten Tagen (im Juni), in Allahabad und Agra sind zwei solche Beispiele vorgekommen, wo in Folge eines plötzlichen Regenschauers ein Fall von respective 17° und 20° (Fahr.) zwischen denselben Stunden an zwei aufeinander folgenden Tagen hervorgebracht wurde. Selbst wenige wolkige und regnerische Tage reichen hin, die mittlere Temperatur

<sup>1)</sup> Dies halte ich aber nicht für absolut nothwendig. Wenn 2. R. die Wild welche den Dunet fortführen, zu gleicher Zeit verstärkt werden, was gar nicht nowahren bei en sonnte nich verdampfung von keiner Erhöhung der Temperatur begleint w

irgend eines Monats merklich zu erniedrigen, wie die Ziffern der folgenden Tafel zeigen. Die Tafel gibt die mittlere Temperatur der funf Monate Jänner bis Mai, der zwei Jahre 1879—1880 zu Calcutta an; auch die mittlere Temperatur des Erdbodens bei drei Fuss Tiefe, ') die mittlere Wolkenmenge (1—10), den Regenfall und die Anzahl von Regentagen in jedem Monate:

|                    | Temperatur |      |       |      | Wolken |       | Regenfall  |       | Zahl der  |            |
|--------------------|------------|------|-------|------|--------|-------|------------|-------|-----------|------------|
|                    | Luft       |      | Boden |      | 1-10   |       | engl. Zoll |       | Regentage |            |
|                    | 1879       | 1880 | 1879  | 1880 | 1879   | 1880  | 1879       | 1880  | 1879      | 1880       |
| Jänner             | 65.0       | 65.8 | 72.4  | 72.6 | 0.39   | 2.03  | nil        | 0.22  |           | 1          |
| Februar            | 71.7       | 69.9 | 74.5  | 74.7 | 1.74   | 3.02  | 0.21       | 2.91  | 1         | G          |
| März               | 79.1       | 78.6 | 79.8  | 78:3 | 0.79   | 2.72  | nil        | 0.54  | _         | 2          |
| April              | 85.2       | 84.2 | 86.3  | 84.1 | 2.43   | 2.64  | nil        | 1.91  |           | 6          |
| Mai                | 85.5       | 83.6 | 90.2  | 85.2 | 4.59   | 5.21  | 3.22       | 4.87  | 9         | 12         |
| Mittel oder Summe. | 77.2       | 76.4 | 80.6  | 79.0 | 1.99   | 3.13  | 3.43       | 10.28 | 10        | 27         |
| Unterschied        |            | -0.8 |       | -1.6 |        | +1.14 |            | +6.82 | -         | <b>⊢17</b> |

Hieraus ersieht man, dass eine Vermehrung der Wolken um 1.64 im Jänner 1880 mit ganz unbedeutendem Regenfalle eine Steigerung von 0.8° hervorbrachte. Im Februar dagegen und in allen übrigen Monaten war der Effect umgekehrt; und vorzüglich im Mai, wo, bei einer Zunahme der Wolken um etwa ein Zehntel und des Regens um 1.65″, von 12 Regentagen gegen 9 im vorigen Jahre, die Lufttemperatur um 1.6° (Fahr.) und die Bodentemperatur in 3 Fuss Tiefe um nicht weniger als 4.7° sich erniedrigte; d. h. im Vergleich zum vorigen Jahre. Freilich dürfen wir nicht vergessen, dass die Erniedrigung der Bodentemperatur theilweise die Folge der Verhältnisse des vorangegangenen Monats ist.

Bei dem trockenen Klima des nordwestlichen Indien und des Innern, treten ähnliche Wirkungen in viel ausgeprägterer Weise hervor. Doch habe ich das Beispiel Calcutta's gerade deswegen gewählt, weil diese Stadt nur 60 englische Meilen von der Seekuste und 20 Meilen von der breiten Mündung des Hugli-Flusses entfernt ist; und weil, da die dortigen Winde hauptsächlich von der See herkommen, kein grosser Effect in dieser Hinsicht zu erwarten war. Auch ist Calcutta die einzige Station, wo Beobachtungen der Bodentemperatur zu Gebote stehen. Und in Bezug darauf, indem es einen Beweis liefert, wie sehr die Temperaturen auf dem Lande überhaupt von der directen Strahlung der Sonne abhängig sind, ist es nicht uninteressant, hier zu bemerken, dass im Mittel von zwei Jahren die Bodentemperatur in einer Tiefe von drei Fuss diejenige der Luft um nicht weniger als 5° (Fahr.) übertrifft.

Viel schlagender sind folgende Beispiele, aus den officiellen Berichten von 1877 und 1879 entnommen. In den Monaten März und April des Jahres 1877 fiel in den NW-Provinzen etwas mehr als die normale Regenmenge. Dagegen in der eigentlichen Regenzeit, also vom Juni an, war der Regen ausserordentlich mangelhaft. In 1879 dagegen waren die früheren Monate ausserordentlich trocken und die darauf folgende Regenzeit übermässig nass. Folgende Tafel gibt die mittleren Temperaturabweichungen der fünf Stationen Meerut, Agra, Lucknow, Allahabad und Benares in den betreffenden Monaten; zugleich die mittlere Wolkenmenge, den mittleren Niederschlag und die Zahl der Regentage. Zusammengenommen geben

<sup>1.</sup> Die Oberfläche ist mit kurzem Grase bedeckt und der Sonnenstrahlung frei ausgesetzt. Die Beobachtungseinrichtung ist nach Lamont's Methode und das Thermometer ist sorgfältig verificirt worden.

diese fünf Stationen eine ziemlich gute Uebersicht über die Temperaturverhältnisse der NW-Provinzen im Allgemeinen:

|                          | Temperatur-<br>Abweichung |      | Wolken<br>110 |      | Regen<br>engl. Zoll. |      | Regentage |  |
|--------------------------|---------------------------|------|---------------|------|----------------------|------|-----------|--|
| 1877                     | 1879                      | 1877 | 1879          | 1877 | 1879                 | 1877 | 1879      |  |
| März14                   | +0.9                      | 3.85 | 2.47          | 0.28 | 0.18                 | 2.0  | 1.4       |  |
| April                    | +3.7                      | 3-22 | 1.03          | 0.25 | 0.07                 | 1.6  | 0.4       |  |
| Mai                      | +4.7                      | 2.63 | 1.38          | 0.43 | 0.02                 | 1.6  | 0.6       |  |
| Juni + 1'8               | -0.8                      | 3.26 | 4.66          | 1.40 | 1.78                 | 3.0  | 9-2       |  |
| Juli +4'3                | -5.0                      | 5.48 | 7-91          | 3.00 | 11.61                | 6.0  | 16.2      |  |
| August+6'8               | - 2.0                     | 4.41 | 8.07          | 3.21 | 11.11                | 4.8  | 22.6      |  |
| Mittel, März-Mai2-2      | +3.1                      | 3.23 | 1.63          | 0.51 | 0.03                 | 1.7  | 0.8       |  |
| Unterschied              | +5.3                      |      | -1.60         |      | -0.15                |      | -0.0      |  |
| Mittel, Juni-August +4.3 | - 1.6                     | 4.38 | 6.88          | 2.24 | 9.18                 | 4.6  | 16.0      |  |
| Unterschied              | -5.9                      |      | +2.50         |      | +6.64                |      | +11.4     |  |

Die obigen Beispiele sind die schlagendsten, die mir gerade zur Hand sind, und deswegen habe ich sie gewählt. Die indischen Register der letzten fünf Jahre liefern uns aber zahlreiche Beweise, dass die Schwankungen des Regenfalles die wirksamste Ursache der Temperaturschwankungen sind. Jedoch muss hier erwähnt werden, dass dieses Verhältniss der Menge des Niederschlags keineswegs proportional ist, wenn wir mit verschiedenen Jahreszeiten zu thun haben. Aus der oben gegebenen Tafel ergibt es sich, dass in den trockenen Monaten März-Mai ein mittlerer Unterschied von weniger als einem halben Zoll Regen eine fast eben so grosse Temperaturschwankung verursacht als ein mittlerer Unterschied von mehr als 61/2 Zoll in den Regenmonaten Juni-August, Dass daher die mittlere Temperatur eines ganzen Jahres im umgekehrten Verhältniss mit dem Gesammtregenfalle des Jahres schwanken soll, lässt sich nur dann erwarten, wenn man eine so grosse Strecke der tropischen Länder in Betracht zieht, dass die Unregelmässigkeiten, welche aus der variirenden Vertheilung des Regenfalles in den verschiedenen Jahreszeiten entstehen, sich ziemlich ausgleichen. Wenn man aber diese Bedingung erfüllt hat, wenn man, wie es Herr Dr. Köppen gethan hat, die Temperaturen des ganzen Landgebietes der tropischen Zone in Betracht zieht, so dürfte man erwarten, dass im Allgemeinen Temperatur und Regenfall einen entgegengesetzten Lauf verfolgen werden, und wenn man ferner die Resultate von Dr. Köppen's Forschungen mit denen vergleicht, welche Herr Meldrum in Bezug auf den Regenfall festgestellt hat, so scheint es mir, dass diese Erwartung bis zu einem gewissen Grade erfüllt wird. Wenn man aber diese Ansichten für wahr annimmt, so können die Variationen der Landtemperatur keinen Maassstab für diejenigen der Mecresfläche abgeben.

## General Albert J. Myer +.

Am 24. August starb zu Buffalo General Albert J. Myer, der weltbekannte Vorstand des meteorologischen Witterungsdienstes in den Vereinigten Staaten, Ebrenmitglied der österreichischen Gesellschaft für Meteorologie. Wenn er auch nicht der Erfinder des Systems war, mittelst des Telegraphen Witterungsberichte zu sammeln, welche Ehre von den Amerikanern dem verstorbenen Professor Henry von der Smithsonian Institution zuerkannt wird, so hat er doch dieses neue Mittel, sich über die Witterung zu informiren, in der ausgedehntesten

Weise entwickelt und es in die strengste Organisation gebracht, die bis jetzt existirt. Wir entnehmen einem Zeitungs-Nekrolog vorläufig die folgenden Daten:

Albert J. Myer war am 20. September 1828 in Newburg, New-York, geboren. Er erhielt seine Ausbildung auf der Hochschule in Genva, New-York, und studirte dann in Buffalo Medicin. Im Jahre 1854 trat er als Gehilfsarzt ins Bundesheer Vier Jahre später wurde er zum Signaldienst abcommandirt und am 27. Juni 1860 zum Chefsignalofficier der Armee mit Majorsrang befördert. Vom Juli 1860 bis zum Mai 1861 war Myer in Nen-Mexico und Colorado stationirt, wurde dann nach dem Osten zurückbeordert, wo seine Dienste besser verwerthet werden konnten. Er wurde zuerst dem Stabe des Generals Butler und dann dem Stabe des Generals Mc Clellan beigegeben und leistete in seiner Eigenschaft als Signalofficier vorzügliche Dienste. Wegen tapferen Verhaltens in der Schlacht von Hanover Court House am 27. Mai 1862 wurde er zum Titular-Oberstlieutenant und als Auerkennung für seine Dienste bei Malvern Hill zum Titular-Oberst befördert. Myer begleitete den General Shermann auf dessen besehwerlichem, siegreichem Marsch durch Georgia und trug wesentlich zu diesem grossen Erfolge bei. Er rettete die in Allatoona, Ga., liegenden Unionstruppen vor dem sicheren Verderben, das ihnen durch das numerische Ucbergewicht der sie umzingelnden stidlichen Truppen drohte. Als Anerkennung für die unschätzbaren Dieuste, die Myer bei dieser Gelegenheit leistete, wurde er zum Titular-Brigadegeneral befördert. Bei Reorganisation der Bundesarmee nach Beendigung des Rebellionskrieges wurde Myer zum Oberst in der regulären Armee und zum Chef des Signaldienstes ernannt. In der Militärakademie zu Westpoint und in der Marineschule in Annapolis führte er den Unterricht im Signaldienst als besonderen Lehrgegenstand ein. Ein im Februar 1870 erlassenes Congressgesetz betraute den General Myer mit der speciellen Pflicht, an den nördlichen Seen, an der Seeküste, auf den Militärposten im Inneren und an anderen Punkten in den Staaten und Territorien meteorologische Beobachtungen anstellen zu lassen und das Nahen von Stürmen zu verkünden. Von dieser Zeit an datirt der systematisch betriebene Wettertelegraphische Dienst in den Vereinigten Staaten und der Wetterbericht, den der Leser jeden Morgen in seiner Zeitung findet. Später, im März 1873, wurde General Myer ermächtigt, auch auf Leuchtthürmen und in den Lebensrettungsstationen Wetterbeobachtungsstationen einzurichten und dieselben mit solchen Punkten, die er für nothwendig befinden würde, telegraphisch zu verhinden. Dadurch wurde die Wirksamkeit des telegraphischen Witterungsdienstes wesentlich gefördert. General Myer war zweimal in Europa, das erstemal im Jahre 1873 als Delegirter beim internationalen meteorologischen Congress in Wien, das anderemal im Frühjahre 1879 in gleicher Eigenschaft beim zweiten Meteorologeneongress in Rom,

## Kleinere Mittheilungen.

Conferenz des permanenten internationalen Meteorologen-Comité's in Berm.)
Das vom vorjährigen Meteorologen-Congress zu Rom eingesetzte Comité hielt seine erste Versammlung vom 9.—12. August 1880 zu Bern in einem Saale des neuen tellurischen Observatorium's daselbst. Sämmtliche neun Mitglieder des Comité's waren anwesend: H. Wild, Petersburg (Präsident); Robert H. Scott, London (Secretär); Buys Ballot, Utrecht; Cantoni, Pavia; de Brito Capello, Lissabon;

J. Hann, Wien; Mascart, Paris; Mohn, Christiania; Neumeyer, Hamburg. Im Folgenden sollen in gedrängtester Kürze die wichtigsten Resultate dieser Berathung mitgetheilt werden: 1)

Internationale Vergleichung der Normal-Instrumente. Da es sich ergab, dass die Zahl der Anmeldungen zu diesem internationalen Unternehmen nicht ganz die nöthige Höhe erreichte, um die voraussichtlichen Kosten desselben zu decken, so musste von der Ausführung des proponirten Planes abgesehen werden. Es wurde nun beschlossen, jedem Lande zu empfehlen, eine sorgfältige Vergleichung seiner Normal-Instrumente mit denen der Nachbarländer auszuführen, um so indirect zu einer vorläufigen internationalen Vergleichung der Normal-Instrumente aller Central-Observatorien zu gelangen.

Internationale simultane Beobachtungen. Der Vorschlag des Chief Signal Office zu Washington die Zeit dieser Beobachtungen zu ändern von 0<sup>h</sup> 43<sup>m</sup> auf 0<sup>h</sup> 8<sup>m</sup> p. m. Gr. Z., wurde discutirt und beschlossen, denselben principiell zu acceptiren, trotz der mancherlei Inconvenienzen, welche diese Aenderung in den einzelnen Beobachtungsnetzen mit sich führen mag.

Weyprecht's Plan gemeinsamer Beobachtungen im arktischen Gebiet. Die internationale Polarcommission, eingesetzt in Hamburg im October 1879, legte einen Bericht vor über die Ergebnisse ihrer Versammlung in Bern (die der des Comités unmittelbar voranging) und zeigte an, dass Graf Wilezek und Weyprecht zustimmten ihre geplante Expedition nach Nowaja Semlja auf 1882 zu verschieben, um die nöthige Zeit zur Organisation der anderen cooperirenden Expeditionen zu gewinnen. Das internationale Comité beschloss dieses Unternehmen mit allen ihm zu Gebote stehenden Mitteln zu unterstützen.

Publication der Daten über Hydrometeore. Der Vorschlag Köppens?) betreffend eine verbesserte Methode der Publication der Hydrometeore, wurde im Principe acceptirt, aber beschlossen, denselben bei den verschiedenen Central-Observatorien eirculiren zu lassen, um die Meinungen über die specielle Ausführung desselben einzuholen.

Telegraphische Verbindung mit den Atlantischen Inseln. 3) Das Comité drückte es als seine Hoffnung aus, dass es möglich gefunden werde, diese Kahel zu legen, welche von der grössten Wichtigkeit für den telegraphischen Witterungsdienst in Europa sein würden.

Publication von meteorologischen Mittelwerthen. Das Comité beschloss, auf Capt. Hoffmeyer's Vorschlag, allen meteorologischen Centralstellen zu empfehlen, regelmässig die mittleren Werthe der wichtigsten meteorologischen Elemente für die telegraphischen und internationalen Stationen zu publiciren.

Katalog der meteorologischen Publicationen. Der Vorschlag Dr. Hellmann's von Berlin einen solchen Katalog herzustellen, wurde in Betrachtung gezogen. Einige der Mitglieder des Comité's versprachen bei der Ansführung dieses Planes, wenn ernstlich daran gegangen werden sollte, behilflich zu sein in der Weise, dass sie Zettel-Kataloge der meteorologischen Literatur ihres eigenen Landes herstellen würden. Der Gegenstand wurde schliesslich an Scott und Hellmann übertragen-mit der Vollmacht aetiv vorzugehen, wenn sie die nöthige Unterstützung finden.

<sup>1)</sup> Siehe das Programm der Verhandlungen in diesem Bande der Zeitschrift pag. 278.

<sup>2)</sup> Siehe diese Zeitschrift pag. 366.

<sup>3)</sup> Siehe diese Zeitschrift pag. 357.

Internationale Tafeln für die Reduction der Beobachtungen. Es wurde constatirt, dass eine Verlagsbuchhandlung in Leipzig bereit wäre, solche Tafeln auf eigene Kosten zu drucken und zu publieiren, wenn ihr das Manuscript derselben beigestellt würde. Der Gegenstand wurde an Maseart und Wild übertragen, um einen bestimmten Plan für die Berechnung und das Arrangement solcher Tafeln zu entwerfen.

Das Comité wird in dem Bericht über die Conferenz in Bern, welcher bald publicirt werden soll, Mittheilungen darüber aufnehmen, inwieweit in jedem Lande die Resolutionen des internationalen Congresses in Rom bereits zur Ausführung gekommen sind.

Es erübrigt noch zu erwähnen, dass die Mitglieder des Comité's sowohl von dem sehweizerischen Bundesrath als auch von der Cantonalregierung von Bern in der zuvorkommendsten Weise aufgenommen worden sind.

(Klima von St. Helena.) Einer Abhandlung des Herrn Dr. Wladimir Köppen in den "Annalen der Hydrographie und maritimen Meteorologie" (VII. 1879, pag. 500—514) sind die folgenden Daten und Mittheilungen entnommen. Wir besitzen von St. Helena zwei Beobachtungsreihen: die am magnetischen meteorologischen Observatorium zu Longwood 1840—47 und die der Royal Engeneers zu Jamestown nahe dem Meeresufer 1854—59. Die Beobachtungsresultate der ersteren, stündliche Beobachtungsreihen für alle Elemente, sind publicirt von Sabine in "Observations made at the Magn. and Met. Observ. at S. Helena Vol. I 1817, Vol. II 1860, die der zweiten von Henry James "Abstracts from the Met. Observ. taken at the Stations of the Royal Engeneers. London 1862" Die wichtigsten allgemeineren Resultate dieser Beobachtungen haben wir in zwei Tabellen zusammengefasst.

Das magnetisch-meteorologische Observatorium lag auf der Hochebene von Longwood, 1765 engl. Fuss hoch, dem SE-Passat frei exponirt. Die zweite Station lag nur in 12" Höhe an der Nordseite (Leeseite) der Insel.

Webster sagt über das Wetter auf St. Helena: Im Jänner fallen einige leichte Schaner, aber die Weideländereien sind vertrocknet. Im Februar kommen plötzliche und starke Regengüsse häufig vor (Donner soll aber selten gehört werden). Im März walten starke andauernde Regen vor, die im April in vermindertem Maasse fortdauern. August ist der kälteste Wintermonat. Im October ist die Schafschur beendigt. November und December sind die Monate der Henernte, was anormal erscheint in einem tropischen Klima. Am Cap der guten Hoffnung sind die Pfirsiehe im December reif, hier reifen sie nicht vor April. St. Helena liegt im Herzen des SE-Passats, der hier nahezu das ganze Jahr hindurch weht.

Die Regenmenge nimmt mit der Höhe zu. Die höheren centralen Rücken sollen kaum jemals durch 24 Stunden von Wolken frei sein. Die Ueppigkeit der Weideplätze nimmt daher auch zu, je mehr man sich von der Küste entfernt und sich über die See erhebt.

Ans den stündlichen Beobachtungen zu Longwood ergibt sich, dass im Jahresmittel das tägliche Maximum der Temperatur um 2<sup>n</sup> p. m., das Minimum um 5½<sup>n</sup> a. m. eintritt, die Differenz beträgt blos 3·2° C. Die Curve des Dunstdruckes folgt jener der Temperatur. Die relative Feuchtigkeit erreicht um 2<sup>n</sup> p. m. ihr Minimum, nimmt dann rasch bis 8<sup>n</sup> p. m. zu und bleibt dann fast constant bis 8<sup>n</sup> Morgens, die Amplitude ist nur 11<sup>n</sup>/<sub>n</sub>. Die täglichen Extreme des Luftdruckes

fallen im Mittel auf 10<sup>h</sup> und 4<sup>h</sup> Vor- und Nachmittags. Die Abweichnugen vom Mittel zu diesen Stunden sind:

"Die Windstärke zeigt ein deutliebes Maximum zwischen 10<sup>h</sup> und 11<sup>h</sup> a. m. und ein Minimum um 4<sup>h</sup> p. m. Eine Tendenz zu einem zweiten Maximum um 11<sup>h</sup> p. m. ist angedeutet. Es ist dies fast genau dieselbe Periode, welche der ENE-Monsun auf den Dodabetta (2643") und der Passat auf dem offenen Meere zeigen, und welche also östlichen Luftströmen an Orten, wo sie frei von Bewegungshindernissen dahinfliessen, eigenthümlich zu sein scheint — ein höchst interessantes und noch unaufgeklärtes Factum. Wie man sieht, fallen die Wendestunden dieser Periode mit jenen der täglichen Barometerschwankung theilweise zusammen."

Der hervorstechendste Zug im Klima von St. Helena ist die ausserordentliche Gleichmässigkeit der Temperatur. Die absoluten Extreme zu Longwood waren 11·1° am 5. September 1845 und 25·3° am 3. März 1842, die absolute Wärmeschwankung war also nur 14·2° C. An der unteren Station war das Maximum von 4·12 Jahren 31·1° C., das Minimum in 2·14 Jahren 14·4°.

Die Temperatürabnahme nach oben zwischen Jamestown und Longwood ist nagewöhnlich gross 0.9° oder 0.8° C. für je 100° aus dem Vergleich der 24stündigen Mittel Longwoods mit dem Mittel der täglichen Extreme zu Jamestown. Ans den Terminen 9° 30° a. m. und 3° 30° p. m. ergäbe sich sogar etwas mehr als 1° für 100°. Da Jamestown auf der Leeseite des SE-Passats liegt, so ist diese Erscheinung analog der Wärmeabnahme zwischen Hongkong und Victoria Peak während des SW-Monsuns, in dessen Windschatten Hongkong liegt.1)

Herr Köppen hat auch die mittleren Abweichungen der Monatsmittel des Luftdruckes und der Temperatur von dem Gesammtmittel berechnet. Diese Zahlen, welche die ausserordentliche Beständigkeit des Klimas von St. Helena beweisen, sind:

## Mittlere Abweichungen.

Dec. Jan. Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Temperatur, Celsius 0:31° 0:42° 0:39° 0:52° 0:38° 0:33° 0:37° 0:28° 0:32° 0:32° 0:32° 0:32° 0:32° 0:32° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:30° 0:

Die Mitteltemperatur der einzelnen Jahre war:

1841 1842 1843 1844 1845 1846 Minel 165 163 164 16.7 164 168 164

Die absoluten Luftdruckextreme von 5 Jahren sind:

713-6 am 11. März 1813 und 723-8 am 9. Juli 1812, Differenz 10-2--.

Köppen hebt die Eigenthümlichkeit hervor, dass der jährliche Gang des Luftdrucks zu St. Helena, ganz entgegengesetzt dem im nördlichen Atlantischen Ocean, im Winter am höchsten ist. Schon Sabine hat bemerkt, dass die jährliche Periode des Barometers auf St. Helena eine solche ist, wie wir sie auf der nördlichen Halbkugel nur im Innern der Continente kennen. Herr Köppen erklärt dies auf folgende Weise:

<sup>1)</sup> Hann: "Wärmeshnahme mit der Höhe im aslatischen Munsungehlet." Sitemers besichte ber Wiener Akademie XLVII. April 1873.

Die jahreszeitliche Schwankung des Luftdruckes in allen Theilen der Erdoberfläche wird bedingt und beherrscht durch die jährliche Schwankung der Temperatur derjenigen Gegenden, in welchen diese Schwankung sehr gross ist und auf ausgedehnten Gebieten sich zeigt; es sind dies der asiatische und in geringerem Maasse der nordamerikanische Continent. Dort ist es, wo bei nördlicher Declination der Sonne die Niveauschichten in den oberen Theilen der Atmosphäre sich durch deren Erwärmung emporheben und ein massenhafter Abfluss von Luft von grossen Gebieten hergestellt wird, den die Abnahme des Luftdruckes am Boden dasclbst anzeigt, und der in allen benachbarten Gebieten, wo die jährliche Temperaturschwankung eine geringe oder sogar entgegengesetzte ist, den Barometerstand erhöht; umgekehrt ruft vom December bis März die Ausstrahlung auf jenen Continenten eine Verdichtung der unteren Schichten und einen Zufluss von Luft in der Höhe hervor, welcher die ausserordentliche Höhe des Luftdruckes in jenen Gegenden selbst und zugleich die Verringerung des Barometerstandes in der Umgebung bewirkt. Als diese Umgebung, welche als Abfluss- und Ergänzungsgebiet für die nordhemisphärischen Continente fungirt, treten nun zunächst die Oceane der nördlichen Halbkugel auf, ferner aber die ganze nördliche Hälfte der Sud-Hemisphäre etwa bis zu 40° s. Br. hinunter, mit Ausnahme eines Theiles des stidlichen Grossen Oceans. Die überwiegende Wasserbedeckung der stidlichen Hemisphäre macht die jährliche Schwankung der Temperatur daselbst auch auf den wenigen und nicht ausgedehnten Festländern zu gering, um auf jener Hemisphäre selbständig durch den Gegensatz von Wasser und Land eine jährliche Periode des Luftdruckes entstehen zu lassen, wie dies auf der nördlichen der Fall ist; und wenn auch während des südlichen Winters im Innern der Continente der südlichen Hemisphäre die Druckzunahme sich noch grösser erweisen dürfte, als auf den stidlichen Oceanen, so ist doch auch auf diesen die Luftzufuhr von den nördlichen Festländern um diese Zeit gross genug, um das Barometer, wie auf St. Helena, um mehr als 2" über das Jahresmittel steigen zu lassen.

Die zu Longwood gemessenen Regenmengen zeigen so ausserordentliche Verschiedenheiten nach den Jahrgängen, dass man an ihrer Richtigkeit zweiseln möchte. Mit Juli 1843 nimmt die Regenmenge ansfallend ab. Während das Mittel der Jahre 1841—43 65-5 engl. Zoll ist, ist das der folgenden 3 Jahre 1844—46 nur 21.7°. Dass die Regenmenge an verschiedenen Punkten der Insel sehr verschieden, zeigen folgende correspondirende Regensummen von 9 Mouaten

Die Station der Royal Engineers hatte sehr geringe Regenmengen, nämlich (am Boden)

1854 225, 1855 181 und 1859 103\*\*.

Ganz regenlos waren hier alle 5 November-Monate, ferner April und August 1854, December 1855, Mai, September, October 1856, Mai, September, December 1857 und September und October 1858. Auf Longwood ist kein regenloser Monat vorgekommen. An beiden Stationen sind October bis December die trockensten, Februar und März einerseits, dann Mai his August anderseits die regenreichsten Monate. Die Zahl der Regentage () und die Regendichte in den Jahren 1844—47 war im Mittel

Il An denen mindestons 100 Regen fiel.

Dec. Jän. Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. 11.5 18.7 . 12.8 12.0 13.8 18.2 19.0 19.7 Regentage . 11.5 10.0 Menge pro Tag ..... 1.7 3.3 5.1 5.1 3.3

Die Regendichte ist also ungefähr dieselbe wie in Norddeutschland.

Der Passat wehte auf Longwood constant, nur in sehr seltenen Fällen herrschte für einige Stunden ein N, NW oder SW. Dies geschicht am häufigsten im Mai, Juni oder Juli.

Herr Köppen hat alle Fälle, in welchen der Wind aus einer anderen Richtung als zwischen Szu E und Ezu Swehte, herausgesucht, sie bildeten in 5<sup>1</sup>/<sub>4</sub> Jahren nur 1·6<sup>0</sup>/<sub>0</sub> aller Beobachtungen, fast alle Fälle kommen auf März bis Juli, die meisten auf Mai bis Juli.

Stürme kommen nur in Form starker SE-Winde, eines verstärkten Passats vor. Dieser weht am heftigsten im September und October (nach Meliss "Flora von St. Helena"). Der grossen Beständigkeit der Windverhältnisse dieser Gegenden wegen ist der nördliche Theil des stidatlantischen Oceans als "the true Pacific Ocean of the world" bezeichnet worden.

Klima von St. Helena. I. Longwood Observatory 15° 57' s. Br., 5° 41' w. L. 538 Meter.

|       | Luftdru        | ck Mm.       |        |                |              |                  |               |               | Reg  | en-                 |                   |                 |
|-------|----------------|--------------|--------|----------------|--------------|------------------|---------------|---------------|------|---------------------|-------------------|-----------------|
|       | 3.1 I          | tägl.        | Ten    | peratu         |              |                  | Feuchti       |               | ·    | Wahr-               | Mittlere          |                 |
|       | Mittel<br>7 Ja | Ampl.<br>hre | Mittel | tägi.<br>Ampl. |              | Monats-<br>treme | Absol.<br>Mm. | Rel.<br>Proc. | -    | schein-<br>lichkeit | Wind-<br>richtung | Wind-<br>stärke |
| Dec.  | 717.7          | 1.7          | 16.2   | 3.6            | 21.4         | 13.9             | 11.7          | 86            | 45   | .27                 | S 38° E           | 1.34            |
| Jän.  | 17.4           | 1.8          | 17.8   | 3.7            | 55.0         | 15 <b>·2</b>     | 12.6          | 85            | 73   | .37                 | 45                | 1.58            |
| Febr. | 17.3           | 1.8          | 18.9   | 3.6            | 22.8         | 16.3             | 13.8          | 87            | 119  | .45                 | 37                | 0.99            |
| März  | 17:1*          | 1.9          | 19-2   | 3.3            | 23.0         | 16.7             | 14 3          | 89            | 147  | •39                 | 37                | 0.86            |
| April | 17.6           | 2.0          | 18.8   | 3.1            | $22 \cdot 2$ | 16.5             | 13.9          | 88            | 73   | .37                 | 45                | 0.72            |
| Mai   | 18.4           | 1.8          | 17.3   | 2.8            | 21.1         | 14.2             | 12.5          | 87            | 125  | .44                 | 45                | 0.72            |
| Juni  | 19.6           | 1.6          | 15.7   | 2.4            | 19.4         | 13.1             | 11.3          | 86            | 116  | ·61                 | 47                | 0.83            |
| Juli  | 20.4           | 1.5*         | 14.6   | 2.5            | 17.7         | 11.9             | 10.2          | 86            | 94   | .61                 | 44                | 0.91            |
| Aug.  | 20.3           | 1.6          | 14.1*  | 2.6            | 17:1         | 11.7             | 10.5          | 89            | 102  | .64                 | 40                | 1.28            |
| Sept. | 19.2           | 1.6          | 11.1*  | 2.8            | 18.2         | 11.8             | 10.2          | 89            | 73   | ·62                 | 35                | 1.11            |
| Oct.  | 18.4           | 1.7          | 14.6   | 3.3            | 18.8         | 12.2             | 10.8          | 89            | 56   | .32                 | 34                | 1.37            |
| Nov.  | 17.8           | 1.7          | 15.2   | 3.6            | 20.0         | 13.1             | 11.2          | 88            | 32   | •31                 | 35                | 1.25            |
| Jahr  | 718.4          | 1.73         | 16.4   | 3.1            | 23.4         | 11.5             | 12.0          | 87            | 1055 | .45                 | S 40° E           | 1.08            |

II. Jamestown 15° 55' s. Br., 5° 421/2' w. L. 12 Meter.

|       | Lu                 | ftdruck M  | m.      |        |          |             |         |             |       |        |        |
|-------|--------------------|------------|---------|--------|----------|-------------|---------|-------------|-------|--------|--------|
|       |                    |            | Mittl.  | T      | emperati | ır, Celsiu  | 8       |             | Rela  | tive   |        |
|       | Mittel             | Differenz  | Monats- |        | tägl.    | Mitt        | lere    |             | Feucl | ıtigk. | Regen- |
|       | 91/2, 31/2         | 91/2, 31/2 | Schwkg. | Mittel | Ampl.    | Monats-     | Extreme | Diff.       | 91/2  | 31/2   | Menge  |
| Dcc.  | 764.2              | 1.3        | 4.2     | 21.6   | 4.8      | 26.6        | 16.9    | 9.7         | 65    | 66     | 2      |
| Jän.  | 63.2               | 1.5        | 5.0     | 23.0   | 5.2      | 28.1        | 18.9    | 9.5         | 67    | 65     | 8      |
| Febr. | 63.0               | 1.2        | 4.8     | 23.9   | 6.5      | 29.8        | 19.2    | 10.6        | 75    | 70     | 12     |
| März  | 62.7               | 1.9        | 4.2     | 23.9   | 6.3      | 29.3        | 19.2    | 10.1        | 71    | 68     | 28     |
| April | 63.0               | 1.6        | 4.8     | 23.4   | 5.7      | 27.9        | 19.1    | 8.8         | 68    | 69     | 8      |
| Mai   | 64.0               | 1.4        | 5.2     | 21.9   | 5.3      | 27.2        | 17.8    | 9.3         | 76    | 70     | 13     |
| Juni  | 65.2               | 1.4        | 5.1     | 20.2   | 4.3      | 24.8        | 16.7    | 8.1         | 82    | 73     | 16     |
| Juli  | 66.1               | 1.3        | 4.5     | 18.8   | 3.3      | 22.7        | 15.3    | 7.4         | 93    | 83     | 40     |
| Aug.  | 65.9               | 1.4        | 5.2     | 18.7   | 3.3      | 22.6        | 15.1    | 7.5         | 88    | 82     | 12     |
| Sept. | 65.4               | 1.3        | 4.7     | 19.1   | 3.6      | 22.6        | 15.4    | 7.2         | 81    | 70     | 4      |
| Oct.  | 64.7               | 1.4        | 5.3     | 19.9   | 3.6      | 23.9        | 16.7    | 7.2         | 75    | 73     | 2      |
| Nov.  | 64.0               | 1.6        | 5.2     | 20.8   | 4.6      | <b>24.9</b> | 17.2    | 7· <b>7</b> | 75    | 71     | 0      |
| Jahr  | 764 <sup>.</sup> 3 | 1.2        | 4.9     | 21.3   | 4.7      |             |         | _           | 76    | 72     | 135    |
|       |                    |            |         |        |          |             |         |             | 27 *  |        |        |

(Zur Metrorologie von Südbrasilien.) Herr Max Beschoren schreibt uns aus Santo Antonio da Palmeira vom 6. October 1879:

Nachdem ich, wie ich Ihnen sehon im Jänner mittheilte, meinen definitiven Wohnsitz für die nächsten Jahre hier, im fernen Nordwesten der Provinz, aufgeschlagen habe, und glücklicher Weise wieder in Besitz der nöthigsten Instrumente gekommen bin, habe ich meine regelmässigen Beobachtungen wieder aufgenommen und erlanbe mir Ihnen beiliegend die bis jetzt erhaltenen Resultate mitzutheilen.

Alle bis jetzt in Südbrasilien gemachten und bekannt gewordenen meteorologischen Beobachtungen stammen nur aus den Küstengegenden und aus den deutschen Colonien, das Hochland dagegen ist wohl in dieser Beziehung, wie auch in jeder anderen, noch eine vollständige terra incognita.

Santo Antonio da Palmeira liegt frei auf einer hohen Coxilha, dem höchsten Punkte in der Strassenlinie Cruz Alta nach dem Uruguay (S—N), wie ich durch eine mit zwei Aneroïden ausgeführte allgemeine Nivellirung gefunden habe. Nach N, W und S erblickt das Ange weiter Nichts als Coxilhas, einige flache mit Gras bedeckte Hügelreihen, und nur nach E erscheint in der Entfernung von It. Legoas der Urwald, welcher sich am linken Ufer des Rio de Varzea, eines bedeutenden Nebenflusses des Uruguay, hinzieht.

Die Barometerbeobachtungen stelle ich mit zwei Aneroïden von Feiglstock in Wien an, Nr. 50803 und 50806, deren Correctionen auf der k. k. Central Anstalt berechnet sind; bei meinen Berufsarbeiten ausser dem Hause und auf meinen Reisen bleibt 50803 auf meiner Station und werden die Beobachtungen von einer vorzüglich unterrichteten Person angestellt, während ich 50806 bei mir führe, um Beobachtungen an alleu bemerkenswerthen Punkten zu machen. Ich glaube auf diese Weise, theils durch correspondirende Beobachtungen, theils durch eine Reihe von in kleinen Intervallen angestellten Beobachtungen, welche immer auf eine correspondirende reducirt werden können, ein brauchbares Material zur Darstellung der Terrainverhältnisse des westlichen Hochlandes zu bekommen.

Regelmässig stelle ich die Beobachtungen 7<sup>h</sup>, 1<sup>h</sup> und 9<sup>h</sup> an; ich habe versucht, wenigstens einige Monate lang, die Barometerbeobachtungen in Intervallen von zwei Stunden zu machen, leider ist es mir aber völlig unmöglich, dies ferner durchzuführen.

Auffällig ist mir die grosse Differenz der Monatsmittel Februar und März einerseits und der folgenden Monate anderseits; im Februar wurde übrigens nur an 11 Tagen (18.—28.) beobachtet.

L'eber die Sechöbe von Palmeira kann ich keine Angaben machen. Würde ich nicht durch eine wenigstens einjährige Beobachtungsreihe die Höhe einigermaassen genau bestimmen können, wenn ich den mittleren Luftdruck im Nivean des Meeres von Rio de Janeiro mit 763" (Zeitschr. 1878, pag. 202) als Basis annehme?

Im Monat Februar wurde nur vom 18. bis 28. beobachtet und waren von diesen 11 Tagen 5 heiter, 2 bedeckt und 4 mit Regenfall; 2 Gewitter.

März brachte an 6 Tagen Regenfall, an 4 dann schnell vorübergehende Gewitter mit N, NE und NW. Das Maximum des Barometerstandes bei Ostwind, das Minimum bei NW. Die Temperaturbeobachtungen wurden in diesem Mounte, wie auch im April, um 7<sup>h</sup>, 1<sup>h</sup> und 7<sup>h</sup> gemacht und das Mittel daraus genommen. Das Maximum der Temperatur war 31° C. am 22. um 2<sup>h</sup>.

April. 5 regnerische Tage und 4 Tage mit starkem Nebel. Das beobachtete Maximum des Barometerstandes 717·74 bei völlig heiterem Himmel und Windstille, das Minimum 707·03 bei Regen.

Mai. Maximum des Barometerstandes 718·28 am 9., 9<sup>h</sup> Vormittags bei Ostwind; Minimum 707·78 am 6. nm 1<sup>h</sup> bei Regen. An 5 Tagen starker Nebel.

Jnni brachte die grösste beobachtete Kälte am 9. mit — 0.9°. An demselben Tage beobachtete ich Früh 7<sup>h</sup> im Bivonac am Ufer eines Baches im Walde —5.4° C. An 2 Tagen starker Nebel und an 2 Tagen Reif, der hier in Palmeira auf der Höhe eine seltene Erscheinung ist. Maximum des Barometerstandes 26. 9<sup>h</sup> Vormittags 719-01 bei starkem SW, Minimum des Barometerstandes 9. 1<sup>h</sup> 710.91 bei Regenwetter.

Juli war ungewöhnlich trocken und warm; trotz des vorwiegend wehenden Nordwindes berechnete sich der Stand des Barometers hoch. Auch an den heiteren Tagen war der Horizont und Himmel dunstig, so dass an manchen Tagen um 9<sup>th</sup> die Soune noch als eine glanzlose rothe Scheibe erschien; ich glaube nicht, dass dieser Dunst allein dem Abbrennen des Campes, welches um diese Zeit stattfindet, zugeschrieben werden kann. Am 10. 9<sup>th</sup> Abends 713·39, in der folgenden Nacht starkes Gewitter mit Nordweststurm und Hagel, am 11. 7<sup>th</sup> Vormittags 710·69. Maximum des Barometerstandes 4. 7<sup>th</sup> Vormittags 721·57 bei Ostwind, Minimum des Barometerstandes 28. 1<sup>th</sup> 709·03 bei NE.

August, Bemerkenswerth durch die seltene Erscheinung eines vollständigen nordischen Schneefalls (am 8.), so dass der Schnee die Höhe von 5—6 Cm. erreichte und noch am 9. liegen blieb. Am 8., am Tage des Schneefalls, wurde das niedrigste Tagesmittel 2·0° C. beobachtet und das Maximum des Barometerstandes 718·56 bei Südwind; das Tagesmittel des Barometerstandes für diese Tage betrug 717·96. Das Minimum des Barometerstandes in diesem Monate war 708 bei nachfolgendem Nordsturm. Dieser Monat hatte die grösste Differenz der Temperaturtagesmittel: Maximum 23·4°, Minimum 2·0°, Differenz 21·4° C.

Dieser Schneefall fand auf dem ganzen Hochlande statt, war aber je weiter östlich desto hestiger. Ich entnehme solgende Angaben den Mittheilungen eines Correspondenten aus Passo Fundo (100 Km. südöstlich von Palmeira) an die Deutsche Zeitung in Porto Alegre: "Das Thermometer siel vom 6. bis zum 7. rasch um 22° R. und ging bis zum Morgen des 8. bis auf 1·5° R. herunter, wo es sieh am 8. und 9. unter stark bedecktem mit Schneewolken überladenen Dunstkreise hielt, bei hestigem aus SW wehenden Pampeiro. Schon am Morgen des 8. siel der Schnee in kleinen Flöckehen, die den ganzen Tag über stets grösser wurden und gegen 5—7° Abends in einen förmlichen Schneefall übergingen, wie wir nur in den Jahren 1858, 62, 67, 71, 73 und 75 auf dem Hochlande dieser und der angrenzenden Provinz Santa Catharina zu beobachten Gelegenheit hatten.

Wenn der Schnee nicht sofort geschmolzen wäre, der am 8. von Morgens bis Abends fiel, dann hätten wir viele Schneemänner fabrieiren können, wie am 13. Juni 1873, doch auf Zäunen und Dächern lag er immer 1 Decimeter hoch. Am 9. fiel ein sehr kalter Regen, der auf der Haut des Gesichtes das Gefühl von scharfen Messerschnitten erzeugte. Am 10. heiterte sich der Himmel wieder auf und das Quecksilber stieg dann auch rasch bis 14° R. In der Vaccaria (180 Km. nordöstlich von Passo Fundo) soll der Schnee am 7, und 8, 6, ja stellenweise 5 Inchmeter hoch gefällen sein, was seit Menschengedenken dort nicht vorgekt.

Der grosse Schneefall im Municipium von Lages am 26.—31. Jali 1854

denn 30.000 Pferden, Eseln, Ochsen und Kithen das Leben kostete, blieb auf Stellen 14 Tage liegen, der jetzige 16 und mehr Tage."

"Der St. Laurentiustag brachte der südlichen Hemisphäre ausser den Sternschnuppenfällen kalte, oftmals sehr kalte Tage mit Schnee und Eis. Am 9. August 1876 gegen 6° Morgens stand das Quecksilber 6° R. unter 0, und um 11° Vormittags sah ich eine Eisplatte, die sieh auf einem mit Wasser gefüllten hölzernen Trog gebildet hatte, von 1-6° Dicke."

September. Engewöhnlich trocken mit vorwiegendem S- und SW-Wind. Maximum des Barometerstandes am 8. 11<sup>th</sup> 718-66, Lufttemperatur 3°, starker SW. Minimum des Barometerstandes am 6, 7<sup>th</sup> 706-07 bei Gewitter und starkem Nordwind.

Einem zweiten Schreiben vom 26. April 1880 entnehmen wir Folgendes:

Anschliessend an mein Schreiben vom 6. October v. J. lasse ich Ihnen hente die Resultate meiner Beobachtungen von October—December zugehen, wiederholend die des September, in welche sieh ein Fehler eingeschlichen hatte.

Wie ich Ihnen schon mittheilte, ist es mir leider nicht möglich, einen langen Zeitraum hindurch regelmässige zweistündliche Beobachtungen anzustellen, jedoch habe ich in jedem Monate einige Tage gehabt, an welchen ich sie wenigstens am Tage regelmässig durchführen konnte; nach diesen Beobachtungen ist Tabelle IV berechnet, welche wohl genügend ist, den Gang des Luftdruckes am Tage zu illustriren. Die Werthe sind Mittelwerthe aus der bei jedem Monat angegebenen Zahl der Beobachtungstage und zeigen, um wie viel zu jeder Beobachtungsstunde der Luftdruck vom Tagesmittel abweicht. Danach ist der Luftdruck hier ganz entschieden im Maximum um 9<sup>h</sup> Vormittags (nur im September um 11<sup>h</sup>), während das Minimum zwischen 3<sup>h</sup> Nachmittags (Juni, September und October), 5<sup>h</sup> (Februar, März, April, Mai, August, December) und 7<sup>h</sup> (Juli und November) schwankt.

In der Deutschen Zeitung von Porto Alegre, 14. April 1880, habe ich eine Angabe über die Seehöbe von Palmeira gemacht, welche wohl einstweilen, solange nicht eine grössere Reihe von Beobachtungen vorliegt, als Näherungswerth beibehalten werden kann. Ich hatte dabei als mittleren Luftdruck 711·76 und als mittlere Lufttemperatur 17·66° C. als Mittelwerthe vom Februar bis November angenommen. Als Basis für meine Beobachtungen nahm ich für den mittleren Luftdruck im Nivean des Mecres jenen von Rio de Janeiro 763 und die mittlere Lufttemperatur 23·76 an. Mit Benützung der in Jelinek's Anleitung angegebenen Höhenunterschiede und Correctionen habe ich als Seehöbe, für Palmeira 578° erhalten. Palmeira ist demnach der erste und einzige Punkt des ganzen Hochlandes unserer Provinz, dessen Höhe wenigstens durch einen verlässlichen Näherungswerth bestimmt ist.

Wie mir Herr v. Rasevitz, Redacteur der Deutschen Zeitung in Porto Alegre mittheilte, hat derselbe Ihnen vor Kurzem eine Reihe von meteorologischen Beobachtungen, angestellt in der Colonie von Nova Petropolis von Dr. F. Heinsen, zugesendet.

So vergrössert sich hier in der Provinz allmählich die Zahl der freiwilligen Beobachter, die mit Interesse an die Sache gehen: Eine Station in Pelotas im Tieflande, eine in der Colonie von Nova Petropolis, deren Resultate meine Beobachtungen aus Santo Leopoldo und Santo Cruz ergänzen und vervollständigen werden und endlich meine Station auf dem Hochlande in Palmeira.

<sup>1)</sup> Die bier erwähnte Sondung ist uns feider nicht zugekommen.

Santo Antonio da Palmeira 27° 54' s. Br., 53° 26' W v. Gr. Seehühe 578". 1879.

|        |                   |      | · Lustdruck Millimeter 700+ Mittel |      |      |            |      |                   |       |      | Monats- |      |
|--------|-------------------|------|------------------------------------|------|------|------------|------|-------------------|-------|------|---------|------|
|        | (7 <sup>b</sup> ) | 9,   | 114                                | (1*) | 3,   | 5 <b>b</b> | 7.   | (9 <sub>p</sub> ) | 7 1 9 | Max. | Min.    |      |
| Jän.   | _                 | _    | _                                  |      |      | _          | _    | _                 | _     |      | _       | _    |
| Febr.  | 5.4               | 6.2  | 6.1                                | 5.7  | 5.1  | 5.1        | 5.7  | 6.5               | 705.8 |      |         |      |
| März   | 8.8               | 9.5  | <b>6.6</b>                         | 7.9  | 7.6  | 8.7        | 7.7  | 8.5               | 8.4   | 16 4 | 5.3     | 11.1 |
| April  | 12.7              | 13.1 | 12.1                               | 11.9 | 11.7 | 11.5       | 12.1 | 12.1              | 12.2  | 16.8 | 7.9     | 8.9  |
| Mai    | 13.9              | 15.8 | 14.2                               | 13.8 | 13.2 | 13.6       | 13.7 | 13.4              | 13.7  | 17.5 | 7.8     | 9.7  |
| Juni   | 15.1              | 16.5 | 16.4                               | 14.3 | 14.5 | 14.4       | 13.8 | 15.0              | 14.8  | 18.5 | 10.9    | 7.6  |
| Juli   | 14.8              | 11.9 | 15.3                               | 13.6 | 14.2 | 14.5       | 15.7 | 14.9              | 14.3  | 21.6 | 9.3     | 12.3 |
| Aug.   | 14.5              | 15.7 | 15.7                               | 13.6 | 14.2 | 15.2       | 14.6 | 13.8              | 14.0  | 17.9 | 8.0     | 9.9  |
| Sept.  | 14.2              | 14.8 | 14.7                               | 13.2 | 12.9 | 13.5       | 139  | 13.7              | 13.8  | 18.0 | 6.1     | 11.9 |
| Oct.   | 12.2              | 12.4 | 12.2                               | 11.9 | 10.9 | 10.3       | 10.2 | 11.7              | 11.9  | 17.9 | 2.5     | 15.4 |
| Nov.   | 9.5               | 9.8  | 8.9                                | 8.0  | 7.6  | 7.4        | 7.3  | 8.4               | 8.6   | 12.4 | 3.3     | 9·1  |
| Dec.   | 8.0               | 9.5  | 9·4                                | 8.1  | 6.6  | 6.7        | 7.5  | 8.3               | 8.1   | 13.9 | 2.0     | 11.9 |
| Mittel | 11.7              | 12.5 | 11.9                               | 11.1 | 10.8 | 10.9       | 11.1 | 11.5              | 11.4  | 21.6 | 2.0     | 19.6 |

|        |      |              |         |        |      |      | Tage mit | Tage   |        |         |          |
|--------|------|--------------|---------|--------|------|------|----------|--------|--------|---------|----------|
|        | Te   | mperat       | ur, Cel | sius   |      |      | Nieder-  | völlig | halb   | Ü       |          |
|        | 7*   | 14           | 94      | Mittel | Max. | Min. | schlag   | heiter | heiter | bedeckt | Gewitter |
| Jän.   |      |              | _       | _      | _    |      | -        | _      | _      | _       | _        |
| Febr.  | 19.3 | <b>2</b> 5·3 | 21.1    | 21.9   | 28   | 17   | _        |        |        |         |          |
| März   | 197  | 23.2         | 21:4    | 21.4   | 31   | 14   | 6        | 6      | 5      | 14      | 4        |
| April  | 13.1 | 17.9         | 12.0    | 14.3   | 22   | 8    | 5        | 10     | 6      | 9       | 0        |
| Mai    | 12.5 | 20.1         | 14.1    | 156    | 24   | 5.2  | 10       | Б      | 7      | 9       | 1        |
| Juni   | 8.2  | 16.7         | 10.5    | 11.8   | 28   | -1   | 10       | 8      | 12     | 4       | 3        |
| Juli   | 12.5 | 19-1         | 14-1    | 15.2   | 26   | 7.5  | 4        | 2      | 17     | 8       | 3        |
| Aug.   | 11.4 | 19.6         | 15.4    | 15.2   | 28   | 1    | 5        | 1      | 18     | 7       | 1        |
| Sept.  | 11.9 | 22.3         | 15.3    | 16.2   | 30   | 1.5  | 2        | 3      | 19     | 6       | 2        |
| Oct.   | 15.3 | 25.1         | 19.2    | 19.9   | 34   | 9    | 7        | 2      | 12     | 10      | 2        |
| Nov.   | 18.3 | 28.2         | 20.2    | 22-2   | 34   | 12   | 4        | 5      | 19     | 2       | 3        |
| Dec.   | 19.8 | <b>29</b> ·0 | 21.3    | 23.4   | 33   | 14   | 7        | 2      | 18     | 4       | 5        |
| Mittel | 14.8 | 22.4         | 16.8    | 18.0   | 34   | -1   | _        | _      | _      |         |          |

(Ueber das Barometermaximum Ostasiens im Winter.) Ihre "Bemerkungen zu den gegenwärtigen Grundlagen der Wetterprognose" (März 1879) haben mich zur Zeit sehr betroffen, wenigstens S. 86, wo Sie über die Isobaren in Ostsibirien sprechen, und den Buchan'schen, 772<sup>---</sup> nicht übersteigenden Werth den Vorzug geben vor meinen 778, auf dem sibirischen Nivellement basirten, und ich darf natürlich desto mehr annehmen, dass Sie der Stelling'schen Hypothese von über 780 in Transbaikalien noch weniger günstig sind.<sup>1</sup>) Sie haben sich in derselben Weise auch in einem Briefe an mich in diesem Sommer ausgedrückt, indem Sie noch präcisirten, dass Sie an dem von Stelling berechneten Jahresmittel im Meeresniveau Nichts auszusetzen hätten, die Wintermittel im Meeresniveau schienen Ihnen aber zu hoch, weil eine fictive, d. h. die in den Thalsohlen beobachtete Temperatur zu Grunde gelegt wäre. Wegen dieser zu hoch herauskommenden Isobaren wären auch die

12.8

<sup>1)</sup> Ich muss hiezu wohl bemerken, dass meine Einwendung sich i Nichtberücksichtigung der Verschiedenheit der Druckvertheilung in verswie dies ausdrücklich zu Anfang von S. 86 (Bd. XIV, 1879) hervorgehot

Gradienten gegen das Meer zu dicht und entsprächen nicht der beobachteten Stärke der Winde. So, scheint es mir, können Ihre Argumente in Kürze ausgedrückt werden. Ich betrachte also diese Argumente. Da das Jenisser-Gebiet meteorologisch nicht eigentlich zu Ostsibirien gehört, so haben wir eigentlich nur eine Station im Innern des letzteren, Irkutsk, deren Höhe genau bekannt und wo Barometer-Beobachtungen existiren. Irkutsk also bildet die Basis der neuen Isobaren, auf Grund des sibirischen Nivellements. Die Beobachtungen in Irkutsk aber geben für die Lage so weit im Innern des Continentes unter der Ausstrahlung so günstigen Bedingungen eine relativ hohe Temperatur der Wintermonate. Bei der raschen Abnahme der Temperatur nach Norden auf dem amerikanischen Continente bin ich geneigt, anzunehmen, dass dort, nördlich vom oberen Missisippi, in derselben Breite mit Irkutsk und geringerer Seehöhe eine ebenso niedrige Jännertemperatur herrsche. Was ich damit beweisen will, ist dies, dass bei Reduction der Wintermittel von Irkutsk keine anomal niedrige Temperatur benutzt wurde, eben weil hier eine für die Verhältnisse ziemlich hohe beobachtet wird.

Ich will Ihnen die Sache auch von einem anderen Standpunkte beweisen. In Tomsk, wo die Höhe der meteorologischen Station durch Nivellement bestimmt ist, wurde am 16. December 1877 ein Luftdruck von 792·8" bei —40·3° C. beobachtet. Die Seehöhe ist blos 73·5", so dass gegen eine Reduction aufs Meeresniveau wohl Nichts einzuwenden ist. Selbst wenn zur Reduction statt der beobachteten —40 nur —10 benutzt wird, d. h. eine Temperatur weit höher als die mittlere im December, erhalten wir im Meeresniveau 800·5" oder mit Anbringen der Schwere-Correction zum 45° 801·1.

Dies ist also ein wohl beglaubigter Fall.

Es scheint mir, dass, wenn in Westsibirien, wo die meteorologischen und geographischen Verhältnisse einem hohen Luftdrucke weniger günstig sind, als in Ostsibirien, ein so hoher Luftdruck vorkommen kann, dies für letzteres um so mehr anzunehmen ist.

Ich verfahre also folgendermaassen: Ich berechne die Differenz der mittleren Extreme gegen das Mittel des Luftdruckes der Wintermonate, ebenso die Differenz des absoluten, in der Periode beobachteten Maximums gegen das Mittel des Jänner, und addire diese Zahlen zu den von Stelling berechneten Luftdrucken am Meeres-Niveau, um so die mittleren, respective absoluten Maxima zu erhalten.

Ich erhalte also in dieser Art:

Mittlere und absolute Maxima des Luftdruckes aufs Meeresniveau reducirt.

|                                | See-   | Mit   | Absol. |       |       |
|--------------------------------|--------|-------|--------|-------|-------|
| Station und Periode            | höhe   | Dec.  | Jänner | Febr. | Max.  |
| Barnaul 1870-77                | 140 1) | 788-1 | 787-2  | 782.6 | 802.1 |
| Irkutsk 1873—77                | 461 2) | 790.4 | 790.3  | 786.9 | 800.5 |
| Hüttenwerk Nertschinsk 1870-77 | 660 3) | 787.8 | 790.4  | 784.9 | 799.5 |

Es zeigt sich also, dass das absolute Maximum in Irkutsk, so berechnet, noch unter dem so gut beglaubigten von Tomsk um 0.9" zurückbleibt, die mittleren

<sup>1)</sup> Von Stelling angenommen, basirt auf Tomsk.

<sup>2)</sup> Durch Nivellement bestimmt.

<sup>3)</sup> Von Stelling angenommen, wobei eine Differenz von 1.8\*\* im Jahresmittel gegen. Irkutsk als Basis diente.

Maxima aber in Irkutsk nur um 2·3 bis 4·3"" höher herauskommen, als in Barnaul, während die Mittel um 5·6 bis 7·6"" differiren, und das absolute Maximum in Barnaul ist sogar um 1·9 höher als in Irkutsk. An beiden Orten wurden die absoluten Maxima im December 1877 beobachtet, und zwar, wenn wir die gleichzeitige Periode 1873—77 nehmen, war das Maximum dieses December höher als dasjenige irgendeines anderen Wintermonats in Barnaul um 6·1 (787·4 gegen 781·3) und in Irkutsk um 4·4"" (752·1 gegen 747·7), und es ist wahrscheinlich, dass in beiden Orten ein so hoher Luftdruck wie im December 1877 nicht so bald wieder beobachtet wird, und mit vollem Rechte als absolutes Maximum gelten kann. Dass die Höhenannahme für das Hüttenwerk Nertschinsk nicht zu hoch gegriffen, zeigen die Zahlen für die mittleren und für das absolute Maximum, welche noch gegen Irkutsk zurückbleiben, Jänner ausgenommen. Und zwar war das beobachtete absolute Maximum, 729·4 im December 1875, um 4·8"" höher als das Maximum irgend eines anderen Monats in den 8 Jahren 1870—77, hat also wohl auch Anrecht, als absolutes zu gelten.

Ich schliesse also aus dieser Betrachtung, dass, da kein Grund vorhanden anzunehmen, die absoluten Maxima in dem, der Bildung von Anticyklonen entschieden weniger günstigen Westsibirien müssten merklich höher sein als im Innern von Ostsibirien, wir auch kein Recht haben zu schliessen, die aufs Meeresniveau reducirten Mittel für die Wintermonate an der Station Irkutsk seien zu hoch.

Was hingegen Ihre weitere Berechnung der wirklichen Gradienten, welche auf dem Niveau der Station Irkutsk und des Hüttenwerks Nertschinsk gegen den Pacifischen Ocean herrschen, anbelangt, so bin ich mit Ihnen nicht nur einverstanden, sondern gehe noch weiter. Da der Abfluss der Luft aus den Thälern und Mulden im Innern Ostsibiriens erst von wenigstens 1000° an, wegen zwischenliegender Gebirge, stattfinden kann, so ist der wirkliche Gradient noch kleiner, als Sie annehmen.

Gerade die Verhinderung des Abflusses, das coupirte Terrain, welches die Ansammlung der kältesten und dichtesten Luft in den Thälern und auf den niederen Plateaux begünstigt, sehe ich als die Ursache an, dass überhaupt ein so hoher mittlerer Luftdruck zu Stande kommt, und ebenso, dass er nicht mehr gegen die Mittelregion der höheren Breiten des asiatischen Continentes sich zeigt, sondern mehr gegen den Pacifischen Ocean hin.

In Westsibirien dagegen sind, bei dem ebenen Terrain (den Altaï ausgenommen), überhaupt die Winde stärker, und es findet ein freier Abfluss der Luft statt: im Norden nach dem Arktischen Ocean, im Westen nach dem europäischen Russland, im Süden nach der Aralo-Kaspischen Senkung, d. h. überhaupt Gegenden, wo der Luftdruck niedriger ist, als in Westsibirien. Es ist also die geographische Lage und Umgebung eine solche, dass dem beständigen Verweilen einer Antieyklone im Winter die Verhältnisse nicht günstig sind, und dass überhaupt in der Veränderlichkeit aller meteorologischen Elemente Westsibirien von wenigen Gegenden überboten wird.

Dass eine ebene Lage und relative Nähe von cyklonischen Gebieten auch bei bedeutender Kälte der Wintermonate, welche ja der Bildung von Anticyklonen günstig ist, einem hohen Luftdruckmittel nicht günstig ist, sieht man sehr deutlich an dem Beispiele des Arktischen Archipels, wo der mittlere Luftdruck im Winter noch unter dem Mittel der Nordhemisphäre zurückbleibt. In Westsibirien wirken dieselben Ursachen in sehr viel milderer Form (d. h. grössere Ferne der Cyklonen,

minder tiefer Luftdruck im Centrum derselben) und, da die Lage auch continentaler ist, so ist der mittlere Luftdruck doch noch hoch, und nur von einigen anderen Gegenden Asiens überboten.

Um dem Uebelstande vorzubeugen, dass uns Isobaren, nach Beobachtungen in Gebirgen und auf Hochplateaux, nicht den Schlüssel zu den Winden geben, habe ich in 1878 vorgeschlagen, von denselben die Höhen von über 1800° auszuschliessen, und diese Gebiete auf den Karten durch eine besondere Schraffirung zu bezeichnen. Diese Idee muss ich auch jetzt als eine richtige bezeichnen, wenn ich auch nicht speciell auf der von mir aufangs gewählten Höhenzahl bestehe. Ich gebe zu, dass bei dem Verhältnisse Ostsibiriens zu dem Pacifischen Oceane im Winter eine niedere Höhenzahl, etwa 1000°, vielleicht besser wäre. Ich entschloss mich nicht dazu, weil in anderen Gegenden Ostasiens, wie auch ausserhalb desselben, namentlich im Sommer, der Einfluss von Plateaux von über 1000° auf die Windrichtungen der näher dem Meere gelegenen Gegenden feststeht. 1)

Ich bin der Meinung, dass auf den Plateaux und in den Thälern der westlichen Mongolei im Winter ein sehr hoher Luftdruck herrseht. Ihre Lage im Innern des Continentes, die unbedeutende Bewölkung, die Rube der Luft in der Nacht sind Ursachen, welche die Erkaltung der Luft begünstigen, während die Gebirge, welche das Land umringen, einen Abfluss sehr ersehweren. Freilieh gibt es Oeffnungen in nicht sehr hohen Niveaux, zwischen Altat und Thianschan, und durch diese fliesst auch die Luft mit grosser Beständigkeit nach Norden und Westen ab. Von hier aus kommt ein bedeutender Theil der Luft, welche am Jenisset als SW, in Barnaul aus derselben Richtung, in den ebeneren Theilen Westsibiriens als SE, in der Aralo-Kaspischen Senkung als NE abfliesst. In der Anticyklone des westlichen Mongolien sehe ich die Ursache des grösseren Vorwaltens der SW-Winde in Barnaul und Krasnojarsk im Vergleiche mit den westlicher gelegenen Orten Sibiriens.

Anch auf dem Plateau von Ostturkestan und am Lob-nor muss ich eine Anticyklone im Winter vermuthen. Die unbedeutende Bewölkung, die Ruhe der Luft, die grosse Differenz zwischen dem Luftdruck im Winter und Sommer in Jarkand, machen dies höchst wahrscheinlich. Auch hier ist der Abfluss in hohem Maasse gehindert, viel mehr als in der westlichen Mongolei, nur gegen Osten ist er möglich, aber dort ist der Luftdruck ohnehin hoch, während im Norden der Thianschan, im Westen der Pamir, im Süden der Kuenlun keinen Austausch der Luft in Höhen unter 2500, ja sogar unter 5000° erlauben. Durch die Schwierigkeit des Abflusses wird wehl im westlichen Theile des Plateaus im Winter ein Luftdruck bervorgebracht, nicht minder hoch als in der westlichen Mongolei, trotz der viel höheren Luftemperatur.

Sie werden wohl sehen, dass in der behandelten Frage unsere Ansichten sehr wenig, wenn überhaupt auseinandergehen und wenn ich, sogar etwas spät darauf zurückkomme, so ist es um die Meinungen zu präcisiren und kein Missverständniss aufkommen zu lassen.

Erlauben Sie mir noch einige Bemerkungen über Ihre Abhandlung: "Zur Lehre von den allgemeinen atmosphärischen Strömungen". Mit den allgemeinen Folgerungen bin ich ganz einverstanden, und betrachte Ihre Arbeit als eine der wichtigsten der letzten Zeit. Sie haben jedenfalls die richtige Ursache der all-

<sup>1</sup> Siehe Klima von Innerasien

gemeinen atmosphärischen Strömungen bezeichnet und den Vorgang in einer sehr befriedigenden Art erklärt. Sind die Bemerkungen (S. 37, 38), dass die Erwärmung einiger Continentalflächen sieh nur auf die untere Luftschicht erstreckt, und also uur eine relativ unbedeutende Ablenkung der unteren Winde hervorruft, während duch im Ganzen die Flächen gleichen Druckes am und in der Nähe des Aequators höher bleiben, richtig wie sie im Ganzen sind, nicht etwas zu weit ausgedehnt? Ist nieht die unbedeutende jahreszeitliche Verschiebung der aequatorialen Calmenzone der Oceane eine Folge der Wasseroberfläche, wozu wohl anch die Verschiebung der Passate polwärts in der Sommerzeit der betreffenden Hemisphäre das Ibrige beiträgt? Für normal und allgemein geltend kann ich dies nicht betrachten, denn die Orte in der Nähe der Tropen werden während dreier Monate viel stärker erwärmt als diejenigen in der Nähe des Aequators. Was wir über Indien wissen, scheint wohl zu beweisen, dass in diesem Lande bis über die Wendekreise binaus und bis jedenfalls 5000" die Temperatur der ganzen Luftsäule während fünf bis sechs Monate höher ist als am Aequator, und dass durch diese Erwärmung nicht nur der unteren Schicht, sondern der ganzen Luftsänle der niedere Luftdruck des Sommers erklärt wird. In der sogenannten beissen Zeit ist es wahrscheinlich, dass die sehr hobe Temperatur nicht sehr weit hinaufreicht, während die Diffusion des Wasserdampfes in die Höhe und die Condensationswärme desselben gerade in jener Zeit die Temperatur der ganzen Luftsäule erhöht, wenn die höhere Erwärmung der unteren Luftschieht durch Bewölkung und Regen sehr gemildert ist.

In Hochasien ist wohl anzunebmen, die hobe Wärme über dem Erdboden reiche nicht weit binauf, und die Flächen gleichen Druckes seien niedriger als in Indien. Daher die Winde in den Himalayapässen auch im Sommer südlich sind. Es ist also schon die allgemeine Westströmung der höheren Luftschichten bier örtlich abgelenkt. Im Winter ist die Luftströmung in diesen hohen Niveaux dieselbe, denn trotz des höheren Luftdruckes in Hochasien steigen doch die Flächen gleichen Druckes in so hohen Niveaux in Indien Löher hinauf, wahrscheinlich aber noch böher in den Acquatorialregionen des Indischen Oceans, wo ieh zu dieser Zeit des Jahres die Wärme der ganzen Luftschieht als böher annehme. Wir besitzen auch Thatsachen, nicht allein aus Indien, dass die Hebung der Flächen gleichen Druckes im nördlichen Sommer sehr weit nach Norden reicht, wie z. B. das von Ihnen eitirte Exempel des Antisana und Pikes Peak.

Es wäre sehr wünschenswerth, dass Sie einmal wieder auf diesen Gegenstand zurückkommen und die Sache von mehreren Seiten beleuchteten. Ich bin jedenfalls nicht der Einzige, der die Kürze Ihrer Arbeit bedauert hat und eine Fortsetzung derselben wünscht.

St. Petersburg, October 1879.

A. Woeikoff.

(Magnetische Störungen in Wien.) Am 11., 12., 13. und 14 August zeigte die Magnetnadel grosse Unruhe, was auf den Eintritt verbreiteter Störungen hindentete. Wir gehen hier, um einen Vergleich mit den Störungen an anderen Orten zu ermöglichen, einige Daten, die den Aufzeichnungen eines A die'schen Magnetographen entnommen sind und den Gang der magnetischen Elemente im Grossen und Ganzen darstellen. Zuerst führen wir die jeder Stunde entsprechenden Ordinaten der Curven in Millimetern und sodann die bedeutenderen Schwankungen innerhalb der intervalle an:

| Täglicher Gan | r der | Declination am | 11. | . 12 | 13. | nnd 14 |  |
|---------------|-------|----------------|-----|------|-----|--------|--|
|---------------|-------|----------------|-----|------|-----|--------|--|

| Datum | 1 h a. m. | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7     | 8            | 9        | 10       | 11   | 12           |
|-------|-----------|------|------|------|------|------|-------|--------------|----------|----------|------|--------------|
| 11.   | 54.8      | 54.6 | 55.0 | 55.2 | 55.8 | 56.2 | 57.2  | 57.8         | 56.9     | 55.5     | 53.8 | 47.2         |
| 12.   | 61.8      | 57.2 | 55.8 | 56.0 | 56.4 | 56.1 | 28.0  | 56.7         | 56.5     | 54.0     | 53.7 | 49-3         |
| 13.   | 62.8      | 52·2 | 53.0 | 51.4 | 51.6 | 49.2 | 52.6  | 54.8         | 55.2     | 53.9     | 52.3 | <b>52</b> ·0 |
| 14.   | 61.3      | 58.2 | 57.8 | 52.5 | 51.8 | 47.8 | 56.5  | <b>55</b> ·9 | 57.7     | 55.3     | 53.8 | 52:0         |
|       | 1 h p. m. | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7     | 8            | 9        | 10       | 11   | 12           |
| 11.   | 44.0      | 42.6 | 44.3 | 46.5 | 48.6 | 50.3 | 55.6  | 55.8         | 55.8     | 48.0     | 47.1 | 61-4         |
| 12.   | 51.2      | 39.5 | 36.7 | 41.0 | 48.3 | 51.5 | 51.4  | 49.5         | 50.8     | 53.9     | 58.1 | 59.5         |
| 13.   | 47.8      | 50.0 | 49.5 | 51.1 | 52.3 | 59.5 | 60.3  | 55.2         | [58.0]1) | [61-1]1) | 64.3 | 60.3         |
| 14.   | 50.7      | 51.2 | 52.3 | 53.2 | 54.2 | 54.8 | 57:3  | 54.6         | 55.2     | 54.8     | 56.2 | 57·5         |
|       |           |      | 3    | Max. | Min. |      | Diff. | Mi           | nuten    |          |      |              |
|       |           |      |      |      |      |      |       | _            |          |          |      |              |

|     | Max. | Min. | Diff. | Minuten |
|-----|------|------|-------|---------|
| 11. | 38·1 | 61.4 | 23.3  | 28.3    |
| 12. | 30.6 | 65.0 | 34.4  | 41.8    |
| 18. | 47.5 | 64.5 | 17.0  | 20.6    |
| 14. | 50.2 | 67.7 | 17:5  | 21.2    |

# Täglicher Gang der Horizontalintensität:

| Datum | 1 h a. m.            | 2    | 3    | 4    | 5    | 6            | 7    | 8    | 9    | 10   | 11           | 12   |
|-------|----------------------|------|------|------|------|--------------|------|------|------|------|--------------|------|
| 11.   | 34.0                 | 34.3 | 35.7 | 36.0 | 36.2 | 36.0         | 33.0 | 31.5 | 28.8 | 26.2 | 26.2         | 39.2 |
| 12.   | 40.7                 | 25.7 | 26.0 | 27.3 | 28.2 | 27.0         | 24.8 | 23.9 | 19-1 | 22.8 | 25.0         | 24.4 |
| 13.   | 20.2                 | 25.2 | 23.6 | 41.3 | 16.0 | 16·5         | 19.4 | 8.7  | 5.8  | 1.1  | <b>— 3·3</b> | 1.7  |
| 14.   | 14.0                 | 28.5 | 26.5 | 25.0 | 13.2 | 16.2         | 0.8  | 10.0 | 8.7  | 7.0  | 7.0          | 10.5 |
|       | 1 <sup>h</sup> p. m. | 2    | 3    | 4    | 5    | 6            | 7    | 8    | 9    | 10   | 11           | 12   |
| 11.   | 13.7                 | 31.0 | 35.3 | 29.6 | 37.0 | 26.6         | 32.6 | 24.5 | 26.8 | 35.2 | 36.3         | 23.8 |
| 12.   | -1.8                 | 14.3 | 6.8  | 15.2 | 13.2 | 11.2         | 10.8 | 10.2 | 14.5 | 38.0 | 12.0         | 33.5 |
| 13.   | 6.3                  | 16.0 | 8.8  | 10.8 | 13.2 | 40.0         | 24.0 | 22.0 | 24.0 | 26.3 | 17.8         | 10.4 |
| 14.   | 13.8                 | 15.2 | 16.3 | 21.2 | 19.2 | $22 \cdot 2$ | 24.5 | 22.0 | 20.2 | 26.7 | 28.7         | 24.2 |

|     | Max.         | Min.         | Diff.        | G. E.  |
|-----|--------------|--------------|--------------|--------|
| 11. | 44.2         | 10.7         | 33.8         | 0.0112 |
| 12. | 44.1         | <b>—4·6</b>  | 48.7         | 0.0161 |
| 13. | 44.0         | <b>-4</b> ·8 | 48.8         | 0.0161 |
| 14. | <b>3</b> 3·0 | 0.2          | <b>32·</b> 5 | 0.0108 |

# Täglicher Gang der Verticalintensität:

| Datum | 1 <sup>h</sup> a. m. | 2    | 3           | 4    | 5    | 6            | 7    | 8    | 9    | 10           | 11   | 12          |
|-------|----------------------|------|-------------|------|------|--------------|------|------|------|--------------|------|-------------|
| 11.   | 36.2                 | 36.4 | 36.6        | 36.2 | 36.7 | 36.5         | 36.7 | 36.7 | 37.0 | 35.7         | 34.7 | <b>33·3</b> |
| 11.   | 37.1                 | 36.3 | <b>36·6</b> | 37.1 | 37.2 | 37.4         | 37.6 | 37.0 | 36 5 | 36.0         | 36.1 | 36.0        |
| 13.   | 35.6                 | 34.5 | 35.2        | 34.5 | 34.0 | 35· <b>3</b> | 35.9 | 36.1 | 36.2 | 36.3         | 36.8 | 37.3        |
| 14.   | 35.2                 | 35.2 | 35.1        | 34.3 | 34.6 | 35.2         | 35.4 | 37.0 | 37.3 | 37.2         | 36.5 | 86.7        |
|       | 1 h p. m.            | 2    | 3           | 4    | 5    | 6            | 7    | 8    | 9    | 10           | 11   | 12          |
| 11.   | 33.3                 | 34.5 | 36.4        | 37.1 | 38.4 | 39.1         | 39.3 | 40.3 | 40.0 | 39.0         | 37.8 | 37.5        |
| 12.   | 36.3                 | 41.9 | 39.5        | 44.0 | 47.0 | 47.4         | 45.7 | 43.3 | 41.2 | 40.6         | 39.6 | 36.7        |
| 13.   | 38.0                 | 41.2 | 42.0        | 41.4 | 41.7 | 41.8         | 41.9 | 40.2 | 38.1 | 37.3         | 38.0 | 38.0        |
| 14.   | 36.8                 | 37.3 | 37.6        | 38.7 | 38.3 | 38·1         | 38.2 | 38.3 | 38.4 | <b>38.</b> 0 | 88.0 | 37.8        |

|     | Max. | Min. | Diff. | G. E.  |
|-----|------|------|-------|--------|
| 11. | 33.3 | 40.4 | 7-1   | 0.0029 |
| 12. | 36.0 | 47.7 | 11.7  | 0:0048 |
| 18. | 34.0 | 42.3 | 8.3   | 0.0034 |
| 14. | 34.3 | 37.8 | 3.2   | 0.0014 |

<sup>1)</sup> Sind interpol. Werthe.

#### Störungen innerhalb der Stundenintervalle:

### Declination.

| 11. August |     |       |      | 12. August |       |          |              |                 | 13. August |         |      |  |
|------------|-----|-------|------|------------|-------|----------|--------------|-----------------|------------|---------|------|--|
| 12h        | 50= | p. m. | 44.8 | 4h         | 16-   | p. m.    | 47.0         | 6h              | 15-        | a. m.   | 48.2 |  |
| 1          | 57  | -     | 38.5 | 4          | 32    | •        | 37.0         | 6               | 43         |         | 53.8 |  |
| 8          | 20  |       | 57.5 | 4          | 53    |          | 52.7         | 5               | 55         | p. m.   | 60.0 |  |
| 10         | 7   |       | 47.2 | 5          | 2     |          | 42 5         | 6               | 29         | •       | 54.8 |  |
|            |     | A     |      | 5          | 16    |          | 54.8         | 6               | 45         |         | 62.8 |  |
|            | 12. | Augus | •    | 5          | 47    |          | 47.0         | 7               | 48         |         | 51.7 |  |
| 12h        | 0=  | a. m. | 61.4 | 6          | 5     |          | 52.8         | Cur             | 70 A       | usgebli | eben |  |
| 12         | 17  |       | 50.0 | 8          | 45    |          | 49.2         | 10 <sup>h</sup> | 23-        | p. m    | 52.3 |  |
| 1          | 0   |       | 61.8 | 10         | 30    |          | 60.0         | 11              | U          | -       | 64.3 |  |
| 1          | 5   | p. m. | 62.3 | 11         | 50    |          | 48.5         | 11              | 50         |         | 56.3 |  |
| 1          | 17  | •     | 43.8 |            | 10    | <b>.</b> |              |                 |            | A (     |      |  |
| 1          | 32  |       | 65.0 |            | 13. / | Augusi   | 6            |                 | 14.        | Augus   | •    |  |
| 2          | 5   |       | 30.7 | 0р         | 5*    | a. m.    | <b>59</b> ·8 | U               | 14         | a. m.   | 8.19 |  |
| 2          | 28  |       | 42.3 | U          | 17    |          | 54.0         | 0               | 43         |         | 49.3 |  |
| 2          | 47  |       | 33.0 | 0          | 37    |          | 60.1         | 1               | 15         |         | 67.5 |  |
| 2          | 55  |       | 39.5 | 0          | 50    |          | 53.4         | 1               | 50         |         | 56.5 |  |
| 3          | 20  |       | 31.2 | 1          | 57    |          | 63.0         | 2               | 43         |         | 61.1 |  |
| 3          | 27  |       | 43.0 | 3          | 25    |          | 47.6         | 3               | 33         |         | 50.8 |  |
| 3          | 53  |       | 35.2 | 3          | 42    |          | 55.8         | 4               | 26         |         | 56.5 |  |
| 4          | 5   |       | 43.0 | 4          | 22    |          | 49.2         | •5              | 38         |         | 46.3 |  |
| 4          | 12  |       | 38.0 | 5          | 15    |          | 53.3         | 7               | 10         |         | 56.8 |  |

#### Horizontale Intensität:

|                 | 11. August |       |             | 12. August |     |       |      | 13. August     |    |              |      | 13. August |           |       |      |
|-----------------|------------|-------|-------------|------------|-----|-------|------|----------------|----|--------------|------|------------|-----------|-------|------|
| 11 <sup>h</sup> | 16-        | a. m. | 25.2        | Op         | 20- | a. m. | 44.2 | O <sup>1</sup> | 11 | <b>a.</b> m. | 41.2 | 7 h        | 52-       | p. m. | 15.3 |
| 11              | 32         |       | 40.0        | 1          | 13  |       | 24.2 | 1              | 10 | 1            | 16.2 | 8          | 22        |       | 34.3 |
| 0               | 13         | p. m. | 35.0        | 5          | 15  |       | 28.7 | 1              | 37 |              | 29.3 | 9          | 30        |       | 10.0 |
| 0               | 18         | •     | 42.0        | 8          | 33  |       | 17.0 | 3              | 10 | ,            | 12.0 | 9          | 58        |       | 28.5 |
| O               | 26         |       | 35.0        | 11         | 37  |       | 26.7 | 3              | 53 |              | 43.0 | 10         | 38        |       | 11.2 |
| 0               | 30         |       | 38.6        | 1h         | 3-  | p. m. | -1.5 | 5              | 6  |              | 11.5 | 11         | 11        |       | 20.2 |
| 0               | 50         |       | 10.2        | a.         |     |       |      | 6              | 50 | ı            | 22.8 | 11         | 52        |       | 7.0  |
| 1               | 58         |       | 35.0        | Cu         | rve | undeu | tucn | 8              | 34 |              | 3.2  |            |           |       |      |
| 2               | 13         |       | 13.0        | <b>1</b> h | 18" | p. m. | 24.5 | 10             | 35 |              | -4.3 |            | 14.       | Augus | L    |
| 3               | 3          |       | 36.0        | 5          | 29  | •     | -2.7 | U              | 25 | p. m.        | 7.5  | Uh         | 30*       | a. m. | 24.3 |
| 3               | 38         |       | 27.0        | 6          | 15  |       | 7.3  | 1              | 13 |              | 1.3  | 0          | <b>52</b> |       | 12.8 |
| 3               | 48         |       | 39.7        | 7          | 0   |       | 10.8 | 1              | 47 |              | 17.7 | 1          | 30        |       | 33.3 |
| 4               | 8          |       | 28.3        | 7          | 10  |       | 5.7  | 2              | 36 |              | 0.8  | 1          | 58        |       | 27.3 |
| 5               | 15         |       | <b>39·8</b> | 7          | 53  |       | 17.2 | 3              | 22 |              | 14.0 | 2          | 14        |       | 31.7 |
| 6               | 20         |       | 24.7        | 8          | 15  |       | 9.5  | 5              | 26 |              | 34.3 | 3          | 15        |       | 21.0 |
| 7               | 22         |       | 34.8        | 8          | 30  |       | 15.5 | 5              | 39 |              | 27.2 | 3          | 52        |       | 31.2 |
| 8               | 3          |       | 24.8        | 9          | 8   |       | 8.2  | 5              | 43 |              | 44.5 | 5          | 29        |       | 9.5  |
| 9               | 52         |       | 44.7        | 10         | 0   |       | 38.0 | 6              | 40 |              | 19.0 | 6          | 2         |       | 16.5 |
| 10              | 27         |       | 27.2        | 10         | 54  |       | 0.7  | 6              | 49 |              | 31.0 | 6          | 58        |       | 0.7  |
| 10              | 57         |       | 37.2        | 11         | 47  |       | 39.0 | 7              | 12 |              | 18.2 | 8          | 12        |       | 11.0 |
| 11              | 58         |       | 23.3        | 11         | 56  |       | 28.9 | 7              | 37 |              | 33.0 | _          |           |       |      |

Die Aenderungen der Verticalintensität sind nicht so gross und viel weniger unregelmässig als bei den beiden anderen Elementen, so dass sie durch den täglichen Gang hinreichend dargestellt erscheinen.

Zu bemerken ist, dass der Werth

| eines | Millimeters | bei | der | Curve | für | Declination 1.214'                 |
|-------|-------------|-----|-----|-------|-----|------------------------------------|
| ,     | ,           | ,   | 77  | 79    | ,   | Horizontalintensität0.000033 G. E. |
| _     | -           | _   | _   | _     | _   | Verticalintensität0:00041 (i. E.   |

### ausmacht.

Die Declination und Verticalintensität nimmt mit zunehme bei der Horizontalintensität entsprechen wachsenden Ordinaten

Zur Reduction der angeführten Ordinaten für Declination und Horizontalintensität auf absolutes Maass hat man folgende Formeln:

```
für Declination D=11^{\circ}\ 2\cdot31'-1\cdot214'\ v . Horizontalintensität H=2\cdot0521+0\cdot000333\ [(Mm.-30)+5\cdot0\ (t-20)]
```

Beim Bifilare war die Temperatur am 11. 20-1, am 12. 20-3 und am 13. 20-5° Cels.

Beim Apparat für Verticalintensität ist der Temperaturcoëfficient noch nicht ermittelt, daher die Reductionsformel nicht angegeben werden kann.

Die den Ordinaten beigesetzte (mittlere Wiener) Zeit ist ebenfalls der Zeichnung entnommen und kaun sonach auf grosse Genauigkeit keinen Auspruch machen.

Zum Schluss verweisen wir auf einige Mittheilungen über anderswo beobachtete Störungen und Nordlichterscheinungen.

Die Wochenschrift "Nature" vom 19. August 1880 (Vol. 22, pag. 361) eathält mehrere Mittheilungen über Nordlichtbeobachtungen in England am Abend des 12. August und die diese Erscheinung begleitenden magnetischen Störungen, namentlich von Herrn Ellis am Greenwich-Observatorium und von Herrn Perry am Observatorium in Stonyhurst.

Symon's Monthly Meteorol. Mag. September 1880 (Vol. XV, pag. 120) enthält gleichfalls eine Mittheilung über das Nordlicht am 12. August 1880.

Auch in Wilhelmshafen wurde in der Nacht vom 12. zum 13. August ein Nordlicht beobachtet. Eine nähere Beschreibung desselben findet sich in Klein's Wochenschrift für Astronomie (1880, Nr. 34, pag. 272). Die Declination nahm von 11<sup>h</sup> 40<sup>-</sup> p. m. bis 1<sup>h</sup> 25<sup>-</sup> a. m. um 28' ab, auch die horizontale Intensität zeigte eine Abnahme.

(Veber die Höhe des Polarlichtes.) Herr Warren de la Rue und Hugo W. Müller haben in einer der letzten Sitzungen der Royal Society von London interessante Schlüsse über die Höhengrenzen des Nordlichtes veröffentlicht, welche wir nach "Nature, May 13 1880" hier in Vebersetzung mittheilen.

Unsere Experimente über die elektrische Entladung, welche in den Philosoph. Transactions und Proceedings der R. S. kürzlich veröffentlicht worden sind, setzen uns in den Stand mit einiger Sicherheit die Höhe des Nordlichtes zu bestimmen in der Schichte, wo es mit dem Maximum seines Glanzes auftritt und wo es wegen der Verdünnung der Atmosphäre nicht mehr auftreten kann.

In Part III der "Electrical researches" (Phil. Trans. Part I, Vol. 171) haben wir gezeigt, dass der geringste Widerstand gegen die Entladung in Wasserstoffgas bei einem Druck von 0·64<sup>--</sup> eintritt, sobald dieser Grad der Verdünnung erreicht ist, bewirkt eine weitere Druckverminderung eine rasche Zunahme des Widerstandes. Wenn die Verdünnung 0·002<sup>--</sup> erreicht hat, findet die Entladung erst statt bei einem Potential von 11000 Chlorsilberelementen (11330 volts), bei der höchsten Verdünnung, die wir erreichen konnten, nämlich 0·000055<sup>--</sup>, gaben nicht allein die 11000 Elemente keine Entladung, sondern selbst ein einzölliger Funken einer Inductionsrolle lieferte keine mehr.

Obgleich wir für Luft den dem kleinsten Widerstand entsprechenden Druck nicht experimentell bestimmt haben, haben wir doch beobachtet, dass, während die Entladungen in Wasserstoffgas zwischen Scheiben in der Entfernung von 0-22" stattfanden, in atmosphärischer Luft eine Annäherung bis auf 0-13" dasu pi

war. Wir können daher den Druck des kleinsten Widerstandes für Luft aunehmen zu

$$\frac{0.642 \times 13}{29} = 0.379$$

Nehmen wir keine Rücksicht auf die Temperaturänderung mit der Höhe, so dürfte in einer Höhe von 37.7 miles = 61 Km. (circa 8 deutsche Meilen) über dem Meeresniveau dieser Druck erreicht werden, und in dieser Höhe erlangt daher wahrscheinlich die Erscheinung das Maximum ihres Glanzes und würde dann auf eine Entfernung von 585 miles (942 Km.) siehtbar sein.

Die grösste Verdünnung, die wir erreicht haben, entspricht einer Höhe von 81.5 miles und da selbst 11000 Elemente in Wasserstoff hierbei keine Entladung mehr zu Stande brachten, so darf man annehmen, dass in solcher Höhe die elektrischen Entladungen beträchtlich an Glanz eingebüsst haben müssen, besonders in Luft.

In einer Höhe von 124 miles, wo der Luftdruck nur mehr 0·00000001 m, ist es kaum wahrscheinlich, dass eine Entladung überhaupt noch eintreten könnte mit einem Potential, das mit dieser Höhe verträglich.

Die Farbe der Entladung variirt stark nach der Dichtigkeit des Gases oder der Luft bei demselben Potential. So hat die Entladung in Luft bei 62 eine carminrothe Farbe, welche so häufig bei Nordlichterscheinungen beobachtet wird; dieser Druck correspondirt einer Höhe von 12·4 miles, und die Erscheinung hat eine Sichtbarkeit auf 336 miles Halbmesser im Umkreis. Bei einem Druck von 1·5 eorrespondirend einer Höhe von 30·9 miles, wird die Entladung lachsfarbig und hat vollständig die carminrothe Tinte verloren. Bei einem Druck von 0·8 overespondirend 34 miles Höhe, ist die Entladung schwach lachsfarbig und sowie die Verdünnung weiter getrieben wird, bekommt sie eine blasse milchig weisse Farbe. Die rosigen und lachsfarbenen Tinten finden sich stets in der Nähe des positiven Poles des elektrischen Stromes, das positive Licht verbleicht allmählich und wird häufig ganz und gar unsichtbar in einiger Entfernung von seinem Ausgangspunkte. Die Entladung auf der negativen Seite ist in Luft stets von einer violetten Farbe, und diese Tinte zeigt in einem Nordlicht die Nähe der negativen Lichtquelle an.

Die folgende Tabelle fasst das Resultat der Beobachtungen und der obigen Schlüsse übersichtlich zusammen:

| Druck in Mm.                | Höhe in engl.<br>Meilen | Sichtbarkeits -<br>radius in engl.<br>Meilen | Bemerkungen über Intensität und<br>Farbe der Entladung |
|-----------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| $1 \times 10 = \frac{8}{6}$ | 124                     | 1061                                         | Keine Entladung mohr erbalten                          |
| 55 × 10 - 6                 | 81.2                    | 860                                          | Schwach und blass                                      |
| 0.379                       | 37.7                    | 585                                          | Maximum des Glanzes                                    |
| 0.800                       | 34.0                    | 555                                          | Schwach lachsfarbig                                    |
| 1.000                       | 32.9                    | 516                                          | Lachsfarbig                                            |
| 1.200                       | 30.9                    | 529                                          | 7                                                      |
| 3.000                       | 27:4                    | 499                                          | Carmin                                                 |
| 20.660                      | 17.9                    | 403                                          | n                                                      |
| 62.000                      | 12.4                    | 336                                          | **                                                     |
| 118.700                     | 11.6                    | 324                                          | Volles Roth                                            |

1 englische Meile = 1.61 Kilometer = 0.217 deutsche Meiten.

Es ist annehmbar, dass das Nordlicht zu Zeiten auch in einer Höhe von einigen tausend Fuss sich ereignen mag. Herr Robert Scott verweist in einer Zuschrift auf die Angaben der Höhe des Nordlichtes, die sieh in Müllers "Kosmischer Physik" gesammelt finden.

(Meteorologische Beobachtungen zu Zi-ka-wei.) Wir entnehmen dem eben erschienenen V. Bande, Jahrgang 1879 des Bulletin mensuel de l'Observ. météorol. et magn. de Zi-ka-wei einige allgemein interessante Daten.

Der Anhang enthält zunächst detaillirt die Resultate der bisherigen Beobachtungen 1873—79. Da wir erst kürzlich die Resultate der Jahre vor 1879 gebracht haben, so verzichten wir einstweilen auf die Wiedergabe dieser neueren Mittelwerthe. Hingegen siud die Resultate der Cirrusbeobachtungen neu, wir theilen dieselben daher in Form von Jahressummen mit. Sie liefern das interessante Ergebniss, dass die Cirruswolken das ganze Jahr hindurch fast ausschliesslich von West kommen, auch im Sommer, während unten der Westwind fast ganz fehlt (auch im Winter). Die übrigen sehten vorkommenden Richtungen werden allerdings zumeist zu dieser Jahreszeit beobachtet. Von Interesse sind ferner die Angaben über den Regenfall und die Hungersnoth in den nördlichen Provinzen China's:

| 1     | Regenfall<br>Zi-ka-<br>wei | 1877 zu<br>Shien-<br>shien |            | Regenfall<br>Zi-ka-<br>wei |     | u<br>Situation<br>in N-China | Regenfal<br>Zi-ka-<br>wei | Shien- | tu<br>Situation<br>in N-China |
|-------|----------------------------|----------------------------|------------|----------------------------|-----|------------------------------|---------------------------|--------|-------------------------------|
| Jän.  | 51                         | 6                          |            | 87                         | 4 ` | ١                            | 53                        | 0.7    | 1                             |
| Febr. | . 88                       | 14                         |            | 108                        | 5   | Fortdauer                    | 48                        | 0      | Extreme                       |
| Мäгz  | 58                         | 12                         |            | 33                         | 0 1 | d.Trocken-                   | 141                       | 0      |                               |
| April | 56                         | 26                         | Trockenh.  | 240                        | 25  |                              | 86                        | 6      | Trockenh.                     |
| Mai   | 31                         | 82                         | Furchtbare | 94                         | 60  | heit                         | 182                       | 10     | )                             |
| Juni  | 172                        | 50                         | Hungers-   | 72                         | 53  | }                            | 235                       | 99     | Regen und                     |
| Juli  | 127                        | 14                         | noth       | 160                        | 115 | l'artielle                   | 23                        | 316    | Ucher-                        |
| Aug.  | 147                        | 43                         | Anthropo-  | 81                         | 227 | · Ueber-                     | 78                        | 212    | schwem-                       |
| Sept. | 35                         | 15                         | phagie     | 129                        | 70  | schwem.                      | 268                       | 135    | nungen                        |
| Oct.  | 14                         | 1                          |            | 42                         | 52  | Extreme                      | 88                        | 30     | •                             |
| Nov.  | 151                        | 3                          |            | 90                         | 2   |                              | 57                        | 5      |                               |
| Dec.  | 79                         | -1                         |            | 68                         | 0   | Trockenh.                    | 4                         | U      |                               |

Cirrusbeobachtungen in Zi-ka-wei:

Zahl der Beobachtungen und Richtung, aus welcher die Cirruswolken kommen.

|      | N  | NE | E  | SE | S  | sw | W   | NW |
|------|----|----|----|----|----|----|-----|----|
| 1877 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 31 | 230 | 9  |
| 78   | 9  | 10 | 8  | 4  | 3  | 61 | 478 | 23 |
| 79   | 40 | 16 | 13 | 6  | 11 | 98 | 523 | 26 |

## Literaturbericht.

(Schiaparelli: Variazioni periodiche della tensione del vapore acqueo atmosferico e dell'umidità relativa nel clima di Milano dedotta da 30 anni di osservazioni fatte nel R. Osservatorio di Brera. Rendiconti del R. Istituto lombardo Ser. II, Vol. XII, fasc. XVI. Juli 1879. 11. Octarseiten.) Herr Schiaparelli hat dreissigjährige Psychrometerbeobachtungen, die in zwei Perioden (zwischen 1845 — 1859 und 1863 — 1877) auf der k. Sternwarte (Specola di Brera) in Mailand ausgeführt worden waren, einer sorgfältigen Discussion unterworfen und aus denselben den jährlichen und täglichen Gang der absoluten und relativen Feuchtigkeit abgeleitet. Die Beobachtungen selbst sind zum grössten Theile von Herrn Giov. Capelli angestellt worden.

Während der ersten Periode wurde täglich siebenmal in dreistindigen Intervallen beobachtet, es fehlte nur die Stunde 3<sup>h</sup> a. m. zur Vervollständigung, während der zweiten Periode (1863—77) fehlte nur die Beobachtung um 12<sup>h</sup> Mitternael

Die Gesammtzahl der Beobachtungen erreicht 71.175.

Dieselben wurden von Herrn Schiaparelli reducirt, durch Interpolation die fehlenden Glieder ergänzt, und zu Monats-, wie Tages- und Stunden-Mitteln vereinigt. Der tägliche Gang ist nach der Bessel'schen Formel berechnet.

Jährliche Schwankung. Betrachtet man den Gang der Dampfspannung von Monat zu Monat, so sieht man, dass derselbe dem Gange der Temperatur sehr nabe kommt; die Epochen der Maxima und der Minima sind nicht sehr verschieden. Aber gleichwohl entsprechen gleichen Temperaturen im Herbst grössere Dampfspannungen als im Frühjahr, in welchem Theil des Jahres die Zunahme der Spannung etwas langsam erfolgt, vielleicht wegen der Winde, die in dieser Jahreszeit vorherrsehen.

Der grösste normale Werth des Dunstdruckes beträgt 13.6\*\*\* und fällt auf Ende Juli; das Minimum ist 4.35\*\*\* und entspricht dem 16. Jänner.

Der jährliche Gang der relativen Feuchtigkeit ist weniger einfach. Nachdem der maximale Werth auf Ende December gefallen, nimmt mit der Zunahme der Temperatur und mit dem Vorherrschen der Winde die Feuchtigkeit schnell ab bis zum April, dann bleibt sie fast stationär auf 68% von Mitte April bis Mitte Mai. Sie sinkt weiter im Juni und erreicht das Minimum am 20. Juli; von dieser Zeit an nimmt sie ohne Unterbrechung zu bis Ende December. Das Maximum erreicht 88% das Minimum beträgt 62%. Das Jahresmittel ist 74.5%, bedeutend grösser als das von Modena und Rom. Die von Prof. Ragon a für Modena berechnete Jahrescurve ist ganz übereinstimmend mit der von Mailand auch in den besonderen Minimis. Dasselbe gilt für Genf nach der von Prof. Plantamour berechneten Curve.

Den beiden Jahrestabellen der Spannung und der Feuchtigkeit sind in einer dritten Tabelle die Tagesmittel des Thaupunktes beigefügt, das ist jene Temperatur, auf welche die Luftwärme erniedrigt werden müsste, damit der in ihr enthaltene Dampf sich zu condensiren beginnen könnte. Diese Tabelle ist nicht direct durch Berechnung des Thaupunktes für jede Psychrometerbeobachtung erhalten, sondern aus der Relation zwischen Dunstdruck und der relativen Sättigungstemperatur. Natürlich ist die Thaupunktstemperatur stets niedriger als die Lufttemperatur, aber die Differenz sehwankt sehr in den verschiedenen Monaten.

Tagesschwankungen. Die Betrachtung der Tabellen der Spannungen und der relativen Feuchtigkeit, oder der aus ihnen leicht herzustellenden Curven ergibt folgende Bemerkungen:

Die Schwankungen der Dampfspannung in Mailand folgen in der täglichen Periode, wie in der jährlichen, den Schwankungen der Temperatur. Die Spannung ist am kleinsten vor Sonnenaufgang, am grössten kurz nach Mittag. Obwohl nun das Morgenminimum sich von Monat zu Monat verschiebt, je nach den Aenderungen der Zeit, in der die Sonne aufgeht, beschleunigt sich das Maximum in den Sommermonaten, wo das Maximum der Temperatur gerade verspätet ist. Dies beweist, dass nach Mittag nicht die Temperatur der Luft allein die Verhältnisse der Dampfspannung beherrscht. Dies folgt auch aus der anderen Thatsache, dass in den Sommermonaten die Dampfspannung nach dem Maximum nicht continuirlich zum Minimum sinkt, sondern sie erfährt um 9h Abends eine Art von Verlangsamung oder Stillstand, der in einzelnen Fällen sich in ein zweites secundäres Maximum verwandelt. Vergleicht man diese Tagescurven mit denen von Genf und von Modena, so findet man besonders in den Sommermonaten grosse und wesentliche Verschiedenheiten, die nicht von den Beobachtungen herrühren können. Diese

October . . . . .

November . . .

Jahr.....

12.6

12.2

9.3

7.8

bedeutenden Verschiedenheiten der Erscheinung von einer Station zur anderen, selbst nahegelegenen, beweist, dass ausser der Temperatur andere Factoren von mehr speciell localer Natur die täglichen Schwankungen der Dampfspannung reguliren. Ich glaube, dass der wichtigste Theil bedingt wird durch die tägliche Periode der Localwinde, besonders in unseren von den Bergen und vom Meere beeinflussten Klimaten; sicherlich wirken hier auch noch mit die Translationsbewegungen der Atmosphäre, welche während der grösseren Wärme fortwährend Massen von an Dampf reicher Luft in die Höhe führen, und nach unten andere dampfärmere herabziehen. Bemerkenswerth erscheint mir auch bei diesen Schwankungen ihre Kleinheit in Bezug auf die Menge des atmosphärischen Dampfes. Im Winter nämlich ist die Amplitude vom Maximum zum Minimum etwas mehr als ein Viertel, im Sommer weniger als ein Zehntel der Spannung in den betreffenden Jahreszeiten.

Hingegen zeigt die tägliche Schwankung der relativen Feuchtigkeit, in Mailand wie überall sonst, sehr nahe eine umgekehrte Periode wie die der Temperatur. Kehrt man eine Curve um, so hat man die andere; die Maxima des einen Werthes fallen fast genau mit den Minimis des anderen zusammen, und umgekehrt. Von dieser Relation der täglichen Curven der Lufttemperatur und der relativen Feuchtigkeit ist es nicht schwer den Grund anzugeben.

Bemerkenswerth ist noch, dass die täglichen Schwankungen der relativen Feuchtigkeit in manchen Monaten in ihrer Amplitude den Jahresschwankungen gleich werden: die einen, wie die anderen können auf 26% steigen.

### Verhältnisse der Luftfeuchtigkeit zu Mailand:

Relative Feuchtigkeit

79.9

84.6

74.5

|           |                | Temperatur        |       |                 | Mittl. tä<br>in A |                 |            |        |
|-----------|----------------|-------------------|-------|-----------------|-------------------|-----------------|------------|--------|
|           | Temp.<br>Cels. | des<br>Thaupunkt. | Diff. | Dunst-<br>druck | <br>0/0           | + 0/0           | Ampl.<br>% | Mittel |
| December  | 5.0            | 0.7               | 1.3   | 4.8             | 5·2 2h p.         | m. 2.5 6h a. m. | 7.7        | 87.5   |
| Jänner    | 0.2            | -0.5              | 1.0   | 4.4             | 5·3 2             | 2.1 7           | 7.4        | 86.7   |
| Februar   | 3.2            | 0.6               | 3.6   | 4.8             | 9.9 2             | 5.8 6           | 15.7       | 80.4   |
| März      | 7.5            | 3.1               | 4.4   | 5.7             | 11.4 3            | 9.4 6           | 20.8       | 72.7   |
| April     | 12.2           | 6.7               | 5.2   | 7.3             | 12.6 3            | 11.3 5          | 23.9       | 68.8   |
| Mai       | 16.9           | 10.6              | 6.3   | 9.2             | 13.3 3            | 11.8 4          | 25.1       | 67:9   |
| Juni      | 21.1           | 13.8              | 7:3   | 11.8            | 13.6 3            | 12.0 4          | 25.6       | 65.3   |
| Juli      | 23.4           | 15.7              | 7.7   | 13.3            | 14.0 3            | 12.1 4          | 26.1       | 62.4   |
| August    |                | 15.6              | 6.4   | 13.2            | 13.7 3            | 12.3 5          | 26.0       | 65.0   |
| September | 18.4           | 13.4              | 5.0   | 11.5            | 14.4 3            | 10.8 2          | 25.2       | 72.7   |

(Journal of the Scottish Meteorological Society, New Series Vol. V, Nr. XLIX—LIX.) Etwas verspätet gelangen wir dazu, unsere Leser mit dem Inhalt der letzten Nummern des werthvollen Journals der schottischen meteorologischen Gesellschaft bekannt zu machen. Wir können dies nur in summarischer Weise thun, indem wir auf den Hauptinhalt der bisher erschienenen Hefte des V. Bandes hinweisen.

8.8

8.5

4.4

Bericht des Ozon-Comité's (pag. 3-8). Resultate der bisherigen Ozon-beobachtungen an den Stationen der schottischen meteorologischen Gesellschaft

seit 1857, bearbeitet von Herrn Buchan. Die Beobachtungen sind angestellt worden an Schön bein's oder Moffat's Ozonpapieren. Scala 0—10. Eine Tabelle gibt die monatlichen Resultate für 28 Stationen. Der jährliche Gang im Mittel aller 28 Stationen ist:

| Dec. | Jän. | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Jahr |
|------|------|-------|------|-------|-----|------|------|------|-------|------|------|------|
| 5.7  | 5.9  | 5.9   | 6.1  | 5.8   | 5.9 | 5.9  | 5.7  | 5.8  | 5.7   | 5-5  | 5.2  | 5.76 |

Werden die Stationen in natürliche Gruppen gebracht, so ergeben sich folgende Resultate (wir führen blos die Jahresmittel an):

| 1. | Hohe Stationen | (2) | 1222' | Seehöhe, | 40 m | iles | von | der | See, | Jahresmittel | 7:94 |
|----|----------------|-----|-------|----------|------|------|-----|-----|------|--------------|------|
| 2. | Mittlere ,     | (3) | 484   | 14       | 20   | 29   | 29  | 19  | 77   | n            | 5 93 |
| 3. | Westküste      | (7) | 57'   | 79       | 3/4  | 19   | 17  | 17  | 22   |              | 7.03 |
| 4. | Ostküste       | (7) | 120'  | 77       | 34/4 | 9    | 9   | 79  | 93   | 23           | 5.62 |
| 5. | Westl. Inland  | (2) | 167   | "        | 61/2 |      | 22  | 29  | 29   | **           | 4.86 |
| 6. | Städte         | (5) | 170   |          | 13   | 77   | 2   | .59 |      |              | 3.30 |

Blüthezeiten der Frühlingspflanzen von Alexander Buchan. Gibt die Resultate der Beobachtungen des Herrn M'Nab über den Eintritt der Blüthe, angestellt im botanischen Garten zu Edinburgh in den letzten 26 Jahren, stets an denselben Pflanzen. Herr Buchan discutirt diese Beobachtungen sehr sorgfältig, und leitet interessante Resultate daraus ab.

Ueber die Entstehung von Wolken durch die Unregelmässigkeiten der Erdoberfläche. Von Thomas Stevenson. Der Verfasser geht aus von der Verzögerung, welche die unteren Schichten von Luftströmen erfahren, wenn sie von der See auf die Küste übergehen. Er schreibt diesem Umstand die grosse Regenmenge zu, welche bei dem Oststurm im September 1871 an der Küste von Morayshire und von Fife und East Lothian fiel. Der plötzliche Zuwachs der Reibung, welchen die gegen das Land strömende Luft erfuhr, musste der nachströmenden Luft ein Hinderniss bieten und den heftigen Wind von der See her nach oben ablenken, wodurch seine Feuchtigkeit zu Regen condensirt wurde. Er beschreibt dann und gibt eine Abbildung von einer in dieser Hinsicht lehrreichen Wolkenbildung, welche er auf der Insel Skye beobachtete. Da Beschreibung und Bild auch in der verbreiteten Wochenschrift "Nature" (Vol. XII, pag. 487) abgedruckt sind, können wir darauf verweisen.

Es folgen dann von demselben Autor: Beobachtungen über atmosphärische Refraction im Azimuth, Beschreibung eines wolkenreflectirenden Compasses.

Bericht über Marine-Regenmesser von Henry Horkens.

Der Regenfall zu Mountstuart und Rothesay von 1800 bis 1875 von James Gale. Es werden die einzelnen Monats- und Jahressummen der 76jährigen Beobachtungsreihe mitgetheilt.

Den Schluss des Helftes bilden die gewöhnlichen Tabellen meteorologischer Resultate und die Sitzungsberichte der Gesellschaft.

Das nächste Heft (Nr. LI—LIV) eröffnet eine längere Abhandlung von Alexander Buchan: Meteorologie von Gordon Castle (pag. 59—84). Es ist dies eine sehr fleissige und umsichtige Bearbeitung eines werthvollen alten Beobachtungsjournals, das vom Juli 1781 bis November 1827 von dem Secretär des Herzogs von Richmond und Gordon James Hoy zu Gordon Castle mit grosser

Sorgfalt geführt worden ist und ausser der Luftfeuchtigkeit und Windrichtung alle metcorologischen Elemente umfasst. Von den umfänglichen Tabellen einen Auszug zu geben, müssen wir uns versagen, das Hauptinteresse gründet sich selbstverständlich darauf, dass sie weitere Anhaltspunkte geben, die Witterungsgeschichte Schottlands ins vorige Jahrhundert zurückzuverfolgen. Wir machen nebstdem auf die Nordlichtbeobachtungen aufmerksam, welche sich über den gleichen Zeitraum erstrecken und bemerkenswerther Weise allein schon eine auffallende mit der Sonnenfleckenperiode correspondirende jährliche Variation zeigen. In der jährlichen Periode fallen die Maxima auf März und October.

Es folgen dann:

Piazzi Smyth: Rainband Spectroscopy. Mit erläuternden Holzschnitten (pag. 84-97).

Alex. Cruickshank, Aberdeen: Ueber die Durchsichtigkeit der Atmosphäre in horizontaler Richtung oder die extremen Grenzen der Sichtbarkeit längs der Erdoberfläche (pag. 97=102). Der Verfasser hat durch 21 Jahre hiertber regelmässige Beobachtungen angestellt, und zwar von einer Höhe bei Aberdeen aus über die Sichtbarkeit von bestimmten Objecten in 50, 40, 30, 20, 10 und 5 miles.

Die Hauptresultate sind folgende:

Zahl der Tage im Jahre (durchschnittlich), an welchen die Aussichtsweite von Aberdeen innerhalb der angegebenen Grenzen lag:

|      | Unter   | unter | unter | unter | unter | unter | bis |
|------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
|      | 5 miles | 10    | 20    | 30    | 40    | 50    | 50  |
| Тада | 366     | 347   | 266   | 225   | 176   | 138   | 90  |

Jährliche Periode der Aussichtsgrenze, Mittel in Meilen:

```
Dec. Jän. Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Jahr
21 20 21 24 25 28 29 32 29 28 25 22 25
```

Es ist hiezu zu bemerken, dass die Beobachtungen um Mittag angestellt worden sind, und die Aussichtsgrenzen landeinwärts in der Richtung WSW genommen wurden.

Thomas Stevenson. Beobachtungen über Windstärke in verschiedenen Höhen über der Erdoberfläche.

Leslie: Bemerkungen über die Evaporation zu Glencorse (1857-76).

Den Schluss des Heftes bildet die Präsidentenrede des Herrn Milne Home, ein Brief R. Tennent's an den Secretär, betreffend einige Probleme bei Stürmen und Barometerminimis, Sitzungsberichte und endlich die gewöhnlichen Tabellen mit den Beobachtungsresultaten.

Heft Nr. LV-LVI.

Alex. Buchan: Der Einfluss der Witterung auf die Sterblichkeit an verschiedenen Krankheiten und in verschiedenen Lebensaltern. H. Abhandlung. New York verglichen mit London. Mit zahlreichen graphischen Darstellungen.

Alex. Bu chan: Klima von Cypern. (S. diese Zeitschrift B. XIII. pag. 405.) Charles D. Bell: Regenband-Beobachtungen zur See.

Alex. Cruickshank: Beobachtungen in und bei Aberdeen über gewisse meteorologische Erscheinungen (1857-77).

Sitzungsberichte der Gesellschaft und Tabellen.

Heft Nr. LVII—LIX. Dr. Arthur Mitchell und Alex. Buchan. Die grosse Pest in London (1665) in ihrer Beziehung zur Witterung.

Alex, Buchan: Dritter Bericht über die Beziehungen der Häring-Fischerei zur Meteorologie. — Temperatur der See zu Peterhead an jedem Tag des Jahres.

Archibald Young: Ueber die Beziehungen des strengen Winters und Frühlings 1878-79 zu den sehlechten Ergebnissen der Lachsfischerei.

Thomas Stevenson: Beschreibung der Arrangements zur Beobachtung der See- und Flusstemperatur mit beständig eingetanchten Thermometern.

Arch. Young: Ueber den Effect der Landdrainage auf die Productivität der Flusse an Lachs.

Prof. George Forbes: Ueber Beobachtungen, betreffend die Temperaturen, denen der menschliche Körper ausgesetzt ist.

Sitzungsberichte der schottischen meteorologischen Gesellschaft und Tabellen mit den Resultaten der meteorologischen Boobachtungen an den Stationen derselben (bis März 1878 inel.)

(Rev. S. J. Perry S. J. Report on the Meteorology of Kerguelen Island. Fublished by the Autorithy of the Meteorol Council. London 1879. 4, 52 Sciten, 12 Tafeln.) Herr Perry gibt eine eingehende Bearbeitung der von der englischen Expedition zur Beobachtung des Vennsdurchganges auf Kerguelen-Insel angestellten Beobachtungen November 1874 bis Februar 1875. In gleich detaillirter Weise werden zur Ergänzung die Beobachtungen bei Kerguelen-Insel von Sir James Ross während der antarktischen Expedition im Winter 1840 und die an Bord des "Challenger" im Jänner 1874 bearbeitet. Im Folgenden geben wir einen gedrängten, aber möglichst alle wichtigeren Daten enthaltenden Auszug aus dem Berieht des Verfassers.

1. Die Beobachtungsstation der englischen Expedition lag in 49° 25' S Br. und 69° 53'6' E Lg. von Greenwich. Die Beobachtungen wurden zweistündig angestellt Tag und Nacht.

Luftdruck. Täglicher Gang. Derselbe erscheint so unregelmässig und der Jänner weicht so weit von den übrigen Monaten ab, dass das mittlere Resultat wenig Bedeutung beanspruchen kann. Hauptminimum 4<sup>n</sup> p. m. —0·18, Hauptmaximum 2<sup>n</sup> a. m. +0·33, secundäre Extreme nicht ausgeprägt. Ahsolute Extreme 768·5 und 734·1, grösste Aenderung in einem Tage 27·7 Millim.

Temperatur. Täglicher Gang. Maximum Mittag -2.9°, Minimum 3h a.m. -2.2°, Schwankung 5.1°

Die Maximum- und Minimum-Thermometer geben folgende mittlere Temperaturen und absolute Extreme, die in die Haupttabelle von uns nicht aufgenommen wurden, weil die entsprechenden Daten bei den andern Expeditionen fehlten.

Temperaturen, abgeleitet aus den Beobachtungen der täglichen Extreme.)

|                 | Nov  | Don | Jän.  | Febr. | Sommer |
|-----------------|------|-----|-------|-------|--------|
| Mittel          | 5.6  | 7.3 | 7.7   | 8-1   | 712    |
| Absol. Maximum. | 16.3 | 184 | 18:2  | 50.1  | 201    |
| About Minimum   | 1:9  | 0.9 | 1 1-3 | -1:0  | - 1.9  |

Die grösste fägliche Schwankung betrug 16:0°, die kleinste 1:0°.

Der mittlere Unterschied zwischen den Maximis im Schatten und jeden eines Insidationsthermometers von Casella war 310°, der mittlere Unterschied zwi-

<sup>1)</sup> Ob diese Temperaturen nicht begal beeinflusst waren, können wir nicht und in blen, aller

schen den Minimis im Thermometerstand und den Angaben der Minimum-Thermometer auf dem Rasen war blos 1.8°; das absolute Minimum am Boden betrug —4.3°.

Die Minima der relativen Feuchtigkeit erreichten blos 54%, das Maximum war 96%.

Die Beobachtungen der Bodentemperatur, ergaben:

| Tiefe                     | 1'  | 2'  | 3′  | 4'  |
|---------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Mittel für den Sommer     | 7.1 | 6.6 | 5.6 | 5.1 |
| Schwankung der Temperatur | 7.6 | 5.0 | 3.8 | 3.4 |

Winde. Das Anemometer befand sich auf dem Gipfel eines Hügels 110 Fuss über der Sce. Die tägliche Periode ist nicht sehr ausgesprochen. Das Hauptmaximum trat ein um Mittag und betrug (im Mittel) 26 miles pro Stunde, das Minimum um 9<sup>h</sup> p. m. betrug 21 miles.

Die mittlere Windgeschwindigkeit war: November 14.5, December 22.5, Jänner 25.0 und Februar 29 miles pro Stunde. Die Maxima erreichten und übertrafen dreimal 75 miles. Die von den einzelnen Windrichtungen zurückgelegten Wege in Meilen sind folgende:

Die grösste Regenmenge an einem Tage war 19:3 Mm. Die Bewölkung war sehr gross, in 31% gleich 10, nur in 4% gleich 1. Stidlichter wurden gesehen am 13. und 24. November und am 3. Jänner. Die regelmässigen Beobachtungen der Meerestemperatur ergaben folgende Resultate:

|                  | Nov. | Dec. | Jän. | Febr. | Sommer        | [Luft] |
|------------------|------|------|------|-------|---------------|--------|
| Mecrestemperatur | 3.8  | 5.2  | 5.7  | 6.4   | Sommer<br>5·3 | 6.4    |

Das specifische Gewicht des Meerwassers wurde gleichfalls aus regelmässigen Beobachtungen abgeleitet zu 1.02798 (bei 60° F.? welche Einheit der Dichte?). Der mittlere Unterschied zwischen Ebbe und Fluth war 3′ 9″ (engl.), im Maximum 5′ 11″.

Die höchsten Barometerstände waren stets begleitet von einem Steigen der Temperatur und einem W- oder NW-Wind. Die niedrigsten Temperaturen traten ein mit einer Winddrehung, theilweise und mindestens bei S mit einem stetigen oder steigenden Barometer. Heftige Winde beginnen am häufigsten mit N oder NNW und drehen sich durch NW nach W. Der Sturm erreicht gewöhnlich seinen Höhepunkt, wenn der Wind NW ist, doch kommen gelegentlich die heftigsten Stösse auch erst gegen Ende des Sturmes. Kein Monat ist frei von einem gelegentlichen Schneesturm, und jede Woche ist ein Sturm zu erwarten. Nach Cpt. Fuller hält sich der Schnee in der Niederung selten einige Zeit vor dem Juni, und heftige Winde dauern selten länger als 12 Stunden, ausgenommen im Winter und Vorfrühling.

2. Der Kerguelen-Winter. Nach den Beobachtungen an Bord des "Erebus" und "Terror" 12. Mai bis 20. Juli 1840. Die Station war Christmas-Hafen am Nord-Ende der Insel. Die Beobachtungen, welche sich über alle meteorologischen Elemente erstreckten, wurden stündlich angestellt.

Luftdruck. Der tägliche Gang im Mittel der kaum drei Monate umfassenden Beobachtungsperiode ist zu unregelmässig, um eine Mittheilung zu lohnen. Die

۵

grösste Aenderung an einem Tage war 26·2". Die absoluten Extreme 770·4 und 721·7".

Temperatur. Die täglichen Aenderungen derselben waren sehr geringfügig. Das Maximum trat um 1½° p. m. ein, das Minimum etwa 5½, die ganze Amplitude betrug aber blos 0.8° Cels. Die beobachteten mittleren Temperaturen auf beiden Schiffen differiren um nahe 0.8° (Erebus 1.6°, Terror 2.4°); es ist nicht ersichtlich, worauf dieser Unterschied beruht, wir haben darum in der Tabelle das Mittel aus den auf beiden Schiffen beobachteten Temperaturen genommen. Die Annahme, dass das Thermometer des "Erebus" einen Indexfehler von nahe 0.8° gehabt, wie Perry annimmt, seheint uns aus einigen Gründen nicht wahrscheinlich.

Winde. Die tägliche Periode der Windgeschwindigkeit wird charakterisirt durch ein Maximum um 2<sup>h</sup> a. m. und ein Minimum um 6<sup>h</sup> p. m. Die Differenz ist 6 miles pro Stunde. An 45 von den 68 Tagen des Aufenthaltes herrschte Sturm. Die mittlere Windgeschwindigkeit war im Mai 30, im Juni 27 und im Juli 31 miles pro Stunde. Die Frequenz der verschiedenen Windrichtungen ergibt sieh aus folgenden Zahlen:

Bewölkung. Der blaue Himmel war am häufigsten siehtbar um 1<sup>h</sup> p. m., die frühesten Nachtstunden hingegen waren die trübsten. Im Mittel war in mehr als 40% der stündlichen Beobachtungen die Hälfte des Himmels frei von Wolken. Dies ist sehr bemerkenswerth für dieses Klima fortwährender Regen-, Schnee- und Hagelböen. Nur einmal, am 18. Juli 7<sup>h</sup> a. m., wurde in NW lebhaftes Blitzen beobachtet.

Meerestemperatur. Im Mittel der Beobachtungen auf beiden Schiffen war übereinstimmend die mittlere Temperatur des Meeres folgende:

Die niedrigste beobachtete Temperatur war -1.1°, die höchste 50°.

Alle langandauernden Stürme kamen von W bis N und selten nur drehten sie sich selbst nach W oder WNW. Die Stürme vom 26., 27. und 29. Mai traten bei hohem Barometerstand ein.

Die Zahl der Regentage des Winters (in Christmas-Hafen auf der N-Seite) verhalten sich zu jenen des Sommers (in Royal-Sound an der SW-Seite) wie 13 zu 7. Der Winter scheint also die eigentliche Regenzeit zu sein.

3. Meteorologische Beobachtungen auf Kerguelen Island an Bord des Challenger, 7.—31. Jänner 1874. Die wesentlichsten Resultate derselben sind in unsere Tabelle aufgenommen worden. Die Häufigkeit der acht Hauptwindrichtungen kann man aus folgenden Zahlen entnehmen:

| N    | NE  | E   | SE | 8  | sw  | W    | NW   |
|------|-----|-----|----|----|-----|------|------|
| 1079 | 132 | 113 | 91 | 51 | 739 | 4684 | 4223 |

Zum Schluss wird eine ältere Abhandlung von Scott aus dem Quarterly Journal of the Met. Soc. (July 1874) über die Meteorologie des December im südlichsten Theil des Indischen Oceans der Vollständigkeit halber reproducirt. Wir haben dieselbe bereits in dieser Zeitschrift Band 1X, pag. 287 besprochen.

Klima von Kerguelen-Insel.

|           | Lufts     | lruck in | Temperatur, Celsius |       |      | Rogen- |       |         |       |          |                    |       |  |
|-----------|-----------|----------|---------------------|-------|------|--------|-------|---------|-------|----------|--------------------|-------|--|
|           |           | •        |                     | Tägl. |      |        |       | Rel.    |       |          | Wahr- Bow. Meeres- |       |  |
|           | Mittel 1) | Schwk.   | Mittel              | Ampl. | Max. | Min.   | Diff. | Feucht. | Menge | scheinl. | 0-10               | temp. |  |
| Nov. 1874 | 753:3     | 34.1     | 4.7                 | 8.5   | 14.4 | - 1.9  | 16.3  | 81      | 59    | ·32      | 7.7                | 3.8   |  |
| Dec. "    | 48.3      | 41.8     | 6.6                 | 7.1   | 14.4 | 0.4    | 14.8  | 77      | 96    | ·64      | 7.6                | 5.2   |  |
| Jän. 1875 | 46.9      | 35.1     | 6.8                 | 8.9   | 17.1 | 1.3    | 15.8  | 79      | 84    | ·51      | 7.7                | 5.7   |  |
| Febr. "   | 52.1      | 36.2     | 7.6                 | 8.2   | 17:3 | 1.7    | 15.6  | 79      | 78    | ·52      | 6.8                | 6.4   |  |
| Jän. 1874 | 54.6      | 28:2     | 6.7                 | 4.4   | 14.4 | 3:3    | 11.1  | 83      | _     | _        | 7·1                | 4.6   |  |
| Mai 1840  | 49-1      | 35.1     | 2.2                 | 2.4   | 5.8  | 1.1    | 6.9   | 83      | 262   | 90       | _                  | 2.8   |  |
| Juni "    | 45.7      | 47.8     | 1.9                 | 3.4   | 7.3  | 1:6    | 8.9   | 79      | 223   | ·97      | _                  | 2.2   |  |
| Juli "    | 51.2      | 39.6     | 1.8                 | 3.2   | 6.9  | 2.2    | 9.4   | 82      | 264   | ·95      | _                  | 1-9   |  |
| Sommer    | 750-4     | 48:3     | 7.0                 | 8.2   | 17:3 | 0.4    | 17.7  | 79      | 258   | .20      | 7.4                | 5.3   |  |
| Winter    | 748.7     | 48.0     | 2.0                 | 3.1   | 7.3  | -2.2   | 9.8   | 81      | 749   | ·94      | 8.1                | 2.3   |  |

(Wm. Clement Ley: On the Inclination of the Axes of Cyclones, Quarterly Journal of the Met. Soc. Vol. V, pag. 167-178.) Der Verfasser führt hier zu Gunsten seiner Ansicht, dass die Axe der Wirbelstürme nach rückwärts, und nicht wie meist aus theoretischen Gründen angenommen worden ist, nach vorwärts geneigt sei, einige Beobachtungen und Schlüsse aus einer Publication von Loomis an. Da wir über die Gründe, welche Herrn Clement Ley zu seiner Ansicht geführt haben, bereits in dieser Zeitschrift berichtet (Bd. XIII, pag. 278), desgleichen über die Abhandlung des Herrn Loomis, wobei wir auch den physikalischen Grund der von Letzterem hervorgehobenen Erscheinungen nachgewiesen haben (Bd. XIV, p. 155), so können wir uns hier mit der Titelangabe dieser neuen Abhandlung eines um die Kenntniss der Stürme und Witterungserscheinungen hochverdienten Autors begnutgen. Die dem Vortrage desselben im Schosse der meteorologischen Gesellschaft folgende Discussion enthält manche interessante Bemerkungen, auf welche wir blos aufmerksam machen wollen. Wir wollen auch mit Herrn Strachan den für die Theorie der Wirbelstürme höchst beachtenswerthen Umstand betonen, dass der horizontale Durchmesser derselben so viele Male den verticalen übertrifft. Nach Loom is erstreckt sich oft eine cyklonische Bewegung der unteren Luftschichten nicht bis zum Gipfel von Pikes Peak, die verticale Dicke des Wirbels erreicht also nicht drei englische Meilen. Nimmt man selbst 5 miles, sagt Strachan, und den Durchmesser zu 500 miles, so würde eine Scheibe, welche den Luftwirbel repräsentiren sollte, bei 10 Zoll Durchmesser nur 0-1 Zoll Dicke haben dürfen. Wirbel in gewöhnlichem Sinne von solchen Dimensionen kann man sich schwer vorstellen.

(Almerio du Schio: Stazioni di osservazione nei bacini dei fiuni Brenta, Bacchiglione, e canale Gorzon per servire alla Meteorologia ed alla Idrografia. Venezia 1878.) Gibt eine Uebersicht der Thätigkeit der Stationen des im Titel genannten Beobachtungssystemes. Es functionirten am 18. April 1878 42 Regenstationen zwischen 10 und 1100 Meter Scehöhe. Die Position derselben findet sich nach Breite, Länge, Seehöhe und Flussgebiet genau angegeben. Es ist uns sehr erfreulich über die erneute Thätigkeit meteorologischer Stationen auf einem Gebiete berichten zu können, das gegen Ende des vorigen Jahrhundertes schon mit für die damalige Zeit ausserordentlich zahlreichen Stationen bedeckt war.

<sup>1)</sup> Im Meerceniveau.

<sup>2)</sup> Reducirt auf volle Monate.

# Die Winde in den mittleren und höheren Breiten der südlichen Halbkugel.

Von Dr. P. Andries in Wilhelmshafen.

Bekanntlich ist in den mittleren und höheren südlichen Breiten die vorhertschende Windrichtung eine nordwestliche respective westnordwestliche. So beträgt z. B. auf der Kerguelen-Insel die Häufigkeit der NW-Winde 54%, die der W-Winde 24%, Anch die Windstärke erreicht ihr Maximum bei NW-Winden. Es ist wohl klar, dass bei der ausschliesslichen Wasserbedeckung in jenen Breiten das Windsystem ein einfacheres sein muss, als auf den entsprechenden der nördlichen Erdhülfte. Doch muss dieses Vorwalten der W- und NW-Winde und ihre Stärke immerhin auffallen, und es liegt nahe, nach den Gründen dieser Erscheinung zu fragen.

Auf der nördlichen Halbkugel finden wir zwei Kältepole, auf der südlichen werden wir nur einen annehmen dürfen. Ob sich innerhalb des südlichen Polarkreises grössere Ländermassen befinden, wissen wir leider nicht; jedenfalls dürfen wir aber annehmen, dass der grössere Theil der Polarzone mit ewigem Eise und Schnee bedeekt ist. Dies bedingt eine starke Abkühlung und damit die Bildung eines Kältepoles. 1) Der Temperaturunterschied zwischen diesem Pole und den Meeren in niedrigeren Breiten muss ein beträchtlicher sein. Dieser Kältepol wird daher eine wenigstens relativ sehr niedrige Temperatur besitzen. Diese relativ sehr niedrige Temperatur veranlasst eine Senkung der Niveauschichten, genau in derselben Weise wie bei den nördlichen Kältepolen. Von den ringsum befindlichen Meeren, über denen eine warme, dampfreiche und aufgeloekerte Luft lagert, und wo die Schichten gleichen Druckes beträchtlich höher liegen als die entsprechenden über dem Kältepole, muss nothwendigerweise in Folge dieses Gefälles ein Abfinss der Luft nach diesem Pole hin stattfinden, während an der Oberfläche des Meeres zu gleicher Zeit der Luftdruck ein Minimum erreicht. Dieser obere Abfluss wird am stärksten sein etwa in 60-66° S-Breite, da in diesen Breiten das Gefälle zum Südpole erst beträchtlich zu werden beginnt. Dieser Umstand trägt chenfalls neben den in einem fritheren Aufsatze 3) erwähnten Ursachen dazu bei. den abnorm niedrigen Luftdruck dieser Zone zu bewirken.

<sup>4)</sup> Siehe diese Zeitschrift Bd. XI. pag. 20.

b) Siehe Februar Heft dieser Zeitschrift 1880. In diesem Aufsatze wurde der verminderte Landruck in böheren südlichen Breiten dem im Allgemeinen geringeren tiefälle nach Süden bin augeschrieben. Wenn man aber ehen südlichen Kaltepol annimmt, so darf man diese Abanhme des Gefälles nicht mühr für die hohen südlichen Breitegrade innerhalb des Polarkreises gelten lassen muhrn nur etwa bis zu diesem Polarkreise seltet. Bis zu dieser Breite ist das Gefälle in der That in geringeres als auf der nördlichen Hemisphäre, weiter südlich wird aber das Gefälle aus den ben angeführten Grunden wieder zunehmen, wahrscheinlich sogar sehr stark. Es ist deshalt fraglich, ab der geringe Luftdruck in 40—66° S-Breite nicht vielmehr zum grösseren Theile dem Ekeren aberen Abflusse mach dem Südpole als dem verminderten oberen Zufluss von niedtigerun lieuten zuzuschreiben ist; jedenfalls wirken aber beide Umstände in demzelben Siene, in dass halurch eine genügende Erkhärung für den abnormen niedrigen Luttdruck janer Zune proston im Derseibe ist dadurch auf dynamische Ursachen zurückgeführt.

(Wm. Clement Ley: Journal of the Met. Soc. 1 Gunsten seiner Ansicht, nicht wie meist aus theore geneigt sei, einige Be Loomis an. Da wir Aba sicht geführt haben, bere gleichen über die Abhatlischen Grund der von haben (Bd. XIV, p. 155) Abhandlung cines unhochverdienten Autors meteorologischen Ges Bemerkungen, auf we mit Herrn Strachan werthen Umstand bet-Male den verticalen i Bewegung der unterverticale Dicke des V selbst 5 miles, sagt 😜 Scheibe, welche der 0-1 Zoll Dicke habe sionen kann man sie

(Almerio da > Barchiglione, e can Venezia 1878.) Gilgenannten Beobacht. stationen zwischen 19 nach Breite, Länge. erfreulich über die er berichten zu können damalige Zeit ausser-

- t, Im Meeresnive o
- 2. Reducirt aut voll

des Polarkreises bis zum Südpol eine stärkere Erwärmung statt und damit auch eine etwas stärkere Hebung der Schichten gleichen Druckes. Das Gefälle wird dementsprechend schwächer und der Luftdruck kann daher in niedrigeren Breiten weniger stark abnehmen. Der Unterschied zwischen der Grösse des Gefälles im Sommer und Winter wird aber doch nur gering sein, da neben der stärkeren Erwärmung der Polarregion auch eine stärkere Erwärmung der Luft in den niedrigeren Breiten stattbat, so dass also auch im Sommer der Südpol Kältepol bleibt.

Im Allgemeinen können wir daher das ganze Jahr hindurch ein zwar veränderliches, aber doch immer starkes Gefälle nach dem Südpole hin annehmen, welches eine Zone constant niedrigen Luftdrucks zwischen 40° und 60° südl. Br. zur Folge hat.

Auf dieser ganzen Zone muss also der Charakter des Windes der eines stetigen kräftigen Luftstromes sein. Freiherr v. Schleinitz charakterisirt daher auch die Witterung auf Kerguelen kurz folgendermassen: "Es weht beständig Sturm zwischen NW und SW mit Schnee, Hagel und Regenböen, diesigem Horizont aber oftmals klarem Himmel und kühlem Wetter. Ab und zu wird dieser N-bis W-Sturm durch leichtere Winde ans diesen Richtungen oder noch seltener durch stürmischen NE-Wind unterbrochen, letzterer bringt diehten Regen und Nebel und wärmeres Wetter. Andere Winde treten nur ganz vorübergehend auf. Das Dove'sche Drehungsgesetz soll sich hier viel schärfer ausprägen, als auf der nördl. Hemisphäre; man kann mit völliger Sicherheit auf das Umgehen eines Nordwindes in einen nordwestlichen und westlichen rechnen. Die anderen Wechsel in den Windrichtungen sind in der Regel durch kurze Stillen bezeichnet."

Die Windrichtung muss sich hauptsächlich zwischen W und NW bewegen, das ist auf Kerguelen auch so sehr der Fall, dass auf 100 Beobachtungen allein 54 aus NW und 24 aus W kommen. Auch die Windstärke ist bei diesen Windrichtungen am grössten, 4·9 bei NW und 4·3 bei W.

Der Luftdruck ist am grössten bei S-Wind, was leicht erklärlich, aber auffallend hoch zur Zeit der wenigen Calmen, die dort vorkommen. Temperatur und Regenmenge erreichen dann ihr Minimum. Es scheint aber, als wenn sich diese Erscheinung erklären liesse durch die Annahme, dass zu solchen Zeiten eine Art Stauung stattfände, indem die schwere Luft in Folge Ueberdruckes über der Polarregion sich langsam nach N bewegt und die nordwestliche Strömung zum Stehen bringt, resp. in sie hineindringt. Diese Stauung brauchte aber nicht auf dem ganzen Umfange der Zone vor sich zu gehen.

Es ist wohl unzulässig, diesen hohen Druck zur Zeit der Calmen irgendwie denselben Ursachen zuzuschreiben, die auf der Nordhemisphäre die Luftdruck-Maxima hervorrufen. Denn in der Zone 40—60° S-Breite liegen die Schichten gleichen Druckes zufolge der überaus gleichmässigen Temperatur überall in gleich weiten Abständen von der Erdoberfläche, so dass ein wesentlicher Zufluss von oben her nicht stattfinden kann.

Zudem sind diese Calmen nur von kurzer Dauer, während die Luftdruck-Maxima auf der nördlichen Halbkugel me ist längere Zeit andauern. Ferner scheint die Ansicht, dass der tiefe Barometerstand auf der eben erwähnten Zone seinen Grund in zahlreichen und tiefen Barometerdepressionen habe, ebenfalls unzulässig. Denn die mittlere Windstärke ist fast beständig die eines mässigen Sturmes und die Windrichtung eine so vorwiegend westliche bis nordwestliche, dass die auftretenden Barometerdepressionen die Ausnah me von der Regel bilden und nicht umgekehrt. Man darf die meteorologischen Verhältnisse dieser Zone nicht verwechseln mit denjenigen des Nordatlantischen Oceans. Dort entwickelt sich in Folge des Golfstromes hauptsächlich im Winter ein Gebiet niedrigen Luftdruckes von elliptischer Form, während ringsum ein höherer Luftdruck herrscht. Es muss also im Winter eine constante, schwache cyklonische Luftbewegung um dieses Gebiet herum stattfinden, welche die Bildung von Cyklonen begünstigt. Dies gilt mehr oder weniger von der ganzen Strecke, die der Golfstrom zurücklegt; auf beiden Seiten dieses Stromes herrschen im Allgemeinen entgegengesetzte Windrichtungen, über dem Strome selbst aber liegt eine dampfreiche und warme Luft und da derselbe fast von allen Seiten von grösseren Ländermassen umgeben ist, wodurch die Temperatur- und Luftdruckdifferenzen ein Maximum erreichen, so sind die wesentlichen Bedingungen zur Entwicklung von Cyklonen gegeben. 1)

In den höheren Breiten der studlichen Halbkugel fallen fast alle diese die Bildung von Cyklonen begunstigenden Factoren fort. Die Zone niedrigen Druckes, deren Entstehung den früher erwähnten Ursachen zuzuschreiben, erstreckt sich gleichmässig um die Erde, grössere Continente in der Nähe, die die nothwendigen Temperaturdifferrnzen bedingen, fehlen und es herrscht in Folge der Luftdruckdifferenz im Norden und Süden dieser Zone eine starke und stetige Strömung aus Nordwest.

Nur wenn von Stiden her, vermöge des dort allmählich entstandenen Ueberdrucks eine stärkere Luftströmung sich Bahn bricht und in die allgemeine nordwestliche Strömung eindringt, sind die Bedingungen zur Bildung von Cyklonen gegeben. Dann treten letztere auch auf. Auf diesem Wege wird aber eine raschere Ausgleichung der Druckdifferenzen bewirkt als auf dem Wege des langsamen Abflusses in der Höhe nach dem Stidpole hin, der letztere Zustand ist also der gewöhnliche.

Andere Winde als aus W und NW treten überhaupt nur selten auf. Wahrscheinlicher Weise spielen die warmen Meeresströmungen dagegen eine ähnliche, wenn auch nicht so scharf ausgeprägte Rolle wie auf der nördlichen Halbkugel.

Wenden wir uns zu den Aucklands-Inseln, so finden wir dort fast genau dieselben Verhältnisse. Die aus dem Quadranten N—W kommenden Winde sind die weitaus vorherrschenden, ihre Häufigkeit beträgt 67 Procent (die westliche allein 40.8 Procent). Calmen (11 Procent) scheinen hier etwas häufiger aufzutreten als auf Kerguelen. Auch im stidlichen Theile von Patagonien, auf den Falklands-Inseln, auf Tasmanien und Neu-Seeland finden wir eine vorwiegend westliche bis nordwestliche Windrichtung.

Begeben wir uns noch weiter nach Süden bis zum Südpolarkreise, so müssen dort schon zuweilen Südwinde auftreten; denn in Folge des hohen Luftdruckes über dem südlichen Kältepol fliesst am Boden der polare Wind nach Norden. In noch höheren Breiten wird der S- respective der SE-Wind noch häufiger auftreten müssen. Dies wird auch durch die Beobachtung bestätigt. So sagt Woeikoff:2) "Die Beobachtungen in diesen hohen südlichen Breiten sind entscheidender Natur; von der Zone der vorherrschenden W-Winde zwischen 50° und 60° S-Breite gelangen wir weiter nach S hin zu einer Region südlicher und östlicher Winde. Die Breiten, in denen diese Winde überwiegend werden, sind nicht dieselben im ganzen Antarktischen Ocean. Südlich von Cap Horn herrschen in 60—62° S-Breite W-

<sup>1)</sup> Siehe Bd. XII, Seite 308 u. f. dieser Zeitschrift.

<sup>2)</sup> Siehe: The winds of the globe, Smithsonian contrib. to Knowledge, Bd. XX, pag. 748.

und NW-Winde bedeutend vor. SE-Winde sind schon in den Meridianen des Atlantischen Oceans zwischen 60 und 65° S überwiegend, ebenso im Süden von Australien, während auf dem Meridian von Neu-Seeland (160—176 E) die West-Winde die häufigsten sind. Dies scheint vielfach von den Meeresströmungen abzuhängen. . . . . Zwischen 65 und 70° S findet schon ein schwaches Vorberrschen der S-Winde statt. In der Breite 70 bis 78° S ist dies nach den Beobachtungen von J. Ross in hohem Maasse der Fall. So zeigt sich, dass die Hypothese von Professor Coffin in Bezug auf das Vorwalten der polaren Winde S und E (in diesen hohen Breiten) auch für die südliche Hemisphäre gilt." Mit der Annahme eines südlichen Kältepols ist aber, wie es scheint, eine genügende Erklärung für alle diese Erscheinungen gegeben.

Wir können jetzt in groben Zugen folgendes Bild von den Windverhältnissen der südlichen Hemisphäre entwerfen. Vom Aequator ausgehend gelangen wir zuerst in das Gebiet des SE-Passats. Die südliche Grenze dieses äquatorialen Windsystems liegt etwa in 36° S-Breite (siehe: The winds of the globe, Tafel 3). Dann folgt eine schmale Uebergangszone (36—40°), auf welcher die Windrichtung das ganze Jahr hindurch westlich bleibt. In dieser Zone macht sich die Luftdruck-differenz, welche die nordwestliche Luftströmung hervorruft, noch nicht hinreichend geltend. Es bewegt sich also der Wind in Folge der Erdrotation nach West(?). Erst jenseits des 40. Breitegrades setzt sich die Luft an der Erdoberfläche, anfangs langsam, nach S in Bewegung und nimmt bei ihrem Fortschreiten bei wachsender Geschwindigkeit eine nordwestliche Richtung an. Diese Zone der vorherrschenden NW-Winde hat eine Breite von etwa 25°.

An dieselbe schliesst sich dann eine wahrscheinlich bis zum Südpole reichende Zone relativ hohen Druckes an. Auf der Grenzlinie beider Zonen, die sich bis jetzt noch nicht genauer angeben lässt, werden veränderliche Winde auftreten.

Zum Schluss noch eine Bemerkung über die niedrige Sommertemperatur der Kerguelen-Insel. Diese Erscheinung dürfte vielleicht darauf beruhen, dass diese Insel gerade in einer schmalen antarktischen Meeresströmung liegt. Wenigstens findet man auf fast allen physikalischen Erdkarten mehrere solche schmale Strömungen angedeutet, wovon die eine die fragliche Insel ganz zu umschliessen scheint.

Sehr zu bedauern ist es, dass unsere Kenntnisse der klimatischen Verhältnisse in hohen südlichen Breiten noch immer so lückenhaft und ungenügend sind.

# Daniel Colladon: Contributions à l'étude de la grêle et des trombes aspirantes.

Archives des sciences de la Bibl. univers. de Genève. Juillet 1879. 48 Seiten mit 3 Tafeln.

Der berühmte Genfer Ingenieur und Physiker hat mit dieser an interessanten und wichtigen Beobachtungen reichen Abhandlung einen der werthvollsten Beiträge zur Lehre von den Hagelwettern und Tromben geliefert, die in den letzten Zeiten geleistet worden sind. Wir müssen uns daher mit dieser Schrift etwas eingehender beschäftigen.

Nachdem der Verfasser in der Einleitung sich gegen die Ausichten von Faye gewendet, mit der bescheidenen Einwendung, dass dieselben wohl nicht in allen Fällen bei den Gewittern und Hagelwettern zutreffen dürften, spricht er in §. 1 von der Constitution der Wolken und von den elektrischen Phänomenen zur Zeit der Gewitter. Der Verfasser hat seit dem Jahre 1826 Beobachtungen über die Elektricität der Wolken angestellt. Im Allgemeinen gibt die dichteste oder am meisten gethurmte Partie eines Nimbus, besonders wenn sie einen Platzregen fallen lässt, die stärksten Zeiehen von Elektricität und bestimmt durch ihren Einfluss, sei es auf. die übrigen Theile derselben Wolke, sei es auf andere Wolken ihrer Nachbarsehaft. die Vertheilung der Elektricität, positiv, Null, oder negativ über ihre Oberfläche. Dies wird für einen besonderen Fall nach Beobachtungen bildlich dargestellt. Sobald ein Blitz von einem dieser Nimbi auf den Boden oder auf eine andere Wolke überspringt, ist die elektrische Spannung plötzlich verschwunden, off ändert sie auch das Zeichen. Unter denselben Umständen können die Blitzstrablen eine beträchtliebe Länge haben, bis zu 10, 12 Klm. und auch darüber, sie können sieh auch in einige Zweige theilen, bevor sie den Boden oder entfernte Wolken erreichen. Der Verfasser gibt dafür einige Beispiele, welche die Annahme einer Täuschung ausschliessen.

In anderen aber sehr seltenen Fällen bestehen die elektrischen Wolken, denen Regengüsse oder Hagel entströmen, aus einer ausgedehnten Cumulusmasse, anscheinend compact und zusammenbäugend, aber dies ist nur scheinbar so, in Wirklichkeit bestehen sie aus mehreren elektrisch von einander isolirten Wolkenmassen. Das, was diese Isolirung beweist, ist die Zahl der Blitze, welche unaufbörlich von einer Partie dieser Gruppe zu einer anderen Partie überschlagen, gegenüber der Zahl jener, die den Boden treffen oder entferntere Wolken.

Beobachtungen von Professor L. Dufour in Lausanne haben gezeigt, dass die Mehrzahl dieser Blitze eine gewisse Dauer haben. Es ist auch an sich leicht, diese Beobachtungen zu bestätigen, indem man im Scheine dieser Blitze die vom Wind bewegten Zweige der Bäume deutlich in Bewegung sieht.

Diese Gruppen von Cumulus, zusammengesetzt aus Wolkenfragmenten, welche von einander isolirt sind, scheinen dem Verfasser nach der Zahl der beobachteten Thatsachen jene zu sein, welche die grössten und am wenigsten mit Regentropfen vermengten Hagelkörner fallen lassen.

Wenn dieser Zusammenhang sich bestätigt, so wird er eine grosse Wichtigkeit haben für die Erklärung, auf welche Weise die Elektricität einen hervorragenden Einfluss auf die rasche Vergrösserung der Hagelkörner haben kann, besonders jener, welche aus vielfachen concentrischen Schichten um einen centralen Kern bestehen.

Der Verfasser gibt dann ein Resume der Beobachtungen, welche er wührend dreier Hagelwetter in den Jahren 1875 und 1877 zu machen Gelegenheit hatte. Die Verbreitungszonen der zwei Hagelwetter vom 7. und 8. Juli 1875 werden auf Grund der sorgfältigsten Nachforschungen kartographisch dargestellt. Das erste derselben begann etwas vor 10<sup>h</sup> Abends an der Saöne (zwischen Macon und Lyon) und legte in fast rein östlicher Richtung die Strecke bis St. Maurice und zu den Büdern von Lavey unterhalb Sion bis 2<sup>h</sup> Morgens zurück. Genf traf es um Mitternacht. Die verhagelte Zone hatte eine Länge von 200 Klm, bei 7—8 Klm. durchschnittlicher Breite. Das zweite Hagelwetter entwickelte sieh um Mittag des nächsten Tages bei Pont de Beauvoisin (SW von Chambery) und nahm einen fast

rein nordöstlichen Verlauf, indem es gegen 3<sup>h</sup> 15 bei Sion am linken Rhone-Ufer anlangte. Die rusche Aufeinanderfolge zweier mächtiger Hagelstriche an benachbarten Orten (der zweite Hagelstrich blieb aber ganz südlich von dem ersteren, nur die Enden trafen auf nahe dieselben Orte westlich von Sion), ihre wenig verschiedene Geschwindigkeit, ziemlich paralleler Lauf, ziemlich übereinstimmende Grösse der Hagelkörner u. s. w., ist eine sehr bemerkenswerthe Thatsache. (Anch der berühmte Hagelfall vom 13. Juli 1788 hatte einen Vorläufer am Abend des 12. Juli.) In beiden Fällen überschritten die Hagelwolken Bergketten von 15—2000\* Sechöhe (eirea 1100—1600\* relativ) ohne in ihrer Geschwindigkeit und Richtung hiedurch merklich beeinflusst zu werden.

Es verdient noch bemerkt zu werden, dass am 7. und 8. Juli 1875 auch an anderen Orten der Schweiz und in Frankreich Hagel fiel. Die Hagelkörner hatten die Grösse einer Nuss bis zu der von Tauben- oder selbst Hühnereiern. Beinahe alle hatten im Centrum ein Graupelkorn von 4—8° Durchmesser und darüber mehrfache theils durchsichtige theils opake Eishüllen. Nach zahlreichen Zeichungen, die Herr Colladon erhalten, war die Analogie der Form eine ganz bemerkenswerthe. Diese Uebereinstimmung der Hagelkörner ist jedoch, wie Colladon weiter ausführt und mit Beispielen belegt, durchaus keine allgemeine Regel.

Herr Colladon beobachtete das Hagelwetter in der Nacht vom 7. zum 8. in seiner Sommerwohnung, eiren 100° über dem See. Die hochgethürmten Cumulusmassen, sowie die Hagelsäule selbst wurde durch unanfhörlich sich folgende Blitze erhellt. Er zählte eine halbe Stunde hindurch im Mittel zwei Blitze pro Secunde, alle waren lautlos, man börte nur das eigenthümliche Geräusch des Hagels. Kein Blitz traf den Boden. Es liess sich trotz der fortwährenden Beleuchtung keinerlei rotirende Bewegung der oberen Theile der Cumulusmassen erkennen.

Allein im Canton Genf auf einer Fläche von 25 Klm. Länge und 7—8 Klm. Breite tragen mehrere Hundert Häuser noch heutzutage Spuren des Hagelanpralls, alle ohne Ausnahme auf der SW-Seite. Auch ausserhalb des Cantons, in den Departements l'Ain, la Haute-Savoi und bei S. Maurice war genau dasselbe der Fall, nirgend eine Spur eines grossen Wirbels.

Das Hagelwetter vom 5. Juni 1877 beobachtete Herr Colladon ganz speciell vom Standpunkte der Theorie von Faye, und er beschreibt die Ergebnisse seiner Beobachtungen ausführlicher.

Das Gewitter und Hagelwetter zog um 5h 45' von SSW her über Genf. Herr Calla den konnte von seiner hochgelegenen Wohnung alle Phasen desselben genau beobachten. Von der sichtbaren Front des Gewitternimbus gingen eirea 7—8 Blitze pro Minute aus, beinahe alle vertical gegen den Boden; nach 6h fiel Hagel, die Körner kugelförmig 10—17 Durchmesser, alle hatten einen schneeigen Kern von 5—7 Durchmesser und im Allgemeinen zwei Eishüllen, die erste durchscheinend, die zweite etwas opak. Als das Gewitter über dem See stand, beobachtete Herr Colla den besonders aufmerksam die Formen der Hagelwolke. Auf Tafel 1 gibt er eine Abbildung derselben. Eine rotirende Bewegung war weder mit freiem Auge och mit einem Fernrohre wahrzunehmen. Hingegen glaubte er aus den Wolkenformen und Bewegungen schliessen zu dürfen, dass starke horizontale Strömungen in der Höhe gegen den Gewitternimbus beständen, welche gegen die Cumnlusmassen, wo der Hagel herabstürzte, convergirten. Schon bei der Schilderung des Ragelwetters vom Juni 1875 (Comptes vendus. Tom. LXXXL p. 447) hatte ber Verfasser davunf aufmerksam gemacht, dass das Herabstürzen des Rege

Hagels in der Höhe eine Aspiration der Luft gegen die hagelnde Welke bin bewirken müsse (also sehon vor Herrn Mallock in "Nature", Mai 15 1879 und dieser Zeitschrift Band XIV, pag. 348). Die Beobachtungen an Wasserfällen, namentlich jener der Salenee (Pissevache), bestätigen diesen Vorgang. Der vom Wassersturz hervorgerufene Wind von oben nach unten bewirkt in dem oberen Theil der Cascade ein Zuströmen und ein Aufsteigen der Luft über dem berabstürzenden Wasser. Neuerliche Besuche dieses Wasserfalls haben Herrn Colladon die Richtigkeit dieses Vorganges bestätigt, von dem er auf Tafel I auch eine bildliche Darstellung gibt.

Der Verfasser setzt dann in §. III seine neue Theorie der Hagelbildung anseinander, welche sich im Wesentlichen auf den eben erwähnten Vorgang stützt.

Die Gewitterregen und Hagelsäulen bringen als Effect ihres Falles einen Wind von oben nach unten hervor. Dieser vertieale Wind, welcher die Wolken bis zum Boden herabführt, lässt nothwendigerweise hinter sieh eine starke Depression, welche sieh in der Wolke selbst an den Punkten einstellen nuss, von wo der Regen und Hagel ausgeht, und hier eine Aspiration, einen permanenten Zuffuss von Luft während der ganzen Dauer des Gewittersturmes erzeugen muss.

Mariotte 1740, Pierre Prevost 1791 und Mathieu de Dombasle in einem Brief an Gay-Lussuc vom 21. Jänner 1819 haben schon diesen Vorgang anerkannt. Sie stimmen darin überein, dass die divergirenden Winde, welche mau während eines Gewitterregens oder Hagelfalles an der Erdoberfläche beobachtet, zuzuschreiben sind dem Herabstürzen der Luft aus der Höhe, hervorgebracht durch den verticalen Stoss oder durch die Adhäsion der Regentropfen und Hagelkörner auf die Luft, welche sie beim Herabstürzen passiren. Die ersteren Physiker haben sich aber keine Rechenschaft darüber gegeben, welchen weiteren Effect dieses fortgesetzte Herabsfürzen der Luft aus der Höhe haben müsse, nur Mathieu de Dombaste nimmt schon darauf Rücksicht, denkt sich aber den Zufluss der Luft wie den Abfluss unterhalb der Wolke, aus welcher der Regen fällt. Arago, der diese Ansiehten der genannten Physiker eitirt, () enthält sich jeder Reflexion über diesen Gegenstand. Colladon hält sich daher für berechtigt, seine nun folgende Hageltheorie als neue anzusehen. Anderseits scheint sie sehr in Uebereinstimmung mit einer sehr grossen Zahl von Fällen, wo der Hagel allgemein, oder partiell bis zu jenen, wo er sich mehrere Male in kurzen Intervallen erneuerte; sie erklärt die heftige ausserordentliche Agitation der Luft in der Nähe des Bodens, die fortwährende Erneuerung der Elektricität in den Wolken, welche über der Hagelsäule lagern, die Existenz der grossen Hagelkörner im Sommer, deren grosse Seltenheit im Winter. Man begreift auch die lange Dauer einiger Hagelfälle ohne rasche Translationsbewegung. 1)

"Wie ich schon in meinen Bemerkungen an die Akademie in den Jahren 1875 und 1879 erwähnt, bestehen gewisse Gewitterwolken, obgleich sie eine diehte continuirliche Musse zu sein scheinen, in Wirklichkeit aus Centren oder gut getrenuten Gruppen und sind isolirt von einander, was ihren elektrischen Zustand anbelangt.

Diese eigenthümliche Disposition und die ungeheure Zahl der Blitze, welche sich in derselben Wolkengruppe während einiger Stunden folgen können, ohne dass ihre Spannung aufhört, lässt sich nach meiner Ausieht unr verstehen, wenn man

is then a par emugicies, Tom XII.

<sup>1)</sup> Hairgienad. Ann. de Chime et de Physique, 1836; Tom. L. VII. p. 103.

annimmt, dass die oberen Partien dieser Gruppe einen constanten Zufluss trockener und kalter Luft erhalten, die stark elektrisht und mit Eisnadeln oder Wassertropfen im Zustande der Ueberschmelzung gemischt sein kann. Dieser Luftzufluss wird natürlich unterhalten durch die starke Depression, welche sieh in der Wolkengruppe bildet in deren centralen oder unteren Theilen, von denen der Regen ausgeht. Dieser obere Zufluss der Luft, indem er die Gewitterwolken passirt, strebt sie von einander in mehrere elektrisch isolirte Partien zu theilen. So geschieht es auch, dass diese Wolkengruppe nicht mehr einen einzigen Conductor hildet, sondern eine grosse Zahl von Conductoren zwischen denen sich Reihenfolgen von gegenseitigen Entladungen einstellen.

Wenn man die Thatsache zugesteht, die mir unzweifelhaft scheint, dass die Depression der Luft am stärksten sein muss sehr nahe den Punkten, wo die Regentropfen oder Hagelkörner entstehen, so muss man als nothwendige Consequenz auch zugestehen, dass die Luftmassen, welche dieses partielle Vacuum ausfüllen, aus der nächsten Umgebung der Wolken stammen. In der That, ihre grösste Distanz wird einige hundert Meter überschreiten, während die Hagelsäulen selbst in horizontaler Erstreckung zuweilen eine Breite von mehreren Kilometern haben.

Nach dieser neuen Theorie wird es auch viel leichter die Möglichkeit eines längeren Hin- und Herfliegens der Hagelkörner zwischen Wolkenpartien zu begreifen, die wenig von einander entfernt und eine von der anderen elektrisch isolirt gehalten werden, und so auf logische Weise die elektrische Spannung als eine der wesentlichen Ursachen der rapiden Vergrösserung dieser Hagelkörner und ihre schalige Structur um einen centralen Kern (einen Graupelkern) einzuführen."

Die Schwierigkeit der Volta'sehen Ansicht wird dadurch beseitigt. Der Verfasser macht dann aufmerksam auf die Wichtigkeit fortgesetzter Studien über die Form und Structur der Hagelkörner, womit Dr. Waller einen Anfang gemacht. 1)

Herr Colladon geht dann über (§. IV) zur Betrachtung der Tromben, von welchen Faye annimmt, dass sie stets eine aus der Höhe herabsteigende Bewegung haben und dass sie nicht aspirirend wirken können. Diese Sätze scheinen dem Antor zu absolut, und er zeigt dann, dass in der That in den unteren Schichten der Atmosphäre rotirende Luftwirbel von aufsteigender Bewegung mit aspirativer Tendenz existiren. Wir können ihm hier nicht in das Detail der sehr interessanten mannigfachen Beobachtungen folgen. Von besonderem Interesse sind die genanen und eingehenden Studien über die Bildung von Tromben in der Nähe von Cairo, welche Herr Raoul Pietet gemacht und Herrn Colladon zur Publication überlassen hat.

Die vollständige Lebensgeschichte einer persistenten Trombe am 2. Juni 1873 auf der Ebene von Abbasieh, welche Pictet in allen ihren Stadien vorführt und untersucht, gehört zu den interessantesten und wichtigsten, was wir an Beobachtungen über diese Art von meteorologischen Erscheinungen besitzen. Wir wollen dieselben bei einer anderen Gelegenheit unseren Lesern noch mittheilen.

Von Bedeutung ist die Bemerkung Colladons, dass wahrscheinlich hänfig in der wärmeren Jahreszeit sich solche kleine aufsteigende persistente Luftwirbel über gewissen Oertlichkeiten entwickeln mögen, die aber unserer Beobachtung entgehen. Nur in ihren oberen Theilen, wo der mitgeführte Wasserdampf sich zur Wolke verdichtet, kann die Erscheinung sichtbar werden.

<sup>1)</sup> Philosophical Magazine, August 1846.

# Ein Beitrag zur Morphologie der Gewitterwolken.

Von Dr. J. Hann.

Die interessanten Schlussfolgerungen, welche Herr Colladon an die Thatsache des ans der regnenden oder hagelnden Gewitterwolke herabstürzenden kalten Luftstromes anknüpft, namentlich aber seine Beobachtungen am Wassersturz der Salence, haben mich unwillkürlich an das typische Bild der Wolkenformen beim Herannahen eines Sturmgewitters erinnert, wie ich es in früheren Jahren so häufig in Oberösterreich zu beobachten Gelegenheit hatte.

Die grossen "Wirbelgewitter"), um Mohn's zweckmässige Terminologie zu gebrauchen, traten daselbst stets unter folgender Form auf. Zuerst (meist 4—5<sup>th</sup> Nachmittags in Kremsmünster, was zur Charakterisirung der täglichen Periode bemerkenswerth, in München vielleicht zumeist 1—2<sup>th</sup>?) taucht am westlichen Horizont eine scharf abgegrenzte weisse dichte Cirrostratuswand auf, die allmählich, ihre deutliche Begrenzung bewahrend, zum Zenith beraufrückt. <sup>2</sup>) Es dauert aber mehrere Stunden, bis am westlichen Horizont unter der allerdings immer dichter und dunkler werdenden Cirrostratusschichte, die bis auf einen Theil des östlichen Himmels nun sehon das ganze Firmament einhüllt, auch die Cumulostratuslager des eigentlichen Gewitterherdes sichtbar werden.

Diese ungehenere Erstreckung der Cirrostratusdecke in der Richtung des Gewitterzuges ist mir stets sehr bemerkenswerth erschienen; nach dem Vorübergang des Gewitterherdes tritt meist rasch eine wenn auch nur zeitweilige Aufbellung ein. Ich habe eine beiläufige Schätzung der Breite dieser dem Gewitter voransgehenden Cirrostratusdecke auf folgende Weise versucht. Es liegen mir von einer Anzahl von grossen Gewittern noch meine Aufzeichnungen (aus Kremsmünster) über das erste Erscheinen der Cirrostratuswand am westlichen Horizont vor, sowie die Stunde des Eintrittes des Gewitters selbst. Die Differenzen variiren zwischen 2-4 Stunden. Von einigen dieser Gewitter liegt mir auch die Zeit ihres Eintretens in München oder Augsburg vor, darans konnte ich die Geschwindigkeit, mit welcher das "Wirbelgewitter" nach Osten hin fortschritt, auf 7-10 deutsche Meilen (62-74 Klm.) pro Stunde berechnen (14-20" pro Secunde). Schiebt also das Gewitter seinen Cirrostratussehirm mit gleicher Geschwindigkeit vor sich her (d. h. bleibt die Breite desselben constant), so muss derselbe eine Breite von durchschnittlich 25 deutschen Meilen (über 185 Klm.) haben, während die regnende und wetternde dichtere Wolkenmasse meist kanm ein Fünstel dieser Breite hat.

Der heranziehende Gewitterherd selbst zeigt nun, wenn es ein Sturm- oder Hagelwetter ist, folgendes Aussehen. Unterhalb der dichten, schweren Cumulusmassen, und unmittelbar vor den von ihnen im Hintergrunde ausgebenden grauen Regen- oder Hagelsäulen erscheint in einem meist halbkreisförmigen Bogen ein weisslichgrauer, zuweilen röthlich angehauchter, ziemlich tief berabhängender Wolken vor hang, der die Regen- und Hagelsäulen gegen den Beschauer zu von oben herab zum Theil einhüllt. Die Consistenz dieser Wolkendraperie ist mehr flocken- oder nebelartig und es zeigen sich in demselben rasche Bewegungen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) D. i. Gewitter in Folge eines hereinbrochenden Wirlschtumes, im Gegensats an den heralen Gewittern des aufsteigenden Luftstromes, "den Wärmegewittern".

<sup>4)</sup> An der scharfen oberen Begrenzung kann man fast stets die Cijpostratuswand eines ent fernien Gewitters von dem Circostratus, der als Vorbete vines berananhenden albuählichen und allgemeinen Regens von W heroufrieht, ganz deutlich unterscheiden.

Wenn sich dieser Wolkenvorhang unter einem regnenden Cumalostratus ausbildet, darf man sieher auf Sturm (wenn auch nur localen Gewittersturm) rechnen, und Hagel ist zu besorgen. Ich habe übrigens öfter Hagelfülle ohne diese eigenthumliche Wolkenbildung eintreten sehen. Dieser Wolkenvorhang dürfte nun mit dem in dem Gewitterherd herabstürzenden kalten Luftstrom in causalem Zusammenhange stehen. Er zeigt sich aber nie bei Gewittern, die ohne starken Gewitterwind auftreten, selbst wenn sie von den heftigsten Regengüssen begleitet sind, überhaupt selten bei localen Gewittern. Es verdient dies hervorgehoben zu werden, weil es zeigt, dass dieser Wolkenvorhang nicht an den Regen gebunden ist, wohl aber, wie gesagt, an den Sturm, der auch ohne Regen auftreten kann.

Von den vielen Umrisszeichnungen, die ich mir seinerzeit nach der Natur von den Wolkenbildungen bei Gewittern entworfen, haben sich einige erhalten und ich reproducire hier eine derselben, welche die erwähnte Wolkendraperie und den ganzen Wolkenaufbau bei einem Gewitter einigermaassen zur Anschauung bringen mag, eigentlich aber mehr an die Erinnerung der Leser appellirt, als ein getreues Bild vorführen kann. Der oben geschilderte Wolkenvorhang ist hier nicht so typisch entwickelt, als bei den grossen Wirbelgewittern. Bei der grossen Ausdehnung der Erscheinung im letzteren Falle, welche dann fast stets nur eine Frontansicht darbietet, ist es aber unmöglich zu einem instructiven Bilde zu gelangen.

Die Zeichnung auf Tafel V zeigt eine Wolkenpartie von dem localen Gewitter des 17. August 1856, wie ich es von Kremsmitnster aus zwischen 5 und 6<sup>h</sup> p. m. auf der Ostseite des Himmels beobachtete und zeichnete. Das Gewitter nahm diese Form an, als es nach SE sich ausbreitend, heftigen Hagel ausschüttete. Es gehörte zur Classe der localen Gebirgsgewitter, die ich auch in dieser Zeitsehrift B. VIII, 1873, p. 105 beschrieben. Die ganze Wolkenmasse muss man sich auf einem dichten grauen Cirrostratushintergrund denken.

Der Wolkenaufbau bei den erwähnten Sturm- und Hagelgewittern ist demnach meist folgender: 1. Grauweisslicher oder röthlicher herabhängender Wolkenvorhang über und vor der Regenwand. 2. Dichte, schwere granviolette Cumulostratuslager darüber. 3. Gethürmte Haufenwolken, die sieh von den Cumulostratuslagern wohl abtrennen (siehe Zeichnung, die Abgrenzungsform ist charakteristisch und wohl auf eigenthümlichen elektrischen Zuständen beruhend). 4. Dichter
Cirrostratus. Häufig schalten sich zwischen noch eine oder selbst mehrere eumnlostratusartige Wolkenetagen ein, stets darüber die allverbreitete amorphe hohe
Cirrostratusdecke.

So lange die Cirrostratusdecke noch gegen das Zenith beraufrückt, kann man ihre Bewegungsrichtung gut beobachten, und ich fand in vielen Fällen, vielleicht in allen, wo sich die Bewegung der Wolkentheilehen von der Richtung des Fortschreitens des Wolkenschirmes als Ganzes trennen liess, dass diese ersteren fast senkrecht zur Richtung des von W oder NW heranrückenden Gewitterherdes, von SW nach NE sich fortbewegten.

Ich will hier einen bestimmten Fall speciell anführen. Es war dies das ungeme in Weitverbreitete Gewitter vom 17. August 1863. Heisse Tage mit viel Cirrus am Himmel waren vorausgegangen. Ich befand mich auf einer Alpe der Vorberge der oberösterreichischen Kalkalpen, die eine weite Rundsicht auf das Flach- und Hügelland bis nach Baiern hinaus im Westen und Niederösterreich im Osten, und den Böhmerwald im Norden gewährte. Um 5h Abends ersehen die Cirrostratuswand am westliehen Horizont. Sie rückte allmählich berauf

die Sonne. Aber bei genauerer Betrachtung zeigte es sieh, dass sie nicht direct von W herautzog, sondern sich nell mit einem SW gegen NE hinzog, so dass es den Anschein hatte, als witrde sie das Zenith nie erreichen können. Aber das Anwachsen der Wolkendecke selbst schritt doch zum Zenith fort, trotz des fortwährenden Hinwegziehens. Auf meinem freien Standorte (eirea 3500 Höhe) wehte der SE noch immer heftig fort, als schon die blauen Gewitterschatten sich über die östlichen Bergzüge bis über den Oetscher hinaus erstreckten und ganz ferne in NW auf dunklen Wolkenhintergrund die Blitze niederzuckten. Endlich zog in einem weiten Bogen eine finstere Wolkenwand, die von SW bis N reichte, über das Land herein, von beständig niederfahrenden Blitzen begleitet. Unter wütbendem W-Sturm erreichten die Wolkenmassen um 7½ auch unsere Berge, ohne hier von heftigen Regengüssen und elektrischen Entladungen begleitet zu sein, wie dies in dem kaum zwei Stunden entfernten Hügel- und Flachlande der Fall war.

Besonders deutlich konnte ich auch beim Gewitter vom 3. Juni 1860 (zu Kremsmünster) die drei contrastirenden Windrichtungen über- und nacheinander beobachten, vor dem Gewitter, bis zum namittelbaren Ausbruch desselben unten heftiger Ostwind, oben Wolkenzug aus SW, und endlich das Gewitter selbst mit NW-Sturm hereinbrechend. (8<sup>h</sup> Abends, in München wüthete dasselbe Gewitter 5<sup>h</sup> Nachmittags mit heftigem Hagelschlag.)

Diese Form der grossen "Wirbelgewitter", welche in Oberösterreich in jedem Sommer mehrmals sich wiederholen, und nach einigen Bemerkungen von Lamont zu schliessen, auch in München ganz unter denselben Erscheinungen aufzutreten scheinen wie in Kremsmünster, erreicht selten die Niederung von Wien.") Wir sehen zwar hier im Westen die anfangs lichte aber wohlbegrenzte Cirrostratuswund erscheinen, wir sehen Abends Wetterleuchten in W und NW, das Gewitter als solches zieht aber meist ausser Hörweite des Donners in NW und N vorüber. Wir erhalten nur den W-Sturm und zuweilen später Regen.

Eine ganz eigenthümliche Form von Gewittern bildet sich oft unter solchen Umständen im Horizonte von Wien selbst (aber nie zugleich mit einem Gewitter am westlichen Horizont).

Bei einem Barometerminimum nach grosser Wärme und heftigen SE-Winden bricht plötzlich ein heftiger W- oder NW-Sturm herein, der starke Abkühlung bringt. Es kann dies Nachts oder früh Morgens geschehen bei heiterem Himmel nach Wetterleuchten im Westen, oder Nachmittags um die Zeit der grössten Wärme selbst. Der Himmel bleibt zuerst, ansser einigen leichten Wolkenflocken, die mit dem unteren Winde rasch dahin eilen, ganz beiter. Allmäblich bilden sich aber, bei schon eingetretener empfindlicher Abkühlung, in S und SW Lager zerrissenen tiefgehenden Cumulostratusgewölkes aus, die trotz des in heftigen kalten Stössen

<sup>1)</sup> Das Gewitter vom 4. Juli d. J. 4° p. m. war aber ein typisches Wirhelgewitter der früher geschilderten Form, auch die Welkendraperie fahlte nicht. Sie war ein unmittelbarer Vorläuser des busigen Sturmes, der Regen trat erst viel später ein. Es spricht dies dafür, dass diese Wolkenform dach unahhängig von dem "Regenwind". Sehr schön war dieser letztere bei dem wolkenbruchartigen (kurzen) Regenguss aus einem isolisten Cumuloxtratuslager zm 19. Juli d. J. zu beubschten. Er artets örtlich in einen hefrigen Sturm aus am Schützenplatze. Das Herabstürzen der Laft war deutlich aus den Bewegungen der Bäume zu beobachten, die divergirende Richtung aus der Form der Regensäule auf der Gasteite des Himmels nach deren Vousbergang. Es war eine kleine Trombebei heinsteuchter Luft (Max. 31°) und ziemlich windstillem Wetter. Vot- und mehber herre him Windstille. (Späterer Zusatz.)

wehenden W. oder NW-Windes von SW her heraufziehen, während dort schon Regensebauer niedergeben und Blitze herabfahren.

So kommt das Streifgewitter unter bestigen Regenschauern von SW her, senkrecht auf die Richtung des Unterwindes, der unter hestigen Stössen zu wehen tortsährt und auch die Herrschast behält. Diese Classe von Gewittern, welche sint Wien die oben geschilderte Form der Wirbelgewitter vertritt, zeichnet sich dadurch aus, dass die Blitze sast alle zur Erde herabsahren, aber meist nicht sehr zahlreich sind. Auch wiederholt sich der Gewitterbildungsprocess von SW her in der Regel zwei-, selbst dreimal. Die Regengusse sind dabei sehr copiös und sallen in schweren Tropsen, trotz der unten herrschenden Kühle, welche sich also wahrscheinlich noch auf die unteren Schichten beschränkt, während oben ein seuchter warmer SW anhält. Stets bleibt aber der nordwestliche Wind auch nach dem Gewitter der herrschende.

So hatten wir z. B. am 2. Juli 1879 nm 2<sup>h</sup> bei einem Barometerminimum und lebhastem S-Wind 31·5° Cels. Um 2<sup>h</sup>/<sub>2</sub> brach der W-Sturm herein (mit 76 Klm. Geschwindigkeit pro Stunde, von 3—4<sup>h</sup> sogar 93 Klm.), der die Temperatur fast momentan nm 10° und dann bis 9<sup>h</sup> auf 13<sup>1</sup>/<sub>2</sub>° C. erniedrigte. Es blieb dabei bis Abend heiter. Erst um 7<sup>h</sup> und dann wieder um 9<sup>h</sup> bildeten sich Gewitterzüge von SSW her, in der oben beschriebenen Form, während unten der W-Sturm anhielt. — Am 15. Juni 1869 stand das Thermometer um 1<sup>h</sup> Nachmittags auf 30° Cels. bei einem Barometerminimum und schwachem S-Wind. Um 1<sup>h</sup> 25 brieht ein W-Sturm los bei rasch steigendem Barometer und bringt plötzliche Temperaturdepression (um 3<sup>h</sup> schon 18°, 4<sup>h</sup> 14·7°, um 10<sup>h</sup> 12·0°). Erst später bilden sich Gewitterzüge von SSW her, um 4<sup>h</sup> Gewitter und Regengüsse über Wien, der W-Sturm dauert fort bis in die Nacht.

Es gibt jedes Jahr mehrere derartige Gewitter, nicht immer ist jedoch die Abkühlung so gross. (Z. B. 19., 24. und 25. Juni 1875.)

Diese auf wiederholte sorgfältige Beobachtungen gegründeten Darstellungen mögen einen kleinen Beitrag zur Charakteristik des Auftretens der Gewitter am Nordfüsse der Alpenkette liefern, sowie zur weiteren Kenntniss der "Gewitterböen", über welche Herr Köppen in dieser Zeitschrift eine eingehende lehrreiche Studie geliefert hat.

Es ist aber doch bemerkenswerth, dass der von Colladon und Köppen bervorgehobenemit der Regensäule herabstürzende Gewitterwind zuweilen ganz fehlt, selbst vor heftigen Regengüssen und Hagelschauern, freilich nach meiner Erfahrung, nur bei ganz localem, sehr beschränktem Auftreten derselben. 1)

Ich will noch daran erinnern, dass der kürzlich verstorbene Dr. G. Mohr in Bonn schon im Jahre 1862 und dann 1865 eine vortreffliche und sehr naturgetrene Darstellung dieser Erscheinung gegeben hat, sowie mehrerer die Gewitter begleitender Erscheinungen überhaupt (Pogg. Annalen Band 117 [1862] pag. 93 bis 105, dann Band 126 [1865] pag. 492). Wahrscheinlich hat man wegen des physikalisch ganz verfehlten Principes, an welches er seine Betrachtungen anreibte, such alle richtigen Seiten seiner Darstellung übersehen und verworfen. Was aber das Wesen der Erscheinung selbst anbelangt, so hat er dasselbe viel richtiger, naturwahrer, aufgefasst als seine Gegner.

<sup>&</sup>quot;I Wenn man beobachtet hat, welchen atarken Wind die geringe Wasserm ng. der Stantbarbet bei Lauterbrungen im Falle erzengt, wohel sie sich fast ganz zu einem Regm. aufore en Lann man aleh mit wundern, dass überhaupt Regengilste ahne diesen "Fallwind" autore Stant Zuarte".

## Kleinere Mittheilungen.

(Meteorologische Beobachtungen zu Tokio, Japan.) Wir haben im Nachfolgenden die Resultate der meteorologischen Beobachtungen des Herrn Knipping von 1872 bis 1877 und die des neuen kaiserlichen japanischen Central-Observatoriums in einheitliches Maass verwandelt, zusammengestellt. Anregung hiezu gab uns Herr Dr. Otto Dersch in Ortenberg, welcher uns die Resultate des k. Observatoriums von 1876 bis 1878 inclusive bearbeitet einsandte. Wir haben diese Zusammenstellung durch die Reduction der Monate Juli—December 1875 und Jänner—December 1879 ergänzt.

Die Beobachtungen am kaiserlichen Observatorium in Tokio werden gegenwärtig in grossem Umfange und mit den besten Instrumenten ausgeführt. Beobachtungstermine sind jetzt 9<sup>h</sup> 30° a. m. und p. m. und 3<sup>h</sup> 30° a. m. und p. m. Ausserdem werden am 1., 11. und 21. jeden Monats stündliche Ablesungen gemacht. Die Beobachtungen und Rechnungen besorgen die Herren H. Masato, N. Shimono und N. Nakakuki. Die Leitung hat Herr J. Arai (Surveyor in Chief).

Aus den Beobachtungen des Jahres 1878, wo viermalige äquidistante tägliche Beobachtungen vorlagen, habe ich die Differenz dieses Mittels, gegen das Mittel der täglichen Extreme aufgesucht. Die Correction des letzteren auf das erstere ist im Wintermittel —0.4°, Frühling und Sommer sehr nahe 0° und im Herbst —0.1° Cels. Die relative Feuchtigkeit abgeleitet aus allen vier Terminen war 1878:

```
Jän.
        Febr.
                 März
                          April
                                   Mai
                                           Juni
                                                    Juli
                                                                             Oct.
                                                                                     Nov.
                                                                                             Dec.
                                                           Aug.
                                                                    Sept.
74
                                                            84
                                                                     87
                                                                              83
                                                                                      82
                                                                                            71%
```

Die tägliche Oscillation des Luftdruckes zwischen 9<sup>h</sup> 30<sup>m</sup> a. m. und 3<sup>h</sup> 30<sup>m</sup> p. m war im Mittel der drei Jahre 1876—78 in Mm.

## Luftdruck 9h 30"-3h 30", Mm.

| Der. | Jän. | Febr. | März | April | Mai  | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. |
|------|------|-------|------|-------|------|------|------|------|-------|------|------|
| 1.98 | 1.98 | 2.08  | 2.06 | 2.03  | 1:55 | 1.27 | 1:27 | 1.37 | 1.52  | 1.73 | 1.73 |

Den täglichen Gang der Bewölkung ersicht man aus folgenden Zahlen:

```
    Jahresmittel......
    3k 30m a. m.
    9k 30m a. m.
    3k 30m p. m.
    7k 30m p. m.
    7k 30m p. m.

    Jahresmittel......
    5:8
    6:2
    5:9
    5:1
```

Die Monatsmittel des Luftdruckes nach Knipping's Beobachtungen sind, trotzdem die Seehöhe des Barometers blos zu 7" angegeben, nicht höher als die am neuen kaiserlichen Observatorium, dessen Seehöhe über 19" beträgt. Das Jahresmittel 1876 war bei Knipping 761.6, am k. Observatorium 761.4, also blos 0.2" niedriger. Wir haben daher in der schliesslichen Zusammenstellung der Mittel keinerlei Reduction auf gleiches Niveau angebracht, sondern von 1872/75 inclusive die Resultate Knipping's, von 1876 an jene des k. Observatoriums eingestellt.

4.....

# Tokio, Kaiseigakko 35° 41' N, 139° 47' E v. Gr., Seehöhe 7.0".

# Beobachter Herr Knipping.

|              |              |                 |               |      |              |      | Tempe          | ratur C          | Celsius         |              |              |              |                 |                 |
|--------------|--------------|-----------------|---------------|------|--------------|------|----------------|------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
|              | _            |                 |               |      |              |      |                | Mittel           |                 |              |              | Dunst        |                 | D               |
|              | Lu<br>Mittel | iftdruck<br>Max | Min.          | 7 h  | 2h           | 9h   | Mittel 7,2,9,9 | d. tägi<br>Extr. | . Tägi.<br>Ampl | Max.         | Min.         |              | Rel.<br>Feucht. | Regen-<br>Menge |
|              |              |                 |               |      |              |      | 1872.          |                  |                 |              |              |              |                 |                 |
| Sept.        | 762.2        | 769 3           | 755.0         | 19.2 | 23.7         | 20.0 | 20.7           | 20.9             | 5.9             | 28.8         | 13.0         | 15.1         | 83              | <b>59</b> -     |
| Oct.         | 63.8         | 71.5            | 56.8          |      | 19.0         |      | 16.0           | 15.9             | 6.2             | 24.0         | 6.9          | 11.4         | 84              | 264             |
| Nov.         | 65.2         | 77.1            | 49.6          |      | 13.8         | 9.6  | 10.0           | 10.0             | 8.2             |              | -1.0         | 7:1          | 76              | 221             |
| Dec.         | 64.1         | 73.3            | 48.9          | 2.9  | 8.9          | 5.1  | 5.2            | 5.2              | 7.3             | 14.8         | -3.5         | 4.9          | 73              | 94              |
|              |              |                 |               |      |              |      | 1873.          |                  |                 |              |              |              |                 |                 |
| Jän.         | 762.5        | 774.0           | 741.7         | 1 '0 | 5.8          | 1.9  | 2·1            | 2·1              | 7.8             |              | -6.8         | 3.4          | 65              | 65              |
| Febr.        | 61.6         | 71.5            | 54.6          | -1.0 | 6.3          | 2.1  | 2.4            | 2.4              | 8.9             |              | -5.9         | 3.4          | 63              | 51<br>20        |
| März         | 64.1         | 77:4            | 51.0          | 2.3  | 9.4          | 5.8  | 5.8            | 5.4              | 9.0             | _            | -6.8         | 4.3          | 63<br>72        | 80<br>64        |
| April<br>Mai | 63·2<br>60·2 | 71.0<br>66.8    | 46·0<br>51·4  |      | 17·5<br>21·4 |      | 13·5<br>17·8   | 13·0<br>17·3     | 9.0<br>9.6      | 58.0<br>53.9 | 2·4<br>4·5   | 8·3<br>11·3  | 74              | 46              |
| Juni         | 59·3         | 67.9            | 50.7          |      | 21.9         |      |                | 19.3             | 5·6             | 25.2         | 12.3         | 14.0         | 84              | 257             |
| Juli         | 58.6         | 63.4            | 52·5          |      | 28.1         |      |                | 25.1             | 6.4             | 31.6         | 15.3         | 19.9         | 83              | 71              |
| Aug.         | 60.0         | 64.3            | 49.2          |      | 29.5         |      |                | 26.6             | 6.1             | 32.8         | 21.0         | 20.3         | 79              | 211             |
| Sept.        | 59.8         | 69.2            | 32.0          | 20.0 | 23.8         | 21.6 | 21.7           | 21.6             | 5.0             | 28.9         | 14.3         | 16.9         | 88              | 488             |
| Oct.         | 63.5         | 71.0            | 44.5          |      | 18.2         | 14.0 | 15.3           | 15.4             | 6.4             | 22.9         | 1.1          | 10.6         | 80              | 203             |
| Nov.         | 63.4         | 75.1            | 48.7          |      | 13.5         | 8.1  |                | 8.8              | 9.8             |              | -0.9         | 6.1          | 74              | 68              |
| Dec.         | 64.1         | 74.9            | 51.9          |      | 10.3         | 5.0  |                | 5.6              | 9.4             |              | -4·8         | 4.2          | 67              | 22<br>1625      |
| Jahr         | 761.7        | 777-4           | 732.0         | 10.9 | 17.2         | 13.3 | 13.7           | 13.2             | 7.8             | 32.8         | <b>6</b> ·8  | 10.3         | 74              | 1020            |
|              |              | •               |               |      |              |      | 1874.          |                  |                 |              |              |              |                 |                 |
| Jän.         | 761.3        | 772.4           | 755.0         | 0.1  | 6.8          | 2.9  | 3·1            | 3.0              | 7.8             | 10.5         | -5.8         | 3.8          | 68              | 57              |
| Febr.        | 63 8         | 73.5            | 53.0          | 1.0  | 8.1          | 3.9  | 4.5            | 4.4              | 8.3             |              | -3.3         | 4.1          | 65              | 55              |
| März         | 63.6         | 74.7            | 49.8          | 4.6  | 9.9          | 7.0  |                | 6.9              | 7.1             |              | -5.0         | 5.6          | 74              | 189             |
| April        | 60.9         | 68.3            | 49.6          |      | 15.9         |      |                | 12.0             | 9.6             | 22.3         | 1.0          | 7:4          | 69              | 151<br>170      |
| Mai<br>Juni  | 60·7<br>59·8 | 70·8<br>66·1    | 46·2<br>50·3  |      | 19·5<br>24·3 |      |                | 16·4<br>22·1     | 8·6<br>7·0      | 32·4         | 6·3<br>14·0  | 11·1<br>16·0 | 78<br>81        | 278             |
| Juli         | 58·9         | 64.3            | 43.3          |      | 26.6         |      |                | 24.3             | 6.8             | 30.0         | 18.0         | 18.3         | 83              | 142             |
| Aug.         | 59.3         | 65.9            | 48.9          |      | 28.4         |      |                | 26.1             | 5.4             | 33.4         | 16.3         | 20.2         | 82              | 83              |
| Sept.        | 60.4         | 66.8            | 28.2          |      | 23.8         |      |                | 21.1             | 6.5             | 29.4         | 14.0         | 15.3         | 83              | 234             |
| Oct.         | $63 \cdot 2$ | 74.7            | 47.1          | 12.3 | 17.5         | 13.9 | 14.4           | 14.5             | 7.6             | 24.9         | 4.0          | 9 7          | 79              | 261             |
| Nov.         | 64.3         | 71.9            | 21.4          |      | 13.1         | 8.3  |                |                  | 10.1            | 18.9         | 0.0          | 6.1          | 73              | 67              |
| Dec.         | 62.7         | 75.8            | 50.2          | 5.0  | 9.1          | 4.9  | 2.5            | 2.2              | 8.4             | 14.8         | <b>—2·3</b>  | 4.7          | 71              | 117             |
| Jahr         | 761·8        | 775.8           | 728.2         | 11.5 | 16.9         | 133  | 13.7           | 13.8             | 7.8             | 33.4         | <b>—5·8</b>  | 10.3         | 76              | 1804            |
|              |              |                 |               |      |              |      | 1875.          |                  |                 |              |              |              |                 |                 |
| Jän.         | 761-1        | 769.5           | 748.3         | -1:3 | 6.2          | 1.8  | 2.2            | 2.4              | 9·1             | 11.4         | <b>—5</b> ·8 | 3.5          | 62              | 22              |
| Febr.        | 61.1         | 71.3            | 45.3          | -1.8 | 6.0          | 1.8  | 5.0            | 2.0              | 9.6             |              | -6.9         | 2.9          | 57              | 42              |
| März         | 62.7         | 74.0            | 51.4          |      | 12.1         | 9.0  |                | 8.6              | <b>9</b> ·3     |              | 0.2          | 6.1          | 73              | 128             |
| April        | 60.0         | 71.0            | 48.7          |      | 14.9         |      |                | 11.6             | 8.5             | 20.4         | 1.1          | 7.7          | 73              | 87              |
| Mai          | 61.1         | 73.3            | 14.0          |      | 20.1         |      |                | 16.8             | 8.4             | 26.3         | 5.3          | 10.8         | 74              | 173             |
| Juni<br>Juli | 58·0<br>55 5 | 65.0<br>62.9    | 18·()<br>15·8 |      | 58.2<br>53.4 |      |                | 20·8             | 6. <b>6</b>     | 33·9         | 18.8<br>11.9 | 15·3<br>20·1 | 83<br>82        | 86<br>211       |
| Aug.         | 59·3         | 65.9            | 47.4          |      | 27.6         |      |                | 25.4             | 6.9             | 31.2         | 17.6         | 19.4         | 83              | 307             |
| Sept.        | 59.1         | 67.0            | 44.9          |      | 23.9         |      |                | 21.5             | 6.3             | 28.4         | 14.1         | 15.8         | 85              | 277             |
| Oct.         | 62.0         | 70.8            | 45.1          |      | 18.0         |      |                | 15.3             | 7.0             | 24.0         | 6.4          | 9.7          | 78              | 202             |
| Nov.         | 62.7         | 74.7            | 45.6          |      | 13.5         | 8.5  |                |                  | 10.0            | 18.9         | -2:3         | 6.3          | 74              | 92              |
| Dec.         | 60.9         | 72.3            | 45.6          | 1.0  | 8.1          | 3 4  | 4.0            | 4.5              | 8.6             | 13.8         | -4.0         | 4.3          | 72              | 69              |
| Jahr         | 760.3        | 774.7           | 744.0         | 10.8 | 16.9         | 13.2 | 13.7           | 13.7             | 8.1             | 33.9         | -6.9         | 10;1         | 75              | 16 <b>96</b>    |

|       |        |                |       | Te       | mper  | atur        | Celsius |        |           |      |       | _      |        |       |
|-------|--------|----------------|-------|----------|-------|-------------|---------|--------|-----------|------|-------|--------|--------|-------|
|       |        | a. 1 1         | .,    |          |       |             |         | Mittel | <b></b> 1 |      |       | Dunst- |        | -     |
|       |        | ftdruck        |       | 7 h      | 2h    | Ωh          | Mittel  |        |           |      | M:    | druck  |        | Regen |
|       | Mittel | Max.           | Min.  | <i>(</i> | Zu    | 9           | 7,2,9,9 | Extr.  | Ampi.     | Max. | Min.  | Mm. r  | eucnt. | Menge |
|       |        |                |       |          |       |             | 1876.   |        |           |      |       |        |        |       |
| Jän.  | 765.4  | 775.8          | 754.1 | -1:3     | 4.2   | 0 <b>.8</b> | 1.2     | 1.4    | 7:3       | 12.5 | 9.6   | 3.8    | 78     | 101   |
| Febr. | 63.4   | 71.5           | 51.4  | 0.6      | 6.3   | 2.8         | 3.1     | 3.2    | 7.4       | 13.6 | -3.2  | 3.8    | 67     | 108   |
| März  | 62.0   | 71.9           | 47.4  | 4.8      | 11.2  | 8.3         | 8.2     | 8.1    | 8.8       | 18.9 | -4.1  | 5.6    | 69     | 145   |
| April | 61.8   | 70.4           | 54.4  | 9.4      | 15.8  | 12.1        | 12.4    | 12.1   | 8.9       | 21.8 | 0.0   | 7.7    | 71     | 128   |
| Mai   | 60.4   | 70.4           | 48.3  | 14.8     | 19.9  | 16.9        | 17.1    | 17.0   | 7.0       | 26.4 | 7.1   | 11.1   | 77     | 175   |
| Juni  | 58.6   | 65.9           | 46.0  | 16.5     | 21.1  | 18.1        | 18.5    | 18.6   | 7.0       | 26.1 | 11.9  | 13.1   | 82     | 271   |
| Juli  | 60.9   | 64.3           | 57.1  | 22.5     | 27.3  | 28.9        | 24.4    | 24.9   | 6.9       | 32.5 | 15.8  | 19.4   | 85     | 138   |
| Aug.  | 61.8   | 64.7           | 55.7  | 24.6     | 30.2  | 26.3        | 26.9    | 27.4   | 7.8       | 35 6 | 19.9  | 20.8   | 79     | 79    |
| Sept. | 598    | 66.8           | 38.1  | 21.0     | 25.0  | 22.1        | 22.6    | 23.0   | 5.6       | 31.4 | 14.0  | 17.8   | 86     | 403   |
| Oct.  | 63.4   | 70.6           | 53.7  | 11.3     | 18.1  | 13.8        | 14.3    | 14.6   | 8.4       | 23 5 | 3.8   | 9.5    | 79     | 119   |
| Nov.  | 58.9   | 68.3           | 47.4  | 4.2      | 13.3  | 7.8         | 8.4     | 8.0    | 10.1      | 20.2 | -1.1  | 5.9    | 70     | 89    |
| Dec.  | 62.2   | 72.6           | 47.6  | 1.8      | 8.9   | 3.6         | 4.5     | 4.2    | 9.4       | 14.6 | -4.9  | 4.1    | 67     | 68    |
| Jahr  | 761.6  | 775.8          | 738-1 | 10.9     | 16.9  | 13.1        | 13 5    | 13.7   | 7:9       | 35.6 | -9.6  | 10.5   | 76     | 1824  |
|       |        |                |       | 1877     | 7 (St | ıruga       | adai Se | ehöh   | e 22:     | 1"). |       |        |        |       |
| Jän.  | 763.4  | 775.8          | 751:0 | -1.1     | 6.8   | 1.2         | 2.4     | 5.1    | 9.9       | 11.0 | - 5.8 | 3.4    | 66     | 46    |
| Febr. | 60.3   | 72.9           |       | -0.3     | 7.1   | 2.3         |         | 3.1    | 9.8       |      | -6.8  | 3.6    | 64     | 61    |
| März  | 58.6   | 67.4           | 42.2  | 2.6      | 9.6   | 5.8         | -       | 5.9    | 10.1      |      | -3.0  | 4.7    | 67     | 133   |
| April | 62.9   | 74.4           | 50.3  | 10.1     |       |             |         | 13.6   | 11.6      | -    | -1.8  | 8.3    | 70     | 27    |
| Mai   | 60.9   | 71.3           | 50·5  |          | 19.9  | _           |         | 16.9   | 9.6       | 29.1 | 5.6   | 10.8   | 78     | 128   |
| Juni  | 57.7   | 65.4           | 44.7  |          | 25.1  | _           |         | 22.6   | 8.6       | 32.6 | 13.3  | 15.8   | 79     | 110   |
| Juli  | 58.6   | 63.6           | 48.5  |          | 30.0  |             | 26.3    | 27.1   | 8.9       | 34.2 | 16.3  | 20.3   | 79     | 118   |
| Aug.  | 57.3   | 64.5           | 49.4  |          | 29.3  | _           |         | 26.4   | 8.2       | 34.9 | 17.1  | 19.9   | 81     | 77    |
| Sept. | 60.5   | 67.2           | 52.1  |          | 24.0  |             | 20.7    | 21.5   | 7.5       | 30.0 | 13.0  | 15.6   | 86     | 283   |
| Oct.  | 60.2   | 69.0           | 42.2  |          | 19.3  |             |         | 15.6   | 9.4       | 24.9 | 3.3   | 10.4   | 79     | 189   |
| Nov.  | 63.6   | 76.5           | 48.3  | 6.1      |       | 8.5         |         | 9.3    | 8.0       | 17.3 | -1.3  | 6.3    | 74 .   | 109   |
|       | 760.4  | 7 <b>76</b> ·5 | 742.2 | 11.9     | 18:3  | 13.8        | 14.2    | 14.9   | 9.3       | 34.9 | -6.8  | 10.8   | 75     | 1281  |

Tokio, (Kaiseigakko) 35° 41′ N, 139° 47′ E v. Gr., Seehöhe 7.0°.

|       |                           | Za | hl der T                   | age            |              |                              |      |                           | Za | hl der T                    | <b>ag</b> e    |              |                              |
|-------|---------------------------|----|----------------------------|----------------|--------------|------------------------------|------|---------------------------|----|-----------------------------|----------------|--------------|------------------------------|
|       | mit<br>Nieder-<br>schign. |    | mit<br>Gewit. u.<br>Donner | ganz<br>helter | ganz<br>trüb | Mittlere<br>Bewölkg.<br>0-10 |      | mit<br>Nieder-<br>schign. |    | mit<br>Gewit. u.<br>'Donner | ganz<br>heiter | ganz<br>trüb | Mittlere<br>Bewölkg.<br>0-10 |
|       |                           |    | 1872.                      |                |              |                              |      |                           |    | 1872.                       |                |              |                              |
| Sept. | 12                        | O  | U                          | o              | 6            | 7∙0                          | Nov. | . 17                      | 1  | 0                           | 5              | 8            | 5.8                          |
| Oct.  | 18                        | 0  | 2                          | 2              | 10           | 6.4                          | Dec. | . 9                       | U  | U                           | 7              | 4            | 4.3                          |
|       |                           |    | 1873.                      |                |              |                              |      |                           |    | 1874.                       |                |              |                              |
| Jän.  | 7                         | 3  | o                          | 3              | 4            | 4.1                          |      | 13                        | 2  | 0                           | 3              | 2            | 4.5                          |
| Febr. | 9                         | 3  | 1                          | 4              | 5            | 3.9                          |      | 10                        | 2  | U                           | 4              | 1            | 4.6                          |
| März  | 11                        | 1  | 0                          | 2              | 4            | 5.2                          |      | 18                        | 1  | 1                           | 2              | 10           | 7.2                          |
| April | 15                        | 0  | 1                          | 0              | 5            | 5.2                          |      | 16                        | 0  | 4                           | 3              | 4            | 5.1                          |
| Mai   | 11                        | 0  | 2                          | 1              | 2            | 5.8                          |      | 16                        | 0  | 2                           | 0              | 6            | 6.4                          |
| Juni  | 21                        | U  | ()                         | 0              | 11           | 8-2                          |      | 16                        | 0  | 2                           | 1              | 9            | 6.1                          |
| Juli  | 15                        | 0  | 1                          | U              | 3            | 6.1                          |      | 15                        | O  | 4                           | O              | 4            | 6.1                          |
| Aug.  | 13                        | U  | 2                          | 1              | 1            | 5.2                          |      | 16                        | U  | 0                           | O              | 5            | 6.1                          |
| Sept. | 22                        | 0  | 0                          | 0              | 8            | 7.8                          |      | 13                        | 0  | ()                          | 0              | 5            | 7.0                          |
| Oct.  | 19                        | 0  | 0                          | 2              | 6            | 5.9                          |      | 16                        | O  | U                           | 3              | 8            | 6.0                          |
| Nov.  | 16                        | 0  | 0                          | 10             | 2            | 2.8                          |      | 20                        | U  | 0                           | 3              | 2            | 4.1                          |
| Dec.  | 15                        | 0  | 0                          | 7              | 3            | 3.7                          |      | 19                        | 0  | 0                           | 7              | 4            | 3.9                          |
| Jahr  | 174                       | 7  | 7                          | 30             | 54           | 5.4                          |      | 188                       | 5  | 13                          | 26             | 60           | 5.6                          |

|       |     |   | 1875 |    |    |     |       |     |   | 1876 | •  |    |     |
|-------|-----|---|------|----|----|-----|-------|-----|---|------|----|----|-----|
| Jän.  | 13  | 2 | 0    | 9  | 0  | 2.6 |       | 13  | 6 | 0    | 6  | 7  | 5.2 |
| Febr. | 9   | 4 | 0    | 6  | 2  | 3.2 |       | 10  | 0 | 0    | 4  | 6  | 5.4 |
| März  | 16  | 0 | O    | 1  | 4  | 5.2 |       | 11  | 0 | 0    | 3  | 2  | 5.1 |
| April | 13  | 0 | 1    | 2  | 5  | 6.3 |       | 14  | 0 | 1    | 1  | 7  | 5.7 |
| Mai   | 14  | 0 | 2    | 0  | 6  | 5.9 |       | 17  | 0 | 1    | 3  | 6  | 6.5 |
| Juni  | 19  | 0 | 1    | 1  | 10 | 7.5 |       | 15  | 0 | 1    | 0  | 7  | 6.8 |
| Juli  | 10  | 0 | 3    | 2  | 6  | 5.6 |       | 15  | U | 1    | 0  | 3  | 5.1 |
| Aug.  | 10  | 0 | 0    | 1  | 3  | 5.1 |       | 6   | 0 | 1    | 1  | 1  | 3.2 |
| Sept. | 24  | 0 | 2    | 1  | 11 | 6.8 |       | 17  | 0 | 4    | 0  | 9  | 7-2 |
| Oct.  | 17  | 0 | 0    | 1  | 4  | 5.9 |       | 16  | 0 | 0    | 5  | 4  | 5.2 |
| Nov.  | 22  | 0 | 0    | 7  | 1  | 2.8 |       | 18  | 0 | 0    | 8  | U  | 3.0 |
| Dec.  | 22  | U | 0    | 13 | 3  | 3.2 |       | 11  | 0 | 0    | 7  | 2  | 3.0 |
| Jahr  | 189 | 6 | 9    | 44 | 55 | 5.1 | •••   | 163 | 6 | 9    | 38 | 54 | 5.1 |
|       |     |   |      |    |    | 18' | 77.   |     |   |      |    |    |     |
| Jän.  | 7   | 2 | 0    | 7  | 1  | 2.8 | Juli  | 15  | 0 | 3    | 1  | 3  | 4.8 |
| Febr. | 9   | 2 | 0    | 5  | 3  | 4.4 | Aug.  | 19  | O | 2    | 0  | 1  | 6.2 |
| März  | 16  | 1 | 0    | 4  | 5  | 4.2 | Sept. | 18  | 0 | 2    | 0  | 7  | 6.7 |
| April | 12  | 0 | 0    | 5  | 3  | 4.8 | Oct.  | 23  | 0 | 0    | 4  | 6  | 4.8 |
| Mai   | 18  | 0 | 0    | 0  | 8  | 6.2 | Nov.  | 16  | 0 | 0    | 3  | 4  | 5.1 |
| Juni  | 14  | 0 | O    | 0  | 6  | 6.7 |       |     |   |      |    |    |     |

II. Tokio. Kaiserl. Observatorium 35° 40′ N, 139° 45′ E v. Gr. Seehöhe 19·2°. 1875.

| remperatur Ceisius | Celsius | emperatur |  |
|--------------------|---------|-----------|--|
|--------------------|---------|-----------|--|

|       | Luftdr.<br>Mm. | Mittl.<br>Min. | 9h30'a. | 3 <sup>h</sup> 30′ p. | 9 <sup>h</sup> 3 <b>9.</b> p. | Mittel | Extr | eme  | Relative |    |    | Regen-<br>Menge |
|-------|----------------|----------------|---------|-----------------------|-------------------------------|--------|------|------|----------|----|----|-----------------|
| Juli  | 755.0          | 2 <b>2</b> ·1  | 27.3    | 28.7                  | 24.3                          | 25.6   | 35·1 | 17.8 | 75       | 69 | 89 | 240             |
| Aug.  | 28.8           | 20.6           | 26.2    | 28-1                  | 23.7                          | 24.7   | 82.6 | 16.6 | 76       | 72 | 90 | 262             |
| Sept. | 58.7           | 17.2           | 22.2    | 24.4                  | 20.3                          | 21.0   | 31.7 | 12.8 | 80       | 73 | 89 | 279             |
| Oct.  | 61.7           | 10.8           | 16.3    | 18.7                  | 15.9                          | 15.4   | 25.7 | 5.8  | 74       | 72 | 83 | 150             |
| Nov.  | 62.4           | 3.4            | 11.8    | 14.0                  | 8.6                           | 9.0    | 21.2 | -2.7 | 71       | 65 | 83 | 86              |
| Dec.  | 60.8           | -0.9           | 5.1     | 8.5                   | 3.7                           | 4.0    | 15.5 | -3.6 | 69       | 65 | 75 | 67              |

| Dec.  | 60.8          | -0.8           | Đ.             | +                | 8.2     | 3.1            |        |        | 0.0  | -3.0 | 03            | 37                | บอ            | 10         | 97     |
|-------|---------------|----------------|----------------|------------------|---------|----------------|--------|--------|------|------|---------------|-------------------|---------------|------------|--------|
|       |               |                |                |                  |         |                | 187    | 6.     |      |      |               |                   |               |            |        |
|       | Luft          | druck,         | Mm.            |                  | 1       | l'emp <b>e</b> | ratur, | Celsiu | 8    |      | Rel.          | . Feuc            | htigk         |            |        |
|       |               |                |                | _                |         |                |        |        |      |      |               |                   | <u> </u>      |            |        |
|       | <b>N</b>      | <b>V</b>       | 341            | Mittl.           |         | 3, 30          |        |        | 12-4 |      |               | 3*30              | _             | n. 11.     | Frost- |
|       | Mittel        |                | Min.           | Min.             |         | •              | -      | Mittel | Ext  |      |               | •                 | •             |            | nächte |
| Jän.  | 765·4         | 77 <b>6</b> ·3 |                | _                | 1.6     | 5.1            | 0.8    | 1.5    |      | 9.1  | 73            | 72                | 83            | 5.2        | 28     |
| Febr. | 63.4          | 72.1           |                | -1:3             | 3.8     | 7.1            | 2.6    | 3.0    |      | -5.0 |               | 61                | 76            | 5.7        | 9      |
| März  | 62·1          | 72.4           | 47.1           | 5.5              | 8.9     | 15.5           | 7.7    | 7.7    |      | -5.2 | 65            | 63                | 79            | <b>5.8</b> | 1      |
| April | 61.6          | 70.4           | <b>53</b> ·3   |                  | 13.6    | 16.0           | 11.3   | 11.8   | 55.8 | -2.1 | 69            | $\boldsymbol{62}$ | 83            | 6.0        |        |
| Mai   | 60.4          | 70.0           |                | 11.6             | 18.1    | 50.1           | 16.1   | 16.6   | 27.8 | 5.8  | 73            | 66                | 85            | 6.2        |        |
| Juni  | <b>58·5</b>   | 65.7           | 47.8           | 13.7             | 19.7    | 21.2           | 17.6   | 18.0   | 26.5 | 9.8  |               | 75                | 90            | 7.5        | -      |
| Juli  | 60.3          | 64.5           | 46.9           | 19.3             | 26.0    | 27.5           | 23.1   | 54.0   | 31.5 | 14.0 |               | 76                | 93            | 5· ‡       |        |
| Aug.  | 60.3          | 63.6           | 52·1           | 21.0             | 28.6    | 30.1           | 25.4   | 26.4   | 35.6 | 18.5 | 72            | 63                | 87            | 5.3        |        |
| Sept. | 5 <b>9</b> ·6 | 66.7           | 38.0           | 18.3             | 23.6    | 25.5           | 21.6   | 25.5   | 32.8 | 12.7 | 81            | 76                | 90            | 7.7        |        |
| Oct.  | 6 <b>5</b> ·7 | 70.9           | 23.0           | 9.3              | 16.0    | 18.7           | 13.5   | 1 1.8  | 21.7 | 2.8  | 73            | 67                | 88            | 2.5        | 5      |
| Nov.  | 58.7          | 68.0           | 47.2           | 2.8              | 10.6    | 13.6           | 7.3    | 8.6    | 23.0 | -2:7 | 66            | 60                | 78            | , 3.2      | 5      |
| Dec.  | 63.7          | 73.2           | 19.5           | -0.7             | 5.4     | 8.7            | 3.6    | 4.5    | 17.6 | 1.9  | 66            | 61                | 77            | 3.2        | 21     |
| Jahr  | 761.6         | 776.3          | 7 <b>38</b> ·0 | 8.3              | 14.7    | 17:2           | 12.5   | 13.2   | 35.6 | -9.1 | 72            | 67                | 81            | 5.6        | 69     |
|       |               | Regen          | - 8            | clin <b>ee</b> - | Gewitt  | er- I          | Erd-   |        |      |      |               |                   |               |            |        |
|       | Me            |                | Гаде           | Tage             | Tag     | e be           | eben   | N      | NE   | E    | $\mathbf{SE}$ | 8                 | $\mathbf{sw}$ | W          | NW     |
| Jän.  | 11            | .5             | 6              | 11               | _       | -              | 3      | 27     | 8    | 1    | 5             | 2                 | 2             | -1         | 33     |
| Febr. | 11            | 6              | 9              | 5                |         | -              | 4      | 21     | 2    | 4    | .5            |                   | 1             | 3          | 40     |
| März  | 14            | 1              | 10             | 2                |         | -              | 6      | 25     | 10   | 7    | 13            | 13                | 1             | 2          | 22     |
| April | 12            | 1              | 11             |                  |         |                | 10     | 23     | 16   | 9    | 10            | 17                | 3             | 1          | 6      |
| Mai   | 15            | 3              | 10             |                  | 1       | I              | 5      | 18     | 13   | 13   | 10            | 21                | 6             |            | 7      |
| Juni  | 27            | 6              | 12             |                  | _       |                | 3      | 17     | 17   | 18   | 15            | 16                | 3             |            | 3      |
| Juli  | 15            | 0              | 11             |                  | 1       |                | 3      | 10     | 6    | 8    | 8             | 21                | 7             |            | 3      |
| Aug.  | 6             | 5              | 6              |                  | 1       | 1              | 3      | 4      | 7    | 6    | 11            | 33                | 1.4           | 1          | 3      |
| Sept. | 35            | 9              | 17             |                  | 2       | 2              | 3      | 26     | 12   | 4    | 6             | 21                | 11            | 2          | 2      |
| Oct.  | 15            |                | 6              |                  | _       |                | 3      | 38     | 16   | 7    | 7             | 9                 | 1             | 2          | 11     |
| Nov.  |               | 8              | 6              | 1                | 1       | [              | 1      | 22     | 8    | 4    | 6             | 8                 | 12            | 5          | 23     |
| Dec.  |               | 5              | 8              | 2                | _       |                | 6      | 38     | 10   | ì    | 1             | 3                 | 3             | 5          | 23     |
| Jahr  | 175           |                | 12             | 21               | 6       |                | 53     | 272    | 125  | _    | 100           | 164               | 61            | 25         | 176    |
|       | Meteo         |                |                | eitschri         | ft 1886 | ١.             |        |        |      |      |               |                   | 30            |            |        |

| 4 AÀ                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                   |                                                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                              |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                                                                |                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 442                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                   |                                                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                              |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                             |                                                                            | . •                                                                                                                                      |                                                                                                                                |                                                        |
|                                                                                                                        | •                                                                                                       |                                                                                                   |                                                                                                            | ,                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                                                                                     | 187                                                                                                                                      | 7.                                                                                                                                     |                                                                                                              |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                                                                |                                                        |
|                                                                                                                        | Luftd                                                                                                   | ruck,                                                                                             | Mm.                                                                                                        | ٠.                                                                                           | r                                                                                                                                   | 'em per                                                                                                             |                                                                                                                                          | Celsius                                                                                                                                | ;                                                                                                            |                                                                                            | Rel.                                                                                                                                                                                                        | Feuc                                                                       | htigk.                                                                                                                                   |                                                                                                                                |                                                        |
|                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                   |                                                                                                            | Mittl.                                                                                       | 9,30                                                                                                                                | 3 30                                                                                                                | 9, 30                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                              |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                             | 3,30                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                | Frost-                                                 |
| Jän.                                                                                                                   | Mittel 764.7 7                                                                                          | Max.<br>775°5                                                                                     | Min. 752.0                                                                                                 | Min.<br>2.2                                                                                  | a. m.<br>4·1                                                                                                                        | р. m.<br><b>6·</b> 8                                                                                                | p. m.<br>1.7                                                                                                                             | Mittel<br>2.6                                                                                                                          |                                                                                                              | reme<br>4·8                                                                                | a. m.                                                                                                                                                                                                       | p.m.<br>61                                                                 | p. m.<br>73                                                                                                                              | Bwlk                                                                                                                           | nächte                                                 |
| Febr.                                                                                                                  | 62.3                                                                                                    | 72.2                                                                                              | 53.2                                                                                                       | <u>_1.7</u>                                                                                  | 4.0                                                                                                                                 | 7.2                                                                                                                 | 5.1                                                                                                                                      | 3.0                                                                                                                                    |                                                                                                              | 4.7                                                                                        | 6 t                                                                                                                                                                                                         | 57                                                                         | 73                                                                                                                                       | 5.1                                                                                                                            | _                                                      |
| März                                                                                                                   | 59·7<br>62·5                                                                                            | 68·5<br>75·3                                                                                      | 44·6<br>50·6                                                                                               | 0·0<br>7·1                                                                                   | 6·8                                                                                                                                 | 9.7                                                                                                                 | 4.8                                                                                                                                      | 5·4<br>13·0                                                                                                                            |                                                                                                              | -3·0<br>-2·2                                                                               | 6 I<br>67                                                                                                                                                                                                   | 58                                                                         | 70<br>80                                                                                                                                 | 5·1<br>4·8                                                                                                                     |                                                        |
| April<br>Mai                                                                                                           | 61.7                                                                                                    | 72.6                                                                                              | 48.0                                                                                                       | 11.4                                                                                         | 18.1                                                                                                                                | 17·7<br>20·2                                                                                                        | 12·4<br>16·1                                                                                                                             | 16.2                                                                                                                                   | 25·7<br>27·4                                                                                                 | 5.6                                                                                        | 75                                                                                                                                                                                                          | 60<br>69                                                                   | 88                                                                                                                                       | 6.4                                                                                                                            | _                                                      |
| Juni                                                                                                                   | 58.6                                                                                                    | 67.0                                                                                              | 47.5                                                                                                       | 17.5                                                                                         | 23.4                                                                                                                                | 24.9                                                                                                                | 19.7                                                                                                                                     | 21.4                                                                                                                                   | 31.3                                                                                                         | 13.0                                                                                       | 71                                                                                                                                                                                                          | 69                                                                         | 87                                                                                                                                       | 6.8                                                                                                                            |                                                        |
| Juli                                                                                                                   | 59.5                                                                                                    | 63.6                                                                                              | 49.5                                                                                                       | 21.5                                                                                         | 28.2                                                                                                                                | 29.8                                                                                                                | 24.7                                                                                                                                     | 26.1                                                                                                                                   | 34.8                                                                                                         | 14.7                                                                                       | 72                                                                                                                                                                                                          | 67                                                                         | 85<br>90                                                                                                                                 | 5.0                                                                                                                            |                                                        |
| Aug.<br>Sept.                                                                                                          | 58·6<br>61·5                                                                                            | 65·7                                                                                              | 50.5<br>50.5                                                                                               | 20·1                                                                                         | 25·8<br>22·2                                                                                                                        | 28·6<br>24·7                                                                                                        | 23·8<br>19·5                                                                                                                             | 24·6<br>20·7                                                                                                                           | 34·4<br>31·7                                                                                                 | 15.8<br>12.0                                                                               | 74<br>77                                                                                                                                                                                                    | 64<br>66                                                                   | 90                                                                                                                                       | 6·0<br>7·4                                                                                                                     |                                                        |
| Oct.                                                                                                                   | 62.5                                                                                                    | 70.3                                                                                              | 43.6                                                                                                       | 6.7                                                                                          | 15.6                                                                                                                                | 16.4                                                                                                                | 13.2                                                                                                                                     | 13.1                                                                                                                                   |                                                                                                              | -0.6                                                                                       | 71                                                                                                                                                                                                          | 59                                                                         | 91                                                                                                                                       | 4.2                                                                                                                            | _                                                      |
| Nov.                                                                                                                   | 66.2                                                                                                    | 87.2                                                                                              | 52.1                                                                                                       | 3.7                                                                                          | 9.1                                                                                                                                 | 12.2                                                                                                                | 7.7                                                                                                                                      | 8.2                                                                                                                                    |                                                                                                              | -0.2                                                                                       | 69                                                                                                                                                                                                          | 65                                                                         | 78                                                                                                                                       | 5.9                                                                                                                            | . –                                                    |
| Dec.                                                                                                                   | 64.6                                                                                                    | 74.7                                                                                              | 48.0                                                                                                       | 2.0                                                                                          | 5.3                                                                                                                                 | 8.3                                                                                                                 | 6.8                                                                                                                                      | 5.6                                                                                                                                    |                                                                                                              | -1.0                                                                                       | 79<br>70                                                                                                                                                                                                    | 74                                                                         | 93                                                                                                                                       | 7.8                                                                                                                            | _                                                      |
| Jahr                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                   | 713.6                                                                                                      | 8.3                                                                                          | 14.8                                                                                                                                | 17.2                                                                                                                | 12.8                                                                                                                                     | 13.4                                                                                                                                   | 34.8                                                                                                         | -4.8                                                                                       | 70                                                                                                                                                                                                          | 61                                                                         | 83                                                                                                                                       | 5.8                                                                                                                            | _                                                      |
|                                                                                                                        | Men                                                                                                     | Regen<br>go T                                                                                     | - S<br>age                                                                                                 | chne <b>e-</b><br>Tage                                                                       | liewit<br>Tag                                                                                                                       |                                                                                                                     | Erd-<br>ben                                                                                                                              | N                                                                                                                                      | NE                                                                                                           | E                                                                                          | SE                                                                                                                                                                                                          | s                                                                          | sw                                                                                                                                       | w                                                                                                                              | N W                                                    |
| Jän.                                                                                                                   | 46                                                                                                      | 3                                                                                                 | 3                                                                                                          | 11                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                                                                                     | 1                                                                                                                                        | 25                                                                                                                                     | 9                                                                                                            | 4                                                                                          | 6                                                                                                                                                                                                           | 6                                                                          | 2                                                                                                                                        | 2                                                                                                                              | 19                                                     |
| Febr.                                                                                                                  | 59                                                                                                      |                                                                                                   | 6                                                                                                          | 5                                                                                            |                                                                                                                                     | -                                                                                                                   | 5                                                                                                                                        | 19                                                                                                                                     | 9                                                                                                            | 4                                                                                          | 6                                                                                                                                                                                                           | 10                                                                         | 5                                                                                                                                        | 6<br>2                                                                                                                         | 18                                                     |
| März<br>April                                                                                                          | 124<br>20                                                                                               |                                                                                                   | 16<br>7                                                                                                    | 2                                                                                            | _                                                                                                                                   |                                                                                                                     | 3<br>4                                                                                                                                   | $\begin{array}{c} 32 \\ 10 \end{array}$                                                                                                | 10<br>8                                                                                                      | 7<br>4                                                                                     | 10<br>14                                                                                                                                                                                                    | 4<br>34                                                                    | 2<br>6                                                                                                                                   | 3                                                                                                                              | 22<br>7                                                |
| Mai                                                                                                                    | 118                                                                                                     |                                                                                                   | 10                                                                                                         | _                                                                                            | 1                                                                                                                                   | 1                                                                                                                   | 2                                                                                                                                        | 14                                                                                                                                     | 20                                                                                                           | 16                                                                                         | 10                                                                                                                                                                                                          | 19                                                                         | 5                                                                                                                                        |                                                                                                                                | 4                                                      |
| Juni                                                                                                                   | 113                                                                                                     |                                                                                                   | 8                                                                                                          |                                                                                              | _                                                                                                                                   | -                                                                                                                   | 1                                                                                                                                        | 4                                                                                                                                      | 8                                                                                                            | 6                                                                                          | 16                                                                                                                                                                                                          | 29                                                                         | 13                                                                                                                                       | 3                                                                                                                              | 2                                                      |
| Juli                                                                                                                   | 8;<br>5                                                                                                 |                                                                                                   | 8<br>13                                                                                                    |                                                                                              | 2                                                                                                                                   |                                                                                                                     | 3<br>1                                                                                                                                   | 2<br>5                                                                                                                                 | 6<br>7                                                                                                       | 6<br>13                                                                                    | 15<br>21                                                                                                                                                                                                    | 42<br>28                                                                   | 10<br>11                                                                                                                                 | 2<br>4                                                                                                                         | 1 5                                                    |
| Aug.<br>Sept.                                                                                                          | 270                                                                                                     |                                                                                                   | 12                                                                                                         | _                                                                                            | •                                                                                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                                                                          | 21                                                                                                                                     | 18                                                                                                           | 15                                                                                         | 16                                                                                                                                                                                                          | 4                                                                          | 2                                                                                                                                        | 3                                                                                                                              | 6                                                      |
| Oct.                                                                                                                   | 20-                                                                                                     |                                                                                                   | 12                                                                                                         |                                                                                              |                                                                                                                                     | -                                                                                                                   | 4                                                                                                                                        | 17                                                                                                                                     | 6                                                                                                            | 8                                                                                          | 15                                                                                                                                                                                                          | 17                                                                         | 5                                                                                                                                        | 5                                                                                                                              | 14                                                     |
| Nov.                                                                                                                   | 110                                                                                                     |                                                                                                   | 11                                                                                                         | 1                                                                                            | _                                                                                                                                   | -                                                                                                                   | 4                                                                                                                                        | 47                                                                                                                                     | 10                                                                                                           | 12                                                                                         | 6                                                                                                                                                                                                           | 1                                                                          | 1                                                                                                                                        | 1                                                                                                                              | 12<br>18                                               |
| Dec.                                                                                                                   | 91                                                                                                      |                                                                                                   | 11                                                                                                         | _                                                                                            | -                                                                                                                                   |                                                                                                                     | 2                                                                                                                                        | 38                                                                                                                                     | 15                                                                                                           | 8                                                                                          | 1                                                                                                                                                                                                           | -                                                                          |                                                                                                                                          | -                                                                                                                              |                                                        |
| Jahr                                                                                                                   | 1308                                                                                                    | 5 1                                                                                               | 17                                                                                                         | 19                                                                                           | 7                                                                                                                                   | Ī                                                                                                                   | 30                                                                                                                                       | 234                                                                                                                                    | 126                                                                                                          | 103                                                                                        | 136                                                                                                                                                                                                         | 191                                                                        | <b>62</b>                                                                                                                                | 31                                                                                                                             | 128                                                    |
|                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                   |                                                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                              |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                                                                |                                                        |
|                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                   |                                                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                     | 187                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                              |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                                                                |                                                        |
|                                                                                                                        | Luftd                                                                                                   | ruck,                                                                                             | Mın.                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                     | ratur,                                                                                                                                   | Celsiu                                                                                                                                 | 8                                                                                                            |                                                                                            | _                                                                                                                                                                                                           |                                                                            | htigk                                                                                                                                    | ,                                                                                                                              |                                                        |
|                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                   | _                                                                                                          | Mittl.                                                                                       | 9, 30                                                                                                                               | 3 30                                                                                                                | 9 30                                                                                                                                     | Celsiu                                                                                                                                 |                                                                                                              |                                                                                            | 9,30                                                                                                                                                                                                        | 3°30                                                                       | 9,30                                                                                                                                     | •                                                                                                                              | Frost-                                                 |
| 1                                                                                                                      | Mittel                                                                                                  | Max.                                                                                              | Min.                                                                                                       | Min.                                                                                         | 9 h 30<br>a. m.                                                                                                                     | 3 30<br>p. m.                                                                                                       | 9 30<br>p. m.                                                                                                                            | Celsiu<br>Mittel                                                                                                                       | Exti                                                                                                         |                                                                                            | 9*30<br>a. m.                                                                                                                                                                                               | 3*30<br>p. m.                                                              | 9°30<br>p.m.                                                                                                                             | Bwlk.                                                                                                                          | nächte                                                 |
| Jän.<br>Febr                                                                                                           | Mittel<br>763·1                                                                                         | Max.<br>772.6                                                                                     | Min.<br>745.6                                                                                              | Min.<br>1.6                                                                                  | 9° 30<br>a.m.<br>2°2                                                                                                                | 3° 30<br>p. m.<br>5°7                                                                                               | 9 30<br>p. m.                                                                                                                            | Celsiu<br>Mittel<br>1·9                                                                                                                | Exti                                                                                                         | <b>—7·6</b>                                                                                | 9*30<br>a. m.<br>72                                                                                                                                                                                         | 3°30<br>p. m.<br>67                                                        | 9°30<br>p. m.<br>76                                                                                                                      | Bwlk.                                                                                                                          |                                                        |
| Jän.<br>Febr.<br>März                                                                                                  | Mittel                                                                                                  | Max.                                                                                              | Min.                                                                                                       | Min.                                                                                         | 9 h 30<br>a. m.                                                                                                                     | 3 30<br>p. m.                                                                                                       | 9 30<br>p. m.                                                                                                                            | Celsiu<br>Mittel                                                                                                                       | Exti                                                                                                         |                                                                                            | 9*30<br>a. m.                                                                                                                                                                                               | 3*30<br>p. m.                                                              | 9°30<br>p.m.                                                                                                                             | Bwlk.                                                                                                                          | nächte<br>21                                           |
| Febr.<br>März<br>April                                                                                                 | Mittel<br>763·1<br>64·6<br>62·6<br>64·2                                                                 | Max. 772.6 73.9 74.0 78.0                                                                         | Min.<br>745.6<br>45.3<br>44.5<br>47.3                                                                      | Min. —1.6 —1.8 1.6 7.1                                                                       | 9 <sup>k</sup> 30<br>a.m.<br>2·2<br>2·7<br>7·8<br>12·4                                                                              | 3° 30<br>p. m.<br>5·7<br>5·7<br>11·5                                                                                | 9 30<br>p. m.<br>1 2<br>1 6<br>5 8<br>10 6                                                                                               | Mittel 1:9 2:0 6:6 11:0                                                                                                                | Exti<br>13.7<br>13.1<br>21.3<br>22.8                                                                         | -7·6<br>-5·9<br>-2·2<br>0·6                                                                | 9°30<br>a. m.<br>72<br>67<br>58<br>74                                                                                                                                                                       | 3°30<br>p.m.<br>67<br>66<br>55<br>71                                       | 9°30<br>p.m.<br>76<br>80<br>71<br>86                                                                                                     | Bwlk.<br>5°0<br>5°2<br>3°9<br>6°8                                                                                              | nächte 24 23 7                                         |
| Febr.<br>März<br>April<br>Mai                                                                                          | Mittel<br>763·1<br>64·6<br>62·6<br>64·2<br>57·8                                                         | Max. 772.6 73.9 74.0 78.0 69.0                                                                    | Min.<br>745.6<br>45.3<br>44.5<br>47.3<br>43.1                                                              | Min1.6 -1.8 1.6 7.1 13.1                                                                     | 9° 30<br>a.m.<br>2·2<br>2·7<br>7·8<br>12·4<br>19·6                                                                                  | 3°-30<br>p. m.<br>5·7<br>5·7<br>11·5<br>14·1<br>21·2                                                                | 9 30<br>p. m.<br>1·2<br>1·6<br>5·8<br>10·6<br>17·0                                                                                       | Mittel 1:9 2:0 6:6 11:0 17:7                                                                                                           | Exti<br>13.7<br>13.1<br>21.3<br>22.8<br>28.3                                                                 | -7·6<br>-5·9<br>-2·2<br>0·6<br>6·9                                                         | 9°30<br>a. m.<br>72<br>67<br>58<br>74<br>72                                                                                                                                                                 | 3°30<br>p.m.<br>67<br>66<br>55<br>71<br>66                                 | 9°30<br>p.m.<br>76<br>80<br>71<br>86<br>85                                                                                               | Bwlk.<br>5.0<br>5.2<br>3.9<br>6.8<br>6.7                                                                                       | 24<br>23<br>7<br>—                                     |
| Febr.<br>März<br>April                                                                                                 | Mittel<br>763·1<br>64·6<br>62·6<br>64·2                                                                 | Max. 772.6 73.9 74.0 78.0                                                                         | Min.<br>745.6<br>45.3<br>44.5<br>47.3                                                                      | Min1.6 -1.8 1.6 7.1 13.1 15.7                                                                | 9 <sup>k</sup> 30<br>a.m.<br>2·2<br>2·7<br>7·8<br>12·4                                                                              | 3° 30<br>p. m.<br>5·7<br>5·7<br>11·5                                                                                | 9 30<br>p. m.<br>1 2<br>1 6<br>5 8<br>10 6                                                                                               | Mittel 1:9 2:0 6:6 11:0                                                                                                                | Exti<br>13.7<br>13.1<br>21.3<br>22.8                                                                         | -7·6<br>-5·9<br>-2·2<br>0·6                                                                | 9°30<br>a. m.<br>72<br>67<br>58<br>74                                                                                                                                                                       | 3°30<br>p.m.<br>67<br>66<br>55<br>71                                       | 9°30<br>p.m.<br>76<br>80<br>71<br>86                                                                                                     | Bwlk.<br>5°0<br>5°2<br>3°9<br>6°8                                                                                              | nächte 24 23 7 — — —                                   |
| Febr.<br>März<br>April<br>Mai<br>Juni<br>Juli<br>Aug.                                                                  | Mittel<br>763·1<br>64·6<br>62·6<br>64·2<br>57·8<br>57·9<br>57·7<br>59·0                                 | Max.<br>772·6<br>73.9<br>71·0<br>78·0<br>69·0<br>64·6<br>63·1<br>64·5                             | Min. 745.6 45.3 44.5 47.3 43.1 48.8 52.0 51.9                                                              | Min1.61.81.67.1                                                                              | 9 <sup>k</sup> 30<br>a.m.<br>2·2<br>2·7<br>7·8<br>12·4<br>19·6<br>21·1<br>27·3<br>25·3                                              | 3 30 p.m.<br>5.7<br>5.7<br>11.5<br>14.1<br>21.2<br>23.0<br>28.5<br>27.4                                             | 9 <sup>h</sup> 30<br>p. m.<br>1·2<br>1·6<br>5·8<br>10·6<br>17·0<br>18·9<br>24·8<br>23·5                                                  | Mittel 1 '9 2 '0 6 '6 11 '0 17 '7 19 '6 25 '7 24 '3                                                                                    | Exti<br>13·7<br>13·1<br>21·3<br>22·8<br>28·3<br>27·8<br>35·0<br>31·9                                         | -7.6<br>-5.9<br>-2.2<br>0.6<br>6.9<br>8.6<br>18.4<br>16.1                                  | 9*30<br>a. m.<br>72<br>67<br>58<br>74<br>72<br>78<br>74<br>81                                                                                                                                               | 3°30<br>p.m.<br>67<br>66<br>55<br>71<br>66<br>70<br>69<br>72               | 9*30<br>p.m.<br>76<br>80<br>71<br>86<br>85<br>88<br>87<br>88                                                                             | Bwlk.<br>5·0<br>5·2<br>3·9<br>6·8<br>6·7<br>6·6<br>6·9<br>7·3                                                                  | nächte 21 23 7                                         |
| Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept.                                                                              | Mittel<br>763·1<br>64·6<br>62·6<br>64·2<br>57·8<br>57·9<br>57·7<br>59·0<br>59·6                         | Max.<br>772·6<br>73.9<br>74·0<br>78·0<br>69·0<br>64·6<br>63·4<br>64·5<br>65·7                     | Min. 745.6 45.3 44.5 47.3 43.1 48.8 52.0 51.9 51.2                                                         | Min1.61.81.6 -7.11.3.11.5.7                                                                  | 9 <sup>k</sup> 30<br>a. m.<br>2·2<br>2·7<br>7·8<br>12·4<br>19·6<br>21·1<br>27·3<br>25·3<br>23·3                                     | 3.30<br>p. m.<br>5.7<br>5.7<br>11.5<br>14.1<br>21.2<br>23.0<br>28.5<br>27.4<br>25.2                                 | 9 30<br>p. m.<br>1 2<br>1 6<br>5 8<br>10 6<br>17 0<br>18 9<br>24 8<br>23 5<br>21 8                                                       | Mittel 1 ° 9 2 ° 0 6 ° 6 11 ° 0 17 ° 7 19 ° 6 25 ° 7 24 ° 3 22 ° 4                                                                     | Exti<br>13.7<br>13.1<br>21.3<br>22.8<br>28.3<br>27.8<br>35.0<br>31.9<br>32.0                                 | 7.6<br>5.9<br>2.2<br>0.6<br>6.9<br>8.6<br>18.4<br>16.1                                     | 9*30<br>a. m.<br>72<br>67<br>58<br>74<br>72<br>78<br>74<br>81<br>84                                                                                                                                         | 3°30 p. m. 67 66 55 71 66 70 69 72 78                                      | 9°30<br>p. m.<br>76<br>80<br>71<br>86<br>85<br>88<br>87<br>88                                                                            | Bwlk.<br>5·0<br>5·2<br>3·9<br>6·8<br>6·7<br>6·6<br>6·9<br>7·3<br>7·5                                                           | nächte 21 23 7                                         |
| Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Oct.                                                                         | Mittel 763·1 64·6 62·6 64·2 57·8 57·9 57·7 59·0 59·6 64·4                                               | Max. 772.6 73.9 74.0 78.0 69.0 64.6 63.4 64.5 65.7 72.7                                           | Min. 745.6 45.3 44.5 47.3 43.1 48.8 52.0 51.9 51.2 52.3                                                    | Min. —1.6 —1.8 1.6 7.1 13.1 15.7 22.2 21.1 19.3 11.6                                         | 9 <sup>k</sup> 30<br>a. m.<br>2·2<br>2·7<br>7·8<br>12·4<br>19·6<br>21·1<br>27·3<br>25·3<br>23·3<br>16·2                             | 3.30<br>p. m.<br>5.7<br>5.7<br>11.5<br>14.1<br>21.2<br>23.0<br>28.5<br>27.4<br>25.2<br>19.0                         | 9 30<br>p. m.<br>1 2<br>1 6<br>5 8<br>10 6<br>17 0<br>18 9<br>24 8<br>23 5<br>21 8<br>14 4                                               | Mittel 1 '9 2 '0 6 '6 11 '0 17 '7 19 '6 25 '7 24 '3 22 '4 15 '3                                                                        | Exti<br>13·7<br>13·1<br>21·3<br>22·8<br>28·3<br>27·8<br>35·0<br>31·9                                         | 7.6<br>5.9<br>2.2<br>0.6<br>6.9<br>8.6<br>18.4<br>16.1<br>11.3<br>6.3                      | 9*30<br>a. m.<br>72<br>67<br>58<br>74<br>72<br>78<br>74<br>81                                                                                                                                               | 3°30<br>p.m.<br>67<br>66<br>55<br>71<br>66<br>70<br>69<br>72               | 9*30<br>p.m.<br>76<br>80<br>71<br>86<br>85<br>88<br>87<br>88                                                                             | Bwlk.<br>5·0<br>5·2<br>3·9<br>6·8<br>6·7<br>6·6<br>6·9<br>7·3                                                                  | nächte 21 23 7                                         |
| Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept.                                                                              | Mittel<br>763·1<br>64·6<br>62·6<br>64·2<br>57·8<br>57·9<br>57·7<br>59·0<br>59·6                         | Max.<br>772·6<br>73.9<br>74·0<br>78·0<br>69·0<br>64·6<br>63·4<br>64·5<br>65·7                     | Min. 745.6 45.3 44.5 47.3 43.1 48.8 52.0 51.9 51.2 52.3 54.3                                               | Min. —1.6 —1.8 1.6 7.1 13.1 15.7 22.2 21.1 19.3 11.6 5.8                                     | 9 <sup>k</sup> 30<br>a. m.<br>2·2<br>2·7<br>7·8<br>12·4<br>19·6<br>21·1<br>27·3<br>25·3<br>23·3                                     | 3.30<br>p. m.<br>5.7<br>5.7<br>11.5<br>14.1<br>21.2<br>23.0<br>28.5<br>27.4<br>25.2                                 | 9 30<br>p. m.<br>1 2<br>1 6<br>5 8<br>10 6<br>17 0<br>18 9<br>24 8<br>23 5<br>21 8                                                       | Mittel 1 ° 9 2 ° 0 6 ° 6 11 ° 0 17 ° 7 19 ° 6 25 ° 7 24 ° 3 22 ° 4                                                                     | Extr<br>13.7<br>13.1<br>21.3<br>22.8<br>28.3<br>27.8<br>35.0<br>31.9<br>32.0<br>26.7                         | 7.6<br>5.9<br>2.2<br>0.6<br>6.9<br>8.6<br>18.4<br>16.1                                     | 9*30<br>a. m.<br>72<br>67<br>58<br>74<br>72<br>78<br>74<br>81<br>84<br>79                                                                                                                                   | 3°30<br>p. m.<br>67<br>66<br>55<br>71<br>66<br>70<br>69<br>72<br>78<br>72  | 9°30<br>p. m.<br>76<br>80<br>71<br>86<br>85<br>88<br>87<br>88                                                                            | Bwlk.<br>5.0<br>5.2<br>3.9<br>6.8<br>6.7<br>6.6<br>6.9<br>7.3<br>7.5<br>6.8                                                    | nächte 21 23 7                                         |
| Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov.                                                                    | Mittel<br>763·1<br>64·6<br>62·6<br>64·2<br>57·8<br>57·7<br>59·0<br>59·6<br>64·4<br>65·4                 | Max. 772.6 73.9 74.0 78.0 69.0 64.6 63.4 64.5 65.7 72.7 75.4                                      | Min. 745.6 45.3 44.5 47.3 43.1 48.8 52.0 51.9 51.2 52.3 54.3 49.9                                          | Min1.6 -1.8 1.6 7.1 13.1 15.7 22.2 21.1 19.3 11.6 5.8 0.0                                    | 9* 30<br>a. m.<br>2·2<br>2·7<br>7·8<br>12·4<br>19·6<br>21·1<br>27·3<br>25·3<br>23·3<br>16·2<br>10·0<br>5·0                          | 3.30<br>p. m.<br>5.7<br>5.7<br>11.5<br>14.1<br>21.2<br>23.0<br>28.5<br>27.4<br>25.2<br>19.0<br>12.6                 | 9 30<br>p. m.<br>1 2<br>1 6<br>5 8<br>10 6<br>17 0<br>18 9<br>24 8<br>23 5<br>21 8<br>14 4<br>8 7                                        | Mittel 1 '9 2 '0 6 '6 11 '0 17 '7 19 '6 25 '7 24 '3 22 '4 15 '3 9 '2                                                                   | Exti<br>13·7<br>13·1<br>21·3<br>22·8<br>28·3<br>27·8<br>35·0<br>31·9<br>32·0<br>26·7<br>21·1<br>19·0         | -7·6 -5·9 -2·2 0·6 6·9 8·6 18·4 16·1 11·3 6·3 0·1                                          | 9°30<br>a. m.<br>72<br>67<br>58<br>74<br>72<br>78<br>74<br>81<br>84<br>79<br>78                                                                                                                             | 3*30 p. m. 67 66 55 71 66 70 69 72 78 72 74                                | 9°30<br>p.m.<br>76<br>80<br>71<br>86<br>85<br>88<br>87<br>88<br>91<br>89<br>86                                                           | Bwlk.<br>5.0<br>5.2<br>3.9<br>6.8<br>6.7<br>6.6<br>6.9<br>7.3<br>7.5<br>6.8<br>6.5                                             | nächte 21 23 7 1                                       |
| Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.                                                               | Mittel<br>763·1<br>64·6<br>62·6<br>64·2<br>57·8<br>57·7<br>59·0<br>59·6<br>64·4<br>61·1<br>761·4        | Max. 772.6 73.9 74.0 78.0 69.0 64.6 63.4 64.5 72.7 75.4 70 7                                      | Min. 745.6 45.3 44.5 47.3 43.1 48.8 52.0 51.9 51.2 52.3 54.3 49.9 743.1                                    | Min. —1.6 —1.8 1.6 7.1 13.1 15.7 22.2 21.1 19.3 11.6 5.8 0.0 9.5                             | 9 <sup>1</sup> 30<br>a.m.<br>2·2<br>2·7<br>7·8<br>12·4<br>19·6<br>21·1<br>27·3<br>25·3<br>16·2<br>10·0<br>5·0<br>14·4<br>Gewit      | 3.30<br>p. m.<br>5.7<br>5.7<br>11.5<br>14.1<br>21.2<br>23.0<br>28.5<br>27.4<br>25.2<br>19.0<br>12.6<br>9.0<br>16.9  | 9 30<br>p. m.<br>1 2<br>1 6<br>5 8<br>10 6<br>17 0<br>18 9<br>24 8<br>23 5<br>21 8<br>14 4<br>8 7<br>3 8<br>12 7                         | Mittel 1.9 2.0 6.6 11.0 17.7 19.6 25.7 24.3 22.4 15.3 9.2 4.4 13.4                                                                     | Extr<br>13·7<br>13·1<br>21·3<br>22·8<br>28·3<br>27·8<br>35·0<br>31·9<br>32·0<br>26·7<br>21·1<br>19·0<br>35·0 |                                                                                            | 9°30<br>a. m.<br>72<br>67<br>58<br>74<br>72<br>78<br>74<br>81<br>84<br>79<br>78<br>66                                                                                                                       | 3*30 p. m. 67 66 55 71 666 70 69 72 74 62 69                               | 9*30<br>p. m.<br>76<br>80<br>71<br>86<br>85<br>88<br>87<br>88<br>91<br>89<br>86<br>79                                                    | Bwlk.<br>5·0<br>5·2<br>3·9<br>6·6<br>6·9<br>7·3<br>7·5<br>6·8<br>6·5<br>3·8<br>6·1                                             | nächte 24 23 7 2 57                                    |
| Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Jahr                                                          | Mittel<br>763·1<br>61·6<br>62·6<br>64·2<br>57·8<br>57·7<br>59·0<br>59·6<br>64·4<br>61·1<br>761·4        | Max. 772-6 73.9 74.0 78.0 69.0 64.6 63.4 64.5 72.7 75.4 70 7                                      | Min. 745.6 45.3 44.5 47.3 43.1 48.8 52.0 51.9 51.2 52.3 54.3 49.9 743.1                                    | Min. —1.6 —1.8 1.6 7.1 13.1 15.7 22.2 21.1 19.3 11.6 5.8 0.0 9.5 chnee-                      | 9 <sup>1</sup> 30<br>a. m.<br>2·2<br>2·7<br>7·8<br>12·4<br>19·6<br>21·1<br>27·3<br>25·3<br>23·3<br>16·2<br>10·0<br>5·0              | 3.30<br>p. m.<br>5.7<br>5.7<br>11.5<br>14.1<br>21.2<br>23.0<br>28.5<br>27.4<br>25.2<br>19.0<br>12.6<br>9.0<br>16.9  | 9 30<br>p. m.<br>1 2<br>1 6<br>5 8<br>10 6<br>17 0<br>18 9<br>24 8<br>23 5<br>21 8<br>14 4<br>8 7<br>3 8<br>12 7                         | Mittel 1.9 2.0 6.6 11.7 19.6 25.7 24.3 22.4 15.3 9.2 4.4 13.4 N                                                                        | Extr<br>13·7<br>13·1<br>21·3<br>22·8<br>28·3<br>27·8<br>35·0<br>31·9<br>32·0<br>26·7<br>21·1<br>19·0<br>35·0 | -7·6 -5·9 -2·2 0·6 6·9 8·6 18·4 16·1 11·3 6·3 0·1 -5·9 -7·6                                | 9*30<br>a. m.<br>72<br>67<br>58<br>74<br>72<br>78<br>74<br>81<br>84<br>79<br>78<br>66<br>74                                                                                                                 | 3°30 p. m. 67 66 55 71 666 70 69 72 74 62 69                               | 9*30<br>p. m.<br>76<br>80<br>71<br>86<br>85<br>88<br>87<br>88<br>91<br>89<br>86<br>79<br>84                                              | Bwlk.<br>5·0<br>5·2<br>3·9<br>6·8<br>6·7<br>6·6<br>6·9<br>7·3<br>7·5<br>6·8<br>6·5<br>3·8<br>6·1                               | nächte 21 23 7 2 57                                    |
| Febr. März April Mai Juni Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Jahr                                                               | Mittel 763·1 64·6 62·6 64·2 57·8 57·7 59·0 59·6 64·4 61·1 761·4 Men                                     | Max. 772.6 73.9 74.0 78.0 69.0 64.6 63.4 64.5 65.7 72.7 75.4 70.7 778.0 Regen                     | Min. 745.6 45.3 44.5 47.3 43.1 48.8 52.0 51.9 51.2 52.3 54.3 49.9 743.1                                    | Min. —1.6 —1.8 1.6 7.1 13.1 15.7 22.2 21.1 19.3 11.6 5.8 0.0 9.5                             | 9 <sup>1</sup> 30<br>a.m.<br>2·2<br>2·7<br>7·8<br>12·4<br>19·6<br>21·1<br>27·3<br>25·3<br>16·2<br>10·0<br>5·0<br>14·4<br>Gewit      | 3*.30<br>p. m.<br>5·7<br>5·7<br>11·5<br>14·1<br>21·2<br>23·0<br>28·5<br>27·4<br>25·2<br>19·0<br>12·6<br>9·0<br>16·9 | 9 30<br>p. m.<br>1 2<br>1 6<br>5 8<br>10 6<br>17 0<br>18 9<br>24 8<br>23 5<br>21 8<br>14 4<br>8 7<br>3 8<br>12 7                         | Mittel 1.9 2.0 6.6 11.0 17.7 19.6 25.7 24.3 22.4 15.3 9.2 4.4 13.4 N 60                                                                | Extr<br>13·7<br>13·1<br>21·3<br>22·8<br>28·3<br>27·8<br>35·0<br>31·9<br>32·0<br>26·7<br>21·1<br>19·0<br>35·0 |                                                                                            | 9°30<br>a. m.<br>72<br>67<br>58<br>74<br>72<br>78<br>74<br>81<br>84<br>79<br>78<br>66                                                                                                                       | 3*30 p. m. 67 66 55 71 666 70 69 72 74 62 69                               | 9*30<br>p. m.<br>76<br>80<br>71<br>86<br>85<br>88<br>87<br>88<br>91<br>89<br>86<br>79                                                    | Bwlk.<br>5·0<br>5·2<br>3·9<br>6·6<br>6·9<br>7·3<br>7·5<br>6·8<br>6·5<br>3·8<br>6·1                                             | nächte 24 23 7 2 57                                    |
| Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Jahr                                                          | Mittel 763·1 64·6 62·6 64·2 57·8 57·9 57·7 59·0 59·6 64·4 61·1 761·4 Men 9.                             | Max. 772-6 73.9 74-0 69-0 64-6 63-4 64-5 65-7 75-4 70.7 778-0 Regen ge                            | Min. 745.6 45.3 44.5 47.3 43.1 48.8 52.0 51.9 51.2 3 54.3 49.9 743.1 5                                     | Min. —1.6 —1.8 1.6 7.1 13.1 15.7 22.2 21.1 19.3 11.6 5.8 0.0 9.5 chnee-                      | 9, 30<br>a.m.<br>2,2<br>2,7<br>7,8<br>12,4<br>19,6<br>21,1<br>27,3<br>25,3<br>23,3<br>16,2<br>10,0<br>5,0<br>14,4<br>Gewitt         | 3*.30<br>p. m.<br>5·7<br>5·7<br>11·5<br>14·1<br>21·2<br>23·0<br>28·5<br>27·4<br>25·2<br>19·0<br>16·9                | 9 30<br>p. m.<br>1 2<br>1 6<br>5 8<br>10 6<br>17 0<br>18 9<br>24 8<br>23 5<br>21 8<br>14 4<br>8 7<br>3 8<br>12 7<br>Erd-<br>seben<br>3   | Mittel 1.9 2.0 6.6 11.0 17.7 19.6 25.7 24.3 22.4 15.3 9.2 4.4 13.4 N 60 47                                                             | Extit 13:7 13:1 22:8 28:3 27:8 35:0 31:9 26:7 21:1 19:0 35:0 NE 9 9                                          | -7·6 -5·9 -2·2 0·6 6·9 8·6 18·4 16·1 11·3 6·3 0·1 -5·9 -7·6 E 8 4 6                        | 9*30<br>a. m.<br>72<br>67<br>58<br>74<br>72<br>78<br>74<br>81<br>84<br>79<br>78<br>66<br>74<br>85<br>71<br>71<br>71                                                                                         | 3*30 p. m. 67 66 55 71 66 67 70 69 72 74 62 69 8 3 1 11                    | 9*30<br>p.m.<br>76<br>80<br>71<br>86<br>85<br>88<br>87<br>88<br>89<br>86<br>79<br>84                                                     | Bwlk.<br>5·0<br>5·2<br>3·9<br>6·8<br>6·7<br>6·6<br>6·9<br>7·3<br>7·5<br>6·8<br>6·5<br>3·8<br>6·1                               | nächte 24 23 7 1 2 57  NW 28 30 31                     |
| Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Jahr Jän. Febr. März April                                    | Mittel 763·1 64·6 62·6 64·2 57·8 57·9 57·7 59·0 59·6 64·4 61·1 761·4 Men 9. 9. 66 8.                    | Max. 772-6 73.9 74-0 69-0 64-6 63-4 64-5 72-7 75-4 70 7 78-0 Regen ge                             | Min. 745.6 45.3 44.5 47.3 43.1 48.8 52.0 51.9 51.2 52.3 49.9 743.1 STage 7 7 9 17                          | Min. —1.6 —1.8 1.6 7.1 13.1 15.7 22.2 21.1 19.3 11.6 5.8 0.0 9.5 chnee- Tage 5               | 9, 30<br>a.m.<br>2,2<br>2,7<br>7,8<br>12,4<br>19,6<br>21,1<br>27,3<br>25,3<br>23,3<br>16,2<br>10,0<br>5,0<br>14,4<br>Gewitt         | 3*.30<br>p. m.<br>5.7<br>5.7<br>11.5<br>14.1<br>21.2<br>23.0<br>28.5<br>27.4<br>25.2<br>19.0<br>12.6<br>9.0<br>16.9 | 9 30 p. m. 1·2 1·6 5·8 10·6 17·0 18·9 24·8 23·5 21·8 8·7 3·8 12·7 Erden 3 8 5 2                                                          | Mittel 1 '9 2 '0 6 '6 11 '0 17 '7 19 '6 25 '7 24 '3 22 '4 15 '3 9 '2 4 '4 13 '4  N 60 47 47 21                                         | Extit 13:7 13:1 22:8 28:3 27:8 35:0 31:9 26:7 21:1 19:0 35:0 NE 9 9 32                                       | -7·6 -5·9 -2·2 0·6 6·9 8·6 18·4 16·1 11·3 6·3 0·1 -5·9 -7·6 E 8 4 6 13                     | 9*30<br>a. m.<br>72<br>67<br>58<br>74<br>72<br>78<br>74<br>81<br>84<br>79<br>78<br>66<br>74<br>8E<br>7                                                                                                      | 3*30 p. m. 67 66 55 71 666 70 69 72 78 62 69 8 3 1 11 18                   | 9°30<br>p.m.<br>76<br>80<br>71<br>86<br>85<br>88<br>87<br>88<br>87<br>88<br>87<br>88<br>87<br>88<br>86<br>79<br>84                       | Bwlk.<br>5·0<br>5·2<br>3·9<br>6·8<br>6·7<br>6·6<br>6·9<br>7·3<br>7·5<br>6·5<br>3·8<br>6·1<br>W                                 | nächte 21 23 7 1 2 57  NW 28 30 31 13                  |
| Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Jahr  Jän. Febr. März April Mai                               | Mittel 763·1 64·6 62·6 64·2 57·8 57·9 57·7 59·0 59·6 64·4 65·4 61·1 761·4 Men 9. 96 68.                 | Max. 772-6 73.9 74-0 69-0 64-6 63-4 64-5 75-7 778-0 Regen ge 1 3 0                                | Min. 745.6 45.3 44.5 47.3 43.1 48.8 52.0 51.9 51.2 52.3 54.3 149.9 743.1 S Fage 7 7 9 17 16                | Min. —1.6 —1.8 1.6 7.1 13.1 15.7 22.2 21.1 11.6 5.8 0.0 9.5 chnee- Tage 5 4 1 —              | 9, 30 a.m. 2,2 2,7 7,8 12,4 19,6 21,1 27,3 25,3 16,2 10,0 5,0 14,4 Gewitt                                                           | 3*30<br>p.m.<br>5·7<br>5·7<br>11·5<br>14·1<br>21·2<br>23·0<br>28·5<br>27·4<br>25·2<br>19·0<br>16·9                  | 9 30 p.m. 1·2 1·6 5·8 10·6 17·0 18·9 24·8 23·5 21·8 14·4 8·7 3·8 12·7 Erd-seben 3 8 5 2 5                                                | Mittel 1 · 9 2 · 0 6 · 6 11 · 0 17 · 7 19 · 6 25 · 7 24 · 3 22 · 4 15 · 3 9 · 2 4 · 4 13 · 4  N 60 47 47 21 15                         | Extit 13:7 13:1 22:8 28:3 27:8 35:0 31:9 32:0 22:1:1 19:0 35:0 NE 9 9 32:15                                  | -7·6 -5·9 -2·2 -0·6 -6·9 -8·6 -18·4 -16·1 -5·9 -7·6                                        | 9°30<br>a. m.<br>72<br>67<br>58<br>74<br>72<br>78<br>74<br>81<br>84<br>79<br>78<br>66<br>74<br>SE<br>7                                                                                                      | 3*30 p. m. 67 66 55 71 666 70 69 72 78 74 62 69 8 3 1 11 18 35             | 9°30<br>p. m.<br>76<br>80<br>71<br>86<br>85<br>88<br>87<br>88<br>87<br>88<br>87<br>88<br>87<br>84<br>84                                  | Bwlk. 5·0 5·2 3·9 6·8 6·7 6·6 6·9 7·3 7·5 6·5 3·8 6·1 W 4 9 2 2 3                                                              | nächte 24 23 7 1 2 57  NW 28 30 31 13 10               |
| Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Jahr Jän. Febr. März April                                    | Mittel 763·1 64·6 62·6 64·2 57·8 57·9 57·7 59·0 59·6 64·4 61·1 761·4 Men 9. 9. 66 8.                    | Max. 772-6 73.9 74-0 69-0 64-6 63-4 64-5 72-7 775-7 777-7 777-7 778-0 Regen 1 0 5 7               | Min. 745.6 45.3 44.5 47.3 43.1 48.8 52.0 51.9 51.2 52.3 49.9 743.1 STage 7 7 9 17                          | Min. —1.6 —1.8 1.6 7.1 13.1 15.7 22.2 21.1 19.3 11.6 5.8 0.0 9.5 chnee- Tage 5               | 9, 30<br>a.m.<br>2,2<br>2,7<br>7,8<br>12,4<br>19,6<br>21,1<br>27,3<br>25,3<br>23,3<br>16,2<br>10,0<br>5,0<br>14,4<br>Gewitt         | 3*.30<br>p. m.<br>5·7<br>11·5<br>14·1<br>21·2<br>23·0<br>28·5<br>27·4<br>25·2<br>19·0<br>16·9                       | 9 30 p. m. 1·2 1·6 5·8 10·6 17·0 18·9 24·8 23·5 21·8 8·7 3·8 12·7 Erden 3 8 5 2                                                          | Mittel 1 '9 2 '0 6 '6 11 '0 17 '7 19 '6 25 '7 24 '3 22 '4 15 '3 9 '2 4 '4 13 '4  N 60 47 47 21                                         | Extit 13:7 13:1 22:8 28:3 27:8 35:0 31:9 26:7 21:1 19:0 35:0 NE 9 9 32                                       | -7·6 -5·9 -2·2 0·6 6·9 8·6 18·4 16·1 11·3 6·3 0·1 -5·9 -7·6 E 8 4 6 13                     | 9*30<br>a. m.<br>72<br>67<br>58<br>74<br>72<br>78<br>74<br>81<br>84<br>79<br>78<br>66<br>74<br>8E<br>7                                                                                                      | 3*30 p. m. 67 66 55 71 666 70 69 72 78 62 69 8 3 1 11 18                   | 9°30<br>p.m.<br>76<br>80<br>71<br>86<br>85<br>88<br>87<br>88<br>87<br>88<br>87<br>88<br>87<br>88<br>86<br>79<br>84                       | Bwlk. 5·0 5·2 3·9 6·6 6·6 6·9 7·3 7·5 6·8 6·5 3·8 6·1 W 4 9 2 2 3 3 4                                                          | nächte 21 23 7 1 2 57  NW 28 30 31 13                  |
| Febr. März April Mai Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Jahr  Jän. Febr. März April Mai Juni Juli Aug.                     | Mittel 763·1 64·6 62·6 64·2 57·8 57·7 59·0 59·6 64·4 61·1 761·4 Men 9. 9. 66 8. 188 20. 8               | Max. 772-6 73.9 74.0 78.0 64.6 63.4 64.5 65.7 72.7 775.4 70 7 7.5 4 3 0 0 5 5 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5 | Min. 745.6 45.3 44.5 47.3 43.1 48.8 52.0 51.9 51.2 52.3 54.3 49.9 743.1 S Fage 7 7 9 17 16 15 19 21        | Min. —1.6 —1.8 —1.6 7.1 13.1 15.7 22.2 21.1 19.3 11.6 5.8 0.0 9.5 chnee- Tage 5 4 1 — — —    | 9, 30<br>a.m.<br>2·2<br>2·7<br>7·8<br>12·4<br>19·6<br>21·1<br>27·3<br>25·3<br>23·3<br>23·3<br>16·2<br>10·0<br>5·0<br>14·4<br>Gewitt | 3*.30<br>p. m.<br>5.7<br>5.7<br>11.5<br>14.1<br>21.2<br>23.0<br>28.5<br>27.4<br>25.2<br>19.0<br>12.6<br>9.0<br>16.9 | 9 30 p. m. 1·2 1·6 5·8 10·6 17·0 18·9 24·8 23·5 21·8 14·4 8·7 3·8 12·7 Erd-beben 3 8 5 2 1 3 1                                           | Mittel 1.9 2.0 6.6 11.0 17.7 19.6 25.7 24.3 22.4 15.3 9.2 4.4 13.4  N 60 47 47 21 15 18 4 7                                            | Extit 13:7 121:3 22:8 28:3 27:8 35:0 31:9 32:0 26:7 21:1 19:0 35:0 NE 9 9 32 15 20 5 24                      | -7·6 -5·9 -2·2 -0·6 -6·9 -8·6 -18·4 -16·1 -5·9 -7·6                                        | 9°30<br>a. m.<br>72<br>67<br>58<br>74<br>81<br>84<br>79<br>78<br>66<br>74<br>8E<br>7<br>10<br>11<br>18<br>19<br>10<br>24                                                                                    | 3*30 p. m. 67 66 55 71 66 69 72 78 72 74 62 69 8 3 1 11 8 35 72 74 2 26    | 9°30<br>p.m.<br>76<br>80<br>71<br>86<br>85<br>88<br>87<br>88<br>87<br>89<br>86<br>79<br>84<br>84<br>79                                   | Bwlk.<br>5·0<br>5·2<br>3·9<br>6·8<br>6·7<br>6·6<br>6·9<br>7·3<br>7·5<br>6·8<br>6·5<br>3·8<br>6·1<br>W 4 9<br>2 2<br>3 3<br>4 2 | nächte 24 23 7 1 2 57  NW 28 30 31 13 10 3 6 4         |
| Febr. März April Mai Juni Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Jahr Jän. Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept.                | Mittel 763·1 64·6 62·6 64·2 57·8 57·9 57·7 59·0 59·6 64·4 61·1 761·4 Men 99 66 88 188 200 815           | Max. 772.6 73.9 778.0 69.0 66.0 66.4 66.7 775.4 70.7 778.0 Regen 1 3 0 5 7 7 5 5 2 0              | Min. 745.6 45.3 44.5 47.3 43.1 48.8 52.0 51.9 51.2 3 54.3 49.9 743.1 5                                     | Min. —1.6 —1.8 —1.6 7.1 13.1 15.7 22.2 21.1 19.3 11.6 5.8 0.0 9.5 chnee- Tage 5 4 1 — — —    | 9 30<br>a.m.<br>2·2<br>2·7<br>7·8<br>12·4<br>19·6<br>21·1<br>27·3<br>25·3<br>23·3<br>16·2<br>10·0<br>5·0<br>14·4<br>Gewitt          | 3*.30<br>p. m.<br>5.7<br>5.7<br>11.5<br>14.1<br>21.2<br>23.0<br>28.5<br>27.4<br>25.2<br>19.0<br>12.6<br>9.0<br>16.9 | 9 30<br>p. m.<br>1 2<br>1 6<br>5 8<br>10 6<br>17 9<br>24 8<br>23 5<br>21 8<br>14 4<br>8 7<br>3 8<br>12 7<br>Erd-<br>seben<br>3<br>8<br>5 | Mittel 1.9 2.0 6.6 11.0 17.7 19.6 25.7 24.3 22.4 15.3 9.2 4.4 13.4 N 60 47 47 21 15 18 4 7 22                                          | Extit 13:7 13:1 22:8 28:3 27:8 35:0 31:9 32:0 35:0 NE 9 9 32:15 20 5 24 25                                   | -7·6 -5·9 -2·2 -0·6 6·9 8·6 18·4 16·1 11·3 6·3 0·1 -5·9 -7·6 E 8 4 6 13 15 18 4 26 18      | 9*30<br>a. m.<br>72<br>67<br>58<br>74<br>72<br>78<br>74<br>81<br>84<br>79<br>78<br>66<br>74<br>SE<br>7<br>10<br>11<br>18<br>19<br>10<br>24<br>9                                                             | 3*30 p. m. 67 66 55 71 66 67 70 69 72 74 62 69 8 3 1 11 18 35 27 42 26 23  | 9°30<br>p.m.<br>76<br>80<br>71<br>86<br>85<br>88<br>87<br>88<br>89<br>86<br>79<br>84<br>84<br>71<br>12<br>84<br>71<br>12<br>84<br>71     | Bwlk. 5·0 5·2 3·9 6·8 6·7 6·6 6·9 7·3 6·5 3·8 6·1 W 4 9 2 2 3 3 4 2 3                                                          | nächte 24 23 7 1 2 57  NW 28 30 31 13 10 3 6 4 5       |
| Febr. März April Mai Juni Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Jahr Jän. Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Oct.           | Mittel 763·1 64·6 62·6 64·2 57·8 57·9 57·7 59·0 59·6 64·4 61·1 761·4 Men 9. 9. 8. 188 200. 8. 155 46 13 | Max. 772-6 73.9 74-0 69-0 64-6 63-4 64-5 77-7 78-0 Regen 7 7 8 9 2 0 2                            | Min. 745.6 45.3 44.5 47.3 43.1 48.8 52.0 51.9 51.2 52.3 49.9 743.1 S Fage 7 7 9 17 16 15 19 16             | Min. —1.6 —1.8 —1.6 7.1 13.1 15.7 22.2 21.1 19.3 11.6 5.8 0.0 9.5 chnee- Tage 5 4 1 — — —    | 9, 30<br>a.m.<br>2·2<br>2·7<br>7·8<br>12·4<br>19·6<br>21·1<br>27·3<br>25·3<br>23·3<br>23·3<br>16·2<br>10·0<br>5·0<br>14·4<br>Gewitt | 3*.30<br>p. m.<br>5·7<br>5·7<br>11·5<br>14·1<br>21·2<br>23·0<br>28·5<br>27·4<br>25·2<br>19·0<br>16·9<br>ter-        | 9 30 p. m. 1·2 1·6 5·8 10·6 17·0 18·9 24·8 23·5 21·8 14·4 8·7 3·8 12·7 Erd-beben 3 8 5 2 1 3 1                                           | Mittel 1 '9 2 '0 6 '6 11 '0 17 '7 19 '6 25 '7 24 '3 22 '4 '4 13 '4  N 60 47 47 21 15 18 4 7 22 48                                      | Extit 13:7 121:3 22:8 28:3 27:8 35:0 31:9 32:0 26:7 21:1 19:0 35:0 NE 9 9 32 15 20 5 24                      | -7·6 -5·9 -2·2 -0·6 6·9 8·6 18·4 16·1 11·3 6·3 0·1 -5·9 -7·6 E 8 4 6 13 15 18 4 26 18 10   | 9°30<br>a. m.<br>72<br>67<br>58<br>74<br>81<br>84<br>79<br>78<br>66<br>74<br>8E<br>7<br>10<br>11<br>18<br>19<br>10<br>24                                                                                    | 3*30 p. m. 67 66 55 71 66 69 72 78 72 74 62 69 8 3 1 11 8 35 72 74 2 26    | 9°30<br>p.m.<br>76<br>80<br>71<br>86<br>85<br>88<br>87<br>88<br>87<br>89<br>86<br>79<br>84<br>84<br>79                                   | Bwlk.<br>5·0<br>5·2<br>3·9<br>6·8<br>6·7<br>6·6<br>6·9<br>7·3<br>7·5<br>6·8<br>6·5<br>3·8<br>6·1<br>W 4 9<br>2 2<br>3 3<br>4 2 | nächte 24 23 7 1 2 57  NW 28 30 31 13 10 3 6 4         |
| Febr. März April Mai Juni Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Jahr Jän. Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept.                | Mittel 763·1 64·6 62·6 64·2 57·8 57·9 57·7 59·0 59·6 64·4 61·1 761·4 Men 9. 9. 8. 18 20. 8 15 46 13     | Max. 772-6 73.9 74-0 69-0 64-6 63-4 64-5 77-7 78-0 Regen 7 7 8 9 2 0 2                            | Min. 745.6 45.3 44.5 47.3 43.1 48.8 52.0 51.9 51.2 3 54.3 49.9 743.1 5                                     | Min. —1.6 —1.8 —1.6 —7.1 13.1 15.7 22.2 21.1 19.3 11.6 5.8 0.0 9.5 chnee- Tage 5 4 1 — — — — | 9, 30 a.m. 2·2 2·7 7·8 12·4 19·6 21·1 27·3 25·3 25·3 16·2 10·0 5·0 14·4 Gewitt                                                      | 3*.30<br>p. m.<br>5.7<br>5.7<br>11.5<br>14.1<br>21.2<br>23.0<br>28.5<br>27.4<br>25.2<br>19.0<br>16.9                | 9 30 p.m. 1·2 1·6 5·8 10·6 17·0 18·9 24·8 23·5 21·8 14·4 8·7 3·8 12·7 Erden 3 8 5 2 5 4 3 1 2 4                                          | Mittel 1.9 2.0 6.6 11.0 17.7 19.6 25.7 24.3 22.4 15.3 9.2 4.4 13.4 N 60 47 47 21 15 18 4 7 22                                          | Extit 13:7 13:1 22:8 28:3 27:8 35:0 31:9 32:0 26:7 21:1 19:0 35:0 NE 9 9 32 15 20 5 24 25 29                 | -7·6 -5·9 -2·2 -0·6 6·9 8·6 18·4 16·1 11·3 6·3 0·1 -5·9 -7·6 E 8 4 6 13 15 18 4 26 18      | 9*30<br>a. m.<br>72<br>67<br>58<br>74<br>72<br>78<br>74<br>81<br>84<br>79<br>78<br>66<br>74<br>8E<br>7<br>7<br>10<br>11<br>18<br>19<br>19<br>19<br>19<br>19<br>19<br>19<br>19<br>19<br>19<br>19<br>19<br>19 | 3*30 p. m. 67 66 55 71 66 70 69 72 78 62 69 8 3 1 11 18 35 27 42 26 23 5   | 9°30<br>p.m.<br>76<br>80<br>71<br>86<br>85<br>88<br>87<br>88<br>87<br>88<br>87<br>84<br>84<br>71<br>12<br>84<br>47<br>91<br>11           | Bwlk. 5.0 5.2 3.9 6.6 6.9 7.3 7.5 6.5 3.8 6.1 W 4 9 2 2 3 3 4 2 3 1                                                            | nächte 24 23 7 1 2 57  NW 28 30 31 13 10 3 6 4 5 18    |
| Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Jahr Jän. Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. | Mittel 763·1 64·6 62·6 64·2 57·8 57·9 57·7 59·0 59·6 64·4 61·1 761·4 Men 9. 9. 8. 18 20. 8 15 46 13     | Max. 772-6 73.9 74-0 69-0 64-6 63-4 64-5 77-75-4 70.7 778-0 Regen 1 3 0 5 7 7 5 9 9 9             | Min. 745.6 45.3 44.5 47.3 43.1 48.8 52.0 51.9 51.2 52.3 54.3 149.9 743.1 S Fage 7 7 9 17 16 15 19 16 16 16 | Min. —1.6 —1.8 —1.6 —7.1 13.1 15.7 22.2 21.1 19.3 11.6 5.8 0.0 9.5 chnee- Tage 5 4 1 — — — — | 9 30<br>a.m.<br>2·2<br>2·7<br>7·8<br>12·4<br>19·6<br>21·1<br>27·3<br>25·3<br>23·3<br>16·2<br>10·0<br>5·0<br>14·4<br>Gewitt          | 3*.30<br>p. m.<br>5·7<br>5·7<br>11·5<br>14·1<br>21·2<br>23·0<br>28·5<br>27·4<br>25·2<br>19·0<br>16·9<br>ter-        | 9 30 p.m. 1·2 1·6 5·8 10·6 17·0 18·9 24·8 23·5 21·8 14·4 8·7 3·8 12·7 Erden 3 8 5 2 5 4 3 1 2 4 5                                        | Mittel 1 · 9 2 · 0 6 · 6 1 1 · 0 1 7 · 7 1 9 · 6 2 5 · 7 2 4 · 3 2 2 · 4 1 5 · 3 9 · 2 4 · 4 1 3 · 4  N 60 47 47 21 15 18 4 7 22 48 51 | Extit 13:7 13:1 22:8 28:3 27:8 35:0 31:9 32:0 22:1:1 19:0 35:0 NE 9 9 32:15 20 5 24 25 29 16                 | -7·6 -5·9 -2·2 -0·6 6·9 8·6 18·4 16·1 11·3 6·3 0·1 -5·9 -7·6 E 8 4 6 13 15 18 4 26 18 10 7 | 9°30<br>a. m.<br>72<br>67<br>58<br>74<br>72<br>78<br>74<br>81<br>84<br>79<br>78<br>66<br>74<br>85<br>7<br>10<br>11<br>18<br>19<br>10<br>24<br>9<br>7<br>2                                                   | 3*30 p. m. 67 66 55 71 66 70 69 72 78 62 69 8 3 1 11 18 35 27 42 26 23 5 4 | 9°30<br>p.m.<br>76<br>80<br>71<br>86<br>85<br>88<br>87<br>88<br>87<br>88<br>87<br>84<br>84<br>71<br>12<br>84<br>17<br>91<br>11<br>4<br>2 | Bwlk. 5·0 5·2 3·8 6·7 6·6 6·9 7·3 7·5 8 6·5 3·8 6·1 W 4 9 2 2 3 3 4 2 3 1 5                                                    | nächte 21 23 7 1 2 57  NW 28 30 31 13 10 3 6 4 5 18 30 |

1879.

|        | Lafe   | ruck. | Min.   |                | T     | empe                        | ratur,        | Celsius     |       |      | Rel. | Feuel                      | rtigk. |       |        |
|--------|--------|-------|--------|----------------|-------|-----------------------------|---------------|-------------|-------|------|------|----------------------------|--------|-------|--------|
|        | Mittel | Max.  | Min.   | Mittl.<br>Min. | -     | ) 3 <sup>к</sup> 3<br>р. ш. | 0 9 3 3 p. m. | 0<br>Mittel | Esti  | reme | -    | 3 <sup>k</sup> 30<br>p. m. |        | Bwlk. | Regen- |
| Jan.   | 764-7  | 774.8 | 748:1  | -1.1           | 3.2   | 7.3                         | 2.1           | 2.7         | 15.1  | -5.5 | 65   | 64                         | 77     | 3.8   | 76     |
| Febr.  | 64.5   | 73.5  | 18-3   | 0.6            | 5.1   | 9:3                         | 4.6           | 5:0         | 17:3  | -3.8 | 70   | 62                         | 76     | 4.8   | 109    |
| März   | 61.5   | 71-7  | 47'3   | 2.0            | 8.6   | 11.6                        | 6.9           | 7:4         | 22.5  | -2.6 | 70   | 64                         | 78     | 5.8   | 100    |
| April  | 62.8   | 74:0  | 48.0   | 7.0            | 13.4  | 15'8                        | 11.8          | 12.0        | 22.8  | 1-2  | 70   | 65                         | 82     | 5:9   | 111    |
| Mai    | 59.4   | 66.2  | 47.0   | 14.1           | 18.8  | 50.8                        | 17.1          | 17.6        | 29.0  | 9.2  | 79   | 72                         | 88     | 7.4   | 191    |
| Juni   | 582    | 66.1  | 50.5   |                | 22.5  | 24.5                        | 20.4          | 21.3        | 29.7  | 13.3 | 90   | 74                         | 90     | 8.0   | 207    |
| Juli   | 59.0   | 61-1  | 53.5   | 22.3           | 27.5  | 50.5                        | 24.8          | 25.9        | 33.2  | 17.8 | 72   | 65                         | 84     | 6.2   | 80     |
| Aug.   | 57.5   | 63.0  |        |                | 27-8  | 30.5                        | 25.3          | 26.4        | 33.9  | 18.9 | 73   | 64                         | 86     | 6.0   | 73     |
| Sept.  | 59.4   | 70.9  |        |                | 22:3  | 24.4                        |               | 31.0        | 58.8  | 11:9 | 76   | 69                         | 86     | 7-4   | 158    |
| Oct.   | 64.0   | 75.1  | 52.3   | 10.8           | 15.7  | 17.8                        |               | 11.5        | 24-8  | 4.6  | 76   | 71                         | 84     | 7.5   | 208    |
| Nov.   | 62.8   | 71.9  |        |                | 10.3  | 13.9                        | 8.4           | 9.1         | 19.6  | -0.4 | 69   | 60                         | 80     | 1.1   | 49     |
| Dec.   | 59.2   | 68.8  | 41.1   | 2.2            | 8.1   | 11.9                        | 7.0           | 7.4         | 17.6  | -2.2 | 69   | 64                         | 78     | 3.6   | 99     |
| Jahr   | 761.1  | 775-1 | 741.1  | 10.1           | 15.3  | 18.0                        | 13.2          | 14.2        | 33.9  | -5°5 | 73   | 66                         | 82     | 5'9   | 1491   |
|        | J      | än. F | ebr. N | lärz Aj        |       |                             |               |             |       |      |      | Nov                        | . De   | e.    | Jahr   |
|        |        |       |        | Lufte          | lruck | Min.                        | 100 +         | Seeh        | ohe I |      | r.)  |                            |        |       |        |
| 1872   |        | _     | -      | -              | _     | -                           | -             | -           |       | 62.2 | 63.8 | 65                         | 5 64   | -1    | -      |
| 73     | 6      | 2.2   | 11.6 6 | 64.1 6.        | 3 2 ( | 60.5                        | 59.3          | 58.6        | 60.0  | 59.8 | 63.2 | 63                         | 1 64   | -1    | 761 7* |
| 74     |        |       | 33·8 6 | 13.6 6         |       | 60.2                        | 59.8          | 38.9        | 59.3  | 60.4 | 63.5 | 64.                        |        |       | 91.8*  |
| 7.5    | 6      | 1.1 6 | 11.1 6 | 2.7 6          | 0.0   | 1.1                         | 58.0          | 55'5        | 59.3  | 59.1 | 62.0 |                            |        |       | 60.3"  |
| 76     | 6      | 5.4 6 | 23.1 6 | 12.1 6         |       | 60.4                        | 58.2          | 60.3        | 60.3  | 596  | 65.4 | 58"                        |        |       | 61'6   |
| 7.7    |        |       |        |                |       |                             | 58 6          | 59.5        | 38.6  | 61.2 | 62.5 | 66%                        |        |       | 61.9   |
| 78     |        |       |        |                |       |                             | 57.9          | 57.7        | 59.0  | 59.6 | 61.1 | 65                         | 1 61   | .1    | 614    |
| 79     | 6      | 4.7 € | 14.9   | 61.2 6:        | 2.8   | 59.4                        | 28.5          | 59.0        | 57.1  |      | -    | -                          | -      | -     | -      |
| Mittel | . 6    | 3.7 6 | 3.0 6  | 2.3 6:         | 2-2 ( | 30.5                        | 58.6          | 58.5        | 59-1  | 60.3 | 63.5 | 63 8                       | 63     | 0.    | 761-7  |
|        |        |       |        |                |       | Temp                        | peratu        | , Celsi     | us.   |      |      |                            |        |       |        |
| 1872   |        | _     | _      | 010            | _     | -                           | _             | -           | _     | 20.7 | 16'0 | 104                        | ) 5    | .5    | and I  |
| 73     |        | 2.1   | 2.1    | 5.8 13         | 3.5 1 | 7.8                         | 19.5          | 25.3        | 26.5  | 21.7 | 15.3 | 8:                         | 5 5    | .5    | 13.7   |
| 74     |        | 3.1   | 4.2    | 7-1 15         | 2.2   | 16:4                        | 21.9          | 23.9        | 26.0  | 20.9 | 14.1 | 8.1                        | 8 5    | 2     | 13:7   |
| 75     |        | 2-2   | 2.0    | 8.9 13         | 2.1   | 17.0                        | 20.9          | 25.7        | 21.9  | 23.0 | 14:7 | 8.1                        | 4 4    | -(1   | 13.7   |
| 76     |        | 1.2   | 3.0    | 7.7 1          |       | 16.6                        | 18.0          | 24.0        | 26'3  | 22.2 | 14.3 | 84                         |        | -2    | 13'2   |
| 77     |        | 2.6   | 2.9    |                |       | 16'5                        | 21.4          | 26.1        | 21.6  | 20.7 | 13.1 | 83                         | 2 5    | -6    | 134    |
| 78     |        | 1.9   | 2.0    | 6.6 1          |       | 17-7                        | 19.6          | 25.7        | 24.3  | 22.4 | 15.3 | 9:                         | 2 4    | 4     | 13'1   |
| 79     |        | 2.7   | 5.0    | 7.4 1          |       |                             | 213           | 25-9        | 26.3  | -    | -    | -                          | - 1    | -     | -      |
| Mittel |        | 2.3   | 3.1    | 7.0 1:         | 2-9 1 | 7-1                         | 20.4          | 25.0        | 25.2  | 21.6 | 1417 | 81                         | 9 4    | .9    | 13-6   |
|        |        |       |        |                |       |                             |               |             |       |      |      |                            |        |       |        |

Zum Schlusse nehmen wir noch eine bisher in dieser Zeitschrift nicht erwähnte Beobachtungsreihe aus dem Innern Nippon's hier auf.

Ykouno 35° 14' N, 132° 13' W, 302 Meter. — Mitte der Insel Nippon.

Beobachtungen mit Instrumenten von Secrétan von Herrn Sévoz (Comptes rendus Tom. L.XXIII)
im Jahre 1870:

|                           | Jän.  | Febr. | März | April | Mai  | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. | Jahr |
|---------------------------|-------|-------|------|-------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|
| Luftdruck                 | 736.6 | _     | 37.2 | 31.3  | 31.1 | 28.6 | 27.6 | 28.8 | 31.6  | 33.5 | 38.0 | 34.7 | -    |
| Mittl. Max<br>Mittl. Min. |       |       |      |       |      |      |      |      |       |      |      |      |      |
| Mittel                    | 2.9   | 3.3   | 5.9  | 10.9  | 15.1 | 20.0 | 55.3 | 24.1 | 21.0  | 15.0 | 113  | 3.9  | 13.0 |

(Cornu: Veber die verticale Vertheilung der die ultravioletten Sonnenstrahlen absorbirenden Substanz in der Atmosphäre.) Die bekannten Untersuchungen Cornu's über die Grenze des ultravioletten Theiles des Spectrums in

|        |        |         |       | Te   | mper           | atur ( | Celsius | <b>3</b> (:44-1   |             |      |       | D              |     |                 |
|--------|--------|---------|-------|------|----------------|--------|---------|-------------------|-------------|------|-------|----------------|-----|-----------------|
|        | T      | (tdruck | N     |      |                |        | 31:44-1 | Mittel            | Trans       |      |       | Dunst-         | D-1 | D               |
|        | Mittel | Max.    | Min.  | 7 h  | 2 <sup>b</sup> | 9h     | 7,2,9,9 | d. tägl.<br>Extr. |             |      | Min.  | druck<br>Mm. F |     | Regen-<br>Menge |
|        |        |         |       |      |                |        | 1876.   |                   |             |      |       |                |     |                 |
| Jän.   | 765.4  | 775.8   | 754-1 | -1.3 | 4.2            | 0-9    | 1.2     | 1.4               | 7:3         | 12.5 | 9.6   | 3.8            | 78  | 101             |
| Febr.  | 63.4   | 71.5    | 51.4  | 0.6  | 6.3            | 2.8    | 3.1     | 3.2               | 7.4         | 13.6 | -3.2  | 3.8            | 67  | 108             |
| Märe   | 62.0   | 71.9    | 47.4  | 4.8  | 11.2           | 8.3    | 8.2     | 8.1               | 8.8         | 18.9 | -4.1  | 5.6            | 69  | 145             |
| April  | 61.8   | 70.4    | 54.4  | 9.4  | 15.8           | 121    | 12.4    | 12.1              | 8.9         | 21.8 | 0.0   | 7.7            | 71  | 128             |
| Mai    | 60.4   | 70.4    | 48.3  |      | 19.9           | 16.9   | 17.1    | 17.0              | 7.0         | 26.4 | 7.1   | 11.1           | 77  | 175             |
| Juni   | 58.6   | 65.9    | 46.0  | 16.5 | 21.1           | 18.1   | 18.5    | 18.6              | 7.0         | 26.1 | 11.9  | 13.1           | 82  | 271             |
| Juli   | 60.9   | 61.3    | 57.1  | 22.5 | 27.3           | 28.9   | 24.4    | 24.9              | 6.9         | 32.2 | 15.8  | 19.4           | 85  | 138             |
| Aug.   | 61.8   | 64.7    | 55.7  | 24.6 | 30.5           | 26.3   | 26.9    | 27.4              | 7.8         | 35.6 | 19.9  | 20.8           | 79  | 79              |
| Sept.  | 598    | 66.8    | 38.1  | 21.0 | 25.0           | 22.1   | 22.6    | 23.0              | 5· <b>6</b> | 31.4 | 14.0  | 17.8           | 86  | 403             |
| Oct.   | 63.4   | 70.6    | 53.7  | 11.3 | 18.1           | 13.8   | 14.3    | 11.6              | 8.4         | 23 5 | 3.8   | 9.5            | 79  | 119             |
| Nov.   | 58.9   | 68.3    | 17:4  | 4.2  | 13.3           | 7.8    | 8.4     | 9.0               | 10.1        | 20.2 | -1:1  | 5.9            | 70  | 89              |
| Dec.   | 62.2   | 72.6    | 47.6  | 1.8  | 8.9            | 3.6    | 4.5     | 4.2               | 9.4         | 14.6 | -4.9  | 4.1            | 67  | 68              |
| Jahr   | 761.6  | 775.8   | 738-1 | 10.9 | 16.9           | 13.1   | 13 5    | 13.7              | 7.9         | 35.6 | -9.6  | 10.5           | 76  | 1824            |
|        |        |         |       | 1877 | 7 (Su          | ıruga  | ıdai S  | cehöh             | e 22·       | ۱•). |       |                |     |                 |
| Jän.   | 763-4  | 775.8   | 751.0 | 1.1  | 6.8            | 1.2    | 2.4     | 2.4               | 9.9         | 11.0 | - 5.8 | 3.4            | 66  | 46              |
| Febr.  | 60.9   | 72.9    |       | 0.3  | 7.1            | 2.3    | 2.9     | 3.1               | 9.8         |      | -6.8  | 3.6            | 64  | 6 l             |
| März   | 58.6   | 67.4    | 42.2  | 2.6  | 9.6            | 5.3    | 5.7     | 2.a               | 10.1        |      | 3.8   | 4.7            | 67  | 133             |
| April  | 62.9   | 74.4    | 50.3  |      | 18.1           | 12-9   | 13.2    | 13.6              | 11.6        |      | -1.8  | 8.3            | 70  | 27              |
| Mai    | 60.0   | 71.3    | 50°5  |      |                |        | 16.4    | 16.9              | 9.6         | 29.1 | 5.6   | 10.8           | 78  | 128             |
| Juni   | 57.7   | 65.1    | 44.7  |      | 25.1           | -      | 22.1    | 55.6              | 8.6         | 32.6 | 13.3  | 15.8           | 79  | 110             |
| Juli   | 58.6   | 63.6    | 48.2  | 24.9 |                |        | 26.3    | 27.1              | 8.9         | 34.2 | 16.3  | 20.3           | 79  | 118             |
| Aug.   | 57·3   | 64.2    | 49.4  | _    | 29.3           |        | 25.6    | 26.4              | 8.2         | 34.9 | 17.1  | 19.9           | 81  | 77              |
| Sept.  | 60.5   | 67.2    | 52.1  |      | 24.0           |        | 20.7    | 21.5              | 7.5         | 30.9 | 13.0  | 15.6           | 86  | 283             |
| Oct.   | 60.2   | 69.0    | 42.2  |      | 19.3           |        | 15.0    | 15.6              | 9.4         | 24.9 | 3.3   | 10.4           | 79  | 189             |
| Nov.   | 63.6   | 76.5    | 48.3  |      | 12.3           | 8.2    | 8.9     | 9.3               | 8.0         | 17.3 | -1.3  | 6.3            | 74  | 109             |
| Mittel | 760.4  | 776.5   | 742-2 | 11.9 | 18:3           | 13.8   | 14.5    | 14.9              | 9.3         | 34.9 | - 6.8 | 10.8           | 75  | 1281            |

Tokio, (Kaiseigakko) 35° 41′ N, 139° 47′ E v. Gr., Seehöhe 7·0°.

|       |                           | Za | bl der T                   | age            |              |                              |      |                           | Za | hl der T                   | age            |              |                             |
|-------|---------------------------|----|----------------------------|----------------|--------------|------------------------------|------|---------------------------|----|----------------------------|----------------|--------------|-----------------------------|
|       | mit<br>Nieder-<br>schign. |    | mit<br>Gewit. u.<br>Donner | ganz<br>heiter | ganz<br>trüb | Mittlere<br>Bewölkg.<br>0-10 |      | mit<br>Nieder-<br>schign. |    | mit<br>Gewit. u.<br>Donner | ganz<br>heiter | ganz<br>trüb | Mittlere<br>Bewölkg.<br>010 |
|       |                           |    | 1872.                      |                |              |                              |      |                           |    | 1872.                      |                |              |                             |
| Sept. | 12                        | 0  | 0                          | U              | 6            | 7.0                          | Nov. |                           | 1  | 0                          | 5              | 8            | 5.8                         |
| Oct.  | 18                        | 0  | 2                          | 2              | 10           | 6.4                          | Dec. | 9                         | O  | U                          | 7              | 4            | 4.3                         |
|       |                           |    | 1873.                      |                |              |                              |      |                           |    | 1874.                      |                |              |                             |
| Jän.  | 7                         | 3  | 0                          | 3              | 1            | 4.1                          |      | 13                        | 2  | 0                          | 3              | 2            | 4.5                         |
| Febr. | 9                         | 3  | 1                          | 4              | 5            | 3.8                          |      | 10                        | 2  | 0                          | 4              | 1            | 4.6                         |
| März  | 11                        | 1  | 0                          | 2              | 4            | 5.5                          |      | 18                        | 1  | ı                          | 2              | 10           | 7.2                         |
| April | 15                        | 0  | 1                          | O              | 5            | 5.2                          |      | 16                        | 0  | 4                          | 3              | 4            | <b>5·1</b>                  |
| Mai   | 11                        | O  | 2                          | 1              | 2            | 5.8                          |      | 16                        | 0  | 3                          | 0              | 6            | 6.4                         |
| Juni  | 21                        | Ü  | 0                          | 0              | 11           | 8-2                          |      | 16                        | O  | 2                          | 1              | 9            | 6.1                         |
| Juli  | 15                        | 0  | 1                          | 0              | 3            | 6.1                          |      | 15                        | (1 | 4                          | 0              | 4            | 6.1                         |
| Aug.  | 13                        | 0  | 2                          | 1              | 1            | 5.2                          |      | 16                        | O  | 0                          | 0              | 5            | 6.1                         |
| Sept. | 22                        | 0  | 0                          | 0              | 8            | 7.8                          |      | 13                        | 0  | ()                         | 0              | 5            | 7.0                         |
| Oct.  | 19                        | 0  | 0                          | 2              | 6            | 5.9                          |      | 16                        | 0  | ()                         | 3              | 8            | 6.0                         |
| Nov.  | 16                        | 0  | 0                          | 10             | 2            | <b>3</b> .8                  |      | 20                        | 0  | ()                         | 3              | 2            | 4.1                         |
| Dec.  | 15                        | 0  | U                          | 7              | 3            | 3.7                          |      | 19                        | () | 0                          | 7              | 4            | 3.9                         |
| Jahr  | 174                       | 7  | 7                          | 30             | 54           | 5.4                          |      | 188                       | 5  | 13                         | 26             | 60           | 5-6                         |

und somit als Bedingung der Sichtbarkeitsgrenze, indem man  $\frac{S_{\lambda}}{w} = \rho_{\lambda}$  setzt:

$$1 = \rho_{\lambda} \, n_{\lambda}$$

und indem man zweimal logarithmirt:

2) 
$$\log \sin h = \log l + \log \log \left(\frac{1}{a}\right) - \log \log \rho_{\lambda}$$

Man sieht hier, dass der log sin h in der empirischen Formel durch diese Ableitung seine theoretische Begründung findet und könnte darin einen Grund für die Richtigkeit der empirischen Formel erblicken.

Da Gleichung 1) und 2) dieselbe Relation ausdrücken zwischen denselben Grössen, so kann man sie für identisch ansehen und gleichsetzen; daher:

$$m\left(\lambda + \frac{z}{q}\right) + n = \log l + \log\log\left(\frac{1}{a}\right) - \log\log\rho\lambda$$

und da die Variabeln à und z getrennt erscheinen:

$$m_{\lambda} + n = \log l - \log \log \rho_{\lambda} + \log C$$
.

$$m \frac{z}{q} = \log l - \log C,$$

wo C eine willkurliche Constante ist.

Gleichung 3) bietet nun den Anhaltspunkt für die Entscheidung, welche Substanz hauptsächlich die absorbirende Wirkung ausübt.

Man sieht, Gleichung 3) ist von derselben Gestalt wie die barometrische Höhenformel

$$Z = 18336^{\circ} (\log b_0 - \log b).$$

Substituirt man in 3) für m und q die aus den Beobachtungen Cornu's gefundenen Werthe m = -0.048882, q = 868.2, so wird 3):

$$Z = 17761 (log C - log I).$$

Sieht man den Coëfficienten als zusammenfallend mit dem der barometrischen Höhenformel an, so ergäbe sich, dass  $log\ l$  und  $log\ b$  nur durch eine Constante ( $log\ c$ ) sich unterscheiden, so dass

$$l = ch$$

d. h. die Masse der absorbirenden Substanz ist in jeder beliebigen Höhe proportional dem Barometerstande und steht so in einem constanten Verhältnisse zur Masse der atmosphärischen Luft.

Dieses Resultat würde unmittelbar den Wasserdampf als absorbirende Substanz ausschliessen. Denn die Abnahme der Spannung des Wasserdampfes mit der Höhe ist gegeben durch die Formel (siehe diese Zeitschrift Bd. IV, pag. 198)

$$Z = 6500^{\circ} (\log f_0 - \log f),$$

wo f die Spannung des Wasserdampfes bedeutet. Der Coëfficient 6500 lässt sich nicht mit den aus den photographischen Untersuchungen gewonnenen, 17761",

1877.

|                                                                                                                         |                                                                                                          |                                                                                                                                  |                                                                                                      | 1877.                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                        |                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                  |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                                                                         | Lufte                                                                                                    | lruck,                                                                                                                           | Mm.                                                                                                  |                                                                                                                       | 7                                                                                                                                        | 'em por                                                                                                                 | ratur,                                                                                                                                  | Celsius                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                        | Rel.                                                                                               | Feuc                                                                                                                                               | htig <b>k.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                  |                                                          |
|                                                                                                                         |                                                                                                          |                                                                                                                                  |                                                                                                      | Middle                                                                                                                | akaa                                                                                                                                     | 21.00                                                                                                                   | <u> </u>                                                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                        | 200                                                                                                | 2000                                                                                                                                               | 0120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                  | F4                                                       |
|                                                                                                                         | Mittel                                                                                                   | Max                                                                                                                              | Min.                                                                                                 | Mittl.                                                                                                                | 9"30<br>a. m.                                                                                                                            | 3 30                                                                                                                    |                                                                                                                                         | Mittel                                                                                               | F-+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | reme                                                                                   |                                                                                                    | 3*30                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bulk                                                                                             | Frost-<br>nächte                                         |
| 1                                                                                                                       |                                                                                                          |                                                                                                                                  | 752·0                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                          | -                                                                                                                       | •                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                        |                                                                                                    | 61                                                                                                                                                 | 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4.2                                                                                              |                                                          |
| Jän.<br>Febr.                                                                                                           | 764·7<br>62·3                                                                                            | 775·5<br>72·2                                                                                                                    |                                                                                                      | $\frac{-2^{12}}{-1.7}$                                                                                                | 4·1<br>4·0                                                                                                                               | 6·8<br>7·2                                                                                                              | 1·7<br>2·4                                                                                                                              | 2·6<br>3·0                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -4·8                                                                                   | 60<br>61                                                                                           | 57                                                                                                                                                 | 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5.1                                                                                              |                                                          |
| März                                                                                                                    | 59.7                                                                                                     | 68.2                                                                                                                             | 44.6                                                                                                 | 0.0                                                                                                                   | 6.8                                                                                                                                      | 9.7                                                                                                                     | 1.8                                                                                                                                     | 5.4                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -3.0                                                                                   | 64                                                                                                 | 58                                                                                                                                                 | 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5.1                                                                                              |                                                          |
| April                                                                                                                   | 62.9                                                                                                     | 75.3                                                                                                                             | 50.6                                                                                                 | 7.1                                                                                                                   | 14.9                                                                                                                                     | 17.7                                                                                                                    | 12.4                                                                                                                                    | 13.0                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -2·2                                                                                   | 67                                                                                                 | 60                                                                                                                                                 | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4.8                                                                                              |                                                          |
| Mai                                                                                                                     | 61.7                                                                                                     | 72.6                                                                                                                             | 48.9                                                                                                 | 11.4                                                                                                                  | 18.1                                                                                                                                     | 20.5                                                                                                                    | 16.1                                                                                                                                    | 16.2                                                                                                 | 27.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5.6                                                                                    | 75                                                                                                 | 69                                                                                                                                                 | 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6.4                                                                                              |                                                          |
| Juni                                                                                                                    | 58.6                                                                                                     | 67.0                                                                                                                             | 47.5                                                                                                 | 17.5                                                                                                                  | 23.4                                                                                                                                     | 24.9                                                                                                                    | 19.7                                                                                                                                    | 21.4                                                                                                 | 31.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 13.0                                                                                   | 71                                                                                                 | 69                                                                                                                                                 | 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6.8                                                                                              |                                                          |
| Juli                                                                                                                    | 59.5                                                                                                     | 63.6                                                                                                                             | 49.5                                                                                                 | 21.5                                                                                                                  | 28.2                                                                                                                                     | 29.8                                                                                                                    | 24.7                                                                                                                                    | 26.1                                                                                                 | 34.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14.7                                                                                   | 72                                                                                                 | 67                                                                                                                                                 | 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5.0                                                                                              |                                                          |
| Aug.                                                                                                                    | 58.6                                                                                                     | 65.7                                                                                                                             | 50.2                                                                                                 | 20.1                                                                                                                  | 25.8                                                                                                                                     | 28.6                                                                                                                    | 23.8                                                                                                                                    | 51.6                                                                                                 | 34.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15.8                                                                                   | 74                                                                                                 | 64                                                                                                                                                 | 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6.0                                                                                              | -                                                        |
| Sept.                                                                                                                   | 61.2                                                                                                     | 68.0                                                                                                                             | 53.0                                                                                                 | 16.5                                                                                                                  | 55.5                                                                                                                                     | 24.7                                                                                                                    | 19.5                                                                                                                                    | 20.7                                                                                                 | 31.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12.0                                                                                   | 77                                                                                                 | 66                                                                                                                                                 | 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7 · 4                                                                                            | -                                                        |
| Oct.                                                                                                                    | 62.2                                                                                                     | 70.3                                                                                                                             | 43.6                                                                                                 | 6.7                                                                                                                   | 15.6                                                                                                                                     | 16.4                                                                                                                    | 13.2                                                                                                                                    | 13.1                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -0.6                                                                                   | 71                                                                                                 | 59                                                                                                                                                 | 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4.2                                                                                              |                                                          |
| Nov.                                                                                                                    | 66.5                                                                                                     | 87.2                                                                                                                             | 52.1                                                                                                 | 3.7                                                                                                                   | 9.1                                                                                                                                      | 12.2                                                                                                                    | 7.7                                                                                                                                     | 8.3                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -0.5                                                                                   | 69                                                                                                 | 65                                                                                                                                                 | 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5.9                                                                                              | . —                                                      |
| Dec.                                                                                                                    | 61.6                                                                                                     | 74.7                                                                                                                             | 48.0                                                                                                 | 3.0                                                                                                                   | 5.3                                                                                                                                      | 8.3                                                                                                                     | 6.8                                                                                                                                     | 5.6                                                                                                  | 50.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -4.0                                                                                   | 79                                                                                                 | 7.4                                                                                                                                                | 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7.8                                                                                              | . –                                                      |
| Jahr                                                                                                                    | 761.9                                                                                                    | 787.2                                                                                                                            | 713.6                                                                                                | 8.2                                                                                                                   | 14.8                                                                                                                                     | 17.2                                                                                                                    | 12.8                                                                                                                                    | 13.4                                                                                                 | 34.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -4.8                                                                                   | 70                                                                                                 | 64                                                                                                                                                 | 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5.8                                                                                              | _                                                        |
|                                                                                                                         |                                                                                                          | Dean                                                                                                                             |                                                                                                      | chne <b>e</b> -                                                                                                       | 1.50                                                                                                                                     | I                                                                                                                       | Erd-                                                                                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                        |                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                  |                                                          |
|                                                                                                                         | Mer                                                                                                      | Regen                                                                                                                            | rage                                                                                                 | Tage                                                                                                                  | Tag                                                                                                                                      |                                                                                                                         | ben                                                                                                                                     | N                                                                                                    | NE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | E                                                                                      | SE                                                                                                 | 8                                                                                                                                                  | sw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | W                                                                                                | NW                                                       |
|                                                                                                                         |                                                                                                          | -                                                                                                                                |                                                                                                      | • • •                                                                                                                 | _                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                        |                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                  |                                                          |
| Jän.<br>Febr.                                                                                                           |                                                                                                          | 6<br>9                                                                                                                           | 3<br>6                                                                                               | 11                                                                                                                    | -                                                                                                                                        | •                                                                                                                       | 1                                                                                                                                       | 25                                                                                                   | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                                                                                      | 6<br>6                                                                                             | 6<br>10                                                                                                                                            | 2<br>5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2<br>6                                                                                           | 19<br>18                                                 |
| März                                                                                                                    | 12                                                                                                       |                                                                                                                                  | 16                                                                                                   | 5<br>2                                                                                                                |                                                                                                                                          | •                                                                                                                       | 5<br>3                                                                                                                                  | 19<br>32                                                                                             | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7                                                                                      | 10                                                                                                 | -1                                                                                                                                                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2                                                                                                | 22                                                       |
| April                                                                                                                   |                                                                                                          | 16                                                                                                                               | 7                                                                                                    | _                                                                                                                     | _                                                                                                                                        | -                                                                                                                       | 4                                                                                                                                       | 10                                                                                                   | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                                                                                      | 14                                                                                                 | 34                                                                                                                                                 | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                                                                                                | 7                                                        |
| Mai                                                                                                                     | 11                                                                                                       |                                                                                                                                  | 10                                                                                                   | _                                                                                                                     | 1                                                                                                                                        |                                                                                                                         | 2                                                                                                                                       | 14                                                                                                   | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 16                                                                                     | 10                                                                                                 | 19                                                                                                                                                 | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _                                                                                                | 4                                                        |
| Juni                                                                                                                    | 11                                                                                                       |                                                                                                                                  | 8                                                                                                    | _                                                                                                                     | _                                                                                                                                        |                                                                                                                         | ī                                                                                                                                       | 4                                                                                                    | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6                                                                                      | 16                                                                                                 | 29                                                                                                                                                 | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                                                                                                | 2                                                        |
| Juli                                                                                                                    |                                                                                                          | 33                                                                                                                               | 8                                                                                                    | _                                                                                                                     | 2                                                                                                                                        | 2                                                                                                                       | 3                                                                                                                                       | 2                                                                                                    | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6                                                                                      | 15                                                                                                 | 42                                                                                                                                                 | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2                                                                                                | 1                                                        |
| Aug.                                                                                                                    | ភ                                                                                                        | 2                                                                                                                                | 13                                                                                                   |                                                                                                                       | 2                                                                                                                                        | 2                                                                                                                       | 1                                                                                                                                       | 5                                                                                                    | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13                                                                                     | 21                                                                                                 | 28                                                                                                                                                 | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                                                                                                | 5                                                        |
| Sept.                                                                                                                   | 27                                                                                                       | 0                                                                                                                                | 12                                                                                                   |                                                                                                                       | 2                                                                                                                                        | 2                                                                                                                       |                                                                                                                                         | 21                                                                                                   | 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15                                                                                     | 16                                                                                                 | 4                                                                                                                                                  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                                                                                                | 6                                                        |
| Oct.                                                                                                                    | 20                                                                                                       | ).4                                                                                                                              | 12                                                                                                   | _                                                                                                                     |                                                                                                                                          | -                                                                                                                       | 4                                                                                                                                       | 17                                                                                                   | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8                                                                                      | 15                                                                                                 | 17                                                                                                                                                 | ä                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5                                                                                                | 11                                                       |
| Nov.                                                                                                                    | 1 1                                                                                                      |                                                                                                                                  | 11                                                                                                   | 1                                                                                                                     | _                                                                                                                                        |                                                                                                                         | 4                                                                                                                                       | 47                                                                                                   | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12                                                                                     | 6                                                                                                  | 1                                                                                                                                                  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                                                                                | 12                                                       |
| Dec                                                                                                                     | 9                                                                                                        | 7                                                                                                                                | 11                                                                                                   |                                                                                                                       | _                                                                                                                                        | -                                                                                                                       | 2                                                                                                                                       | 38                                                                                                   | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8                                                                                      | 1                                                                                                  |                                                                                                                                                    | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _                                                                                                | 18                                                       |
| Jahr                                                                                                                    | 130                                                                                                      | 8 1                                                                                                                              | 17                                                                                                   | 19                                                                                                                    | 7                                                                                                                                        | 7                                                                                                                       | 30                                                                                                                                      | 234                                                                                                  | 126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 103                                                                                    | 136                                                                                                | 194                                                                                                                                                | 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 31                                                                                               | 128                                                      |
|                                                                                                                         |                                                                                                          |                                                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                        |                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                  |                                                          |
|                                                                                                                         |                                                                                                          |                                                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                         | 187                                                                                                                                     | ŭ                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                        |                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                  |                                                          |
|                                                                                                                         |                                                                                                          |                                                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                         | 101                                                                                                                                     | 0.                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                        |                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                  |                                                          |
|                                                                                                                         | Lufte                                                                                                    | druck.                                                                                                                           | Mm.                                                                                                  |                                                                                                                       | •                                                                                                                                        | l'empe                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                      | š                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                        | Rel.                                                                                               | . Feuc                                                                                                                                             | htigk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                  |                                                          |
|                                                                                                                         | Lufte                                                                                                    | druck.                                                                                                                           | Mm.                                                                                                  |                                                                                                                       | •                                                                                                                                        | l'empe                                                                                                                  |                                                                                                                                         | Celsiu                                                                                               | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                        | Rel.                                                                                               | . Feuc                                                                                                                                             | htigk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •                                                                                                |                                                          |
|                                                                                                                         | Lufte                                                                                                    | druck.                                                                                                                           | Mm.                                                                                                  | Mittl.                                                                                                                |                                                                                                                                          | l'empe                                                                                                                  | ratur,                                                                                                                                  | Celsiu                                                                                               | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                        | 9,30                                                                                               | 3*30                                                                                                                                               | 9,30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | `                                                                                                | Front-                                                   |
|                                                                                                                         | Lufte                                                                                                    |                                                                                                                                  | Mm.<br>Min.                                                                                          | Mittl.<br>Min.                                                                                                        | 9, 30                                                                                                                                    | 3,30                                                                                                                    | 9 30                                                                                                                                    | Celsiu                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | reme                                                                                   | 9,30                                                                                               | 3*30                                                                                                                                               | 9,30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | `                                                                                                | Frost-<br>nächte                                         |
| Jän.                                                                                                                    | Mittel                                                                                                   | Max.                                                                                                                             | _                                                                                                    | Min.                                                                                                                  | 9, 30                                                                                                                                    | 3,30                                                                                                                    | 9 30                                                                                                                                    | Celsiu                                                                                               | Ext                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | reme<br>—7:6                                                                           | 9,30                                                                                               | 3*30                                                                                                                                               | 9,30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | `                                                                                                |                                                          |
| Jän.<br>Febr.                                                                                                           | Mittel                                                                                                   | Max.                                                                                                                             | Min.                                                                                                 | Min.<br>— 1·6                                                                                                         | 9° 30<br>a.m.                                                                                                                            | 3° 30<br>p. m.                                                                                                          | 9 <sup>h</sup> 30<br>p. m.                                                                                                              | Celsiu<br>Mittel                                                                                     | Exti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        | 9 <sup>k</sup> 30<br>a. m.                                                                         | 3*30<br>p. m.                                                                                                                                      | 9°30<br>p. m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bwlk.                                                                                            | nächte<br>24<br>23                                       |
|                                                                                                                         | Mittel 763·1                                                                                             | Max. 772.6                                                                                                                       | Min.<br>745 <sup>6</sup>                                                                             | Min1.6 -1.8 1.6                                                                                                       | 9° 30<br>a.m.<br>2°2                                                                                                                     | 3° 30<br>p. m.<br>5·7                                                                                                   | 9 <sup>h</sup> 30<br>p. m.<br>1·2                                                                                                       | Celsiu<br>Mittel<br>1·9                                                                              | Exti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>—7</b> ·6                                                                           | 9 <sup>1</sup> 30<br>a. m.<br>72                                                                   | 3*30<br>p. m.<br>67<br>66<br>55                                                                                                                    | 9°30<br>p. m.<br>76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bwlk.<br>50                                                                                      | nächte<br>24                                             |
| Febr.                                                                                                                   | Mittel<br>763:1<br>64:6<br>62:6<br>64:2                                                                  | Max.<br>772·6<br>73.9<br>74·0<br>78·0                                                                                            | Min.<br>745.6<br>45.3<br>44.5<br>47.3                                                                | Min1.61.81.67.1                                                                                                       | 9° 30<br>a.m.<br>2°2<br>2°7<br>7°8<br>12°4                                                                                               | 3 30<br>p. m.<br>5·7<br>5·7<br>11·5                                                                                     | 9 <sup>k</sup> 30<br>p. m.<br>1·2<br>1·6<br>5·8<br>10·6                                                                                 | Mittel 1:9 2:0 6:6 11:0                                                                              | Ext<br>13.7<br>13.1<br>21.3<br>22.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -7.6<br>-5.9<br>-2.2<br>0.6                                                            | 9 <sup>1</sup> 30<br>a. m.<br>72<br>67<br>58<br>71                                                 | 3*30<br>p. m.<br>67<br>66<br>55<br>71                                                                                                              | 9°30<br>p.m.<br>76<br>80<br>71<br>86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bwlk.<br>5*0<br>5*2<br>3*9<br>6*8                                                                | nächte<br>24<br>23<br>7                                  |
| Febr.<br>März<br>April<br>Mai                                                                                           | Mittel<br>763·1<br>64·6<br>62·6<br>64·2<br>57·8                                                          | Max.<br>772·6<br>73.9<br>74·0<br>78·0<br>69·0                                                                                    | Min.<br>745.6<br>45.3<br>44.5<br>47.3<br>43.1                                                        | Min1.61.81.67.11.13.1                                                                                                 | 9° 30<br>a.m.<br>2°2<br>2°7<br>7°8<br>12°4<br>19°6                                                                                       | 3 30<br>p. m.<br>5·7<br>5·7<br>11·5<br>14·1<br>21·2                                                                     | 9 30 p.m.<br>1·2<br>1·6<br>5·8<br>10·6<br>17·0                                                                                          | Mittel 1:9 2:0 6:6 11:0 17:7                                                                         | Extr<br>13.7<br>13.1<br>21.3<br>22.8<br>28.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -7.6<br>-5.9<br>-2.2<br>0.6<br>6.9                                                     | 9 <sup>1</sup> 30<br>a. m.<br>72<br>67<br>58<br>71<br>72                                           | 3*30<br>p. m.<br>67<br>66<br>55<br>71<br>66                                                                                                        | 9°30<br>p. m.<br>76<br>80<br>71<br>86<br>85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bwlk.<br>5*0<br>5*2<br>3*9<br>6*8<br>6*7                                                         | nächte 24 23 7                                           |
| Febr.<br>März<br>April<br>Mai<br>Juni                                                                                   | Mittel<br>763·1<br>64·6<br>62·6<br>64·2<br>57·8<br>57·9                                                  | Max.<br>772·6<br>73.9<br>74·0<br>78·0<br>69·0<br>64·6                                                                            | Min.<br>745.6<br>45.3<br>44.5<br>47.3<br>43.1<br>48.8                                                | Min1.6 -1.8 1.6 7.1 13.1 15.7                                                                                         | 9° 30<br>a.m.<br>2·2<br>2·7<br>7·8<br>12·4<br>19·6<br>21·1                                                                               | 3 <sup>1</sup> 30<br>p. m.<br>5·7<br>5·7<br>11·5<br>14·1<br>21·2<br>23·0                                                | 9 <sup>h</sup> 30<br>p. m.<br>1·2<br>1·6<br>5·8<br>10·6<br>17·0<br>18·9                                                                 | Mittel 1 · 9 2 · 0 6 · 6 11 · 0 17 · 7 19 · 6                                                        | Extr<br>13.7<br>13.1<br>21.3<br>22.8<br>28.3<br>27.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -7.6<br>-5.9<br>-2.2<br>0.6<br>6.9<br>8.6                                              | 9 <sup>k</sup> 30<br>a. m.<br>72<br>67<br>58<br>71<br>72<br>78                                     | 3°30<br>p. m.<br>67<br>66<br>55<br>71<br>66<br>70                                                                                                  | 9°30<br>p.m.<br>76<br>80<br>71<br>86<br>85<br>88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bwlk.<br>5:0<br>5:2<br>3:9<br>6:8<br>6:7<br>6:6                                                  | nächte 24 23                                             |
| Febr.<br>März<br>April<br>Mai<br>Juni<br>Juli                                                                           | Mittel<br>763·1<br>64·6<br>62·6<br>64·2<br>57·8<br>57·9<br>57·7                                          | Max.<br>772·6<br>73.9<br>74·0<br>78·0<br>69·0<br>64·6<br>63·4                                                                    | Min.<br>745.6<br>45.3<br>44.5<br>47.3<br>43.1<br>48.8<br>52.0                                        | Min1.6 -1.8 1.6 7.1 13.1 15.7 22.2                                                                                    | 9° 30<br>a.m.<br>2°2<br>2°7<br>7°8<br>12°4<br>19°6<br>21°1<br>27°3                                                                       | 3 <sup>4</sup> 30<br>p. m.<br>5·7<br>5·7<br>11·5<br>14·1<br>21·2<br>23·0<br>28·5                                        | 9 <sup>h</sup> 30<br>p. m.<br>1·2<br>1·6<br>5·8<br>10·6<br>17·0<br>18·9<br>24·8                                                         | Mittel 1-9 2-0 6-6 11-0 17-7 19-6 25-7                                                               | Ext<br>13:7<br>13:1<br>21:3<br>22:8<br>28:3<br>27:8<br>35:0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -7.6<br>-5.9<br>-2.2<br>0.6<br>6.9<br>8.6<br>18.1                                      | 9 <sup>4</sup> 30<br>a. m.<br>72<br>67<br>58<br>71<br>72<br>78                                     | 3 30<br>p. m.<br>67<br>66<br>55<br>71<br>66<br>70                                                                                                  | 9 <sup>k</sup> 30<br>p. m.<br>76<br>80<br>71<br>86<br>85<br>88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bwlk.<br>5:0<br>5:2<br>3:9<br>6:8<br>6:7<br>6:6                                                  | nächte 24 23 7                                           |
| Febr.<br>März<br>April<br>Mai<br>Juni<br>Juli<br>Aug.                                                                   | Mittel<br>763:1<br>64:6<br>62:6<br>64:2<br>57:8<br>57:9<br>57:7<br>59:0                                  | Max.<br>772·6<br>73.9<br>74·0<br>78·0<br>69·0<br>64·6<br>63·4<br>64·5                                                            | Min. 745.6 45.3 44.5 47.3 43.1 48.8 52.0 51.9                                                        | Min1.6 -1.8 1.6 7.1 13.1 15.7 22.2 21.1                                                                               | 9° 30<br>a. m.<br>2°2<br>2·7<br>7·8<br>12·4<br>19·6<br>21·1<br>27·3<br>25·3                                                              | 3 30<br>p. m.<br>5 7<br>5 7<br>11 5<br>14 1<br>21 2<br>23 0<br>28 5<br>27 4                                             | 9 <sup>h</sup> 30<br>p. m.<br>1·2<br>1·6<br>5·8<br>10·6<br>17·0<br>18·9<br>24·8<br>23·5                                                 | Mittel 1 * 9 2 * 0 6 * 6 11 * 0 17 * 7 19 * 6 25 * 7 24 * 3                                          | Extr<br>13:7<br>13:1<br>21:3<br>22:8<br>28:3<br>27:8<br>35:0<br>31:9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -7.6<br>-5.9<br>-2.2<br>0.6<br>6.9<br>8.6<br>18.1<br>16.1                              | 9 <sup>4</sup> 30<br>a. m.<br>72<br>67<br>58<br>71<br>72<br>78<br>74<br>81                         | 3°30<br>p. m.<br>67<br>66<br>55<br>71<br>66<br>70<br>69<br>72                                                                                      | 9°30<br>p. m.<br>76<br>80<br>71<br>86<br>85<br>88<br>87<br>88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bwlk.<br>5:0<br>5:2<br>3:9<br>6:8<br>6:7<br>6:6<br>6:9<br>7:3                                    | nächte 24 23 7                                           |
| Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept.                                                                               | Mittel<br>763·1<br>64·6<br>62·6<br>64·2<br>57·8<br>57·9<br>57·7<br>59·0<br>59·6                          | Max.<br>772·6<br>73.9<br>74·0<br>78·0<br>69·0<br>64·6<br>63·4<br>64·5<br>65·7                                                    | Min. 745.6 45.3 44.5 47.3 43.1 48.8 52.0 51.9 51.2                                                   | Min1.6 -1.8 1.6 7.1 13.1 15.7 22.2 21.1 19.3                                                                          | 9° 30<br>a. m.<br>2·2<br>2·7<br>7·8<br>12·4<br>19·6<br>21·1<br>27·3<br>25·3<br>23·3                                                      | 3 <sup>3</sup> 30<br>p. m.<br>5·7<br>5·7<br>11·5<br>14·1<br>21·2<br>23·0<br>28·5<br>27·4<br>25·2                        | 9 <sup>h</sup> 30<br>p. m.<br>1·2<br>1·6<br>5·8<br>10·6<br>17·0<br>18·9<br>24·8<br>23·5<br>21·8                                         | Mittel 1 9 2 0 6 6 11 0 17 7 19 6 25 7 24 3 22 4                                                     | Extr<br>13:7<br>13:1<br>21:3<br>22:8<br>28:3<br>27:8<br>35:0<br>31:9<br>32:0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -7.6<br>-5.9<br>-2.2<br>0.6<br>6.9<br>8.6<br>18.1<br>16.1                              | 9*30<br>a. m.<br>72<br>67<br>58<br>74<br>72<br>78<br>74<br>81                                      | 3 <sup>1</sup> 30<br>p. m.<br>67<br>66<br>55<br>71<br>66<br>70<br>69<br>72<br>78                                                                   | 9 <sup>8</sup> 30<br>p. m.<br>76<br>80<br>71<br>86<br>85<br>88<br>87<br>88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bwlk.<br>500<br>502<br>309<br>608<br>607<br>606<br>609<br>703<br>705                             | nächte 24 23                                             |
| Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Oct.                                                                          | Mittel<br>763:1<br>64:6<br>62:6<br>64:2<br>57:8<br>57:9<br>57:7<br>59:0<br>59:6                          | Max.<br>772·6<br>73.9<br>74·0<br>78·0<br>69·0<br>64·6<br>63·4<br>64·5<br>72·7                                                    | Min. 745.6 45.3 44.5 47.3 43.1 48.8 52.0 51.9 51.2 52.3                                              | Min. —1.6 —1.8 1.6 7.1 13.1 15.7 22.2 21.1 19.3 11.6                                                                  | 9° 30<br>a. m.<br>2°2<br>2°7<br>7°8<br>12°4<br>19°6<br>21°1<br>27°3<br>25°3<br>23°3<br>16°2                                              | 3 <sup>4</sup> 30<br>p. m.<br>5·7<br>5·7<br>11·5<br>14·1<br>21·2<br>23·0<br>28·5<br>27·4<br>25·2<br>19·0                | 9 <sup>h</sup> 30<br>p.m.<br>1·2<br>1·6<br>5·8<br>10·6<br>17·0<br>18·9<br>24·8<br>23·5<br>21·8<br>11·4                                  | Mittel 1 '9 2 '0 6 '6 1 1 '0 17 '7 19 '6 25 '7 24 '3 22 '4 15 '3                                     | Extr<br>13:7<br>13:1<br>21:3<br>22:8<br>28:3<br>27:8<br>35:0<br>31:9<br>32:0<br>26:7                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -7.6<br>-5.9<br>-2.2<br>0.6<br>6.9<br>8.6<br>18.1<br>16.1<br>11.3<br>6.3               | 9 <sup>1</sup> 30<br>a. m.<br>72<br>67<br>58<br>71<br>72<br>78<br>74<br>81<br>84<br>79             | 3 <sup>1</sup> 30<br>p. m.<br>67<br>66<br>55<br>71<br>66<br>70<br>69<br>72<br>78<br>72                                                             | 9 <sup>k</sup> 30<br>p. m.<br>76<br>80<br>71<br>86<br>85<br>88<br>87<br>88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bwlk.<br>5:0<br>5:2<br>3:9<br>6:8<br>6:7<br>6:6<br>6:9<br>7:3<br>7:5<br>6:8                      | nächte 24 23 7                                           |
| Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov.                                                                     | Mittel<br>763:1<br>64:6<br>62:6<br>64:2<br>57:8<br>57:9<br>57:7<br>59:0<br>59:6<br>64:4<br>65:4          | Max. 772.6 73.9 74.0 78.0 69.0 64.6 63.4 64.5 65.7 72.7                                                                          | Min. 745.6 45.3 44.5 47.3 43.1 48.8 52.0 51.9 51.2 52.3 54.3                                         | Min1.6 -1.8 1.6 7.1 13.1 15.7 22.2 21.1 19.3 11.6 5.8                                                                 | 9° 30<br>a. m.<br>2°2<br>2°7<br>7°8<br>12°4<br>19°6<br>21°1<br>27°3<br>25°3<br>23°3<br>16°2                                              | 3 <sup>4</sup> 30<br>p. m.<br>5·7<br>5·7<br>11·5<br>14·1<br>21·2<br>23·0<br>28·5<br>27·4<br>25·2<br>19·0<br>12·6        | 9 <sup>h</sup> 30<br>p.m.<br>1·2<br>1·6<br>5·8<br>10·6<br>17·0<br>18·9<br>24·8<br>23·5<br>21·8<br>11·4<br>8·7                           | Mittel 1 '9 2 '0 6 '6 11 '0 17 '7 19 '6 25 '7 24 '3 22 '4 15 '3 9 '2                                 | Extr<br>13:7<br>13:1<br>21:3<br>22:8<br>28:3<br>27:8<br>35:0<br>31:9<br>32:0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -7.6<br>-5.9<br>-2.2<br>0.6<br>6.9<br>8.6<br>18.1<br>16.1<br>11.3<br>6.3               | 9 <sup>8</sup> 30<br>a. m.<br>72<br>67<br>58<br>74<br>72<br>78<br>74<br>81<br>84<br>79<br>78       | 3 <sup>1</sup> 30<br>p. m.<br>67<br>66<br>55<br>71<br>66<br>70<br>69<br>72<br>78                                                                   | 9 <sup>8</sup> 30<br>p. m.<br>76<br>80<br>71<br>86<br>85<br>88<br>87<br>88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bwlk.<br>500<br>502<br>309<br>608<br>607<br>606<br>609<br>703<br>705                             | nächte 24 23 7                                           |
| Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.                                                                | Mittel<br>763:1<br>64:6<br>62:6<br>64:2<br>57:8<br>57:7<br>59:0<br>64:4<br>65:4<br>61:1                  | Max. 772.6 73.9 74.0 78.0 69.0 64.6 63.4 64.5 65.7 72.7 75.4 70.7                                                                | Min. 745:6 45:3 44:5 47:3 43:1 48:8 52:0 51:2 52:3 54:3                                              | Min1.6 -1.8 1.6 7.1 13.1 15.7 22.2 21.1 19.3 11.6 5.8 0.0                                                             | 9° 30<br>a.m.<br>2·2<br>2·7<br>7·8<br>12·4<br>19·6<br>21·1<br>27·3<br>25·3<br>23·3<br>16·2<br>10·0<br>5·0                                | 3 <sup>4</sup> 30<br>p. m.<br>5·7<br>5·7<br>11·5<br>14·1<br>21·2<br>23·0<br>28·5<br>27·4<br>25·2<br>19·0<br>12·6<br>9·0 | 98 30<br>p. m.<br>1 2<br>1 6<br>5 8<br>10 6<br>17 0<br>18 9<br>24 8<br>23 5<br>21 8<br>11 4<br>8 7<br>3 8                               | Mittel 1.9 2.0 6.6 11.0 17.7 19.6 25.7 24.3 22.4 15.3 9.2 4.4                                        | Ext0<br>13·7<br>13·1<br>21·3<br>22·8<br>28·3<br>27·8<br>35·0<br>31·9<br>32·0<br>26·7<br>21·1<br>19·0                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -7·6 -5·9 -2·2 0·6 6·9 8·6 18·1 16·1 11·3 6·3 0·1 5·9                                  | 9 <sup>8</sup> 30<br>a. m.<br>72<br>67<br>58<br>74<br>72<br>78<br>74<br>81<br>84<br>79<br>78<br>66 | 3*30 p. m. 67 66 55 71 666 70 69 72 78 72 71 62                                                                                                    | 9°30<br>p. m.<br>76<br>80<br>71<br>86<br>85<br>88<br>87<br>88<br>87<br>88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bwlk.<br>510<br>512<br>319<br>618<br>617<br>616<br>619<br>713<br>715<br>618<br>615<br>318        | nächte 24 23 7 1 2                                       |
| Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov.                                                                     | Mittel<br>763:1<br>64:6<br>62:6<br>64:2<br>57:8<br>57:7<br>59:0<br>64:4<br>65:4<br>61:1                  | Max. 772.6 73.9 74.0 78.0 69.0 64.6 63.4 64.5 65.7 72.7 75.4 70.7                                                                | Min. 745.6 45.3 44.5 47.3 43.1 48.8 52.0 51.9 51.2 52.3 54.3                                         | Min1.6 -1.8 1.6 7.1 13.1 15.7 22.2 21.1 19.3 11.6 5.8 0.0                                                             | 9° 30<br>a.m.<br>2·2<br>2·7<br>7·8<br>12·4<br>19·6<br>21·1<br>27·3<br>25·3<br>23·3<br>16·2<br>10·0<br>5·0                                | 3 <sup>4</sup> 30<br>p. m.<br>5·7<br>5·7<br>11·5<br>14·1<br>21·2<br>23·0<br>28·5<br>27·4<br>25·2<br>19·0<br>12·6<br>9·0 | 9 <sup>h</sup> 30<br>p.m.<br>1·2<br>1·6<br>5·8<br>10·6<br>17·0<br>18·9<br>24·8<br>23·5<br>21·8<br>11·4<br>8·7                           | Mittel 1 '9 2 '0 6 '6 11 '0 17 '7 19 '6 25 '7 24 '3 22 '4 15 '3 9 '2                                 | Ext0<br>13·7<br>13·1<br>21·3<br>22·8<br>28·3<br>27·8<br>35·0<br>31·9<br>32·0<br>26·7<br>21·1<br>19·0                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -7.6<br>-5.9<br>-2.2<br>0.6<br>6.9<br>8.6<br>18.1<br>16.1<br>11.3<br>6.3               | 9 <sup>8</sup> 30<br>a. m.<br>72<br>67<br>58<br>74<br>72<br>78<br>74<br>81<br>84<br>79<br>78       | 3 <sup>3</sup> 30 p. m. 67 66 55 71 66 70 69 72 78 72 71                                                                                           | 9°30<br>p. m.<br>76<br>80<br>71<br>86<br>85<br>88<br>87<br>88<br>91<br>89<br>86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bwlk.<br>5:0<br>5:2<br>3:9<br>6:8<br>6:7<br>6:6<br>6:9<br>7:3<br>7:5<br>6:8<br>6:5               | nächte 24 23 7 1                                         |
| Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.                                                                | Mittel<br>763:1<br>64:6<br>62:6<br>64:2<br>57:8<br>57:7<br>59:0<br>64:4<br>65:4<br>61:1                  | Max. 772.6 73.9 74.0 78.0 69.0 64.6 63.4 64.5 65.7 72.7 75.4 70.7 Regen                                                          | Min. 745.6 45.3 44.5 47.3 43.1 48.8 52.0 51.9 51.2 52.3 54.3 49.9 743.1                              | Min                                                                                                                   | 9° 30<br>a.m.<br>2·2<br>2·7<br>7·8<br>12·4<br>19·6<br>21·1<br>27·3<br>25·3<br>16·2<br>10·0<br>5·0                                        | 3 30<br>p. m.<br>5·7<br>5·7<br>11·5<br>14·1<br>21·2<br>23·0<br>28·5<br>27·4<br>25·2<br>19·0<br>12·6<br>9·0<br>16·9      | 9 30 p.m. 1 2 1 6 5 8 10 6 17 0 18 9 24 8 23 5 21 8 11 4 8 7 3 8 12 7                                                                   | Mittel 1.9 2.0 6.6 11.0 17.7 19.6 25.7 24.3 22.4 15.3 9.2 4.4 13.4                                   | Extr<br>13·7<br>13·1<br>21·3<br>22·8<br>28·3<br>27·8<br>35·0<br>31·9<br>32·0<br>26·7<br>21·1<br>19·0<br>35·0                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -7.6<br>-5.9<br>-2.2<br>0.6<br>6.9<br>8.6<br>18.1<br>16.1<br>11.3<br>6.3<br>0.1<br>5.9 | 9*30<br>a. m.<br>72<br>67<br>58<br>74<br>72<br>78<br>74<br>81<br>84<br>79<br>78<br>66<br>74        | 3 30 p. m. 67 66 55 71 66 70 69 72 78 69                                                                                                           | 9*30<br>p. m.<br>76<br>80<br>71<br>86<br>85<br>88<br>87<br>88<br>91<br>89<br>86<br>79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bwlk.<br>5-0<br>5-2<br>3-9<br>6-8<br>6-7<br>6-6<br>6-9<br>7-3<br>6-8<br>6-5<br>3-8<br>6-1        | nächte 24 23 7 1 2 57                                    |
| Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.                                                                | Mittel<br>763:1<br>64:6<br>62:6<br>57:8<br>57:9<br>57:7<br>59:0<br>64:4<br>65:4<br>61:1                  | Max. 772.6 73.9 74.0 78.0 69.0 64.6 63.4 64.5 65.7 72.7 75.4 70.7 Regen                                                          | Min. 745.6 45.3 44.5 47.3 43.1 48.8 52.0 51.9 51.2 52.3 54.3 49.9 743.1                              | Min1.6 -1.8 1.6 7.1 13.1 15.7 22.2 21.1 19.3 11.6 5.8 0.0 9.5                                                         | 9° 30<br>a.m.<br>2·2<br>2·7<br>7·8<br>12·4<br>19·6<br>21·1<br>27·3<br>25·3<br>16·2<br>10·0<br>5·0                                        | 3*30<br>p. m.<br>5·7<br>5·7<br>11·5<br>14·1<br>21·2<br>23·0<br>28·5<br>27·4<br>25·2<br>19·0<br>12·6<br>9·0<br>16·9      | 98 30<br>p. m.<br>1·2<br>1·6<br>5·8<br>10·6<br>17·0<br>18·9<br>24·8<br>23·5<br>21·8<br>11·4<br>8·7<br>3·8<br>12·7                       | Mittel 1.9 2.0 6.6 11.0 17.7 19.6 25.7 24.3 22.4 15.3 9.2 4.4                                        | Ext0<br>13·7<br>13·1<br>21·3<br>22·8<br>28·3<br>27·8<br>35·0<br>31·9<br>32·0<br>26·7<br>21·1<br>19·0                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -7·6 -5·9 -2·2 0·6 6·9 8·6 18·1 16·1 11·3 6·3 0·1 5·9                                  | 9 <sup>8</sup> 30<br>a. m.<br>72<br>67<br>58<br>74<br>72<br>78<br>74<br>81<br>84<br>79<br>78<br>66 | 3*30 p. m. 67 66 55 71 666 70 69 72 78 72 71 62                                                                                                    | 9°30<br>p. m.<br>76<br>80<br>71<br>86<br>85<br>88<br>87<br>88<br>87<br>88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bwlk.<br>5-0<br>5-2<br>3-9<br>6-8<br>6-7<br>6-6<br>6-9<br>7-3<br>6-8<br>6-5<br>3-8<br>6-1        | nächte 24 23 7 1 2                                       |
| Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.                                                                | Mittel<br>763:1<br>64:6<br>62:6<br>64:2<br>57:8<br>57:9<br>57:7<br>59:0<br>64:4<br>65:4<br>61:1<br>761:4 | Max. 772.6 73.9 74.0 78.0 69.0 64.6 63.4 64.5 65.7 72.7 75.4 70.7 Regen                                                          | Min. 745.6 45.3 44.5 47.3 43.1 48.8 52.0 51.9 51.2 52.3 54.3 49.9 743.1                              | Min                                                                                                                   | 9° 30<br>a.m.<br>2·2<br>2·7<br>7·8<br>12·4<br>19·6<br>21·1<br>27·3<br>25·3<br>16·2<br>10·0<br>5·0<br>14·4<br>Gewit                       | 3*30<br>p. m.<br>5·7<br>5·7<br>11·5<br>14·1<br>21·2<br>23·0<br>28·5<br>27·4<br>25·2<br>19·0<br>12·6<br>9·0<br>16·9      | 9 30 p.m. 1 2 1 6 5 8 10 6 17 0 18 9 24 8 23 5 21 8 11 4 8 7 3 8 12 7                                                                   | Mittel 1.9 2.0 6.6 11.0 17.7 19.6 25.7 24.3 22.4 15.3 9.2 4.4 13.4                                   | Extr<br>13·7<br>13·1<br>21·3<br>22·8<br>28·3<br>27·8<br>35·0<br>31·9<br>32·0<br>26·7<br>21·1<br>19·0<br>35·0                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -7.6<br>-5.9<br>-2.2<br>0.6<br>6.9<br>8.6<br>18.1<br>16.1<br>11.3<br>6.3<br>0.1<br>5.9 | 9*30<br>a. m.<br>72<br>67<br>58<br>74<br>72<br>78<br>74<br>81<br>84<br>79<br>78<br>66<br>74        | 3 30 p. m. 67 66 55 71 66 70 69 72 78 69                                                                                                           | 9*30<br>p. m.<br>76<br>80<br>71<br>86<br>85<br>88<br>87<br>88<br>91<br>89<br>86<br>79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bwlk.<br>5-0<br>5-2<br>3-9<br>6-8<br>6-7<br>6-6<br>6-9<br>7-3<br>6-8<br>6-5<br>3-8<br>6-1        | nächte 24 23 7 1 2 57  NW 28                             |
| Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Jahr                                                           | Mittel<br>763:1<br>64:6<br>62:6<br>64:2<br>57:9<br>57:7<br>59:0<br>59:6<br>64:4<br>65:4<br>61:1<br>761:1 | Max. 772.6 73.9 74.0 78.0 69.0 64.6 63.4 64.5 65.7 72.7 75.4 70.7 778.0 Regen                                                    | Min. 745.6 45.3 44.5 47.3 43.1 48.8 52.0 51.9 51.2 52.3 49.9 743.1                                   | Min1.6 -1.8 1.6 7.1 13.1 15.7 22.2 21.1 19.3 11.6 5.8 0.0 9.5 chnee-Tage                                              | 9* 30<br>a. m.<br>2·2<br>2·7<br>7·8<br>12·4<br>19·6<br>21·1<br>27·3<br>25·3<br>23·3<br>16·2<br>10·0<br>5·0<br>14·4<br>Gewitt             | 3*30<br>p. m.<br>5·7<br>5·7<br>11·5<br>14·1<br>21·2<br>23·0<br>28·5<br>27·4<br>25·2<br>19·0<br>12·6<br>9·0<br>16·9      | 98 30<br>p. m.<br>1'2<br>1'6<br>5'8<br>10'6<br>17'0<br>18'9<br>24'8<br>23'5<br>21'8<br>11'4<br>8'7<br>3'8<br>12'7                       | Mittel 1:9 2:0 6:6 11:0 17:7 19:6 25:7 24:3 22:4 15:3 9:2 4:4 13:4 N                                 | Extr<br>13·7<br>13·1<br>21·3<br>22·8<br>28·3<br>27·8<br>35·0<br>31·9<br>32·0<br>26·7<br>21·1<br>19·0<br>35·0                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -7·6 -5·9 -2·2 -0·6 -6·9 -8·6 -18·1 -16·1 -11·3 -6·3 -0·1 -7·6                         | 9*30<br>a. m.<br>72<br>67<br>58<br>74<br>72<br>78<br>74<br>84<br>79<br>78<br>66<br>74              | 3 30 p. m. 67 66 55 71 66 70 67 72 78 72 69 69 S                                                                                                   | 9*30<br>p. m.<br>76<br>80<br>71<br>86<br>85<br>88<br>87<br>88<br>91<br>89<br>86<br>79<br>84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bwlk.<br>5·0<br>5·2<br>3·9<br>6·6<br>6·7<br>6·6<br>6·9<br>7·3<br>7·5<br>6·8<br>6·5<br>3·8<br>6·1 | nächte 24 23 7 1 2 57 NW 28 30                           |
| Febr. März April Mai Juni Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Jahr Jän. Febr. März                                                | Mittel 763:1 64:6 62:6 64:2 57:8 57:7 59:0 59:6 64:4 61:1 761:1                                          | Max. 772:6 73.9 74:0 78:0 69:0 64:5 65:7 72:7 75:4 70 7 778:0 Regeninge 14 93 50                                                 | Min. 745.6 45.3 44.5 47.3 43.1 48.8 52.0 51.9 52.3 54.3 49.9 743.1                                   | Min1·6 -1·8 1·6 7·1 13·1 15·7 22·2 21·1 19·3 11·6 5·8 0·0 9·5 chnee- Tage 5 4                                         | 9 <sup>k</sup> 30<br>a. m.<br>2·2<br>2·7<br>7·8<br>12·4<br>19·6<br>21·1<br>27·3<br>25·3<br>23·3<br>16·2<br>10·0<br>5·0<br>14·4<br>Gewitt | 3*30<br>p. m.<br>5·7<br>5·7<br>11·5<br>14·1<br>21·2<br>23·0<br>28·5<br>27·4<br>25·2<br>19·0<br>16·9                     | 98 30<br>p. m.<br>1·2<br>1·6<br>5·8<br>10·6<br>17·0<br>18·9<br>24·8<br>23·5<br>21·8<br>11·4<br>8·7<br>3·8<br>12·7<br>Erd-<br>seben<br>3 | Mittel 1.9 2.0 6.6 11.0 17.7 19.6 25.7 24.3 22.4 15.3 9.2 4.4 13.4  N 60 47 47                       | Exti<br>13:7<br>13:1<br>21:3<br>22:8<br>28:3<br>27:8<br>35:0<br>31:9<br>26:7<br>21:1<br>19:0<br>35:0<br>NE<br>9                                                                                                                                                                                                                                                                              | -7·6 -5·9 -2·2 -6·6 -6·9 -8·6 -18·1 -16·1 -11·3 -6·3 -7·6 -7·6                         | 9*30 a. m. 72 67 78 74 81 72 78 66 74 SE 7 7 10                                                    | 3*30 p. m. 67 66 55 5 71 66 67 69 72 74 62 69 S 3 1 11                                                                                             | 9*30<br>p. m.<br>76<br>80<br>71<br>86<br>85<br>88<br>87<br>88<br>89<br>86<br>79<br>84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bwlk. 500 502 309 608 607 606 609 703 705 608 605 308 601                                        | nächte 24 23 7 1 2 57  NW 28 30 31                       |
| Febr. März April Mai Juni Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Jahr Jän. Febr. März April                                          | Mittel 763·1 64·6 62·6 64·2 57·8 57·9 57·7 59·0 59·6 64·4 61·1 761·1                                     | Max. 772.6 73.9 74.0 78.0 69.0 64.6 63.4 64.5 65.7 75.4 70.7 8.0 Regenage 14 13 50 85                                            | Min. 745.6 45.3 445.3 47.3 43.1 48.8 52.0 51.2 52.3 49.9 743.1 8 Fage 7 7 9 17                       | Min1·6 -1·8 1·6 7·1 13·1 15·7 22·2 21·1 19·3 11·6 5·8 0·0 9·5 chnee- Tage 5 4 1                                       | 9 <sup>k</sup> 30<br>a. m.<br>2·2<br>2·7<br>7·8<br>12·4<br>19·6<br>21·1<br>27·3<br>25·3<br>23·3<br>16·0<br>5·0<br>14·4<br>Gewitt         | 3*30<br>p. m.<br>5·7<br>5·7<br>11·5<br>14·1<br>21·2<br>23·0<br>28·5<br>27·4<br>25·2<br>19·0<br>16·9                     | 9 30<br>p. m.<br>1 2<br>1 6<br>5 8<br>10 6<br>17 0<br>18 9<br>24 8<br>23 5<br>21 8<br>11 4<br>8 7<br>3 8<br>12 7<br>Erd-<br>eben<br>3   | Mittel 1 '9 2 '0 6 '6 11 '0 17 '7 19 '6 25 '7 24 '3 22 '4 15 '3 9 '2 4 '4 13 '4  N 60 47 47 21       | Exti<br>13:7<br>13:1<br>21:3<br>22:8<br>22:8<br>35:0<br>31:9<br>32:0<br>22:1<br>19:0<br>35:0<br>NE<br>9<br>9<br>9                                                                                                                                                                                                                                                                            | -7·6 -5·9 -2·2 -6·6 -6·9 -8·6 -18·1 -11·3 -6·3 -7·6 -7·6                               | 9*30 a.m. 72 67 58 74 81 84 79 78 66 74 SE 7 10 11                                                 | 3*30 p. m. 67 66 55 57 1 665 70 669 72 78 62 69 S 3 1 11 18                                                                                        | 9*30<br>p.m.<br>76<br>80<br>71<br>86<br>85<br>88<br>87<br>88<br>89<br>86<br>79<br>84<br>88<br>84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bwlk. 500 502 309 608 607 606 609 703 705 608 601 W 4 9 2 2                                      | nächte 24 23 7 1 2 57  XW 28 30 31 13                    |
| Febr. März April Mai Juni Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Jahr  Jän. Febr. März April Mai                                     | Mittel 763·1 64·6 62·6 64·2 57·8 57·9 57·7 59·0 59·6 64·4 61·1 761·1 Met                                 | Max. 772.6 73.9 74.0 78.0 69.0 64.6 63.4 64.5 65.7 72.7 75.4 70.7 78.0 Regenage 14.3 60.3 60.3 60.3 60.3 60.3 60.3 60.3 60       | Min. 745.6 45.3 44.5 47.3 43.1 48.8 52.0 51.9 51.2 52.3 49.9 743.1 5 Fage 7 7 9 17 16                | Min1·6 -1·8 1·6 7·1 13·1 15·7 22·2 21·1 19·3 11·6 5·8 0·0 9·5 chnee- Tage 5 4                                         | 9 30<br>a.m.<br>2·2<br>2·7<br>7·8<br>12·4<br>19·6<br>21·1<br>27·3<br>25·3<br>23·3<br>16·2<br>5·0<br>14·4<br>Gewitt                       | 3*30<br>p. m.<br>5·7<br>5·7<br>11·5<br>14·1<br>21·2<br>23·0<br>28·5<br>27·4<br>25·2<br>19·0<br>16·9                     | 9 30 p.m. 1 2 1 6 5 8 10 6 17 0 18 9 24 8 23 5 21 8 12 7 Erd- Erd- Erd- Erd- Erd- Erd- Erd- Erd-                                        | Mittel 1.9 2.0 6.6 11.0 17.7 19.6 25.7 24.3 22.4 15.3 9.2 4.4 13.4  N 60 47 47 21 15                 | Exti<br>13:7<br>13:1<br>21:3<br>22:8<br>22:8<br>35:0<br>31:9<br>32:0<br>26:7<br>19:0<br>35:0<br>NE<br>9<br>9<br>9<br>9<br>32<br>15                                                                                                                                                                                                                                                           | -7·6 -5·9 -2·2 -6·6 -6·9 -8·6 -18·1 -16·1 -11·3 -6·3 -7·6 -7·6                         | 9*30 a. m. 72 67 58 74 72 78 74 81 84 79 78 66 74 SE 7 7 10 11 18                                  | 3*30<br>p. m.<br>67<br>66<br>55<br>70<br>69<br>72<br>78<br>72<br>69<br>8<br>3<br>1<br>11<br>18<br>35                                               | 9*30<br>p.m.<br>76<br>80<br>71<br>86<br>85<br>88<br>87<br>88<br>87<br>88<br>87<br>88<br>87<br>84<br>84<br>84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bwlk. 500 502 309 608 607 606 609 703 705 608 601 W 4                                            | nächte 24 23 7 1 2 57  NW 28 30 31 13 10                 |
| Febr. März April Mai Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Jahr Jän. Febr. März April Mai Juni                                 | Mittel 763:1 64:6 62:6 64:2 57:8 57:7 59:0 59:6 64:4 65:4 761:4 Men                                      | Max. 772·6 73.9 74·0 78·0 64·6 63·4 64·5 65·7 72·7 778·0 Regen                                                                   | Min. 745.6 45.3 44.5 47.3 43.1 48.8 52.0 51.9 51.2 52.3 54.3 19.9 743.1 S Fage 7 7 9 17 16 15        | Min1·6 -1·8 1·6 7·1 13·1 15·7 22·2 21·1 19·3 11·6 5·8 0·0 9·5 chnee- Tage 5 4 1                                       | 9 30<br>a. m.<br>2·2<br>2·7<br>7·8<br>12·4<br>19·6<br>21·1<br>27·3<br>25·3<br>16·2<br>10·0<br>14·4<br>Gewitt                             | 3*30<br>p. m.<br>5·7<br>5·7<br>11·5<br>14·1<br>21·2<br>23·0<br>28·5<br>27·4<br>25·2<br>19·0<br>16·9                     | 9 30 p.m. 1 2 1 6 5 8 10 6 17 0 18 9 24 8 23 5 21 8 11 4 8 7 3 8 12 7 Erd-seben 8 5 2 4 4                                               | Mittel 1.9 2.0 6.6 11.0 17.7 19.6 25.7 24.3 22.4 15.3 9.2 4.4 13.4  N 60 47 47 21 15 18              | Exti<br>13:7<br>13:1<br>21:3<br>22:8<br>22:8<br>35:0<br>31:9<br>32:0<br>26:7<br>119:0<br>35:0<br>NE<br>9<br>9<br>9<br>32:1<br>15<br>20:2                                                                                                                                                                                                                                                     | -7·6 -5·9 -2·2 -0·6 -6·9 -8·6 -6·1 -11·3 -6·3 -7·6                                     | 9*30 a. m. 72 67 58 74 72 78 74 81 84 79 78 66 74 8E 7 10 11 18                                    | 3*30<br>p. m.<br>67<br>66<br>55<br>71<br>66<br>70<br>69<br>72<br>78<br>72<br>74<br>62<br>69<br>8<br>3<br>1<br>1<br>1<br>1<br>8<br>3<br>5<br>2<br>7 | 9*30<br>p.m.<br>76<br>80<br>71<br>86<br>85<br>88<br>87<br>88<br>87<br>88<br>87<br>88<br>87<br>84<br>84<br>84<br>84<br>84<br>85<br>84<br>85<br>84<br>85<br>86<br>86<br>86<br>86<br>86<br>86<br>86<br>86<br>86<br>86<br>86<br>86<br>86                                                                                                                                                                                                                           | Bwlk. 500 502 309 608 607 606 609 703 705 608 601 W 4                                            | nächte 24 23 7 1 2 57  NW 28 30 31 13 10 3               |
| Febr. März April Mai Juni Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Jahr Jän. Febr. März April Mai Juni Juli                            | Mittel 763:1 64:6 62:6 64:2 57:8 57:9 57:7 59:0 59:6 64:4 61:1 Met                                       | Max. 772.6 73.9 74.0 78.0 69.0 64.6 63.4 64.5 65.7 72.7 75.4 70.7 8.0 Regen                                                      | Min. 745.6 45.3 44.5 47.3 43.1 48.8 52.0 51.9 51.2 52.3 54.3 149.9 743.1 S                           | Min1·6 -1·8 1·6 7·1 13·1 15·7 22·2 21·1 19·3 11·6 5·8 0·0 9·5 chnee- Tage 5 4 1                                       | 9* 30 a. m. 2·2 2·7 7·8 12·4 19·6 21·1 27·3 25·3 26·2 10·0 5·0 14·4 Gewitt                                                               | 3*30<br>p. m.<br>5·7<br>5·7<br>11·5<br>14·1<br>21·2<br>23·0<br>28·5<br>27·4<br>25·2<br>19·0<br>16·9                     | 98 30 p. m. 1·2 1·6 5·8 10·6 17·0 18·9 24·8 23·5 21·8 11·4 8·7 3·8 12·7 Erd-beben 3 8 5 4 3                                             | Mittel 1.9 2.0 6.6 11.0 17.7 19.6 25.7 24.3 22.4 15.3 9.2 4.4 13.4  N 60 47 47 41 15 18 4            | Extu<br>13:7<br>13:1<br>21:3<br>22:8<br>22:8<br>35:0<br>31:9<br>32:0<br>26:7<br>21:1<br>19:0<br>35:0<br>NE<br>9<br>9<br>9<br>9<br>15<br>20<br>5                                                                                                                                                                                                                                              | -7·6 -5·9 -2·2 -0·6 -6·9 -8·6 -6·9 -16·1 -11·3 -6·3 -0·1 -5·9 -7·6                     | 9*30 a.m. 72 67 58 74 72 78 74 81 84 79 78 66 74 8E 7 7 10 11 18                                   | 3*30<br>p. m.<br>67<br>66<br>55<br>71<br>66<br>70<br>69<br>72<br>78<br>72<br>74<br>69<br>8<br>3<br>1<br>11<br>18<br>35<br>27<br>42                 | 9*30<br>p.m.<br>76<br>80<br>71<br>86<br>85<br>88<br>87<br>88<br>87<br>88<br>87<br>88<br>86<br>79<br>84<br>84<br>84<br>85<br>84<br>87<br>84<br>84<br>85<br>86<br>87<br>84<br>86<br>86<br>86<br>86<br>86<br>86<br>86<br>86<br>86<br>86<br>86<br>86<br>86                                                                                                                                                                                                         | Bwlk. 500 502 309 606 607 606 609 703 705 608 601 W 4 9 2 2 3 3 4                                | nächte 24 23 7 1 2 57  NW 28 30 31 13 10 3 6             |
| Febr. März April Mai Juni Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Jahr  Jän. Febr. März April Mai Juni Juli Aug.                      | Mittel 763:1 64:6 62:6 64:2 57:8 57:9 57:7 59:0 59:6 64:4 61:1 761:1 Met                                 | Max. 772.6 73.9 74.0 78.0 69.0 63.4 64.5 65.7 72.7 75.4 70.7 8.0 Regenage 11.3 60.0 85.5 65.2                                    | Min. 745.6 45.3 44.5 47.3 43.1 48.8 52.0 51.9 51.2 52.3 54.3 49.9 743.1 S Fage 7 7 9 17 16 15 19 21  | Min. —1.6 —1.8 1.6 7.1 13.1 15.7 22.2 21.1 19.3 11.6 5.8 0.0 9.5 chnee- Tage 5 4 1 —————————————————————————————————  | 9* 30 a. m. 2·2 2·7 7·8 12·4 19·6 21·1 27·3 25·3 23·3 16·2 10·0 5·0 14·4 Gewith                                                          | 3*30<br>p. m.<br>5·7<br>5·7<br>11·5<br>14·1<br>21·2<br>23·0<br>28·5<br>27·4<br>25·2<br>19·0<br>16·9<br>ter-             | 9 30 p.m. 1 2 1 6 5 8 10 6 17 0 18 9 24 8 23 5 21 8 11 4 8 7 3 8 12 7 Erd- eben 3 8 5 2 1 8 1 4 3 1                                     | Mittel 1.9 2.0 6.6 11.0 17.7 19.6 25.7 24.3 22.4 15.3 9.2 4.4 13.4  N 60 47 47 21 15 18 4 7          | Extu<br>13:7<br>13:1<br>21:3<br>22:8<br>35:0<br>31:9<br>32:0<br>26:7<br>21:1<br>19:0<br>35:0<br>NE<br>9<br>9<br>9<br>32<br>15<br>20<br>5<br>24                                                                                                                                                                                                                                               | -7·6 -5·9 -2·2 -0·6 -6·9 -8·6 -18·1 -11·3 -6·3 -0·1 -5·9 -7·6                          | 9*30 a. m. 72 67 58 74 81 84 79 78 66 74 SE 7 10 11 18 19 10 24                                    | 3*30 p. m. 67 66 55 71 66 66 70 69 72 78 72 71 62 69 8 3 1 11 18 35 27 42 26                                                                       | 9*30<br>p.m.<br>76<br>80<br>71<br>86<br>85<br>88<br>87<br>88<br>87<br>88<br>87<br>88<br>86<br>79<br>84<br>84<br>84<br>85<br>87<br>91<br>91<br>92<br>93<br>94<br>94<br>94<br>94<br>94<br>94<br>94<br>94<br>94<br>94<br>94<br>94<br>94                                                                                                                                                                                                                           | Bwlk. 500 502 309 606 607 606 609 703 705 608 605 308 601 W 4 9 2 2 3 3 4 2                      | nächte 24 23 7 1 2 57  NW 28 30 31 13 10 3 6 4           |
| Febr. März April Mai Juni Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Jahr  Jän. Febr. März April Mai Juni Aug. Sept.                     | Mittel 763:1 64:6 62:6 62:6 57:9 57:7 59:0 59:6 64:4 65:4 61:1 761:4                                     | Max. 772:6 73.9 74:0 78:0 69:0 64:6 63:4 64:5 65:7 72:7 75:4 70 7 778:0 Regenage 14 93 60 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 | Min. 745.6 45.3 44.5 47.3 43.1 48.8 52.0 51.9 52.3 54.3 49.9 743.1 S Fage 7 7 16 15 19 21 19         | Min. —1·6 —1·8 1·6 7·1 13·1 15·7 22·2 21·1 19·3 11·6 5·8 0·0 9·5 chnee- Tage 5 4 1 —————————————————————————————————  | 9* 30 a. m. 2·2 2·7 7·8 12·4 19·6 21·1 27·3 25·3 26·2 10·0 5·0 14·4 Gewitt                                                               | 3*30<br>p. m.<br>5·7<br>5·7<br>11·5<br>14·1<br>21·2<br>23·0<br>28·5<br>27·4<br>25·2<br>19·0<br>16·9<br>ter-             | 9 30 p.m. 1·2 1·6 5·8 10·6 17·0 18·9 24·8 23·5 21·8 11·4 8·7 3·8 12·7 Erd seben 3 8 5 2 1 1 2                                           | Mittel 1.9 2.0 6.6 11.0 17.7 19.6 25.7 24.3 22.4 15.3 9.2 4.4 13.4  N 60 47 47 21 18 4 7 22          | Extu<br>13:7<br>13:1<br>22:8<br>28:3<br>27:8<br>35:0<br>31:9<br>26:7<br>21:1<br>19:0<br>35:0<br>NE<br>9<br>9<br>9<br>32<br>15<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20                                                                                                                                                                                  | -7·6 -5·9 -2·2 -0·6 -6·9 -8·6 -18·1 -11·3 -6·3 -0·1 -5·9 -7·6                          | 9*30 a. m. 72 67 78 74 81 72 78 74 81 74 81 79 78 66 74 SE 7 7 10 11 18 19 10 24                   | 3*30 p. m. 67 66 55 55 71 666 70 69 72 74 62 69 8 3 1 11 18 35 27 142 26 23                                                                        | 9*30<br>p.m.<br>76<br>80<br>85<br>88<br>87<br>88<br>89<br>86<br>79<br>84<br>84<br>85<br>86<br>79<br>81<br>2<br>6<br>7<br>7<br>12<br>87<br>91<br>12<br>87<br>14<br>15<br>16<br>16<br>16<br>17<br>16<br>16<br>17<br>16<br>17<br>16<br>17<br>16<br>17<br>16<br>17<br>16<br>17<br>16<br>17<br>16<br>17<br>16<br>17<br>16<br>17<br>16<br>17<br>16<br>17<br>16<br>17<br>16<br>17<br>16<br>17<br>17<br>17<br>17<br>17<br>17<br>17<br>17<br>17<br>17<br>17<br>17<br>17 | Bwlk. 500 502 309 608 607 606 609 703 705 608 605 308 601 W 4 9 2 2 3 3 4 2 3                    | nächte 24 23 7 1 2 57 NW 28 30 31 13 10 3 6 4 5          |
| Febr. März April Mai Juni Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Jahr Jän. Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Oct.            | Mittel 763·1 64·6 62·6 64·2 57·8 57·9 57·7 59·0 59·6 64·4 61·1 761·1 Mer                                 | Max. 772.6 73.9 74.0 69.0 64.6 63.4 64.5 65.7 75.4 70 7 8.0 Regen age 103 60 85 7 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65         | Min. 745.6 45.3 44.5 47.3 43.1 48.8 52.0 51.2 52.3 49.9 743.1 S Fage 7 7 9 17 16 15 19 21 19 16      | Min. —1.6 —1.8 1.6 7.1 13.1 15.7 22.2 21.1 19.3 11.6 5.8 0.0 9.5 chnee- Tage 5 4 1 —————————————————————————————————  | 9 <sup>k</sup> 30<br>a. m.<br>2·2<br>2·7<br>7·8<br>12·4<br>19·6<br>21·1<br>27·3<br>25·3<br>25·3<br>26·2<br>10·0<br>5·0<br>14·4<br>Gewitt | 3*30<br>p. m.<br>5·7<br>5·7<br>11·5<br>14·1<br>21·2<br>23·0<br>28·5<br>27·4<br>25·2<br>19·0<br>16·9<br>ter-             | 9 30 p.m. 1:2 1:6 5:8 10:6 17:0 18:9 24:8 23:5 21:8 8:7 3:8 12:7 Erd-eben 3 8 5 2 5 4 3 1 1 2 4                                         | Mittel 1.9 2.0 6.6 11.0 17.7 19.6 25.7 24.3 22.4 15.3 9.2 4.4 13.4  N 60 47 47 21 15 18 47 22 48     | Extu<br>13:7<br>13:1<br>22:8<br>28:3<br>27:8<br>35:0<br>31:9<br>26:7<br>21:1<br>19:0<br>35:0<br>NE<br>9<br>9<br>9<br>32<br>15<br>20<br>5<br>24<br>22:2<br>24:2<br>24:3<br>22:4<br>22:4<br>22:4<br>22:4<br>2                                                                                                                                                                                  | -7·6 -5·9 -2·2 -6·6 -6·9 -8·6 -18·1 -16·1 -11·3 -7·6 -7·6                              | 9*30 a.m. 72 67 58 74 81 84 79 78 66 74 SE 7 10 11 18 19 7                                         | 3*30 p. m. 67 66 55 55 71 665 70 669 72 78 62 69 8 3 1 11 18 35 27 42 26 23 5                                                                      | 9*30<br>p.m.<br>76<br>80<br>85<br>88<br>87<br>88<br>87<br>89<br>86<br>79<br>84<br>84<br>85<br>84<br>87<br>84<br>84<br>85<br>84<br>87<br>84<br>84<br>85<br>86<br>86<br>87<br>86<br>86<br>87<br>86<br>86<br>86<br>86<br>86<br>86<br>86<br>86<br>86<br>86<br>86<br>86<br>86                                                                                                                                                                                       | Bwlk. 500 502 309 606 607 606 609 703 705 608 605 308 601 W 4 9 2 2 3 3 4 2                      | nächte 24 23 7 1 2 57 NW 28 30 31 13 10 3 6 4 5 18       |
| Febr. März April Mai Juni Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Jahr  Jän. Febr. März April Mai Juni Aug. Sept. Oct. Nov.           | Mittel 763·1 64·6 62·6 64·2 57·8 57·9 57·7 59·0 59·6 64·4 61·1 761·1 Mer                                 | Max. 772·6 73.9 74·0 69·0 64·6 63·4 64·5 65·7 72·7 75·4 70 7 8·0 85 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65                       | Min. 745.6 45.3 44.5 47.3 43.1 48.8 52.0 51.9 51.2 52.3 49.9 743.1 S Fage 7 7 9 17 16 15 19 16 16 16 | Min. —1·6 —1·8 1·6 7·1 13·1 15·7 22·2 21·1 19·3 11·6 5·8 0·0 9·5 chnee- Tage 5 4 1 —————————————————————————————————  | 9* 30 a. m. 2·2 2·7 7·8 12·4 19·6 21·1 27·3 25·3 23·3 16·2 10·0 5·0 14·4 Gewith                                                          | 3*30<br>p. m.<br>5·7<br>11·5<br>14·1<br>21·2<br>23·0<br>28·5<br>27·4<br>25·2<br>19·0<br>16·9                            | 9 30 p.m. 1:2 1:6 5:8 10:6 17:0 18:9 24:8 23:5 21:8 12:7 Erd-seben 3 8 5 2 5 4 3 1 2 4 5                                                | Mittel 1.9 2.0 6.6 11.0 17.7 19.6 25.7 24.3 22.4 15.3 9.2 4.4 13.4  N 60 47 47 21 15 18 4 7 22 48 51 | Exti<br>13:7<br>13:1<br>21:3<br>22:8<br>35:0<br>31:9<br>32:0<br>22:1<br>19:0<br>35:0<br>NE<br>9<br>9<br>9<br>32<br>15<br>20<br>5<br>24<br>25<br>26<br>26<br>26<br>26<br>26<br>26<br>26<br>26<br>27<br>26<br>26<br>27<br>26<br>27<br>26<br>27<br>26<br>27<br>26<br>27<br>26<br>27<br>26<br>27<br>26<br>27<br>26<br>27<br>27<br>27<br>27<br>27<br>27<br>27<br>27<br>27<br>27<br>27<br>27<br>27 | -7·6 -5·9 -2·2 -0·6 -6·9 -8·6 -18·1 -11·3 -6·3 -7·6                                    | 9*30 a. m. 72 67 78 74 81 72 78 74 81 74 81 79 78 66 74 SE 7 7 10 11 18 19 10 24                   | 3*30 p. m. 67 66 55 55 71 666 70 69 72 74 62 69 8 3 1 11 18 35 27 142 26 23                                                                        | 9*30<br>p.m.<br>76<br>80<br>85<br>88<br>87<br>88<br>89<br>86<br>79<br>84<br>84<br>85<br>86<br>79<br>81<br>2<br>6<br>7<br>7<br>12<br>87<br>91<br>12<br>87<br>14<br>15<br>16<br>16<br>16<br>17<br>16<br>16<br>17<br>16<br>17<br>16<br>17<br>16<br>17<br>16<br>17<br>16<br>17<br>16<br>17<br>16<br>17<br>16<br>17<br>16<br>17<br>16<br>17<br>16<br>17<br>16<br>17<br>16<br>17<br>16<br>17<br>17<br>17<br>17<br>17<br>17<br>17<br>17<br>17<br>17<br>17<br>17<br>17 | Bwlk. 500 502 309 608 607 606 609 703 705 605 308 601 W 4 9 2 2 3 3 4 2 3 1                      | nächte 24 23 7 1 2 57 NW 28 30 31 13 10 3 6 4 5 18 30    |
| Febr. März April Mai Juni Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Jahr  Jän. Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. | Mittel 763·1 64·6 62·6 64·2 57·8 57·9 57·7 59·0 59·6 64·4 61·1 761·1 Mer                                 | Max. 772.6 73.9 74.0 69.0 64.6 63.4 64.5 65.7 75.4 70.7 8.0 85.7 75.4 70.3 65.5 65.2 65.2 65.2 65.2 65.2 65.2 65.2               | Min. 745.6 45.3 44.3 148.8 52.0 51.9 51.2 52.3 49.9 743.1 8 7 age 7 7 16 15 19 16 16 8               | Min. —1.6 —1.8 —1.6 7.1 13.1 15.7 22.2 21.1 19.3 11.6 5.8 0.0 9.5 chnee- Tage 5 4 1 ————————————————————————————————— | 9 <sup>k</sup> 30 a. m. 2·2 2·7 7·8 12·4 19·6 21·1 27·3 25·3 25·3 16·2 10·0 5·0 14·4 Gewitt Tag                                          | 3*30<br>p. m.<br>5·7<br>5·7<br>11·5<br>14·1<br>21·2<br>23·0<br>28·5<br>27·4<br>25·2<br>19·0<br>16·9<br>ter-             | 9 30 p.m. 1:2 1:6 5:8 10:6 17:0 18:9 24:8 23:5 21:8 11:4 8:7 3:8 12:7 Erd-neben 3 8 5 2 1 3 1 1 2 1 5 1                                 | Mittel 1.9 2.0 6.6 11.0 17.7 19.6 25.7 24.3 22.4 15.3 9.2 4.4 13.4  N 60 47 47 21 15 18 4 7 22 48 51 | Extu<br>13:7<br>13:1<br>22:8<br>28:3<br>27:8<br>35:0<br>31:9<br>26:7<br>21:1<br>19:0<br>35:0<br>NE<br>9<br>9<br>9<br>32<br>15<br>20<br>24<br>25<br>24<br>25<br>24<br>25<br>26<br>26<br>26<br>26<br>26<br>26<br>26<br>26<br>26<br>26<br>26<br>26<br>26                                                                                                                                        | -7·6 -5·9 -2·2 -0·6 -6·9 -8·6 -18·1 -11·3 -6·3 -0·1 -5·9 -7·6                          | 9*30 a.m. 72 67 88 74 81 84 79 78 66 74 SE 7 10 11 18 19 7 2 6                                     | 3*30 p. m. 67 66 55 55 71 66 67 66 67 68 8 3 1 11 18 35 27 42 26 23 5 4 3                                                                          | 9*30<br>p.m.<br>76<br>86<br>85<br>88<br>87<br>88<br>89<br>86<br>79<br>84<br>83<br>2<br>6<br>7<br>12<br>8<br>8<br>17<br>12<br>8<br>14<br>2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bwlk. 500 502 309 608 607 606 609 703 705 605 306 601 W 4 9 2 2 3 3 4 2 3 1 5 7                  | nächte 24 23 7 1 2 57 NW 28 30 31 13 10 3 6 4 5 18 30 27 |
| Febr. März April Mai Juni Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Jahr  Jän. Febr. März April Mai Juni Aug. Sept. Oct. Nov.           | Mittel 763·1 64·6 62·6 64·2 57·8 57·9 57·7 59·0 59·6 64·4 61·1 761·1 Mer                                 | Max. 772.6 73.9 74.0 69.0 64.6 63.4 64.5 65.7 75.4 70.7 8.0 85.7 75.4 70.3 65.5 65.2 65.2 65.2 65.2 65.2 65.2 65.2               | Min. 745.6 45.3 44.5 47.3 43.1 48.8 52.0 51.9 51.2 52.3 49.9 743.1 S Fage 7 7 9 17 16 15 19 16 16 16 | Min. —1·6 —1·8 1·6 7·1 13·1 15·7 22·2 21·1 19·3 11·6 5·8 0·0 9·5 chnee- Tage 5 4 1 —————————————————————————————————  | 9 30 a.m. 2·2 2·7 7·8 12·4 19·6 21·1 27·3 25·3 26·3 16·2 5·0 14·4 Gewitt Tag                                                             | 3*30<br>p. m.<br>5·7<br>5·7<br>11·5<br>14·1<br>21·2<br>23·0<br>28·5<br>27·4<br>25·2<br>19·0<br>16·9<br>ter-             | 9 30 p.m. 1:2 1:6 5:8 10:6 17:0 18:9 24:8 23:5 21:8 12:7 Erd-seben 3 8 5 2 5 4 3 1 2 4 5                                                | Mittel 1.9 2.0 6.6 11.0 17.7 19.6 25.7 24.3 22.4 15.3 9.2 4.4 13.4  N 60 47 47 21 15 18 4 7 22 48 51 | Exti<br>13:7<br>13:1<br>21:3<br>22:8<br>35:0<br>31:9<br>32:0<br>22:1<br>19:0<br>35:0<br>NE<br>9<br>9<br>9<br>32<br>15<br>20<br>5<br>24<br>25<br>26<br>26<br>26<br>26<br>26<br>26<br>26<br>26<br>27<br>26<br>26<br>27<br>26<br>27<br>26<br>27<br>26<br>27<br>26<br>27<br>26<br>27<br>26<br>27<br>26<br>27<br>26<br>27<br>27<br>27<br>27<br>27<br>27<br>27<br>27<br>27<br>27<br>27<br>27<br>27 | -7·6 -5·9 -2·2 -0·6 -6·9 -8·6 -18·1 -11·3 -6·3 -7·6                                    | 9*30 a.m. 72 67 58 74 72 78 74 81 84 79 78 66 74 SE 7 10 11 18 19 10 24                            | 3*30 p. m. 67 66 55 71 66 70 69 72 78 74 62 69 8 3 1 11 18 35 27 42 26 23 5 4                                                                      | 9*30<br>p.m.<br>76<br>80<br>71<br>86<br>85<br>88<br>87<br>88<br>89<br>86<br>79<br>84<br>84<br>85<br>84<br>87<br>84<br>84<br>85<br>84<br>85<br>84<br>85<br>84<br>85<br>86<br>79<br>84<br>84<br>85<br>84<br>85<br>86<br>86<br>86<br>86<br>86<br>86<br>86<br>86<br>86<br>86<br>86<br>86<br>86                                                                                                                                                                     | Bwlk. 500 502 309 608 607 606 609 703 705 605 308 601 W 49 22 33 44 23 15                        | nächte 24 23 7 1 2 57 NW 28 30 31 13 10 3 6 4 5 18 30    |

1879.

|        | Lufdruck, Min. |       |        |           | Te           | ·mpe       | ratur, ( | Celsius      |              |               | Rel.             | Feucl |                            |            |       |                 |
|--------|----------------|-------|--------|-----------|--------------|------------|----------|--------------|--------------|---------------|------------------|-------|----------------------------|------------|-------|-----------------|
|        | Mittel         | Max.  | Min.   |           |              |            |          | 0 9°30       | )<br>Mittel  | Ext           | reme             |       | 3 <sup>1</sup> 30<br>p. m. | 9*30       | Bwlk. | Regen-<br>menge |
| Jän.   | 764.7          | 774.8 | 748-1  | <u>-1</u> | 4 3          | 3          | 7.3      | 2.1          | 2.7          | 15.1          | 5.2              | 65    | 64                         | 77         | 3.8   | 76              |
| Febr.  | 64.5           | 73.5  |        |           |              | • 1        | 9.3      |              | 5.0          |               | -3.8             | 70    | 62                         | 76         | 4.8   | 109             |
| März   | 61.5           | 71.7  | 47.3   |           |              | .6         | 11.6     | 6.9          | 7.4          | 22.5          | 2.6              | 70    | 64                         | 78         | 5.8   | 100             |
| April  | 62.8           | 74.0  | 48.0   | 7.        | 0 13         | .4         | 15.8     | 11.8         | 12.0         | 22.8          | 1.2              | 70    | 65                         | 82         | 5.9   | 111             |
| Mai    | 59.4           | 66.5  | 47.0   | 14.       | 1 18         | 8.8        | 20.6     | 17.1         | 17.6         | 29.0          | 9.2              | 79    | 72                         | 88         | 7:4   | 191             |
| Juni   | 58.2           | 66.1  | 50.8   | 18        | 1 22         | :5         | 54.5     | 20.4         | 21.3         | 29.7          | 13.3             | 90    | 74                         | 90         | 8.0   | 207             |
| Juli   | 5 <b>9</b> ·0  | 64.1  | 53.5   | 22        | 3 27         | •5         | 29.2     | 24.8         | 25.9         | 33.2          | 17.8             | 72    | 65                         | 84         | 6.2   | 80              |
| Aug.   | 57.5           | 63.0  | 49.0   | 22        | 5 27         | ·8         | 30.5     | 25.3         | 26.1         | 33.9          | 18.9             | 73    | 64                         | 86         | 6.0   | 73              |
| Sept.  | <b>59·4</b>    | 70:9  | 15.5   | 17        |              | .3         | 24.4     | 20.1         | 21.0         | 29.8          | 11.9             | 76    | 69                         | 86         | 7.4   | 158             |
| Oct.   | 64.0           | 75.1  | 52.3   | 10        | 8 15         | .7         | 17.8     |              | 14.2         | 54.8          | 4.6              | 76    | 71                         | 84         | 7.5   | 208             |
| Nov.   | <b>65.8</b>    | 71.9  |        |           |              | <b>5.3</b> | 13.9     |              | 9·1          | 19.6          | -0.4             | 69    | <b>6</b> 0                 | 80         | 4.1   | 49              |
| Dec.   | 59.3           | 68.8  | 41.1   | 2.        | 5 8          | 3·1        | 11.9     | 7.0          | 7.4          | 17.6          | -2.5             | 69    | 64                         | 78         | 3.6   | 99              |
| Jahr   | 761.1          | 775-1 | 741.1  | 10.       | 1 15         | .3         | 18.0     | 13.2         | 14.2         | 33.9          | <del>-</del> 5.2 | 73    | 66                         | 82         | 5.8   | 1491            |
|        | J              | än. F | ebr. l |           | -            |            |          |              | Juli         | ·             | •                |       | Nov                        | . De       | c.    | Jahr            |
|        |                |       |        | Lu        | ftdru        | ck l       | um.      | 700 +        | (Seeh        | öhe 19        | Meter            | r.)   |                            |            |       |                 |
| 1872   |                |       | _      | _         |              |            | _        | _            | _            |               | 62.5             | 63.8  | 65                         | 5 64       | .1    |                 |
| 73     | -              |       |        | 64.1      | 63.5         | _          | 0.5      | 29.3         | 58.6         | 60.0          | 59.8             | 63.5  |                            | -          |       | 761 7*          |
| 74     |                |       |        | 63.6      | <b>60.</b> 9 |            | 0.7      | 59.8         | <b>58</b> ·9 | 59.3          | 60.4             | 63.5  |                            |            | 2.7   | 61.8*           |
| 75     |                |       |        | 62.7      | 60.0         |            | 1.1      | <b>58</b> .0 | 55·5         | 26.3          | 59·t             | 62.0  |                            |            |       | 60.3*           |
| 76     |                |       |        | 62.1      | 61.6         |            | 0.4      | 58.5         | 60.3         | 60.3          | 59.6             | 65.7  | 28.                        |            |       | 61.6            |
| 77     |                |       |        | 59.7      | 62.5         |            | 1.7      | 58.6         | 59.5         | 58.6          | 61.5             | 62.5  |                            |            |       | 61.9            |
| 78     |                |       |        | 62.6      | 64.3         |            | 7.8      | 57.9         | 57.7         | 59.0          | 59.6             | 64.1  | 65                         |            |       | 61.4            |
| 79     | 6              |       |        | 61.2      | 62.8         | 5          | 9.4      | 28.5         | 59.0         | 57.4          | _                | _     | _                          |            | -     |                 |
| Mittel | . 6            | 3.7 € | 33·0 ( | 82.3      | 62.2         | 60         | 0.5      | 58.6         | 28.2         | 59·1          | 60.3             | 63.2  | 63                         | 8 63       | .0    | 761.7           |
|        |                |       |        |           |              |            | Temp     | peratui      | , Celsi      | us.           |                  |       |                            |            |       |                 |
| 1872   |                | _     |        |           | _            |            | _        | _            | _            | _             | 20.7             | 16.0  | 10.0                       | 0 5        | •5    |                 |
| 73     |                | 2·1   | 2.4    | 5.8       | 13.2         | 1          | 7.8      | 19.5         | 25.3         | 26.2          | 21.7             | 15.3  | 8.                         | <b>5</b> 5 | .5    | 13.7            |
| 74     |                | 3.1   | 4.2    | 7.1       | 12.5         | 1          | 6.1      | 21.9         | 23.9         | 26.0          | 20.9             | 14.1  | 8.                         | 8 5        |       | 13.7            |
| 75     |                | 2-2   | 2.0    | 8.9       | 12.1         | 1          | 7.0      | 50.8         | 25.7         | 24.9          | 23.0             | 14.7  | 8.                         | 8 4        | .0    | 13.7            |
| 76     |                | 1.2   | 3.0    | 7.7       | 11.8         | 10         | 6.6      | 18.0         | 24.0         | <b>26</b> ·3  | 22.5             | 14.3  | 8.                         | 6 4        | 5     | 13.2            |
| 77     |                | 2·6   | 2.9    | 5.4       | 13.0         |            | 5·5      | 21.4         | 26.1         | 24.6          | 20.7             | 13.1  | 8*                         |            | .6    | 13.4            |
| 78     |                | 1.9   | 5.0    | 6.6       | 11.0         |            | 7·7      | 19.6         | 25.7         | 24.3          | 22.4             | 15.3  | 9.                         | 2 4        | •4    | 13.4            |
| 79     |                | 2·7   | 5.0    | 7.4       | 15.0         | 1          | 7.6      | 21 3         | 25.9         | <b>26</b> ·3  | _                | _     | _                          | -          |       | _               |
| Mittel |                | 2·3   | 3·1    | 7.0       | 12.5         | 17         | 7-1      | 20.4         | 25.0         | 25 <b>·</b> 5 | 21.6             | 14.7  | 8.                         | 9 4        | .9    | 13.6            |

Zum Schlusse nehmen wir noch eine bisher in dieser Zeitschrift nicht erwähnte Beobachtungsreihe aus dem Innern Nippon's hier auf.

Ykouno 35° 14' N, 132° 13' W, 302 Meter. — Mitte der Insel Nippon.

Beobachtungen mit Instrumenten von Secrétan von Herrn Sévoz (Comptes rendus Tom. LXXIII)

im Jahre 1870:

|                      | Jän.  | Febr. | März | April | Mai  | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. | Jahr |
|----------------------|-------|-------|------|-------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|
| Luftdruck            | 736.6 | -     | 37.2 | 31.3  | 31.1 | 28.6 | 27.6 | 28.8 | 31.6  | 33.2 | 38.0 | 34.7 |      |
| Mittl. Max           |       |       |      |       |      |      |      |      |       |      |      |      |      |
| Nittl. Min<br>Mittel | _     |       |      |       |      |      |      |      |       |      |      |      |      |

(Cornu: Ueber die verticale Vertheilung der die ultrwahlen absorbirenden Substanz in der Atmosphäre.) Die Cornu's über die Grenze des ultravioletten Thei

Temperatur und Winde über der Bucht von Coney Insel (New York)

Höhe in englischen Fuss.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Juli 31.                                                                                                  |         |          |                   |                                                                              |              |            |                | Aug. |         |         | Juli         |                         | Tag         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|----------------|------|---------|---------|--------------|-------------------------|-------------|
| 10. 10. 11. 10. 12. 13. 14. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 31.                                                                                                       |         | 13.      | 12.               | 2                                                                            | 10.          | ,          | ię _           |      |         |         | 31.          |                         | 36          |
| 10 54 a. 1 55 p. 1 1 55 p. 1 1 1 9 p. 5 1 2 1 0 p. 5 1 0 p. 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11.5°2<br>46 p<br>26 p                                                                                    | ن<br>4  | 11 50 a. | 10 50 a.          |                                                                              | 3 10 p.      | 1 55 p.    | 9 0 2.         |      | 7 26 p. | 2 46 p. | 10h15'a.     |                         | Stunde      |
| SSE 0-9<br>SSE 2-0<br>NWE 2-0<br>NWE 2-0<br>NWE 2-0<br>SSE 0-8<br>SSE 0-8<br>SSE 7-3<br>SSE 7-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . NE 3:0<br>. SSW 2:8                                                                                     | 30.9    | 78-0     | 74-5              | 72·8                                                                         | 70.5<br>73.3 | 84.0       | 8.97<br>0.28   | 77.0 | 74.0    | 79.0    | ار<br>د<br>د |                         | •           |
| -50<br>SSE 7-0<br>SSE 8-3<br>-5-0<br>SSE 8-3<br>-5-0<br>SSE 8-3<br>-4-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | &   &   &   &   &   &   &   &   &                                                                         | o o     | 71'5     | 73.2              | 71.0                                                                         | 72·7         | 84-2       | 75.0           | 76.6 | 73.1    | 77.2    | 76.0         |                         | 100         |
| SSW 55 8.4 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | N 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                                                   | -<br>-  | 71.3     | ~?<br>29:<br>-1 # | 70.3                                                                         | 67.6<br>72.2 | 9.18       | 13 6<br>6<br>6 | 75-2 | 78.5    | 77.0    | 74.8         |                         | 2900        |
| X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           | , i     | 70.6     | 79.<br>19.        | 79.8<br>8.69                                                                 | 67 3<br>71.8 | 85.9       | 75·8           | 74.3 | 0.12    | 77.2    | 74.0         |                         | 300         |
| - 6.5<br>- 11.0<br>- 11.0<br>- 11.0<br>- 13.0<br>- 13.0                                                                                                                                                                            | indrichtung  NNW 2:3  - 1:3  - 2:8  SW 7:0                                                                |         | 70-6     | 7<br>14<br>14     | 79.1                                                                         | 67·0<br>70·8 | 85.6       | 76.5<br>76.3   | 74.5 | 74.5    | 7.7     | 73.5         |                         | €00±        |
| SSW 50<br>-133<br>-133<br>-133<br>-238<br>SW 45<br>-338<br>-338<br>-346<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-356<br>-35 | Windrichtung und Stürke engl. Meilen pro Stunder.  NNW 2:32:4 NW 3:0 -1:3 Calm -2:8 SSE 2:2 SW 7:0 SW 7:5 |         | 9-6      | 79-7              | 68.5                                                                         | 67.0<br>67.0 | 0.98       | 1 ‡            | 74.5 | 75.0    | 78-2    | 73.3         | Temperatur,             | <b>5</b> 00 |
| -4.5<br>-8.7<br>-16.5<br>NW 4.0<br>-5.5<br>SW 3.6<br>SW 3.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | NW 3.0                                                                                                    | Kaila A | 69.5     | 72.0              | <br>0.89                                                                     | 66.4<br>68.8 | 86.2       | 1 1            | ı    | 1       | ı       | 73-3         | Temperatur, Fahrenbeit. | 600         |
| SW 4-5<br>-8-6<br>-16-5<br>-8-9<br>WSW 4-9<br>WSW 4-9<br>WSW 4-9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | n pro Stund                                                                                               |         | 69-2     | 79.0              | 70.k                                                                         | 0.89<br>6.99 | 87.0       |                |      |         |         |              | •                       | 700         |
| - 4.7<br>W 4.6<br>W 4.0<br>W 4.0<br>W 4.0<br>W 4.0<br>W 4.0<br>W 1.0<br>W                                                                                                  | N. K.                                                                                                     | •<br>   | 69-2     | 72.0              | 70.6<br>70.6                                                                 | 0.89         | 1          |                |      |         |         |              |                         | 900         |
| - 4.5<br>- 12.0<br>- 12.0<br>- 4.5<br>- 12.0<br>- 12.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | i       | 69.2     | 79.0              | 70.5                                                                         | 68.C         | : 1        |                |      |         |         |              |                         | 900         |
| -5.0<br>-11.5<br>-4.0<br>-7.5<br>WNW 6.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 1       | 7.89     | 71.5              | 70:4                                                                         | 67.6         | 1          |                |      |         |         |              |                         | 1000        |
| NNW 5-2<br>-11-7<br>-4-0<br>8SW 10-5<br>-6-0<br>WNW 10-5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 1       | 68:9     | 71.3              | -1 00<br>-0 1.0<br>-1.0<br>-1.0<br>-1.0<br>-1.0<br>-1.0<br>-1.0<br>-1.0<br>- | 67:2         | 1          |                |      |         |         |              |                         | 1100        |
| NNW 5-7<br>NW 12-0<br>NW 3-8,<br>NW 6-3<br>NW 6-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           | !       | 8:8      | 71:1              | 6.0                                                                          | 66.8         | <b>.</b> 1 |                |      |         |         |              |                         | 1200        |

| 1879, Tag | Stunde                | Die Seebrise<br>endet in einer<br>Höhe von | Die obere<br>beginnt<br>in einer l | endet         |
|-----------|-----------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Juli 31.  | 10 <sup>h</sup> 15'a. | 175'                                       | <b>40</b> 0′                       | _             |
|           | 2 46 p.               | 500 ci                                     | rca 750                            | _             |
|           | 7 26 p.               | <b>87</b> 5                                | 400                                |               |
| August 1. |                       | 200?                                       | 300?                               | _             |
| Ü         | 10 54 a.              | oberhalb des he                            | ichsten errei                      | chten Punktes |
| 2.        | 9 () a.               | 200                                        | 250                                | _             |
|           | 1 55 р.               | 200                                        | 600                                | _             |
| 10.       | 1 19 p.               | 400                                        | 500                                | 900           |
|           | 3 10 p.               | 500                                        | <b>50</b> 0                        | 1100          |
|           | 5 42 p.               | keine                                      | keine                              | _             |
| 11.       | 2 10 p.               | 825                                        | 900                                |               |
| 12.       | 10 50 a.              | 600                                        | 800                                | -             |
| 13.       | 11 50 a.              | 650                                        | 700                                | 1050?         |
| 14.       | 1 42 р.               | 300                                        | 400                                |               |

Es zeigt sich, dass beide, der Seewind wie der Landwind darüber, nur eine geringe Mächtigkeit haben. Dies kann wohl dazu dienen, zu erklären, was wir oft beobachtet, dass wir den Dampf der Locomotive deutlich sehen konnten, aber nicht im Stande waren, das Geräusch des Eisenbahnzuges zu vernehmen, obgleich wir nahe über der Trace uns befanden.

(Zum Klima am Victoria Nyanza, Central-Africa.) Es sind uns aus Central-Afrika und zwar von Rubaga, der Residenz des Königs Mtesa von Uganda, nahe dem N-Ufer des grossen Victoria Nyanza, zwei meteorologische Beobachtungsjournale zugekommen, von Dr. Emin Bey und Rev. Wilson aus den Jahren 1876, 77, 78 und 79, im Ganzen aber doch nur 19 Monate, von denen nicht alle vollständig sind. Wir haben aus denselben folgende genäherte Temperaturmittel abgeleitet, sowie einige Zahlenwerthe über die muthmassliche Vertheilung des Regenfalles.

Rubaga 5° 24' s. Br., 33° 33' E Länge v. Greenw. 1300° Seehöhe.

| Dec. | Jän. | Febr.         | März | April | Mai      | Juni    | Juli     | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Jahr |
|------|------|---------------|------|-------|----------|---------|----------|------|-------|------|------|------|
|      |      |               |      | N     | littlere | Temper  | atur, Ce | ls.  |       |      |      |      |
| 21.4 | 21.0 | 21.3          | 22.1 | 21.9  | 22.0     | (21.8)  | (21.3)   | 20.0 | 20.9  | 21.5 | 21.6 | 21.4 |
|      |      |               |      | 1     | Regenw   | ahrsche | inlichke | it.  |       |      |      |      |
| .47  | .44  | · <b>4</b> ·2 | .36  | ·48   | .36      | .42     | _        | •47  | .70   | .74  | 68   | .20  |

Die höchste beobachtete Temperatur war 31·7° im Mai 1878; unter anderen Verhältnissen, wie es scheint, beobachtete jedoch Dr. Emin in den Monaten Jänner, Februar, März 1878 jedesmal 34·5° ('. als Maximum, Temperaturen von 11—12° wurden öfter beobachtet. Im Beobachtungsjournal vom August 1876 sagt Dr. Emin: Nächte in dieser Jahreszeit furchtbar kalt. Minimum um 5<sup>h</sup> Morgens des 31. Juli 10·0°.

Die höchste Mitteltemperatur tritt im März und April ein, dann wieder im November, die niedrigste im August oder Juli und im Jänner, wie es der äquatorialen Lage Rubaga's entspricht. Die Hauptregenzeiten sind, wie i Grant und Speke angedeutet, October und April, eine eigentliche Trock gibt es nicht. Wir finden also hier ziemlich typische Aequatorialregen mit Mi

ing. National and the last Reducirt man die mittlere Jahrestemperatur Rubaga's unter Annahme einer Wärmeabnahme mit der Höhe von 0.56° für 100" auf das Meeresniveau, so findet man 28.7°. Man kann also die Temperatur auf dem äquatorialen Plateau von Central-Africa nicht abnorm kühl nennen, wie dies Grant gethau.

Bemerkenswerth ist, dass nach den übereinstimmenden Angaben von Wilson und Dr. Emin die Gewitter stets aus dem nördlichen Quadranten kommen (meist von N und NW), wenn auch die untere Windrichtung gleichzeitig südlich oder östlich war.

Die Häufigkeit der acht Hauptwindrichtungen ersieht man aus folgenden Zahlen:

|       | N  | NE | E | SE | 8  | sw | W | NW | Calmen |
|-------|----|----|---|----|----|----|---|----|--------|
| Dec.  | 0  | 2  | 1 | 0  | 2  | 5  | 2 | 2  | 1      |
| Jän.  | 29 | 2  | 9 | 12 | 28 | 4  | 2 | 2  | 2      |
| Febr. | 6  | 5  | 0 | 0  | 64 | 8  | 3 | 0  | 3      |
| März  | 5  | 2  | 0 | 24 | 14 | 2  | 1 | 0  |        |
| April | 1  | 1  | 3 | 16 | 36 | 6  | 1 | 1  |        |
| Mai   | 0  | 3  | 1 | 7  | 27 | 5  | 1 | 1  | 14     |
| Juni  | 0  | 3  | 0 | 4  | 9  | 4  | Ü | Ü  | 0      |
| Aug.  | 0  | 3  | 5 | 13 | 1  | 3  | ŏ | 0  | 68     |
| Nov.  | 3  | 1  | ő | 2  | 4  | 2  | 3 | 3  |        |
| Dec.  | ő  | 3  | 1 | ō  | 2  | 5  | 2 | 2  | 1      |

Es scheint demnach, dass SE- und S-Winde vorherrschen, und nur im Jänner und Februar die N- und NE-Winde eine merkliche Häufigkeit erreichen. (Im Auszuge aus Petermann's Geograph. Mitth., 25. Band 1879, p. 64 und 26. B. 1880, pag. 143.)

Einem Artikel von Rev. Wilson "Uganda and Victoria Lake" (Proc. R. Geogr. Soc. June 1880) entlehnen wir noch folgende Angaben: "Der Regenfall ist nicht sehr gross, wahrscheinlich nicht über 50 Zoll (127 Cent.), aber über das ganze Jahr vertheilt, liefert er die nöthige Feuchtigkeit für die Existenz der dichten Vegetation, die sich in Uganda vorfindet. Die regenreichsten Monate sind September, October und November, wo kaum ein Tag ohne Regen vergeht; April ist ebenfalls ein regnerischer Monat, aber im Juli und August fällt verhältnismässig wenig Regen. Die Regen kommen gewöhnlich in Form von Gewittern, welche von September bis November mit bemerkenswerther Regelmässigkeit auftreten, gewöhnlich zu dreien an einem Tage. So weit meine Beobachtungen reichen, kommen diese Gewitter meist von NE, blos gelegentlich auch von NW."

(Regenmessungen zu Klagenfurt 1813—1878.) Da einige Zweifel an der Richtigkeit der bisher publicirten Resultate der Regenmessungen zu Klagenfurt in Bezug auf einige Jahre und Monate rege werden mussten, ersuchten wir Herrn Bergrath Ferdinand Seeland in Klagenfurt, die Resultate der so werthvollen älteren Regenmessungen daselbst, welche zu den längsten Reihen des österreichischen Beobachtungsgebietes gehören, nach den Originalaufzeichnungen in den dortigen Archiven nach Möglichkeit sicher zu stellen. Herr Bergrath Seeland unterzog sich dieser mühevollen Arbeit mit dankenswerthester Bereitwilligkeit und wir sind nun im Stande, die richtig gestellten Daten hier mitzutheilen. Des Raummangels wegen können wir blos die Summen der Jahreszeiten und Jahre hier anführen.

Von 1813—1843 beobachtete Herr Mathias Achazel, von 1843—1874 beobachtete Herr Johann Prettner.

Seit Prettner's Tod hat Herr Bergrath Sceland die Anfzeichnungen übernommen. Derselbe schrieb uns (26. Juli 1879):

"Nach Ihrer Aufklärung machte ich mich sogleich über die Zusammenstellung der Originalaufschreibungen, die glücklicherweise im hiesigen Museum erhalten sind, und zwar für die Zeit von 1813—1830 in den Blättern für Landwirthschaft und Industrie 1831—1839 L—III. Heft, Klagenfurt 1831. Für 1830—1878 aber in Originalbögen des Achazel, Prettner und Seeland.

Die Differenzen gegen Prettner's Zusammenstellung der Niederschlüge sind bedeutende.

Die anliegende Zusammenstellung ist doppelt gerechnet und dürfte daher correct sein.

Klagenfurt. Regenmenge Mm.

|      | Winter | Frühling ! | Sommer | Herio   | Met.     | Birgert. |      | Winter  | Friihling | Somme | Herbat  | Met. | Blirgeri<br>Jahr |
|------|--------|------------|--------|---------|----------|----------|------|---------|-----------|-------|---------|------|------------------|
| 1813 | 92?    | 195        | 325    | 374     | 986      | 1081     | 1843 | 232     | 234       | 266   | 298     | 1051 | 1054             |
| 14   |        | 146        | 493    | 157     | 1061     | 964      | 44   |         | 121       | 593   | 379     | 1269 | 1307             |
| 1.5  |        | 265        | 47.1   | 238     | 1085     | 1103     | 4.5  |         | 385       | 320   | 218     | 1086 | 1169             |
| 1.6  |        | 306        | 376    | 376     | 1188     | 1135     | 16   |         | 270       | 337   | 302     | 1041 | 1126             |
| 17   |        | 103        | 352    | 271     | 766      | 838      | 17   |         | 350       | 369   | 287     | 1256 | 1107             |
| 18   |        | 133        | 179    | 144     | 582      | 54.1     | 18   |         | 210       | 329   | 425     | 1128 | 1092             |
| 19   |        | 95         | 255    | 371     | 836      | 832      | 49   |         | 263       | 137   | 346     | 1074 | 1048             |
| 20   |        | 217        | 376    | 501     | 1191     | 1235     | 50   |         | 253       | 421   | 140     | 1220 | 1225             |
| 21   | 106    | 222        | 430    | 97      | 855      | 884      | 51   | .333    | 1159      | 349   | 514     | 1232 | 1230             |
| 99   |        | 81         | 225    | 179     | 617      | 580      | 50   |         | 87        | 966   | 454     | 873  | 914              |
| 23   |        | 138        | 311    | 249     | 928      | 879      | 53   |         | 237       | 927   | 243     | 877  | 889              |
| 24   |        | 125        | 368    | 217     | 744      | 743      | 54   |         | 165       | 311   | 223     | 519  | 774              |
| 25   |        | 159        | 193    | 997     | 923      | 996      | 3.5  |         | 178       | 344   | 273     | 923  | 916              |
| 26   |        | 154        | 149    | 471     | 904      | 836      | 56   |         | 126       | 400   | 346     | 977  | 1017             |
| 97   | 41000  | 203        | 471    | 135     | 999      | 980      | 37   |         | 187       | 135   | 180     | 589  | 529              |
| 98   |        | 108        | 117    | 154     | 715      | 743      | 58   |         | 928       | 216   | 259     | 771  | 839              |
| 29   |        | 241        | 420    | 260     | 11.13    | 1137     | 59   |         | 208       | 296   | 316     | 910  | 969              |
| 30   |        | 112        | 373    | 356     | 988      | 1116     | (51) |         | 281       | 317   | 267     | 1058 | 1000             |
| 3.1  |        | 274        | 481    | 191     | 1162     | 1056     | 61   |         | 154       | 927   | 203     | 754  | 681              |
| 15.2 |        | 245        | 272    | 151     | 793      | 739      | 62   |         | 232       | 292   | 229     | 835  | 848              |
| 33   |        | 203        | 435    | 293     | 977      | 981      | 63   |         | 210       | 291   | 275     | 867  | 861              |
| 34   |        | 59         | 246    | 69      | 418      | 410      | 64   |         | 221       | 496   | 344     | 1212 | 1208             |
| 35   |        | 130        | 263    | 170     | 620      | 818      | 85   |         | 159       | 277   | 188     | 735  | 782              |
| 3.6  |        | 182        | 374    | 266     | 964      | 1033     | 6.6  |         | 297       | 459   | 180     | 1051 | 1065             |
| 37   | 181    | 234        | 257    | 922     | 844      | 788      | 67   | 160     | 261       | 340   | 215     | 1006 | 1093             |
| 38   |        | 255        | 453    | 231     | 1074     | 1082     | 68   |         | 135       | 256   | 240     | 826  | 785              |
| 89   |        | 274        | 298    | 249     | 926      | 952      | 5739 |         | 177       | 286   | 326     | 905  | 991              |
| 411  | 101    | 110        | 572    | 230     | 1013     | 997      | 70   |         | 164       | 427   | 385     | 1190 | 1143             |
| 41   |        | 100        | 335    | 250     | 8.39     | 885      | 71   | 163     | 232       | 357   | 202     | 9.54 | 875              |
| 42   |        | 203        | 328    | 371     | 1037     | 963      | 72   |         | 275       | 352   | 425     | 1140 | 127.3            |
|      |        |            |        |         |          |          |      |         | 34        | . 777 |         |      |                  |
|      |        |            | Win    | Acres 1 | Frühling | · 2      |      | Herbst  | JA        |       | Bürgeri |      |                  |
|      |        |            | 44.10  | ter     | Frunting | Somme    | 24   | Lierosi | 3/11      | 11    | Jahr    |      |                  |
|      |        | 1873       |        | 9.5     | 333      | 178      |      | 272     |           | 1.1   | 1072    |      |                  |
|      |        | 7.6        |        | 30      | 221      | 532      |      | 164     | 1.5       |       | 977     |      |                  |
|      |        | 76         |        | 5.1     | 141      | 346      |      | 252     |           | 0.3   | 970     |      |                  |
|      |        | 76         |        | 1.4     | 546      | 130      |      | 278     | 14        | 69    | 1368    |      |                  |
|      |        | 7.7        |        | 51      | 233      | 308      |      | 244     |           | 96    | 946     |      |                  |
|      |        | 78         | 14     | 16      | 280      | 377      |      | 620     | 13        | 85    | 1384    |      |                  |
|      |        | Mittel     | 190    | 25      | 2070     | 348'3    | 1    | 977:3   | 4         | 6.0   | 969-3   |      |                  |

(Nordlichtartige Erscheinung.) Herr Prof. Hilde brands son schreibt uns aus Upsala: Gestern Abend sah ich ein eigenthümliches Phänomen, das vielleicht mit der Frage über die Höhe des Nordlichtes in Beziehung steht. Um 6h.347 Abends des 27. Septembers erstreckten sich seine weissgrane Cirrusbänder (Polarbanden) von NE. nach SW und zogen langsam von NW. Ein solches Band streckte sich eben durch Capella und Polaris, Dieses Band zeigte rasche Veränderungen in der Lichtstärke; es

war bisweilen beinahe verschwunden und trat augenblicklich daranf sehr scharf und deutlich hervor. Das nächste im SE davon gelegene Band zeigte die nämlichen Lichtsnetnationen, obwohl in schwächerem Grade. Unglücklicher Weise hatte ich kein Spectroskop zur Hand. Die Fluctuationen waren nicht subjectiv, denn ich und ein Candidat Finem an beobachteten gleichzeitig, und sahen beide zu derselben Zeit die Maxima und Minima der Lichtstärke eintreffen. Die Perioden waren nicht von gleicher Länge, sondern sehr unregelmässig; bisweilen war die Lichtstärke mehrere Minuten beinahe constant, dagegen bald vorber bald nachher binnen wenigen Secunden wechselnd. Das Phänomen dauerte 1/2 Stunde und während dieser Zeit bewegte sich das Band gleichzeitig mit allen anderen nach SE. Da das Phänomen nicht subjectiv sein konnte, so ist wohl die wahrscheinlichste Erklärung, dass die Aenderung der Lichtstärke durch eine elektrische Entladung von wechselnder Stärke hervorgebracht wurde. Eine Aenderung der Beleuchtung scheint nicht wahrscheinlich, da in der fibrigens schon schwachen Abenddämmerung keine anderen Wolken als ähnliche weissgraue Cirrusstreifen siehtbar waren.

(Wolkenphotographica.) Das in dieser Zeitschrift Band XV, pag. 242 angezeigte Werk von Herrn H. Hilde brandsson: "Sur la classification des nuages" mit 16 photographirten typischen Wolkenbildern ist nun in zweiter Auflage erschienen und durch die Universitäts-Buchhandlung des Herrn Lundström in Upsala zum Preise von 50 Fres. oder 40 Mark zu beziehen.

(Rückgang der Gletscher.) Herr W. Grömmer, Besitzer des Hôtels auf dem Schafberg und meteorologischer Beobachter daselbst, bemerkt in seinem Beobachtungsjournal vom September 1880: "Das Eigenthümlichste in diesem Monate war das ungemein weite Zurückgehen der Gletscher, wie ich dies hier seit den 17 Jahren meiner Anwesenheit noch nie beobachtete. Am auffallendsten war dies am Gosaugletscher (Dachstein) zu sehen, an der Hochalmspitze und übergossenen Alpe (ewiger Schneeberg), welche am 12. September beinahe kein Eis mehr hatten, so dass man mit dem Fernrohr nur mehr Gerölle wahrnahm. Nach meiner Meinung kommt dies von der hohen Temperatur auf den Alpen im vergangenen Winter!) und den fortwährenden Regen im Sommer auch in den höchsten Regionen."

(Hagelfülle.) In der französischen Wochenschrift "La Nature" (Nr. 380, vom 11. September 1880, pag. 240) findet sich die Beschreibung eines bemerkenswerthen Hagelfalles, der sich am 20. August 1880 zu Rochefort ereignet hat. Die Hagelkörner waren bis zu 500 Gramm sehwer. Interessant ist die Abbildung eines Hagelkorns in natürlicher Grösse. Der Durchschnitt zeigt die Textur desselben und ist von einer eingehenden Beschreibung begleitet. — Die Beschreibung und Abbildung höchst merkwürdig geformter Hagelkörner findet sich im Octoberheft 1880 von Symons' Monthly Met. Magazine. Mr. M. Forster Ward beobachtete diesen Hagelfall zu Partenkirchen, Baiern, am 21. August 1880.

(Meteor.) Klagenfurt: Am 12. September 1880, 7° 3° Abends, Meteorfall im Süden. Die Bahn war gegen SSE gerichtet. Auf dem Wege löste sich ein Stück los, einem Funken ähnlich verschwindend.

i hei ungewähnlicher Trockenheit

(Ein Orkan in der Gegend von Stonim, Gouvernement Grodao. Im Dorfe Kurilowitschi begann am 17./29. Mai um 3 Uhr Nachmittags ein Regen, begleitet von sehr starkem Sturme, wobei auch Hagel, und zwar in der Größe kleiner Hühnereier, niederfiel. Der Himmel umzog sich allmählich mit so schwarzen Gewitterwolken, dass man, einige Schritte nur entfernt, keinen Gegenstand mehr erkennen konnte. Gleich darauf verwandelte sich der Sturm in einen Orkan, der mit unglaublicher Geschwindigkeit auf seinem Wege alles vernichtete, was ihm begegnete. So trug er Dächer von Banernhäusern davon, riss Bäume mit den Wurzeln heraus u. s. f. Im Dorfe Dorogljäni zerstörte der Orkan 20 bewohnte Hütten von Grund aus; im Dorfe Woinilowzy tödtete der Hagel gegen 100 Schafe und einen Ochsen. Die Felder sind von Hagel vollständig aufgewühlt worden. Im Dorfe Dorogljäni wurde ein 16jähriger Knabe durch den Orkan in die Luft gehoben, jedoch noch rechtzeitig von nahe dabeistehenden Bauern an den Füssen zurückgezogen, wobei er nur seine Switka (lithauischer Ueberrock) einbüssen musste, die der Orkan davontrug.

(Erdbeben.) 1. Am 23. März (4. April) erschallte in Samarkand ein furchtbares Krachen und erbebte die Erde: Ein Minaret, welches die Nordostecke der Medresse Bibi-Chanym bildete, war umgestürzt, in Folge eines Nachts zuvor stattgehabten Erdbebens. Dabei flogen beträchtliche Mauerklumpen umher, längs des ganzen Bazarplatzes, an welchem die Medresse steht, indess so glücklich, dass bei dieser Zerstörung kein einziger Einwohner eine Verletzung davontrug.

2. Am 17, 29. April, Morgens 3 Uhr, fand in der Stadt Schemacha (Kaukasus) ein Erdbeben statt, das nur etwa 3 Minuten währte. Es verursachte keine Englücksfälle.

(Mittlere Monats- und Jahresextreme der Temperatur zu Halle.) Herr Dr. Richard Kleemann in Hamburg theilt uns zur Ergänzung seiner Schrift über das Klima von Halle (siehe diese Zeitschrift, Bd. XIV, pag. 488) die mittleren Monats- und Jahresextreme der Temperatur aus der Periode 1851 bis 1877 mit, die wir nachstehend folgen lassen.

| Dec.           | Jän.         | Febr. | März         | April     | Mai   | Juni   | Juli   | Aug.   | Sept. | flet.        | Nov.        | Jahr          |
|----------------|--------------|-------|--------------|-----------|-------|--------|--------|--------|-------|--------------|-------------|---------------|
| -10·2<br>-10·7 | -10.3<br>9.6 | 9.8   | 14.9<br>-6.3 | 21/3      |       | 29.6   |        |        |       | -0.3<br>50.0 | 12'A<br>6 6 | 32·5<br>-15·7 |
|                |              |       | Mi           | ttlere Se | hwank | ung de | er Tem | perato | r.    |              |             |               |
| 30.9           | 20.5         | 20.8  | 21.2         | 22.4      | 23.3  | 19.9   | 19.3   | 20-1   | 21.9  | 21.2         | 19.4        | 48.2          |

### Literaturbericht.

(Ch. Martins: Température de l'air, de la terre et de l'eau au jardin des plantes de Montpellier d'après vingt-six années d'observations 1852-77. Académie des Sciences et Lettres de Montpellier Mém. de la sec. des Sciences Tome 1X. Années 1877-78. Montpellier 1879. Im Jahre 1851, den 13. Mai, wurde Herr Charles Martins zum Professor der naturhistorischen Fächer an der Faculté de médecine und zum Director des botanischen Gartens zu Montpellier ernannt und begann sogleich eine neue Serie meteorologischer Beobachtungen, um die älteren

Reihen, die seit 1705 an verschiedenen Orten und zu verschiedenen Perioden angestellt worden waren, zu vervollständigen. 1)

Montpellier liegt unter 43°37' N. Br. und 3°52' E v. Gr., 8 Kilometer vom Meere, von dem es durch eine Reihe Lagunen getrennt ist. Der botanische Garten liegt am Nordfusse eines Hügels, der sich 58° über das Meer erhebt. Die Thermometer befanden sich 1·5° über dem Boden, 29° über dem Meeresniveau. Die Instrumente bestanden aus einem Quecksilberthermometer von Fastré, einem Minimum-Thermometer nach Rutherford von Baudin und einem Maximum-Thermometer Walferdin. Die Mitteltemperaturen sind Mittel der täglichen Extreme, controlirt durch die Mittel der Beobachtungen 8½ und 9° a. m. Die Mittel der 26 Jahre sind:

|      | 53<br>12·3 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1865 | 6 <b>6</b> | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   |
| 13.6 | 13.7       | 13.8 | 13.6 | 13.9 | 13.6 | 12.6 | 13.2 | 14.5 | 13.4 | 13.3 | 13.6 | 14.0 |

Das Mittel der täglichen Extreme aus 26 Jahren ist 13·42, jenes der Beobachtungen zwischen  $8\frac{1}{2}$  und  $9^h$  a. m. 13·84. Wenn man nach den Genfer Beobachtungen hieran eine Correctur von  $0.22^\circ$  Cels. anbringt, erhält man  $13\cdot6^\circ$  als corr. Jahresmittel aus den Morgenablesungen. Zwölfjährige Beobachtungen 1806-17 hatten ergeben  $13\cdot1^\circ$  als mittlere Temperatur von Montpellier.

Die mittlere Temperatur des Winters ist 5·4, des Frühlings 12·9, des Sommers 21·7, des Herbstes 13·8. Die Extreme waren: Winter 8·4 1869, 3·2 1871, Frühling 15·0 1862, 10·5 1853, Sommer 23·4 1859, 19·6 1853, Herbst 14·9 1873 und 12·8 1853.

Der kälteste Jänner war der von 1871 mit —0·1° Mitteltemperatur, der einzige Monat in 26 Jahren, dessen Mittelwärme unter Null sank; der wärmste Jänner, 8·3, war der von 1856. Der heisseste Juli 1859 erreichte 25·4°, der kälteste sank 1875 auf 20·9° herab. Die mittleren Abweichungen der Monatstemperaturen (Dove's Veränderlichkeit) gibt unsere Tabelle, bemerkenswerth ist die Steigerung derselben im Mai und Juni. Die höchsten Wärmemaxima zu Montpellier waren 41·3° am 5. Juli 1859, 39·0° am 24. Juli 1852, 38·8° am 19. Juli 1871; die tiefsten Temperaturen waren —16·4 am 21. Jänner 1855, —16·1 am 31. December 1871 und —11·7 am 6. Jänner 1868 und 5. Jänner 1864. Das Klima von Montpellier ist demnach extrem gegenüber jenen der W-Pyrenäen und der ligurischen Küste. •)

Die tägliche Temperaturschwankung ist bedeutend, sie erreichte in jedem Monat schon 20° und im Juni sogar einmal 26.6°.

Die Zahl der Tage, an welchen innerhalb 26 Jahre das Thermometer unter den Nullpunkt sank, war folgende:

|          | 0 bis -4 | -4  bis  -8 | -8  bis  -12 | -17 bis -16 |
|----------|----------|-------------|--------------|-------------|
| October  | 15       | 1           | v            | 0           |
| November | 166      | 43          | O            | U           |
| December | 276      | 115         | 20           | 4           |
| Jänner   | 272      | 104         | 26           | 6           |
| Februar  | 253      | 74          | 15           | 0           |
| März     | 173      | 29          | 3            | 0           |
| April    | 40       | 0           | 0            | 0           |

<sup>1.</sup> Poitevin, Essai sur le climat de Montpollier. — Creuze de Lesser, Statistique de l'Herault 1824. — Patria p. 277. — C. Saint Pierre, Revue historique et critique des documents relatifs à la climatologie de Montpollier 1868.

. . . . . . .

<sup>21</sup> Martins verweist auf sein Mémoire sur l'origine paléontologique des arbres, arbustes et arbrisseaux frileux du mili de la France Mém. de l'Ac. des Sciences Montp. Tom. IX, 1877.

Herr Ch. Martins macht aufmerksam, dass die Temperatur des Brunnenwassers zu Montpellier niedriger ist als die der Luft und schreibt dies der Vertheilung der Regen zu, denn es fielen in jener Periode, aus welcher die Brunnentemperatur abgeleitet ist, 217 Cm. im Herbst, 194 im Winter, 117 Cm. im Frühjahr und nur 92 im Sommer. Zu Strassburg beobachtete Herrenschneider in einem 5" tieten Brunnen (1815—33) als Mittelwärme 9-84, die Luftwärme war 9-80, die Regenmenge 220" im Sommer und blos 113 im Winter.

Die Bodentemperatur wurde beobachtet in 0·1 und 0·3° Tiefe. Der Verfasser vergleicht ferner seine Beobachtungen mit jeuen an der Fireulté des sciences (8. d. Zeitschrift B. XI, 1876, p. 107). Die Höhe der Instrumente über dem Boden war 10·5°, die Entfernung der beiden Stationen 450°, der Höhenunterschied 30°. Unsere Tabelle zeigt, dass die correspondirenden mittleren Minima (1857—67) im Mittel selbst um 3° niedriger waren im Jardin des plantes, die Maxima hingegen nm 1·0° höher, die Mitteltemperatur in der Stadt war also um 1° höher als im bot. Garten. Die correspondirenden mittleren Jahresminima waren —8·1° im botanischen Garten und —5·8° in der Stadt, am 5. Jänner 1864 sank das Thermometer an letzterem Orte auf —11·6°, in der Stadt blos auf —9·3 etc.

Das Klima im botanischen Garten (im Freien) ist also extremer als in der Stadt.

Die neue Station auf der Citadelle von Montpellier hatte gleichfalls 1875 und 1876 eine Mitteltemperatur von 14-9, der botanische Garten 13-5, Differenz 1-4°, was Martins durch Wärmestrahlung der Dächer etc. erklärt.

Martins vergleicht dann die Resultate seiner Beobachtungen mit den gleichzeitigen zu Paris am Observatorium; das Mittel 1852/77 an letzterem Orte war 107°, zu Montpellier 13·4, Differenz 2·7. Die kleinste Differenz war 1·2° 1854, die grösste 3·8° 1873. Die mittleren Differenzen der Monatstemperaturen sind:

Die mittleren Jahresmaxima waren: Paris 33·5, Montpellier 37·3°, Perpignan 36·8° (Nizza 31·0°), die mittleren Minima Paris —9·8°, Montpellier —9·2, Marseille —6·0, Perpignan (Stadt) — 3·9, Nizza —0·9°.

Die tägliche Schwankung der Temperatur zu Versailles im Mittel 1868 bis 1877 war 7.8° im Jahr, 11.2 im Juli und 3.7° im December, also viel kleiner als zu Montpellier.

Der Verfasser betrachtet dann die allgemeinen physikalischen Verhältnisse von denen die Temperatur von Montpellier beeinflusst wird. Wir heben daraus hervor, dass die Cevennen in 30—40 Kilometer Entfernung liegen, grosse Plateaux genannt "causses", deren Höhe 700—800" beträgt. Sie sind im Winter und Frühjahr mit Schnee bedeckt und sehr kalt. Der NW, "Mistral", stürzt sich von ihnen mit Heftigkeit auf die warme südl. Niederung herab. Die Laft ist dann trocken und von bewunderungswürdiger Klarheit. Dies begünstigt die nächtliche Strahlung, daher die tiefen Minima, aber auch bei Tag kräftige Insolation, und deshalb grosse tagliche Wärmeschwankung. Am häufigsten und heftigsten tritt der Mistral im Frühling auf, wo der Temperaturgegensatz am grössten. Diese Tage sind bekannt unter dem Namen der "cavaliers", sie stellen sich jedes Jahr gegon Ende Mätzender Anfang des April ein. Im Sommer erwärmen sich die Plateau.

nimmt die Kraft und Häufigkeit des Mistral ab, im Herbst aber ist die Gleichförmig keit der Temperatur am grössten, und der Mistral am seltensten.

Die Intensität des Mistral hat eine stark ausgesprochene tägliche Periode, sie steigt mit höher steigender Sonne im Maasse als die Küstenebene sich erwärmt, bei Nacht hört der Mistral auf, um gegen 9<sup>h</sup> a. m. wieder sich einzustellen. Hingegen weht der SE, zuweilen gleichheftig wie der Mistral, nicht intermittirend, sondern Tag und Nacht mit gleicher Stärke.

Ueber die Regenverhältnisse von Montpellier können wir auf diese Zeitschrift B. X, 1875, p. 349 verweisen, wo ein längerer Auszug aus einer Abhandlung des Herrn Charles Martins gegeben ist.

Temperatur von Montpellier 1852-1877.

|       | 9h a. | d. tägl.    | Mittl.<br>Abw.d.<br>Monat-<br>mittel | tester | Wärm-<br>ster<br>nat | Tägl.<br>Schwk. | und . | Monats-<br>Jahres-<br>reme | Tage<br>mit<br>Reif |      | plante:<br>culté<br>Mit | in des<br>s — Fa-<br>des sc.<br>tlere<br>Min. |
|-------|-------|-------------|--------------------------------------|--------|----------------------|-----------------|-------|----------------------------|---------------------|------|-------------------------|-----------------------------------------------|
| Dec.  | 4 2   | 5.0         | 1.7                                  | 10.3   | 1.7                  | 9.5             | 15.6  | 6.8                        | 8.6                 | 12.8 | 0.1                     | 2.9                                           |
| Jän.  | 3.7   | 4.9         | 1.8                                  | 8.3    | <b>-0</b> ·1         | 9.6             | 15.9  | -7'2                       | 7.3                 | 11.5 | 0.0                     | -2.6                                          |
| Febr. | 5.2   | <b>5·9</b>  | 1.2                                  | 9.8    | 2.9                  | 11.1            | 17:7  | -6.0                       | 6.2                 | 11.5 | 0.2                     | -2.6                                          |
| März  | 9.2   | 8.8         | 1.3                                  | 11.8   | 1.2                  | 12.4            | 20.9  | 1.5                        | 3.7                 | 11.4 | 0.9                     | 2.4                                           |
| April | 13.9  | 13.1        | 10                                   | 15.9   | 11.2                 | 14.8            | 26.3  | 0.6                        | 0.7                 | 11.8 | 1.6                     | -3.1                                          |
| Mai   | 18.2  | 16.7        | 1.4                                  | 19.5   | 13.7                 | 15.2            | 30.5  | 3.3                        | 0.0                 | 12.5 | 2.1                     | -30                                           |
| Juni  | 22.0  | 20.3        | 1.4                                  | 22.4   | 17.2                 | 17.2            | 34.7  | 7.2                        | 0.0                 | 12.8 | 2.2                     | -3.8                                          |
| Juli  | 24.3  | 53.0        | 1.0                                  | 25.4   | 20.9                 | 17.0            | 35.7  | 9.6                        | 0.0                 | 13.7 | 1.4                     | <b>-4</b> ·3                                  |
| Aug.  | 55.8  | <b>22.0</b> | 1.0                                  | 24.2   | 20.1                 | 15.8            | 34.6  | 8.9                        | 0.0                 | 14.0 | 0.9                     | <b>—3·7</b>                                   |
| Sept. | 19.4  | 18.8        | 0.9                                  | 20.7   | 16.8                 | 14.0            | 30.8  | 6.0                        | 0.0                 | 14.0 | 0.6                     | -3.1                                          |
| Oct.  | 14.1  | 14.1        | 0.8                                  | 16.2   | 11.7                 | 11.7            | 25.1  | 0.7                        | 0.7                 | 13.8 | 0.4                     | <b>2·8</b>                                    |
| Nov.  | 8.8   | 8.2         | 0.8                                  | 11.2   | 5.8                  | 10.7            | 19.9  | -4.4                       | 5.1                 | 13.2 | 0.4                     | 2.3                                           |
| Jahr  | 13.8  | 18.4        | 1.22                                 | 14.5   | 12.5                 | 13.2            | 37:3  | - 9.2                      | 32.6                | 12.8 | 1.0                     | -3:1                                          |

(A. Borius: Le Climat de Brest. Première partie: Température et pluie. Brest 1877, 8. 104 Seiten.) Der Verfasser, Marinearzt erster Classe, Herr A. Borius ist unseren Lesern schon durch seine werthvolle Arbeit über das Klima am Senegal bekannt. Aus dem uns vorliegenden Buche über das Klima von Brest haben wir die wichtigsten Daten herausgezogen und in einer Tabelle vereinigt. Die mittleren Monats- und Jahresextreme haben wir erst ableiten müssen. Wir müssen uns beguügen, in dem Text blos einzelne besonders interessante Ausführungen des Herrn Borius zu erwähnen. Er gibt zuerst eine ausführlichere Geschichte der meteorologischen Beobachtungen zu Brest und verbreitet sich eingehend über die Aufstellung der Instrumente etc.

Die Milde des Winterklimas von Brest, welche der von Bayonne, Perpignan, Marseille, Nizza gleichkommt, muss erkauft werden mit einem beständig bewölkten Himmel, reichlichen und häufigen Regen, beständigem düsteren feuchten Wetter. Ein Besuch im botanischen Garten der medicinischen Schule gibt eine sehr charakteristische Demonstration der Milde des Klimas von Brest. Man sieht hier Arten, welche selbst in Montpellier nicht gezogen werden können. In freier Erde gedeiht Camelia japonica, 1810 eingeführt. Einige Exemplare sind zu wahren Bäumen geworden von 3" Höhe, sie blühen jedes Jahr und geben reife Früchte. Die Camelie wird zwar in der ganzen Bretagne in freier Erde gezogen, aber nirgend so wie in Brest ohne jede Bedeckung während des Winters.

Yucca gloriosa, 1823 von Amerika eingeführt, erreicht im botanischen Garten über 3" Höhe, 12 Varietäten von Bambus aus Japan und China wachsen und blühen in freier Erde. Prachtvolle Exemplare von Araucaria imbricata findet man in der Nähe von Brest zu Pennendreff. Zu Roscoff findet sich ein berühmter Feigenbaum, dessen Aeste eine Fläche von 484 Quadratmeter überspannen, der Stamm misst 55 Cm. im Durchmesser. Der Wein reift hingegen nicht zu Brest, die Kirsche schwierig; Apricosen und Mandeln blühen zu spät und reifen keine Früchte. Capitel VIII gibt eine Liste der exotischen Pflanzen, die in Brest acclimatisirt sind.

Regen fällt zumeist im Herbst und Winter, am wenigsten im Sommer. Die grösste Regenmenge in 24 Stunden erreichte nur einmal 45 (am 9. September 1871 bei mässigem Südwest) trotz der grossen Regensumme des Jahres. Hingegen fällt zu Montpellier nicht selten nach Martins 100 pro Tag, am 11. October 1862 fielen in 7 Stunden sogar 233 (...). Am Senegal fand Borius in 10 Jahren nur einmal als Tagesmaximum 142 (...).

Schnee fällt zu Brest selten und er hält sich nicht am Boden. Es gibt im Jahre durchschnittlich 7 Schneetage, 2 im December und Jänner und 1 im November, Februar und März. Im April hat es in 10 Jahren nur einmal (1869) geschneit. Hagel (wohl Graupeln) ist nicht selten in Brest, er ist am häufigsten bei Windstössen im Winterhalbjahr.

Zum Klima von Brest 48°23' N 4°27' W. Seehöhe 65".

|       |         | Tempe | ratur Ce. | lsius 18 | 806-75 |         | Mittl. | thel. |        | Mittl.Mo |       | Regen-<br>Menge |
|-------|---------|-------|-----------|----------|--------|---------|--------|-------|--------|----------|-------|-----------------|
|       | 7 u. 8h | 94    | Mttg.     | 311      | 6h     | Sh m.p. |        | reme  | Mittel | 11 Jai   |       | 4 1 Jahre       |
| Dec.  | 6.7     | 7.0   | 8.6       | 8.7      | 7.4    | 7.0     | 2.8    | 9.7   | 6.3    | -3.2     | 14.1  | 104             |
| Jän.  | 6.6     | 6.9   | 8.0       | 8.7      | 7.7    | 7.1     | 3.3    | 9.9   | 6.7    | -2.8     | 13.8  | 93              |
| Febr. | 6.8     | 7.3   | 9.5       | 9.8      | 8.3    | 7.5     | 3.8    | 10.9  | 7.4    | -0.0     | 15.2  | 77              |
| März  | 7.0     | 8:5   | 10.5      | 10.6     | 8.8    | 7.9     | 3.8    | 11.8  | 7.8    | -0.9     | 17.5  | 70              |
| April | 10.1    | 12.1  | 144       | 14.4     | 11.9   | 10-6    | 6.3    | 15.8  | 11.1   | 1.2      | 23.0  | 67              |
| Mai   | 13.0    | 15.0  | 16.8      | 16.5     | 14.2   | 12.8    | 8.1    | 18.3  | 13-2   | 3.6      | 25.8  | 57              |
| Juni  | 15.6    | 17:3  | 18.1      | 18.8     | 17.0   | 15.3    | 10.9   | 20.6  | 15.8   | 7.2      | 29.0  | 51              |
| Juli  | 17:3    | 19.6  | 21.5      | 21.1     | 18-8   | 17:4    | 12.6   | 23.1  | 17.9   | 9.2      | 32.5  | 55              |
| Aug.  | 16.5    | 18.8  | 21.0      | 21.0     | 18.6   | 17.3    | 12.5   | 22.8  | 17.7   | 8.7      | 30.5  | 49              |
| Sept. | 15.8    | 16.8  | 19.2      | 19.2     | 16.7   | 15.6    | 11.1   | 20.8  | 16.0   | 7:0      | 27:4  | 80              |
| Oct.  | 11.2    | 12.9  | 15.2      | 15'0     | 13.0   | 12.3    | 8.0    | 16.2  | 12.3   | 3.3      | 23.6  | 99              |
| Nov.  | 8.0     | 8.8   | 10.9      | 10.6     | 9:3    | 8:7     | 4.2    | 15.1  | 8.3    | -0·s     | 17.3  | 102             |
| Jahr  | 11.2    | 12.6  | 14.5      | 14.5     | 12.6   | 11.6    | 7.3    | 16.0  | 11.7   | -4.31)   | 32.41 | 904             |

(Prof. Vincenzo Nigri: Stato meteorologico della città di Foggia per l'anno 1876-77. 8°, 86 Seiten und Tabellen. Foggia 1878.) Die Schrift enthält die Resultate der meteorologischen Beobachtungen am Observatorium zu Foggia. 41° 29′ S, 3° 2′ E von Rom in 87·4″ Seehöhe. Eine Tabelle enthält auch die Resultate fünfjähriger Regenmessungen zwischen December 1872 bis November 1877, Regenmenge, Zahl der Regentage, Dauer des Regens in Stunden.

(II. E. Hamberg: Sur la variation diurne de la force du vent. K. Svenska Vet. Akad. Handlingar. Band V. Stockholm 1880.) Der Verfasser prüft zuerst die von Dove ("Gesetz der Stürme" 4. Auflage, Berlin 1873, pag. 355) aufgestellte Ansicht über die Ursache der täglichen Periode der Winde. Nach Dove's eigenem Schluss ist dieselbe widerlegt, wenn die tägliche Verstärkung des Windes gegen

<sup>1)</sup> Absolute Extreme in 14 Jahren -7-4, 25. Dec. 1870 und 38.0 am 24. Juli 1870. welche Temperatur aber Borius für zu hoch hält. 35° ist zweimal beobachtet worden.

Mittag auch bei östlichen Winden eintritt. Schon Hjeltström hatte gezeigt, dass nach Osler alle Windrichtungen das Maximum der Stärke zwischen Mittag und 2<sup>n</sup> Nachmittag erreichen zu Wrottesley, Birmingham und Liverpool. Herr Hamberg sucht den Nachweis noch exacter durchzuführen.

Er wendet sich dabei zuerst an die anemometrischen Beobachtungen zu Upsala. Die Winde werden mit Hilfe von Hoffmeyer's Karten nach cyklonischen und anticyklonischen Windbahnen unterschieden und in jedem Falle wieder nach den vier Quadranten abgetheilt.

Für jede dieser acht Windkategorien wird die tägliche Periode der Intensität aufgesucht. Es zeigt sich bei allen ein Maximum bald nach Mittag und ein Minimum bei Nacht, die Luftdruckvertheilung sowie die Richtung des Windes ist hierauf ohne Einfluss.

Für die anderen Stationen in Schweden, von denen nur täglich dreimalige Schätzungen der Windstärke vorliegen, wird die mittlere Windstärke der E- und W-Winde für die drei Beobachtungsstunden 8<sup>h</sup>, 2<sup>h</sup>, 9<sup>h</sup> abgeleitet. An allen Stationen, mögen sie an der Küste oder im Innern des Landes liegen, ist die Windstärke um 2<sup>h</sup> grösser als um 8<sup>h</sup> a. m. oder 9<sup>h</sup> p. m., gleichgiltig ob Ostwind oder Westwind herrscht.

Es werden dann noch geprüft die Beobachtungen der Windstärke zu Christiania, St. Petersburg, Wien, Prag, Brüssel, Perpignan, Palermo, Neapel, Nukuss, Halifax, Washington, St. Helena, Mauritius, Hobarton, Adelaide, Bombay, Manilla, Mosselbay, überall mit demselben Resultat, dass die tägliche Periode der Windstärke allenthalben denselben Gang zeigt. Es ist dies also ein Phänomen allgemeinster Natur, welches an Regelmässigkeit mit dem täglichen Gange der Temperatur rivalisirt.

Herr Hamberg geht nun daran, dieses Phänomen auch noch von einer Seite zu untersuchen, die bisher unberücksichtigt blieb, das ist der Einfluss der Windstärke auf die tägliche Periode derselben. Er stützt sich dabei auf die sechs-jährigen Beobachtungen (1873—78) zu Upsala.

Er leitet die tägliche Periode der Windstärke für 11 Stufen derselben ab, von 2-3" Geschwindigkeit bis zu 12-14".

Wenn man bei der geringen Zahl der Beobachtungen der kleinsten und grössten Windstärken dem täglichen Gang derselben ein geringeres Gewicht beilegt, kann man sagen, dass das Maximum der täglichen Windstärke von der Stärke des Windes selbst unabhängig zu sein scheint. Allerdings tritt bei den geringeren Windstärken eine Tendenz hervor, das Maximum auf eine spätere Nachmittagsstunde zu verschieben. Indem dann der Verfasser den Unterschied zwischen dem täglichen Maximum und Minimum bei den verschiedenen Windstärken bildet, zeigt sich, dass derselbe mit der Windstärke wächst. Hingegen geben diese Unterschiede dividirt durch das Maximum einen constanten Quotienten. Es ist jedoch, wie Referent hervorheben muss, der Quotient Maximum: Minimum entschieden grösser bei den kleinen Windstärken als bei den grösseren.

Nimmt man Rücksicht auf die Zahl der Beobachtungen, so erhält man für fünf Gruppen von Windstärken:

| Windstärke                  | 2-1 | 1 6 | 6 8 | 8-10 | 10-14" |
|-----------------------------|-----|-----|-----|------|--------|
| Häufigkeit                  | 69  | 238 | 180 | 59   | 38     |
| Tägl. Amplitude. Max.: Min. | 3.0 | 2.3 | 2.3 | 5.0  | 2.5    |

Die tägliche Amplitude der Windstärken ist also nach diesem natürlicheren Maasse bei schwachen Winden grösser als bei stärkeren.') Wir glauben demnach nicht, dass der Verfasser zu dem Schlusse berechtigt ist: "que l'amplitude augmente avec la moyenne de la force du vent."

Hierauf untersucht Herr Hamberg den Einfluss der Bewölkung auf den täglichen Gang der Windstärke, wobei er wieder stärkere und schwächere Winde trennt. Im Mittel ist bei einer Bewölkung von 0-2 der Gang folgender: Minimum 3<sup>n</sup> a. m. (2·0), Maximum 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub><sup>n</sup> p. m. (4·9), Amplitude Maximum: Minimum = 2·45; bei einer Bewölkung von 9-10: Minimum 3<sup>n</sup> a. m. (2·4), Maximum 1<sup>n</sup> p. m. (4·7), Amplitude Maximum: Minimum = 1·96, also erheblich kleiner. Das Maximum der Windstärke tritt ferner an heiteren Tagen entschieden später ein, als an ganz bedeckten, wo es nahe auf Mittag fällt. Die grössere Heiterkeit des Himmels bewirkt eine Verminderung der Windstärke bei Nacht und eine Vergrösserung derselben bei Tag, wie Herr Hamberg durch die Bildung der Differenzen zwischen den stündlichen Werthen für beide Fälle sehr deutlich zur Anschauung bringt. Um 4<sup>h</sup> Morgens (und 12<sup>h</sup> Nachts) ist der Unterschied (heiter-bewölkt) -0·6", um 6<sup>h</sup> Abends +0·7".

Der Verfasser zeigt dann weiter, dass die tägliche Periode der Windstärke in ihren Wendestunden die grösste Uebereinstimmung zeigt mit jener der Temperatur, in Bezug auf die Aenderungen nach Jahreszeiten. Im Winter ist der Zeitunterschied zwischen Minimum und Maximum bei beiden Perioden 10 Stunden, im Sommer gleichfalls bei beiden 21 Stunden, im Mittel 16 Stunden. In anderer Beziehung aber besteht wieder der Unterschied, dass die tägliche Amplitude der Temperatur an heiteren Tagen im Mittel mehr als zweimal grösser ist, als an trüben, während die tägliche Amplitude der Windstärke in beiden Fällen sich wenig unterscheidet (wenn man mit dem Verfasser den Unterschied des Maximums und Minimums als Maass der Amplitude nimmt).

Vergleicht man die tägliche Amplitude der Windstärke mit jener der Temperatur in den einzelnen Monaten, so zeigt sich desgleichen ein bemerkenswerther Unterschied, wie folgende Zahlen es zeigen (Mittel 1874—78).

|            | Jän | Febr. | März | April | Mai    | Juni   | Juli | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. |
|------------|-----|-------|------|-------|--------|--------|------|------|-------|------|------|------|
|            |     |       |      |       | Winds  | tärke. |      |      |       |      |      |      |
| Maximum    | 4.3 | 4.3   | 5.1  | 3.2   | 5.7    | 5.1    | 415  | 4:3  | 4.7   | 4.8  | 4.3  | 3.8  |
| Minimum    | 3.4 | 3.4   | 3.2  | 2.9   | 2.7    | 2.6    | 1.9  | 1.9  | 5.8   | 3.2  | 3.2  | 3.0  |
| Differenz  | 0.9 | 09    | 1.9  | 2.3   | 3.0    | 2.5    | 2.6  | 2.4  | 1.9   | 1.3  | 1.1  | 0.8  |
| Max.: Min  | 1.3 | 1.3   | 1.6  | 1.8   | 5.1    | 5.0    | 2.4  | 5.3  | 1:7   | 1.4  | 1.3  | 1.3  |
|            |     |       |      |       | Tempe  | ratur. |      |      |       |      |      |      |
| Tägt. Ampl | 1.2 | 3.5   | 5.8  | 7:5   | 9.2    | 9.5    | 9:6  | 8.8  | 6.2   | 4.2  | 1.3  | 0.3  |
|            |     |       |      |       | Bewöll | kung.  |      |      |       |      |      |      |
| Mittel     | 7:5 | 7'4   | 6.3  | 515   | 5:5    | 5:0    | 5.7  | 5.4  | 5.7   | 6.8  | 7.8  | 8:2  |

Im Allgemeinen nimmt die tägliche Amplitude der Windstärke mit der Temperatur sowie mit der täglichen Amplitude derselben zu, aber nicht ganz regelmässig.

<sup>3)</sup> Bei den Windstärken 11-12 und 12-14" ist offenbar die Zahl der Beobachtungen zu gering zur Ableitung der täglichen Periode, denn es schliesst z. B. die Periode im ersten Falle (12<sup>k</sup> Nachts) mit 5.5 und beginnt sprungweise wieder mit 3.5, im zweiten Falle ist der Sprung sogar 3.1 auf 6.1; wie der Verfasser in diesen Fällen die tägliche Amplitude abgeleitet hat, findet sich nicht angegeben, er nimmt beidemale 4.6 als Minimum, was dem Mittel zwischen 12<sup>k</sup> und 1<sup>k</sup> a. m. entspricht.

Der Verfasser geht nun über zur Untersuchung der Gründe der fäglichen Variation der Windstärke. Von allen meteorologischen Elementen, sagt er, scheint die tägliche Variation der Temperatur in den engsten Beziehungen zu den Aenderungen der Windstärke zu stehen. Worin besteht aber diese Beziehung?

Als eines der wichtigsten seiner Resultate scheint ihm der für Upsala geführte Nachweis zu sein, dass die tägliche Periode der Windstärke im Mittel mit der Windstärke selbst zunimmt. Es ist nicht zur Zeit der Calmen und klaren Tage, zu welcher die tägliche Periode der Windstärke mit der grössten Evidenz bervortritt, sondern im Gegentheil bei den heftigen Winden und den Stürmen mit oder ohne Regenfall.

Referent muss hiezu bemerken, dass er den Verfasser zu einer solchen Verallgemeinerung der letzten Sätze nicht für berechtigt hält. Fast alle von anderen Orten bekannten Thatsachen sprechen dagegen, dass die tägliche Periode der Windstärke bei stürmischem Wetter am regelmässigsten und ausgeprägtesten hervortritt. Selbst für Upsala scheint uns der Nachweis nicht genügend, denn die Zahl der Fälle mit Windstärken über 10°, die in Rechnung gezogen werden könnten, ist nur 38, über 12° sogar nur 8 und auf diese stützt sich der Verfasser namentlich.

Es sind wohl einige nachmittägige Gewitterstürme der Grund der so hervorgehobenen Erscheinung, denn der Verfasser sagt (pag. 19): "Parmi les observations anémométriques de ces séries (Upsala 1873—78), je me suis principalement servi de celles portant sur les mois d'été mai—août."

Wir können deshalb den von dem Verfasser ans diesen Sätzen weiter abgeleiteten Folgerungen keine grössere Tragweite einräumen.

Die Fragen, welche Herr Hamberg am Schluss von Seite 25 seiner Abhandlung aufwirft, scheinen uns durch die Erörterungen Köppen's (siehe diese Zeitsehrift B. XIV, 1879, p. 343) allein befriedigend beantwortet zu werden. Die wenigen Einwendungen, welche unser Autor gegen Köppen's Erklärung erhebt, sind sehr leicht zu beseitigen. Uebrigens stätzt sich der Erklärungsversuch Hamberg's chenfalls auf das von Köppen zuerst aufgestellte Princip, indem er eine "rapide Communication zwischen den verschiedenen Luftschichten in Folge der täglichen Variation der Temperatur" annimmt. Die Art und Weise, wie er sich den Vergang als im Gegensatz zu Köppen vorstellt, ist jedoch dem Referenten nicht ganz klar geworden, daher er die eigenen Worte des Autors hier anführt: "Quand, au lever du soleil, l'atmosphère commence à être échaufiée par les rayons de cet ustre, le courant d'air s'abausse aussi, c.-à-d. que les couches inférieures commencent à prendre une part plus vive au mouvement des couches supérieures, et que l'on remarque à la surface de la terre une augmentation de la vitesse du vest. l'endant les heures du matin, la force du vent augmente avec la tempécature, et ela naturellement à mesure de la vitesse propra du courant d'air. Immédiatement après l'heure de midi, la température de toute la colonne atmosphérique commence à diminuer. Simultanément d'après notre admission, le courant d'air doit s'élever et la force du vent diminuer à la surface de la terre, l'opposé doit avoir lieu à une certaine hauteur dans l'atmosphère."

par un ciel clair, la température est un peu plus élevée pendant le jour et un peu plus basse pendant la nuit que par un ciel nébuleux. Cette augmentation de l'amplitude de la température par un ciel clair ne peut cependant s'éténdre à une hauteur bien considérable nu-dessus du sol, et par suite elle ne peut produire d'augmentation bien sensible dans l'amplitude de la force du cent.

(Léan Teisserenc de Bart: Étude sur la distribution relative des températures et des pressions moyennes. Annales du Bureau Central Météorologique de France. Météorologie Générale Année 1878. Paris, Gauthier Villars 1879.) Die vorliegende Abhandlung bildet einen Theil der eben erschienenen ersten Publicationen des Bureau Central Météorologique. Sie umfasst 14 Folioseiten und ist von 4 Karten in grossem Format begleitet, welche die Isobaren des Jänner und Juli und die Isanomalen derselben Monate einander gegenüberstellen um das Abhängigkeitsverhältniss der ersteren von dem Verlauf der letzteren vor Angen zu Albren. Die Isobaren sind auf Grundlage der neuesten von Woeikoff gelieferten Darstellungen gezeichnet mit einigen Abänderungen, auch ist der Schwerecorrection Rechnung getragen. Die Isanomalen hat der Autor auf neuen Grundlagen construirt, indem er mit grossem Fleiss und Literaturkenntniss ein umfangreiches Materiale hiefur zusammengetragen, das anch tabellarisch niedergelegt und mit Quellenuachweisen versehen ist. Vielleicht wäre, nebenbei gesagt, es besser gewesen einige offenbar fehlerhafte Daten in das Verzeichniss gar nicht aufzunehmen, wie z. B. Venedig Juli 27.6°, welches dadurch die höchste Julitemperatur von gauz Italien erhält, oder Yeddo mit einer Julitemperatur von 31.7°, welche der von uns schon als ganz unverlässlich bezeichneten Quelle: H. Tizard, Contributions to the Meteorology of Japan, entnommen ist, welche auf einer Anzahl ganz unbrauchbarer Beobachtungen auf Leuchtthürmen basirt sind. Auch für Indien wären in den neueren Publicationen von Blanford richtigere Wärmemittel zu finden gewesen, als in der präteusiösen aber weniger kritischen und auf älteren Beobachtungen beruhenden "Meteorology of India, IV" des Herrn Schlagintweit. Wir führen dies nur an, um zu zeigen, dass der Verfasser sonst mit den besten Quellen vertraut ist, auch haben die hier angegebenen weniger verlässlichen Daten der Arbeit gewiss keinen Schaden gethan. Die Tendenz und Durchführung derselben begrussen wir mit Freude, weil sie mit wissenschaftlichem Ernste nach dem Ziele strebt, uns der Erkenntniss in den inneren Zusammenhang der grossen meteorologischen Erscheinungen um einen Schritt näher zu bringen. Desgleichen stimmt die Ansicht des Verfassers, dass es durchaus nothwendig sei, die Erscheinungen in den niedrigen Breiten in den Kreis der synoptischen Meteorologie einzuschliessen, wenn man die Witterungsvorgänge in unserer Zone nach ihren entfernteren Ursachen verstehen lernen will, vollständig mit unseren eigenen Ansiehten überein.

Wir geben nun eine Uebersicht des Hauptinhaltes der vorliegenden Abhandlaug mit den eigenen Worten des Antors, mit welchen er selbe vor der Pariser Akademie erörtert hat.

Untersucht man die Karten der mittleren Isobaren für Jänner und Juli, speciell die neueren von Herrn Woeik off veröffentlichten, und vergleicht sie mit den Isothermen derselben Monate, so wird man zur Erkenntniss geführt, dass die Vertheilung von Luftdruck und Temperatur über der Erde in einem Verhältniss zu einander stehen. Herr Buchan zuerst, nach ihm Herr Hoffmeyer und andere Meteorologen wiesen auf Annäherungen des mittleren Luftdruckes und der mittleren Temperatur in verschiedenen Gegenden schon hin.

I'm ein Verhältniss dieser zwei Elemente zu ermitteln, construirte ich aufs Neue die Isanomalen des Jänner und Juli, welche zu allererst Dove entworfen.

Zur Zeit als Dove seinen Atlas veröffentlichte, existirten die Karten des mittleren Luftdruckes noch nicht; eine Vergleichung derselben mit den Isanomalen konnte daher damals nicht gemacht werden. Unsere Karten sind entworfen nach den Beobachtungen von 700 Stationen, die über die ganze Erdoberfläche sich vertheilen, und nach schon vorhandenen nautischen Answeisen, sowie einem neuen, der im "Bureau ventent mittervologique" zusammengestellt wurde.

Die Vergleichung der Temperatur und der Isanomalen ihrer Vertheilung nach mit den Isobaren führt zu folgenden Schlüssen:

- 1. Wenn eine Gegend von einer gewissen Ausdehnung einen Temperaturübersehnss aufweist, sei derselbe ein absoluter oder nur in Bezug auf die am
  gleieben Parallel gelegenen Punkte, so zeigt sieh dort eine Neigung zur Bildung
  eines barometrischen Minimums und fast vollkommenes Zusammenfallen des
  Barometerminimums mit dem Temperaturmaximum. Diese Neigung zeigt sieh
  entweder durch ein fixes Minimum oder durch eine blosse Inflexion der Isobaren.
- 2. Die Barometermaxima, Punkte, von denen die Luft in divergirenden Bahnen abfliesst, haben die Neigung hauptsächlich in der Nähe jener Gegenden aufzutreten, wo die Temperatur entweder absolut oder in Bezug auf die Breite der betreffenden Gegend, niedrig ist.

Man betrachtet also die Temperaturänderungen nicht mehr blos von einem Parallel zum anderen, was nur hinreicht, um das Barometerminimum am Aequator zu erklären; sondern auch die Verschiedenheiten auf ein und demselhen Parallel, worin die Hauptursache der Minima zu liegen scheint, die während des Winters über den Oceanen sieh befinden.

Die Entstehung der Temperatur-Maxima und -Minima in derselben Breite erklärt sich aus der verschiedenen physikalischen Beschaffenheit der Erdoberfläche, welche die Sonnenwärme in verschiedenem Grade aufnimmt und bewahrt.

Das Studinm der relativen Vertheilung der Temperatur und des Luftdrucks erlaubt eine Art der Classification der barometrischen Minima, die im Zusammenbang steht mit dem Gange der Temperatur in den verschiedenen Gegenden, in welchen sie sich einstellen.

Das aquatoriale Minimum existirt das ganze Jahr in der heissesten Zone der Erde.

Andere, wie das des nördlichen Atlantischen und Pacifischen Oceans, finden sich nur während einiger Monate vor, so lange nämlich, als die Temperatur dieser Gegenden einen bedeutenden Ueberschuss über die der anderen Punkte gleicher Breite aufweist.

Endlich gibt es gewisse Minima, die man als "umkehrbare" bezeichnen kann; denn sie machen während eines Theiles des Jahres bohem Luftdruck Platz, indem die Isanomalen dann ihr Zeichen ändern; das ist der Fall bei den Minimis der Continente.

Die Maxima kann man in zwei Gruppen theilen: die einen, welche durch tiefe Temperaturen berbeigeführt werden und mit letzteren verschwinden; die anderen, welche durch die Temperatur nur begünstigt sind, die man jedoch auf einen anderen Ursprung zurückführen kann: auf das Gewicht der Luft, welche sieh in der Gegend der Minima in hobe Regionen der Atmosphäre erhoben hat und nun beiträgt den Druck jener unteren Schichten zu vermehren, über welche sie sich verbreitet. Dieser Art sind die Maxima, welche man in vielen Gegenden um den 30. Breitegrad zu beiden Seiten des Aequators findet, und welche an das Aequator-Minimum gebunden sind, dessen Ortsveränderungen sie anch folgen mit den Jahreszeiten.

Der Mechanismus des Luftaustausches erklärt sich recht gut aus folgenden Erwägungen:

Haben zwei Luftsäulen, deren Temperaturen verschieden sind, am Boden deu gleichen Druck, so ist die Abnahme des Druckes mit der Höhe in der wärmeren tangsamer. Daraus entsteht das Bestreben der Luft von der wärmeren zur kälteren abzufliessen, und so eine Druckerniedrigung in der ersteren, eine Druckerhöhung in der letzteren. Da die Wirkung der Temperaturdifferenz die umgekehrte der barometrischen Niveaudifferenz ist, kann der Luftaustausch in der Höhe vor sieh gehen, auch wenn in der unteren Partie der wärmeren Luftsäule der Druck niedriger ist.

Das vergleichemle Studium von Luftdruck und Temperatur lässt den Einfluss der grossen Meeresströme ermessen. In der That bringen diese im Winter, wo die Insolation schwach ist, einen Theil der Wärme des Aequators in höhere Breiten und verstärken so die Energie der atmosphärischen Strömungen, indem sie den schon bestehenden Gegensatz zwischen den Temperaturen der Continente und der Meere noch erhöhen.

- (P. M. Dechevrens: Recherches sur les variations des vents à Zi-ka-wei, d'après les observ. faites de 1873 à 1877. Zi-ka-wei 1877.) Diese Abhandlung enthält eine sorgfältige Discussion der stündlichen anemometrischen Anfzeichnungen am Observatorium der Jesuiten zu Zi-ka-wei, welche sich auf Windrichtung wie auf Windgeschwindigkeit beziehen.
- Windrichtung und Intensität. Componenten der monatlichen Bewegung der Luft zu Zi-ka-wei 1873—77 (N und E + , S und W —).

Mittlere Windgeschwindigkeit, Klm. pro Stunde 1875-77.

11:2 12:6 14:4 14:6 13:7 14:7 14:2 16:3 12:5 9:9 9:48 9:8 12:8

Im Winter herrsehen NNW bis NE, im Sommer fast constanter SE. Was die Stärke anbelangt, so hielten sich der NW des Winters und SE des Sommers fast genau das Gleichgewicht, sie waren die stärksten Winde in ihrer Jahreszeit.

2. Tägliche Variation der Richtung und Geschwindigkeit des Windes. Der Verfasser gibt eine sehr sorgfältige Ableitung der täglichen Periode der Windrichtung aus den Aufzeichnungen der 4 Jahre 1874—77 für das Winterhalbjahr (N-Winde) und Sommerhalbjahr (SE-Winde).

Im Winterhalbjahr ist die mittlere Windrichtung um 7<sup>h</sup> a. m. am westlichsten N 10° W, der Wind dreht sich dann über N nach E und erreicht 7<sup>h</sup> Abends sein östliches Maximum N 29° E, worauf er sich wieder anfangs langsam, dann rasch nach N zurückdreht. Amplitude 39°, mittlere Richtung N 8° E.

Im Sommerhalbjahr ist der Wind am südlichsten um 10° a. m. S 56° E, er dreht sich dann mehr nach E und erreicht zwischen 4 und 5° Nachmittags sein östliches Maximum S 80° E, worauf er langsam wieder mehr nach S sich wendet bei Nacht aber fast constant bleibt. Amplitude 24°, mittlere Richtung S 68°5° E.

Da Zi-ka-wei im Osten das Meer hat, allerdings in einer Eutfernung von 8-9 lieues, so zeigt sich in der täglichen Winddrehung ein Einfluss der Land- und Seewinde. Der Antor leitet dann den täglichen Gang der Windstärke für jede der acht Windrichtungen im Sommer- und Winterhalbjahr ab. Der tägliche Gang ist bei allen Richtungen sehr regelmässig mit doppelten Maximis und Minimis, wobei die Amplitude bei Tag grösser als bei Nacht, und ebenso bei den schwachen Winden grösser als bei den starken. Von Mitternacht bis Mittag herrschen die W-Winde, während der zweiten Tageshälfte die E-Winde und zwar das ganze Jahr, welches auch die allgemeine Richtung der Luftbewegung ist. Der Wind weht zu Zi-ka-wei immer gegen die Sonne. Das ist natürlich so zu verstehen, dass die Abweichungen vom Mittel in diesem Sinne sich drehen, nicht dass die Windfahne direct der Sonne folgt.

Der tägliche Gang der mittleren Windrichtung und Stärke wird für das Jahr 1877 detaillirt berechnet. Im Winterhalbjahr erreichte die Nordcomponente ihr Maximum um 2<sup>h</sup> p. m., ihr Minimum um 8<sup>h</sup>, die Westcomponente hingegeu ihr Maximum um 10<sup>n</sup> a. m., ihr Minimum um 6<sup>h</sup> p. m. Im Sommerhalbjahr erreicht die südliche Componente ihr Maximum um 10<sup>h</sup> a. m., ihr Minimum um 4<sup>h</sup> a. m., die E-Componente ihr Maximum um 5<sup>h</sup> p. m., ihr Minimum gleichfalls um 4<sup>h</sup> a. m.

Die absolute Luftbewegung erreicht Winter wie Sommer ihr Maximum zwischen 2 und 3<sup>h</sup> Nachmittags (18.5 Klm. pro Stunde), ihr Minimum zwischen 1 und 2<sup>h</sup> Nachts (9·7 Klm.)).

Das III. Capitel behandelt den Einfluss der täglichen Variation des Windes auf den Luftdruck, die Temperatur und magnetische Declination. Die interessante Untersuchung stützt sieh blos auf die Beobachtungen des Jahres 1877.

Das IV. Capitel bezieht sich auf die Beobachtungen des Wolkenzuges in Zi-ka-wei im Jahre 1877. Es existirt hiernach daselbst ein oberer Luftstrom, der constant von W nach E gerichtet ist, Winter wie Sommer, obgleich unten der W-Wind sehr selten. Die werthvolle Abhandlung des Herrn Dechevrens wird durch viele Tafeln illustrirt.

(Reduction of twenty years photographic Records of the barometer and Drybulb and Wet-bulh Thermometers and twenty-seven years observations of the Earth Thermometers made at the Royal Observatory, Greenwich under the Direction of Sir George B. Airy Ast. R. Published by order of the board of Admiralty. London 1878.) Der vorliegende Quartband von 142 Seiten und 10 Tafeln graphischer Darstellungen enthält in aller Ausführlichkeit die Resultate der Reduction der photographischen Aufzeichnungen eines Barometers zu Greenwich aus den Jahren 1854—1873 incl. und eines Psychrometers von 1849—1868. Wir gebeu im Nachfolgenden einige Auszüge aus dieser für mannigfache meteorologische Untersuchungen höchst werthvollen Publication.

1. Luftdruck. Die Tabellen 1—37 enthalten die Ergebnisse der Barometer-Reductionen. Die Sechöhe desselben ist 159 feet = 48.5°. Ueber den täglichen Gang des Luftdrucks haben wir bereits in dieser Zeitschrift, B. XIII, 1878, p. 302, berichtet. Die Ergebnisse der Berechnung ausführlicher barometrischer Windrosen findet man in einer später folgenden kleinen Tabelle zugleich mit den thermischen Windrosen mitgetheilt. Zugleich ist der tägliche Gang des Luftdrucks (wie der Temperatur) für alle Tage berechnet worden, an welchen eine der acht Hauptwindrichtungen herrschend war. Diesen Daten haben wir nur entnommen die mittlere Aenderung des Barometers an einem Tage mit N, NE, E etc.

Wie die kleine Tabelle ergibt, steigt der Luftdruck um 4"" innerhalb 24 Stunden bei NW und fällt um 2.5"" bei SE.

Die Zusammenstellung der Barometerstände nach Mondstunden zeigt, aber kaum mit genügender Sicherheit, einen täglichen Gang, das Maximum + 0·0007 inch. wird erreicht 13 (Sonnen-) Stunden nach dem oberen Durchgange des Mondes durch den Meridian, das Minimum —0·0012 in der 25. Stunde, Amplitude 0·0019 inches = 0·048\*\*\*.

Temperatur. Die Reductionen des photographirenden Psychrometers in den Jahren 1849—1868 sind niedergelegt in den Tabellen 38 bis 124. Pag. 46 befindet sich die Tabelle, welche die Abweichungen der Temperatur zu jeder Tagesstunde von dem Mittelwerthe angibt; pag. 47 zeigt den täglichen Gang des Thaupunktes. Der tägliche Gang des Thermometers und Barometers zu Zeiten positiver und negativer Temperaturanomalien findet sich ebenso abgeleitet wie der tägliche Gang bei den 8 Hauptwindrichtungen. Die folgende kleine Tabelle enthält daraus eine thermische Windrose für das Jahr und die extremen Monate, sowie die tägliche periodische Schwankung unter dem Einfluss jeder Windrichtung.

#### Barische und thermische Windrosen.

|    | Luftdri<br>Mittlere |       | Temperatur, Cels. |        |      |            |  |  |  |
|----|---------------------|-------|-------------------|--------|------|------------|--|--|--|
| Λ  | bweichung           |       | Jahr              | Jänner | Juli | Seliwankg. |  |  |  |
| N  | 0.9                 | + 3.1 | 7.7               | 1.4    | 15.9 | 4.8        |  |  |  |
| NE | 3.8                 | + 0.9 | 8.3               | 0.5    | 17:3 | 5.9        |  |  |  |
| E  | 2.5                 | -1.6  | 9.1               | -0.3   | 17.8 | 6.8        |  |  |  |
| SE | 0.9                 | -2.5  | 10.2              | 2.3    | 19.4 | 7.2        |  |  |  |
| S  | -3.3                | -2.5  | 11.1              | 5.9    | 18.1 | 5.7        |  |  |  |
| SW | -5.5                | -1.5  | 11.2              | 6.3    | 16.9 | 5.4        |  |  |  |
| W  | -1.1                | +1.7  | 10.4              | 4.5    | 16.6 | 5.7        |  |  |  |
| NW | -0.4                | +4.0  | 8.6               | 3.8    | 145  | 4.8        |  |  |  |

Von grösserem Interesse noch sind die Tabellen CXI bis CXVIII, welche den täglichen Gang des trockenen und feuchten Thermometers in jedem Monate an vollkommen heiteren und ganz bedeckten Tagen zeigen. Die folgende Tabelle enthält daraus einige Hauptresultate. Im December ist die Temperatur bei heiterer Witterung 3·6° unter dem Mittel, im Juni 2·7° darüber. Da im Winter Trübung der nahezu constante Zustand in England ist, begreift man, dass die Abweichungen der bedeckten Tage vom allgemeinen Wintermittel wenig differiren können, im Juni sind sie 2·1° kälter als das Mittel. Die tägliche Wärmeschwankung ist im Frühling und Sommer 4- bis 3mal grösser an heiteren als an bedeckten Tagen.

Die Zeit des Temperaturmaximums ist das ganze Jahr hindurch  $2^h$  p. m., nur im October  $1^h$  p. m., das Minimum fällt December bis Februar auf  $7^h$  a. m., März und November auf  $6^h$  a. m., October  $5 \frac{1}{8}^h$  a. m., April, August, September auf  $5^h$  a. m., Mai bis Juli auf  $4^h$ .

Von den Ergebnissen der Beobachtungen der Erdtemperatur haben wir die wichtigsten in die Tabelle aufgenommen. Da die Correctionen der Erdthermometer nicht bekannt, so haben die absoluten Temperaturen weniger Bedeutung, man sieht aber sehr deutlich das Fortschreiten der Wärmeänderungen in die Tiefe.

Der Autor leitet dann den tägliehen Gang der Windstärke für jede der acht Windrichtungen im Sommer- und Winterhalbjahr ab. Der tägliche Gang ist bei allen Richtungen schr regelmässig mit doppelten Maximis und Minimis, wobei die Amplitude bei Tag grösser als bei Nacht, und ebenso bei den schwachen Winden grösser als bei den starken. Von Mitternacht bis Mittag herrschen die W-Winde, während der zweiten Tageshälfte die E-Winde und zwar das ganze Jahr, welches auch die allgemeine Richtung der Luftbewegung ist. Der Wind weht zu Zi-ka-wei immer gegen die Sonne. Das ist natürlich so zu verstehen, dass die Abweichungen vom Mittel in diesem Sinne sich drehen, nicht dass die Windfahne direct der Sonne folgt.

Der tägliche Gang der mittleren Windrichtung und Stärke wird für das Jahr 1877 detaillirt berechnet. Im Winterhalbjahr erreichte die Nordcomponente ihr Maximum um 2<sup>h</sup> p. m., ihr Minimum um 8<sup>h</sup>, die Westcomponente hingegen ihr Maximum um 10<sup>h</sup> a. m, ihr Minimum um 6<sup>h</sup> p. m. Im Sommerhalbjahr erreicht die südliche Componente ihr Maximum um 10<sup>h</sup> a. m., ihr Minimum um 4<sup>h</sup> a. m., die E-Componente ihr Maximum um 5<sup>h</sup> p. m., ihr Minimum gleichfalls um 4<sup>h</sup> a. m.

Die absolute Luftbewegung erreicht Winter wie Sommer ihr Maximum zwischen 2 und 3<sup>h</sup> Nachmittags (18.5 Klm. pro Stunde), ihr Minimum zwischen 1 und 2<sup>h</sup> Nachts (9·7 Klm.)).

Das III. Capitel behandelt den Einfluss der täglichen Variation des Windes auf den Luftdruck, die Temperatur und magnetische Declination. Die interessante Untersuchung stützt sieh blos auf die Beobachtungen des Jahres 1877.

Das IV. Capitel bezieht sich auf die Beobachtungen des Wolkenzuges in Zi-ka-wei im Jahre 1877. Es existirt hiernach daselbst ein oberer Luftstrom, der constant von W nach E gerichtet ist, Winter wie Sommer, obgleich unten der W-Wind sehr selten. Die werthvolle Abhandlung des Herrn Dechevrens wird durch viele Tafeln illustrirt.

(Reduction of twenty years photographic Records of the burometer and Drybulb and Wet-bulb Thermometers and twenty-seven years observations of the Earth Thermometers made at the Royal Observatory, Greenwich under the Direction of Sir George B. Airy Ast. R. Published by order of the board of Admiralty. London 1878.) Der vorliegende Quartband von 142 Seiten und 10 Tafeln graphischer Darstellungen enthält in aller Ausführlichkeit die Resultate der Reduction der photographischen Aufzeichnungen eines Barometers zu Greenwich aus den Jahren 1854—1873 incl. und eines Psychrometers von 1849—1868. Wir geben im Nachfolgenden einige Auszüge aus dieser für mannigfache meteorologische Untersuchungen höchst werthvollen Publication.

1. Luftdruck. Die Tabellen 1—37 enthalten die Ergebnisse der Barometer-Reductionen. Die Sechöhe desselben ist 159 feet = 48.5°. Ueber den täglichen Gang des Luftdrucks haben wir bereits in dieser Zeitschrift, B. XIII, 1878, p. 302, berichtet. Die Ergebnisse der Berechnung ansführlicher barometrischer Windrosen findet man in einer später folgenden kleinen Tabelle zugleich mit den thermischen Windrosen mitgetheilt. Zugleich ist der tägliche Gang des Luftdrucks (wie der Temperatur) für alle Tage berechnet worden, an welchen eine der acht Hauptwindrichtungen herrschend war. Diesen Daten haben wir nur entnommen die mittlere Aenderung des Barometers an einem Tage mit N, NE, E etc.

Wie die kleine Tabelle ergibt, steigt der Luftdruck um 4" innerhalb 24 Stunden bei NW und fällt um 2.5" bei SE.

Die Zusammenstellung der Barometerstände nach Mondstunden zeigt, aber kaum mit genügender Sicherheit, einen täglichen Gang, das Maximum ... 0 0007 inch. wird erreicht 13 (Sonnen-) Stunden nach dem oberen Durchgange des Mondes durch den Meridian, das Minimum —0 0012 in der 25. Stunde, Amplitude 0 0019 inches = 0 048"...

Temperatur. Die Reductionen des photographirenden Psychrometers in den Jahren 1849—1868 sind niedergelegt in den Tabellen 38 bis124. Pag. 46 befindet sich die Tabelle, welche die Abweichungen der Temperatur zu jeder Tagesstunde von dem Mittelwerthe angibt; pag. 47 zeigt den täglichen Gang des Thampunktes. Der tägliche Gang des Thermometers und Barometers zu Zeiten positiver und negativer Temperaturanomalien findet sich ebenso abgeleitet wie der tägliche Gang bei den 8 Hauptwindrichtungen. Die folgende kleine Tabelle enthält daraus eine thermische Windrose für das Jahr und die extremen Monate. Swie die tägliche periodische Schwankung unter dem Einfluss jeder Windrichtung

#### Barische und thermische Windrosen.

|    | Luftd<br>Mittlere | ruck<br>Aenderung | Temperatur, Cels.<br>Täglie |        |      |            |  |  |  |
|----|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------|------|------------|--|--|--|
| A  |                   | g pro Tag         | Jabr                        | Jänner | Juli | Sei was it |  |  |  |
| N  | 0.9               | + 3.1             | 7.7                         | 1-4    | 13-9 | 1-4        |  |  |  |
| NE | 3.8               | + 0.0             | 8.3                         | 0-2    | 17.3 | 3.7        |  |  |  |
| E  | 2.5               | -1.6              | 9.1                         | -0.3   | 177  | 67         |  |  |  |
| SE | 0.9               | -2.5              | 10-2                        | 2-3    | 19-4 | 3-4        |  |  |  |
| S  | 3:3               | - 2.2             | 11.1                        | 5.9    | 13-1 | 5.7        |  |  |  |
| ŝw | -2.5              | -1.2              | 11.2                        | 6.3    | 16-9 | :4         |  |  |  |
| W  | -1.1              | +1.7              | 10.4                        | 4.5    | 16-5 | 3-         |  |  |  |
| NW | -0.4              | +4.0              | 8.6                         | 3-8    | 165  | خي         |  |  |  |

Von grösserem Interesse noch sind die Tabellen CII in der den täglichen Gang des trockenen und feuchten Thematican vollkommen heiteren und ganz bedeckten Tagen in der Tabelle enthält daraus einige Hauptresultate. In Derenheiterer Witterung 3-6° unter dem Mittel, in Juni 2000 der nahezu constante Zustand in Ergina in Abweichungen der bedeckten Tage von allement in der der bedeckten Tage von allement in Juni sind sie 2-1° käher als der der der der bedeckten Tagen.

Die Zeit des Temperaturmaximum in Detober 1<sup>h</sup> p. m., das Minimum all Burner in Detober 1<sup>h</sup> p. m., das Minimum all Burner in Detober 1<sup>h</sup> p. m., das Minimum all Burner in Detober 1<sup>h</sup> p. m., Marz und November auf 6<sup>h</sup> a. m., Garden in Detober in Detobe

Von den Ergebnissen der Bestehnten wichtigsten in die Tabelle aufgenen in die

Lufttemperatur zu Greenwich 1849-1868, Cels.-Grade.

|       |       | Than-     | gana | Abm on ganz toolki. | Walker |      |      |      |      |     | Tiglishe<br>percedias<br>sekak | he I. |      |       |       |
|-------|-------|-----------|------|---------------------|--------|------|------|------|------|-----|--------------------------------|-------|------|-------|-------|
|       |       | 1.8.19/48 | Ti   |                     |        | nde  | DIR. |      |      |     | Im Millio                      |       |      |       |       |
| Dec.  | 4:57  | 3.0       | =3.6 | 11767               | -0.5   | 4.3  | 4:5  | 4.3  | 5-7  | 14  | 2.2                            | 1.7   | 7 2  | 1998  | 1112  |
| Jan   | 0.7   | 1.9       | -3.8 | 0.4                 | -15    | 4:3  | 0.8  | 314  | 316  | 12  | 2.6                            | 45.65 | 7:7  | 915   | 1079  |
| Febr. | 4.3   | 1.8       | -2.2 | 0.0                 | -1.2   | 6:9  | 81   | 4.2  | 6.2  | 5.0 | 3.9                            | 4.3   | 718  | 16/16 | 10:0  |
| Marz  | 5.8   | 2.3       | 0.4  | -0.3                | 0.3    | 12.1 | 11.8 | 3.8  | 6.6  | 2:8 | 5:4                            | 5.3   | 7-1  | 8.0   | 10.1  |
| April | 8.6   | 4.7       | 2·I  | -0.1                | 415    | 17:1 | 129  | 6.1  | 101  | 3-7 | 7.2                            | 814   | H-I  | 8.0   | 917   |
| MAL   | F1-7  | 718       | 5.5  | -1/1                | 718    | 19.8 | 12.2 | 8.2  | [2:] | 3.9 | 8.1                            | TI.U  | 8.9  | H-7   | 9.4   |
| Juni  | 15:4  | 10.8      | 2.7  | -2.1                | 10.0   | 247  | LATE | 11.2 | 15:6 | dri | 84                             | 11/8  | 12-3 | 31.50 | 2.4   |
| Juli  | 17:0  | 12-1      | 2-4  | - 1-6               | 12.0   | 56.5 | 13-6 | 13-1 | 1717 | 11% | 8.5                            | 16:0  | 143  | 1.114 | 50.00 |
| Aug.  | 1.696 | 12%       | 214  | -1.1                | 12.8   | 26.1 | 13.3 | 13.6 | 1800 | UA  | 261.4                          | 16.4  | 10/4 | 1216  | 1001  |
| Sept. | 11.2  | 10.8      | 1.6  | 0.0                 | 10.0   | 23.3 | 13.3 | 12.7 | 1653 | 316 | 7.2                            | 14.0  | 151  | 13'2  | 1116  |
| Het.  | 10%   | 8.3       | 0.0  | 0.5                 | 614    | 16:2 | 9.8  | 9.0  | 12:7 | 2.8 | 4.9                            | 10.3  | 18'6 | 10'0  | 1.1.0 |
| Nov.  | 5.9   | 4.1       | -5.6 | 0.5                 | 1.5    | 7.7  | 6.9  | 6.1  | 8.1  | 5.0 | 3.4                            | 5.0   | 11.8 | 18.4  | 1172  |
| Julie | 9.8   | 6.7       | 0.5  | -0.4                | 5'2    | 15:7 | 10.2 | 8.1  | 111  | 3.0 | 5185                           | 9.7   | 10-9 | 10.3  | 10/3  |

(M. Rykatchew: Die Vertheilung der Winde über dem Baltischen Meere. Repertorium für Meteorologie Tom. VI, Nr. 7, S. Petersburg 1878. 19 Seiten mit 2 Karten.) Die vorliegende Studie über die Winde des Baltischen Meeres gründet sich grösstentheils auf Beobachtungen an den Leuchtthürmen, welche bei dem hydrographischen Departement einlaufen, und die im Jahre 1877 der maritimen Abtheilung des Central-Observatoriums zur Bearbeitung übergeben wurden. Mit den normirten meteorologischen Stationen an den Küsten des Baltischen Meeres sind es 21 Punkte, für welche Herr Rykatchew die Vertheilung der acht Haupt-Windrichtungen und Windstillen in Procenten, sowie die mittlere Windrichtung nach der Lambert'schen Formel berechnet für die einzelnen Monate, die vier Jahreszeiten und für das Jahr mittheilt. Die Periode, aus welcher die Beobachtungen stammen, ist meist 1866—76, die Beobachtungstermine meist 7<sup>b</sup>, 1<sup>n</sup>, 9<sup>s</sup>. Die Resultate der Berechnung werden auf Karten zur Darstellung gebracht, für die Jahreszeiten und das Jahr zugleich mit der Darstellung der Isobaren, welche zum Theil auch auf den Beobachtungen an den Leuchtthürmen berühen.

Auf der ersten Karte ersehen wir, dass im Winter die Isobaren von 759 und 760° quer über die mittlere Ostsee in der Richtung von SW nach NE verlaufen. Die mittleren Windrichtungen sind zumeist den Isobaren ziemlich parallel, nur etwas nach der Seite niedrigeren Druckes, d. i. NW, gegen die Isobaren geneigt, zwischen dem 56. und 58. Breitegrade aber herrschen dann rein südliche oder sogar SSE-Winde. Im Sommer liegen dieselben Isobaren über der mittleren Ostsee, nur in viel südlicherer Lage und in der Richtung W—E. Die Winde sind jetzt zumeist W oder NW. Die mittlere Windrichtung des Jahres ist fast durchgängig ziemlich reiner SW. Die Isobaren von 759° (im N unter dem 61.°) und 760° (von 58° bis 59°, ° n. Br.) verlaufen nach E hin ansteigend.

Um den Einfluss der Jahreszeit auf die Windrichtung schärfer darstellen zu können, hat Herr Rykatche w die mittlere jährliche E- und W-Componente als den Ausdruck der normalen Windverhältnisse aufgefasst und von deu gleichen Componenten des Winters (E' und W'z. B.) und Sommers abgezogen. Die restirenden Zahlenwerthe zu einer mittleren Richtung zusammengesetzt, geben die Tendenz des Winters und des Sommers zur Erzeugung bestimmter Windrichtungen, unabhängig von den allgemeineren Verhältnissen. Die von den meteorologischen

Factoren des Winters allein abhängige mittlere Windrichtung ist somit  $tong \varphi = \frac{K - K}{N - N}$ 

ähnlich ist die des Sommers gebildet. Die Resultate sind auf der zweiten Kartenbeilage eingezeichnet. Man ersieht sehr deutlich, dass der Winter Winde vom Lande auf das Meer hinaus erzeugt, im Sommer ist völlig umgekehrt die Windrichtung landeinwärts gerichtet, in beiden Fällen steht die mittlere Windrichtung überall nahe senkrecht auf die Küste.

Die Abhandlung des Herrn Rykatehe wist eine sehr verdienstliche Studie der localen Verhältnisse eines speciellen meteorologischen Elements, und wir wollen hoffen, dass ähnliche für die Küsten des Weissen Meeres sowie des Schwarzen Meeres bald folgen, wozu Aussicht vorhanden zu sein scheint. Das Studium der allgemeinen Vertheilung der Winde auf der Erdoberfläche gewinnt durch solche Monographien allmählich eine immer zuverlässigere Basis.

(G. Hellmann: Vergleichung der Normalbarometer von St. Petersburg, Dorpat, Helsingfors, Stockholm und Upsala, nebst allgemeinen Bemerkungen über die Reduction des Barometers auf die Normaltemperatur. Repertorium für Meteorologie T. VI, Nr. 8. St. Petersburg 1879.) Herr Hellmann hat eine Reise von Petersburg über Esthland und Finnland nach Schweden und zurück zu Barometer-Vergleichungen der auf seiner Route liegenden grösseren Observatorien benutzt.

Er liefert von jedem derselben eine eingehende Beschreibung des als Normalbarometer fungirenden Instrumentes und theilt die Resultate der sorgfältig ausgeführten Vergleichungen detaillirt mit. Die Vergleichungen geschahen mit dem Barometer Turettini 79, dessen absolute Correction —0.09"" war. Die Resultate derselben waren:

```
      St. Petersburg Normal—Schultze 1 Dorpat
      = +0°211 ± 0°063mm

      " " " Girgensohn Helsingfors
      = -0°359 ± 0°054

      " " " Pistor und Martins 579 Stockholm
      = +0°093 ± 0°059

      " " " 578 Upsala
      = +0°228 ± 0°079
```

Einige allgemeine Regeln über die Art und Weise, wie Barometer-Vergleichungen am zweckmässigsten angestellt werden sollen, sehliessen diesen Abschnitt.

Von allgemeinerer Wichtigkeit ist der zweite Abschnitt, welcher eine Kritik der jetzt üblichen Tafeln zur Reduction der Barometerstände auf die Normaltemperatur enthält. Der Verfasser wurde bei der Correction der im Vorstehenden besprochenen Barometerablesungen auf die Differenzen aufmerksam, welche die verschiedenen üblichen Barometer-Reductionstafeln aufweisen. Dies veranlasste ihn, sie sorgfältig auf die Grenzen ihrer Genauigkeit zu prüfen. Es zeigt sich, dass von allen älteren Tafeln nur die von Schuhmacher (enthalten im "Jahrbuch" für 1836, 1837 und 1838 für das altfranzösische, englische und metrische Maass) strengen Anforderungen genügen, das ist die zweite Decimale des Millimeters richtig geben. Alle andern enthalten Fehler, welche theils durch die Abkürzung der zur Rechnung verwendeten Reductionsformel, theils durch unrichtige Ausdehnungscoöfficienten bewirkt worden sind. Schuhmacher konnte nur die älteren Ausdehnungscoöfficienten verwenden, die neueren Regnault'schen Bestimmungen sind in Kämtz' neueren Tafeln im Repertorium für Meteorologie (Dorpat 1860) am besten verwerthet, allerdings findet sich auch hier eine constante Differenz von -0.01 ", nur die Tafeln für das englische Barometer sind strenge richtig. Die älteren Tafeln von Kämtz sind dagegen ziemlich fehlerhaft. Bei der Verwandlung der russischen Halblinien bei 131/2 R. in Millimeter bei 0° wird meist übersehen, dass die Maassstabslänge nicht auf O° reducirt werden darf, Kupffer selbst hat dies übersehen (pag. 45). Der Verfasser betont die Wichtigkeit der Berechnung neuer genauer Tafeln mit den jetzt schärfer bestimmten Ausdehnungscoöfficienten des Quecksilbers und Messings.

(Domenico Ragona: Andamento annuale dell'umidità relativa ed assoluta. Modena 1879. 67 Quartseiten und 2 Curventafeln.) Nachdem Herr Director Ragona schon früher sehr sorgfältig ausgearbeitete Untersuchungen über den täglichen und jährlichen Gang der wichtigsten meteorologischen Elemente zu Modena veröffentlicht hat (Temperatur, Luftdruck, Windgeschwindigkeit, siehe die Referate in dieser Zeitschrift), behandelt er nun auch eingehend den jährlichen Gang der absoluten und relativen Feuchtigkeit gestützt auf die Beobachtungen in den Jahren 1866—1877 incl. Auf die Pentadenmittel aus diesen Jahren wird die Bessel'sche Formel angewendet, um den jährlichen Gang möglichst scharf darzustellen.

Wir können hier leider nur die wichtigsten der erhaltenen Resultate mittheilen.

Der Dunstdruck bleibt 194 Tage unter und 171 Tage über dem Mittel, die relative Feuchtigkeit ist an 202 Tagen kleiner, an 163 Tagen grösser als im Mittel.

Der höchste Wassergehalt der Luft wurde im August 1876 erreicht und betrug 21·5", der kleinste im Februar 1874 war 0·9. Da im August als Minimum auch sehon 4·6" beobachtet wurde, so beträgt die absolute Schwankung dieses Monats 16·9", die grösste unter allen Monaten. Das mittlere Maximum ist 19·1", das mittlere Minimum 1·8, die mittlere Jahresschwankung 17·3".

Die relative Feuchtigkeit kann in jedem Monat ganz oder doch sehr nahe 100 Percent, d. i. die volle Sättigung erreichen. Die absoluten Extreme sind 100 und 7 Percent, letzteres im April 1867 beobachtet. Die mittleren Jahresextreme sind 100 und 16.5 Percent, die mittlere Jahresschwankung also 83.5 Percent.

Die überraschende Trockenheit vom 9. April 1867 trat ein um 4<sup>h</sup> p. m. bei stürmischem W- und SW-Wind. Die an zwei sich folgenden Tagen beobachteten Werthe der relativen Feuchtigkeit waren:

| April 1867 | $O_{\mu}$ | 3 <sup>h</sup> | 4 <sup>h</sup> | 9հ | 12 <sup>h</sup> | $20^{h}$ | 21 <sup>h</sup> |
|------------|-----------|----------------|----------------|----|-----------------|----------|-----------------|
| 2.1        | 19        | 11             | 7              | 20 | 29              | 30       | 24%             |
|            | 11        | 12             | 10             | 20 | 36              | 44       | 5 <b>4%</b>     |

In dem Schlussabschnitt "Riepilogo e confronti" gibt der Verfasser eine interessante Zusammenstellung der wichtigsten Epochen des Luftdruckes, der Temperatur, der Windgeschwindigkeit, des Dunstdruckes und der relativen Feuchtig-, keit, sowie der Variationen jedes dieser Elemente, worauf des Näheren einzugehen wir uns aber versagen müssen.

(P. A. Bergsma: Bijdrage tot de Kennis der Weersgestellheid ter Kuste von Atjeh. Batacia. 1877 Quart 72 Seiten. Bays Ballot: De Winden op de Kust van Atjeh. Utrecht 1878. Quart 42 Seit n.) Die erst angeführte Abhandlung des Herrn Bergsma enthält die Resultate 3jähriger Beobachtungen Juli 1873 bis Juni 1876 über die Hänfigkeit und Stärke von 16 Windrichtungen au der Ost, Nord- und Westküste von Sumatra. Fernere Tabellen enthalten auch die Anzahl der Regentage, Witterung überhaupt und Zustand der See. Wir können hier nur die allerallgemeinsten Resultate anführen:

|            |          | Mittlers Wimfrich | Minlere Zahl der Regentage |          |          |          |  |
|------------|----------|-------------------|----------------------------|----------|----------|----------|--|
|            | E-Kiiste | N-Kiiste          | W-Küste1)                  | E-Kilste | N-Kfisto | W-Kilate |  |
| Becember . | . 868°W  | S 75°E            | N 77°E                     | 1.1.     | 10       | 10       |  |
| Jänner     | . S76 E  | S 77 E            | N 63 E                     | 8        | 9        | 7        |  |
| Februar    | , N14 W  | S 80 E            | S 87 E                     | 3        | 4        | 0        |  |
| Marz       | N 68 W   | S 77 E            | N 54 E                     | à        | .8       | 1.5      |  |
| April      | . N 84 W | S 27 W            | S 16 W                     | 8        | 11       | 1.3      |  |
| Mai        | . S 18 W | S 11 W            | S 44 W                     | 7        | LO       | 31       |  |
| Juni       |          | S 12 W            | SIE                        | 7        | 9        | 13       |  |
| Juli       | . S 19 E | 8 37 W            | S 35 E                     | 10       | 10       | 14       |  |
| August     | . 8      | 8-11 W            | N 60 W                     | 1.4      | 13       | 15       |  |
| September  | . S      | S 41 W            | N 4 E                      | 11       | 9        | 1.6      |  |
| October    | . Sal W  | S 42 W            | N 29 E                     | 11.      | 15       | 17       |  |
| November   | . 2 79 W | S 50 E            | N 90 E                     | 14       | 1.5      | 18       |  |
| Jahr       |          | -                 | -                          | 109      | 123      | 153      |  |

Eine Karte von Nord-Sumatra und eine graphische Darstellung der Windvertheilung nach den 12 Monaten und 7 Abtheilungen der Küsten sind beigegeben.

Die von Buys Ballot herausgegebene Abhandlung stützt sich auf andere Beobachtungen (October 1875 bis October 1877) und befolgt bei ihrer Reduction eine andere Methode. Namentlich werden die Resultate für 3 Beobachtungen des Tages 8<sup>h</sup> 2<sup>h</sup> 8<sup>h</sup> separat mitgetheilt. Auf diese Weise treten die Land- und Secwinde deutlich hervor.

Die von Herrn van Heerdt, Vorstand der Marine-Abtheilung des meteorologischen Institutes bearbeiteten und einer Discussion unterzogenen Mittelwerthe gestatten keine auszugsweise Wiedergabe.

(Balfour Stewart: On the Diurnal Range of the Magn. Declination as recorded at the Trevandrum Observatory. Proc. of the R. Soc. London XXVIL) Der Verfasser untersucht auf Grund der von J. A. Broun für jeden Tag der 11 Jahre 1854—64 gegebenen täglichen Amplituden der Declination die jährlichen und die seculären Perioden derselben. Die Position des Trevandrum-Observatoriums ist 8° 30.5′ N 5° E von Gr.

Die jährliche Periode wird für 48 Theile des Jahres gegeben. Die tägliche Amplitude hat zwei Maxima und zwei Minima, jene zur Zeit der Solstitien (December (3) 3·12' und August (4) 4·17'), diese zur Zeit der Acquinoctien (March (4) 1·96' und October (4) 2·26'). In Bezug auf die längeren Perioden findet B. Stewart einen der Sonnensleckeneurve parallelen Gang der Curve der Grösse der täglichen Amplituden der magnetischen Declination, letztere bleibt aber in ihren Wendepunkten gegen die erstere etwas zurück. Desgleichen wird gezeigt, dass die Trevandrum-Declinations-Amplituden auch mit dem Umlauf des Mercur und den Perioden der Conjunction von Mercur und Jupiter periodisch son ändern.

to Diese Küstenstrecken liegen zwischen 21 2 und 51 2° N und einem 951 2 hie 99°

(Balfour Stewart: On the Variations of the Diurnal Range of the Magnetic Declination as recorded at the Frague Observatory. Proc. R. Soc. London Vol. XXVII.) Wie für Trevandrum, so untersucht Herr B. Stewart in der vorliegenden Abhandlung auch für Prag die jährliche Variation der Grösse der täglichen Amplitude der Declinationsnadel, und die längeren Perioden. Er benützt hiezu die Beobachtungen vom Juli 1839 bis Ende 1876. Die Beobachtungen sind angestellt um 18, 22, 2 und 10<sup>h</sup>. Als jährliche Variation ergibt sich im Mittel von 37 Jahren:

```
Mai
                                                     Juni
       Jän.
               Febr.
                         März
                                 April
                                                               Juli
                                                                        Aug.
                                                                                Sept.
                                                                                         Oct.
                                                                                                  Nov.
                                 10.37
                                           10.61
                        8.64'
                                                    11.51
1:70
       5.30
               6:51
                                                              11.18
                                                                       10.70
                                                                                8.36
                                                                                         7:36
                                                                                                 5.67
```

Um die längeren Perioden zu constatiren, werden vorerst alle Monatsmittel in Tausendtheilen des allgemeinen Mittels ausgedrückt. Diese werden dann mit der Sonnenfleckenperiode in Beziehung gebracht. Es zeigt sieh, dass eine Anzahl von Punkten der Sonnenfleckencurve ganz gut identificirt werden kann mit correspondirenden Punkten der Curve der Declinationsamplituden, dass aber letztere stets hinter den ersteren in der Zeit zurückbleiben, wie folgender Vergleich zeigt:

```
Solar-Min. Juni 15, 1843

" Max. Dec. 15, 1847

" Min. Sept. 15, 1855

" Max. Nov. 15, 1859

" Min. März 15, 1867

" Min. März 15, 1867

" Min. März 15, 1867
```

Es werden dann noch die Variationen untersucht, die von den Planetenstellungen abzuhängen scheinen. In Bezug auf diesen längsten Abschnitt der vorliegenden Abhandlung müssen wir auf das Original verweisen.

II. Wettstein: Die Strömungen des Festen. Flüssigen und Gasförmigen und thre Bedeutung für die Geologie, Astronomir, Klimatologie und Meteorologie. So, 106 Seiten, 29 Holzschnitte und 25 Karten. Zürich, J. Wurster & Comp. 1880. Der Verfasser leitet aus dem dritten Keppler'schen Gesetz die Folgerung ab, dass bei der Rotation der Erde um ihre Achse jeder Körper eine mittlere rückläufige, d. h. von E nach W gerichtete Bewegung (von 0.407 per Secunde am Aequator) durch den Einfluss der Sonnengravitation erhält. Aus diesem (offenbar auf einem Missverständnisse beruhenden) mechanischen Principe leitet der Verfasser fast alle Erscheinungen der Geologie, physikalischen Geographie und Meteorologie ab, wie sehon die Capitelüberschriften es zeigen: Dislocationen des Festen durch die Wirkung der Sonnengravitation Gestalt der Continente und deren Wandel im Laufe der Zeit!, Vulcane, Erdbeben, Erdwärme, der Erdmagnetismus, der Mond, die Kometen, die geologischen Klimate, Verbreitung der Organismen, die Strömungen der Meere, die Strömungen der Luft etc. Der Verfasser zeigt eine aussergewöhnliche Belesenheit und Kenntniss der Thatsachen, und die Zusammenstellung der letzteren, wobei die neuesten Forschungen Verwerthung gefunden haben, mag für manchen sehr belehrend sein, der den kühnen Folgerungen des Autors gegenüber seinen kritischen Standpunkt zu behaupten weiss. Das Buch ist vortrefflich ausgestattet und namentlich die Kartenbeilagen, welche aus der rühmliehst bekannten Anstalt von Wurster und Randegger in Winterthur hervorgegangen sind, verdienen grosse Anerkennung und verleihen dem Buche auch für denjenigen einen Werth, der dem Texte einen solchen abzusprechen geneigt sein sollte.

(Meteorologia Italiana. Memorie e Notizie, Anno 1878, Pascicolo I - V. Koma 1878-79.) Wir mitsen uns vorläufig darauf beschränken die wichtigsten in dieser Publication enthaltenen Abhandlungen dem Titel nach anzufthren. Dr. C. Chistoni: Vergleichung des Psychrometers von August und des Psychrometers mit Ventilation mit dem Hygrometer von Regnault, Cantoni über Agrar-Meteorologie. Guido Grassi: Ueber dieBerechnung der mittleren Tagestemperatur in Italien; derselbe über Barometervergleichungen in Italien. Chistoni: Psychrometervergleichungen, 2. Abhandlung. Denza: Anemograph und Pluviograph mit Abbildungen; derselbe: Magnetische Messungen in Italien. Guido Grassi: Die Ancroide von Goldschmid. - Meteorologische Beobachtungen, ausgeführt an einigen forstlich- und agrar meteorologischen Stationen. Cantoni: Meteorologische Beobachtungen zu Zwecken der Agrar-Meteorologie. Correctionen der Barometer der italienischen Stationen, wie sie sich ergeben haben durch die Vergleichungen, welche vom Consiglio direttiro di Meteorologia veranlasst worden sind.

- G. Grassi: Ueber den jährlichen Gang der Temperatur in Italien; derselbe: Ueber die Temperatur der Luft in verschiedenen Höhen und über die Reduction der Barometerstände auf das Meeresniveau. G. Cantoni: Ueber die Bestimmung der wahren Lufttemperatur und das Psychrometer mit Ventilation; derselbe: über Evaporimeter, Denza: Ueber die Variation der Luftelektricität nach 12jährigen Beobachtungen zu Moncalieri. Chistoni: Formen der Schneeflocken, beobachtet im Winter 1878—1879 zu Pavia mit einer Tafel, 32 Schneefiguren enthaltend. Chistoni: Prüfung einiger Psychrometerformeln.
- (G. M. Whipple. On the relation between the height of the barometer, the duration of sunshine and the amount of cloud, as observed at the Kew Observatory. Quarterly Journal Met. Soc. Oct. 1879.) Wie schon der Titel es andeutet, stellt der Verfasser 2jährige (1877 und 1878) Beobachtungen an Campbells sunshine recorder und 10jährige (1869—78) Beobachtungen der Bewölkung den gleichzeitigen Barometerständen gegenüber, um zu Relationen zwischen diesen Elementen zu gelangen Wir geben im Auszuge folgende Resultate:

|                                                 | Mittel |        | Abwe   | eichung | en dave | m bei |        |
|-------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|-------|--------|
| Barometerstand                                  | _      | 29.1"  | 29.4"  | 29.7"   | 30.0"   | 30.3" | 30.5"  |
| Dauer d. Sonnenscheines in Proc. d. mögl. Dauer | 59.6   | 1-     | -7.2   | -3.2    | +4.4    | +2.9  | -6.3   |
| Pawälkung                                       | 6.9    | -4-1-1 | -1-0.9 | 4-0.7   | -0.3    | 11 8  | -4-0.6 |

Es ergibt sich also, dass im Allgemeinen bei niedrigem Barometerstand die Dauer des Sonnenscheins unter, die Bewölkung über den mittleren Werthen sich befinden, bei steigendem Barometer nimmt die Dauer des Sonnenscheins zu, die Bewölkung nimmt ab, aber nur bis etwas über 30·3" (770""), bei noch höherem Luftdruck nähern sich die Werthe beider Elemente wieder jenen bei tiefem Luftdruck. Es ist dies sehr wahrscheinlich dem Umstande zuzuschreiben, dass hoher Barometerstand und Anticyklonen für Kew zugleich mit Ostwinden Dunst, Rauch (von London) und Wolken bringen.

(Hormann Kopp: Einiges über Witterungsungaben. Mit 6 Tafela. 142 Seiten in S. Braunschweig 1879.) Leider sehr verspätet gelangen wir dazu, diese verdienstliche und interessante Schrift des rühmlichst bekannten Heidelberger Professors hier zur Anzeige zu bringen. Der erste Abschnitt stellt den Zeitpunkt dar, wo die Meteorologie sich vollkommen auf die Betrachtung beschränkt hat, wie die Witterung in der vorausgegangenen Zeit war. Der nächste entwickelt dann das allmäbliche Aufkommen einer neuen Richtung, der Betrachtung der Witterung, so wie sie über einem grösseren Gebiete zur Zeit ist. Daran schliesst sich die Betrachtung der Witterung in der Richtung wie dieselbe in der nächsten Dieser längste und auch für Fachmeteorologen vielfach Zeit sein wird. interessante Abschnitt des Buches, erörtert die Ansiehten darüber, was das Eintreten bestimmter Witterungserscheinungen bedinge und was dasselbe voraussehen lasse nach den drei Hauptrichtungen: Vorstellung, dass jede Witterungserscheinung durch den Willen eines höheren Wesens bedingt sei; Glaube, dass die Gestirne einen Einfluss auf das Wetter ausüben und selbes voraussagen lassen; Vorausbestimmung der Witterung aus vermeintlicher oder wirklicher Erfahrung. und endlich die Witterungsvoraussagungen der neueren Zeit. Der Verfasser zeigt eine ausserordeutliche Belesenheit über die Meinungen und Ansichten des Alterthums und Mittelalters in Bezug auf die Witterungserscheinungen, und er weiss dadurch die Lecture seines Buches zu einer höchst anregenden und fesselnden zu machen, und demselben einen bleibenden Werth zu sichern.

(A. Levy: Note sur un appareit ayant servi à étudier l'influence de la lumière sur la maturation des raisins.) Im Jännerhefte dieses Jahres (diese Zeitschrift Band XV, pag. 30) theilten wir mit, dass der Verfasser nach seinen Beobachtungen mit dem "Actinometer Arago-Davy" die Bildung des Zuckers und die Verminderung der Säuren in den Tranben der directen Einwirkung des Sonnenlichtes zuschreibt. Er bestätigt nun in seiner neuen Arbeit seine damaligen Schlüsse durch die unmittelbare Beobachtung. Mittels eines eigens construirten einfachen Apparates konnte er Trauben ganz dem Lichte entziehen, während sie sonst gleichen Bedingungen der Wärme und Feuchtigkeit unterworfen blieben, wie die anderen derselben Rebe. Es zeigte sich im Mittel bei den Trauben, welche dem Lichte zugänglich blieben, ein Mehr an Zuckergehalt von 30, a und ein Minder der Säure von 1.50, gegeentber den in dem Dunkelraume verschlossenen.

(Alluard: Hiver de 1879—80 à Clermont et au Fuy de Dôme. Comptes rendus Tome XC., pag. 795, à Avril 1880.) Aus den Darlegungen des Herrn Alluard geht hervor, dass die Temperaturzunahme mit der Höhe während des December und Jänner auch in hohem Grade sich auf dem Pny de Dôme gezeigt hat. Am 26. December 8° a. m. z. B. hatte Clermont —15°6, am Gipfel des Pny de Dôme war die Temperatur +4°7° bei absoluter Windstille. Abends aber trat Südwind ein. Herr Alluard hat nun auch das Zusammentreffen der Wärmezunahme nach oben mit den Perjoden der Lustdruckmaxima gefunden, das wir in d. Zeitschrwor Jahren schon (siehe Band XI, 1876, pag. 133) constatirt haben.

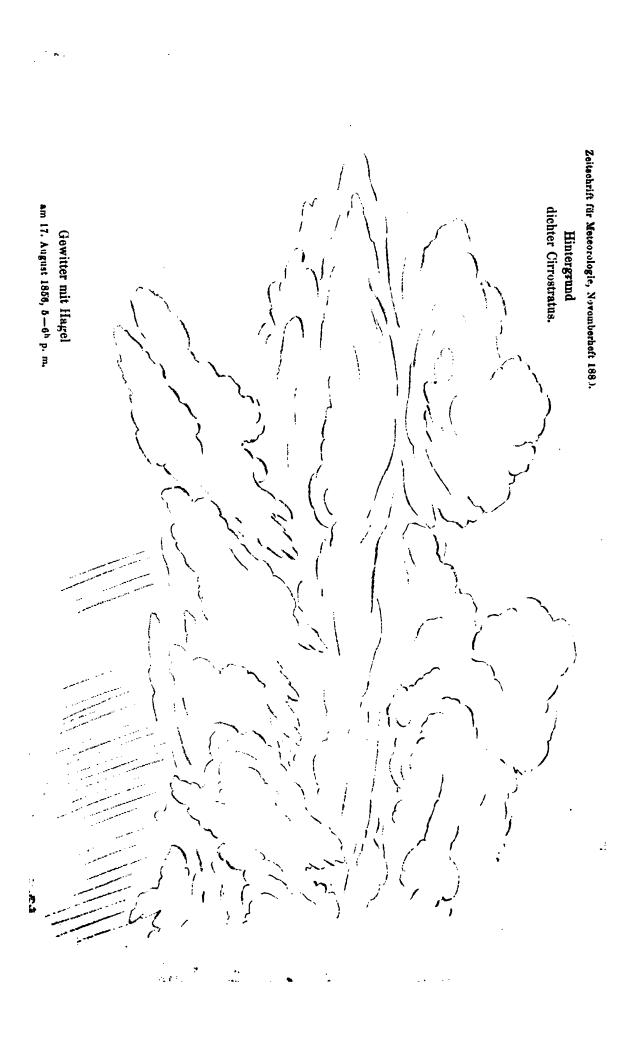

... 24

•

# Die Regenverhältnisse des Atlantischen Oceans nach den Beobachtungen deutscher Schiffe.

Von Dr. W. Köppen und Dr. A. Sprung.

Im Auszuge aus den "Annalen der Hydrographie", 1880, Mal-Heft.

Zur Ermittlung eines zusammenhängenden Ueberblicks der Regenverhältnisse der Festländer und Oceane ist es erforderlich, die Beobachtungen von beiden nach übereinstimmenden Methoden zu bearbeiten. Von den beiden auf festem Lande gebräuchlichsten Methoden der Untersuchung der Regenvertheilung: der Bestimmung seiner Menge mittels des Regenmessers und der Zählung der Tage, an denen Regen vorkam, — ist die erstere auf See so vielen Hindernissen und Fehlerquellen ausgesetzt, dass auf ihre allgemeine Einführung nicht wohl zu rechnen ist; um so wünschenswerther erscheint es, wenigstens nach der zweiten der genannten Methoden die Untersuchung über Land und Meer gleichzeitig ausdehnen zu können.

Die bisher publicirten numerischen Werthe über die Regenverhältnisse auf dem Atlantischen Ocean, jene von Maury und vom Londoner Meteorologischen Amte, geben nicht die Zahl der Tage, sondern die Zahl der Beobachtungen, in denen Regen aufgezeichnet wurde. Maury rechnete bekanntlich als Beobachtung einen achtstündigen Zeitraum; die von ihm für den Nordatlantischen Ocean veröffentlichten Zahlen sind von Köppen bearbeitet in einem Aufsatze, welcher in der "Oesterreichischen Zeitschrift für Meteorologie" 1876, pag. 54 erschienen ist. Das Verhältniss der dort mitgetheilten Zahlen für die "Wahrscheinlichkeit einer Beobachtung (Doppelwache) mit Regen oder Schnee" zu der Wahrscheinlichkeit eines Tages mit Niederschlägen, wie solche sich aus denselben Beobachtungen ergeben haben würde, muss, wie leicht einzusehen, je nach der Dauer der Regen, zwischen 1:3 und 1:1 schwanken und den ersteren Werth haben, wenn sämmtliche Regentage in allen ihren drei Abschnitten, den letzteren, wenn sämmtliche nur in einer der drei Beobachtungen Regen brachten.

Der erste Theil der Arbeit, deren Resultat hiemit der Oeffentlichkeit übergeben ist, nämlich die Extrahirung der Schiffsjournale, wurde bereits im Spätherbst 1876 ansgeführt. Es wurden hiebei, mit Bewilligung der Direction der Seewarte, aus dem an der Seewarte vorbandenen Material 161 Journale von Segelschiffen und 17 von Dampfern beuntzt, welche sieh sämmtlich auf in den Jahren 1868—1872 ausgeführte Reisen beziehen. In diesem Stadium musste die Arbeit unterbrochen werden, und die beabsichtigte Ausdehnung der Bearbeitung auch über das neuere Material musste wegen anderer, dringenderer Arbeiten unterbleiben, welche auch den vorläufigen Abschluss dieser Untersuebungen in den drei folgenden Jahren unmöglich machten. Es repräsentiren daher die benutzten Journale nur einen kleinen Bruchtheil des an der Seewarte vorbandenen Materials, die zudem in den späteren Jahren in erfreulicher Weise auch an Güte — allerdings vorweise im instrumentellen Theile der Beobachtungen — zugenommen hat Weiterführung der Arbeit dürfte also sehr lohnend werden. Wenn wir uns

entschliessen, die Resultate unserer Untersuchung der Oeffentlichkeit zu übergeben, so geschieht es, weil dieselben schon in diesem unvollkommenen Zustande eine überraschende Gesetzmässigkeit offenbaren und über viele Punkte ein neues Licht zu giessen scheinen, wie die kurze Zusammenfassung am Schluss zeigen dürfte." Die Zahl der Beobachtungen in den verschiedenen Feldern des Oceans ist in den Tabellen angegeben. Der Grund, dass aus den vielfach so spärlichen Beobachtungen sich ein im Ganzen so offenbar gesetzmässiges Resultat, insbesondere eine in den meisten Fällen so gute Uebereinstimmung der verschiedenen Monate ergibt, ist einerseits in der Regelmässigkeit der behandelten, vorzugsweise tropischen Klimate, anderseits in dem Umstande zu suchen, dass die benutzten Tage einzelne zufällig herausgegriffene Tage sind, die also sehr viel mehr verschiedene Witterungszustände repräsentiren, als eine gleiche Reihe aufeinanderfolgender Tage, in welcher leicht eine anhaltende gleichsinnige Störung der Witterung angetroffen werden kann.

Die benutzten 178 Journale sind unter einer erheblich grösseren Zahl von Wetterbüchern ausgewählt worden, welche der Prüfung unterzogen wurden. Es haben nämlich nur solche Wetterbücher Verwendung gefunden, bei welchen die Ausfüllung der betreffenden Spalten, und insbesondere der Spalte "Bemerkungen" einen genügend sicheren Anhalt zur Entscheidung der Frage darbot, ob Regen an dem Tage gefallen ist oder nicht. In vielen Tagebüchern war dies nicht vollständig der Fall; insbesondere musste es in manchen Fällen unklar bleiben, wie weit unter den Ausdrücken "Böen" oder selbst "Schauer", sowie auch "Gewitter", Niederschläge, oder blosse Windstösse resp. elektrische Entladungen ohne Regen zu verstehen seien; solche Journale wurden ausgeschlossen. Die Zählung der Tage erfolgte, indem jeder Tag von Mitternacht bis Mitternacht gerechnet, und je nachdem, ob während desselben Niederschlag (Regen, Schnee, Graupeln oder Hagel) gefallen war oder nicht, in eine der beiden Spalten desjenigen Feldes, in welchem sich das Schiff um Mittag befand, ein Strich gemacht wurde.

Um die Abgrenzung der zusammenzufassenden Gebiete nach anderen Gesichtspunkten Jedem freizustellen und die Vereinigung dieses Materials mit weiterem gleichartigen möglich zu machen, geben die Verfasser (im Original) zuvörderst für die einzelnen Felder von 5 Breiten- und 10 Längengraden die Zahl der Tage mit und ohne Regen in 14 Tabellen an, auf welche alsdann in einer grösseren zusammenfassenden Tabelle die Zahl der Tage mit Regen und der Beobachtungstage überhaupt nebst dem Verhältnisse zwischen beiden (der sogenannten Regenwahrscheinlichkeit) für etwas grössere, möglichst passend gewählte Gebiete folgen. Wir reproduciren hier einen kurzen Auszug aus den Daten dieser Tabelle, welcher uns von den Verfassern mitgetheilt ist und die Angaben für noch grössere Gebiete übersichtlich zusammenfasst, indem wir für detaillirtere Angaben auf das Original verweisen.

Jän. Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.

#### I. Nordhemisphäre: Regenminimum im Sommerhalbjahr.

```
140- 50°N, 30- 50°W 0.77
120-40 N, 30- 50 W 0.17
                                                .80
                                                        ·×3
                                                              .73
                                                                    .61
                                                                         57
                                                                                                .61
a/ Westen
                                                                                                      .53
                                                                                                           .20
                                                                        .34
                                                 .48
                                                                    .29
                                                                             .27
                                                                                    .20
                                                                                          .3-
                                                                                                .50
                                                        .33
                                                              .40
                (40 55 N, 0--30 W 0.77 ):70
(20--40 N, 10 30 W 0.39 48
                                                        .60
                                                              .50
                                                                                          .60
                                                                                                .61
                                                                                                      .59
                                                        .31
                                                              .28
                                                                   ·32 ·10 ·23
                                                                                          ·26
                                                                                                -29
                                                                                                      .33
  Teberggs. / 15-20 N, 18-50 W 0.41 10
c) Vebergga.-
                                                      .11
                                                              .(16
                                                                   13 08 22 34
                                                                                          .32
                                                                                               .32
                                                                                                     .39
                                                                                                           -47
```

#### II. Aequatorialzone der Zenithalregenzeiten,

```
a Nordhemi- 10-15°N, 17-50°W 0°21
sphär, Typ. 15-10 N, 10-50 W 0°17
                                                        -117
                                                                -01
                                                                      .03
                                                                                         -70
                                                                              ·50 ·79
                                                                                                              -74
                                                                                                                          .45
                                                        .11
                                                                                                       .61
                                                                                                                    162
                                                                23
                                                                      .00
                                                                                        .60
                                                                                                *60
  Södhemi-
sphär. Typ. { 0- 5 N, 10-35 W 0.72
0- 5 S, 10-35 W 0.33
6 Sädhemi-
                                                         170
                                                                              -79
                                                                                         .13
                                                                                    -40
                                                                                   -11
                                                                       73
                                                        .35
                                                                65
```

### III. Südhemisphäre; Regenminimum im Sommerhalbjahr.

```
Brasilian.
               5-15°S, 30-40°W 0.20 .23
                                                  -29
                                                       .37
                                                             46 38 50
                                                                           :59
                                                                                .25
                                                                                      .19
                                                                                           .32
                                                                                                .13
  Küste
               5-20 S, 10-30 W 0.22
                                                  .35
                                                        43
                                                             .26
                                                                 -33
                                                                      .33
                                                                           -33
                                                                                 .37
                                                                                      .33
                                                                                                .20
4/ Mitte des
              30 - 40 S, 10-50 60 W 0 35
40 - 50 S, 30 - 50 W 0 56
  Oceans
                                                                                      .69
                                                  .33
                                                             150
                                                                  -90
                                                                      -65
                                                                                 36
Oestl.d.pa-140-55 8, 50-70 W 0:40 :28
                                                        .23
                                                                  .70
                                                                           -59
                                                                                 .31
                                                  .37
                                                             .10
                                                                      -42
                                                                                     (-67)
                                                                                            10
             30-16 S. 0-20 E 0:49 :35
                                                  -38
                                                       -66
                                                             .61
                                                                  60 -61
                                                                           .53
                                                                                '55
                                                                                      .51
                                                                                           .33 .37
```

IV. Ausnahmegebiet (Uebergang von d) zu 11?) mit Sommer- und Winterregen.

Zu allen Jahreszeiten finden wir auf dem Atlantischen Ocean drei grosse Gebiete des Regenreichthums — die beiden ausserfropischen und das äquatoriale — und zwischen diesen zwei Gebiete der Regenarmuth: die beiden Passatzonen. Doch ist in den letzteren die Regenarmuth nur eine relative und steigt sie nur in einzelnen Gegenden, in sbesondere der östlichen Hälfte des Oceans, zeitweise bis zur Regenlos igkeit. Grösstentheils bringt aber auch in den Passaten 1/3 bis 1/4 aller Tage einen Regenschauer, und ist die Häufigkeit der Regen deshalb dort nicht geringer, als z. B. in S- und SE-Europa in der regenreicheren Hälfte des Jahres, und somit gar nicht zu vergleichen mit der Regenarmuth der grossen continentalen Wüstengebiete. (Eine der Original-Abbandlung beigegebene Curventafel, welche die Vertheilung der Wahrscheinlichkeit eines Tages mit Niederschlag nach der geographischen Breite auf dem Streifen zwischen 20 und 40° W-Länge darstellt, veranschaulicht diese Verhältnisse.)

Diese Gebiete grösseren und geringeren Regenreichthums sind ihrer Lage und Ausdehnung nach Schwankungen im Laufe des Jahres unterworfen. In unserem Sommer haben das äquatoriale Regengebiet und die beiden an dasselbe grenzenden regenarmen Gebiete eine um 10 bis 15° nördlichere Lage, und hat das nördliche ektropische Regengebiet eine viel geringere Ausdehnung, als in unserem Winter. Der äquatoriale Regengürtel fällt mit dem Calmengürtel zusammen und liegt dem entsprechend im März zwischen 4° N und 4° S, im Juli zwischen 6 und 12° N. Die Stelle, an welcher im Ausgang unseres Winters der Regengürtel liegt, wird im Hochsommer vom Gürtel grösster Regenarmuth im SE-Passat eingenommen, und ebenso diejenige, wo der Calmengürtel im Sommer liegt, im Anfang des Frühlings vom regenarmen Gürtel im NE-Passat. Das Gebiet jenseits des nördl. Wendekreises, wo an mehr als der Hälfte aller Tage Regen fällt, zieht sich im Sommer auf einen kleinen Raum in der Mitte des Oceans zwischen 42 und 60° N zusammen, während es im Winter aus der Nähe des Wendekreises bis über Island binaus reicht. Das südliche ektropische Regengebiet hingegen erleidet geringere

jahreszeitliche Veränderungen und erstreckt sich im Ganzen im Frühling und Ilerbst am weitesten gegen den Aequator, während es im südhemisphärischen Sommer am meisten zurücktritt.

Durch diese Schwankungen in der Lage und Ausdehnung der Regengebiete wird eine sehr verschiedene Vertheilung der Regen auf die Jahreszeiten in den verschiedenen Theilen des Oceans bedingt. Die Hauptbezirke, in welche der Ocean nach der jährlichen Periode der Regenwahrscheinlichkeit zerfällt, sind folgende:

Zwischen 5° S und 15° N findet auf dem Ocean die Regenzeit dann statt, wenn der Calmengürtel über oder unmittelbar benachbart dem betreffenden Gebiete liegt; es ist dies für die Gegenden nördlich von 5° N im Sommer und Herbst der nördlichen, südlich von diesem Parallel in den gleichen Jahreszeiten der südlichen Hemisphäre der Fall. In der Nähe der Trennungslinie, und ebenso in manchen Theilen der tropischen Küstenländer des Oceans, wie Westindien und Loango, ist das Maximum der Regenhäufigkeit ein doppeltes (meist Juni und October in der nördlichen, December und Mai in der südlichen Hälfte der Zone) mit kurzer relativer Trockenheit dazwischen. Der Gegensatz in der jährlichen Periode der Regen nördlich und südlich von 5° N ist ein sehr scharfer, und die Periodicität in beiden Theilen eine sehr ausgesprochene, wie die folgende Zusammenstellung der Mittelwerthe für die nördliche und südliche Zone und die ganze Breite des Oceans zeigt.

```
    Jän. Febr. März
    April
    Mai
    Juni
    Juli
    Aug. Sept.
    Oct.
    Nov.
    Dec.

    5° N bis 15° N....
    0:19
    0:09
    0:14
    0:02
    0:28
    0:50
    0:65
    0:60
    0:54
    0:63
    0:41
    0:34

    5° S bis
    5° N....
    0:52
    0:52
    0:62
    0:70
    0:63
    0:42
    0:18
    0:12
    0:21
    0:32
    0:32
    0:46
```

Dass der Umschlag in den Jahreszeiten sich zwischen 4 und 5° sehr plötzlich vollzieht und ein Gürtel, in welchem die Regen nicht durch trockene Monate unterbrochen wären, in diesem Theile des Oceans nicht existirt, ersieht man aus folgender Tabelle, welche die procentische Anzahl der Beobachtungen mit Regen nach der Publication des Londoner "Meteorological Office" über das Quadrat Nr. 3 (20—30° W v. Gr.) für jeden Eingrad-Streifen der geographischen Breite gibt; wir halten die Mittheilung dieser interessanten Tabelle hier für um so angezeigter, als in der aus derselben Quelle geschöpften Zusammenstellung von A. Mühry in dieser Zeitschrift (1876 pag. 198) durch ein Versehen beim Ausschreiben (es sind "rertical strips" statt der "lateral strips" genommen) die Zahlenreihen für Juli und August vollkommen falsch sind und dieser Irrthum den genannten Autor veranlasst hat, in diesen neuen Beobachtungsresultaten eine Bestätigung seiner Ansicht von der Existenz eines Gürtels mit Regen in allen Monaten auf dem Atlantischen Ocean zu finden.

|         | Jän. | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug.         | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. |
|---------|------|-------|------|-------|-----|------|------|--------------|-------|------|------|------|
| 109°N   | 3    |       |      |       | 3   | 8    | 23   | 27           | 22    | 20   | 14   | 5    |
| 9 < 8/N | _    | _     | _    | _     | 3   | 20   | 28   | 28           | 20    | 20   | 21   | 6    |
| 8 - 7 N | 8    | _     |      | 2 3   | 6   | 28   | 31   | 20           | 18    | 27   | 28   | 16   |
| 7 6 N   | 14   | 2     | 1    | ĭ     | 13  | 30   | 25   | 15           | 17    | 22   | 27   | 23   |
| 6-5  N  | 19   | 3     | 8    | 9     | 24  | 26   | 13   | 8            | 18    | ?6   | 25   | 21   |
| 54 N    | 25   | 1.4   | 16   | 19    | 30  | 23   | 4    | 2            | 15    | 24   | 26   | 18   |
| 1 - 3 N | 32   | 23    | 19   | 25    | 26  | 18   | 6    | 3/4          | 8     | 16   | 16   | 16   |
| 3-2 N   | 22   | 26    | 26   | 23    | 20  | 8    | 1    | 3/4          | 2     | 6    | 8    | 6    |
| 2-1 N   | 25   | 23    | 18   | 19    | 13  | 2    | 2    | 1,0          |       | 3    | 4    | 5    |
| 1-0 N   | 19   | 14    | 12   | 17    | 9   | _    | 1/8  | <del>-</del> | 1/2   | 1/2  | 3    | •    |

Nach allem diesem ist die Symmetrie zwischen der nördlichen und südlichen Hälfte des Gebiets, auf welchem die Regen mit dem wandernden Calmengürtel fallen, eine fast vollständige, nur befindet sich der meteorologische Aequator auf dem Atlantischen Ocean unter 4 oder 5° n. Breite, so dass am geographischen Acquator bereits völlig die südhemisphärische Periode herrscht. In diesem ganzen Gebiet zwischen 5° S und 15° N sind die Regen, wenigstens auf dem Ocean, einer ausgesprochenen Periodicität unterworfen, welche sich in grossen Theilen desselben bis zu nahezu völligem Regenmangel in gewissen Monaten steigert. Nach den Rändern des Gebietes hin nimmt die Dauer der Regenzeit und damit der gesammte Regenreichthum des Jahres ab. In der jährlichen Vertheilung der Niederschläge selbst ist kein Grund gegeben, dieses äquatoriale Gebiet der Sommer- und Herbstregen von jenem der tropischen Continente, soweit sie den normalen tropischen Regenfall aufweisen, zu trennen, indem diese ganze Zone dadurch charakterisirt wird, dass die Regen in ihrer nördlichen Hälfte zur Zeit des nördlichen Solstitiums und der Südwärtsbewegung der Sonne fallen, in ihrer südlichen Hälfte in den entgegengesetzten Jahreszeiten, und dass in der Nähe der Trennungslinie (des meteorologischen Acquators), sowie in vielen Küstengegenden auch in weiterer Entfernung von dieser Mittellinie die lange Regenzeit sieh in zwei Maxima; im Frühsommer und Herbst, gespalten zeigt. Die Dauer und Intensität der Regenzeit nimmt mit der Entfernung von der Mittellinie ab, so dass die Urwälder, die in der Mitte der Zone die Ebenen bedecken, sieh nach den Rändern bin auf die Windselte der Gebirge und in die Flussniederungen zurückziehen, allein nirgends in diesem Gebiet fehlt die angegebene jährliche Periode der Regen vollständig und das Maass ihrer Ausprägung hängt wesentlich von der Lage der betreffenden Küsten und Landschaften zu den vorhertschenden Winden jeder der beiden Jahreshälften ab. Die so charakterisirte tropische Regenzone ist auf dem Atlantischen Ocean, wie bereits bemerkt, auf etwa 20 Breitengrade reducirt, verbreitert sich aber auf den augrenzenden Continenten auf etwa 40 Breitengrade und darüber, imlem sie namentlich nach Süden hin um nahezu 20 Breitengrade weiter reicht, als auf dem Ocean.

Auf dem Ocean beginnen hingegen sehon jenseits 15° N aud 5° S wesentlich andere Regenverhältnisse. Auf der nördlichen Halbkugel folgt auf ein sehmales Lebergangsgebiet, welches auf der Mitte des Oceans nur den Raum von 15 bis 20° N einnimmt, ein ausgedehntes Gebiet mit sehr gleichförmiger jährlicher Periode, welche ihr Maximum im Winter, ihr Minimum im Sommer besitzt und sieh nordwärts über Island und das Nordeap hinaus erstreckt. In jener Uebergangsregion, welche sieh im Westen bis nach Louisiana zieht (mit localer Unterbrechung durch sehr ausgesprochene Sommerregen in Florida) und als südliche Grenze die Gebirgsketten auf den grossen Antillen hat, combiniren sich Winter- und Sommerregen, und zwar auf dem Ocean östlich von etwa 40° W in der Weise, dass eine kurze tropische Regenzeit sehr verspätet, im August und September, sieh zeigt und im December und Jänner anderseits die Regen aus den nördlichen Gebieten hieber binübergreifen, im Allgemeinen aber dieser Streifen regenarm, ja von Februar bis Juni nahezu regenlos ist. In dem weiten, nördlich hieran grenzenden Gebiet bet der Sommer die trockenste Jahreszeit, und zwar fällt das Minimum der wahrscheinlichkeit zwischen Irland und dem Cap Verden sowohl als Bermuden auf den Frühsommer (Juni), in der Mitte des Oceans und mi nördlich von 40° N auf den Spätsommer (Juli his September). Doch sin

dem Streifen von etwa 500 Sm Breite längs der Küste NW-Afrikas die trockensten Monate auch auf dem Ocean annähernd regenlos (Regenwahrscheinlichkeit unter 0·10), wie sie es im südlichen Theile des Mittelmeerbeekens sind.

In den Reihen I a und b der Tabelle sind diese Verhältnisse in möglichst knapper Zusammenfassung dargestellt.

Weniger gleichförmig und regelmässig sind die Verhältnisse auf dem Südatlantischen Ocean, wo dieselben weit mehr von jenen der angrenzenden Festländer abweichen, als auf der nördlichen Halbkugel der Fall ist. Denn während auf den anstossenden Theilen Nordamerikas und Afrikas bis über den Wendekreis hinaus die Regen vorwiegend während stidlicher Declination der Sonne fallen, zeigt sich auf dem Ocean zwischen 5° s. Br. und der südlichen Grenze der gewöhnlichen Schifffahrt allgemein (mit Ausnahme eines Theiles der südamerikanischen Küste und des Meerestheiles zwischen St. Helena und Südafrika) die Zeit des stidhemisphärischen Sommers (December bis Februar) als die regenärmste, ohne dass, wiederum mit Ausnahme der Nähe von Afrika und des nordöstlichen Theiles des Passatgebiets, irgend ein Monat als regenlos bezeichnet werden dürfte; im Uebrigen zeigen sich aber auch auf dem Ocean selbst grosse Verschiedenheiten. Ueber dem grösseren mittleren Theil des Oceans finden wir die Regen am häufigsten zur Zeit der Acquinoctien und in den unmittelbar folgenden Monaten, März bis Mai einerseits, September und October andrerseits; und zwar ist dies nördlich und stidlich vom Wendekreise ziemlich gleichmässig der Fall, nur dass, je weiter südwärts, sieh die Regenzeiten etwas zu verspäten scheinen, zwischen 40 und 50° S sogar bis in den Juni und November und ebenso die trockenste Zeit sich vom Jänner in den Februar und März verschiebt, wie die Tabelle dies unter d deutlich erkennen lässt.

Oestlich vom Meridian von Greenwich und südlich von 30° S treffen wir hingegen dasselbe Vorwalten der Regen im Winter und Spätherbst, welches anch vom Caplande bekannt ist, nur mit weit weniger regenarmem Sommer. Nördlich hievon und bis nach St. Helena sind die Regen am häufigsten im Sommer und Winter, am seltensten im Frühling und Herbst. An der brasilianischen Küste zwischen Cap St. Roque und Bahia, und auf dem angrenzenden Meerestheile bis mindestens 30° S sind die Regen, abweichend von dem übrigen Brasilien, in den Monaten Mai bis August, also bei nördlicher Declination der Soune, am häufigsten und in den Monaten October bis Februar am seltensten.

Die Hauptresultate der Arbeit, soweit es sich um Abweichungen von dem bisher Angenommenen handelt, sind am Schlusse in folgender Weise zusammengefasst:

1. Die Zahl der Tage mit Niederschlägen ist auf dem Atlantischen Ocean im Allgemeinen, und namentlich in den Passatgebieten und an deren äusseren Grenzen, grösser, als man gewöhnlich annimmt. Ausserhalb eines Raumes, der durch die Verbindungslinien folgender vier Punkte: Oporto, 55° W in 15° N, Cap St. Roque und Cap der guten Hoffnung abgegrenzt wird, kommen Monate, in welchen die normale Regenwahrscheinlichkeit unter 0·20 liegt, auf dem Ocean nicht vor, ausser vielleicht an der Küste von Patagonien, nach Westen zu scheint dieses Gebiet durch die brasilianische Provinz Ciara mit dem Gebiete periodischer oder constanter Regenarmuth im Innern Südamerikas zusammenzuhängen. Innerhalb des oben umschriebenen Theiles des Oceans scheint es hingegen, von einzelnen gebirgigen

Inseln abgesehen, keine Gegend mit "ununterbrochener Regenzeit" zu geben, wie sie Mühry in der Nähe des Aequators annimmt.

- 2. Die tropischen "Zenith- oder Solstitialregenzeiten" (Grise bach) haben auf dem Ocean eine viel beschränktere Verbreitung, als bisher angenommen wurde, indem sie sich wenig über das vom Calmengürtel periodisch berührte Gebiet hinauserstrecken, also namentlich auf der Südhemisphäre lange nicht so weit wie auf den angrenzenden Festländern. Jenseits 5° südlicher und 20° nördlicher Breite ist bis nach den Polarkreisen hin auf dem Ocean fast überall der Sommer die regenärmste Jahreszeit.
- 3. Eine durchgreifende Analogie zwischen den Gegenden stüdlich und nördlich des bei 5° N liegenden meteorologischen Acquators lässt sich nur für die beiden angrenzenden, je 10 Breitengrade umfassenden Zonen mit tropischen Regen verfolgen, darüber hinaus treten Analogien nur strichweise hervor, und findet namentlich das fast den ganzen Nordatlantischen Ocean ausserhalb der Tropen umfassende Gebiet der Winterregen auf dem Südatlantischen sein Analogon nur in der Umgebung des Caplandes, während das den grösseren Theil des Südatlantischen Oceans einnehmende Gebiet mit doppeltem Acquinoctialmaximum auf der Nordhemisphäre kein eigentliches Analogon besitzt.1)
- 4. Im Becken des Atlantischen Oceans lässt sich vielfach eine allmähliche Verspätung der Regen- und Trockenzeiten mit zunehmender Entfernung vom Aequator bemerken, nicht allein zu den Zeiten, wo auch die Declination der Sonne in demselben Sinne sich ändert, sondern hänfig auch da, wo die Bewegung der Sonne eine ent gegengesetzte ist, also z. B. auf der südlichen Halbkugel während der ersten Hälfte des Jahres. Es scheinen demnach die Ursachen, welche die Regenzeiten und Trockenzeiten bestimmen, häufig aus den Tropen nach den Polen zu allmählich sieh fortzuptlanzen. Das auffallendste Beispiel dieser Verschiebung bietet die Trockenzeit in der östlichen Hälfte des Nordatlantischen Oceans und auf der Westseite des alten Continentes; dieselbe fällt zwischen 5 und 10° N auf Jänner bis April, zwischen 10 und 15° auf Februar bis Mai, zwischen 15 und 20° auf Februar bis Juni, nördlich von 20° über dem Ocean auf Mai bis September; in Europa aber ist der trockenste Monat im Mittelmeergebiet der Juli, im mittleren Frankreich und in der Po-Ebene der August, im sudwestlichen Deutschland etc. der September und in Norddeutschland der October, bis endlich auf der Nordsee und Ostsee alle Monate, und besonders die der zweiten Jahreshälfte, ziemlich gleich regnerisch sind.

<sup>1)</sup> In dem Gebiet mit doppeltem Regenmaximum, im Winter und Sommer, welches sieh von St. Helena (vergl. pag. 402 und 403 dieses Bandes) nach dem 30°s. Br. erstreckt, scheint diese Periode in analoger Weise durch Uebereinandergreifen der ektropischen Winterregen mit den tropischen Regen zu entstehen, wie diejenige in der Uebergangsregion e der Tabelle auf der Nordhemisphäre, jedoch mit dem Unterschiede, dass in dem südhemisphärischen Gebiet die Sommerregen stärker entwickelt sind und umgekehrt im Herbst. weil die tropischen Orkane fehlen, die Regenwahrscheinlichkeit viel tiefer sinkt, als im Norden.

K. & S.

# Nordlichtbeobachtungen, ausgeführt in Norwegen, Schweden und Dänemark.

Gesammelt und bearbeitet von Sophus Tramhalt. 1, 1878-79. Christiania 1880.

Der Verfasser gibt die ersten Resultate eines von ihm in das Leben gerufenen Unternehmens bekannt, welches die vollste Anerkennung und allseitige Unterstützung verdient und das bei richtiger Fortentwicklung von hoher Bedeutung für die Kenntniss der Polarlichter werden kann.

Herr Tromholt versandte im November 1878 aus eigener Initiative Anfforderungen über die drei skandinavischen Länder zur Betheiligung an correspondirenden Nordlichtbeobachtungen, und diesen wurden an nicht weniger als 132 zwischen 71° 7′ und 55° 3′ N vertheilten Stationen entsprochen. Die Resultate des Winters 1878—79 werden in der vorliegenden Arbeit mitgetheilt. Auf manchen Stationen wurden die Beobachtungen spät begonnen, nachdem die Circulare wegen der im Winter mangelhaften Verbindung verspätet eintrafen.

Es ist selbstverständlich, dass ein derart ausgebreitetes, aus privater Initiative bervorgernfenes und auf freiwilligen Beoachtern bernhendes Unternehmen namentlich im Beginn Mängel aufweisen muss, die erst durch allmähliche Organisation beseitigt werden können. Namentlich lassen die zum Vergleiche nothwendigen Zeitangaben viel zu wünschen übrig, auch sind die Beobachtungen von manchen Stationen noch ziemlich lückenhaft. Störend für die Beurtheilung ist, dass nicht ersichtlich wird, ob an den Orten und Tagen, von welchen keine Beobachtungen vorliegen, nicht beobachtet worden ist oder ob kein Polarlicht sichtbar war.

Dessenungeachtet ist das sehon im ersten Winter gesammelte Material so gross, dass schon aus diesem werthvolle Resultate hervorgehen. Die Beobachtungen sind derart geordnet, dass von Tag zu Tag die Angaben von allen jenen Stationen zusammengestellt sind, auf welchen die Erscheinung beobachtet wurde.

Vor Allem ergibt sich, dass nur sehr wenige Abende vergingen, an denen nicht an dem einen oder anderen Orte der drei skandinavischen Reiche Polarlicht beobachtet worden ist, obwohl die Beobachtungsepoche in ein Minimaljahr fällt.

Der Verfasser zieht aus den vorhandenen Beobachtungen den wichtigen Schluss, dass das Polarlicht in vielen Fällen ein ziemlich locales Phänomen ist und dass es sieh oft in nur geringer Höhe über der Erdoberfläche entwickelt. Diese Ansicht ist allerdings nicht neu, sie wird von nabezu allen Reisenden getheilt, welche die Erscheinung in hohen Breiten beobachtet haben, im Widerspruch mit den in geringeren Breiten an sehr ausgebreiteten und weit gegen Süden hinabreichenden Nordlichtern beobachteten Parallaxen. Es ist aber von Wichtigkeit, dass diese in fast allen Fällen durch den blossen Eindruck auf die Sinne bervorgerufenen Ansichten in den vorliegenden Beobachtungen ihre Bestätigung finden.

In einer Zusammenstellung sind alle jene Fälle angegeben, wo auf anderen Stationen Polarlicht beobachtet wurde, ohne gleichzeitig in der Hauptstation Bergen gesehen zu werden, deren Beobachtungen alltäglich bis spät in die Nacht von dem Verfasser selbst mit rühmlicher Sorgfalt und Ausdauer ausgeführt wurden. In dieser Zusammenstellung finden sich die auffallendsten Beweise für den localeu Charakter des Phänomens, wenn auch die Daten zur Bestimmung der Höhe desselben über der Erde ungenügend sind.

Leider enthalten die Beobachtungen nur wenige Angaben der Höhe des Polarlichtes über dem Horizonte und auch diese wenigen sind nur geschätzt. Unter den daraus berechneten Höhen sind drei besonders auffallend, sie ergeben eine Erhebung von nur 0.24, 0.25 und 0.15 geographischen Meilen über der Erde. Wenn auch die dieser Rechnung zu Grunde liegenden Beobachtungen keinen Anspruch auf Genauigkeit machen dürfen, so können doch die Fehler nicht so gross sein, um die gefundenen Resultate wesentlich zu ändern. Vereinzelte ähnliche, aber vielfach angezweifelte Beobachtungen besitzen wir schon von früher.

Den angegebenen Beispielen, dass Polarlicht zwischen dem Beobachter und Berggipfeln gesehen wurde, soll kein allzu grosser Werth beigelegt werden. Sie beruhen auf Erzählung, und Täuschung ist bei solchen Lichterscheinungen leicht möglich.

Bezüglich der Häufigkeit ergeben sich folgende auf die gleiche Anzahl von Beobachtungsstationen reducirte Verhältnisszahlen für die verschiedenen Breiten:

Eine weitere Zusammenstellung bestätigt die Ansicht, dass der Ausbreitungsbezirk des Polarlichtes für gewöhnlich kein grosser ist. In der ganzen Region von 71—55° N wurde am selben Tage nur dreimal Nordlicht beobachtet und es frägt sich noch sehr, ob noch in diesen drei Fällen überall das gleiche Nordlicht gesehen wurde, oder aber verschiedene.

Herr Tromholt glaubt einen Zusammenhang zwischen der Häufigkeit der Polarlichter und den Mondesphasen zu finden. Um einen solchen Nachweis zu liefern, bedarf es aber doch längerer Beobachtungsreihen.

Der Vergleich mit den magnetischen Variationsbeobachtungen in Upsala hat nach Angabe des Verfassers zu keinem Resultate geführt, ebenso wenig wie der Vergleich mit den meteorologischen Erscheinungen.

Ein eigener Abschnitt ist dem vielbestrittenen Nordlichtgeräusche gewidmet. Die angeführten Beispiele verlieren den grössten Theil ihrer Beweiskraft durch das offene Geständniss des Verfassers, dass er selbst niemals trotz angestrengter Aufmerksamkeit die leiseste Andeutung von Geräusch gehört habe.

Es ist zu hoffen, dass die vorliegenden Beobachtungen des Jahres 1878—79 nur der Beginn einer langjährigen Reihe sind. Das Unternehmen verdient nicht allein die volle Aufmerksamkeit der wissenschaftlichen Kreise, sondern auch die Unterstützung von Seite der norwegischen Regierung. Kein Land bietet so günstige Bedingungen für die Beobachtung des Nordlichtes wie Norwegen. Längs seiner ganzen Küste wohnt bis auf 71° Breite eine intelligente und sich für die Natur in hohem Grade interessirende Bevölkerung, deren Theilnahme an den Beobachtungen nur der Anregung und Unterstützung bedarf, wie das vorliegende Material und die bedeutenden geopraphischen, hydrographischen und auch meteorologischen Leistungen der Walrossjäger Finnmarkens beweisen. Der bis Vardö reichende Telegraph ermöglicht die genaue Regulirung der Zeit ohne directe Beobachtung.

Einige Aenderungen im jetzigen Beobachtungssysteme würden jedoch vortheilhaft sein. Es wäre jedenfalls besser, die Anzahl der Beobachter zu reduciren, wenn dadurch eine etwas grössere Genauigkeit erzielt werden könnte. Würden einige der vom Verfasser gebrauchten sehr einfachen, aber ganz genügenden Instrumente an solche Beobachter vertheilt werden, welche mit dem guten Willen

die nöthige Befähigung vereinigen, und würde mit diesen täglich zu einer einzigen Stunde die Position des Nordlichtes bestimmt werden, wenn auch nur approximativ, so würden die Resultate von vielfach höherem Werthe sein. Ferner müssten die Tage, an welchen kein Polarlicht sichtbar war, von jenen unterschieden werden, an welchen keine Beobachtung gemacht wurde.

In einer folgenden Publication wäre es wünschenswerth, wenn der Verfasser die Lage der Beobachtungsstationen kurz beschreiben wollte, damit ersichtlich würde, nach welchen Seiten der Horizont durch Berge verdeckt wird und bis zu welcher Höhe.

K. Weyprecht.

# Ueber eine neue Quellentheorie auf meteorologischer Basis.

Von Dr. J. Hann.

Vor einigen Jahren hat der in den weitesten Kreisen bekannte Naturforscher Dr. Otto Volger in Frankfurt a. M. eine neue Theorie über die Herkunft des die Quellen speisenden Wassers aufgestellt. Er erklärte geradezu: "Die Thatsache, dass die Lehre von dem Ursprung des Quellwassers aus den atmosphärischen Niederschlägen noch allgemein verbreitet sein könne, gehöre zu den bedauerlichsten Erscheinungen, welche dem wissenschaftlichen Forscher entgegentreten können" und stellt dem gegenüber den revolutionären Satz auf: "kein Wasser des Erdbodens rührt her vom Regenwasser".

Gegen die gewöhnliche Annahme der Herkunft des Quellwassers ans dem Einsiekern des Regen- und Schneewassers führt er meist die sehon öfter gehörten Einwürfe an, dass die stärksten Sommerregen nur bis zu geringer Tiefe in den Erdboden eindringen,1) dass das Erdreich überhaupt das tiefere Eindringen des Wassers in den Boden nicht gestattet, denn sonst müssten, wie Volger (doch etwas voreilig) schliesst, die Seen und selbst das Meer in den Boden verschwinden, dass die Beobachtungen nachweisen, dass von einer Pflanzendecke mehr Wasser verdunste, als der gesammte atmosphärische Niederschlag betrage,3) dass die Verdunstung überhaupt grösser sei als der atmosphärische Niederschlag u. s. w. Volger stellt nun eine neue Lehre über den Ursprung des Wassers im Erdhöden auf, die oberflächlich betrachtet, viel Einnehmendes für sich hat. Wir können hier nur die Grundzüge derselben andeuten. Es ist bekannt, dass auch der Erdboden Luft enthält, ja sogar in verdichteter Form und deshalb in grosser Menge. Die atmosphärische Luft eirculirt, sagt Volger, vermöge ihrer fast 800mal geringeren Dichte um ebensovielmal leichter in allen Schichten des Erdbodens als das Wasser. Nun hat aber der Erdboden in einer gewissen Tiefe eine constante Temperatur, die niedriger ist als die Temperatur des Sommerhalbjahrs in unserem Klima. Sobald die Luft in diese Tiefe gelangt, condensirt sich ihr Wasserdampfgehalt, und das so gleichsam aus der Atmosphäre abdestillirte Wasser ist es,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Was an sich, wenigstens für Niederungen und Cultur- oder Sandflächen, wahr zu sein seheint, aber umgekehrt haben die Beobachtungen ergeben, dass die schwächeren langdaueruden Niederschläge der kühleren Jahreszeit recht wohl in den Boden eindringen. Man beachts das Täuschende solcher Schlussweisen: Wenn selbst die stärksten Sommerregen nicht tief in den Boden eindringen, um wie viel weniger etc.

<sup>2)</sup> Siehe dagegen d. Zeitschrift Bd. VI, 1871, pag. 12 und Bd. XIV, 1879, pag. 290.

welches als Grundwasser erscheint und die Quellen speist. "Man kann sich ohne wesentlichen Irrihum," sagt Volger, "der Annahme von Saussure anschließen, dass die Wassermasse, welche in unserem Luftmeere vorhanden ist, einem Querksilberdruck von etwas über 12<sup>---</sup> entspricht. Diese Menge des Wassers, das als Gas in der Luft schwebt, ist also eine sehr große, wenn wir bedenken, dass der stärkste Regenguss in unserer Gegend höchstens 2<sup>---</sup> Quecksilber gleichkommt." Das sind die einzigen positiven Daten, die Volger zur Stütze seiner neuen Quellentbeorie vorbringt.

Dennoch kann man einerseits nicht längnen, dass die von Volger gegen die Ansicht der Ernährung der Quellen durch den Regen vergebrachten Einwürfe auf den ersten Blick sehr gewichtig erscheinen mögen, und man muss anderseits anch zugeben, dass die Behauptung von der Condensation des atmosphärischen Wasserdampfes im Erdboden nicht geradezu verneint werden kann, mindestens könnte es scheinen, dass sie eine grosse Rolle nebenbei spielt. Die Geologen haben sich dieser Volger'schen Quellentbeorie gegenüber, so viel wir wissen, zwar zumeist abweisend verhalten, wohl ihrer unvermittelten fast dogmatischen Darstellung und ihres rein negativen Charakters wegen; Widerlegungen derselben scheinen aber nicht versucht worden zu sein, was die Ansicht Volger's doch verdient hätte. Daher blieben wohl viele Geologen doch im Unsicheren darüber, wie viel an Volger's neuen Ansichten Wahres beizubehalten und was als falsch auszuscheiden sei.

In jüngster Zeit nun haben die Herren Prof. J. Sonntag und C. Jarz in Brünn die Hauptthesen der Volger'sehen Lehre einer experimentalen Prüfung unterzogen und haben die Ansicht ausgesprochen, dass die Resultate derselben für die Volger'sche neue Quellentheorie sehr günstig seien. 1)

Da unn die Hauptthese der Volger'schen Theorie, und das einzige Nene derselben, der Satz von der reichlichen Condensation des atmosphärischen Wassers im Erdboden ist, also in erster Linie auch die Meteorologie sehr nahe berührt, so haben wir an den Herausgeber der "Gaea" im Anschlusse an die eitirte Abhandlung im VI. diesjährigen Heft der genannten Zeitschrift die folgenden Zeilen gerichtet, welche im VIII. Heft derselben abgedruckt worden sind und hier reproducirt werden mögen. Sie sollen nur auf die unüberwindlichen Schwierigkeiten aufmerksam machen, welche der Volger'schen Lehre vom physikalischen Standpunkte aus entgegenstehen, und überlassen es den Geologen und anderen Fachmännern, die von Volger aufgezeigten, vermeintlich gleichfalls unüberwindlichen Schwierigkeiten, auf welche das Eindringen des atmosphärischen Wassers in den Boden stossen soll, hinwegzuräumen und so den positiven Theil der alten und allgemein verbreiteten Quellenlebre gegen solche Einwürfe sieher zu stellen.

"Der Erdboden ist bekanntlich eiren ein halbes Jahr wärmer, die andere Jahreshälfte hindurch aber kälter als die Luft. Eine Condensation des atmosphärischen Wasserdampfes kann natürlich nur in jener Periode stattfinden, in welcher der

<sup>1)</sup> Meteorringen von Fach branchen wir nicht zu ragen, dass diese Daten, wenn sie für den turchrehnittlichen Wassergehalt der Atmosphäre in unseren Gegenden gelten satien, unrichtig sind. Die mittlere Spannkraft des Wasserdampfes in unseren Gegenden (Wish speciall) im bio 7 mg im Winter, nicht ganz II mi Sommer, und dies entspricht einer Wassersaule von 7 x 13.6 mg als gesammter Wassergehalt der Atmosphäre, d. h. die Atmosphäre über Wien gänzlich op körnte durchschnittlich blos einen Niederschlag von dieser Hähe geben

<sup>\* &</sup>quot;G. ea", XVI. Jabrgang, VI. Heft, pag. 320 - 336.

Boden kälter ist als die Luft (von den hygroskopischen Eigenschaften gewisser Böden abgeschen, die hier ja nicht in Betracht kommen können), d. i. sagen wir rund 180 Tage hindurch. Da der Regenfall in Wien z. B. circa 60 ('tm. beträgt, wovon, nach der gewöhnlichen Annahme, etwa ½ in den Boden eindringt und das Grundwasser speist, die übrigen ½ entweder abfliessen oder verdunsten, so gibt dies circa 20 Ctm. Wasserhöhe, die nach der älteren und herrschenden Ansicht dem Grundwasser zu Gute kommen. Ob das Verhältniss genau ist, bleibt hier gleichgiltig; jedenfalls kann man sagen, dass, wenn die neue Quellentheorie richtig sein soll, es wenig von ihr verlangt ist, wenn man fordert, dass mindestens ebenso viel Wasser durch die Luft an den Boden abgegeben werden muss, als der Regen nach der älteren Annahme liefert. Es müssten dann täglich etwas mehr als 1 "" Wasserhöhe von der Luft an den Boden abgegeben werden, und durchschnittlich zur günstigsten Jahreszeit, im Juli wohl 2 "".

Im Mittel der letzten 8 Jahre enthält die Luft im Garten des meteorologischen Institutes auf der Hohen Warte bei Wien im Juli 11:4 Gramm Wasserdampf pro Cbm. (sie hat eine relative Feuchtigkeit von 66:50%). Um dieselbe Zeit treffen wir in etwa 10° Tiefe die niedrigste Temperatur im Boden an, die wir zu 10° Cels. annehmen können (mittlere Luftwärme des Jahres 9:7° und die Bodenwärme ist etwas höher als die Luftwärme). Von da bis zu eirea 30° bleibt die Temperatur recht nahe constant und nimmt dann wieder langsam gegen die Tiefe zu für je 30° um eirea 1° Cels.

Zwischen der Erdoberfläche und 30" Tiefe muss demnach jedenfalls der atmosphärische Wasserdampf sich condensiren und zwar bei eirea 10°. Bei 10° hat die Luft eine Wasserdampfeapacität von 9·4 Gr. pro Chm., jeder Chm. Luft verliert also beim Eindringen in den Boden eirea 2 Gr. Wasserdampf. Um eine Wasserhöhe von 2", d. i. pro Quadratmeter Fläche 2 Kgr. Wasser zu liefern, müssen demnach 1000 Chm. Luft in 24 Stunden durch jeden Quadratmeter Boden Querschnitt passiren, d. h. eigenflich in 12 Stunden, da sie ja auch wieder zurück an die Oberfläche gelangen müssen. Nehmen wir an, dies sei in der That der Fall, so folgt als weitere Consequenz, dass 2 Kgr. Wasserdampf, die sich zu Wasser im Boden condensiren, rund 1200 Wärmeeinheiten an den Boden abgeben werden.

Diese Wärmemenge wäre genügend 1 Cbm. Wasser um 1·2° oder einen Cbm. Erdboden um circa 2·4° C. zu erwärmen, da die specifische Wärme des Bedens dem Volumen nach circa halb so gross ist als die des Wassers. Die Wärmezufuhr blos einen Monat hindurch wirksam gedacht, müsste die mittlere Bodentemperatur in der obersten Schicht von 30°, wo allein die Condensation stattfinden könnte, um 2·4° Cels. erhöhen, für das ganze Sommerhalbjahr aber gäbe die Condensation (200° gleich 200 Kgr. condensirten Wasserdampf) eine Erwärmung des Bodens um 7·2° Cels., d. h. der Boden würde sehr bald so warm werden, dass keine Condensation mehr eintreten könnte. Schon nach dem ersten Monate etwa würde also der vorausgesetzte Condensationsprocess sich selbst Schranken setzen, es könnten kaum 60 Kgr. Wasserdampf sich pro Quadratmeter Bodenfläche condensiren.

Da die besprochene Consequenz eine nothwendige ist, und absolut nicht einzusehen, wie diese Wärme anderswo hin genügend rasch auf natürlichem Wege abgeführt werden kann, so würde dieselbe allein genügen, die besprochene Theorie als physikalisch unhaltbar zu erklären.

Darf man ferner im Ernste annehmen, dass, wie wir es ober als nöthig nachgewiesen, durch jeden Quadratmeter Bodenquerschnitt im Juli täglich 2000 Cbm. Luft ein- und ausströmen und zwar bis zu mindestens 10 Meter Tiefe hinab? Welche Kraft setzt diese Strömung in Bewegung, da ja der Boden kälter ist als die Luft, dieselbe also durch eine äussere unerklärliche Kraft gezwungen werden musste, in den Boden einzuströmen?

Im Winterhalbjahr, wo wirklich ein Luftwechsel bestehen dürfte, weil die Bodenluft wärmer ist als die Atmosphäre, kann keine Condensation stattfinden, weil sich die eindringende Luft erwärmt, im Sommer aber hat die atmosphärische Luft keine Tendenz in merklichen Quantitäten in den Boden einzudringen, weil die Bodenluft kälter und schwerer ist als sie. Es ist bekannt, wie lange die kalte Winterluft selbst in Höhlen, die durch grössere Oeffnungen mit der Atmosphäre correspondiren, der Sommerluft den Eintritt versperrt (Eishöhlen z. B.). Und wie die Luft, sobald einmal die vorausgesetzte Condensation die Poren des Bodens mit Wasser erfüllt hat, noch weiter in demselben eirculiren könnte, ist gleichfalls nicht einzusehen.

Da die Luft in der für die Condensation des atmosphärischen Wasserdampfes im Boden gunstigsten Zeit dort nur auf 10° circa in unserem Klima abgekublt werden kann, so gibt 1 Cbm. Luft der untersten feuchtesten Schicht im Juli blos 2 Gr. Niederschlag; es wären also, wie frither schon gesagt, 1000 Cbm. solcher Luft nothwendig, damit sie einen Niederschlag von 2"" oder 2 Kgr. pro Quadratmeter liefern, d. h. es musste jeden Tag die ganze Luftschicht vom Boden bis zu wenigstens 1000" Höhe in den Boden eindringen und dort ihren Wasserdampf bei 10° abgeben. Man ziehe nur die weiteren Consequenzen aus diesem monströsen Vorgang, um die gänzliche Unzulässigkeit desselben sich recht deutlich zu machen. Und das Alles um im günstigsten Monat blos 60° Wasserhöhe zu erlangen! Es ist selbstverständlich, dass die meteorologischen Consequenzen eines solchen Vorganges (die continuirliche Austrocknung der Luft z. B.) der Beobachtung nicht hätten entgehen können. Wollte man nur die wärmsten und wasserdampfreichsten Tage in Rechnung ziehen, so würde man keineswegs zu einem gunstigeren Resultat gelangen, da man die Stärke des Niederschlages im selben Maasse steigern müsste, als man die Zahl der Tage beschränkt, und die obigen Schwierigkeiten in gleichem Verhältniss mit der Grösse der erforderlichen Condensationsmenge zunehmen.

Da nun aber weiter der Wasserdampfgehalt mit der Höhe abnimmt, und wenn die untersten Schichten Julilust in Wien pro Chm. 11:4 Gr. Wasserdampf enthalten, die Schichten in 550° eirea nur mehr 9:4 Gr. enthalten, von denen bei Abkühlung auf 10° nichts mehr condensirt wird, so enthält die Atmosphäre über Wien überhaupt nicht so viel Wasserdampf, dass sie durch eine Abkühlung auf 10° einen Niederschlag von 2° liesern könnte, sie würde nur einen solchen von 0:5°, d. i. blos 15° im Monat liesern können. Das ist nun sehon bei uns der Fall, wo die Disservater der Bodentemperatur und Lusttemperatur im Sommer ziemlich gross ist — in wärmeren Klimaten, namentlich in den Tropen, könnte die Condensation im Boden noch viel weniger liesern.

Ich sehe daher keinerlei Möglichkeit, die für die Volger'sche Qt erforderliche Wassermenge aus der Atmosphäre auf dem in derselbe menen Wege zu erhalten.

entration of the second second of

Ich begnüge mich mit diesen Bemerkungen, ohne auf die anderen Seiten des Problems einzugehen, die gleichfalls Schwierigkeiten genug bieten würden, z. B. die Abnahme und das theilweise Versiegen der Quellen und Flüsse im Spätsommer und Herbst (bis in den Winter hinein) d. h. gerade nach jener Zeit, wo die unterirdische Condensation und Wasserzufuhr als am lebhaftesten vorausgesetzt werden muss, und im Gegensatz hiezu der thatsächliche Parallelismus der Quantität der Niederschläge mit der Höhe des Grundwasserstandes und der Ergiebigkeit der Bäche und Quellen; das Fehlen der Quellen und Wasserläufe in Gegenden mit sehr feuchter Luft, aber wenig atmosphärischem Niederschlage, wie am Rothen Meer und an der Küste von Peru etc.

Auf einen Gegenstand, der mein Fach näher berührt, muss ich auch noch kurz hinweisen. Es dürfte richtig sein, dass bei uns durchschnittlich von einer Wasserfläche mehr verdampft, als der Zuschuss an Niederschlag auf die gleiche Fläche beträgt. Ich kann blos sagen, es dürfte so sein, denn es ist bekannt und vielfach erörtert, dass alle üblichen Verdunstungsmessungen viel zu grosse Resultate geben, weil das Wasser der Apparate sich viel mehr erwärmt und mehr Dampf an die trockenere umgebende Luft abgibt, als dies bei einem Teich oder gar bei einem See der Fall ist. Aber dies kommt hier nicht einmal in Betracht. Während es regnet und das Wasser in den Boden eindringt, verdunstet wenig oder nichts, und das einmal im Boden befindliche Wasser ist gegen die Verdunstung fast völlig geschützt. Der Boden trocknet oberflächlich ab und dann ist die Verdunstung fast sistirt. Die Resultate der Verdunstungsmessungen haben somit kaum eine Beziehung zu dem Wasser im Boden."

# Kleinere Mittheilungen.

(Zum Klima von Guatemala und S. Fé de Bogota.) Seit mehr als einem Jahre erhalten wir von Guatemala die täglichen meteorologischen Beobachtungen, um 7<sup>h</sup>, 2<sup>h</sup>, 9<sup>n</sup> angestellt, monatlich durch die Post zugesendet. Die Beobachtungen, beginnend mit März 1879, werden ausgeführt am Instituto nacional de Guatemala von den Herren Dr. Dario Gonzalez und Edwin Rockstroh. Die Position wird angegeben mit 14° 37′ 32′ S und 9° 30′ 47′ W v. Gr., Seehöhe 1480°. Da nun schon ein voller Jahrgang dieser Beobachtungen vorliegt, haben wir alle wichtigeren Resultate in einer Tabelle zusammengestellt.

In Seechi's bullettino meteorologico 1, p. 92 finden sich die Resultate zweijähriger Beobachtungen von P. Antonio Canudas, Professor der Physik am Seminario zu Guatemala aus den Jahren 1860 und 1861 zusammengestellt. Als Beobachtungstermine sind 7<sup>h</sup>, 2<sup>h</sup>, 9<sup>h</sup> angegeben. Wie das etwa um 1° zu niedrige Mittel in Colonne 2 unserer Tabelle II entstanden ist, ist schwer zu enträthseln; das Mittel der täglichen Extreme, welch' letztere Seechi glücklicher Weise auch anführtstimmt mit dem Mittel 7<sup>h</sup>, 2<sup>h</sup>, 2mal 9<sup>h</sup> der neuesten Beobachtungsreihe. Druckfehler finden sich ausserdem noch an mehreren Stellen der angezogenen Tabelle des bullettino meteorologico, von welchen sich nicht alle verbessern lassen.

Endlich finden sich Mittel der Temperatur und des Regenfalls zu Guatemala aus den drei Jahren 1857—59 in den von der Smithsonian Institution publicirten von Ch. Schott redigirten Temperatur- und Regentafeln von Nordamerika mit-

getheilt. Die Temperaturmittel werden als corrigirt bezeichnet. Sie sind dess ungeachtet um etwas mehr als einen halben Grad höher als die früher genannten (19·1°). Der jährliche Gang ist indess übereinstimmend. Wenn man aus allen drei Reihen Mittelwerthe bildet, wobei ich aber für die Temperatur allen drei Reihen das gleiche Gewicht gegeben habe, so erhält man folgende Werthe:

| Dec. | Jän. | Febr. | März | April    | Mai       | Juni     | Juli    | Aug.    | Sept. | Oct. | Nov. | Jahr |
|------|------|-------|------|----------|-----------|----------|---------|---------|-------|------|------|------|
|      |      |       | T    | emperati | ır, Celsi | ius (3 R | eihen v | ereinig | t).   |      |      |      |
| 17.0 | 16.7 | 17.3  | 18.7 | 20 3     | 20.2      | 19.7     | 19.2    | 19.1    | 19.2  | 18.6 | 17.7 | 18.6 |
|      |      |       | Re   | genmeni  | ge Mm.    | 1857 6   | 1. 1879 | . 6 Jah | re.   |      |      |      |
| 9    | 7    | 3     | 21   | 75       | 142       | 281      | 274     | 226     | 227   | 183  | 12   | 1460 |

Im Anschlusse an diese Resultate der Beobachtungen zu Guatemala und zur Ergänzung der bisher in dieser Zeitschrift gebrachten Mittheilungen über die klimatischen Elemente der Hochländer von Mittel- und Süd-Amerika (Costarica, siehe Band VIII pag. 319, Band XI pag. 107, Band XIV pag. 450; Caracas, siehe Band VII pag. 379; Antisana, siehe Band XIV pag. 217) geben wir noch eine Tabelle der wichtigsten meteorologischen Elemente von Bogota in N-Granada, welche allerdings nach Daten zusammengestellt ist, die bereits im Jahre 1853 im ersten Bande des "Annuaire de la Société météorologique de France p. 269—272" publicirt worden sind, die aber dem ungeachtet wenig zur Kenntniss gelangt zu sein scheinen. Der Titel der Mittheilung lautet: "Observations météorologiques faites depuis le 1er Mai 1848 jusqu'au 24 Mai 1850 par le père Cornette." 4° 35' N, 76° 34' West v. P. 2660°. Siedepunkt des Wassers 91·92° Cels.

Das Thermometer war ein Normal-Quecksilberthermometer auf der Röhre getheilt. Das Barometer war ein Heberbarometer nach Bunten construirt von Chevalier.

Die Tabelle III beruht auf diesen Beobachtungen.

Die Resultate einer älteren Beobachtungsreihe zu Bogota 1823—24 in den Aunales des Chimie et Physique Tom. XXXIV, p. 203 sind mir momentan nicht zugänglich. Es scheinen auch später noch in mehreren Jahren meteorologische Beobachtungen zu Bogota angestellt worden zu sein, denn ich bin im Besitze gedruckter Beobachtungen in den Monaten Juni 1857, März, April, Mai 1859, unterzeichnet von E. Uricochea, die wahrscheinlich durch einen österreichischen Consul an die Central-Austalt eingesendet worden sind. Ich habe sie nicht verwendet, obgleich sie, wie es scheint, Verwendung finden könnten. Es ist recht schade, dass sich bisher Niemand an Ort und Stelle die Mühe genommen hat, diese Beobachtungen zu sammeln und zu verwerthen.

Von Mai—Juli 1848 wurde das Barometer 7mal täglich abgelesen. Die Mittelwerthe aus diesen Beobachtungen sind:

Es scheint aber, dass diesen Resultaten wenig Werth beizuleg dass das Barometer ziemlich unempfindlich gegen kleinere Luftdruckse war, wenigstens bei der Art der Beobachtung. Der Beobachter sichten dieser Zeit das Barometer ganz unbeweglich erhalten habe, s

es immer vor der Ablesung geneigt habe, um den Effect der Reibung und Capillarität zu zerstören.

In der That stieg die tägliche Schwankung zwischen 9<sup>h</sup> und 3<sup>h</sup> nun über 2<sup>n</sup>, während sie nach den obigen Beobachtungen blos 1·18<sup>n</sup> betragen würde.

Ich habe auch die Monatsextreme des Barometerstandes aufgesucht, nm zur Kenntniss der mittleren Monatsschwankung des Luftdruckes in der Nähe des Aequators etwas beizutragen. Die Maxima fielen alle bis auf eines (wenn nicht hier ein Druckfehler vorliegt) auf 9<sup>h</sup> a. m., die Minima durchgehends auf 3<sup>h</sup> p. m. Die mittleren Jahresextreme sind 563·6 und 557·2. Differenz 6·4. Da die periodische Schwankung schon 3·5<sup>m</sup> beträgt, so ist demnach die übrigbleibende unperiodische Schwankung höchst unbedeutend.

J. Hann.

I. Guatemala 14° 37.5' N, 90° 31' W v. Gr. Seehöhe 1480 Meter.

#### März 1879 bis Februar 1880.

|       |        |       |        |      |       |       |                       |          | 1     |       |      | Feu    | chti | gkeit |    |
|-------|--------|-------|--------|------|-------|-------|-----------------------|----------|-------|-------|------|--------|------|-------|----|
|       | Luft   | druck | Mm.    | Te   | mpera | atur. | Celsius               | der      | Tägl. |       |      | Absol. | Re   | al. n | 8  |
|       | Mittel | Max.  | Min.1) | 7 h  | 3 p   | 9h    | Mittel <sup>2</sup> ) | igl,Ext. | Ampl. | Max.  | Min. | Mittel | 74   | 5p    | 34 |
| Marz  | 640-2  | 644'4 | 636.1  | 15.5 | 24.9  | 17.5  | 18.8                  | (0.0.1   | 11.9  | 29.3  | 9.6  | 10.9   | 84   | 39    | 68 |
| April | 39.3   | 42.9  | 36.8   | 17.9 | 25.7  | 18.7  | 20-2                  | (219)    | 11.0  | 31.3  | 11.7 | 11.4   | 79   | 44    | 79 |
| Mai   | 40.0   | 42.5  | 37.8   | 18.2 | 25.5  | 19:0  | 20.4                  | (21.5)   | 10.0  | 31.8  | 13.3 | 12.2   | 78   | 49    | 77 |
| Juni  | 39.5   | 4119  | 36.3   | 18:1 | 22.8  | 18:3  | 19:4                  | 20.2     | 8.3   | 26.8  | 14.0 | 13.9   | 87   | 73    | 89 |
| Juli- | 40.2   | 42.7  | 37.6   | 17.2 | 22.0  | 18.1  | 18.8                  | (19.6)   | 7-11  | 27.6  | 14.5 | 13'8   | 91   | 73    | 89 |
| Aug   | 39.5   | 42.0  | 36.3   | 17.3 | 22.1  | 183   | 19.0                  | (20.0)   | 8.2   | 26 2  | 14.5 | 13.9   | 88   | 73    | 89 |
| Sept. | 40-1   | 42.8  | 37.4   | 17'9 | 22.8  | 18.5  | 19'4                  | 19.8     | 8.5   | : 6.6 | 14 0 | 13.7   | 89   | 70    | 90 |
| Oct.  | 10.4   | 42.8  | 37 3   | 16.7 | 21.6  | 17:5  | 18.3                  | 18.6     | 8.1   | 25.2  | 12.0 | 13'5   | 90   | 76    | 91 |
| Nov.  | 42.2   | 44.9  | 39.5   | 14 7 | 20.3  | 16.2  | 16.8                  | 17.0     | 8.0   | 25.5  | 7.5  | 12.1   | 59   | 73    | 87 |
| Dec.  | 42.1   | 45.0  | 38.0   | 13.8 | 20 4  | 15.6  | 163                   | 16.7     | 8.7   | 23.7  | 9.6  | 12.2   | 91   | 78    | 90 |
| Jin.  | 11.5   | 43.3  | 37.9   | 13.0 | 20.8  | 154   | 16.1                  | 16 2     | 10.1  | 26.7  | 8.9  | 12.1   | 91   | 77    | 91 |
| Febr. | 42.4   | 44.9  | 38.9   | 13.7 | 21.4  | 16.0  | 16.8                  | 16.9     | 11.2  | 25.9  | 9.8  | 11.9   | 91   | 72    | 89 |
| Jahr  | 640.6  | 645.0 | 636.1  | 16.5 | 22.9  | 17.5  | 18-4                  |          | 9.4   | 31.8  | 7.5  | 12.7   | 87   | 66    | 86 |

|       | Regen- | Regen- | Tage | e mit  | Т  | age     |     | 1  | läufi | gkeit | der | Wind | le in | Tage | n      |
|-------|--------|--------|------|--------|----|---------|-----|----|-------|-------|-----|------|-------|------|--------|
|       | Menge  | Tage   | Gew. | Blitz. |    | bedeckt | N   | NE | E     | SE    | S   | SW   | W     | NW   | Calmen |
| März  | 7      | 2      | 2    | 4      | 7  | 12      | 4   | 14 | 1     | 0     | 0   | 4    | U     | 1    | 6      |
| April | 64     | 7      | 4    | 4      | 2  | 14      | 11  | 2  | 0     | 0     | 10  | 0    | 0     | 1    | á      |
| Mai   | 77     | 13     | 6    | 15     | 0  | 17      | 9   | 7  | 0     | 1     | 7   | 2    | 0     | 1    | 4.     |
| Juni  | 272    | 27     | 3    | 12     | 0  | 26      | 3   | 4  | 1     | 2     | 5   | 8    | 1     | D    | 7      |
| Juli  | 395    | 28     | 1    | 6      | 0  | 30      | 11  | 6  | 1     | 1     | 4   | 2    | 0     | 0    | ă      |
| Aug.  | 267    | 25     | 4    | 5      | 0  | 31      | 9   | 2  | 0     | 0     | 5   | 11   | 0     | 1    | 3      |
| Sept. | 245    | 18     | 4    | 9      | 0  | 30      | 10  | 4  | U     | 0     | 4   | 7    | 0     | 0    | 4.     |
| Oct.  | 187    | 19     | 2    | 1      | 0  | 29      | 7   | 5  | 0     | 0     | 5   | 7    | 0     | 0    | 5      |
| Nov.  | 11     | 6      | 1    | 3      | 0  | 22      | 21  | 8  | 0     | 0     | 0   | 0    | 0     | 0    | 0      |
| Dec.  | 4      | 6      | 1    | 1      | 6  | 16      | 25  | 5  | 0     | 0     | 0   | 0    | 0     | 0    | 1      |
| Jiin. | 9      | 4      | 0    | 0      | 12 | 7       | 18  | 6  | 0     | 0     | 1   | 2    | 0     | D    | 3      |
| Febr. | 6      | 6      | U    | 1      | 10 | 7       | 18  | 7  | 0     | 0     | 1   | 1    | 0     | 0    | 1      |
| Jahr  | 1544   | 161    | 27   | 61     | 37 | 241     | 146 | 70 | 3     | 4     | 42  | 44   | 1     | 4    | 44     |

#### Mittlere Bewölkung.

|    | Dec. | Jän. | Febr. | März | April | Mai | Juli | Juli | Aug. | Sept. | Oct. | Nov | Jahr |
|----|------|------|-------|------|-------|-----|------|------|------|-------|------|-----|------|
| 74 | 7.3  | 6.1  | 5.8   | 5.5  | 6.9   | 7-4 | 8.8  | 9.4  | 9.4  | 8.8   | 8.4  | 4.5 | 714  |
| 5р | 5.7  | 4'4  | 4.8   | 5.6  | 7:1   | 7.2 | 9-1  | 9.3  | 9.1  | 8.8   | 8.9  | 8-1 | 7.3  |
| 94 | 4.3  | 4.5  | 2.4   | 2.6  | 5.7   | 7.5 | 8.9  | 9.5  | 9.2  | 9.6   | 9.6  | 6.0 | 6.6  |

<sup>1)</sup> Durchgängig um 2h p. m. eintretend.

<sup>2)</sup> Aus 7h, 2h, 2mal 9h abgeleitet.

II. Guatemala. Resultate der Beobachtungen 1860-61 (2 Jahre).

|       |         | Т               | emperat  | ur, Celsi | us     |      |             |       |       |      |       |      |      |          |
|-------|---------|-----------------|----------|-----------|--------|------|-------------|-------|-------|------|-------|------|------|----------|
|       |         | Mittel          | Mittel   | •         |        |      | Feucht      | igkei | t     |      |       |      |      |          |
|       | Luftdr. | $7^h, 2^h, 9^h$ | d. tägl. | Tägl.     |        |      | Absol.      | Rel.  | Rege  | n- l | leit. | Bed. | Gew  | Nebel-   |
|       | Mittel  | (?)             | Extr.    | Schwk.    | Absol. | Extr | Mm.         | o/o   | Menge | Tage | Τε    | ge   | Tage | Tage     |
| Dec.  | 642.0   | 15.8            | 16·8     | 9.5       | 25.8   | 8.1  | 10.0        | 79    | 18    | 5    | 17    | 4    | 0.2  | 7        |
| Jän.  | 41.8    | 16.0            | 16.9     | •9•8      | 25.7   | 8.8  | 9.8         | 73    | 4     | 3    | 17    | 6    | O    | 8        |
| Febr. | 41.7    | 16.8            | 17.1     | 11.0      | 26.9   | 8.0  | <b>∂.</b> 8 | 71    | 3     | 2    | 20    | 3    | 0    | 8<br>7   |
| März  | 41.4    | 17.6            | 18.1     | 11.3      | 27.3   | 9.1  | 10.4        | 70    | 8     | 2    | 14    | 3    | 1    | 4        |
| April | 40.9    | 19.1            | 20.1     | 10.7      | 29.8   | 10.6 | 11.8        | 74    | 113   | 10   | 9     | 12   | 9    | <b>2</b> |
| Mai   | 40.6    | 18.3            | 19.9     | 10.8      | 26.3   | 12.3 | 12.7        | 82    | 145   | 16   | 5     | 16   | 5.2  | 6        |
| Juni  | 40.7    | 18.7            | 19.7     | 8.7       | 27:3   | 13.2 | 13.5        | 85    | 245   | 21   | 7     | 19   | 7    | 5        |
| Juli  | 41.3    | 17.8            | 19.6     | 9.4       | 24.7   | 13.4 | 12.7        | 84    | 256   | 23   | 1     | 17   | 12   | 7        |
| Aug.  | 41.0    | 18.2            | 18.9     | 8.5       | 26.7   | 12.9 | 13.3        | 84    | 234   | 22   | 1     | 17   | 9    | 10       |
| Sept. | 40.3    | 18.1            | 19.0     | 8.2       | 25.4   | 13.7 | 12.9        | 86    | 240   | 22   | 2     | 15   | 8    | 8        |
| Oct.  | 40.3    | 17.4            | 18.3     | 7.7       | 25.8   | 11.2 | 12.7        | 86    | 251   | 22   | 4     | 17   | 5    | 11       |
| Nov.  | 41.5    | 17.1            | 18.0     | 9.1       | 26.2   | 11.2 | 11.7        | 82    | 10    | 8    | 13    | 4    | 0.2  | 9        |
| Jahr  | 641.1   | (17.5)          | 18.5     | 9.6       | 29.8   | 8.0  | 11.8        | 80    | 1527  | 156  | 110   | 133  | 57.5 | 84       |

III. Klima von Santa-Fé-de-Bogota 4° 35' n. Br., 74° 14' W v. Gr. 2660 Meter.

|       | Luftd           | lruck, M     | lillime |                               |      | Те     | mper | atur Ce | lșius             |     |       |              |       |              |
|-------|-----------------|--------------|---------|-------------------------------|------|--------|------|---------|-------------------|-----|-------|--------------|-------|--------------|
|       | Mit<br>94 a. m. |              | Diff.   | Mittlere<br>Monats-<br>Schwk. | 6, 1 | littel | 9,   | Mittel  | littl. M<br>Extre |     | Diff. | Reg<br>Menge |       | Gew.<br>Tage |
| Dec.  | 560.8           | 558.5        | 2.3     | 5.2                           | 11.0 | 19.7   | 13.6 | 14.8    | 22.5              | 8.8 | 13.7  | 190          | 13.2  | 16.2         |
| Jän.  | 61.1            | 58.9         | 5.5     | 4.3                           | 9.7  | 19.6   | 12.5 | 139     | 22.0              | 6.2 | 15.2  | 137          | 15.0  | 12.0         |
| Febr. | 61.5            | 59.0         | 5.5     | 4.6                           | 10.5 | 20.1   | 13.3 | 14.5    | 23.0              | 8.0 | 15.0  | 107          | 10.2  | 16.0         |
| März  | 61.6            | 59.1         | 2.5     | 4.1                           | 11.2 | 20.4   | 13.6 | 15.1    | 23.0              | 8.0 | 15.0  | 89           | 13.0  | 12.0         |
| April | 62.0            | 59.6         | 2.4     | 5.3                           | 11.0 | 19.4   | 13.7 | 14.7    | 21.5              | 8.8 | 12.7  | 241          | 19.0  | 18.5         |
| Mai   | 61.4            | 59.2         | 3.5     | 4.1                           | 11.5 | 19.3   | 13.4 | 14.6    | 22.0              | 8.9 | 13.1  | 187          | 18.7  | 9.3          |
| Juni  | 61.1            | 59.5         | 1.6     | 3.8                           | 11.0 | 18.7   | 12.8 | 14.2    | 21.0              | 7.8 | 13.2  | 100          | 14.5  | 4.0          |
| Juli  | 61.0            | 59· <b>5</b> | 1.2     | 3.8                           | 10.5 | 18.1   | 12.2 | 13.2    | 22.0              | 8.6 | 13.4  | 92           | 17.0  | 2.5          |
| Aug.  | 61.2            | 59.4         | 1.8     | 4.0                           | 10.5 | 18.0   | 12.2 | 13.4    | 20.6              | 7.4 | 13.5  | 118          | 19.0  | 2.0          |
| Sept. | 62.0            | 59.4         | 2.6     | 5·1                           | 10.2 | 18.8   | 12.7 | 13.9    | 21.9              | 7.4 | 14.5  | 86           | 120   | 5.0          |
| Oct.  | 61.9            | 59.2         | 2.7     | 4.9                           | 11.5 | 19.7   | 13.3 | 14.7    | 22.0              | 8.8 | 13.5  | 231          | 20.2  | 16.2         |
| Nov.  | 61.5            | 58•7         | 2.8     | 1.2                           | 11.5 | 20.2   | 13.6 | 15.0    | 21.5              | 9.7 | 11.8  | 300          | 17.0  | 18.0         |
| Jahr  | 61.4            | 59.2         | 2.2     | 6.4                           | 10.7 | 19.3   | 13.1 | 14.4    | 23.5              | 6.4 | 17.1  | 1878         | 189.7 | 132.3        |

(Regenbeobachtungen aus Mombas und Kisauni.) Der Afrikaforscher Herr Clemens Den hardt brachte von seiner ostafrikanischen Expedition meteorologische Beobachtungen mit, welche von englischen Missionären, den Herren Rev. J. Lamb und J. R. Streeter herrithren, und welche um so beachtenswerther sind, als wir von der äquatorialen ostafrikanischen Küste ausser den Beobachtungen zu Zanzibar keine weiteren meteorologischen Daten, welche von stationären Beobachtern herrithren, besitzen.

Genannte Herren beobachteten den Regenfall zu Mombas (4° 4' S-Breite, 39° 43' E-Länge v. Gr.) vom 18. April 1875 bis Ende April 1876, vom 1. Mai 1876 an jedoch zu Kisauni, welcher Ort 2 Klm. nördlich von Mombas liegt. Der kupferne Regenmesser von 20·3 cm. (8 Zoll engl.) Durchmesser rührte von Casella, London, her und stand auf einem freien Platz im Missionsgarten, die Höhe der Auffangfläche über dem Erdboden betrug 0·5°.

|       |       |      | Regent | age   |       |      |       |         | Regenhö | he     |         |       |
|-------|-------|------|--------|-------|-------|------|-------|---------|---------|--------|---------|-------|
|       | a, Mo |      | Ū      | 6) Ki | sauni |      |       | lombas  | Ū       |        | lisauni |       |
|       | 1875  | 1876 | 1876   | 1877  | 1878  | 1879 | 1875  | 1876    | 1876    | 1877   | 1878    | 1879  |
| Jän.  | _     | 1    |        | 1     | 4     | 3    | _     | 8.9     |         | 6.4    | 194.5   | 9 4   |
| Febr. |       | 1(?) |        | U     | 4     | 4    |       | 4.5     |         | 0.0    | 13.0    | 80.2  |
| März  | _     | 8`   | _      | 4     | 12    | 7    | -     | 90.6    | _       | 94.3   | 120.7   | 35.3  |
| April | Ÿ     | 12   |        | 5     | -15   | 16   | 309.6 | 152.4   |         | 114.3  | 316.5   | 266-7 |
| Mai   | 19    |      | 12     | 11    | 8     | -    | 358.6 | _       | 410.4   | 325.6  | 113.3   |       |
| Juni  | 16    |      | 8      | 12    | ษ     |      | 159.3 |         | 79.0    | 170.5  | 205.0   |       |
| Juli  | 14    |      | 11     | 8     | 1     | _    | 234.0 |         | 116.8   | 104.1  | 48:3    | _     |
| Aug.  | 9     |      | 8      | 11    | 11    | _    | 47.7  |         | 67.8    | 248.7  | 108.2   | _     |
| Sept. | 2     |      | 8      | 15    | 10    | _    | 9.4   | _       | 67.5    | 273.1  | 78.2    | _     |
| Oct.  | 4(?)  |      | 2      | 21    | 7     |      | 116.6 | _       | 24.7    | 316.0  | 77:2    | _     |
| Nov.  | 1(?)  | _    | 2      | 21    | 8     |      | 8.9   |         | 14.2    | 534.7  | 53.1    |       |
| Dec.  | 3     | _    | 1      | 12    | 2     | _    | 118.8 | _       | 15.2    | 88.7   | 7.6     | _     |
| Jahr  | _     | _    | (52)   | 121   | 91    |      |       | (256.4) | (795.6) | 2276:4 | 1335-9  |       |

Die Regenwahrscheinlichkeit für Kisauni ist:

| Jän.  | Febr. | März | April | Mai  | Juni | Juli  | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. |
|-------|-------|------|-------|------|------|-------|------|-------|------|------|------|
| 0.09* | 0.10  | 0.25 | 0.40  | 0.33 | 0.32 | 0.22* | 0.35 | 0.37  | 0.32 | 0.34 | 0.16 |

Die grössten Niederschlagsmengen innerhalb 24 Stunden (die Ablesungen wurden mit seltenen Ausnahmen um 6<sup>h</sup> a. m. angestellt) waren:

```
1875 | 116'8"" am 19. December

76 | 97'5 | , 17. Mai

77 | 157'2 | , 14. August

78 | 139'7 | , 30. April.
```

Tage mit mehr als 25", respective 50" (diese in Klammern) Regenhöhe:

|      | Jän. | Febr. | März | April | Mai  | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. | Jahr  |
|------|------|-------|------|-------|------|------|------|------|-------|------|------|------|-------|
| 1875 | -    |       |      | 4(1)  | 5(1) | 1    | 3(1) | U    | 0     | 2(1) | 0    | 1(1) | 16(5) |
| 76   | 0    | 0     | 2    | 3     | 9(1) | 1    | ı    | 1    | 0     | 0    | 0    | 0    | 17(1) |
| 77   | 0    | 0     | 2    | 1(1)  | 8(1) | 2    | U    | 1(1) | 3(2)  | 3(2) | 5(2) | 0    | 25(9) |
| 78   | 2/1  | 1 0   | 1    | 4(1)  | 1(1) | 3(2) | 1    | 0    | 0     | 1(1) | 0    | 0    | 13(6) |
| 79   | O    | 2     | O    | 5     | _    |      | -    |      |       |      |      | _    | '     |

Die Regenverhältnisse sind, wie aus obigen Zusammenstellungen sich ergibt, recht unregelmässig, sie verhalten sieh ganz ähnlich denen des benachbarten Zanzibar; es wird daher entschieden langer Beobachtungsreihen bedürfen, um aus diesen Gebieten zuverlässige Mittelwerthe für die Regenverhältnisse zu erhalten. Die trockensten Monate sind Jänner-Februar und dann Juli, die regenreichsten April-Mai und theilweise auch October-November. Die jährliche Periode entspricht fast völlig der von Zanzibar. Auch die Durchschnittsregenhöhe scheint für beide Punkte ziemlich gleich zu sein. Zanzibar hatte im Mittel von 1874—78 1550"", während im Mittel für 1876-78 aus obigen Zusammenstellungen für Mombas –Kisauni 1555\*\* sich ergeben. Heftige Regengüsse können in allen Monaten vorkommen (im November 1877 fielen zweimal an je einem Tage 86" und am 30. April und 1. Mai 1878 zusammen 177" in 48 Stunden), am seltensten scheinen dieselben in den Monaten December bis Februar, am häufigsten im April bis Mai und October zu sein. Der Betrag des Regen- 🛃 falls in den einzelnen Jahren ist starken Schwankungen unterworfen. Jahr 1877 war ein ausserordentlich feuchtes (in den meisten Theilen Vorderindiens war 1877 ein sehr trockenes Jahr) es starben viele Menschen und Thiele in Folge der Nässe. Während die Hauptregenzeit für gewöhnlich im April eintritt, war dies 1877 erst im October—November der Fall. Ein ähnliches abweichendes Verhalten zeigte in jenem Jahr auch Zanzibar. (Vergl. Robb, Notes on the Meteorology of Z. Quart. Journal Met. Soc. 1880, pag. 36) Der SW-Monsun (Masika im Suaheli) setzt etwa Mitte März ein, der NE-Monsun (Kaskasi) Anfang December. Ersterer bläst zuweilen sehr stark in Begleitung von Regenböen, so dass die leichten Häuser der Eingebornen umgeworfen werden. Gewitter werden nameutlich in den Monaten December—März häufig beobachtet. Im August und September ist das Wetter am angenehmsten und fruchtbarsten.

A. v. Danckelmann.

(Farbe des Nordlichtes.) Im Anschlusse an die im Octoberhefte besprochenen Untersuchungen der Herren Warren de la Rue und Hugo W. Müller über die Farbe der elektrischen Entladungen unter verschiedenem Drucke erlaube ich mir Sie darauf aufmerksam zu machen, dass in einiger Beziehung die Polarlichtbeobachtungen der österreichisch-ungarischen arktischen Expedition, die sich zwei Jahre lang unter dem Gürtel grösster Häufigkeit der Nordlichter befand, mit den gefundenen Resultaten übereinstimmen.

Wie ich in der Analyse der auf dem "Tegethoff" ausgeführten Polarlichtbeobachtungen mitgetheilt habe, war die Reihenfolge der Farben die einzige gesetzmässige Eigenschaft, von welcher niemals eine Ausnahme beobachtet wurde. Die normale Farbe des Polarlichtes war weiss mit leichter grünlicher Betonung, das Licht des Mondes erschien stark gelb dagegen. Unter allen Lichtquellen, welche ich kenne, besitzt nur der elektrische Funken ein ähnliches Weiss. Bei dunstigem, mistigem Wetter erschien das Licht gelblicher und förmlich getrübt, so dass ich dafür den Ausdruck "schmutzig gelb" einführte. Erst bei grösserer Intensität und wenn das Polarlicht vermöge der Raschheit seiner Bewegung und wegen seiner scharfen Contouren, sowohl als Ganzes wie auch der einzelnen Untererscheinungen, den Eindruck grösserer Nähe machte, traten die Begleitfarben Roth und Grun auf, u. z. das Roth stets zu unterst, entsprechend der Beobachtung bei zunehmendem Drucke. Bei der am häufigsten vorkommenden Form, dem breiten Lichtbande, das wegen seiner Windungen und Falten wie ein im Winde flatternder Wimpel erscheint, bildete dann das Roth den unteren Saum. Diesem folgte in raschem Uebergange das viel breitere Weiss der Mitte und endlich das Grun des oberen Saumes in der ungefähr gleichen Breite wie das untere Roth. Die Lachsfarbe, worunter wahrscheinlich die Fleischfarbe des Lachses verstanden ist, also eine Variante von Rosa, habe ich niemals beobachtet. Es könnte möglich sein, dass es kaum bemerkbar in dem Uebergange von Roth in Weiss vorkommt und der Beobachtung entgangen ist. Violett tritt häufig bei den nur geringe Lichtintensität besitzenden Erscheinungen auf, welche formlosen, schwach leuchtenden Nebeln gleichen. Den Experimenten zufolge würde das Violett den Ausgangspunkt des negativen Lichtes bezeichnen.

Dass das so vielfach von uns constatirte Grün in der durch das Experiment gefundenen Reihenfolge nicht vorkommt, ist auffallend. Allerdings weist die Reihe zwischen dem Drucke 0.379 und 0.000055 eine weite Lücke auf, die den löhen 37-7 bis 81-5 engl. Meilen entspricht.

Die von uns beobachtete Gesetzmässigkeit in der Reihenfolge der Farben deutet jedenfalls auf einen Zusammenhang mit der Aenderung des Luftdruckes in verschiedenen Höhen. Würde es gelingen in der dem Maximum der Lichtstärke folgenden Lücke das Grün zu finden, so wäre dies jedenfalls ein bedeutender Fortschritt in der Kenntniss von der Natur des Polarlichtes.

Wien, 5. November 1880.

C. Weyprecht.

Temperatur und Regenmenge zu S. Antonio am Rio Madeira.) Die Verhandlungen der Berliner Gesellschaft für Erdkunde Bd. VII, pag. 213 enthalten nach dem Buche "Mathews: Up the Amazon and Madeira Rivers through Bolivia and Perù, London 1879" die von diesem Autor, der als Ingenieur beim Bau der Madeira-Eisenbahn beschäftigt war, zu S. Antonio 9° 5′ S-Breite, 64° W v. Gr. am Madeira beobachteten Temperaturen und Regenmengen des Jahres 1873, die wir hier in Celsiusgrade und Millimeter verwandelt reproduciren.

#### Temperatur, Celsius.

|            | Dec. | Jan. | Febr. | März | April | Mai  | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Jahr |
|------------|------|------|-------|------|-------|------|------|------|------|-------|------|------|------|
| Mittl. Max | 30.0 | 28:3 | 27.8  | 27.8 | 28 3  | 28:3 | 29.4 | 30.6 | 31.1 | 31.1  | 31.1 | 28.9 | 29-1 |
| "Min       | 23.3 | 23.9 | 22.8  | 23.3 | 22.8  | 22.8 | 21.1 | 21.7 | 21.7 | 22.5  | 22.8 | 22.8 | 22.6 |
| Mittel     | 26.7 | 26.1 | 25.3  | 25.6 | 25.6  | 25.5 | 25.5 | 26.1 | 26.4 | 26.7  | 27.0 | 25.8 | 26·U |
| Tägl. Ampl | 6.7  | 1.4  | 5.0   | 1.2  | 2.2   | 5.2  | 8.3  | 8.9  | 9.4  | 8.9   | 8.3  | 6.1  | 6.8  |
|            |      |      |       |      |       |      |      |      |      |       |      |      |      |

#### Regenmenge in Mm.

| Dec. | Jän. | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Jahr |
|------|------|-------|------|-------|-----|------|------|------|-------|------|------|------|
| 255  | 402  | 279   | 371  | 279   | 151 | 65   | 8    | 27   | 145   | 49   | 287  | 2318 |

#### Tiefe des Fluthwassers in engl. Fuss.

| 27 | 34 | 42 | 46 | 12 | 35 | 27 | 21 | 15 | 7 | 9 | 9 | _ |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|

Die Beobachtungen sind angestellt unterhalb der Fälle bei S. Antonio.

(Ed. Z. Moss über die Polarluft.) Moss findet, dass die Luft der arktischen Gegenden zwar organische Zellen bei der mikroskopischen Untersuchung zeigt, dass dieselbe aber allem Anschein nach frei ist von activer fäulnisserregender Infection.

Den Kohlensäuregehalt der arktischen Luft betreffend, findet er aus drei chemischen Bestimmungen durch Titrirung (Pettenkofer'sche Methode) 0·0642 0·0483 und 0·0536° , im Mittel also 0·0553,d.h. einen bedeutend grösseren Kohlensäuregehalt als in niedrigeren Breiten; hingegen zeigt sich eine Analogie mit dem Kohlensäuregehalt in bedeutenden Höhen über dem Meere. In der Gegend, wo Moss seine Untersuchung machte, war Meilen weit kein Baum.

Von der geringen absoluten Feuchtigkeit gibt eine Gewichtsbestimmung derselben einen Begriff. Bei einer Temperatur von —544° F. (—480° C.), einem Drucke von 29.75″ (755:6) enthielten 118:2 Liter Luft nur 0.053 Gramm Wasserdampf, also ein Cubikmeter beinahe 0.45 Gramm, was einer relativen Feuchtigkeit von etwa 49%, entspräche. (Notes en Arctic Air. Scientific Procedings of the Royal Dublin Society Vol. II [New Series] Part. 1, October 1878.)

(Winstanley: Ein Radiograph.) Wir entnehmen einer Beschreibung dieses Radiographen in "to Nature" 4 Septembre 1880, p. 379 folgende Angaben. Winstanley hat schliesslich seinen Radiographen folgendermaassen eingerichtet.

Derselbe besteht aus einem Luft-Thermometer, dessen Röhre im Kreise gebogen ist. Die beiden kugelförmigen Reservoirs an den beiden Enden der Köhre A und B sind in unmittelbare Nähe gebracht. B ist mit Kuss überzogen, während A durchsichtig gelassen ist. Die Röhre enthält eine gewisse Menge Quecksilber, wie aus der Figur zu erschen ist. Dieses Laft-Thermometer ist auf cinem kupfernen Träger befestigt, der auf einer Schneideruht, wodurch das



Ganze wie ein Wagebalken oseifliren kann. Es ist leicht einzusehen, dass, wenn das ganze System ausgesetzt wird, und sich anfangs in horizontaler Lage (Gleichgewicht) befindet, die Strahlung bewirken muss, dass die Luft in der geschwärzten Kugebsich mehr erwärme, das Quecksilber gegen A geschoben wird und sich so A seuke, während zur Zeit, wo die Ausstrahlung überwiegt, das Quecksilber gegen B gerückt wird und sich so B senken muss. Die Verlängerung der horizontalen Axe EL wird daher, wenn sie mit einem Stifte verschen ist, auf einem Papiere um Cylinder N, der von einem Uhrwerke um eine verticale Axe gedreht wird, die Bewegungen des ganzen Systems verzeichnen. Es hält dann nicht sehwer, die verschiedenen Tage bezüglich der Strahlungsintensität zu vergleichen. Der Apparat zeichnet sich durch ausserordentliche Empfindlichkeit aus, absolute Angaben sind natürlich mit diesem Instrumente nicht zu erzielen.

(Buchan: Veher die jährliche und namentlich über die tägliche Periode der Gewitter in Schottland.) Der hochgeachtete Secretär der schottischen meteorologischen Gesellschaft veröffentlicht im jüngsten Heft des Journal of the Scottish Met. Society (Vol. V. Nr. LX-LXIII, 1880) eine interessante Untersuchung über die tägliche Periode der Gewitter (The diurnal periods of thunderstorms in Scotland). Derselben liegen zu Grunde die Aufzeichnungen von Sandwick (23 J.), Aberdeen (23 J.), Cargen (20 J.), East Linton (23 J.) und zum Vergleich von Stykkisholm (14 J.) in Island. Ausserdem kounten 12jährige Beobachtungen von 01 schottischen Leuchtthürmen verwendet werden, welche in drei Gruppen nach ihrer Lage an der E. N- und NW- und an der SW-Küste von Schottlan I verenigt wurden.

Während 23 Jahre von 1857-79 wurde Donner gehört zu Sandw 1.15 Stunden, zu Aberdeen an 227 und zu East Linton au 230 Stunden. zu Carzen in 20 Jahren an 282 Stunden Donner aufgezeichnet werden konnte. In Stykkisholm auf Island wurde hingegen in 14 Jahren nur an 23 Stunden Donner gehört. Für diese Stationen, wie für die 3 genannten Gruppen von Lencht-thurmbeobachtungen wird die Häufigkeit des Donners für jede Tagesstunde und die 12 Monate mitgetheilt.

Die Stationen der E-Küste (Aberdeen, Cargen, East Liuton und die Leuchtthürme haben fast alle Gewitter im Sommer, Stykkisholm hat fast alle Gewitter
im Winterhalbjahr, und die Stationen der N- und W-Küste nehmen eine Zwischenstellung ein. Es mögen nun vorerst die Zahlen für die jährliche Periode hier Platz
finden. Wir haben die drei Stationen der E-Seite in eine Gruppe vereinigt und alle
Monatssummen in Procente umgerechnet.

#### Jährliche Periode der Gewitter in Schottland.

#### Procente der Jahressumme.

| i            | Jás.   | Febr. | März    | April   | Mai     | Juni     | Juli            | Aug.    | Sept.   | Oct.    | Nov. 2  | Zahl d. Beolachtg. |
|--------------|--------|-------|---------|---------|---------|----------|-----------------|---------|---------|---------|---------|--------------------|
|              |        | 1. 0  | •tseite | Aberde  | en (23  | i), Cari | zen (23         | ), East | Linton  | 1231    | 69 Jahr | e.                 |
| 29           | 1-1    | 1.1   | 0.7     | 6.2     | 13.4    | 17.5     | 27:5            | 15.8    | 8.6     | 4.2     | 0.1     | 739                |
|              |        |       | 2. Leur | btthürn | re der  | E-Küs    | te nori         | lwärts  | bis Wi  | rk, 12  | Jabre.  |                    |
| 6,           | 6.1    | 9.0   | 0.5     | 9.3     | 6.1     | 16.3     | 35.0            | 17.8    | 11.7    | 5.5     | 0.4     | 538                |
|              | 3. I.a |       | ime in  | Shetlar | ıd, Orl | cney, I  | <b>T</b> ebride | en und  | Westk   | ü∢te bi | s Oban. | 12 Jahre.          |
| , 9          | 12%    | 3:2   | 3.0     | 3.2     | 3.8     | 23.5     | 15.8            | 13-2    | 4.2     | 11.7    | 1.7     | 685                |
|              |        |       |         |         | 4. San  | lwick,   | Orkne           | y, 23 J | ahre.   |         |         |                    |
| ş <i>(</i> , | 9 4    | 9'*   | 2.0     | 2.0     | 3 3     | 15.7     | 22.9            | 16.4    | 5.5     | 2.8     | 3.3     | 153                |
|              |        | :     | . Leuci | itthürm | e der i | SW-Ki    | iste vo         | n Obai  | ı bis M | an, 12  | Jahre.  |                    |
|              | 1005   | 3.2   | 1.1     | 3.4     | 7.8     | 19:5     | 14.2            | 20.7    | 6.6     | 5.6     | 3.0     | 682                |

Von den 23 Gewittern zu Stykkisholm im Laufe von 14 Jahren kommen 2 auf den Winter (December allein 7), 6 auf das Frühjahr, 0 auf den Sommer und - auf den Herbst. Die Monate October bis December inclusive zählten 14, stellen al-o das gewitterreichste Jahresviertel dar (es kommt jedoch auch nur durch-chnittlich 1 Gewitter auf das Vierteljahr).

Die tägliche Periode der Gewitter wird am übersichtlichsten durch folgende

## Relative Häufigkeit der Gewitter in Schottland.

| 1          | 1 u.2*a. | 3 0.4 | 5 u.6 | 7 u.8 | 9 a.10 | 11 u.Mtg | . 1 u.2 p. | 3 u.4 | 5 u.6 | 7 u.8 | 9u.10 | 11u.Mtn. | Wirkl.<br>Summe |
|------------|----------|-------|-------|-------|--------|----------|------------|-------|-------|-------|-------|----------|-----------------|
|            |          |       |       |       |        | Summe =  | = 1000.    |       |       |       |       |          |                 |
| 1010       | 56       | 45    | 48    | 35*   | 34     | 93       | 144        | 164   | 142   | 94    | 84    | 61       | 1277            |
| Sent Ment  | r 76     | 54    | 41    | 34*   | 41     | 60       | 92         | 127   | 128   | 134   | 122   | 91       | 1520            |
| Inderesz . | . + 20   | -4-9  | 7     | 1     | +7     | -33      | -52        | -37   | -14   | +40   | +38   | +30      | _               |

Die Zeit, zu welcher die Gewitter am seltensten sind, ist 6—10<sup>h</sup> a. m., und die Zeit ihrer grössten Häufigkeit 3—6<sup>h</sup> p. m. Was die vier schottischen Stationen anbelangt, so fällt die Zeit der grössten Häufigkeit zu Aberdeen auf 1—5<sup>h</sup>, zu Cargen, Last Linton und Sandwick auf 3—6<sup>h</sup>. Was die Leuchtthürme anbelangt, so tritt im Osten das Maximum der Häufigkeit von 1—5<sup>h</sup> p. m. ein, im Südweste

 $3-8^h$  p. m. und im Norden und Nordwesten von  $7-11^h$  p. m. mit einem secundären Maximum von  $2-5^h$  p. m.

Der Contrast, den die Beobachtungen der Leuchtthürme an der E-Küste gegen jene der N- und NW-Küste darbieten, ist sehr überraschend, namentlich im Winter. An der E-Küste ist von December—Februar blos an 5 Stunden Donner verzeichnet, an der NW-Küste hingegen an 135 Stunden und noch an der SW-Küste an 122.

Die stündliche Vertheilung dieser Wintergewitter in W und N ist sehr verschieden von jener der Sommergewitter im Inland und an der E-Kuste.

Tägliche Periode der Wintergewitter au der N- und W-Küste.

Die Wintergewitter erreichen demnach ihre grösste Hänfigkeit von 9<sup>h</sup> Abends bis 3<sup>h</sup> Morgens und sie sind am seltensten um die Mitte des Tages. Von 6<sup>h</sup> a.m. bis 6<sup>h</sup> p. m. zählen wir 103, während der Nacht hingegen von 6<sup>h</sup> p. m. bis 6<sup>h</sup> a.m. 155.

Von grösstem Interesse sind in Verbindung damit die Gewitter zu Stykkisholm auf Island, wo sie fast reine Wintererscheinungen sind. Von den 23 Stunden, an welchen Donner gehört wurde, fallen blos 3 auf die Tageszeit (2 im März, 1 im September), alle andern 20 auf die Nachtzeit. Die Gewitter auf Stykkisholm sind also nächtliche Phänomene. Die Beschreibung dieser Gewitter, wie sie sieh in den Beobachtungsjournalen von Stykkisholm und den Leuchtthürmen findet, zeigt, dass sie kurz dauernde Erscheinungen sind, fast jederzeit beschränkt auf einen, oder höchstenfalls einige wenige Blitze und Donnerschläge. Sie sind nahezu stets Begleiter der Wintercyklonen von NW-Europa und sind oft gefolgt von einer Aenderung in der Richtung des Windes, der Temperatur und Feuchtigkeit der Luft.

Anch Herr Buch an ist der Meinung, dass das Zusammentreffen der grössten Intensität der Niederschläge nach Zeit und Ort und das totale Fehlen der Gewitter in regenlosen Klimaten unzweifelhaft dafür spricht, dass der atmosphärische Wasserdampf das Hauptelement bei der Bildung der Gewitter ist. Das Maximum der Sommergewitter in E-Schottland fällt zusammen mit der Zeit, wo die aufsteigende Bewegung der Luft am stärksten ist, das Minimum mit dem Gegentheil. Die Wintergewitter hingegen sind fast völlig auf jene Theile von Schottland beschränkt, wo der Regenfall um diese Jahreszeit sehr gross ist. In der täglichen Periode erreichen dieselben das Maximum ihrer Frequenz einige Stunden vor und nach Mitternacht, d. i. zu jener Tageszeit, wo die Landoberfläche, welche den vom Atlantischen Ocean kommenden feuchten Winden entgegentritt, ihre niedrigste Temperatur erreicht, und wo in Folge dessen die Condensation des Wasserdampfes ihr tägliches Maximum haben dürfte.

(Seehöhe der Observatorien in Moncalieri und Turin.) Hierüber berichtet P. F. Denza im "Bullettino del Club alpino italiano" Band XIV, Jahrgang 1880, Nr. 43 pag. 381—400:

Die Bestimmung der Seehöhe des Barometers in Moncalieri (eirea 8 Klm. Luftlinie südlich von Turin) wurde seit 1860 nach verschiedenen Methoden vorgenommen, zuerst durch ein geometrisches Nivellement, dann durch eine vom sardinischen Generalstabe ausgeführte Triangulirung, noch später gelegentlich der neuen trigonometrischen Vermessung des Königreiches Italien. Die Resultate waren der Reihe nach 258:4", 259:50" und 259:96" über dem Meeresspiegel in Genua.

P. Denza nahm das Mittel dieser drei Werthe 259·27°, jedoch auf ganze Meter abgerundet, also 259° als Seehöhe des Barometers in Moncalieri an.

Am 1. December 1878 wurde das Barometer in einen anderen Raum übertragen, wo es um  $0.42^m$  höher hing als früher, so dass dessen Seehöhe nunmehr  $259.27 \pm 0.42 = 259.69$  war, welche Zahl — auf  $260^m$  abgerundet — von der genannten Zeit an in Rechnung genommen wurde.

Die letzte und genaueste Bestimmung geschah aber durch das, im Interesse der europäischen Gradmessung vom k. militär-topographischen Institute ausgeführte Präcisionsnivellement, demzufolge die Seehöhe des Barometers in Moncalieri bis Ende November 1878 259-43", vom 1. December 1878 an 259-85" beträgt.

In das Präcisionsnivellement wurde auch das Observatorium in Turin einbezogen und für die Seehöhe des dortigen Barometers 275.85° gefunden, woraus sich der Höhenunterschied der Barometer

|         | Turin-M | oncalic | ri ältere Au | fstellu | ng |
|---------|---------|---------|--------------|---------|----|
| ergibt. | •       | n       | neuere       | *       |    |

P. Denza hat diese Höhendifferenz, bevor sie noch durch das Präcisions-Nivellement bekannt war, aus barometrischen Messungen abzuleiten gesucht und dazu die Beobachtungen des Decenniums 1866—75 benützt.

Von Moncalieri lagen für jeden Tag 6 Beobachtungen, ausgeführt in dreistündigen Intervallen von 6<sup>h</sup> a. m. bis 9<sup>h</sup> p. m. vor; in Turin war 1866 um 9<sup>h</sup> a. m., 3<sup>h</sup> und 9<sup>h</sup> p. m., von der 2. Dekade des Februar 1867 angefangen auch noch um Mittag, von 1868 augefangen ebenfalls sechsmal im Laufe eines Tages beobachtet worden; nur war die erste Beobachtungsstunde in den Monaten Jänner bis April, dann November und December 7<sup>h</sup> a. m., in den übrigen Monaten 6<sup>h</sup> a. m.

Nach der Laplace'schen Formel, mit Benützung der Tafeln von Mathieu im Annuaire du Bureau des Longitudes und nach Anbringung der — aus sorgfältigen Vergleichen der beiden Barometer hervorgehenden — Differenz von 0·14<sup>--</sup>, um welche die Lesungen in Moncalieri zu vermindern sind, resultirte der Höhenunterschied Moncalieri-Turin:

|           | Mittel.   | 17.0- | -0.6=      |
|-----------|-----------|-------|------------|
| December  |           | 17.6  | . —1.2     |
| November  | • • • • • | 17.0  | 0.6        |
| October   |           | 17.6  | . —1.2     |
| September |           |       |            |
| August    | <b></b> . | 16.3  | . +0.1     |
| Juli      |           |       |            |
| Juni      |           |       | . +0.2     |
| Mai       |           |       | . —1:4     |
| April     |           |       |            |
| März      |           |       |            |
| Februar   |           |       |            |
| Jänner    | <b></b> . | 17.8" | . —1.4"    |
|           |           | 3     | Nivellemen |
|           |           | Diff. | gegen Prii |

\_\_\_

Ans der Güte dieser und anderer Messnagen, welche der Herr Verfasser später zu publiciren beabsiehtigt, zieht er folgende Schlüsse:

1. Die barometrischen Messungen geben auch für kleine Höhen-Unterschiede ebenso gute Resultate als die geodätischen, manchmal auch als ein Nivellement, wenn nur eine genügende Anzahl von Beobachtungen benützt und keine jener Fehlerquellen übersehen wird, welche das Resultat in irgend einer Weise beeinflussen können.

Zn diesen gehört vor allen anderen ansser der Gleichzeitigkeit der Beobachtungen die genaue Bestimmung der Differenzen der Barometer und überdies die Bestimmung der persönlichen Gleichung der Beobachter. (P. Denza fand zwischen seinen eigenen Einstellungen am Barometer und denen seines Assistenten eine constante Differenz von O·17.)

2. Die Formel von La place gibt vorzügliche Besultate, auch für kleine Höhenunterschiede.

Der Herr Verfasser weist ferner darauf hin, dass die von Rühlmann mid Grassi) angegebenen günstigsten Beobachtungszeiten für barometrische Höhenmessungen sich an dem Höhenunterschiede Turin-Monealieri nicht bewähren, behält sich aber vor, hieranf eingehender zurückzukommen, sobald das reichhaltige Material, welches er über diesen Gegenstamt gesammelt hat, berechnet und geordnet sein wird; jetzt aber sehon hält er sich zu dem Ausspruche berechtigt, dass "die Güte der Instrumente und Beobachtungsmethoden, wie auch der praktische Sinn des Beobachters viel mehr Einfluss auf die Verlässlichkeit der Resultate haben, als das Einhalten einer gewissen Tages- und Jahreszeit".

Duss P. Denza bei Berechnung eines Höhenunterschiedes  $k=16\cdot4^\circ$  wie Turin-Moncalieri keine tägliche und jährliche Periode gefunden hat, wie sie von Bauernfeind, Rühlmann und anderen Physikern unzweifelhaft nachgewiesen wurde, ist wohl begreiflich. Das Correctionsglied für die Temperatur, welches bei dieser Periodicität die Hauptrolle spielt, nämlich 0·002 (A+A) k macht im vorfiegenden Falle im Maximum (für Juli, Temperatur  $A=24\cdot3^\circ$ ) nur 0·17° ans. Die Thermometerangaben können also um viele Grade (10, selbst 20°) von der wahren Lufttemperatur abweichen, ohne dass im Höhenunterschiede eine nambafte Aenderung entsteht, Turin-Moncalieri kann deshalb nicht als Prüfstein der von Rühlmann und Grassi gegebenen Regeln benützt werden.

(Zum Einfluss des Schwarzwaldes auf die Regenvertheilung.) Ihre interessante Notiz über die Vertheilung der Niederschlagsmengen auf beiden Seiten des Arlberges im Septemberheit Ihrer Zeitschrift veranlasst mich, Ihnen einige auf das Badische Beobachtungsgebiet bezügliche Zahlen vorzulegen, welche die von Ihnen mitgetheilten Ergebnisse sehr schön bestätigen. Schon aus einjährigen Beobachtungen hatte der Bearbeiter des ersten Jahresberichts der Centralstation Karlsruhe, der jetzige Professor Fr. Weber in Zürich, den Schluss gezogen, dass in anserem Beobachtungsgebiet "die Niederschlagsmenge mit der Höhenlage der

<sup>1.</sup> Diese Zeitschrift Bd. XIL pag. 346 u. ff.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Angedeutet ist jedoch die j\u00e4hrliche Periode recht gut, dem das Mitte Octaber bis M\u00e4rz ist -0.87, von April bis September -0.33, oder die Absorbe respective -0.27 im Winterhalbjahr und -0.27 im Sommerhalbjahr, Anak akig mass die Luplace sehe Formet im Winterhalbjahr entschleden zu kleine R\u00e4mnitta.
zur f\u00e4r Sommerheobachtungen.

Station zunimmt, und dass der stidwestliche und westliche, den Regenwinden zugewendete Abhang des Schwarzwaldes bedeutend regenreicher ist als andere, gleichhoch gelegene Landestheile" (I. Jahresbericht für 1869, pag 331). Dieser Schluss hat durch alle nachfolgenden Beobachtungen seine Bestätigung erhalten. (Vergl. z. B. die dem 7. Jahresbericht für 1875 beigegebene Abtheilung II: Wittlere Werthe und Extreme der meteorologischen Elemente im Lustrum 1871-1875, bearbeitet von Ruppel, pag. 101.) In Folge der jetzt zu Gebote stehenden längeren Beobachtungsreihen und der vermehrten Stationenzahl ist man gegenwärtig im Stande, den Einfluss des Schwarzwaldes auf die Niederschlagsmenge noch viel eingehender nachzuweisen; dabei erweist sich noch besonders der Umstand nützlich, dass einige Stationen einauder bis auf eine Wegstunde nahe und doch in erheblich verschiedener Höhe liegen; so Schoptheim und ostnordöstlich davon Schweigmatt, beide im Wiesenthal im Südschwarzwald; ferner Auggen und Badenweiler am Westabhange des Schwarzwaldes. Die letzteren beiden Orte liegen mit dem höchsten Kirchdorfe des Schwarzwaldes, Höchenschwand, und mit Donaueschingen, wenigstens angenähert, auf demselben Parallelkreise. Für die letzten 4 Orte liegen 5jährige Beobachtungsreihen vor (1875-79); für die ersteren beiden 9jährige (1870-77 und 1879). In beiden Gruppen der folgenden Tabelle sind die Stationen von W nach E aufgeführt, und für jede Station ist, für den betreffenden Zeitraum, die mittlere jährliche Niederschlagsmenge und die mittlere Zahl der Tage mit Niederschlag pro Jahr mitgetheilt; natürlich sind nur die Angaben der Stationen jeder Gruppe unter sich vergleichbar.

In beiden Gruppen zeigt sich die Zunahme der Niederschlagsmenge mit der Höhe sehr deutlich; in der zweiten Gruppe auch die Abnahme nach Ueberschreitung der Kammhöhe.

|               |          | E Länge von | Seehöhe | Nieder | rschlags-   | Zahl der Tage  |
|---------------|----------|-------------|---------|--------|-------------|----------------|
| Station       | N-Breite | Paris       | Meter   | Menge  | Verbältniss | mit Niedschig. |
| Schopfheim    | 47°39'   | 5°29′       | 385     | 1332.6 | 1.00        |                |
| Schweigmatt   | 47 41    | 5 33        | 735     | 1828-2 | 1.37        |                |
| Auggen        | 47 47    | 5 16        | 290     | 1066-1 | 1.00        | 138-4          |
| Badenweiler . | 47 48    | 5 20        | 421     | 1315/8 | 1 23        | 194.8          |
| Höchenschw.   | 47 44    | 5 50        | 1012.5  | 1879.6 | 1.76        | 192.8          |
| Donaueschgo.  | 47 57    | 6 10        | 692     | 1073.0 | 1.01        | 177.8          |

Karlsruhe, 30. October 1880.

L. Sohncke.

. .

(Neue meteorologische Stationen in Afrika.) Herr Dr. A. v. Danckelmann theilt uns mit, dass die geographische Gesellschaft in Leipzig mit einem Aufwand von 300 Mark am Gabun eine meteorologische Station errichtet hat. Der Botaniker Herr Soyaux hat sich erboten die Beobachtungen regelmässig auszuführen und sich mit ausserordentlichem Fleisse dieser Aufgabe gewidmet. Die Resultate des ersten Jahrganges sollen im nächsten Bande der Mittheilungen des geographischen Vereins publieirt werden, und wir werden nicht ermangeln, unseren Lesern einen Auszug aus denselben zu geben. Ferner schreibt uns Herr von Danckelmann:

"Weiter bin ich jetzt daran, die Missionsgesellschaften zur Anstellung von meteorologischen Beobachtungen zu veranlassen. Mit Hilfe des Afrikareisenden Denhardt und des alten ehrwürdigen Krapf, der noch in Kornthal bei Stuttgart lebt, hoffe ich die englische Gesellschaft, welche in Ostafrika, namentlich im Somaliland unter den Heiden "arbeitet", bald dahin gebracht zu haben, dass dort wenigstens Regenmessungen etc. an mehreren Punkten gemacht werden. Die Barmer

Missionäre habe ich jetzt auch so weit, dass man mir neulich bei meiner Auwesenheit in Barmen die Anstellung von regelmässigen Witterungsbeobachtungen sicher zugesagt hat. Nur fehlt den deutschen Missionsgesellschaften das Geld, um Instrumente zu kaufen, so dass im Heroroland zunächst nur Aufzeichnungen über Regen- und Gewittertage, Wolkenzug, Windrichtung etc. gemacht werden können. Es ist aber immer doch schon etwas!

(Meteore.) Sulina, 18. September 8° 20° p. m. Feuerkugel von halber Mondgrösse erschien in der Richtung über Pegasus und fiel senkrecht in ziekzaekartiger schneller Bewegung ins Meer. Farbe silberhell. Dauer eirea 3 Secunden.

Les in a, 17. September 7<sup>h</sup> 51' a. m. Sehr schönes blendend weisses Meteor, welches ich selbst zu beobachten die Gelegenheit hatte.

Es fuhr sehr wenig weit links durch die Sterne 7 des kleinen Bären, und a des grossen Bären, und bevor es hinter unseren Höhen verschwand, zerplatzte es in Stücken von irisirender Farbe.

# Literaturbericht.

(E. Loomis: Contributions to Meteorology. Tirteenth paper, with two plates. American Journal of Science. Vol XX. July 1880.) In der dritten Abhandlung dieser Reihe machte der Verfasser auf die grossen Temperaturschwankungen in einigen Theilen der Vereinigten Staaten aufmerksam, und untersucht nun mit Hilfe des seither zugewachsenen Beobachtungsmaterials diese Erscheinung näher, namentlich den Fall vom 5. Jänner 1875.

In den bisher publicirten Annual Report's des Signal Service (1873—1878) findet man, dass an 118 Stationen Differenzen von mindestens 40° F. = 22·2° C, zwischen dem Maximum und Minimum desselben Tages vorgekommen sind. Von 36 derselben gibt Loomis die Lage und die Zahl der Fälle in den einzelnen Monaten speciell an. Zu Wickenburg (34° N, 112·7° W, 2050') gab es in nur 11 Monaten 146 Fälle von einer täglichen Temperaturschwankung von mindestens 40° F., zu la Mesilla (32·2° N, 106·8° W, 4000') in derselben Zeit 96, zu Campo (32·4° N, 116·5° W, 2490') in 9 Monaten 78 Fälle etc. Von den 36 Stationen liegen mehr als die Hälfte südlich von 35° und gerade diese zeigen die grössten Schwankungen, während die Luftdruckschwankungen, welche das Fortschreiten der Stürme der mittleren Breiten begleiten, nur wenig gefühlt werden. Diese Wärmeschwankungen treten aber auch häufiger im Sommer auf als im Winter. Von Wickenburg führt der Verfasser 10 Fälle solcher Schwankungen speciell au, welche 63° F. und darüber betrugen.

Wir wollen drei derselben hier anführen, die allerdings kanm ihres Gleichen finden dürften.

Wickenburg liegt in einer Wüstenregion, wo der jährliche Regenfall blos 5° beträgt. Die grossen täglichen Wärmeschwankungen dürfen somit auf die intensive

Insolation bei Tag und Wärmeausstrahlung bei Nacht zurückgeführt werden. Ein ähnliches Verhältniss scheint bei allen Stationen südlich von 35° N zu bestehen. An den nördlicheren Stationen, wo die jährliche Zahl der grossen Wärmeschwankungen noch 12 überschreitet, ist der Regenfall auch noch allgemein gering und die Luft gewöhnlich sehr trocken. An den übrig bleibenden sind die extremen täglichen Temperaturdifferenzen ein Effect des den Vorübergang der Stürme begleitenden Windwechsels zwischen SE und NW.

Für die Stationen, deren Beobachtungen 5 Jahre und mehr umfassen, wollen wir einen Auszug aus Loomis' Daten geben.

| Hänfigkeit | einer | täglichen | Aenderung | von | mindestens | 40° | F. |
|------------|-------|-----------|-----------|-----|------------|-----|----|
|            |       |           |           |     |            |     |    |

| Station       |         |         |       | Winter | Frühl. | Sommer | Herbst | Zabl der<br>Monate | Jahres-<br>Mittel |
|---------------|---------|---------|-------|--------|--------|--------|--------|--------------------|-------------------|
| Denver        | 39.7° N | 105:1°W | 5270' | 38     | 40     | 49     | 57     | 69                 | 32                |
| Cheyenne      | 41.2    | 104:7   | 6057  | 10     | 10     | 52     | 27     | 69                 | 17                |
| F. Sully      | 44.6    | 100:7   | 1678  | 13     | 10     | 19     | 30     | 60                 | 14                |
| Breckenridge. | 46.2    | 96:3    | 968   | 12     | 12     | 9      | 35     | 69                 | 12                |
| Yankton       | 42.7    | 97:5    | 1275  | 21     | 6      | 1      | 18     | 57                 | 10                |
| Pembina       | 49.0    | 97.1    | 790   | 9      | 16     | 6      | 18     | 62                 | 9                 |
| F. Garry      | 49.9    | 97:0    | 754   | 9      | 18     | 12     | 10     | 66                 | 9                 |
| Chatam        | 17.0    | 65:5    | 56    | 17     | 14     | 0      | 0      | 57                 | 7                 |

Zum Behnfe näherer Untersuchung dieser ausserordentlichen Wärmeschwankungen leitet Herr Loom is dann für 32 Stationen die mittlere tägliche Temperaturschwankung in den 12 Monaten ab (Differe z der mittleren täglichen Extreme). Wir können aus dieser Tabelle leider keinen Auszug geben. Es zeigt sich, dass an manchen Orten dieselbe noch im Monatsmittel 40° F. überschreitet. Zum Vergleich entnimmt dann der Verfasser dem Reisewerk Dr. Barth's einzelne Fälle grosser täglicher Wärmeschwankungen. Er fand nur 17 Fälle von mehr als 40°, der extremste Fall wurde in 27·8° N, 921′ Sechöhe beobachtet, 5h a. m. 8·0°, 2h p. m. 43·0°, Differenz 35·0° Cels. Die grosse Trockenheit des Klimas in Inner-Africa bewirkt ähnliche Unterschiede zwischen Morgen und Nachmittag-Temperatur wie jene von Arizona.

Eine weitere Tabelle, die mittlere relative Feuchtigkeit des Jahres 1878 aller Stationen zwischen der Sierra Nevada und 90° W-Länge enthaltend, soll gleichfalls zeigen, dass grosse Lufttrockenheit die Hauptursache ist der extremen täglichen Wärmeschwankungen in diesen Gegenden. Es sind darunter 5 Stationen mit einem Jahresmittel zwischen 40 und 45° (freilich dürften diese Zahlen keine wahren Mittel vorstellen). Tafel I zeigt, dass die relative Feuchtigkeit von 65° (unter 97° W-Länge eiren) gegen das Felsengebirge hin bis unter 50°/0 abnimmt. Die feuchten Westwinde werden offenbar in hohem Maasse ausgetrocknet, indem sie über die Sierra Nevada und die Rocky Mountains hinüberwehen, und kommen ausserordentlich trocken an deren Ostabhang an. Weiter nach Osten nimmt die Dampfmenge, vom Golf von Mexico heraufkommend, wieder zn.

Um zu entscheiden, ob die plötzlichen Temperaturänderungen, von denen früher die Rede war, immer das Resultat eines raschen Herabsteigens kalter Luft von einer grossen Höhe seien, vergleicht Loom is die Beobachtungen zu Deuver mit jenen von Pikes Peak.

Die mittlere Temperatur auf Pikes Peak ist 30·8°=17·1° C. niedriger als die von Denver. Da der Höhenunterschied 8882 Feet beträgt (gleich 2707°), so gibt dies eine Wärmeabnahme von 1° F. auf 288 Feet (0·63° für je 100°). Dies

repräsentirt nahezu die Bedingung des Gleichgewichts in einer verticalen Säule der Atmosphäre. Wenn die Luft auf Pikes Peak 40° F. (22·2° C.) kälter wäre als die von Denver, so würde sie herabsinken und jene von Denver emporsteigen. (Dies ist nicht ganz richtig, es würde dies erst bei einer Temperaturdifferenz von 48·8° gleich 27·1° C. der Fall sein.)

Herr Loom is suchte deshalb alle Fälle dieser Art in den Beobachtungen zwischen November 1873 bis Jänner 1875 und Jänner bis Mai 1877 auf, es gab deren in 20 Monaten 343, von denen blos 39 auf die Wintermonate entfielen, die meisten hingegen auf den Monat Mai. Von diesen Fällen führt der Verfasser speciell alle jene an, in welchen die Differenz bis auf 45° F. stieg. (114 an der Zahl.)

Die mittlere Feuchtigkeit auf Pikes Peak zur Zeit dieser Beobachtungen war 62, genau dem Mittel des Jahres 1878 entsprechend. Die Winde auf Pikes Peak kamen im Allgemeinen von Westen und blos in 19 Fällen aus dem östlichen Quadranten. Die mittlere Geschwindigkeit dieser Ostwinde war blos 12 miles pro Stunde. Der mittlere Luftdruck zu Denver war 0-1 Zoll unter dem Mittel. Die Häufigkeit der E- und W-Winde zu Denver war dieselbe, die Geschwindigkeit der letzteren aber doppelt so gross als die der ersteren. Der Zug der oberen Wolken zu Denver war stets von SW oder W, die mittlere Bewölkung über 0-5. Der bemerkenswertheste Umstand aber ist die grosse Trockenheit der Luft zu Denver, welche selbst im Mittel blos 15% betrug. Dies scheint darauf hinzudeuten, dass die Luft von der Westseite der Rocky Mountains kam.

Herr Loom is suchte nun weiter alle Fälle auf, in welchen die Temperatur zu Denver niedriger war als auf Pikes Peak. Es gab deren 39 in 20 Monaten, welche in einer Tabelle mit allen Nebenumständen aufgeführt werden. Alle traten in der Zeit von November bis Februar auf und 31 allein im Jänner. Die mittlere Feuchtigkeit auf Pikes Peak war 84%, zu Denver 71, die mittlere Windgeschwindigkeit auf Pikes Peak 27 miles, zu Denver blos 4 miles pro Stunde, die mittlere Bewölkung respective 0.71 und 0.36. Der Wind kam zu Denver nie von Westen. Die Kälte zu Denver kann nach all dem nicht von einem Herabsinken der Luft aus der Höhe kommen.

Zur weiteren Bestätigung dieses Resultates suchte der Verfasser alle Fälle auf, in welchen die Temperatur zu Denver auf 5° F. und darunter sank von November 1873 bis Juni 1878 und notirte zugleich die entsprechende Temperatur auf Pikes Peak. Im Mittel von 99 solcher Fälle war die mittlere Temperatur zu Denver —2·4° F. und gleichzeitig auf Pikes Peak —9·0. Die Temperaturdifferenz war also blos 6·6° F.

Eine ähnliche Zusammenstellung für Mount Washington und Umgebung führte zu einem analogen Resultat, so dass Herr Loomis jetzt seine früher aufgestellte Ansicht aufgibt, dass die Perioden grosser Kälte ein Effect des Herabsteigens kalter Luft aus den höheren Regionen der Atmosphäre sind.\*

Der Verfasser geht nun über zu einer speciellen Betrachtung der raschen Temperaturänderungen, die so häufig zu Denver und an anderen Orten der Umgebung sich einstellen, besonders in den Monaten November, December und Jänner. Der

<sup>!)</sup> In Wirklichkeit ist dies durch 1° C. pro 100" gegeben, das Wort "nahezu" ist demnach nicht gerechtfertigt. Die Redaction.

<sup>2)</sup> Wir haben diese Ansicht sogleich nach ihrer Veröffentliehung als unhaltbar nachgewiesen. Siehe diese Zeitschrift Bd. X. 1875, pag. 202.

Insolation bei Tag und Wärmeausstrahlung bei Nacht zurückgeführt werd ähuliches Verhältniss scheint bei allen Stationen südlich von 35° N zu be An den nördlicheren Stationen, wo die jährliche Zahl der grossen sehwankungen noch 12 überschreitet, ist der Regenfall auch noch allgemein und die Luft gewöhnlich sehr trocken. An den übrig bleibenden sind die etäglichen Temperaturdifferenzen ein Effect des den Vorübergang der begleitenden Windwechsels zwischen SE und NW.

Für die Stationen, deren Beobachtungen 5 Jahre und mehr m wollen wir einen Auszug aus Loom is' Daten geben.

Häufigkeit einer täglichen Aenderung von mindestens 40° F.

| Station       |         |          |       | Winter | Frühl. | Sommer | Herbst | Zabl de<br>Monate |
|---------------|---------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|-------------------|
| Denver        | 39:7° N | 105:1° W | 5270' | 38     | 40     | 49     | 57     | 69                |
| Chevenne      | 41.2    | 104:7    | 6057  | 10     | 10     | 52     | 27     | 69                |
| F. Sully      | 44.6    | 100:7    | 1678  | 13     | 10     | 19     | 30     | 60                |
| Breckenridge, | 46.2    | 96:3     | 968   | 12     | 12     | 9      | 35     | 69                |
| Yankton       | 42.7    | 97.5     | 1275  | 21     | 6      | 1      | 18     | 57                |
| Pembina       | 49.0    | 97.1     | 790   | 9      | 16     | 6      | 18     | 62                |
| F. Garry      | 49.9    | 97.0     | 754   | 9      | 18     | 12     | 10     | 66                |
| Chatam        | 17:0    | 65.5     | 56    | 17     | 11     | 0      | 0      | 57                |

Zum Behufe näherer Untersuchung dieser ausserordentlichen schwankungen leitet Herr Loom is dann für 32 Stationen die mittlere Temperaturschwankung in den 12 Monaten ab (Differe z der mittleren ti Extreme). Wir können aus dieser Tabelle leider keinen Auszug geben. I sich, dass an manchen Orten dieselbe noch im Monatsmittel 40° F. überse Zum Vergleich entnimmt dann der Verfasser dem Reisewerk Dr. Barth's Fälle grosser täglicher Wärmeschwankungen. Er fand nur 17 Fälle von n 40°, der extremste Fall wurde in 27.8° N, 921' Sechöhe beobachtet, 5° a. 1 2° p. m. 43.0°, Differenz 35.0° Cels. Die grosse Trockenheit des Klimas it Africa bewirkt ähnliche Unterschiede zwischen Morgen und Nachmittag-Ten wie jene von Arizona.

Eine weitere Tabelle, die mittlere relative Feuchtigkeit des Jahre aller Stationen zwischen der Sierra Nevada und 90° W-Länge enthalte gleichfalls zeigen, dass grosse Lufttrockenheit die Hauptursache ist der ei täglichen Wärmeschwankungen in diesen Gegenden. Es sind darunter 5 St mit einem Jahresmittel zwischen 40 und 45% (freilich dürften diese Zahle wahren Mittel vorstellen). Tafel I zeigt, dass die relative Feuchtigkeit vo (unter 97° W-Länge eirea) gegen das Felsengebirge hin bis unter 50% al Die feuchten Westwinde werden offenbar in hohem Maasse ausgetrocknet sie über die Sierra Nevada und die Rocky Mountains hinüberwehen, und lausserordentlich trocken an deren Ostabhang an. Weiter nach Osten nin Dampfmenge, vom Golf von Mexico heraufkommend, wieder zu.

Um zu entscheiden, ob die plötzlichen Temperaturänderungen, vor früher die Rede war, immer das Resultat eines raschen Herabsteigens kal von einer grossen Höhe seien, vergleicht Loom is die Beobachtungen zu mit jenen von Pikes Peak.

Die mittlere Temperatur auf Pikes Peak ist 30·8°=17·1° C. niedrige von Denver. Da der Höhenunterschied 8882 Feet beträgt (gleich 2707"), dies eine Wärmeabnahme von 1° F. auf 288 Feet (0·63° für je 100

Jänner 1875 war aber besonders bemerkenswerth wegen der Grösse und Plötzlichkeit der Temperaturvariationen. So fiel am 3. das Thermometer um 28° F. von 3<sup>h</sup>—5<sup>h</sup> p. m., am 8. fiel dasselbe um 54° F. in 6 Stunden (von 1<sup>h</sup>—7<sup>h</sup> a. m.), am 14. hingegen stieg es um 39° F. in 35 Minuten und am 15. fiel es wieder um 48° in einer Stunde. Herr Loomis gibt zum Behufe eingehender Verfolgung dieser merkwürdigen Temperatursprünge eine Tabelle der gleichzeitigen Temperaturverhältnisse in der weiteren Umgebung von Denver, sowie der relativen Feuchtigkeit.

Vom 14. Jänner 11<sup>h</sup> p. m. bis 7<sup>h</sup> a. m. am 15. stieg die Temperatur zu Denver um 42°, die Feuchtigkeit verringerte sich gleichzeitig von 71° auf 21° . Der Wind, der früher mit 3 miles pro hour von NE kam, drehte sich um 9<sup>h</sup> a. m. plötzlich nach SW (mit 12 miles pro hour), dies zeigt, dass die Luft von der W-Seite der Rocky Mountains kam und die Vertheilung und Aenderung des Luftdrucks spricht gleichfalls dafür. Sowie aber das Minimum Denver passirt hatte, kehrte der NE zurück und brachte wieder die Kälte der Umgebung. Die Temperatur zu Denver kann zeitweilig bis auf —20° F. sinken, während ein Wind von W die Temperatur dann plötzlich um 50° F. steigern kann.

Ebenso ciklären sich die übrigen aufgeführten Fälle rascher Wärmewechsel. Am 7. Jänner stieg die Temperatur plötzlich zu Denver bei einem trockenen Wind aus SW. Am nächsten Morgen fiel das Thermometer wieder ebenso rasch mit einem Wind von NE, der die Kälte wieder zurückbrachte, welche an den Stationen im Norden herrschte. Diese Aenderung war bedingt von dem Vorübergang einer Barometerdepression, deren Centrum am Morgen des 7. bei Virginia City, am Morgen des 8. bei 8. Paul lag. Dabei erführen auch die erstgenannte Station, Cheyenne und andere Orte ähnliche rasche Temperaturänderungen, aber nicht so starke als Denver, welches besonders günstig liegt, um den Einfluss der Berge zu spüren. Die Stationen des Signal Service, welche der Wasserscheide der Rocky Mountains am nächsten liegen, sind Denver, Cheyenne und Virginia City, dem erstgenannten Orte liegen aber die höheren Gebirgsketten am nächsten.

Am Morgen des 3. Jänner blies der Wind zu Denver von W mit 12 miles pro hour. Die Luft war warm und sehr trocken. Zwischen 3 und 5<sup>h</sup> p. m. fiel das Thermometer plötzlich mit einem N-Wind. Achnliche Temperaturdepressionen wurden zu Virginia City und Cheyenne verspürt. Eine Area hohen Druckes folgte auf eine mässige Barometerdepression. ()

Barometerminima, welche die Rocky Mountains kreuzen. Schon in Nr. 8 und 9 seiner "Contributions" hat Loom is gezeigt, dass häufig Barometerdepressionen vom Pacifischen Ocean kommend die Rocky Mountains überschreiten und ostwärts durch die Vereinigten Staaten weiter ziehen. Um diesen Gegenstand erschöpfender zu behandeln, suchte der Verfasser in den publicirten Beobachtungen des Signal Office alle Fälle auf, in welchen zu Corinne oder Salt Lake City das Barometer mindestens um 0-4" unter das Mittel des entsprechenden Monats fiel. Diese Fälle, 29 an der Zahl, werden mit allen Nebenumständen in einer Tabelle vereinigt übersichtlich vor Augen geführt und allgemeinere Schlüsse daraus abgeleitet.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Herr Loomi's zeigt uns also, dass Denver eine Föhnstation ist. Die vom Signal Service angegebenen relativen Fenchtigkeitsgrade sind nicht exact, da bei der Reduction auf die Sechöhe keine Rücksicht genommen ist. Am 7. ist die Fenchtigkeit 90, am 13. sogar 00, notirt.

In 21 Fällen erschien die Depression zuerst an der Pacifischen Küste und kam also wahrscheinlich vom Pacifischen Ocean, in 4 Fällen ist dies gleichfalls wahrscheinlich, aber weniger sieher zu constatiren. In den übrigen Fällen bildete sieh die Depression auf der Ostseite der Rocky Mountains und breitete sieh bis zur Salzseestadt und zur Pacifischen Küste aus. In allen Fällen bis auf drei kann das Barometerminimum bis zum Atlantischen Ocean verfolgt werden, welchen es in einer mittleren Breite von 47° erreichte, wozu es im Mittel 31. Tage brauchte (Grenzen 2 und 6 Tage), somit 700 engl. (statute) Meilen pro Tag zurücklegte.

Die Menge von Regen oder Schnee, welche diese Stürme begleitete, war sehr gering, im Mittel, während 8 der Depression vorausgehender Stunden, weniger als 0-05 Zoll.

Die Windrichtungen auf Pikes Peak zur Zeit einer Barometerdepression zu Salt Lake City zeigen eine bemerkenswerthe Uebereinstimmung, sie kamen im Allgemeinen von W oder SW, in keinem Falle von N, NE, E oder SE. Die mittlere Windrichtung auf Pikes Peak bestimmt aus 5jährigen Aufzeichnungen ist N 75° W, das Mittel der ehen erwähnten Windbeobachtungen war S 65° W, also 40° von der mittleren Richtung.

Wenn wir annehmen, dass die derart abgelenkten Winde auf Pikes Peak von einem Centrum niedrigen Druckes abhängen nach demselben Gesetz wie die nnteren Winde, so dürfen wir schliessen, dass in 27 von den vorher aufgeführten Fällen die Position dieses Minimums nabezu übereinstimmte mit jener des näher dem Meeresniveau beobachteten Minimums. In 5 Fällen scheint es aber mehr in NW von dem beobachteten Minimum gelegen gewesen zu sein.

Es gibt drei Wege, sagt Loomis, um das Fortschreiten der Depressionscentren über die Rocky Monntains zu verfolgen. Erstens durch Curven, welche die
Barometerschwankungen an den verschiedenen Stationen zur Auschauung bringen
(siehe Contributions 9), zweitens durch Isobaren und drittens durch "Isabnormalen"
Die Anwendung der Isobaren leidet unter den Schwierigkeiten, welche die
Reduction der Barometerstände auf das Meeresniveau darbietet, sie zeigt aber
gleichwohl, dass Areas niedrigen Luftdruckes häufig vom Pacifischen Ocean über
die Rocky Mountains hinwegziehen, wenn diese Curven auch manche Unregelmässigkeiten zeigen. In dem Falle des Sturmes vom 11. April 1874 zeigt sich aber
ein sehr regelmässig entwickeltes Minimum zwischen Salt Lake City und Virginia
City. (Die Isobaren und Winde für 46 35° p. m. finden sich auf Plate II der vorliegenden Abhandlung dargestellt.)

Die Zeichnung der Linien gleicher Barometerabweichung (Isabnormalen) bietet nach Loom is die andere Schwierigkeit dar, dass die Barometerfluctuationen im Allgemeinen mit der Höhe abnehmen. Um die deshalb nöthigen Correctionen zu finden, bestimmte Loom is die mittlere Monatsschwankung des Luftdrucks für 29 Stationen des Signal Service westlich vom Missisippi (aus höchstens 35 monatlichen Beobachtungen), welche in einer Tabelle zusammengestellt sich ünden. Wir führen nur die mittleren Werthe für einige Stationen hier an:

| Portland Or.  | 74"   | Cheyenne 65"   | Pembina (*10"     |
|---------------|-------|----------------|-------------------|
| S. Francisco  | 15.1  | Denver         | Brockenridge 1-11 |
| S Diego       | :38   | Pikes Peak '58 | Leavenworth 1007  |
| Varginia City | . 165 | Omales Cu5     | S. Louis 0'89     |

Indem Loomis hieraus die mittlere Schwankung für die geographische Länge der Stationen im Felsengehirge am Meeresnivean durch Interpolant

bestimmt, findet er, dass die Barometerfluctuationen zu Salt Lake City um 8°, die von Virginia City, Cheyenne, Denver und S. Fe um 25°, (?) vergrössert werden müssen, um sie auf das Meeresnieveau zu reduciren. Er verzeichnet dann die so corrigirten Isabnormalen, welche, wie er sagt, mehr symmetrisch verlaufen als die nicht corrigirten. Eine kartographische Darstellung derselben ist aber dem Artikel nicht beigegeben.

(Hann, Hochstetter und Pokorny: Allgemeine Erkunde. Ein Leitfaden der astronomischen und physischen Geographie, Geologie und Biologie. Dritte, neu bearbeitete Auflage, mit 205 Holzstichen im Text, 15 Tafeln und einer geologischen Uebersichtskarte von Mittel-Europa in Farbendruck. Prag 1880, Verlag von F. Tempsky.)

Man kann es als einen für alle Wissensgebiete ziemlich allgemein giltigen Satz hinstellen, dass die grosse Mehrzahl der Lehrbücher und Leitfäden nicht den jeweiligen Standpunkt der Wissenschaft zur Zeit ihres Erscheinens, sondern einen um mindestens 10 bis 20 Jahre zurückliegenden vertritt, auch wenn gelegentlich eine oder die andere neueste Entdeckung mechanisch mit eingefügt ist. Abgesehen davon, dass manche Verfasser principiell ihren aus pädagogischen und praktischen Grunden berechtigten Conservatismus so weit treiben zu mussen glauben, ist die Mehrzahl derjenigen, welche Leitfäden schreiben, nicht in der Lage den Fortschritten der Wissenschaft anders als blos äusserlich aufnehmend zu folgen und die Tragweite neuerer Forschungsergebnisse für das Gesammtgebäude der Wissenschaft richtig zu erkennen, auch wenn sie wirklich - was nicht immer der Fall - mit diesen Ergebnissen selbst bekannt geworden sind; denn die Männer, welche durch ihre eigenen Forschungen an der Entwicklung der Wissenschaft fortarbeiten, sind selten geneigt, diese Arbeit zu Gunsten der Abfassung eines Compendiums über das bisher Erreichte zu unterbrechen, dessen Lückenhaftigkeit Niemand mehr empfindet als sie.

Das nun in seiner dritten, neu bearbeiteten Auflage vorliegende Lehrbuch bildet in dieser Beziehung eine erfreuliche Ausnahme, indem sich zu seiner Herstellung Männer verbunden haben, die zu den ersten Autoritäten ihres Faches zählen und in dem Resultate den klaren Willen zeigen, in engem Rahmen ein Bild des wirklich recenten Zustandes der Wissenschaft zu geben.

Den Titel und das Programm des Buches aulangend, sind beim Erscheinen der ersten Auflagen mehrfach Bedenken laut geworden, indem vom Standpunkte Ritter's aus der Titel als unpassend bezeichnet wurde. Die Verfasser bemerken darüber im Vorwort zur vorliegenden Auflage: "dass dieser Titel sich aus dem ursprünglichen Zwecke unseres Buches, dem schon längst in den Schulen eingeführten Unterricht in der speciellen Länderbeschreibung durch einen allgemeinen Theil einen befriedigenden Abschluss zu geben, wie von selbst ergab. Der ""Speciellen Erdkunde"" sollte die ""Allgemeine Erdkunde" folgen". Referent

<sup>10</sup> Den Lesern unserer Zeitschrift brauchen wir kaum zu sagen, dass wir in Europa schon längst im Klaren darüber sind, was die sogenannten Isabnormalen leisten können und was nicht, und dass es ein längst überwundener Standpunkt ist, wenn man glaubt, durch Correctionen, wie die oben angeführten, der Methode eine streng wissenschaftliche Basis zu geben. Man sehe darüber in dieser Zeitschrift B. VIII, pag. 321 und B. XIV, pag. 85. Es ist merkwürdig, wie langer Zeit es bedarf, um der so unmittelbar einleuchtenden Wahrheit von der Verschiedenheit der Vertheilung des Luftdruckes in verschiedenen Niveaux zur allgemeineren Würdigung zu verholfen.

muss es Andern überlassen zu entscheiden, ob die ausserordentliehe Bereicherung des Inhalts (auf fast das Doppelte) und die gleichzeitige, freilich im Verhältniss geringe Steigerung des Preises (um 33%) diesem urspräuglichen Zwecke des Buches nicht Eintrag thut, 1) und ob nicht bei einer künftigen, noch ferner vermehrten Auflage die gleichzeitige Herausgabe eines kurzen Auszuges für Schulzwecke sich empfehlen durfte; für die Verwendung ausserhalb der Schale hat das Buch durch die neue Bearbeitung jedenfalls ausserordentlich an Werth gewonnen. Wie bedeutend das Wachsthum des Buches gewesen ist, kann man aus der Zahl der Seiten der neuen und der ersten Auflage ersehen: der Beitrag des Herrn Dr. Hann ist von 84 auf 195, jener des Herrn Dr. v. Hoch stetter von 181 auf 290, derjenige des Herrn Dr. Pokorny von 92 auf 121 Seiten angewachsen, also haben die drei Theile um respective 132, 60 und 32% an Umfang gegen die erste Auflage zugenommen; und da der Druck und das Verhältniss der Holzschnitte zum Text dieselben geblieben sind, so ist dieses Wachsthum Ausdruck der wirklichen stofflichen Bereicherung des Werkes, mit welcher auch die Ausstattung desselben durch Illustrationen - an Holzschnitten wie an Farbendrucktafeln - Schritt gehalten hat.

Am grössten ist diese Bereicherung, wie man sieht, bei dem ersten, von Herrn Prof. Dr. Hann herrührenden Theile, welcher "die Erde als Weltkörper, ihre Atmosphäre und Hydrosphäre" behandelt und in der ersten Auflage im Vergleich zu den beiden anderen Theilen allzu knapp gehalten war. Der Aufgabe dieser Zeitschrift gemäss werden wir bei der folgenden Besprechung fast ausschliesslich diesen Theil ins Auge fassen.

Derselbe umfasst die drei Abschnitte: 1. Die Erde als Weltkörper (astronomische Geographie). 2. Die luftförmige Umhüllung des Erdkörpers, die Atmosphäre (Meteorologie). 3. Die flüssige Umhüllung des Erdkörpers, die Hydrosphäre (Oceanographie).

Im ersten Abschnitt finden wir, ausser kleineren Verbesserungen an verschiedenen Stellen, eine interessante Darlegung der neueren Anschanung über das Austeigen der Niveauflächen nach den Continenten hin und dessen Bestimmung durch Pendelbeobachtungen (pag. 38 und 39), und eine ganz neu eingefügte 24 Seiten starke Abtheilung über den Magnetismus der Erde. Den Schlass derselben bildet eine Darlegung der kosmischen Beziehungen des Erdmagnetismus, in welcher nach einander der Einfluss des Mondes und die beiden solaren Perioden—die 11 jährige und die 26 tägige — besprochen werden.

Ganz neu bearbeitet ist auch der Absehnitt Oceanographie, von welchem in der ersten Auflage nur kleine Theile, wie über die Mecresströmungen n. A. in dem meteorologischen und physiographischen Absehnitte vorlagen. Es ist dies seit einer Reihe von Jahren, innerhalb welcher diese junge Wissenschaft eine völlige Umgestaltung und Vervielfachung ihres Inhaltes erfahren hat, der erste Versuch einer zusammenfassenden Darlegung des Wichtigsten daraus. Hier, wie auch in den übrigen Theilen seiner Arbeit, hat der Verfasser gesucht die neuesten Resultate zu verwerthen, sowohl in Bezug auf die mitgetheilten Thatsachen und numerischen

<sup>1)</sup> Der "ursprüngliche" Zweck des Ruches, ein Schulbuch für die österreichtschen Realgymnasien zu werden, ist aus dem Buche nicht inhärenten Gründen) nicht erreicht worden, die Verfasser kounten daher bei den späteren Auflagen davon abschen, nachdem das Buch ein andeie-Publicum gafunden hatte. Der Titel jedoch, mwie die programmgemässe Beschränkung des Theiles I. Auflage unf 4 Bogon erklätt sieh aus dieser anfänglichen Tendenz des Buches.

Werthe, als in Bezug auf die Erklärungen. So finden wir einerseits die Ergebnisse der grossen Expeditionen der letzten Jahre, des "Challenger", der "Gazelle" u. s. w. eingehend berücksichtigt; anderseits hat der Verfasser die in den beiden früheren, die Meeresströmungen nur gelegentlich behandelnden Auflagen festgehaltene Ansicht von der Entstehung der Letzteren fallen gelassen und - wahrscheinlich vorzugsweise durch die bezügliche Arbeit von Zöppritz veranlasst - die Einwirkung der vorherrschenden Windrichtung als die Hauptursache der Entstehung der Meeresströmungen, auch der bis in grosse Tiefen hinabreichenden, anerkannt. Zu bemerken wäre noch, dass die Darlegungen von Zöppritz über die Möglichkeit einer solchen Wirkung in die Tiefe um so beweisender sind, als er denselben die ungunstigste Bedingung zu Grunde legte, nämlich die Abwesenheit jeder verticalen Massencirculation; in Wirklichkeit muss durch die letztere die von Zöppritz berechnete und auch im vorliegenden Leitfaden erwähnte Zeit für die Fortpflanzung der Bewegung in die Tiefe sehr abgekurzt werden und mussen auch im Endresultat die mittleren Schichten gegen die Oberfläche wegen dieser Mischung weniger an Geschwindigkeit zurückstehen, als die Rechnung von Zöppritz ergibt. Wenn auf diese Weise die so auffallende Uebereinstimmung des allgemeinen Systems der Meeresströmungen mit jenem der Winde ihre natürliche Erklärung findet, so hebt anderseits Herr Dr. Hann mit Recht hervor, dass auch durch Unterschiede im specifischen Gewicht Strömungen, allerdings gewöhnlich mehr localer Natur, in den Meeren hervorgerufen werden. Ob übrigens die unter den Beispielen hiefür angeführte Strömung im Bosporus dahin gehört, ist meines Wissens noch nicht entschieden, da ein nach dem Schwarzen Meer gerichteter Unterstrom noch nicht nachgewiesen ist;1) es könnte also die enge Strasse einfach den Charakter eines Ausflusses (durch Niveaudifferenz) für den Ueberschuss der Wasserzufuhr über die Verdunstung des Schwarzen Meeres haben, eine Möglichkeit, welche durch den Salzgehalt des letzteren nicht widerlegt zu sein scheint. Wahrscheinlich wirken beide Ursachen und ausserdem noch das Vorwiegen nordöstlicher Winde zusammen, um diese ausnehmend starke Strömung an der Oberfläche zu erzeugen.

In den folgenden interessanten Paragraphen über Wellen des Meeres und über Ebbe und Fluth finden wir sowohl die theoretischen Untersuchungen von Airy und Ferrel über die fortschreitenden Wellen, als die neuesten Forschungen von Forel über die stehenden Wellen geschlossener Becken ("seiches" u. s. w.) eingehend berücksichtigt und die Whewell'schen Isorachien, welche so weite Verbreitung in Lehrbüchern und Atlanten gefunden haben, vollständig mit der zu Grunde liegenden Annahme des Südseeursprungs der Fluthwelle aufgegeben.

Nachahmenswerth ist die durchgehende Anwendung des niederdeutschen Wortes Tiden, das im wirklichen täglichen Sprachgebrauch lebt, für den künstlich gebildeten Schulausdruck Gezeiten. Doch wird unter Fluth gewöhnlich nicht sowohl "der Vorübergang des Scheitels der Welle", als die steigende Bewegung des Wassers verstanden, und ebenso unter Ebbe nicht die Mitte des Wellenthals, sondern das Fallen, während jene Phasen als Hoch- und Niedrigwasser unterschieden werden, so dass also der Eintritt der Fluth mit dem niedrigsten (nicht etwa dem höchsten) Wasserstande zusammenfällt.

<sup>1)</sup> Derselhe ist in der That nachgewiesen worden von Cpt. Wharton, siehe *Proc. R. Geo- graphical Society Vol. XVIII*, pag. 337 etc. Bei der nothgedrungen kurzen Fassung eines Compendiums war es leider unmöglich, überall Belege heizubringen.

D.

In dem eigentlich meteorologischen Theile sind die Acuderungen gegen die zweite Auflage nicht sehr bedeutend. Seite 69-70 finden wir neuere Ergebnisse von Violle u. A. über die Wärmestrahlung der Sonne berücksichtigt; auf pag. 89-90 die im Allgemeinen zu selten beachteten barometrischen Verhältnisse der höheren Luftschichten behandelt; pag. 95-100 gibt, im Anschluss an zwei (aus Mohn's Grundzügen entnommene) Karten der mittleren Druckvertheilung am Mceresspiegel im Jänner und Juli, eine eingehendere und dem jetzigen Standpunkte entsprechendere Darlegung über diese letztere und die damit zusammenhängenden mittleren Windverhältnisse; pag. 100-101 erläutert die Entstehung der Landund Seewinde und der Gebirgswinde; auf pag. 103 finden wir eine Erläuterung über die Vertheilung des Wasserdampfs in der Atmosphäre und die Irrthümlichkeit der Berechnung des sogenannten "Druckes der trockenen Luft"; pag. 106-107 behandeln die Condensation des Wasserdampfs durch Mischung und durch Aufsteigen genauer als früher; pag. 117-121 enthalten eine viel eingehendere Betrachtung der jährlichen Regenperioden in Europa; endlich ist auf pag. 124-135 der frühere Paragraph über atmosphärische Störungen und Wirbelstürme unter dem Namen "Wind und Wetter" neu bearbeitet, im Wesentlichen jedoch nicht sehr abweichend von der zweiten Auflage.

Wie jeder, welcher der meteorologischen Literatur der letzten Jahre gefolgt ist, leicht sehen wird, standen in fast allen diesen Punkten dem Verfasser eigene Arbeiten zu Gebote und sind die erwähnten Ergänzungen als ein wesentlicher Gewinn für das Buch zu betrachten.

K. E. v. Baer sagt in seiner höchst geistvollen Rede über die Entwicklung der Wissenschaften: "Oft muss ein Theil einer Wissenschaft umgebaut werden, weil das Fundament zurückweicht oder weil man erkennt, dass gar kein Fundament da war, wie fest auch eine frühere Zeit daran gehalten haben mag."

In einen solchen Zustand des Umbaues der betreffenden Wissenschaft fällt das Erscheinen des meteorologischen Theiles dieses Leitfadens, und derselbe ist deutlich erkennbar, wenn man die erste Auflage desselben mit seinen Vorgängern auf der einen und mit der vorliegenden dritten Ausgabe auf der anderen Seite vergleicht. Die im Jahre 1872 erschienene erste Auflage dieses Buches war der erste schulmässig angelegte neue Grundriss der Meteorologie in deutscher Sprache seit dem gleichzeitigen Erscheinen derjenigen von E. E. Schmid und Cornelius (abgeschlossen im August und September 1862); der gründlichen Umwälzung in der Meteorologie, welche die allmähliche Einbürgerung des barischen Windgesetzes und der synoptischen Karten hervorgebracht hatte, war zwar in den neuen Auflagen von Müller's kosmischer Physik und in einigen, übrigens mehr lesebuchartigen Werken, wie Lommel's "Wind und Wetter" u. a., durch mechanische Aufnahme einiger darauf bezüglieher Sätze oder Abschnitte Rechnung getragen, allein das Resultat war ein Gemisch von vielfach mit einander unvereinbaren alten und neuen Lehren. Das äusserlich wohlgefügt erscheinende Gebäude, das Leopold v. Buch und Dove vorwiegend aufgeführt hatten und dessen Darlegung die erwähnten Lehrbücher von Schmid, Cornelius u. A. gewidmet waren, wurde durch, seinem Plane völlig widersprechende Zubauten entstellt, aber man entschloss sich, namentlich in Deutschland, noch nicht zu der Erkenntniss, dass die Grundlagen des Baues selbst grossentheils fehlten und also eine ganz neue Fundirung erforderlich sei; erst in den letzten Jahren ist, namentlich durch

die bedeutende Verbreitung, welche die ausgezeichneten "Grundzüge der Meteorologie" von Mohn gewonnen haben, diesem Zustande der Verwirrung wenigstens theilweise ein Ende gemacht. Dieser Process des Wegräumens, der einen scheinbaren Rückschritt unseres Wissensumfangs zum Resultat hat, aber durchaus nothwendig ist, um den Weg zur Wahrheit zu öffnen, zeigt auch im vorliegenden Werke seine deutlichen Spuren.

Nicht allein war schon der Standpunkt der ersten Auflage ein wesentlich anderer, als derjenige der vorerwähnten älteren Lehrbücher, sondern es sind so manche unhaltbare Verallgemeinerungen, die in der ersten Auflage noch Aufnahme gefunden hatten, in den späteren ausgemerzt worden. Von dem so symmetrischen Gebäude des geographischen Wind- und Regénsystems von Dove und Mühry ist, wenigstens was dessen Theorie betrifft, nur wenig in der vorliegenden Auflage noch zu finden, und auch von diesem bedarf einiges, wie das Schema der tropischen Regenzeiten von Mühry (pag. 116), sehr bedeutender Aenderung oder, wie die Behauptung, dass in den Gegenden der "subtropischen" Winterregen im Sommer der Passat herrsche (pag. 115), der Einschränkung.

Das auf Seite 91 gegebene Schema der allgemeinen Circulation der Atmosphäre bedarf wohl einiger Modification, da die daselbst ausgesprochene Voraussetzung, dass die ganze Atmosphäre (sowohl in der Höhe, als, wenn auch in geringerem Maasse, an der Erdoberfläche) in den Breiten jenseits 30 oder 40° N und S "von niederen nach höheren Breiten in Bewegung" oder in einer "polwärts gerichteten Strömung" begriffen sei, nicht möglich ist, weil doch ebensoviel Luft vom Pol zum Aequator über diese Parallele zurückfliessen muss, wenn der Zustand fortdauern soll. Anders ist es ja mit einer Bewegung in der Richtung der Parallelkreise, da diese in sich geschlossen sein kann. Dass in der kalten Luft der Polarzone die Druckabnahme mit der Höhe eine rasche und deshalb der polwärts gerichtete Gradient in den Breiten 40-60° relativ (in Quotienten des Druckes gemessen) noch grösser sein muss, als an der Meeresoberfläche, lässt sich nicht wohl bezweifeln. Wie sich aber die Lufteireulation in meridionaler Richtung dabei gestaltet, ist noch nicht recht aufgeklärt; wie es denn auch bis jetzt noch zweifelhaft erscheint, ob man die an der Erdoberfläche von der Zone 30-40° Breite nach dem Acquator sowohl als nach den Polen stattfindende Abnahme des Luftdrucks für ein Ergebniss der Wärmevertheilung oder, wie wahrscheinlicher, für ein vorwiegend mechanisches Resultat der Erdumdrehung anzusehen hat.

Der Einfluss der Erdumdrehung auf den Wind ist erst in dieser Auflage in der allgemeineren, neueren Form dargestellt, während in den früheren Ausgaben noch das Hadley-Dove'sche Princip zu Grunde gelegt war. Wir hätten gewünscht, einige der wichtigsten Resultate der bezüglichen modernen Arbeiten, insbesondere die Abhängigkeit des Winkels zwischen Isobare und Windrichtung von der geographischen Breite und von der Reibung erwähnt zu sehen, Sätze, die ihrer Wichtigkeit halber auch in Leitfäden von diesem Umfange wohl aufgenommen zu werden verdienen. Auch vermissen wir eine Erwähnung der wichtigen Thatsache der Zunahme der Windgeschwindigkeit mit der Höhe, sowie der, auch praktisch nicht uninteressanten täglichen Periode der Windgeschwindigkeit in Tiefländern u. s. w.

Schliesslich können wir, indem wir von dem trefflichen und dem hohen wissenschaftlichen Rufe seines Autors entsprechenden ersten Theile der "Erdkunde" Abschied nehmen, das Bedauern nicht unterdrücken, dass der Verfasser nicht

durchgreifender das metrische und die sonstigen international vereinbarten neueren Maasse eingeführt hat, da wir bei ihm die Tiefen der Oceane meist in Faden, die Gradienten in Millimetern auf die deutsche geographische Meile, die Intensität des Erdmagnetismus in englischen Einheiten (vergl. besonders die Karte) angegeben finden. 1)

Es ist das zwar nur eine Aeusserlichkeit, aber eine, die grossen Einfluss auf die Entwicklung und Verbreitung der Wissenschaft hat, und ein so vortreffliches und voraussichtlich so grossen Absatz gewinnendes Buch wie das vorliegende kann merklich dazu beitragen, den nothwendigen Fortschritt in dieser

Die kritische Stelle bei den Maassreductionen fängt dort an, wo es sich um angenäherte abgerundete Grössenangaben im Originale handelt. Wenn z. B. ein Autor in einem englischen Text eine Entfernung auf "etliche hundert miles" angibt, so dürften wohl die meisten Uebersetzer von einer Reduction dieser Augabe in Kilometer mit Recht absehen und lieber in Klammern oder in einer Note das Verhältniss des Kilometers zur englischen Meile beisetzen. Meist ist zwar die Sache nicht so drastisch, die Frage, ob eine Reduction vorzunehmen zweckmässig sei, ist gerade dann um so schwieriger zu beantworten. Das neue metrische Maass hat älteren Maassen gegenüber den Uebelstand, keine üblichen Einheiten höherer Ordnung zu besitzen, wie es z. B. der Faden und die Klaster, oder gar die Meile ist. Bei der Reduction dieser Einheiten in Meter und Kilometer bei genäherten Angaben in runden Zahlen erweekt man beim Publicum die Vorstellung einer Genauigkeit, die gar nicht vorhanden ist, und auch der Fachmann hat kein Urtheil mehr darüber, wie weit er der vorliegenden reducirten Angabe trauen darf — ich möchte daher solche Keductionen als unwissenschaftlich bezeichnen, wenn sie nicht wieder abgerundet werden, was jedoch meist eine peinliche Sache ist. Der englische Faden ist bei Tiefenangaben des Meeres so verbreitet und eingebürgert, und sein genähertes Verhälmiss zum Meter genügend einsach, dass ich keinen besonderen Nachtheil darin sehe, denselben in einer Oceanographie neben dem Meter beizubehalten, besonders dort, wo es sich um runde Angaben in Hunderten und Tausenden von Faden handelt. Selbst Herr v. Boguslawski, der sich um die Einbürgerung des Meters in der Oceanographie durch consequente Reductionen so grosse Verdienste erworben hat, sah sich bei Tietenprofilen (der Meerestemperatur z. B.) gleichfalls genöthigt, die runde Zahl der Faden als Hauptargument beizubehalten. Dasselbe ist der Fall bei Tiefenkarten mit äquidistanten Niveaucurven von 100 zu 100 oder 1000 zu 1000 Faden. Eine wirklich wissenschaftliche Reduction würde in solchen Fällen eine völlige Neuconstruction erfordern, die in allen Fälten, wo Verkleinerungen nach geösseren Originalzeichnungen vorliegen, bei aller Zeitverschwendung nur fehlerhaft werden könnten. Dasselbe gilt auch von den Curven der magnetischen Intensität, ganz abgeseben davon, dass es sich bei Kärtehen in kleinem Maassstobe in Compendien nur um den Verlauf der Linien aquidistanter Werthe handelt. Das Kärtchen in dem besprochenen Lehrbuch ist als Reproduction eines Originals von Evans bezeichnet, und das beste für den vorliegenden Zweck, das vorlag. Nun sind zudem die englischen Einheiten für die totale Intensität viel verbreiteter als die Gauss'schen. Gauss selbst (sowie später Ermann und Petersen) hat sein absolutes Maass in seinem Atlades Erdmagnetismus nicht angewendet, sondern das damals verbreitetste. Es genügt in solchen Fällen vollkommen, den Reductionsfactor anzugeben und überdies die Hauptdaten auch reducirt mitzutheilen, was in der That geschehen ist. Was schliesslich die Beziehung des barischen Gradienten auf die deutsche Meile statt auf den Meridiangrad betrifft, so ist dies eine ganz gleichgiltige Sache, weil die deutsche Meile ohnehin ein vom Meridiangrad abgeleitetes Maass ist. Wo der in 12 Zolle getheilte Fuss als Längeneinheit gilt, wird es ebenso als gleichgiltig angesehen werden. ob eine Länge in Zollen oder in Fuss angegeben wird. Wenn man Gradienten tropischer Cyklonen von relativ kleinem Durchmesser angibt, scheint uns aber die Meile einen Vorzug zu haben vor der unnatürlichen Vergrösserung der Werthe bei Beziehung auf einen ganzen Grad. J. Hann.

In Bezug auf die Frage der Reduction der Maasse darf ich wohl hier einige Bemerkungen einschalten, ohne mich dem Vorwurfe auszusetzen, die günstige Situation als Reducteur pro dome auszubeuten, denn sie ist von allgemeinerer Tragweite, abgesehen vom vorliegenden Gegenstand. Ich darf mir eine freiere Auffassung in dieser Richtung um so mehr erlauben, als vielleicht keiner meiner Fachcollegen so viel Zeit und Mühe auf Maassreductionen verwendet hat, als ich selbst in dieser Zeitschrift.

Hinsicht zu beschleunigen oder zu verlangsamen. Wir freuen uns, diese Bemerkung auf die genannten wenigen Punkte so ziemlich beschränken zu können, da das Werk durch die Aufnahme der neuesten numerischen Resultate weit über die Bedeutung eines Leitfadens hinaus Verwendung zu finden geeignet ist und wir gewiss häufig in der einschlägigen Literatur aus demselben entnommene Zahlenwerthe antreffen werden.

Auf die Betrachtung der beiden anderen Haupttheile des vorliegenden Werkes einzugehen, ist hier nicht der Ort. Unter dem vielen Neuen, welches uns der meisterhaft geschriebene zweite Theil bringt, möchten wir besonders auf den Paragraphen "Gebirgsbildung", pag. 293—299, aufmerksam machen, aus welchem man mit Ueberraschung sieht, welche Fortschritte die Erkenntniss in dieser Frage, über welche schon seit Jahrtausenden nachgedacht wird, in den letzten fünf bis sechs Jahren gemacht hat. Auch der angrenzende Unterabschnitt tiber Erdbeben ist neu bearbeitet und von grossem Interesse. Im dritten Theile kann man es als einen Fortschritt begritssen, dass die in ein geographisches Lehrbuch kaum hineinpassenden embryologischen Paragraphen gestrichen sind und dagegen derjenige über natürliche Züchtung etwas weiter entwickelt ist, welcher in die grossen Züge der Oekonomie der organischen Natur einen gewissen Einblick gewährt. Dass über die Menschenrassen am Schluss etwas mehr als in den früheren Auflagen beigebracht ist, finden wir sehr zweckmässig, nur hätten wir den Gegenstand, der an sich wahrlich für eine "allgemeine Erdkunde" wichtig genug ist, lieber nicht unter die Rubrik "hypothetischer Stammbaum der organischen Wesen" gebracht gesehen. Bei aller Verehrung für den eminenten Geist, der die Theorie der Entstehung der Arten durch Zuchtwahl aufgestellt hat, scheinen uns die etwas vorschnellen Weiterentwicklungen seines fruchtbaren Gedankens durch seine Nachfolger nicht in ein, wenigstens theilweise, für die Schule bestimmtes Buch zu passen, da der hypothetische Stammbaum denn doch noch gar zu hypothetisch ist und gar zu viele Varianten zulässt. Die neu hinzugegebene Tafel von Rassentypen ist, abweichend von den im Uebrigen zwar nicht künstlerisch schönen, aber correcten und sauberen Holzschnitten des Werkes, bis auf den Europäer und etwa den Amerikaner, ziemlich verfehlt, namentlich aber lässt der "Mongole" den so ausgeprägten Typus der ostasiatischen Rasse nicht erkennen. Wl. Köppen.

E. Knipping: The September Taifun 1878 in the China and Japan Seas. Fokio, Japan, July 1879. Separatabdruck aus dem 18. Heft der Mittheilungen der deutschen Gesellschaft für Natur- und Völkerkunde Ostasiens. Yokohama.) Im September 1878 witheten drei Taifuns an den Küsten von Japan und China, von welchen der vom 15.—22. September der grösste war. Diesem letzteren Taifun gilt zunächst die Untersuchung des Herrn Knipping, welche auf Schiffsbeobachtungen und den Beobachtungen der Landstationen in China und Japan gegründet ist.

Herr Knipping zeigt auf zwölf Karten und einem Diagramm den Lauf der drei Cyklonen vom September 1878 und die Witterung Tag für Tag vom 15.—21., wo der dritte und heftigste Taifun eintrat. Die Heftigkeit des Windes war am grössten in dem vorderen Theil des Taifun, wo die NE und SE-Winde herrschen, während deren kaum erwähnt wird in den Logbüchern bei SW-Wind im hinteren Theil des Sturmfeldes. Der Lauf des Taifun war nach NW gerichtet vom 15.—19,

nach N am 19. und 20., wo er nach NE umbog und seinen Weg zwischen Japan und dem Continent nahm. Die Geschwindigkeit des Fortschreitens war durchschnittlich 10 miles pro Stunde, im Maximum 25, im Minimum 2½ miles.

(Wm. Mariott: Thermometer exposure. Wall versus Stevenson screens. Quarterly Journal October 1879. Herr Wm. Mariott führte eine ein volles Jahr umfassende Vergleichung durch, zwischen den Resultaten der Temperaturbeobachtungen in einer Beschirmung auf der Nordseite einer Wand, und in einem frei in der Sonne stehenden Thermometerhäuschen von Stevenson. Es wurden nur Maximum- und Minimum-Thermometer abgelesen. Das Resultat war, dass das mittlere tägliche Temperaturmaximum in der an der Gebäudewand angebrachten Beschirmung niedriger war, als in dem freien Stand, im Mittel um 0.56° Cels., die Differenzen schwanken zwischen 0.0° und -1.2° Cels. Das mittlere Minimum war an der Wand höher im Mittel um 0.28° Cels., schwankend zwischen -0.05 bis +0.72°, das Jahresmittel an der Wand war also um 0.15° Cels. niedriger als im freien Thermometerstand. Die tägliche Schwankung war in der Beschirmung an der Mauer beträchtlich kleiner, um 0.8° im Mittel bis 1.6° im September. Die einzelnen Differenzen zwischen beiden Thermometeraufstellungen waren zuweilen ziemlich gross, sie überschritten fünfmal im September und viermal im März 2.2° Cels., das Maximum war 3.7°. Alle diese grossen Unterschiede traten ein an schönen windstillen Tagen. Die Resultate zeigen demnach, dass die Aufstellung der Thermometer an einer Gebäudewand dieselben weniger empfindlich macht, und die Extreme abstumpft.

(M. A. F. Prestel: Die höchste und niedrigste Temperatur, welche an jedem Tage von 1836 bis 1877 auf dem meteorologischen Observatorium in Emden beobachtet ist. Emden 1879. Kleine Schriften der naturforschenden Gesellschaft zu Emden. XVIII.) Den Hauptinhalt der vorliegenden Schrift bilden, wie der Titel schon besagt, die täglichen Maxima und Minima in der Periode 1836 bis 1877, welche auf pag. 1-49 enthalten sind. Der Verfasser, welchem diese werthvolle Beobachtungsreihe selbst zu verdanken ist, hat als Einleitung auf Seite I bis XLIV allgemeine Erörterungen beigegeben, welche sich theils auf eine Schilderung der ausserordentlichen Temperatur-Erscheinungen in jedem Monate beziehen, wobei interessante Bemerkungen über die den Temperaturverhältnissen zu Grunde liegende Vertheilung des Luftdruckes und der Winde eingestrent werden, theils allgemeinen Inhalts sind, wie die Abschnitte: "Die Ursachen der nicht periodischen Veränderungen der Temperatur überhaupt, sowie der warmen und kalten Winter und Sommer" und "die nicht periodischon Veränderungen der Temperatur in ihrer Beziehung zu der Vertheilung des Luftdruckes auf der nördlichen Hemisphäre." Ein anderer vorausgehender Abschnitt enthält eine Vergleichung der Temperaturverhältnisse Ost-Frieslands mit jenen anderer mehr oder minder extremen Gebiete unserer Hemisphäre.

Dass die vom Verfasser erfundene Darstellung der Windverhältnisse einer gewissen Periode recht klar diese selbst, sowie die Abhängigkeit der Temperatur von den vorherrschenden Winden zur Darstellung bringt, zeigen folgende seiner Schrift entnommene Daten.

| Windformel                                                                                                                | Temperatur           |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|--|
| $\begin{array}{cccc} NE_{14-1} & E_{44-1} & SE_{21-2} & S_{9-0} \\ S_{7-0} & SW_{39-0} & W_{25-0} & NW_{8-7} \end{array}$ | —6·4° Cels.<br>+4·7  |  |  |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                      | 16·5<br><b>2</b> 0·0 |  |  |

Der entgegengesetzte Einfluss der E- und W-Winde auf die Temperatur im Winter und Sommer tritt aus dieser Zusammenstellung recht deutlich vor die Augen.

Die Mittel und Extreme der Temperatur zu Emden für die Periode 1836 bis 1817 waren:

## Temperatur zu Emden, Cels.

|                            | Dec.  | Jän.  | Febr. | März         | April | Mai  | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Oct. | Nov.  | Jahr  |
|----------------------------|-------|-------|-------|--------------|-------|------|------|------|------|-------|------|-------|-------|
| Mittel                     | 1.9   | 0.5   | 1.5   | 3.3          | 7.6   | 12.0 | 15.6 | 17:0 | 17:3 | 14.0  | 10.0 | 4.6   | 8.75  |
| Max.                       | 6.4   | 5.2   | 5.6   | 6.7          | 10.9  | 15.5 | 18.4 | 20.0 | 21.2 | 16.4  | 12.0 | 6.8   |       |
| Min.                       | -4.4  | - 6-4 | -7.0  | 3.8          | 5.0   | 9.1  | 13.5 | 14.7 | 14.4 | 11.0  | 6.9  | 1.2   | _     |
| Mittlere tägliche Extreme. |       |       |       |              |       |      |      |      |      |       |      |       |       |
| Max.                       | 3.2   | 2.0   | 3.2   | 6.2          | 11.6  | 16.2 | 20.0 | 21.0 | 21.2 | 17.8  | 13.1 | 6.8   | 11.7  |
| Min.                       | 0.5   | — 1·6 | -1.0  | 0.7          | 4.2   | 8.1  | 12.0 | 13.6 | 13.7 | 10.9  | 7.4  | 2.2   | 5.7   |
| Ampl.                      | 3:3   | 3.6   | 4.2   | 5.8          | 7:4   | 8.4  | 8.0  | 7:4  | 7.5  | 6.9   | 5.7  | 4.3   | 6.0   |
| Absolute Extreme.          |       |       |       |              |       |      |      |      |      |       |      |       |       |
| Max.                       | 12.5  | 12.4  | 15.0  | 18.2         | 27:3  | 28.8 | 36.3 | 36.5 | 36.2 | 28.8  | 25.6 | 16.1  | 36.5  |
| Min.                       | -18:1 | -18.7 | 17:5  | <b>-17·8</b> | -5.6  | 2.8  | 5.0  | 6.4  | 6.0  | 1.2   | -3.2 | -12.2 | -18.7 |

(R. Strachan: The Diurnal Range of Atmospheric Pressure. Quarterly Journal of the Met. Soc. 1880 January, Vol. VI.) Herr Harvey Simmonds hat tur 29 über die ganze Erde vertheilte Stationen die Constanten der Bessel'schen Formel für den täglichen Gang des Luftdruckes berechnet, und zwar für das Jahr sowie für die Monate. Er benützte nur mindestens 5jährige Beobachtungsreihen und mindestens 2 zweistündige Beobachtungen. Die Resultate dieser Rechnungen, soweit sie sich auf die Jahresmittel beziehen, werden von Herrn Strachan mitgetheilt und einer kurzen Discussion unterzogen. Im Allgemeinen war das Resultat ein negatives, soweit es sich darum handelte, einige einfache Gesetze für die Variation der einzelnen Constanten mit der geographischen Breite und der Seehühe aufzufinden. Die Coëfficienten, auch das sogenannte Ebbe- und Fluth-Glied von Lamont, zeigen keine einfachen Relationen zur geographischen Breite. Am auffallendsten weichen die Werthe der Constanten für St. Petersburg und Sitka von den übrigen ab. Es ist dies alles recht deutlich durch einige graphische Darstellungen ersichtlich gemacht, welche weit besser als jede Formel oder jede Zahlengruppirung die Unregelmässigkeit der Variation der numerischen und Winkel-Constanten der verschiedenen Ordnung nach Breite und Seehöhe vor Augen führen.

Berichtigungen. Durch ein unerklärliches Versehen ist auf Seite 449 d. Bandes der Zeitschr. die Breite von Rubaga zu 5° 24' Sanstatt 0° 20' Nangegeben. Die nähere Bezeichnung der Lage am N-Ufer des Victoria Nyanza macht allerdings den Irrthum auf den ersten Blick ersichtlich.

Seite 426, Zeile 5 von oben muss stehen ober e Strömung statt untere. Seite 429, Zeile 19 von oben muss es natürlich von Westen oder noch besser von Westen nach Osten beissen.

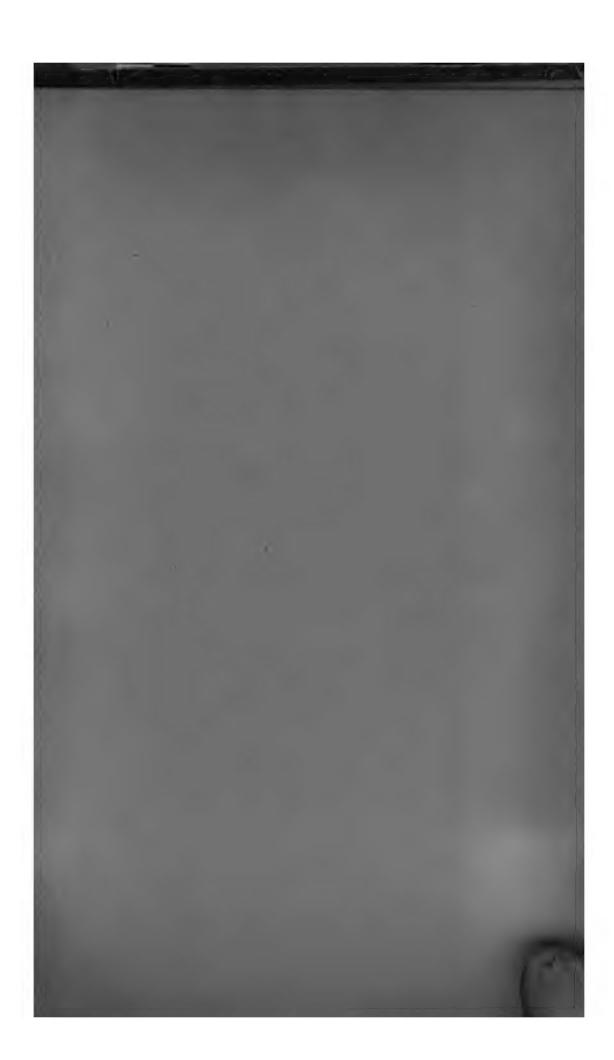

## THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY REFERENCE DEPARTMENT

This book is under no circumstances to be taken from the Building

|            | 1 - 3 |  |
|------------|-------|--|
|            |       |  |
|            |       |  |
|            |       |  |
|            |       |  |
|            | 12    |  |
|            |       |  |
|            |       |  |
|            |       |  |
|            | 1     |  |
|            |       |  |
| fue to ess |       |  |
|            |       |  |

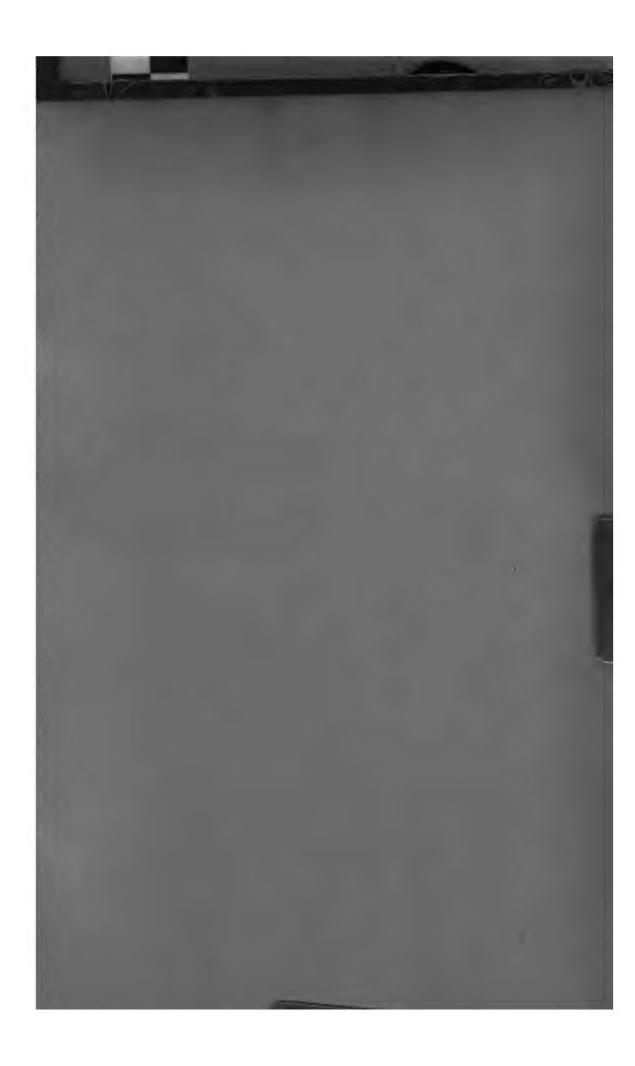